

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





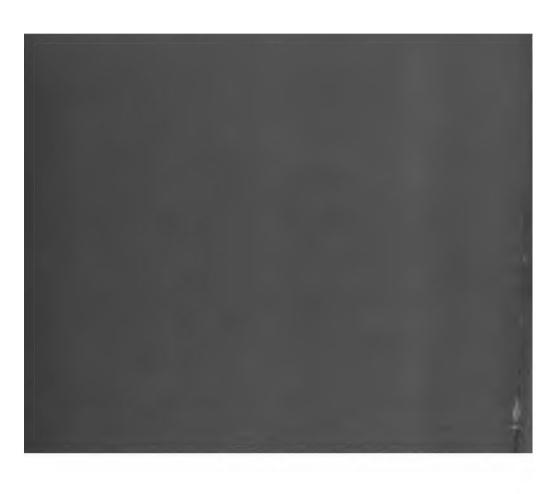



Karl friedrich von Nägelsbach's

Lateinische Stilistik.

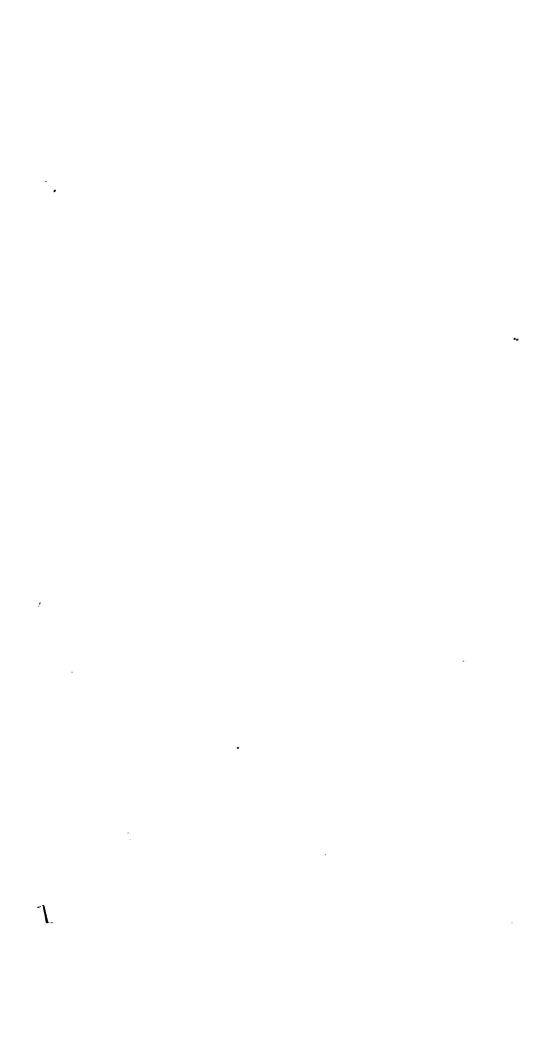

## Karl Friedrich von Nägelsbach's .

# Lateinische Stilistif

Neunte vermehrte und verbesserte Auflage

besorgt von

Iwan Müller 🧮

Nürnberg Verlag von Konrad Geiger 1905

98473 Agl. baber. Sof- u. Univ.-Buchbruckerei von Junge & Sohn, Grlangen.

#### Seinen

hochverehrten und geliebten Cehrern

Herrn

## Karl Cudwig von Roth, Dottor ber Theologie, Priklat, R. b. D. b. W. K.

und

Herrn

Johann Christoph von Held, Doktor ber Philosophie, f. Schulrat, Rektor und Professor bes f. b. Chmnasiums zu Bahreuth, R. b. D. b. b. Kr., b. D. b. H. W. Ehrentreuz b. Lubw.-D.

in herzlicher Pietat und Dankbarkeit

gewidmet

pom

Derfasser.



#### [Aus ben früheren Auflagen wieberholt.]

Indem ich Ihnen, teuere Männer, dieses Buch widme, trage ich nur ben kleinften Teil einer längst verfallenen Schuld ab. Was ich Ihnen beiden verdanke, kann ich weder aussprechen noch scheiben. Sie, geliebtefter Selb, haben famt Gablern bem Anaben und Jüngling die Erlernung ber Sprachen zur Luft gemacht; Ihr Auftreten als Lehrer an unserem Bapreuther Gymnafium, welchem Sie jest mit Meisterschaft vorstehen, war für die Richtung meines Lebens wie für den Flor der Anstalt entscheidend; Ihre Freundschaft und Empfehlung begleitete mich auf die Universität zu Heller und Döberlein. Unter Ihrem fraftigen Regimente, teuerster Roth, habe ich an dem uns beiden unvergeß= lichen Nürnberger Gymnasium lehren gelernt. haben mir gezeigt, was ein Lehrer sein muß, der kein Mietling ist, und was ein Rektor sein kann, der sein Amt als einen Gottesbienst betrachtet und mit ber Macht seines sittlichen und wissenschaftlichen Ginflusses

die Lehrer seiner Anstalt heranzubilden versteht, indem er ihnen vor allen Dingen bas Gewissen schärft. Unter unendlich vielem anderen verdanke ich Ihnen auch biejenige Richtung meiner lateinischen Studien, aus welcher dieses Buch entstanden ist. Sie hielten mich an, die Themata für die Schulaufgaben aus ursprünglich beutschen Texten selbst lateinisch zu bearbeiten; Sie gingen mit freundlicher Nachsicht jene unvollkommenen Versuche mit mir durch. Die Fertigkeit und Rraft, mit welcher Sie den lateinischen Ausbruck beherrschten, zeigte mir, was eine lebendige Sprachkenntnis heißen wolle, und machte mir die Möglichkeit begreiflich, auch ein schwierigeres Deutsch im Lateinischen wieder= zugeben. Wenn ich in diesem Buche etwas Erspriegliches geleistet habe, so geht meine Leistung großenteils auf den Einfluß Ihrer segensreichen Amtsführung zurück.

Aber daß ich Ihre Namen, teuere Lehrer und

Freunde, dieser Arbeit vorsete, ist nicht bloß ein Zeug-

nis schuldiger Dankbarkeit. Ihr beiberseitiges Urteil, auf welches ich mich zuversichtlich berufen barf, soll auch meine Überzeugung bertreten, bag unferen Schulen in wissenschaftlicher Sinsicht kein empfindliche= rer Schlag versett werden könnte, als wenn bas Lateinschreiben läffig und in geringer Ausbehnung betrieben würde. Eine Herabsetung des Maßes bessen, was der Schüler leisten soll, verringert unmittelbar auch die Anforderungen an den Lehrer. Aber um gerade so viel, als diese gemindert werden, gewinnt der Dilettantismus an Raum; eine Virtuosität linguistischer Kenntnisse wird bann nicht einmal mehr angeftrebt; es ift mit bem Sprachstudium fein rechter, energischer Ernft mehr. Die Folge davon ist unaus= bleiblich, daß lebendige Renntnis und Handhabung der Sprachen und mit ihr die edelfte Gymnaftif des Geiftes untergeht, daß der Sprachunterricht, indem er alle Gründlichkeit verliert, auch nicht mehr für ein tiefer gehendes Verständnis der Schriftsteller ausreicht und alsbald zu einem elenden Scheinwesen verkümmert, das sittlich nicht minder verderblich wirkt als wissenschaftlich.

Dieses Scheinwesen haben Sie beibe durch Wort und Beispiel mich hassen gelehrt. Auch diese Arbeit ist ein Bersuch demselben entgegenzutreten. Sollte er Ihren Beisall sinden, so würde sich im Manne das bes glückende Gefühl erneuern, das vor vielen Jahren der Jüngling empfand, wenn einige seiner Bestrebungen Ihnen nicht mißsielen. Denn es ist mein Glück und mein Stolz, mich jetzt wie vormals in unveränderlicher Berehrung und Liebe zu nennen

Ihren

dankbaren Schüler Nägelsbach.

### Dorrede zur ersten Auflage.

Nicht ein Erzeugnis der Gelehrsamkeit ist es, was ich hiermit ben Arbeitern am Werte ber gelehrten Jugendbilbung ju freundlicher Beachtung empfehle, fonbern die Frucht einer nunmehr balb zwanzigjährigen Lehrererfahrung. Die Lehrstellen, welche ich im Laufe dieser Zeit nacheinander bekleidete, haben mich durch alle Stufen bes ftiliftischen Unterrichts von ber Rorrettur ungähliger Tertianerarbeiten bis zur Leitung ber Stilubungen eines philologischen Seminars geführt. Ich hatte und habe Gelegenheit von trefflichen Schulmännern vieles zu lernen; auch sind mir bei meiner Stellung zum hiefigen philologischen Seminar die gewöhn= lichen Renntnisse angehender Stiliften nicht unbefannt. weniges und vielleicht gerade bas, worauf die Eigentümlichkeit bes vorliegenden Buches am wesentlichsten beruht, verbanke ich auch meinen eigenen Jehlern und Difgriffen, von benen ich in ber Braxis aufs vielfältigfte überführt worden bin. Was ich nun in der Schule gelernt, das möchte ich nicht bloß mir gelernt haben; es brangt mich, besonders angehenden Lehrern einige meiner Erfahrungen mitzuteilen; indem ich bies tue, wird es mir möglich, bie Grundsäte, nach benen ich biese Stilistit bearbeitet und bie ich wissenschaftlich in ber Einleitung auseinandergesett habe, vielleicht auch praktisch zu rechtfertigen.

Indem ich mich beshalb getrieben fühle einiges über den Unterricht im Lateinischen zu sagen, rebe ich nicht zunächst von der Wethode die Schriftsteller zu erklären; was ich über dieselbe vor zwölf Jahren in der meine Anmerkungen zur Flias einleitenden Vorrede gesagt, ist noch immer meine feste Überzeugung; ich rede von demjenigen Unterricht, der das Latein als Sprache zum Gegenstand hat. Nun ist freilich die erste und letzte Bedingung eines tüchtigen Sprachunterrichts eine tüchtige Sachkenntnis von seiten

XII Borrebe.

bes Lehrers; ber Lehrer muß Latein nicht bloß tennen, sondern können. Ich habe mit einem nunmehr längst verftorbenen Lehrer verkehrt, ber fich's unfägliche Mühe koften ließ, für ben latei= nischen Unterricht eine neue Methode zu erfinden, aber fast ohne Erfolg arbeitete, weil er nicht die mindeste lebendige Renntnis ber Sprache besaß; ich habe umgekehrt Lehrer mit bem besten Erfolg unterrichten sehen, die von eigentlicher Methode keine Ahnung, aber eine gründliche Sachkenntnis hatten. 3ch halte daher auf alle Methodenjägerei burchaus nichts, glaube nun und nimmermehr an ben Erfolg felbst einer an fich vortrefflichen Methode, wo es an sachkundigen Lehrern fehlt, sondern bin aus meiner versönlichsten Erfahrung fo wie ber Natur bes Gegenstands megen überzeugt, bak Mangel an Sachkenntnis notwendig zu fehlerhafter Sachbehandlung führt, mährend umgekehrt zunehmende Sachkenntnis bie Methode wie von felbst verbessert. Wer also Latein aut lehren will, ber muß es vor allen Dingen gelernt haben und, weil ein Abschluß hierin nicht möglich ist, mit unablässiger Bemühung immer besser lernen.

Wie geht es aber, wenn bies nicht geschieht, ober wenn ber Lehrer nicht barauf ausgeht, die Sprache zum lebendigen Gigentum des Schülers zu machen? Anfangs allerdings noch immer gut genug. So lange die Elementarregeln gelernt und eingeübt werben, ift ein Fortschritt merklich; heute weiß ber Schüler, was er vor einem halben Jahre noch nicht gewußt. Gleichwohl aber nimmt der Sachkundige mit Schmerzen mahr, wie viel Unterlaffungsfünden ichon auf biefer Stufe bes elementaren Unterrichts begangen werben, wenn ber Lehrer nicht in ber Sprache lebt. Es gibt hunderterlei für den höheren Unterricht wirksamst vorbereitende Dinge, welche der Anabenlehrer zwar bei Leibe nicht theoretisch vortragen, aber an welche er, wenn ihm die Sprache selbst etwas gilt, unmerklich gewöhnen wird; es gibt eben so viele Ger= manismen, Barbarismen, überhaupt Geschmacklofigkeiten, welchen gleich ber Elementarunterricht entgegen arbeiten muß, wenn fie nicht einwurzeln und späterhin ein schwer zu beseitigendes hemm= nis wirklicher Fortschritte werden sollen. Warum sollte benn ge= rade ber Sprachunterricht bas Privilegium haben, bas Falsche, bessen Fehlerhaftigkeit dem Anaben noch nicht theoretisch klar gemacht werden kann, in der Hoffnung passieren zu lassen, daß es

Borrebe. XIII

mit ber Zeit von felbst verschwinden werbe, mahrend ber Rünftler feine Schüler sogleich nach ben ebelften Muftern bilbet und Aug' ober Ohr mit Sorgfalt por jedem Ginbruck bewahrt, ber bem Sinn für bas Schone gefährlich werben konnte? Sollte ber Benius einer eblen Sprache, beffen Schönheit nicht bloß bem begreifenden Verftande fich mitteilt, einer gleich garten Behandlung ent= Sollte es wohl getan fein, im Elementarbehren können? unterrichte, fo lange es bloß Einübung biefer und jener Regel gilt, in Ausbrud und Wortstellung lateinisch zu pfuschen? Gewiß es ift nicht wohlgetan; aber, wie gesagt, ber Anabe, ber bie Grammatik lernt, der in seinem Übersehungsbuche eine Regel nach der andern einübt, schreitet boch vorwärts, wenn er auch nur geringhaltiges Latein hört; es fehlt bem Unterrichte boch wenigstens an Leben, an Bewegung nicht. Aber wenn nun die Grammatik durchgelernt, wenn die Anwendung der Regeln zu leidlicher Fertigkeit gebracht ist, da scheint es wohl zuweilen, als wäre der eigentliche Sprachunterricht wie vom Schlage gelähmt. Man liest etwa schwerere Schriftsteller, man steigert wohl ben grammatikalischen Unterricht, man gibt auch, wie es heißt, schwere Specimina; aber insoweit nicht die genannten Beschäftigungen auch ohne Butun bes Lehrers für sprachliche Einsicht ersprießlich wirken, wird für eigentliche Erfassung ber Sprache nicht selten zu wenig getan; benn einen Schriftsteller lefen und die Grammatit erklären heißt noch bei weitem nicht die Sprache lehren.

Wenn nun der eigentliche, tiefer gehende Sprachunterricht die rechte Pflege nicht finden soll, so ist diesenige Richtung, die sich einseitig bloß auf Lektüre legt, noch immer ohne Vergleich die ersprießlichste, vorausgesetzt nämlich, daß sie nicht oberstächlich über die Schriftsteller hinfährt und nicht versäumt den Inhalt des Geslesenen vernünftig zu entwickeln und sich fern hält von der Unsitte des gedankenlosen Exponierens. Ja zur Zeit als das Latein sast der alleinige Gegenstand des Unterrichts in den Gymnasien war, als zum Beispiel Meierotto mit seinen Primanern Ciceros sämtsliche Reden mit steter Berücksichtigung Quintislans las, als Gesner in Leipzig in wenigen Wochen den ganzen Terenz vollendete, da konnte der Praxis sast alles überlassen werden; eine lebendige, wenn auch nur empirische Kenntnis der Sprache, eine fertige Handhabung derselben ergab sich für die besseren Köpfe von selbst.

Wer gegenwärtig solche Beispiele, so weit es möglich ift, nachahmt, wird, obgleich sein Unterricht nichts weniger als eigentlicher Sprachunterricht ift, seinen Schülern boch immer fehr nütlich werben. Denn während ausschliegliche Beschäftigung mit Letture blog einfeitig ift, erscheint mir die eben so einseitige lediglich grammatika= lische Richtung als positiv schäblich, aus dem einfachen Grunde, weil die Feinheit grammatischer Theorien zwar ungemein bilbend auf ben Verstand wirkt, aber Sinn und Auge nicht für bas Schone schärft, weil sie, zu weit getrieben, ber Sanbhabung ber Sprache eher hinderlich ist als förderlich, indem sie den Sprechenden und Schreibenden mehr beschränft und aufhält als fördert und ausstattet. Es geht hier in ber grammatischen Sphäre nicht anbers als mit Es ift gewiß etwas fehr Bilbenbes um gehörige ber Spnonpmik. Unterscheidung ber Synonyma; ber Lehrer, ber biefes Gebiet ber Sprache vernachlässigt, fehlt nicht minder, als wer die Grammatik Aber wer ben gangen Sprachunterricht in Synonymit aufgehen ließe, wurde durchaus gegen ben Sinn bes Meisters hanbeln, bessen Forschungen ben synonymischen Unterricht erst möglich gemacht haben. Roch schlimmer ist's, wenn sich ber grammatische Unterricht in Spikfindeleien ober unerspriekliche Gelehrsamkeit verliert, wenn zum Beispiel viel die Rebe ift von orthographischen Differenzen, von einem sachlichen Unterschiede zwischen a und ab, nec und neque, civitatum und civitatium. In Schulen, in welchen diese und ähnliche Themata eine Rolle spielen, ift für die Wirkung, für ben guten Ruf ber flaffischen Studien fehr viel zu fürchten; nur bei großer Birtuosität ber Lehrform finde ich's begreiflich, wenn die Behandlung folder Dinge nicht erschlaffend und abstumpfend wirkt. Und boch sind die Schüler solcher Lehrer noch glücklich zu preisen gegen biejenigen, welche sich, mit Juvenal zu sprechen, umbringen lassen muffen vom unbarmherzig immer wieber aufgewärmten Rohl ber trivialsten Elementargrammatik, welche Livius, Cicero und Tacitus lesen, ohne von den Gesetzen und Eigentümlichkeiten ber Sprache etwas anderes zu hören, als was fie vor Jahren ichon beim Überseten der Elementarbücher gehört. Ich habe mahrlich Schulerfahrung genug, um zu wiffen, bag eine von Zeit zu Zeit erneuerte Mahnung an bas Gewöhnlichste selbst in den höheren Rlaffen unentbehrlich ift; aber die Notwendigkeit solcher Wiederholungen gibt dem Lehrer mit nichten ein Recht fich

Borrede. XV

unaufhörlich in bemselben Ringe herumzubrehen, hiermit aber bem Schüler bas Gefühl bes Fortschreitens zu rauben, wodurch in ihm alle Begeisterung, alle Freudigkeit, alles Streben ertötet wirb.

Benn nun weber in bloker Lekture noch in ausschließlicher Bertiefung in die Grammatik noch viel weniger in steter Wiederholung bes ichon Gelernten ein wesentlicher Fortschritt im Sprachunterricht als solchem gegeben ift, so brängt sich natürlich die Frage auf, womit benn im Lehren und Lernen ber rechte, naturgemäße Fortschritt gemacht werben könne. muß fich aus ber Natur ber Sprache felbst beantworten laffen. Run geben fich aber in ber Sprache nicht bloß Gesetze tund. welche bie Struftur bedingen, sondern von gleicher, ja von höherer Bichtigfeit find bie Rrafte, bie Darftellungs= mittel, über welche fie jum Musbrud ber Bebanten Diese Rrafte, biese Mittel find es, auf welchen die Leistungen ber Sprache beruhen; wer sie nicht kennt, nicht zu handhaben vermag, der kann ber trefflichite Grammatiker fein und besitt gleichwohl teine lebendige Renntnis der Sprache: benn nur in fo weit ift in uns die Renntnis einer Sprache lebendig, als wir die Rrafte beherrschen, in beren Rusammenwirfen bie Sprache fich gestaltet.

Man hat nun freilich von jeher gewußt, bag niemand eine Sprache kann, ber ihrer Darftellungsmittel nicht mächtig Aber im Unterrichte hat man meines Bebunkens nur zu oft ein gedoppeltes überfehen. Man hat die Schüler wohl in bie Grammatif eingeführt, aber ob und inwieweit fie fich bes Sprachichates bemächtigen wollten, bas hat man bem Bufall War einmal mit ben Anabenjahren das Ausanheimgestellt. wendiglernen ber Botabeln vorbei, fo bilbete die Eröffnung ber Kundgruben jenes Schates keinen Gegenstand bes Unterrichts mehr; man war zufrieden, wenn von der Lekture her einige Rebensarten im Gebächtnis hafteten; man ermahnte höchstens zur Sammlung und zum Auswendiglernen von Phrasen ober begnügte fich auch furzweg auf die Wörterbücher zu verweisen. Man hat ferner oft verfäumt die Rräfte ber lateinischen Sprache mit denen der Muttersprache absichtlich und ex professo zu vergleichen, mahrend boch nur biefe Bergleichung eine richtige Anschauung von dem Umfang bes lateinischen Ausbrucks geXVI Borrede.

währt. Wird nun diesen Mängeln abgeholfen, werden die Kräfte, die Darstellungsmittel der lateinischen Sprache nach dem unmittelbar und von selbst gegebenen Maßstabe der Muttersprache ersorscht, dann wird im Unterricht ein wahrer, erkledslicher Fortschritt gemacht; in welcher Art und Lehrsorm er gemacht werden kann, habe ich im vorliegenden Buche zu zeigen versucht, welches nichts ist als der Versuch einer Anleitung die Kräfte wissenschaftlich kennen zu lernen, welche die lateinische Sprache im Verhältnis zur deutschen besitzt, oder mit anderen Worten der Inbegriff bessen, was nach meiner Ersahrung der angehende Stillst noch außer der Grammatik wissen muß, wenn von einem wirklichen Lateinschreiben die Rede sein soll.

Der Unterricht hierin, von einem fachkundigen Lehrer erteilt. ftellt bie Grammatit nicht in Schatten, sonbern benütt fie in ieber bentbaren Beife, indem eine Menge von Darftellungs= mitteln, um beren Auffindung sichs handelt, in grammatischen Strukturen gegeben ift. Er beeintrachtigt die Lekture nicht, fonbern förbert sie, weil er ebensoaut die bem Deutschen für bas Lateinische verfügbaren Darstellungsmittel nachweist als um-Er schörft ben Sinn für die Schönheit und Angemessenheit bes Ausbrucks, weil er gerade barauf ausgeht, bem Deutschen für seine Rebewendungen statt elender Behelfe bie rechten und edlen Aquivalente darzubieten. Er schärft die Aufmerkfamkeit, ben Beobachtungsgeist bes Schülers, weil er ihn an ein immerwährendes nicht mechanisches, sondern verständiges, reflektierendes Suchen gewöhnt. Ja er kostet nicht einmal eine besondere Zeit, weil er bie beiben haupttätigkeiten ber Schüler, bas überseten aus ber Muttersprache und in dieselbe, bloß zu Die lateinischen Stilübungen vornehmlich begleiten braucht. wird er erst fruchtbar und interessant machen und namentlich für bas sogenannte Durchgeben ber forrigierten lateinischen Bensa eine vernünftige Methode schaffen. Ich kann mir in der Tat nichts langweiligeres und nuploferes benten, als wenn jenes Durchgehen lediglich barin besteht, daß man dem einzelnen Schüler sein heft mit ber Bemerkung gurudgibt: hier ift und bort ift ein Fehler gemacht worden. Richt nur wird von ben übrigen, jest gerade nicht beteiligten Schülern höchft felten einer

auf bie Berichtigung ber Fehler bes anderen merten, sonbern ber angeredete Schuler felbst wird in ber Meinung fteben, er habe eben nur hier ober bort gefehlt, alles übrige sei richtig. So wird fich benn überhaupt die Anficht festseten, man konne nur im einzelnen fehlen, und ber Wert ober Unwert ber gelieferten Arbeit hänge lediglich von der Rahl der Fehler ab. Gine nur zu gewöhnliche, aber höchft verberbliche Anficht, welche im Schüler alle ftiliftifche Bemühung von vorneherein untergrabt! Rein, ber Lehrer muß bas vorliegende Benfum Beriobe für Periode mit ber gangen Rlaffe burchgeben und barf hierbei burchaus nicht anders als sprachvergleichend verfahren. Belches im Lateinischen bie Fundstätten ber Ausbrücke finb, bie bem Deutschen entsprechen, welches die Kriterien sind, nach benen biefe ober jene Periodengestaltung rätlich erscheint, ob sich ber Organismus der Beriode nach den zu Gebote ftehenden Ausbruden zu richten ober umgefehrt ber Ausbrud jenem Organismuß zu beguemen hat, wie die Beriode mit ber vorhergehenden zu verbinden, wie sie innerhalb ihrer selbst zu gliebern, burch welche Mittel die Konzinnität der Glieder herzustellen oder ein vorhandener Gegensatz zu markieren ist, diese und unzählige andere Fragen sind es, welche ber Lehrer, ber einer reiferen Rlaffe porfteht, seinen Schülern gleichsam zur Bergtung porzulegen und mit ihnen burchzusprechen hat. Ift auf biese Beise bie einzelne Beriobe vollständig besprochen, bann bittiere ber Lehrer die sogenannte versio emendatior. Auf diese Weise werben ben Schülern nicht bloß die grammatikalischen, sonbern auch die nicht minder wichtigen stillsftischen Fehler korrigiert; biese Korrektur aber, ber natürlich eine schriftliche vorausgeht, wird, statt eine ewig wiederkehrende Rüge berselben grammatiichen Schniger ju fein, bas ebenso bilbenbe als intereffante Geschäft einer sprachvergleichenden Reproduktion bes vorliegenben Penfums werben, wird bie Schüler im Berftanbnis ber eigenen nicht weniger als in bem ber fremben Sprache förbern, wird in ihnen Tatt und Sinn für schönen und eblen Ausbruck überhaupt aufs erfolgreichste schärfen. Die Besprechung ber vorgekommenen einzelnen Fehler, die ich mir auf meinem Konzept ber versio emendatior mit einem Worte zu notieren pflege, kann jener Reproduktion aufs bequemfte zur Seite

XVIII Borrebe.

gehen. Daß für jüngere Klassen eine wenigstens analoge Beshandlung ber burchzugehenben Pensa möglich ist, leuchtet von selbst ein.

Ich habe hiermit die Grundzüge berienigen Methode bes lateinischen Sprachunterrichts auseinanberzuseten versucht, für welche vorliegendes Buch als Bulfsmittel bienen tann. Lehrer, der es brauchbar findet, wird von selbst am besten wissen, wie er es zu seinem Unterrichte benüten foll; in ben Banden bes Schülers aber bente ich mir basselbe als eine Ergänzung ber Grammatik. Aber es ist durchaus nichts Abgeschlossenes, Fertiges; es lag im Gegenteil in meinem Plane, bloß die Richtungen anzubeuten, welche eigene sprachvergleichende Tätigkeit nehmen konne, und ich mage kaum zu hoffen, bag ich in Bezug auf die Sauptgesichtspunkte nichts Wichtiges überseben Ein längeres Ruwarten und Sammeln hatte natürlich ber Arbeit größere Reife gegeben. Aber ich wollte mich lieber ber unvermeiblichen Gefahr aussehen, jest etwas Mangelhaftes ju liefern, als bes belehrenben Urteils ber Sachfundigen über meine Ansicht vom lateinischen Unterricht, ber mir ungemein Rann aus ber Stiliftit, am Bergen liegt, länger entbehren. wie ich mir sie bente, überhaupt etwas werben, so ist bies nur möglich burch bas Zusammenwirken mehrerer. Bei ber Neuheit bes Weges, ben ich einschlage, würde ohnehin die Arbeit, auch wenn fie im einzelnen vollkommener hervorträte, boch immer nur als ein erster Versuch zu betrachten sein. Dieselbe Reuheit gibt mir auch die Überzeugung, daß ich mich zu meinen verehrten Mitarbeitern auf biesem Felde und namentlich zu Sand, der höhere Amede verfolgt, nicht fonfurrierend fondern teils vorbereitend teils erganzend verhalte, woraus von felber folgt, daß ich besonders diejenigen Abschnitte ausführlicher behandeln mußte, von welchen in den bisherigen Theorien der Stiliftit entweder gar nicht ober nur im Borübergeben bie Dem Gelehrten, der bas Buch einer Durchsicht würdigt, muß hinwiederum manches trivial erscheinen; aber gerade bei folchen Dingen tröftet mich meine vieljährige Schulerfahrung, die mich mit bem Bedürfniffe ber Lernenden giemlich genau bekannt gemacht hat. Es sind in den letten zwanzig bis dreißig Jahren eine Menge Dinge Gemeingut der lateini=

schen Sprachkunde geworden, die, wie jede Schülerarbeit, ja wie gar manche lateinische Differtation beweist, noch immer nicht ben rechten Eingang in die Praxis des Unterrichts gefunden haben. Andere dürften besonders in den lerikologischen Partien an ber Behandlung ben wissenschaftlichen Charafter vermiffen; diese muß ich bitten, jene lexikologischen Andeutungen teils als Belege zu einem in ben Busammenhang bes Bangen notwendig gehörigen Grundsat, teils als Bersuche zu betrachten, einem in ber Pragis entschieben hervortretenden Be-Überhaupt ist Anordnung und Behandbürfnis zu genügen. lung bes Stoffes in meiner Arbeit nicht ein Brobutt bes Anschlusses an diese ober jene Schule, sondern nach meiner Anficht und Bemühung lediglich Resultat ber Sache selbst; ich habe die Spracherscheinungen in den Schriftstellern beobachtet und meine Beobachtungen in der Ordnung zusammengestellt, welche sie mir selbst zu verlangen schienen; um ein scheinbar philosophierendes, ben Rusammenhang ber Sachen fünstlich vermittelndes Lehrgebäude war es mir burchaus nicht zu tun. Also behandelt haben mir jedoch diese Beobachtungen die bestimmtesten Refultate hinfichtlich ber Differeng beiber Sprachen geliefert, bie ich benn auch an ihrem Orte beutlich ausgesprochen zu haben glaube.

Und so übergebe ich bieses Buch, an welchem ich mehr und länger im Lehrzimmer und im Hörsaal als am Schreibtische gearbeitet habe, der Öffentlichkeit mit dem herzlichen Wunsche, daß es das ernste Studium des Lateinischen an seinem Teile fördern, von den Kennern des Faches aber einer belehrenden, wenn auch strengen Beurteilung gewürdigt werben möge.

Erlangen, 7. April 1846.

## Vorwort des Herausgebers zur neunten Auflage.

Bei Herstellung ber neuen Auflage glaubte ber Heraussgeber ebensowenig wie in ben brei von ihm besorgten Auflagen (1876, 1881, 1888) von den Grundsäten, welche ber Verfasser

XX Borrede.

ber Stilistik bereits in ber Vorrebe zur ersten Ausgabe und in der Widmung sowie in der Einleitung (S. 16° ff.) und an verschiedenen anderen Stellen ausgesprochen hat, abgehen zu sollen oder sie nicht mehr als gleichberechtigt neben den S. 23° ff. stizzierten Richtungen der objektiven und historischen Stiltheorie gelten zu lassen. Diesen Standpunkt hier noch besonders vor denen, welche die "Eigenart des humanistischen Gymnasiums" ernstlich erhalten wissen wollen, zu verteidigen, dürfte nach dem, was S. 27—29 der neuen Bearbeitung bemerkt ist, als übersstüssige erscheinen.

Bei der Revision des Textes galt es nicht bloß auf Berbesserungen und Abänderungen im einzelnen Bedacht zu nehmen,
sondern es mußten auch mit Rücksicht auf die seit siedzehn Jahren angewachsene Litteratur und auf Grund eigener Beobachtungen fürzere oder längere Zusätze und Erweiterungen vorgenommen werden, so daß eine Mehrung der Bogenzahl unausdleiblich war. Un der Gliederung des Ganzen in Abschnitte,
Kapitel und Paragraphen ist im Interesse der Benützung dieser
neuen Auslage bei Zitaten nach den früheren Auslagen nichts
geändert worden.

Den Professoren Dr. Weyman und Dr. Landgraf, bie bem Bearbeiter bei ber Korrektur treulich Beistand leisteten und ihn mit wertvollen Nachweisen unterstützten, sei an bieser Stelle warmer Dank gesagt.

München im Juni 1905.

3. M.

### Inhalt.

Einleitung. Aufgabe und Einteilung ber Stiliftit. S. 1-29.

#### Erster Hauptteil.

- I. Die Copik, Lehre von den Fundstätten des Husdrucks.
- I. Gebietsbestimmung.
  - 1. Das Gebiet ber Topit reicht nicht weit über bie lat. Sprache hinaus, namentlich nicht weit hinein in die griechische; Ersatz mittel griechischer Ausbrude. § 1.

Erfat ber griechifchen Borter: philosophifch, politifch, Bolitit. § 2.

Erfat bes griechischen Artitels. § 3.

2. Das Gebiet ber Topik liegt innerhalb ber klassischen Brosa und bes Üblichen und Gesemäßigen in berselben. Canones. § 4. II. Art ber Forschung. § 5.

#### Erftes Buch.

#### Die Copik der Propria.

Rap. I.

Die Fundstätten der Substantiva. § 6-68.

Berhältnis ber beutschen Substantiva zu ben lateinischen im allgemeinen. § 6. A. Ersat beutscher Substantiva burch Aguivalente. § 7—40.

- Aa. Ohne Erweiterung bes lat. Ausbrud's burch Substitution eines Rebeteils. § 7-33.
  - I. Aus bem Gebiet ber Subst. selbst. § 7-19.

Grundfat: Bertaufchung der verwandten Begriffe. § 7.

- 1. Der fub- und ber superordinierten Begriffe.
  - a) Das Genus für bie Spezies. § 8.
  - b) Die Spezies für bas Benus. § 9.

- 2. Der foorbinierten Begriffe.
  - a) Abstratta für Ronfreta und umgekehrt. § 10-16.
  - b) Objektiva für Subjektiva und umgelehrt. § 17-18.
  - c) Relativa für Absoluta und umgefehrt. § 19.
- II. Aus bem Gebiet ber Abjektiva. § 20-27.
  - 1. Erfat beutider Substantiva burch lat. nicht substantivierte Abjettiva. § 20.
  - 2. Erfat beutider Substantiva burch lat. substantivierte Abjettiva § 21-27.
    - A. Das fubstantivierte Reutrum bes Abjettivs.
    - a) Das Reutrum fingulare
      - 1. alleinstebend. § 21. 22.
      - 2. in Berbindung mit Genitiven und Attributiven § 23.
  - b) Das Reutrum plurale. § 24.
  - B. Das fubstantivierte Dastulinum bes Abjettivs. § 25.
    - a) im Blural: b) im Singular.
  - Überficht ber Refultate. § 26.

Anhang: Erfat beutscher substantivierter Neutra. § 27.

- III. Mus bem Gebiete bes Berbs. § 28-33.
  - 1. Durch Partigipien:
    - a) burch fubstantivierte Bartigipien, insbesondere burch bas Part. Brafentis Attivi. § 28. 29.
    - b) burch nicht substantivierte Bartigipien. § 30.
  - 2. Durch bas Gerundium ober Gerundivum. § 31. 32.
  - 3. Durch bas Supinum in u. § 33, 1.
  - 4. Durch ben Infinitiv. § 83, 2.
  - Ab. Mittelft Erweiterung bes lat. Ausbrude. § 34-40.

Arten ber Erweiterung. § 34.

- I. Berlegung ber beutschen Substantiva im Lat. § 35.
  - 1. in ein Substantiv und eine attributive Bestimmung (Abjettiv ober Partizip, Genitiv, Prapositionalausbrud);
  - 2. in mehrere lat. Substantiva. § 35.
- II. Umidreibung ber Substantiva. § 35.
  - 1. Mittelft eines Sages
    - a) mit bem Relativ. § 36.
    - b) mit ber Ronjunktion. § 37.
    - c) mit bem Fragewort. § 38.
  - 2. Mittelft eines Sapteiles, Accus. c. Inf. § 49.

Unbang: Notwenbigfeit und Bedeutung berartiger Erfasmittel. § 40.

- B. Begfall beutscher Substantiva ohne materiell vorhandenes Aquivalent. § 41—52.
  - I. Das beutiche Substantiv enthalten in einem Rebeteil.
    - 1. Das einfache, allein ftebenbe Substantiv

- a) im Abverbium. § 42.
- b) im Bronomen. § 43.
- 2. Das vom Attribut begleitete ober zusammengeseste Substantiv a) in einem einsachen lat. Substantiv, § 44, beffen beutsche

Berlegung feinen Begriff

- a) erschöpft (Stammsubstantiva, Deminutiva, Plural ber Abstrakta), § 45—47.
   β) modifiziert und enger faßt, § 48. (Gegensaß: der modis
- fizierende Zusat im Latein. § 49.)
- b) im Abjektiv, gahlwort und Pronomen. § 50. c) in einem Abverbium § 51.
- II. Das beutsche Substantivum enthalten in einer grammatischen Struktur. § 52.
- C. Leistungen und Berwendung ber im Latein vorhandenen Substantiva § 53—66.
  - Quellen ber Bebeutungsfülle lat. Substantiva. § 53. I. Die Substantiva mit verbaler Kraft. § 54—61.
    - 1. Substantiva mit mehrfacher temporaler Bedeutung: die Ber-
    - balien auf tor, trix. § 54. 2. Substantiva, verbale und nicht verbale, in Kraft verschiebener Genera Berbi. § 55.
      - Insbesonbere Berbalien auf us. § 56.
    - 3. Substantiva in Rraft verschiedener Tempora und Genera Berbi zugleich: die Berbalien auf io. § 57—61.
      - a) als Transitiva. § 58.
      - h) als Baffiva. § 59.
      - c) als Intransitiva und Restexiva. § 60. Anhang: Rhetorischer Gebrauch dieser Berbalien. § 61.
  - II. Die Substantiva mit subjektiver und objektiver Bebeutung. § 62-65.
    - 3 62—65.
      1. Die Sub- und Objektiva in Kraft verschiedener Genera Berbi.
      - Beispiel: fides. § 62. 2. Dieselben in ihrer Bewegung von genereller ju spezieller Bebeutung und umgefehrt. Beispiel: ratio. § 63. Anhang: con-
      - 3. Diefelben in der Bewegung ihrer Grundbebeutung und zugleich in Kraft verschiedener Genera Berbi. Beispiel: roligio. § 65.
- III. Die gewöhnlich unbeachteten Propria. § 66.

dicio, auctoritas. § 64.

Unhang:

- 1. Anwendung der bisherigen Theorie in Broben. § 67.
- 2. Streben bes Lateiners nach substantivischer Gestaltung bes Ge-bantens. § 68.

#### Rav. II.

Die deutschen und lateinischen Abjettiva. § 69-79.

#### Sachverhaltnis. § 69.

- A. Berbeifcaffung ber unentbehrlichen Abjettiva. § 70-75.
  - I. Durch Bertaufdung. § 70.
  - II. Durch Erfas. § 71—72.
    - 1. Aus einem verwandten Bereiche. § 71.
      - a) aus einem verwandten Bereiche bes Abjettive felbft.
        - a) das stellvertretende Abjektiv. § 71, 1.
        - β) bie abjektivische Romparation. § 71, 2.
      - b) aus dem Bereich bes Partizips und ber Partizipialien. § 72.
        - a) bas tomparierte Partizip. § 72, a.
        - β) bas Part. Perfecti Pass. und bas Gerundivum statt ber Abjektiva auf bilis. § 72, b.
        - y) das Part. Praesentis Act. in adjettivischer Funktion. § 72, c.
    - 2. Aus einem fremben Bereiche. § 72-75.
      - a) Durch Substantiva. § 73. 74.
        - a) Grammatifcher Ersat bes Abjektivs burch Substantiva. § 73.
          - aa) Das abjektivierte Substantiv. § 73, 1.
          - bb) Die Berbindung zweier Substantiva (substantivisches & dia dvow). § 73, 2.
          - cc) Der bas Abjettiv vertretenbe Rafus. § 73, 3.
        - 8) Logifder Erfat bes Abjettive burch Substantiva. § 74.
      - b) Durch Abverbien und Prapositionalausbrude wie im Griechisichen; burch Pronomina. § 75.
- B. Beglaffung ber bem Lateiner entbehrlichen Abjeftiva. § 76.
- C. Zwedmäßige Benütung ber vorhandenen Abjettiva. § 77-78.
  - I. Abjettiva mit attiver und paffiver Bebeutung. § 77.
  - II. Berwendung einzelner lat. Abjektiva für schwierige deutsche. § 78.
    - 1. Abjektiva der gewöhnlichen Rede: ebel, berühmt, felb ftändig, vollständig. § 78 a, 1—4.
    - 2. Abjektiva aus der Terminologie moderner Wissenschaft: einsfeitig, abstrakt, konkret, qualitativ, quantitativ, absolut, relativ, objektiv, subjektiv, unbewußt (pauci Positiv von plures, plurimi). § 78 a, 5—11.
- III. Die inhaltsreichen Abjektiva. § 78 b.
- Anhang: Die syntattische Berbindung der Abjektiva mit Substantiven. § 79.
  - 1. Das Abjektiv als lobendes oder tadelndes Attribut beim Nomen proprium. § 79, 1.
  - 2. Mehrere Abjektiva bei einem Substantiv. § 79, 2.

#### Rap. III.

Die beutschen und lateinischen Abverbien. § 80-87.

#### Sachverhältnis. § 80.

- A. Erfat fehlenber Abverbien. § 81-83.
  - I. Mus bem Gebiete ber Berba:
    - 1. Dynamifder Erfat:
      - a) Bermanblung bes beutschen Abv. in ein lat. Berbum;
      - b) Zusammenstellung synonymer Berba. § 81, 1. 2.
  - 2. Das Abverb im Berbum tompositum. § 81, 3.
  - II. Abjektiva und Pronomina ftatt ber Abverbien. § 82.
  - III. Rafus und Brapositionalausbrude statt ber Abverbien. § 83.
- B. Beglaffung ber Abverbien. § 84.
- C. Sachgemäße Benütung ber vorhandenen Abverbien. § 85. 86.
  - I. Pronominalabverbien statt bes Pronomens mit ber Praposition. § 85.
- II. Bemertungen über einzelne Abverbien. § 86.

Anhang: Die syntaktische Berbindung ber Abverbien. § 86.

#### Rap. IV.

#### Die Pronomina. § 88—93.

Sachverhaltnis. § 88.

- A. Erfat bes fehlenben Regiprofums im Lat. § 89.
- B. Begfall ber Bronomina. § 90.
  - I. das Bronomen personale,
  - II. bas Bronomen poffeffivum,
- III. das Pronomen is.
- C. Stiliftische Benützung ber Pronomina. § 91-93.
  - I. Das Bronomen ipse. § 91.
  - II. Das Pronomen quisque. § 92.
  - III. Rachträgliches zum Demonftrativum. § 93.

#### Rap. V.

#### Die deutschen und lateinischen Berba. § 94-117.

Sachverhältnis. § 94.

- A. Erfat fehlender Berbalformen. § 95-97.
  - I. Des Baffins vom Deponens. § 95.
  - II. Des Bart. Brafentis Baffivi und bes Bartigips ov. § 96.
  - III. Des Bart. Berfetti Attivi. § 97.
- B. Begfall ber Berba. § 98-100.
  - I. Der phraseologischen Berba:
    - 1. bei bem Ronjunttiv und Infinitiv. § 98.

#### Inhalt.

- 2. infolge ber Bebeutung bes lat. Grundverbs; bas beutiche laffen und muffen. § 99.
- II. Der Grundverba burch Anwendung von Rasus und Prapositionen. § 100.
- C. Benütung ber Berba. § 101—115. Übersicht. § 101.
  - I. Der Berba felbft. § 102—114.
    - 1. Bur Ronzentration bes beutichen Musbruds. § 102-104.
      - a) burch pragnanten Gebrauch berfelben. § 102.
        - b) burch Busammenziehung einer beutschen Phrasis in ein lat. Berbum,
          - a) einer affirmativen. § 103.
        - β) einer negativen in ein lat. affirmatives Berbum und umgekehrt. § 104.
    - 2. Bur intensiven Steigerung bes beutschen Berbalbegriffs. § 105.
    - 3. Bum Erfat.
      - a) Afferre, referre, conferre. § 107.
      - β) Sequi, prosequi, persequi, exsequi. § 108.
      - γ) Versari. § 109.
      - δ) Habere, adhibere; tractare. § 110.
      - ε) Vigere, valere. § 111.
      - s) Tenere, continere, pertinere; patere. § 112.
      - ζ) Interpretari. § 113.
      - b) eines vielbeutigen beutschen Berbs burch vielerlei lat. § 114. Anertennen. Entwideln. Schelten (einen etwas). Betätigen.
  - II. Einiger Berbalformen:
    - 1. bes Partizips Futuri Aftivi. § 115, a.
  - 2. der passiven Formen der Berba neutra. § 115, b.
- Anhang: Differenzen im grammatischen Gebrauch ber Berba.
  - 1. Die im Lateinischen absolut gebrauchten Berba. § 116.
  - 2. Die im Deutschen absolut gebrauchten Berba, insbesondere bas absolute Partizipium Prafentis. § 117.

#### Rap. VI.

#### Die Prapositionen. § 118—125.

Sachverhältnis. § 118.

- A. Erfat ber lat. Brapositionen. § 119-120.
  - I. Durch Bartigipien. §. 119.
  - II. Durch einen Rafus, vornehmlich ben Genitiv. § 120.
- B. Begfall ber Braposition vor bem ihr homogenen Rajus. § 121.
- C. Benütung ber lat. Praposition. § 122-124.

- I. Die energische Praposition, die auf Erganzung eines Berbalbegriffs hindeutet. § 122.
- II. Aphorismen über ben Gebrauch einzelner Prapositionen. § 123. 124. Anhang. § 125.

#### Bmeites Buch.

#### Die Copik der Eranslata. § 126—139.

#### Sachverhaltnis. § 126.

- A. Der metaphorifche Ausbrud im Lat. fteht bem beutichen gleich
  - I. ber Anschauung nach; gleiche Metaphern, bezüglich teils auf ein törperliches Berhalten teils auf die Rebe. Substantivische Mestaphern dieser Art. § 127.
  - II. der Kraft nach, jedoch nicht der Anschauung nach. § 128.
    - 1. für den Ausdrud räumlicher Dimensionen und der Bewegung mit dem terminus ad quem und a quo. § 128, 1.
    - 2. für Berba, benen ber Begriff bes Bergehens, Bernichtens, Beseitigens ober umgekehrt bes Schaffens, Erstartens, Aufetommens, In-Krastischens zugrunde liegt: florere, ardere und verwandte. § 128, 2. 3.
    - 3. für Sprichwörter. Substantivisches. § 128, 4.
- B. Der metaphorische Ausbrud im Lateinischen ift bem beutschen ungleich. § 129-138.
  - I. Die im Deut ich en ichwächere ober mangelnbe Metapher. § 129-136.
    - 1. Die ichmächere beutsche Metapher. § 129.
      - a) Sich ausbreiten, ausbehnen, um fich greifen; fundi, fluore, manare, vagari, sorpore. § 129, 1.
      - b) Entschwinden, entfliehen, vergeben und entgegengeseste Begriffe. § 129, 2.
      - e) Sich erheben, fich erniedrigen, hervorbrechen, eine Richtung nehmen, fich neigen gu -. § 129, 3.
      - d) Currere und beffen Romposita. § 129, 4.
      - e) Beidranten. § 129, 5.
      - f) Bermischtes. § 129, 6.
    - 2. Die im Deutschen mangelnbe Metapher. § 130-136.
      - a) Berben, entstehen, hervorgehen; hervorbringen, vollenden. § 130.
      - b) Existieren, vergeben, vernichtet werben, aufhören; ausgeben, abbringen. § 131.
      - c) Rommen, vornehmlich mit bem terminus ad quem. § 132-
      - d) haben, geben, nehmen und verwandtes. § 133.
      - e) Metaphern, benen die Borstellung des Feuers, der Wärme und Kälte, des Wehens zugrunde liegt. § 134.

IIIVXX

#### Anhalt.

- f) Bermifchtes. § 135.
- g) Substantivifche Metaphern biefer Art. § 136.
- II. Die im Lat. ichmachere ober mangelnbe Metapher. § 137.
- III. Die im Deutschen wibersprechenbe Metapher. § 138.
- Rudblid. Die durchgeführte und bie je nach Subjetten ober Objetten wechselnde Metapher. § 139.

#### 3meiter Sauptteil.

#### II. Die Hrchitektonik der Rede.

Erftes Bud.

Der Sat und die Periode innerhalb ihrer felbft.

Mugemeines Berhaltnis. § 140.

Erfter Abichnitt.

Der Sat.

#### I. Die Wahl der Satteile. § 141—145.

- A. Die Babl bes Subjetts. § 141-143.
  - 1. Allgemeines. Übersicht ber Fälle. § 141.
  - 2. Befonberes.
    - a) Die Subjette find in ben beiben Sprachen gleichartig. § 142.
      - a) in beiben perfönlich, § 142, 1.
      - 6) in beiben fachlich: als folche
        - an) ungleichnamig; Sache wird mit Sache vertauscht, § 142, 2. bb) gleichnamig, auch in ber Berbindung sachlicher Subjette mit Berben, die eine Seelentätigkeit bezeichnen:
          - ca) faclice Umidreibung ber Perion, § 142, 3.
          - 33) Berionifitation ber Cache, § 142, 3.
    - b) Die Subjefte find in den beiben Sprachen ungleichartig. § 143.
      - 3 Perionlice Gubjette im Lat. fant beutider jadlicher, § 143, 1.
      - 3) Sachliche Subjette im Lat. patt beurscher veriönlicher, § 143, 2.
- B. Die vom Leutiden abmeidenten Formen bes lat. Brabilats. § 144.
  - 1. Tas Abrerd und der Propositionalausbrud als Bredikt. § 144. 1.
  - 2 Ber lat. Genitio in prabifativem Berbalmis. § 144. 2.
- C. Die Berichiebenbeit bes Chiefts in ben beiben Grunden. § 145.
  - t, in Absicht auf Berfenlichkeit und Unversönlichkeit. § 145, 1.
  - 2. in Absicht auf die verwenderen Redereile, § 145, 2.
  - 3. in Abjacht auf bie Rafmt, § 145. 3.

#### II. Die Stellung der Satteile. § 146.

Bweiter Abichnitt.

Die Beriode.

Erftes Rapitel.

Die Berfciedenheit der Grundformen der deutschen und lateinischen Periode. § 147—154.

Übergang und Allgemeines. § 147.

- A. Mögliche Sapstellung in ber aus einem Sauptfat und einem Rebens fat bestehenden Beriode. § 148.
- B. Mögliche Satftellung bet einem Sauptfat und zwei foorbinierten, jedoch getrennten Rebenfagen.
  - I. Die Rebenfage fteben vor bem Sauptfage.
    - 1. Die lat. und beutschen Periodenformen, welche ohne Umwandlung bes Rangverhältnisses ber Sate möglich sind. § 149.
    - 2. Deutsche Periodenformen auf eine ausschließlich lateinische gurudgeführt. § 150.
  - II. Die Rebenfate fteben binter bem Sauptfate. § 151.
- C. Mögliche Satftellung bei einem hauptfat mit zwei Rebenfaten ver- fchiebener Grabe. § 152.

Stiliftifche Bemertungen über einige biefer Formen. § 153.

Schlugbemertung über bie Anwendung ber verschiedenen Beriodenformen im allgemeinen. § 154,

#### Zweites Rapitel.

Berschiedenartigleit der Berbindung des Nebensates mit dem Hauptsage in beiden Sprachen. § 155—165.

Die möglichen Falle. § 155.

- A. Die Berbindung bes Rebenfages mit dem hauptfas ift in beiben Sprachen gleich der Möglichfeit nach, ungleich aber nach dem faktischen Gebrauche ober aus Gründen, die nicht in der Natur der Berbindung selbst liegen.
  - I. Gleichheit ber Super- und Subordination, aber ber subordinierte Cap tritt ber Stellung nach voran; Rorrelation ober Juverfion.
    - 1. Die Korrelation im allgemeinen. § 156.
    - 2. Die fpezififch lateinische, bem Deutschen unmögliche Rorrelation.
      - a) Die doppelte Korrelation in einer Beriode. § 157.
      - b) Die Korrelation in einer bem Deutschen nicht gestatteten Beriobenform. § 158.
  - II. Ungleichheit ber Super= und Subordination.
    - 1. Der beutsche Sat wird im Lat. ein Satteil. § 159.
    - 2. Die beutsche Beriobe wird im Lat. anders geformt.

- a) Fälle, in welchen der Lateiner toorbiniert, ber Deutsche subordiniert. § 160. 161.
- b) Fälle, in welchen ber Deutsche toorbiniert, der Lateiner subordiniert. § 162. 163.
- B. Die Berbindung bes Rebenfates mit bem Sauptfate ift in beiben Sprachen ber Möglichfeit nach ungleich ihrer eigenen Ratur wegen. Die Lehre von ber Ronturreng bes Relativs mit anderen Rebeteilen in bemfelben Rebenfage. § 164. 165.

#### Drittes Rapitel.

Die Organisation der Sätze und Berioden innerhalb ihrer selbst. § 165-181.

Die hauptpringipien ber Organisation. § 166.

- A. Die Glieberung ber Beriodenteile burch Chiasmus und Anaphora.
  - I. Der einfache Chiasmus. § 167.
  - II. Die einfache Anaphora. § 168.
  - III. Die Dischung beiber Figuren.
    - 1. Aufeinanderfolge berjelben. § 169, 1.
    - 2. Ineinandergreifen berfelben. § 169, 2. 3.

Broben von der Anwendung beiber Figuren. § 170.

Chiasmus und Anaphora Sauptpringipien ber lateinifden Bortfiellung. § 171.

B. Die Gruppierung ber Beriodenteile nach Zahlenverhaltniffen.

Sachverhaltnis. § 172.

- I. Oratio bimembris. § 173. 174.
- II. Oratio trimembris. § 175. 176.
  - 1. Einfache Formen. § 175, 1.
  - 2. Rebenericheinungen.
    - a) Anwuchs und Minberung bes quantitativen Umfange ber Glieber. § 175, 2, a.
    - b) Summierenbe graft bes britten Gliebes. § 175. 2. b.
  - 3. Ausbildung und Erweiterung der Oratio trimembris. § 176.
    - a) Auseinandergeben
      - a) eines Gliebes in zwei ober brei § 176, 1.
      - β) bes britten Gliebes in brei Glieber. § 176, 2.
    - b) Berteilte Dreigliederigfeit. § 176, 3.
- III, Die Biergahl ber Glieber. § 177.
  - 1. Teilungsformen ber Glieber. § 177, 1. 2. 3.
  - 2. Summation ber brei erften Glieber im vierten. § 177, 4.
- IV. Die Fünfzahl ber Glieber und ihre Teilungeformen. § 178.
- V. Seche: und mehrzählige Glieber. § 179.

Analyje vielglieberiger Berioden. § 180.

Rüdblid. § 181.

#### Biertes Rapitel.

## Unvollständigkeit und Auflösung des Periodenorganismus. § 182—187.

- A. Die Ellipfen. Allgemeines. § 182.
  - I. Die für ben Deutschen wirflich vorhandene Ellipfe.
    - 1. im Sate. § 183.
    - 2. in ber Beriobe. § 184.
  - II. Die icheinbare Ellipfe.
    - 1. im Lat. burch Abfürzung bes beutschen Ausbrucks. § 185.
    - 2. im Deutschen burch Erweiterung bes lat. Ausbrucks; bie Lehre von ber Berbinbung bes beutschen Substantivs mit abhängigen Sätzen. § 186.
- B. Das Anafoluth. § 187.

#### 3meites Bud.

## Die Berbindung der Hauptfațe und Perioden unter einander.

### Erftes Rapitel.

Die vermittelte Berbindung. § 188-197.

Das allgemeine Gefes. § 188.

- A. Die Bronominalverbindungen.
  - I. Die Demonstrativa. § 189.
    - 1. 3m allgemeinen. § 189, 1.
    - 2. Die eine ausgesprochene Behauptung hinterbrein begrundenden Demonstrativa. § 189, 2.
  - II. Die Relativa, § 190, insbefonbere
    - 1. bas abversative Relativ. § 190, 2.
    - 2. bas widerlegende Relativ. § 190, 3.
- B. Die Konjunttionalverbindungen. § 191.
  - I. Die topulative Ronjunttion.
    - 1. Et und neque. § 192.
    - 2. Que und atque. § 183.
  - II. Die bisjunttive Ronjunttion. § 194.
  - III. Die Konjunktionen bes Zugestandnisses und bes Widerspruche. § 195.
  - IV. Die Ronjunktionen bes Grundes und der Folge. § 196.
- C. Die konfirmative Periodenverbindung.
  - I. Mit sie und ita. § 197, 1.
  - II. Mit vero. § 197, 2.
  - III. Mit prorsus, plane, nempe. § 197, 3.

### Inhalt.

### Ameites Rapitel.

Die unvermittelte Beriodenverbindung. § 197-202.

Das Afynbeton überhaupt. § 198.

- A. Das unechte Afunbeton.
  - 1. Bwifden ben afunbetifc Bufammengestellten Gapen besteht eine innerliche Berbinbung burch bas Bebantenverhaltnis.
    - 1. Asyndeton explicativum. § 199, 1.
  - 2. Asyndoton advorsativum. § 199, 2.
    II. Die alunbetifc jufammengestellten Gape forbern ober erlauben eine Bermittlung nicht.
    - 1. Asyndeton enumerativum. § 200, 1.
    - 2. Asyndeton summativum. § 200, 2.

Analyse gehäufter Afyndeta. § 201.

B. Das echte Afynbeton. § 202.

Müdblid auf bas Bange. § 203.

# Einleitung.

## Aufgabe und Einteilung der Stilistik.

1. Wenn wir die Geschichte bes Lateinschreibens von ber Beit an, in welcher bas gebilbete Schriftlatein aufgehört hat ein lebendes zu sein, in den allgemeinsten Umriffen betrachten, so stellen sich uns in berfelben zwei unterschiedliche Hauptperioden bar. Die erfte erftredt fich bis zum Wieberaufleben ber flaffifchen Studien in den Rulturlandern des Abendlands, die zweite reicht bis auf unsere Tage; jebe zerfällt wieber in besonbere Beitabschnitte. In der ersten Beriode ist das Latein die Sprache der Kirche, der Wiffenschaft und des geschäftlichen, staatlichen, privatrechtlichen Berkehrs (mittelalterliches Schriftlatein, Mittellatein) und bildet bas internationale Band ber abendländischen Bölker; weil christlich politische Weltsprache, ist die schulmäßige Erlernung des Lateins ein unabweisbares Bedürfnis. Dies hat zur Folge, daß es auch behandelt wird als etwas, das über die Befriedigung des Bedürfnisses hinaus so gut wie keinen Wert hat. Wo der überlieferte Wortschap der Sprache diesem nicht entgegenkommt, wird ihr Bewalt angetan; fie muß fich aurichten und formen laffen für die Dienfte, gu welchen man fie brauchen will. Für sich felbst wird ihr wenig Bebeutung beigelegt und somit auch ihr eigentliches Wesen nicht besonders studiert ober geachtet. Doch ist im Gebrauch ber lateinischen Sprache nach Zeiten und nach ben Gebieten, in beren Dienft fie fich ftellt, ein Unterschied zu machen. In ber Ubergangs. zeit, beren Anfang, in ben verschiebenen ehemaligen romischen Provinzen verschieden, im allgemeinen in die letten Dezennien bes 6., beren Enbe in die erste Hälfte bes 8. Jahrhunderts fällt, bringt in ben Ländern des einstigen imperium Romanum die Herrschaft des vulgären Spätlateins, das sich aus dem nicht untergegangenen Bolkslatein (sormo ploboius et rusticus) entwidelt hatte und die Grundlage der romanischen Nationalssprachen wurde, bis in die höchsten und gebildetsten Kreise.

Litteratur. G. Gröber, Sprachquellen und Wortquellen bes lat. Börterbuchs, Bölffl. Arch. 1, 41 ff.; Derfelbe, Bulgarlat. Substrate romanischer Börter, ebenba S. 204 ff., 539; 2, 100 ff., 276 ff., 424 ff.; 3, 138 ff., 264 ff., 507 ff.; 4, 116 ff., 422 ff.; 5, 125 ff., 234 ff., 453 ff.; 6, 117 ff., 377 ff.; Derfelbe, Grundriß der romanischen Philologie II 1. Strafburg 1893; D. Bonnet, Le Latin de Grégoire de Tours, Baris 1890; Mohl, Introduction à la chronologie du latin vulgaire, Baris 1899; Derfelbe, Les origines romans. Études sur le lexique du latin vulgaire, Prag 1900; G. Körting, Lateinisch-romanisches Wörterbuch. 2. Aufl. Paderborn 1901. Dr. Breal, Chronologie des Bulgarlateins, Journ. des savants, 1900 S. 65 ff., S. 137 ff.; A. Ebert, Gefcichte ber driftl. lat. Litteratur bis jum Zeitalter Rarls b. Gr. Leipzig. 2. Aufl. 1898. Beitere Angaben über bie fich ftart mehrende Litteratur in Burf. Jahresbb. feit 1897, besprochen von B. Beyer (über Bulgar: und Spatlatein); in Bollmöllers Kritischem Jahresbericht über die Fortschritte ber romanischen Philologie feit 1890; im 6. Banbe (1903) Berichte über bie Litt. jum Spats, Bolts-, Bibel-, Kirchen-, Mittellatein; Fr. Stols in Siftor. Gramm. d. lat. Sprache I 1. Leipzig 1894. S. 21 ff.; Derfelbe in bes Bearbeiters Sob. b. flaff. Altertums II 2º G. 11; 3. S. Schmalz ebenba S. 200; Eb. Rorben, Die antile Runftprofa, Leipzig 1898. 2. Band. Ginzellitteratur jum Spats u. Rirchenlatein auch bei Landgraf, Sift. Gramm. III 1, 94 ff.

Bon ber Mitte bes 8. bis ungefähr gur Mitte bes 13. Jahrhunderts trägt bas Schriftlatein ben Charafter ber Reproduktion bes untergegangenen Runftlateins, eine Frucht der litterarischen Renaissancebestrebungen Karls des Großen und ber Karolingerzeit. Dieses Latein trat in Gegensatz zu ben "aus verschieden entwickeltem Bulgärlatein" hervorgegangenen sich mehr und mehr individuell ausbildenden romanischen Landes= sprachen und ben germanischen Bolkssprachen, ohne sich jedoch beren Ginfluffen gang entziehen zu tonnen. Etwa von ber Mitte bes 13. Jahrh. an beginnt nach und nach bas traditionelle litterarische Latein infolge ber übertriebenen Pflege ber Dialektik und Vernachlässigung ber Grammatica (Littera sordescit, Logica sola placet' J. v. Salisburn), lettere in bem Sinne genommen, wie fie die Rarolingerzeit nach antikem Vorgang aufgefaßt hatte, nämlich als 'scientia interpretandi poetas atque historicos et recte scribendi loquendique ratio'

(Alfuin nach Biftorinus), in nicht wenigen Produktionen nabeju bis zur Unkenntlichkeit entstellt zu werden. - Aber innerhalb der drei Reitstufen des mittelalterlichen Lateins verhalten fich die Gebiete, in benen Latein zur Berwendung tommt, wenn auch unter bem Ginfluß ihrer Reit stehend, zu bem romischen Schrifttum verschieben. Die Latinitat ber Beschäftssprache. von Anfang an aus schrift- und vulgarlateinischen Elementen gusammengefest, entfernte fich in bem Grabe von bem Schriftlatein, als romanische ober auch germanische Sprachelemente sich Die Rirchensprache, nicht nur in bem Bibelvordrängten. latein wurzelnd, sondern mit der Sprache, wie fie sich vor dem Busammenbruch ber Stupen antifer Bilbung in ber driftlichen und profanen Litteratur gestaltet hatte, im ununterbrochenen Rusammenhang bleibend, wußte in ben Liturgien und Liebern für ihren Gebankenkreis stets ben entsprechenbsten und würdigsten Ausbrud zu finden. Die geiftliche und weltliche Biffenichaft behielt nach Wieberherstellung ber grammatischen Korreftheit des Schriftlateins in der Karolinger-Cpoche unter bem Ginfluß tüchtiger, antife Bilbungselemente festhaltender ober wieberbelebender Rlofter., Dom- und Stiftsschulen und vertreten burch ebenso formgewandte als geistvolle und gelehrte Schrift= fteller, die fich wohl auch flaffischen Borbilbern näherten, wie Bernhard von Clairvaux und Johannes v. Salisbury\*), bas Gepräge bes übermittelten Schriftlateins bei, bis biefes in-

<sup>\*)</sup> Man beachte 3. B. die geradezu Haffifches Rolorit tragende Beriode Bernhards von Clairvaux De dilig. Deo c. 10, 28 (über ben Ruftand ber geläuterten Seele im Jenfeits): 'Quomodo stilla aquae modica multo infusa vino deficere a se tota videtur, dum et saporem vini induit et colorem, et quomodo ferrum ignitum et candens igni simillimum fit pristina propriaque forma exutum, et quomodo solis luce perfusus aër in eandem transformatur luminis claritatem, adeo ut non tam illuminatus quam ipsum lumen videatur: sic omnem tunc in sanctis humanam affectionem ineffabili quodam modo necesse erit a semet ipsa liquescere atque in Dei penitus transfundi voluntatem; alioquin quomodo omnia in omnibus erit Deus, si in homine de homine quicquam supererit?' Über bas mit vielen Maffifchen Reminiszenzen ausgeftattete Latein bes Johannes von Salisbury (Johannes Saresberiensis) C. Schaarichmibt, Johannes Saresberienfis nach Leben und Studien, Schriften und Philosophie, Leipzig 1862.

folge ber eigenartigen Ausgestaltung bes mittelalterlichen Denkens in der Scholaftit immer mehr verblagte und schlieglich einem Latein Plat machte, bas nur noch von ferne an den antiken Ursprung erinnerte. Doch durfte man ben Hauptvertretern ber Scholaftit die Berechtigung nicht absprechen, für ihre Bedankenwelt die entsprechende Ausbrucksweise innerhalb ber internationalen Spraceinheit sich zu schaffen, was schon der Humanist Defiderins Grasmus erfannte (Tögel, Die pabag. Anschauungen bes Erusmus, S. 26) und im 17. Jahrh. Bolytarp Lepfer in ber Schrift De ficta medii aevi barbarie, Helmstädt 1709. Hatte aber freilich der transzendentale und affetische Charafter ber scholaftischen Bissenschaft gegen bie antife Bilbung und antife Darstellungeform überhaupt gleichgiltig gemacht, so wurde diese Bleichgiltigkeit noch vermehrt, als die Biffenschaft in dumeta und spinae disserendi sich verlor und ber sonstige Wissenstrieb in den ftlavisch wortlichen Übersegungen aus dem Griechischen, noch mehr in den bis zur Unverständlichkeit barbarischen Ubertragungen aus bem Arabischen ins Lateinische seine Beiriedigung suchte und zu finden glaubte.

Fr. Haase, De medii aeri studiis philologicis, Brešlan 1856; Th. Thurot, Notices et extraits de divers manuscrits latins pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales an moyen âge, Baris 1888; A. Burisan, Geichiche der Haüschen Philologie in Dentichand, München 1883 I S. S. A. Chert, Allg. Geichiche der Linetaux des Munclaliers, Leipzig II 1889, III 1887. Baebler, Beitrige zu einer Geschiche der lan Grammatif im Minclalter, Halle 1888; F. A. Strecht, Geschiche des Univerriches weiens in Dentichland von den Lieben Zeinen his zur Mince des II. Zuchen, Stungart 1880; Z. Strecht Eberhardi Bethuniensis Graecismus, Vratislaviae 1887, Praes, p. VII 569; Z. H. Schmalz, Amiliariums den lan Sprach von Kreissung in Bandgrafs hin, Sum d. lan. Sun. III 1, 17 fl.

2 Mit der Biederhelehung der Ilaisischen Studien im 15. Jahrhundert beginnt auch in der Geschichte des Lateinsschreitenst eine neue Groche, die sitz ebenio wie die mittelaltersliche in drei Absämitte zerlegen lößt. Als das flassische Alterstum in Italien und dann in den mankelnimischen Ländern Gurowas seine Wiedengeburt seierne, drach eine Zeit un, in der altflassische Bildung und diderre Bildung überhaum identische Begriffe nurden. Die Alten galten els die Luelle, aus der

materielle wie formale Beisteskultur zu schöpfen war; bas höchste Bestreben mar ebenso zu benten, zu sprechen und zu schreiben wie die Allten, insbesondere die Römer. Und während man heutzutage es liebt das Antike zu modernisieren, d. h. moderne Anschauungen, Bezeichnungen und Beziehungen in Die antiken Berhaltniffe zu übertragen, um biefe bem mobernen Berftanb. nis nahe zu bringen, war es damals, namentlich im Lande der Biege des humanismus, Sitte, bas Moderne zu antikisieren. b. h. antite Begriffe und Ginrichtungen in die mobernen Auftande hineinzutragen, um biefe nach jenen umzugestalten. Dit biefen Renaissancebestrebungen trat man zu der bisherigen Geistes= richtung und beren Organ, bem ihrem Beburfniffe angepaßten Latein, in einen ichroffen Gegensat, beffen man fich in letterer Sinsicht um fo ftarter bewußt warb, als man über diefes als barbarisch angesehene und verspottete Latein hinweg nicht etwa an bas Latein bes 4. ober 5. Jahrhunderts anknüpfte, sondern auf bie eigentlich flaffische Beit gurudging, ja in Stalien, wo ein besonders empfänglicher Sinn für Formschönheit herrschte, eine Richtung auftrat, welche unter ben mustergiltigen Schriftftellern ben Deifter bes flaffifchen Brofaftile, Cicero, ausschließlich zum Borbild ber Nachahmung sich erfor. Doch war bie Berrichaft bes begeisterten humanismus, nach Anfang und Ende in ben einzelnen Rulturlandern verschieben, von feiner langen Dauer. Die Durchschnittsbauer berfelben erstreckt fich von ber Mitte bes 15. bis gur Mitte bes 16. Jahr-Der humanismus blieb auf halbem Bege fteben. hunberts. Durch die in ben Borbergrund bes geistigen Interesses tretenben firchlichen Bewegungen bes Reformationszeitalters, bas ihn in feine Dienste genommen, jum Stillftand gebracht und eingeengt, gelang es ihm nicht, auch bas griechische Altertum, bie wahre Heimat ber klaffischen Antike, in dem Grabe wie bas romische in das Kulturleben ber Gegenwart einzubilden und bamit ben Sinn für bas mahrhaft und bleibend Schone all: feitig zu weden, zu läutern und zu verebeln. Jenes Beitalter fand eben trot ber Bestrebungen eines Erasmus, Bives, Melanchthon die Formel nicht, bas antik humane mit ber driftlichen Rultur in Ginklang zu bringen. Die an fich vollberechtigte Rultur bes flaffischen Lateins, auf die Dauer nicht gehörig unterstützt oder harmonisch ergänzt durch die Pflege des flaffifch Griechischen, artete in eine Ginseitigkeit aus, burch die das Wesen bes humanismus verkummern mußte, da ber Humanismus nur in ber Verbindung der griechischen mit der römischen Kultur sein Lebenselement hat. Doch hat in der Geschichte des Lateinschreibens der Humanismus jener Zeit das unvergängliche Verdienst das Verständnis der antik schönen Form wieder erschlossen und die Fähigkeit diese in litterarischen Erzeugnissen wiederzugeben erweckt zu haben, so daß von nun an die Sprache vor gewaltsamer Entstellung ins Varbarische gessichert erscheint.

Remiglo Sabbabini, Storia del Ciceronianismo nell' oth della rinasconsa, Torino 1886; über die mittelalterlichen Cicero-Studien Schanz, Hob. VIII 1º 354. Gg. Boigt, Die Wiederbelebung des klassischen Altertums, 3. Aust., besorgt von Lehnert, Berlin 1893; Bursian I. I. I 91 ff.; v. Urlichs, Odd. Iº 45 ff.; Bielinski, Antike Humanität, R. IJbb. 1898 I 1. Derselbe, Cicero im Bandel der Jahrhunderte, Leipzig 1897; Fr. Aug. Caseinischer Unterricht, in Schmids Encyklopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens XI 516 ff., Golda 1878 und im IV. Bd. der 2. Aust. der Enchstspädie, auch als Separatabbrud 1882 erschienen: Derselbe, Lat. u. Griech. Unterricht, herausgegeben von H. Hende, Leipzig 1887 S. 62 ff.; Laas, Der deutsche Unterricht, 2. Aust. besorgt von Immelmann, Berlin 1886 S. 20 ff. J. Lattmann, Geschichte der Methodit des lat. Elementarunterrichts, Göttingen 1896; besonders Golling I. L. S. 7 ff.

Die Berfümmerung des Humanismus, die in Dentschland von der zweiten Milite bes 16. Jahrh. an auf Schulen und im Weben gutage tritt, übre auch ibre Birfung auf bos Lateinschreiden. Wenn auch die echte Form antiker Laricellung, wie sie die Italiener wiedergewonnen batten, fortwichtend als Ideal galt, dem man fab nibern muife, und wenigstenes von Einzelnen immer nech flaffifich geichrieben wurde und beren Bemubungen Americanum iunden, is true det der kreiniche Stil im allaemeinen bas Gerige feiner Beit: Die Beit ber zweiten Palite bee 16. Babrbunberte bie jur Mitte bes 18. wer in Elevitherd in ellgemeinen eine wer der Muser und Greene with one and is made been end had been alle jene ed attent municipancy conservation and anticolor ra kan, der der eigenfahren bie och eine Fried auf kut auf Mindian our weich schmidwic mude du dies mu die parendend midden nuren. die in in dur Turrin des Bediefe theis sufferism me never we ame fair de distinct four annahm. Aber das Latein verlor der Blüteperiode des Humanismus gegenüber nicht bloß innerlich an Eleganz sondern auch äußerlich an Terrain. Während noch um die Mitte des 16. Jahrshunderts von den in Deutschland erschienenen Büchern sast 70 Prozent in lateinischer und nur etwa 30 Prozent in deutscher Sprache geschrieben sind, und noch zu Ende jenes Jahrh. die lateinische Litteratur 66, die deutsche 34 Prozent betrug, stieg im 17. Jahrh. der deutsche Prozentsat stetig und zwar so, daß er im letzten Dezennium des Jahrh. den lateinischen bereits überswog (54 Proz. deutsch, 44 lateinisch, 2 französisch). Im 18. Jahrh. sant der lateinische Prozentsat sehr rasch; mit der absoluten Herrschaft des Lateins ging es zu Ende\*). Im vorigen Zeitsabschnitt war das Latein allgemeines Organ der Gebildeten überhaupt gewesen; in diesem war es zum Organ der Gebildeten eingeengt worden; die Gebildeten, die höheren Gesellschaftsklassen wendeten sich dem Französischen zu.

Bon ber Mitte bes 18. Jahrhunderts und in ben folgenden Reiten (19. Jahrh.) gewinnt ber lateinische Stil im Busammenhang mit dem Aufschwung, ben die humanitätswiffenschaften burch die Wieberentbedung des mahrhaft Klaffischen in der antiken, besonders griechischen Welt nahmen, an Reinheit und flaffifcher Farbung burch bedeutenbe Bertreter ber philologischen Wiffenschaft, wie M. Gesner, Joh. Aug. Ernesti, Fr. Aug. Wolf, Gottfr. Hermann und eine Reihe ihrer Schüler, beren Anregungen bis auf ben heutigen Tag indireft und bireft auf die philologische Litteratur und auf das propadeutische Latein in ber Schule mit mehr ober minber gunftigem Erfolge fort-Aber ber Kreis ber Lateinschreibenben wird ein immer Im letten Dezennium bes 18. Jahrh. beträgt die engerer. Summe ber lateinisch geschriebenen Bücher kaum mehr 6 Brozent ber Gesamtproduktion gegenüber ber beutschen Litteratur mit etwa 89 und ber frangofischen in Deutschland verlegten Bücher mit ungefähr 5 Prozent. Im allgemeinen hört bas Latein auf, Bedürfnis wiffenschaftlicher Darftellung zu fein. Diefer genügt nunmehr die Muttersprache. Ja biese genügt ber Wissenschaft nicht bloß, sondern erscheint bald genug als beren ausschließlich

<sup>\*)</sup> G. Schwetschle, Codex nundinarius Germaniae litteratae bisecularis. Meß-Jahrbücher bes beutschen Buchhanbels von dem Erscheinen bes ersten Meßtatalogs 1564 an bis 1846. I. Halle 1850; II. 1877.

angemessense Organ. Hand in Hand mit der mächtigen und ansschienend selbständigen Entwicklung des modernen Geistes entsfaltet sie eine Fülle von Darstellungsmitteln, mit welcher die antile Sprache nicht mehr Schritt halten kann. Die Wissenschaft legt ihren ganzen Reichtum in der deutschen Sprache nieder. Als Mittel wissenschaftlicher Mittellung ist das Latein entbehrlich, ja, wie man sagt, undrauchdar geworden. Das Lateinsschreiben wird von der Gegenwart als Pedanterie verworfen, die deutsche Wissenschaft, sagt man, hat ihm den Stad gebrochen; allein es fragt sich, ob die Stillstik sich dieser Wissenschaft nicht notwendig machen, ja als einen integrierenden Teil von ihr behaupten kann.

3. Die Beantwortung biefer Frage ift bebingt burch eine Borfrage: welches mar in jeder ber Hauptverioden die Stellung ber Stillstit? In ber erften gibt es begreiflicher Beise so gut als teine; was in ben Schulen bes Mittelalters etwa Stiliftisches gelehrt wurde, bestand in grammatischen und rhetorischen Borschriften. In der zweiten Hauptperiode herrscht zunächst bas Beftreben vor, fich bes wieber errungenen Befiges in feiner Reinheit und in seiner Bollstanbigteit zu versichern, fpaterbin auch bem aufs neue einreißenden Berberben entgegen gu wirten. Duber erscheinen in ben beiben ersten Abschnitten biefer Beriobe vorzugsweise Antibarbari, für die Deutschen speziell 1). Echele Commentaria de abusione linguae Latinae apud Germanos et de proprietate eiusdem, nach Burfian L L I 140 ber erfte Berfuch eines Antibarbarus, ferner Phrajeologien und Morilegien aller Art. Das Hauptwerk schreibt ber eifrige Midder des neu erwachten Humanismus Laurentins Valla (Lorenzo della Valle, 1407-1457) um tos 3abr 1444. Unter bem Titel Elegantiarum linguae Latinae sive de linguae Latinae elegantia libri sex. morin er jeinen Grundigs: 'ego pro lege accipio quidquid magnis auctoribus placuit' burthzuführen suchte ift es ron 1471—1536 in 59 Anflagen verbreitet worten \*). And Leifterine Graemne über auf bem Gebiet bes lateinifden Stils einen tiefgreifenben Gieftug aus. Nicht nur macher er Ballas Bert durch einen Ausgung (Epitome

<sup>\*</sup> Auf der neden dinermin über Salle beden mir um hermer Bablien Locume Valla il And. Seiler 1876: 6. Maneini, Vin di Locume Valla, Frenne 1866: 1911 ibrigent Arifiling, Das Definink Algundens, & LLIIV.

in Elegantiarum libros L. Vallae) in ben transalpinischen Rulturländern allgemeiner zugänglich, sondern er griff auch selbsttätig ein durch seine 1512 ju London erschienene und seitbem außerordentlich oft gedruckte und noch im 17. Jahrh, bearbeitete Schrift De duplici copia verborum ac rerum commentarii duo, ferner burch die Bücher De ratione conscribendi epistolas (1520. 22), Antibarbara (1522) und viele andere hauptsächlich auf die Methodit des Unterrichts bezügliche Schriften (Burfian l. l. S. 146), in feinem Beftreben allseitig Unterstützung findend, so in England durch Thomas Linacre (Linacer), dessen Werk De emendata structura Latini sermonis libri VI, London 1524, auch in Deutschland, Frankreich und Italien Berbreitung und Bearbeitung fand, in Frankreich burch bes Sollanbers Jan van Bauteren (Johannes Despauterius) Arbeiten, beffen commentarii grammatici, von Robert Estienne (Robertus Stephanus) Baris 1537 herausgegeben, in jenem Lande von epochemachender Bedeutung wurden, endlich burch den bebeutendften pabagogischen Theoretiter ber humanistenzeit, Juan Quis be Bives aus Balencia, beffen methobifche Arbeiten beutschen Schulmännern, wie dem für reine Latinität in der Schule unermüblichen Sturm, nicht unbekannt blieben. Aus der Menge ber übrigen Schriften bes 16., 17. und 18. Jahrh. heben wir nur einige ber für Deutschland wichtigsten hervor \*): Ant. Schori phrases linguae latinae. Colon. 1548, noch im Oberti Gifanii (ICti Ingolst.) 18. Jahrh. neu aufgelegt. observationes singulares in linguam latinam, in quibus ex abditissimo usu politioris latinitatis dictionum, verborum, particularum significatus plane reconditi in nullisque adeo Lexicis sive Thesauris vulgatis obvii eruuntur et explicantur. multa item Authorum Latinorum loca ex libb. Msstis corriguntur ac restituuntur. Francof. 1624, noch 1762 in Altenburg neu gebruckt. Gerh. Joann. Vossii de vitiis sermonis et glossematis latino-barbaris libri IV. Amstelod.

<sup>\*)</sup> Ausführlicheres bei Ferdinand Hand, Lehrbuch bes lateinischen Stils, Jena 1839° S. 14—19; Reinhold Kloz, RJJbb. 32, 247 st. und in dessen Handbuch der lat. Stilistit, S. 21 st.; besonders bei Edstein in Schmids Encyslopädie l. l.; Hermann Hagen in K. Reisigs Borlesungen über lat. Sprachwissenschaft mit Ann. v. Fr. Haase, Berlin 1880 I. § 28 st.; Frd. Heerbegen, Hob. II 2°, 500 st.; Golling l. l. S. 37 st.

1645. Francof. 1669; vgl. hiezu Animadversiones in Vossii libros de vitiis sermonis latini, Ravennae 1647 von Raspar Schoppe (Scioppius). 3m Jahre 1713 erscheint zu Amfterbam bas Sammelwert bes Rich. Ketelius: de elegantiori latinitate comparanda scriptores selecti; val. auch Satob Burdbarb. De linguae latinae in Germania per XVII saecula amplius fatis, hannover 1713, wozu ein Supplement, Bolffenbüttel 1721 erschien. Über anbere Sammelwerte Editein 1. c. Aber bie Kollettaneen Einzelner horen barum noch nicht auf: Joann. Jensii purae et impurae latinitatis collectanea. Roterod. 1720 (Lips. 1728). Gin interessantes Buch ift Dan. Georg. Morhofii de pura dictione latina liber. Jo. Laur. Moshemius edidit et notas adjecit. Hannoverae 1725 (ein opus postumum Morhofs). Wichtig ist teils bas Litteraturgeschichtliche, teils find es Morhofs Urteile über bie Latinität ber mobernen Bölker. Die Italiener und Deutschen werben gelobt p. 92, bie Solländer und Engländer p. 36 und p. 41 als affektiert getabelt; aber ben Preis ber Latinitat erhalten für seine Beit wenigstens die Frangosen p. 40: sunt enim in illis, qui eleganter adeo in sermone ligato et soluto scribunt, ut vel provocare ipsos antiquos possint, quum Itali, Belgae, Hispani, Germani, Angli omnem illam curam purae Latinitatis seposuerint. In methodischer Hinsicht verlangt er, um bem Einflusse ber Muttersprache vorzubengen, ut statim in prima aetate animus a patria lingua abducatur einsque diversitas a latina per omnes loquendi formulas et phrases, constructiones et particulas notetur, was der Herausgeber Mosheim als eine res infinitae propemodum observationis für unmöglich erflärt. Morhof felbft fchreibt burchaus untorreft, wenn auch nicht eben geziert, wie die meiften feiner Beitgenoffen. Sehr verdienstlich sind Vorstius' Arbeiten de latinitate falso suspecta deque latinae linguae cum germanica convenientia, Rostoch. 1652; de latinitate merito suspecta\*), ib. 1652;

<sup>\*)</sup> In diesem Buch tadelt er auch diejenigen, welche, um ihre Gelahrts heit zur Schau zu tragen, seltene Wörter wählen und durch eine dunkse Ausdrucksweise Bewunderung erregen wollen. Als Beispiel gibt er S. 5 (ed. Lips. 1703): 'omnium fore hominum mentes Protei alicuius genium induisse videntur, ut, quod incilarunt, iam elogio duccinent, quod impancrarunt, iam odvio gromio excipiant' u. s. w.

de latinitate selecta et vulgo fere neglecta liber, ein bon Bobenburg herausgegebenes opus postumum, Berol. 1718 (f. Burfian 1. 1. S. 306); neu berausgegeben famt ben beiben anberen mit Anmerkungen von Jo. Matth. Gesner, Berol. 1730, welcher in ber Borrebe bie auch für unsere Beit noch treffenbe Bemertung macht: facile dicendi genus his vulgo tribuitur, qui vitiosissime et absurdissime scribunt; deinde difficilem stilum illis objici solenne est, si qui diligentius et exquisitius normam latinae orationis et ornamenta dicendi sequantur. und biefelbe nach feiner Beife geiftreich und energisch burchführt. An Borfts lettgenannte Schrift schließen sich rühmlich an erstlich Fr. Ott. Menckenii observationum lat. linguae liber, in quo varia rarioris usus genera dicendi annotantur, Lips. 1745, ferner J. Mich. Heusingeri antibarbarae latini sermonis observationes secundis curis politae novisque accessionibus auctae (ein Anhang von Jo. Mich. Heusingeri emendationum libri duo ed. Frid. Heusinger J. M. F. Gothae 1751), worin Beufinger feine früheren Schriften gleichen Inhalts, namentlich seine Supplementa zu Christoph. Cellarii curae posteriores de barbarismis et idiotismis sermonis latini, Jenae 1745, zusammengezogen und vermehrt hat (vgl. Burfian S. 396. 397). Er felbst will laut ber Borrebe fein Buch als einen Nachtrag angesehen wissen zu Jo. Fr. Noltenii lexicon lat. linguae antibarbarum, Helmst. 1730 (Lips. 2 voll. 1744. 48, Berol. 1780), welcher alles Frühere zusammengetragen und einen gleiche zeitigen Mitarbeiter gefunden hatte an Dan. Fr. Janus, beffen Bhilologisches Lexikon ber reinen und zierlichen Latinität' u. f. w. ebenfalls 1730 zu Leipzig erschien.

4. Aber biese Bücher enthalten keine Stillstik, sonbern arbeiten dieser bloß in die Hand, teils negativ durch Aussmerzung der Barbarismen, teils positiv durch Herbeischaffung von Materialien. Sine eigentliche Lehre vom Stil getrennt von der Rhetorik ist zuerst auf würdige Weise entworsen in Jo. Ludov. Praschii Rosetum sen praecepta stili latini. Ratisbon. 1676; cura G. Nicolai Kriegk. Jenae 1702. In diesem Büchlein entwickelt der gebildete Jurist Prasch gesunde Ansichten über den Begriff des lat. Stils und über den Weg zu einem solchen zu gelangen. Beim Stil käme es nicht bloß auf das grammatisch Richtige an; denn 'orationem grammatice quidem rectam, ceterum rudem, indigestam, insolentem, denique informem nemo stilum, opinor, dixerit' (ed.

Kr. S. 9). Ebenso wenig genüge rhetorische Ausschmudung, wenn sie auch notwendig ware. Stil sei die Form ber Darstellung, wie sie ber Beise ber guten Lateiner ihre Bedanten auszudruden gemäß fei; es fame also auf ben color und zwar auf ben color sanus an (S. 12-14). Der Entwurf hatte bem Ungeschmad jener Zeiten gegenüber von Bebeutung werben fonnen, wenn er nicht bloger Entwurf geblieben, fonbern gu einem Lehrgebäude ausgearbeitet worben ware. Dagegen gewinnen, weil mit bem Strom ber Reit schwimmenb, ben größten Einfluß Jo. Gottl. Heineceii stili cultioris fundamenta. Francof. 1719; edit. VII, von Gesner besorgt, Lips. 1743; bis 1790 oft aufgelegt. Diefes Buch, nach feinem Erscheinen außerordentlich gerühmt und felbst von Fr. Aug. Wolf nicht gang verworfen \*), von Ruhnken aber (Epp. ad Ernesti ed. Tittm. Lips. 1812 p. 33) liber futilis genannt, hat ohne Zweifel mehr geschabet als genütt. Wenn auch Heinede, von ber spstematischen Schule ber Juriften tommend - er mar gulest Professor iuris et philosophiae in Halle —, in die Lehre vom Stil einen ftrengeren Bang ju bringen fuchte als es bisher ber Fall war, und mit ber Weise Ginzelbeobachtungen nach äußeren Befichtspunkten zusammenzustellen brechen wollte, fo besaß er boch feinen reinen Beschmad, um gegen die Sucht ber Beit nach fogenannten Gleganzen anzufämpfen. Rämlich alle Phrafeologien und Antibarbari konnten ber Geschmacklofigkeit nicht steuern, welche über Deutschland hereinbrach, als ber Aufschwung, den die Muttersprache im Reformationszeitalter genommen hatte, in ben Schreden bes breifigjährigen Rrieges untergegangen war. Bor ber Robbeit, welche ber Krieg verbreitet hatte, suchte man sich teils burch lateinische, teils burch frangofifche Elegang zu ichupen, und bie Berbindung berfelben mit ber bamaligen Unbehilflichfeit bes Bolfes gab eine feltfame Mischsprache ('Cafar spoliirte ben publiquen Trefor'; 'das Baterland ift unser aller Papa' u. bgl.), die aber schon in die zweite Salfte bes 16. Jahrh. gurudgeht \*\*). Elegant murbe

<sup>\*)</sup> Encyklopäbie der Philologie. Nach bessen Borlesungen im Winterhalbjahre 1798—99 herausgegeben v. S. M. Stodmann. Leipzig 1845 S. 202: "Heinccii Buch mit Gesners Noten hat viele gute Iden". Doch fügt Bolf hinzu: "Bon seinem Latein muß man sich nicht versühren lassen. Der Styl ist ekelhaft."

<sup>\*\*)</sup> In ber Burttemberger Schulorbnung v. 1559 heißt es 3. B.: "es follen dabei (beim Exponieren bes Tereng) bie praecoptores bie

bas Losungswort ber Stiliften, und ba man ben Sinn für Bahrheit und Natur verloren hatte, hieß fehr bald bas Seltene. Bezierte und Unnatürliche elegant. Aus biesem Beschmack heraus fcreibt und lehrt Beinede und hilft ihn bann feinerfeits in den Schulen befestigen. Er empfiehlt die voces und phrases elegantiores, die constructiones rariores p. 341, phrases selectiores p. 348, ferner bie ingeniosa judicia vel acumina p. 345 n. bgl., und schreibt in einem bem Buche angehängten Panegyritus auf ben Juristen Stryck, wie wir lefen p. 444: Stryckius — ex Anglia solvit secundoque ventorum flatu in Bataviam appulit. Numquam profecto salutare Veneris sidus blandius risisse, numquam Castores fulgorem beneficum conseruisse libentius existimo, quam illo die, quo Stryckius inter faustas amicorum acclamationes navem conscendit. At finge coelum subito esse turbatum, finge mare ventis commotum tenebris totum inhorruisse, navem porro vasto gurgite jactatam et nec in remis nec clavo quidpiam praesidii reliquum, sed tristia omnia, exitiosa, conclamata, quis dubitaret nostrum tot parentum votis divinitus destinatum salvum ad litus fuisse evasurum ipsoque Julio Caesare multo confidentiorem timentem nautam allocuturum: quid times? Stryckium vehis!

Daher stammt benn auch jener Unsinn bes calamum stringere, die Feber zücken, bei gelehrten Streitigkeiten, des soetum lambere vom Ausseilen eines Schristwerks, des nares emungere in alberner Anwendung des horazischen emunctae naris homo, vermöge welcher sogar geschrieben wurde: quorum unus quoad mores et litteras ita eminet, ut ei Musae ipsae nares emunxisse videantur. Sine wahre Fundgrube von solchen Kostbarkeiten ist das von Ernest i bevorwortete lateinisch-beutsche und deutsch-lateinische Lexikon von Erheus Weißmann, Leipz. 1758, 12. Ausl. 1775. Dort wird z. B. für die Wahrheit sagen als erste Phrasis angegeben solium recitare Sidyllae (aus Juvenal. 8, 126), hiernächst oracula loqui; dann erst

prudentiam haben, daß sie consilium authoris wohl anzeigen und bei gegebener Gelegenheit darauf aufmerksam machen, wie die blinden Ethnici von Gott und seinem Worte nichts gewußt." Bgl. Gräf "Der Sprachverberber" aus d. J. 1643, Lhons Atsar. f. d. deutsch. Unterr. 6, 369. Ein interessantes Beispiel der Mischsprache aus dem 18. Jahrh. bei Bogeler, Gesch. des Soester Archighmnasiums IV 1890 (Berl. Woch. 11, 516).

folgt vera dicere. Ein alberner Mensch wird nach Plaut. (Truc. 4, 4, 1) und Laber. com. (frg. 92) homo bliteus genannt. Einem Unglück entgehen heißt plantam coeno evellere, ein Unglücklicher: quarta luna natus, man stürzt sich selbst ins Unglück: turdus sidi ipse cacat exitium u. s. w. Wit dieser Sippschaft verwandt ist das gaudere aliqua re für habere, was noch dis auf die neueste Zeit hin und wieder in den Schulen spukt; s. Schmalz, Antib. I 564\*).

Neben ber Jagb auf folche Phrasen ging die Bflege breier rhetorischer Runste her, ber imitatio, variatio, dilatatio, welche nicht sowohl an fich verwerflich waren, als burch ben Digbrauch schäblich wirkten, ber es mit ihnen bis zur wiberwartigften Runftelet trieb. Bas bie imitatio betrifft \*\*), fo war es Sitte (val Beinede p. 366) irgend ein Produtt in ciceronianischen, livianischen, taciteischen, plinianischen Stil umzusegen; mas fie mitunter für Früchte trug, haben wir an jener Brobe aus bem Baneapritus auf Stryd gesehen. Mertwürdig ifts, baß felbft Wolf (Encyclop. S. 204) diese Umwandlung ber Stilarten noch empfiehlt. Um ärgsten aber wurde es mit ber variatio und dilatatio getrieben. Schon Erasmus variiert in feiner oben angeführten Schrift de duplici copia bas Sätchen 'semper. dum vivam, tui meminero' 200mal (ed. Bas. I 21-24); und biefes Runftftud nimmt Bagner S. J. in feine Compendiaria methodus addiscendi tres praecipuas latinae linguae virtutes, puritatem, elegantiam et copiam, Diling. 1736 p. 88 ff. als vorbildlich auf, was übrigens keineswegs Wunder nehmen kann, da eine eigene Litteratur über biefen

<sup>\*)</sup> Biel gesunder und vernünftiger ist der Geist, der in einer früheren Arbeit dieser Art herrscht, in Benjamin Hederichs Promtuarium latinitatis prodatas et exercitas, Leipzig 1711 (1745); Lexicon manuale latino-germanicum, Leipzig 1739 (1766). Ebenso gesund und nüchtern sind gehalten Christ. Henr. Weissi de stilo romano libri quinque. Chemnit. 1724. Aber das Buch kam gegen heinede nicht auf. Man sieht auß Beismanns Lexikon, wie dis 1758 Heinedes Lehren gewirkt hatten.

<sup>\*\*)</sup> Über die richtige Methodit der imitatio in neuerer Zeit Edstein, Schmids Enchtlopadie XI 679. Bie dieser von Joh. Sturm in der Straßburger Schule wohlgepsiegte Begriff im Laufe der Zeit verslacht wurde, zeigt anschaulich E. Schwabe, Lat. Übersetzungsaufgaben sachsicher Setundaner aus dem 16., 17. u. 18. Jahrh., ISbb. 1904, 14, 140—161.

beliebten Zweig ber rhetorisch-stilistischen Schulübungen aufgestommen war und auch Heinecke nicht bloß ber imitatio sondern auch der variatio und dilatatio das Wort redete\*). Bon der dilatatio gibt ebenfalls Erasmus im zweiten Buche jener Schrift merkwürdige Beispiele, von welchen wir das kleinste hersehen wollen: Totus commaduit. A summo capillo ad imum usque calcaneum pluvia commaduit. Caput, humeri, pectus, venter, tidiae, totum denique corpus pluvia distillabat.

5. Bahrend nun in den Schulen diese größtenteils brotlofen Runfte getrieben wurden und bas Latein fo fehr feine Würde verlor, daß es vor der Mitte des 18. Jahrh. in Deutschland wohl schwerlich mehr als brei geschmackvolle Stilisten gab, Mosheim, Besner und Ernesti, hob sich auf ber anderen Seite bie Muttersprache zu einer nie geahnten Darstellungsfähigkeit. Insbesondere sette die beutsche Philosophie durch Chr. Wolff und seinen Schüler Abr. Gottl. Baumgarten, ber beffen Lehren besonders zu popularisieren wußte, fo viel neue Begriffe und Wörter in Umlauf, daß das Latein, wie es bisher betrieben und geübt wurde, nicht mehr zureichte. Dies fühlt schon Ernesti, ber in seiner ermähnten Borrebe gum Weißmannschen Legiton fagt: "es find freilich, zumal in ber gegenwärtigen beutschen Urt zu reden (1758), viel Ausbrude, die ber Ungeübte schwerlich recht überfeten fann," und fernerhin flagt "über die in ben beutschen Schulen und Schriften ber Philosophen neuerlich ausgehecten oder durch die ungeschickten Übersetzungen aus ber frangofischen und anderen in unsere Sprache eingeschlichenen Wörter und Rebensarten." Und Ernesti kannte noch keine andere Philosophie als die Wolffiche, die er aber in seinen 'Initia solidioris doctrinae' mit foldem Blud in ein lateinisches Gewand zu fleiben suchte, daß Gesner in der Borrede zu Borft (f. oben S. 11) jenes Buch ein aureum opusculum nennt. ediscendum his, si qui philosophiae veteri et novae ita

<sup>\*)</sup> Biel gebraucht waren August Buchners (Prof. in Wittenberg) De commutata ratione dicendi libri duo. Viteberg. 1664 (Lips. 1686) und Beißborns Statera latinitatis dubiae et variatae. Lips. 1709; s. Edstein l. l., ber noch andere Spezialschriften dieser Art aufzählt. Ein Seitenstüd zu dem Kunststüd des Erasmus gibt Daniel Georg Worhof im Polyhistor literarius. Lübed 1688 (4. Aust. 1747) bei Schmitt in Hands Lehrb. S. 14.

operam dare velint, ut ab latini sermonis puritate et naturali pulchritudine non recedant.

Mit ber Ausbildung ber beutschen Philosophie \*), beren einzelne Schulen auf die Bereicherung bes Sprachschapes mächtig einwirften, mit ber immer gunehmenben Rraftigung unferer Sprache burch bie Dichter, beren Ausbrucksweise balb auch bie Profa hob und veredelte, wurde bas Lateinschreiben in bemfelben Grabe schwieriger, als es entbehrlich zu werben schien. Es genügte nicht mehr, was bas Streben Gesners, Erneftis und ihrer Schiler war, bes echt lateinischen Sprachschapes als folchen mächtig zu sein und das Latein innerhalb seiner felbst au beherrichen; man mußte basfelbe verfügbar haben in Beaug auf ben innerhalb ber beutschen Sprache entwickelten Reichtum; man mußte miffen, wie die Fulle ber beutschen Diftion, bie Masse von Anforderungen, welche besonders der wissenschaftliche Stil macht, ju beden fei burch die relative Armut ber lateinischen Rebe. hier herrschte Uberfluß, bort Mangel. Darum entstand bie Frage: wie reichen bie bem Lateiner farg jugemeffenen Darftellungsmittel jur Dedung ber beutschen Unforberungen aus? Es mußte geforicht werben, ob bas Latein trot feiner verhältnismäßigen Armut nicht vermögend fei, die Rraft feiner Mittel zu fteigern, ob nicht bas Borhandene burch fachgemäße und energische Berswendung zu dem Beburfnis ins rechte Berhaltnis geset, ob nicht burch scharfes Aufmerken im Latein Krafte und Darstellungsmittel entbedt werben konnten, welche bisher noch gar nicht waren aufgeboten worben. Diefe Aufgabe hatte die Entwidlung ber beutschen Sprache einer lateinischen Stilistit für Deutsche gestellt. Aber nicht nur für bas beutsche, sonbern für jedes andere moderne Kulturvolt wird fich die Aufgabe ber lateinischen Stiliftif abnlich formulieren laffen, wenn es fich ber lateinischen Darftellungsmittel im Unterschiede von ber eigenen

<sup>\*)</sup> Schon Leibniz hatte die deutsche Sprache als ein besonders geeigenetes Organ für Philosophie bezeichnet: Dissortatio do stilo philosophico Nizolii, Opp. ed. Dutens. IV 1, 36 ff. Bgl. auch dessen unvorgreisliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Berbesserung der deutschen Sprache, abgesaßt zwischen 1697 u. 1698, aber erst nach seinem Tode erschienen in Leibnitii Colloctanoa etymologica cum praesatione Eccardi (Echard), Hannover 1717 p. 255, 599; Guhrauer, Leibniss Deutsche Schristen I 441.

vollbewußt werden und die Eigentümlichkeiten der Muttersprache an denen der antiken Sprache messen will.

Burbe biefe Aufgabe zu lösen versucht, so ergab sich eine Sprachvergleichung ber allerwichtigften Art. Legt man mit Recht icon einen großen Wert auf fprachvergleichenbe Etymologie. welche doch nur den Leib bes Wortes ins Auge fakt, und auf vergleichende Sontax, welche nur die Beziehungen und Fügungen ber Worte betrachtet, fo muß man wahrlich bie Forschung für wiffenschaftlich berechtigt anerkennen, welche fich fo zu fagen bie Seele ber Sprache jum Gegenstand macht, welche in ihren Bereich alle die Kräfte zieht, burch welche die Gestaltung und Berförperung ber Bebanten in ben beiben zu vergleichenben Sprachen bewerkstelligt wird. Es wird hier nicht Laut mit Laut ober Rettion mit Rettion, sondern Anschauung mit Anschauung, Dentform mit Denkform, Bilb mit Bilb, Organismus mit Organismus verglichen. Es ringen miteinander zwei Sprachen; jebe mißt in diesem Ringen ihre Kraft an ber Gegnerin, und burch bie Forberungen, welche von biefer gestellt werben, tommen ihr bie Mittel, über welche fie felbst verfügt, immer vollständiger gur Renntnis. Und zwar tommt bas Mag biefer Mittel nur bann recht an ben Tag, wenn fich heterogene Sprachen meffen, nicht eine reiche mit einer reichen, nicht eine moberne mit einer mobernen; benn beibe tauschen und vergleichen sich zu leicht. Somit ift zum fruchtbaren Rampfe mit bem Deutschen feine Sprache geeigneter als die lateinische; keine verhilft durch die Anstrengungen, welche fie machen muß, um bem Deutschen ju genügen, anschaulicher gur Ginficht in die Schape ber Gegnerin; in feiner bringt ber Rampf die eigenen Kräfte mehr ans Tageslicht. Der Deutsche verzichte auf das Lateinschreiben, und er verzichtet zugleich auf ein aus dem Gegensatz zu gewinnenbes Wiffen von dem, was seine Sprache so reich macht, und auf eine stets sich mehrenbe Ertenntnis ber im Lateinischen verfügbaren Rräfte. Man wenbe nicht ein, daß zur Gewinnung folder Ginficht das Uberfeben in bie Muttersprache gureichend fei. hier werben wir nur veranlagt ben Leistungen einer armen Sprache mit ben Mitteln einer reichen au entsprechen; wir find nur genötigt in unserem eigenen Befittum recht zu Saufe zu fein. Aber wir lernen die Rrafte nicht ober nur mangelhaft tennen, burch welche bie lateinische Armut es mit bem beutschen Reichtum aufnimmt; wir beuten bas Lateinische nicht aus, wir legen nicht biesem die Fragen und Probleme vor.

6. Somit liegt schon in der Aufgabe, die sich eine zeitgemake Stiliftit ftellen muß, eine Rechtfertigung bes Lateinschreis bens; benn beffen miffenschaftlichen Wert wird Riemand leugnen tonnen, ber fich auf ben Standpunkt ber Sprachvergleichung zu stellen geneigt ift. Bon biefem aus erachten wir die stillstifchen Bemühungen für unangreifbar, fo fehr wir auch jugefteben, daß Lateinschreiben nicht mehr Aweck für sich ist, und daß diese Sprache nicht mehr ausschließliches Wertzeug wissenschaftlicher Mitteilung fein tann. Doch tonnen wir in letter Begiebung nicht umbin auszusprechen, daß man sich von ber Unzulänglichkeit des Latein für moderne Wissenschaft nicht selten die wunderlichsten Borftellungen macht und oft aus Dangel an Sachkenntnis der Sprache die Schuld aufbürdet, welche man felber trägt. Bas flar und richtig gedacht ift, läßt fich auch Bornehme Rebensarten feben freilich lateinisch lateinisch fagen. übersett oft nicht mehr vornehm aus; aber dafür tann bas Latein nichts, welches die Möglichkeit, die es wie jede Sprache bietet. Bedanten-Armut hinter icone Dittion zu versteden, reichlich dadurch gut macht, daß es die vornehmen Beister nötigt, ihren Gebanken ben Alitterput auszuziehen und biefelben in ihrer Nactheit barzustellen. — Bom fprachvergleichenben Standpuntt aus läßt sich auch leicht erweisen, daß Fertigkeit Latein gu fprechen und zu schreiben wenn auch nicht mehr ben Belehrten macht, gleichwohl noch immer eine Bierbe ber Belehrfamteit ift. Denn mahren Wert hat biefe nicht ohne Bilbung; Bilbung aber ift nicht bentbar, ohne bag man, turz gefagt, bes Beiftes Beschäfte versteht und ihn zu ertennen vermag in ber Arbeit, mit welcher er fich felbst am unmittelbarften und reinsten aus-Dies fann aber Niemand, der blog instinktmäßig, wie fpricht. bas Rind, die eigene Sprache spricht, nicht aber Renntnis nimmt von ber Berichiedenheit ber Formen, in benen ber Beift bei ben verschiedenen Bölfern sich ausprägt, ober ber bei ben ber eigenen Sprache nächstverwandten Formen steben bleibt, ohne sich auf bie mefentlich und urfprünglich verschiebenen einzulaffen. Mit jenem Standpunkt endlich ift bas Lateinschreiben in ber Schule gerechtfertigt, welche ben Beift bilben foll nicht nur burch Ginführung in die berrlichften Erzeugniffe besfelben, fondern auch burch Nachweifung beffen, mas er an fich, in feiner nachften und guganglichsten Betätigung in ber Sprache ift, zu biefer Rachweisung aber ebenfalls einer Darlegung ber unterschiedlichen Formen bebarf, in denen er sich bei den vornehmsten Kulturvölkern offenbart.

7. Fragen wir nun, wie sich die Stilistif zu ben historisch erwachsenen Anforberungen ber Wiffenschaft in ber erften Salfte bes 19. Jahrhunderts verhalten hat, fo können wir nicht leugnen, baß fie trop ber burchgreifenbften und wesentlichften Berbefferungen im einzelnen boch im gangen und ihrer Methobit nach auf bem vor hundert Jahren eingenommenen Standpuntte geblieben war. Denn fie fam bis auf die neuesten Beiten über die im 18. Jahrhundert gang und gabe Ginteilung nicht hinaus, fraft beren man zuerft von ber Rorreftheit, bann von ber Schönheit bes lateinischen Stiles handelte. Beinede spricht in seinem ersten Teile de fundamentis stili grammaticis, rhetoricis, philosophicis; von den beiden ersten fagt er (p. 198), daß sie ad orationis structuram et ornatum, von den letten, daß sie ad orationis materiam pertinent. Wir haben hiemit nichts anderes als nach seinem eigenen Gestandnis p. 55 eine unvollständige Grammatik, bann aus ber Rhetorik ben locus de olocutione, endlich einen burftigen Abrig ber Logit. Seine beiben anderen Teile handeln, der zweite de variis scriptionibus in soluta oratione usitatis, der dritte de variis cultioris stili facultatem assequendi subsidiis, berühren bie Runft ber Darstellung also gar nicht. Seben wir in einer Stiliftit vom Anfang des 19. Jahrhunderts nach, so finden wir bei Hasse de causis linguae latinae (1802) die Abteilungen 1. de oratione grammatica, 2. de elegantia, 3. de ornatu; bei bem Borlaufer Hands, August Matthia, Entwurf einer Theorie des lateinischen Stils, Leipzig 1826, wird der Stil nach seinen wefentlichen Erforberniffen: "Richtigkeit, Deutlichkeit, Unnehmlichteit und Angemeffenheit" behandelt. Endlich in Ferdinand Sands an sich vortrefflichem, höchft lehrreichem Werke (2. Aufl. 1839, 3. Aufl., bearbeitet von Dr. Beinr. Ludw. Schmitt, Jena 1880) finden wir nach allgemeinen und historischen Erörterungen 1. Lehren bes lateinischen Stils in Bezug auf Rorrettheit, 2. Lehren bes lateinischen Stils in Bezug auf Schonheit, und dies ift auch die Grundeinteilung von Seinichens Lehrbuch und im wesentlichen auch die von Reinhold Rlot, Lat. Stillstit, herausgegeben von Richard Klotz, Leipzig 1874. - Erst in neuerer Zeit hat besonders Morig Senffert in seiner Palaftra Ciceroniana (1. Aufl. 1841) praktisch im Geiste ber vergleichenden Methode gearbeitet. Ferner haben unfere Ubungen bes lat. Stils, 1. Heft 1829 (7. Aufl. beforgt von 3. A. Baumann, 1882), 2. Seft 1830 (7. Aufl. beforgt vom Bearbeiter ber Stillstif, 1903), 3. Heft 1837 (8. Aust. besorgt vom Bearb. 1901), wenn auch ansangs in sehr unvolltommener Aussührung, benselben Zweck verfolgt. Im Geiste der Bergleichung des Lateinischen und Deutschen ist auch die sechste Auflage des Krebs-Allgaverschen Antidarbarus der lateinischen Sprache von I. H. Schmalz bearbeitet (Basel 1886 bis 1888), unter dessen Hand das Buch für den Lehrer des lateinischen Stils ein ebenso zuverlässiger als unentbehrlicher Führer geworden ist. Über seine historische Stilistif s. unten S. 26.

Den prattifchen Bedürfniffen ber Schule bienten langere Beit hindurch &. J. Gryfar, Theorie bes lat. Stils nebft einem lat. Antibarbarus, 2. Aufl. Köln 1843; Fr. Ab. Heinichen, Lehrbuch ber Theorie bes lat. Stils, 2. Aufl. Leipzig 1848; E. Berger, Lat. Stillstit für obere Gymnasialklaffen, 9. Aufi. bearb. v. E. Ludwig, Berlin 1896 (auch ins Frangösische und Stalienische überfest); A. Saade, Lat. Stiliftit für bie oberen Cymnafial-Haffen, 3. Aufl. Berlin 1884; R. Bouterwet, Adversaria Latina, Berlin 1876; Derfelbe, Rleine lat. Stiliftit u. Auffaplehre als Anhang zu jeder lat. Grammatit, Berlin 1889; C. Benje, Lat. Stilliftit für obere B.flaffen, Barchim 1881; B. Schmibt, Rurggefaßte lat. Stiliftit, 2. Aufl. Leipzig 1884; E. Schulge, Adiumenta Latinitatis, Grundzüge bes lat. Stils in Berbindung mit übungeftuden; D. Drenthabn, Leitfaben gur lat. Stillftit, 3. Aufl. Berlin 1890; Derfelbe, Sat. Stillftit für bie ob. G.fl., 2. Aufl. Berlin 1896; Berm. Den ge, Repetitorium ber lat. Syntag u. Stiliftit, 6. Aufl. Bolfenbuttel 1900; Derfelbe, Lat. Stiliftit f. d. ob. G.tl., Bolfenbüttel 1890; A. Tegge, Lat. Schulfpnonymif u. Stiliftit, 2. Aufl. Berlin 1900; D. Bennacher, Lehrplan b. lat. Stiliftit, 4. Aufl. Paberborn u. Münfter 1902; Stegmann, hilfsbuch für den lat. Unterricht der oberen Rlaffen als 6. Aufl. v. Meigners furggefaßter lat. Synonymit, Leipzig u. Berlin 1904. In neuester Beit fieht man von ben besonderen Schulftiliftiten ab und fügt ftiliftische Lehren als Anhang entweber ber Grammatit ober bem Ubungsbuche ober bem Borterbuche bei.

Sind unsere Erörterungen richtig, so leuchtet von selbst ein, worin der Fehler der bisherigen Methode besteht. Wir sehen davon ab, daß sich manche neuere Stillstift äußerst kahl ausnehmen würde, wenn Grammatik und Rhetorik das ihnen entlehnte Masterial zurücksorderten, wie denn, um nur älterer Werke zu gesbenken, R. L. Bauers Anleitung zum richtigen und guten Ausdruck in der lat. Spr., Breslau 1775 (1796), serner Schels

Iers befannte Praecepta stili bene latini, Lips. 1779 (1793) nichts weiter als Grammatiken find; aber es berücksichtigten bie Stillehren das Hauptbedürfnis des Deutschen nicht, welches entstanden ift aus ber Entwicklung unserer Sprache zu einem Reichtum von Darftellungsmitteln, bem bas Latein nicht mehr gewachsen scheint. Wenn nämlich auch gehandelt wird von ber Auswahl der Wörter und Rebensarten, so hat man bei weitem mehr Ausscheidung bes Fehlerhaften als Eröffnung der Fundgruben des Sprachschates im Auge. Man fahrt noch immer fort, bas Latein bloß in Bezug auf sich selbst zu betrachten, ohne anders als zufälliger Beife fprachvergleichend zu verfahren und ohne bem prattifchen Bedürfnis bes Lernenben entgegen gu tommen. ber die Korreftheit bes Stils in ber Grammatit lernen, ben Anforderungen eines ichonen Stils aber unmöglich genügen tann, fo lange es ihm an bem Notwendigften, an ben Darftellungsmitteln, gebricht.

Wir verweisen daher die Lehre von der Korrektheit, insofern sie Dinge bespricht, welche in der Syntax gelehrt werden, in die Grammatik, die Lehre von der Schönheit des Stils, insofern sie für den Stil in jeder Sprache gilt, in die Rhetorik, stellen uns zwischen Grammatik und Rhetorik in die Mitte und fragen, im allgemeinen ohne Rücksicht auf besondere Stilgattungen, nach dem Berhältnis der Darstellungsmittel im Latein zu denen im Deutschen\*).

<sup>\*)</sup> Wir haben uns hier noch zu rechtfertigen, warum wir im allge= meinen feine Rudficht auf die besonderen Stilgattungen nehmen. Rach ber Aufgabe, die wir uns gestellt haben, icheint uns bies unbermeiblich. Bir follen und wollen bem Stiliften Darftellunge. mittel verschaffen. Diese find aber an fich betrachtet für alle profaifchen Stilgattungen (und nur von biefen reben wir) mit alleiniger Ausnahme ber Tropen in ben allermeiften Fällen diefelben. Der Brieffteller, der Siftoriter, ber Redner, ber Philosoph unterfcheibet fich nicht burch ein verschiebenes Material von Worten, fonbern durch einen verschiedenen Gebrauch diefes Materials. Die guten und Raffifden Ausbrude find am rechten Orte und im ichidlicen Busammenhang in jeder Stilgattung verwendbar; vgl. Cic. Or. 3, 45, 177; Quintil. 10, 1, 9. Dag ber Stil ein hiftorifcher, philofophifcher u. f. w. werbe, bewirft nicht bas einzelne Wort, die ein= gelne Struttur, fonbern ber bas gegenseitige Berhaltnis ber Borte beherrichende Bwed und Bedante. Saben freilich einzelne Musbrude bon ber Sprache ein fur allemal ein besonderes Geprage erhalten, wie g. B. manche Ausbrude ber familiaren Rebe, ober find fie für

سرسته .

8. Da nun nach bem bisherigen von einem Lateinschreiben nicht die Rebe sein kann, ohne daß der Deutsche weiß, wie er als lateinischer Stilist dem Reichtum des deutschen Ausdrucks genügen kann, so wird der erste Teil einer vergleichenden Stilistik eine Topik sein müssen, eine Nachweisung der Fundstätten, wo der dem Deutschen entsprechende lateinische Ausdruck zu suchen ist. Diese Topik versucht dem Deutschen innerhalb der lateinischen Sprache die Darstellungsmittel aufzuzeigen, welche dem neuentwickelten Reichtum seiner Sprache gleichgeltend sind. Finden sich dieselben nicht fertig innerhalb des Sprachstosses vor, sondern nur dem Wesen nach innerhalb grammatischer Strukturen, dann greift auch die Grammatik in die Stilistik ein; in dem grammatischen Verhältnis macht sich eine Kraft geltend, welche die Stelle eines materiell nicht vorhandenen oder nicht fügsamen und angemessen verwendbaren Wortes vertritt.

Weil aber die Sprachen vornehmlich in den Mitteln auseinsandergehen, durch welche sie der Darstellung Licht und Schatten oder das ihr gebührende Kolorit geben, so fordert die Topik als ihre notwendige Ergänzung eine Tropik oder eigentlich eine Metaphorik, wie wir sagen würden, wenn dieser Ausdruck üblich wäre, d. i. eine Lehre vom Berhältnisse der Metaphern in beiden Sprachen. Die Tropik kann der Topik nicht als ein selbständiger Haupteil gleichgeordnet werden, sondern ist die zweite Unterabteilung der Topik selbst, indem sie die Translata kennen lehrt im Gegensaße gegen die Propria. Warum sich aber die Tropik auf die Lehre von den Metaphern beschränkt, die Synekdoche aber und die Metonymie in die Nachweisung der Propria ausgenommen werden muß, beruht auf dem Unterschied dieser Figuren selbst, von welchen nur die Metapher der Prosa jenes

eine Biffenschaft ausschließlich geschaffene Kunftausbrüde ober gehören sie erst dem silbernen Zeitalter der Latinität an, so ergibt
sich dies teils von selbst aus den Quellen, aus welchen wir sie
schöpsen, teils haben wir es ausdrüdlich bemerkt. Dasselbe gilt
von den organischen Sprachgebilden, welche unsere Architektonik
kennen lehrt. Wir haben nur zu zeigen, welche Sas- und Beriodensformen in der Sprache möglich sind. Die Auswahl der einzelnen
sür die bestimmte Stilgattung beruht nicht mehr auf stilsstilcher,
sondern auf rhetorischer Einsicht. Würden wir in unserem Rachweise der Darstellungsmittel sogleich eine bestimmte Rücksich auf
die Stilgattung nehmen, so würden wir uns selbst widersprechend
bie Bissenschaften wieder verwengen, welche wir trennen wollen.

oben erwähnte Kolorit gibt, die beiden andern dagegen Erfatsmittel für fehlende Propria im Gebiete des bildlosen Ausbrucks gewähren.

In diesen beiden Abschnitten wird aber der Sprachstoff erst in seinem unorganischen Berhalten betrachtet, insosern er aus Börtern und Ausdrücken besteht. Aber zu den Darstellungsmitteln, über welche eine Sprache versügt, gehören auch die in ihr möglichen Formen der Säte und Perioden, die Struktur und Berbindung derselben, kurz die organischen Gebilde, welche von ihr hervorgebracht werden. Der zweite Hauptteil der Stilistik wird also beide Sprachen hinsichtlich ihres Redebaues vergleichen, und wir nennen ihn deshalb Architektonik.

Die vorstehenden Grundsäte Rägelsbachs, auf benen die nachfolgende Lehre aufgebaut ist, sind gleich nach dem Erscheinen der 1. Aufl. seiner Stillstif (1846) von 3. Mügell in d. Ztschr. s. In. Aufl. seiner Stillstif (1846) von 3. Mügell in d. Ztschr. s. In. Interv. S. 316) als einseitig bezeichnet worden\*). Wenn man letzteres auch zugeben mag, so wäre es doch ungerecht, dem Standpunkt Rägelsbachs auf dem Gebiet der Theorie des lat. Stils die Existenzberechtigung abzusprechen oder eine nur untergeordnete Bedeutung einzuräumen. Man hat zu bedenken, daß der lateinische Stil von verschiedenen Seiten aus, die alle als gleichberechtigt anzuerkennen sind, des handelt werden kann, und daß sich schwerlich eine Methode der Theorie sinden lassen wird, die allen Anforderungen gerecht zu werden vermöchte, daß somit wohl jede Darstellungsweise von vorneherein den Stempel der Einseitigkeit an sich zu tragen hat.

L. Seht man von dem Begriff und den Eigenschaften des Stils in den redenden Künften, im besonderen in der ungebundenen Rede, also von dem Gedanken aus, daß die kunstgemäße Form der sprachlichen Darstellung den Grundgesetzen künstlerischer Darstellung überhaupt unterworfen sei, so wird die Theorie des lat. Stils im einzelnen nachzuweisen haben, in welcher Weise und bis zu welchem Grade diese Grundgesetze in den Erzeugnissen der römischen Prosalitteratur verwirklicht worden sind. Und wenn das Hauptgesetz aller künstlerischen Darstellung in der harmonischen

<sup>\*)</sup> C. B. Raud nahm in seiner Kritit, Jobb. 52, 174—196, nur Stellung gegen Einzelheiten ber Gruppierung und Auffassung von Stellen aus ben lat. Rlassitern.

Bereinigung ber Grundibee ber Bahrheit mit ber ber Schönheit besteht, die erstere Ibee aber zur Forberung ber sprachlichen und logischen Korreftheit, die lettere gur Forberung ber Schonheit ber Darftellung führt, fo tann es feinem Zweifel unterliegen, bag von jenem Gesichtspunkt aus angesehen bie Entwicklung aller ber Eigenschaften, bie aus ben beiben ftilistischen Grundforberungen herporgehen, Gegenstand ber Theorie bes Stils überhaupt und ihre Anwendung auf bas funftmäßige Latein im befonberen Gegenstand der Theorie des lateinischen Stils sein muß. Was die Lehre von ber sprachlichen Korrektheit betrifft, so mußte fie, ba ihr Objekt, die locutio emendata et Latina, nicht bloß in der Bahl und Berwertung echtlateinischer Borter und Rebensarten, fondern auch in ber fprachgemäßen Rlexion und Berbindung fowie Fügung ber Borter besteht, streng genommen auch bas Gebiet, bas heutzutage ber Grammatit zugewiesen ift, in fich schließen; allein ba bie Grammatit von ber Stillehre fich emanzipiert bat und zwar in noch höherem Grabe als biefe felbst von ber Rhetorit, so pflegt man in der Lehre von der Sprachrichtigfeit die Renntnis ber Grammatif vorauszuseten ober auf fie zu verweisen, obwohl die Grenzen zwischen ihr und diesem Abschnitt ber Stillehre nicht scharf zu ziehen sind, weil ihre Gebiete in einander übergreifen (Schmalz, Hob. II 23, 428). Indem wir von einer weiteren Gliederung bes Stoffes, die sich aus bem begrengten Begriff von der Sprachrichtigfeit fowie aus bem Begriffe ber logischen und afthetischen Korreftheit ergibt, absehen benn es hanbelt fich hier nur um Stiggierung allgemeiner Gesichtspunkte —, fassen wir die Theorie, welche die lateinische Darstellungsweise, ohne auf ihre sie von andern Sprachen unterscheibenden Merkmale besonders zu achten, für sich allein betrachtet und die Gigenschaften bes lateinischen Stils an ben allgemeinen künftlerischen Gesetzen sowie an dem Nationalcharakter bes römischen Bolfs und seinem Bilbungsgrad bemißt, unter bem Namen ber objektiven Theorie bes lateinischen Stils gu-Ihr wiffenschaftlicher Begründer ift Rerbinand Sand; seine Theorie ist die sustematische rationelle Zusammenfassung alles bessen, was seit Laurentius Balla teils dunkel als Stillehre porschwebte, teils auf empirischen Einzelbeobachtungen beruhend äußerlich und mechanisch erfaßt worden war; mit der ersten Ausgabe seines Lehrbuchs bes lat. Stils, Jena 1833, beginnt bie Epoche ber miffenschaftlichen Begrunbung ber objeftiven Stiltheorie.

Benn der Endawed einer folchen Theorie in der Erkenntnis besteht, in wie weit die nationale Eigentumlichkeit und Bilbung ber Romer in bem tunfigemagen Ausbruck ber Bebanten sich widerspiegelt, so wird die Theorie naturgemäß in erster Linie diejenige Rulturperiode umfassen muffen, in der die römische Bedankenwelt zur vollkommenften und reinften Ausprägung burch bas Wort gelangte und jene Bereinigung ber Tugenben ber Korrektheit und Schönheit, die das Klaffische des Stils begründet, vollzogen wurde, also die Periode, in welcher ber Brofaftil zur Rlaffizität fich ausbilbete. Nun bedingt bie Berfchiebenheit bes Gebankenstoffs, ber barzustellen ift, in Berbindung mit bem Zwed, der damit erreicht werden foll, eine Berschiebenheit ber Gebankenform; es wird also die Theorie auch bie verschiedenen Stilgattungen, Die fich innerhalb ber flaffischen Beriode ausbildeten, ben geschichtlichen, rednerischen, missenschaftlichen Stil u. f. w. ins Auge zu faffen haben. Werben biefe Sattungen ber Profa für fich befonders behandelt, fo ergeben sich gesonderte Theorien der historischen, oratorischen, bibattifchen Profa u. f. w. als felbständige Abzweigungen von ber allgemeinen objektiven Theorie bes lateinischen Stils, Aufgaben, bie in ber philologischen Litteratur noch nicht gelöft find. Richtet man bagegen bas Augenmert auf bie Art und Beife, wie ber Schriftsteller seine Individualität in die Darftellung ber Gebanten legt und wie weit er fich ben allgemeinen Befeten bes fünftlerischen Ausbruck unterwirft, fo ergeben fich als weitere Abzweigungen die Untersuchungen über ben Stil eines bestimmten Schriftstellers, Aufgaben, Die, wenn auch vielfach und methobisch in Angriff genommen, boch erft ber allseitigen Lösung entgegenharren. Bgl. John Ries, Bas ift Syntag? Marburg 1894.

Aber die Normalperiode, an die sich die objektive Methode der Stillehre als ihren zarór zu halten hat, steht selbst mitten im Strome der Entwicklung, welche die römische Bildung nahm; ein Resultat der vorausgegangenen Bildungsbestrebungen und Ausgangspunkt für die nachsolgenden Zeiten mußte sie dennoch andern Stilbestrebungen und Geschmacksrichtungen weichen, welche im Geiste der Zeit lagen. Faßt man nun die Veränderungen ins Auge, denen der Prosastil im Laufe der Jahrhunderte untersworfen war, und führt im einzelnen den Gedanken aus, in wie weit die verschiedenen Zeiten den allgemeinen Stilgesehen nachstamen und das Gepräge der Nationalität wahrten, dis zum

Untergang ber lateinischen Kunftsprache, so ergibt sich baraus Begriff und Aufgabe ber hiftorischen Stilliftit, eine aus ber in neuerer Reit mit Energie und Erfolg in Angriff genommenen Methode der historischen Grammatik mit Notwendigkeit hervorgehende Aufgabe, beren erfte Löfung versucht zu haben bas Berbienst bes herrn Gymnasialbireftors 3. S. Schmalz in Freiburg i. Br. ift; mit feiner "Lateinischen Stiliftit" in bes Bearbeiters Sandbuch der flassischen Altertumswissenschaft, Bb. II Mördlingen 1885 S. 365 ff. beginnt bie Epoche ber miffen. schaftlichen Begründung ber historischen Stiltheorie; f. jest Sbb. II 23, 427 ff. Bgl. Nettleship, The historical development of classical Latin-Prose, Journ. of Philol. 15, Auch bei biefer Methobe ber Behandlung laffen fich verschiedene felbständige Abzweigungen benten; fie wird 3. B. besonders fruchtbar für die Entwicklungsgeschichte ber verschiebenen Stilgattungen werben konnen, und burch fie wird auch bie ausgeführte Betrachtung bes individuellen Stils einzelner Schrift. steller, welche einer bestimmten Litteraturperiobe ihr Geprage geben, erft ihren rechten hintergrund erhalten.

II. Einen andern Charafter als die objektive (systematische ober historische) Methode wird die Darstellung annehmen, wenn sie die Vergleichung der Eigentümlichkeiten des lateinischen Stils mit denen einer andern Sprache zum Borwurf nimmt. Das Nächstliegende für den Versasser einer komparativen Stilistik ist, die Eigentümlichkeiten des fremden Stils an seiner Muttersprache abzumessen. Der wissenschaftliche Vegründer der Vergleichung des lateinischen Ausdrucks mit dem deutschen ist Nägelsbach; wenn er auch, wie Mützell 1. 1. S. 169 mitteilt, einige Vorläuser hatte und die praktischen Schulübungen um so mehr auf eine solche Vergleichung führten als die deutsche Sprache immer mehr zur Grundlage des Unterrichts gemacht wurde, so datiert doch die methodische Durchssührung der komparativen Stilistik erst vom J. 1846, dem Jahre des ersten Erscheinens der Nägelsbachschen Stilistik\*). Eine

<sup>\*)</sup> In ihrem weiteren Ausbau wird fie — und ebenso bie objektive spftes matische und historische Stillstik —, soweit sie Bedeutungslehre ist, unterstützt durch die Se ma siologie. Daß in diesem verhältnismäßig jungen Zweig der Sprachwissenschaft, der übrigens bereits eine Rethe bes merkenswerter Einzelarbeiten bietet, bezüglich des Umfangs und der Rethode sowie der Stellung zur Stillstik vor allem auf Klärung der Ansichen ausgegangen werden mutte, zeigen heerdegens "Unter-

bankeswerte Aufgabe wäre jebenfalls auch eine Parallels fillistik bes klassische Lateinischen und bes klassisch Griechischen; biese Bergleichung, ein anziehender Gegenstand bereits für die Römer, würde, mit der Methode der neuesten Zeit bearbeitet, einen wesenklichen Beitrag zur Einsicht in die Stileigentümlichsteiten der beiden antiken Kulturvölker liefern und zugleich zur gründlichen Erkenntnis der Unterschiede des antiken Stils vom modernen überhaudt führen\*).

Die vergleichende Behandlungsweise kann, von welcher Sprache sie auch ausgeht, eine verschiedene sein; sie kann zu einer Kombination mit der Methode der objektiven Theorie werden und in diesem Sinne hat H. L. Schmitt die Hanbsche Theorie umzugestalten gesucht; sie kann aber auch das Hauptsgewicht auf die Eröffnung der Fundgruben des lateinischen Sprachschaßes für die Modernen legen und ihre Hauptausgabe, wenn auch nicht ausschließliche Ausdruck zur Deckung moderner Begriffe und Anschauungen ausreiche. Dies ist für das Deutsche Rägelsbachs Standpunkt, von dem aus an die lateinische Stillstik heranzutreten eine um so dringendere Notwendigkeit wurde, je reicher sich die deutsche Sprache und Litteratur entwicklt hatte und je weiter der moderne Geist von dem antiken

suchungen zur lat. Semasiologie" 1. Heft, Erlangen 1875 S. 38 sf., "Semasiologie" im 2. Teil v. Reisig-Haase S. 24 sf.; O. Hey, Semasiologische Studien, JJbb. 18. Supplementband; Derselbe, Semasiologie, Arch. 9, 193 sf.; Biemer, Bh. Boch. 11, 1623 sf.; Rartinal, Phychol. Untersuchungen zur Bedeutungslehre, in Barth, Bierteljahrsschrift f. Philosophie und Soziologie, 27. Jahrg. 4. Pest; s. hiezu Spengler, Litch. 5. bst. G. 53, 784 sf. Aus L. Hauth Benedicken, ebenso auf de semasiologische Studien sei hingewiesen, ebenso auf die semasiologischen Beiträge von H. Könschund auf Bréals Essai de semantique, Paris 1897. Litterarische Übersicht von Thomas, Bl. f. bahr. Gw. 1894 S. 705 sf. u. 1899 S. 593 sf. \*) Bon Bichtigkeit ist die Parallelgrammatik von Riemann et

<sup>\*)</sup> Bon Bichtigseit ist die Parallelgrammatit von Riemann et Goelzer, Grammaire comparée du grec et du latin, Paris 1897; hiezu als Ergänzung Phonétique et étude des formes grecques et latines, Paris 1901. Bielen Beisall erwarbsich Antonio Cimas somparative Stillehre: Principii della stilistica latina, Milano 1881, seitdem in mehreren Aussagen; Breve teoria dello stile, terza editione corretta e rivedutta, Torino 1892. Rasi, La stilistica nello studio del Latino, hiezu Cinquini, Riv. di fil. class. 22, 481.

sich entfernte. Bgl. oben S. 16 ff. u. Rägelsbachs Borrebe zur 1. Aufl. Und weil diese Art der Behandlung einem unabweisbaren Bedürfnis unserer Zeit entgegenkam, hatte sie einen großen Erfolg zu verzeichnen und kann auch für die Folgezeit nicht als entbehrlich angesehen werden, obwohl das Gebiet der lateinischen Stilistik in engere Grenzen gezogen ist als mancher wünschen möchte. Aber dies liegt in der Begrenzung des Stoffes, die von dem eingenommenen Standpunkt bedingt ist, und kommt der Nägelsbachschen Methode nicht ausschließlich zu.

Denn wenn auch die objektiven und komparativen Theorien fich gegenseitig nicht ausschließen, so läßt boch jebe bie Gesichtspunkte ber anbern in ben hintergrund treten, so bag biefe nicht zu ihrem vollen Rechte gelangen tonnen. Die objettive Suftematit, die in ber Periode ber Rlaffizität murzelt, fann nicht umbin, auch auf die Stileigentumlichkeiten ber borangegangenen und ber nachfolgenben Beiten einen Blid ju richten, aber dies geschieht mehr gelegentlich und fragmentarisch, so daß bie historisch-genetische Betrachtungsweise sich nicht bavon befriedigt fühlt; lettere bagegen wird sich ber Borteile begeben, welche die Systematif ber afthetischen Erfenntnis bes tlaffischen Lateins zu bieten vermag. In beiben Methoben aber tritt bie Ruckficht auf die Differenzen bes Latein und einer andern Rultursprache, wenn fie auch berührt ober ftillschweigend vorausgesett werben, gurud, mahrend boch bie genaue Renntnis berselben bem Lateinschreibenben und ebenso bem Eregeten unentbehrlich ist: umgekehrt läßt bie komparative Methobe vieles von dem, was die sustematische betont und die historische durchführt, unberücksichtigt, wiewohl fie fich gegen das, mas hauptgegenstand beiber Methoben ift, feineswegs verschließt, wie benn ihr Sauptvertreter bei ber Erörterung ber Darftellungs. mittel und Kräfte bes Lateinischen bem mobernen Deutsch gegenüber, um zu zeigen, wie weit ber Genius ber lateinischen Sprache geben tonnte und mas er fich erlauben durfte, fich nicht auf bas Normallatein ber flassischen Epoche einschränkte, sonbern auch Borklassisches und Nachklassisches, insbesonbere ben Stil bes Livius, Quintilian, Plinius b. J., Tacitus, für seine Bwede heranzog, allerdings fragmentarisch, aber nicht anders als die objektiven Darstellungen bas komparative Moment behandeln.

III. Bor fünfzehn Jahren hat man viel von "Zukunftsftilistit" gesprochen. Dem gegenüber wurde in der 8. Aufl. bemerkt, was noch heutzutage, ja noch mehr als je gilt: bie wahre "Stilistik der Zukunft" wird ein harmonischer Berein aller der neben einander hergehenden Bestrebungen sein, das Wesen des antiken Lateins von den verschiedensten Seiten zu beleuchten und so zur allseitigen fruchtbaren Erkenntnis zu bringen, und eine solche Stilistik wird so lange bestehen, als — jene wahrhaft kulturseindlichen Mächte, die im Bunde mit fragwürdigen Methoden und Lehrplänen das Lateinische und Griechische oder eines von beiden aus dem Unterricht der zur höheren Bildung berusenen Jugend verdrängen wollen, nicht die Oberhand gewinnen und damit der Zukunst der klassischen Studien überhaupt den Lebenssaden abschneiben.

## Erster Hauptteil.

# I. Die Topit.

## § 1. Gebietsbestimmung.

1. Es ift zuvörderft bas Bebiet zu umzeichnen, innerhalb beffen die Fundstätten bes Ausbrucks zu suchen find. Bebiet reicht nicht weit über bie lateinische Sprache hinaus und namentlich nicht weit hinein in die griechische. Überblickt man in der römischen Litteratur die Geschichte des Rampfes zwischen eindringendem Griechentum und romischer Rationalität, zwischen ber Bilbungsbedürftigfeit, bie bas Griechische aufnahm, und bem Nationalftolz, ber die Sprache bes befiegten Boltes abwies, zwischen ben Bestrebungen, ber Armut ber Muttersprache an idealen Begriffen, die man durch Griechenland tennen lernte, durch Neubildungen ober durch erhöhte Beistigfeit vorhandener Bezeichnungen (Anwendung ber Metonymie und Metapher) ju hilfe zu tommen, und ber Bequemlichkeit, unbedingt aus bem fremben Sprachschat bas herüberzunehmen, was bem lateinischen fehlte, so war die Aufnahme griechischer Wörter in ber klaffischen Stilperiode eine verhältnismäßig magvolle, obwohl es nicht zu einem bewußten Ausgleich bes Ronflittes tam; überhaupt aber erscheint auch in andern Berioden ber Lateiner, ber seine Sprache mit dem Bewußtsein römischer Burde braucht, besonders ber Redner und ber Bertreter des höheren hiftorischen Stils, als ein Anhänger bes Purismus, wenn er sich auch frei von Chauvinismus hält. Denn es fagt zwar Quintilian 1, 5, 58: maxima ex parte Romanus (ex Graeco sermone) conversus est et confessis quoque Graecis utimur verbis, ubi nostra desunt, sicut illi a nobis nonnunguam mutuantur; aber er gibt 8, 1, 2 auch folgende Borschrift: non alienum est admonere. ut sint quam minime peregrina et externa; (§ 3) quare, si fieri potest, et verba omnia et vox huius ana plane videatur, alumnum urbis oleant, ut

non civitate donata. Er erkennt somit eine Art Urverwandt= schaft beiber Sprachen an, verwirft aber bie bequeme Danier unnötigen Entlehnens. Befannt ift ber Gifer für Sprachreinbett, ben Raifer Tiberius mit feinem Borbild im Stil, Deffalla Corvinus teilte (Baleton, Messalla Corvinus, Groningen 1874 S. 77). So geläufig ihm auch bas Griechische war, vermied er die Fremdwörter, besonders in Senatsverhandlungen. und wollte in ben Senatserlaffen jeben fremben Ausbruck in Ermangelung eines einheimischen in mehrere Worte gerlegt ober mit einem Sat umschrieben wiffen, wie er benn einmal, als er bas Wort monopolium brauchte, ben Senat um Entschuldigung bat, daß er sich eines Fremdwortes bedienen muffe (Sueton. vit. Tib. c. 70. 71). Freilich bie Bertreter ber Wiffenschaften. wie 3. B. ber Grammatit, Rhetorit, insbesondere ber Naturwiffenschaften und ber Debigin, waren nicht in ber Lage bem Beifpiel bes Tiberius in ber lateinischen Umpragung ber griechischen termini technici zu folgen. Rubem begunftigte in ber Raiferzeit die wachsende Borliebe für bas Ausländische, ber aunehmende fosmopolitische Charafter ber romischen Weltstadt, schließlich bas Vordringen bes Christentume bie Aufnahme von Fremdwörtern im hohen Dage. Daß sich jedoch manche firchliche Schriftsteller von griechischen Fremdwörtern möglichst rein au halten wußten, zeigt das Beispiel Cyprians; Watson, the style and language of St. Cyprian, in ben Orforber Studia bibl. et eccl. IV 294 sqq.; Bayard, Le Latin de S. Cyprien, Baris 1902 S. 96 ff.

Litteratur. Allgemeines über Lehn. u. Frembwörter bei 6. Rörting, Encyllopabie u. Methodologie ber romanifcen Bhilo: logie, Beilbronn 1884. II 140 (Litteratur I 130); S. Baul, Brinzipien ber Sprachgeschichte, 3. Aufl. Balle 1898, Rap. XXII. Sprach. mijdung; G. Gerber, Die Sprache als Runft, 13, 400 ff.; Fr. Mary, Chaubinismus und Schulreform im Altertum, Breslau 1894; Bilider, 33bb. Suppl. 18 (1861); A. Banicet, Frembwörter im Griechischen und Lateinischen, Leipzig 1878 (fprachwiffenschaftlicher Anhang jum griechifch-lat. ethmologifchen Borterbuch bes Berfaffers); S. Rettleship, Journ. of Philology 11, 175-194; Drager, hift. Synt. 2. Aufl. p. XX—XXIII; Stole, in Landgrafs Sift. G. b. lat. Spr. I 1. Spezielles bei Daniel Bechner, Hellenolexias sive parallelismi graeco-latini libri duo, ed. M. Heusinger, Gotha 1733; vgl. über ihn G. Orterer, Bl. f. bager. Gymn. 23, 521, benfelben ebenda über bie weitere erft burch ben Ginfluß ber Sprachvergleichung ju festen Grundfagen über die "Lehnwörterfrage" getommene Litteratur; G. A. Saals felba Lehnwörterverzeichniffe: De Graecis vocabulis in linguam Latinam conversis, Leipzig 1874, Index Graecorum vocabulorum in linguam Latinam translatorum, Berlin 1874, Griechijche Lehnwörter im Lateinischen. Erganzungen und Rachtrage gum Inder, Beglar 1877, find in Berbinbung mit feinen Griechenlands Rultur= einfluffe auf Rom behandelnden Schriften (Italograeca, Bannober 1882, Bellenismus in Latium, Bolfenbuttel 1883 u. f. w.) von ihm unter Benütung anderer unterbeffen ericienenen Soriften verwertet in bem Tensaurus Italograecus. Ausführliches biftorifch= fritifches Borterbuch ber griechischen Lehn: u. Frembworter im Lateinischen, Wien 1884, wozu erganzenbe und berichtigenbe Rachtrage lieferten R. Gittl in Bolfflins Arch. 1, 594 ff., D. Beife im Philol. Ang. 15, 6 ff., St. G. Georges in Ph. Boch. 5, 342ff., 368 ff. u. in Burfian-Müllers Jahresb. 49, 10. Bgl. auch ebenba 19, 181 Georges über R. J. Tuchhanbler, De vocabulis Graecis in linguam Latinam translatis, Berlin 1876; Comland, De vocabulis Graecis apud scriptores Romanos, Reuftabt in Beftpr. 1862; E. Beermann, Griechische Borter im Lateinischen, Leipzig 1874; DR. Ruge, Bemerkungen zu ben griechifden Lehnwörtern im Latein, Berlin 1881. Das in tultur- wie fprachgeschichtlicher hinficht wichtigfte Bert lieferte D. Beife, Die griechifchen Borter im Latein, Leipzig 1882; vgl. auch benfelben im Rhein. Duf. 38, 540-566 und: Charafteriftit ber lat. Sprache, 2. Aufl. Leipzig 1899. Einen lichtvollen geschichtlichen Überblid über ben Ginfluß bes Griechischen auf das Latein bietet J. S. Schmalz im Sbb. II 22, 472-474; Blaß, Hobb. I' 191; Boigt, Hob. IV 22, 342. 343; Roprivset, Die Begner bes Bellenismus bis gur Beit Ciceros, Rubolfswert 1887; Rlos, Sob. b. lat. Stils 17-20; Glaeffener, Musée Belge 1900 S. 293-315 (les néologismes de Latin, les mots grecs, les mots nouveaux). Über ben Gebrauch ber Fremdwörter bei einzelnen Schriftstellern gibt Beife, Die gr. Borter, S. 5 die notige Litteratur; hiezu Raffom, De Plauti substantivis cap. V, 336b. 17. Suppl. S. 591 ff.; E. Sauler, Terentiana, Wien 1883 S. 13 ff.; vgl. auch 33bb. 132, 164 ff.; E. Barnde, Der Ginfluß ber griech. Litteratur auf bie Entwidlung ber rom. Profa, Leipzig 1888; Gabel = 28 eife, Die Lehn. u. Frembworter Barros, Arch. 8, 339 ff.; Linberbauer, f. § 1 z. E.; Stephani, De Martiale, verborum novatore, Breslau 1889. Über bie Fremd: wörter in der Bulgata Saalfelb, De bibliorum sacrorum Vulgatae editionis Graecitate, Queblinburg 1891; Sniehotta, Brest. phil. Abh. 9, 2.

2. Cicero gestattet sich allerdings den Gebrauch ber ganz im Bolfe ober bei ben Gebildeten seit längerer ober kurzerer

Beit eingebürgerten Lehnwörter 3. B. ND. 2, 36, 91: hac animali spirabilique natura, cui nomen est aër, Graecum illud quidem, sed perceptum iam tamen usu a nostris; tritum est enim pro Latino; ebenda von aether: mutuemur hoc quoque verbum dicaturque tam 'aether' Latine quam dicitur aer (Schmalz, Antib. s. v. aer). Aber wie fehr er infolge ber gewonnenen Anficht über ben lateinischen Sprachfcat (Fin. 3, 1, 3 ff., 4, 15) Maß gehalten, geht nicht nur aus ben von ihm hierüber aufgestellten Grunbfagen (Acad. 1, 7, 25 Sauptstelle, Tusc. 1, 8, 15, Off. 1, 31, 111), sondern auch aus folgendem ungefähren Berzeichnis ber in ben Reben vortommenben griechischen Ausbrude fattsam hervor. Hur rechne man erftlich die eingebürgerten Fremdwörter weg, wie cora, opistula (Fr. Bücheler, Rh. Dluf. 42, 583); historia (aber nicht im Sinne mythischer Darftellung, wie bei Plautus und Anderen; B. Dombart in Wölffl. Arch. 3, 231 ff.), tyrannus, tyrannicus, barbarus, ergastulum, pirata, myoparo, poeta, poema, schola, chorus, theatrum, aulaeum (Cael. 27, 65), scaena, mimus, mima, pompa, palaestra, basilica, abacus (Wölffl. Arch. 1, 431 ff.), propola etc., sobann biejenigen, welche Benennungen griechischer Wegenstanbe und Berhaltniffe find und allenfalls auch griechtich geschrieben werben fonnten, diadema. dicam sortiri (scribere alicui), lautumiae, proagorus. prytanium; gymnasium, gymnasiarchus, mystagogi, nauarchus für sprakusanische Schiffskapitane, opigramma, diese samtlich in ben Berrinen, ferner mystorium (Mur. 11, 25; Ellenbt 3. Or. 1, 47, 206), gynaecion (Phil.), psephisma, ephebi (Flacc.), dioecetes (Rab. Post.), tetrarches, nauseare (Phil. 2, 34, 84), acta, Bezeichnung ber Meerestüste in ursprünglich griechischen Ländern. Man rechne ferner ab die Namen, bie in bas Gebiet irgend einer Runft ober Wiffenschaft gehören, als authepsa (Beije, Gr. B. S. 85. 176), pyxis (Cael. 27, 65), cratera, scyphi, hydriae, lychnus, lampas, scaphia, toreumata, emblemata, basis, theca, cybaea, symphoniacus, citharistes, citharoedus, astrologus, idiota, exhaeresimi dies (Verr.), cymbala (Pis.), psalterium (Har. resp.), psaltria, acroama, embolia, anagnostae (Sest.), epilogus (Planc.), bann auch die Ausdrücke für Luzus- und Modewaren: crocota, mitra, strophium, cilicium, lectica octophoros, peripetasmata (Verr.), conchyliata peristromata (Phil. 2, 27, 67). Man scheibe endlich bie Ausbrucke bes burch ben regen Berkehr

mit bem griechisch rebenben Unteritalien und mit Rleinasien lebhaft geworbenen Beschäftslebens und das Sprichwörtliche nummus, ephemeris Einnahme- und Ausgabebuch. Sournal (Quinct.), collybus Agio (Verr.), syngrapha, diploma (Pis.), chirographum (Phil.), auch das als griechisches Wort nicht vorhandene, in verschiedener Bedeutung gebrauchte elogium (Saalfeld Tens. v.; unten § 186, 1 Anm.), apotheca, panchrestum medicamentum Universalmittel, pharmacopola circumforaneus Quadfalber Cluent. 14, 10 (schon Cato bei Gell. 1, 15, 9 hat pharmacopola in abnlichem Sinn; f. Safer, Gefch. ber Meb. 13, 404; bei Liv. 5, 3, 6 dafür ber allgemeine Ausbrud artifices improbi; Thielmann, Ard, 1, 79); — quem ad modum (nummi) ad istum per pseudothyrum revertantur, planum faciam (Verr. 2, 20, 50)\*); in exostra helluari, öffentlich, nicht hinter ben Ruliffen, post siparium, schwelgen Prov. cons. 6, 14\*\*), corycus laterum et vocis meae Bestia Phil. 13, 12, 26. Nach Abzug biefer vom Redner nicht freiwillig gewählten sonbern mit ben Sachen felbst bargebotenen und fast aufgedrungenen Ausbrude bleiben in ben Reben nur äußerst wenige Fremdwörter übrig, die er ohne Not und äußere Beranlassung gebraucht hat: princeps atque architectus sceleris Cluent. 22, 60; Landgr. 3. Rosc. Am. 45, 132: omnium architectum et machinatorem; Bumpt 3. Leg. agr. 1, 4, 11: architecti huiusce legis (vgl. Fin. 1, 10, 32; 2, 16, 52, Brut. 31, 118, Aristot. Pol. 3, 6, 8: λατρός δ άρχιτεκτονικός);

\*\*) Die Bebeutung von exostra ift nicht ficher festgeftellt; Rlos, Samtl. Reben Cic. III 1029; A. Müller, Griech. Buhnenalt. S. 148; Bet he, Broll. zur Gefch. b. Theaters im Altertum, Leipz. 1896 S. 312 Anm. 34. In anderem Sinne siparium bei Senec. Tranq. 11, 8; Beibner 3. Juv. 8, 186.

<sup>\*)</sup> Der, wie es icheint, sizilische Wig wird in ber Rebe post red. in son. 6, 14 nicht eben geschmadvoll angewendet: non ianua receptis sed pseudothyro intromissis voluptatibus. Bei ben Griechen war übrigens τη κηπαία üblich; Galen. II 98, 9: τη κηπαία, κατά την παροιμίαν, προς Ασκληπιάδην απεχωρήσαμεν; Cobet Mnemos. N. S. X 179. Die Anwendung bes rein lat. per posticum, postico ift befannt; Loreng gu Plaut. Most. 3, 2, 27; posticum (über posticium Fund, Arch. 8, 392) bebeutet fowohl hinterture als auch hinterhaus; Varr. Sat. Men. 86, 6 (Buch.): perrexit in interiores partes domuis posticae, ut ait Plautus, 'penitissumae'; Boigt, Hob. IV 22, 394. Senec. de brev. vit. 14, 7: per obscuros aedium aditus profugient.

planus improbissimus Landstreicher, Gautler Cluent. 26, 72, vgl. Athen. 14, 5; aspis Natter Rab. Post. 9, 23. griechischen Ausbruden tommen noch einige feltische, worüber holbers Altkeltischer Sprachschat und Withlen Stotes Bortschat ber teltischen Spracheinheit, übersett von Beggenberger, belehrt: außer dem eingebürgerten Alpes findet fich bracatus (braca) Pis. 23, 52, Font. 11, 23, raeda Mil. 10, 28, Phil. 2, 24, 58 (vgl. Quintil. 1, 5, 57), essedum Phil. l. l. (Fam. 7, 6, 2: in Britannia ne ab essedariis decipiaris caveto); cisium Rosc. Am. 7, 19, Phil. 2, 31, 77 (Süß, Acta. Sem. philol. Erlang. I 45. 46); ferner bas, farbinische mastruca Scaur. 20, 45d, mastrucatus Prov. cons. 7, 15 (Quintil. 1, 5, 8; Boigt, Sob. IV 22, 409 Anm. 89), das persische gaza Pomp. 23, 66, Sost. 43, 93; über die phoenitifchen Lehnwörter ebur, tunica, palma, bas etrusfifche histrio u. a. Beife, Rhein. Mul. 38, 340 ff.; Muß-Arnold, Semitic words in Greek and Latin, London 1892. Landgraf, Bollm. Rom. Jahresb. 6, 111.

Eben fo wenig finden fich viele Fremdwörter in feinen theoretischen Schriften über bie Rebefunft. In ben Buchern de oratore, in benen Cicero allerdings fich lieber ber Umschreibung griechischer Kunstausbrücke bedient als sie direkt ins Latein überträgt, wie in ben fpateren Schriften (Barneder, Bh. Woch. 7, 1597), kommen, abgesehen von rhetor, rhetoricus, poetica. bibliotheca, exedra, sphaera (3, 40, 162), clepsydra, ferner von den rythmisch-metrischen Runftausdrücken dactylus, paeon u. a. (f. Weise 1. l. S. 236. 237) bloß folgende Fremdworter vor: in hac ironia dissimulantiaque 2, 67, 270; epilogus 2, 69, 278; mysterium 1, 47, 206; 3, 17, 64; in exiguum sane gyrum compellitis 3, 19, 70, pragmaticus 1, 58, 253; politici philosophi a Graecis appellati 3, 28, 109; verba ad scaenam (3, 40, 162) pompamque sumuntur 3, 45, 177. Sa selbst in den eigentlich philosophischen Schriften ift die Rahl ber unnötigerweise gebrauchten Fremdwörter erstaunlich gering. In den Büchern de natura deorum finden sich, abgesehen von ben philosophischen Runftausbruden, beren griechische Unführung wesentlich zur Sache gehört (f. Manore Index: Greek words), nicht mehr als folgende: architectus, gymnasium, theatrum, exedra, coryphaeus, rhetor, rhetoricus; dialecticus, sophistes, greges epheborum (von athenischen Jünglingen); monogrammi dei (Stowasser, Wien. Stud. 5, 273); mysterium, tripus; asotus ("Roue"), strabo, silus, chirographum. Dazu gesellen 36

sich noch einige unentbehrliche Ausbrücke aus der Mathematik und Naturbeschreibung, wie basis (trianguli), sphaera, cylindrus, conus, pyramis, polus, serner chorda, plectrum, harmonia; seselis, platanus; aspis, cantherius 3, 5, 11 (mit absichtlicher Berächtlichkeit); cycnus, ibis, crocodilus, ichneumon; arteria.

3. Run ift es intereffant zu beobachten, wie Cicero mehr ober minder absichtlich nach Ersagmitteln für die Lehn- und Das Wort philosophus, philosophia Fremdwörter greift. vermeidet er zwar felbst in den Reden nicht so angstlich wie ber übrigens von Bebanterie freie Burift Tacitus (Ripperben zu Ann. 14, 15 phonascis); aber boch fagt er Rosc. Am. 13, 37 lieber sapientes; Marc. 8, 25: omitte istam doctorum hominum in contemnenda morte prudentiam (gib jene philosophische Todesverachtung auf), noli nostro periculo esse sapiens; Deiot. 13, 37: omnes docti et sapientes, Tusc. 2, 17, 40; Mur. 29, 60; 30, 62 doctrina, doctrinae studium; Or. 3, Dagegen ND. 2, 66, 167: a principe 22, 82 sapientia. philosophiae Socrate, Tusc. 5, 16, 47; 4, 19, 44: philosophiae principes, mahrend von Tacitus Ann. 6, 6 Plato praestantissimus sapientiae und Agric. 4 der rhetorisch-philosophisch gebilbete Agricola studio eloquentiae sapientiaeque notus genannt wird. Daß Boot in den erstgenannten Stellen philosophorum emendieren will Mnem. 1895, 215, weist als unnötig zurück Melodia, Miscellanea, Estratto dalla Rassegna di Antichità class. vol. I. — Asylum\*) steht Verr. 1, 33, 85; aber Leg. agr. 2, 14, 36 periculi perfugia, Dom. 41, 109 bloß perfugium. Auch Livius vermeidet asylum zwar nicht als religios-politischen Runftausbruck (Weißenborn-Müller z. 1, 8, 5; boch sagt er 2, 1, 4 sub tutela inviolati templi), so wenig als Tacitus Hist. 3, 71, Ann. 3, 60, 63; wohl aber (nach Ciceros Borgang Verr. 5, 48, 126; Sull. 11, 33: arx regum ac nationum exterarum, 28, 79) in ben Reben als bildlichen: 22, 22, 11: arx tuta perfugiumque; 38, 53, 4: nullisne meritis suis, nullis vestris honoribus in arcem tutam et velut sanctam clari viri pervenient, ubi, si non venerabilis, inviolata saltem senectus eorum considat? — Kür basilica,

<sup>\*)</sup> Benn F. Marz, Animadversiones criticae in Scipionis Aemiliani historiam et C. Gracchi orationem adversus Scipionem, Rhein. Mus. 39, 55—72 die Stelle aus Charisius p. 240, 16 K. richtig emendiert: non qui pro asylo hominem trucidet, so gesbrauchte schon C. Gracchus dieses Lehnwort.

ein seit Erbauung ber vom Cenfor M. Borcius Cato (Or. rell. 22) empfohlenen und nach ihm benannten basilica Porcia geläufiger Ausbrud\*) und baber von Cicero unbedenflich ge= braucht (Verr. 4, 3, 6; 5, 58, 152: forum et basilicas; Mur. 34, 70; Attic. 4, 16, 8), fest Cic. Caec. 5, 14 regia; vgl. Rlog zu b. St. I 481. - Obwohl er Verr. 2, 63, 154 bas in ber hellenistisch=römischen Epoche verschwenderisch angewendete Wort σωτήρ für unübersetbar mit einem lateinischen Borte erklärt (is est nimirum σωτής, qui salutem dedit), so braucht er boch öfter servator Dom. 38, 101, Pis. 15, 34, Planc. 37, 89 (vgl. Plin. NH. 34, 74: templum Iovis Servatoris) und conservator dafür Dom. 10, 26, Sest. 67, 141, wie Tac. Ann. 15, 71: Milichus conservatoris sibi nomen Graeco eius rei vocabulo assumpsit; ferner salutis auctor Sest. 50, 107, Pis. 32, 80, Planc. 38, 93; f. § 64, 2 Anm.; auch unter Umständen bas Abstraftum salus Verr. 5, 49, 129 und Attic. 1, 16, 5: cum ego sic ab iis, ut salus patriae, defenderer. Abjettivisch in Zeds σωτής übersett er es Fin. 3, 20, 66 mit salutaris \*\*). - Go fest er auch lyra nur in ber Erzählung eines griechischen Greignisses Tusc. 1, 2, 4, cithara niemals, sondern fagt fides, fidium bafür (Mabv. z. Fin. 4, 27, 75), wiewohl er sich nicht scheut eitharistes und eitharoedus zu gebrauchen, f. oben S. 33. Die Chore auf ber Buhne bezeichnet er Or. 3, 50, 196 mit catervae atque concentus, was ein &v did dvoir ist für catervae concinentium; über b. St. und über Sest. 55, 118 Fleckeisen in IIbb. 111, 547 ff. Co versucht er renovatio für anatocismus Attic. 6, 1, 5, agripeta für zanoovyos ND. 1, 26, 72, consilium imperatorium für στρατήγημα 3, 6, 15, qualitas für ποιότης 2, 37, 94, nachbem er in der einige Monate vorher veröffentlichten Schrift Acad.

<sup>\*)</sup> Über die plautinischen Berse Curc. 4, 1, 11 u. Capt. 4, 2, 36 s. Brig zu letterer St., besonders Fr. Schöll ed. Lips. 1887 Appendig zu B. 811.

<sup>\*\*)</sup> Der christliche Begriff σωτής (conservator generis humani Nägelsb. Übb. Heft II nro. 19, 14) ist in ber Bibels u. Kirchensprache salutaris, z. B. Vulg. Luc. 1, 47, Lactant. 4, 12, 6: (Jesus) qui Latine dicitur salutaris; serner salvator, salvisicator. Anderes bei Schmalz, Antib. v. salvator mit Litt.; Bölfslin, Arch. 8, 592 ff.; Behman, Kritischsprachl. Analesten, Zisch. f. öst. G. 1894 S. 201 ff., 1075 ff., 1895 S. 206 ff., 594 ff. Über redemptor Gölzer, Latinité de Saint Jérome, Paris 1884 S. 229.

1, 6, 25 mit quasi quandam qualitatem es versucht hatte, woran er einen kleinen Exturs über lat. Neubildungen knüpfte; speculator venatorque naturae für physicus 1, 30, 83, naturae ratio für physiologia 1, 8, 20 coll. 26, 73, Divin. 1, 41, 90. irrisio für elowrela Verr. 4, 64, 144, während er bie unter biefem Namen bekannte Redefigur Or. 2, 67, 269; 3, 53, 203 (Orat. 40, 137) mit dissimulatio gibt; simulator für ekçar Off. 1, 30, 108, (Acad. 2, 5, 15; Brut. 87, 298); Schmalz, Antib. v. ironia. Bekannt ist die Mühe, die er sich ebenfo wie Lucretius gibt, die Runftausbrude ber griechischen Philofophen lateinisch wiederzugeben. In biefem Bebiete find biejenigen Neubilbungen (vgl. Fin. 3, 2, 5), die keine Anerkennung gefunden haben und Versuche geblieben sind, wie 3. B. rocta effectio Fin. 3, 14, 15 für κατόρθωσις, infinitio 1, 6, 21 für aneiola, zu unterscheiden von benjenigen, die von ihm eingeführt wirklich ein Bürgerrecht in ber Sprache erlangt haben. gehört essentia nach Senec. ep. 58, 6; Cic. Frg. inc. K. 10 (M.), das eben angeführte qualitas, individuum fehr oft für arouor, bas fich burd, insecabile (Vitruv. 2, 2, 1, Senec. ep. 118, 7, Quint. 2, 17, 38; 3, 3, 13) nicht verbrängen ließ (über bie in der Raiserzeit erweiterte Bedeutung und Gebrauchsweise Schmalz l. l. v. individuus); decreta für δόγματα Acad. 2, 9, 27 (über beren Unterschied von den praecepta Seneca ep. 95, 10), vielleicht auch patibilis natura für παθητική δύναμις ND. 3, 12, 29 (f. Mayor), das eben daselbst vorkommende accipere aliquid extrinsecus, id est quasiferre et pati ober accipere vim externam et ferre für ben im griechischen maoger enthaltenen Begriff ber Paffivität und Receptivität (vgl. Acad. 1, 7, 26: accipiendi et quasi patiendi vis); hieher ferner bas totius mundi convenientia consensusque für άρμονία ober συμπάθεια ND. 3, 7, 18; 11, 28, Div. 2, 14, 34; 60, 124, während ND. 3, 11, 27 harmonia fteht (anders Att. 10, 8, 10; Lehmann, Quaest. Tull. I 109 Prag 1886 S. 28), auch replicatio mundi für arklitis 1, 13, 33, anticipatio und praenotio für die epikureische πρόληψις 1, 16, 43; 17, 44; über bas Schickfal biefer Bilbungen § 57: comparatio proportiove für araloyía\*), Proportionalität Tim. 4, 13. Für κριτήριον hat er certa iudicandi et assentiendi

<sup>\*)</sup> Augustiu. Sorm. 52, 33: analogia, id est ratio quaedam comparationis. Rein griechisches Bort gebrauchte Barro häufiger als avadopla, Gäbel-Beise 1. 1. S. 345.

nota ND. 1, 5, 12, regula et iudicium 1, 16, 43, distinctio in agnoscendo Acad. 2, 26, 86, cognitionis nota ib. 34, 110, ober bloß iudicium ib. 26, 84 (Fin. 1, 19, 63: regula (κανών), ad quam omnia iudicia rerum derigentur), bloß nota ibid. unb Divin. 2, 6, 17, quasi signa quaedam et notae Lael. 17, 62.

Es wäre leicht dieses Berzeichnis fortzuseten. Doch ist's unnötig, da schon aus dem Gesagten hervorgeht, wie wenig der lateinische Stil die Fremdwörter verträgt und wie sehr ihn moderne Wortgebilde entstellen mussen, wenn er sich schon gegen das verwandtere Griechische mit einer Art von Sorglichkeit sträubt.

Litteratur. Über Lucretius: C. Wolff, De Lucretii vocabulis singularibus, Halle 1878 mit Litteratur; Beise, Gr. B. S. 241. 242. Über Cicero ist die Hauptschrift von Linderbauer, De verborum mutuatorum et peregrinorum apud Ciceronem usu et compensatione, Metten I. 1891, II. 1893. Zu erwähnen sind noch Bernhardt, De Cicerone Graecae philosophiae interprete, Berlin 1865; Stinner, De eo quo Cicero in epistolis usus est sermone, Oppeln 1879 S. 4st.; Paul Meher, De Ciceronis in epistolis ad Atticum sermone, Bahreuth 1887 S. 56—60; Ch. Causeret, Étude sur la langue de la rhétorique et de la critique littéraire dans Cicéron, Paris 1886 S. 14st., S. 209; Roschatt, Act, Sem. Erl. III 218. 219.

#### § 2.

Unter ben mobernen Ausdrücken, die sich uns, wenn wir Latein schreiben, in die Feder drängen, setzen besonders die griechischen Wörter philosophisch, politisch, Politik in Berlegenheit.

1. Philosophicus, nicht einmal ein echt griechisches Wort, beruhte einst auf salscher Lesart in Tusc. 5, 41, 121, wo aber später nicht die Lesung des Nonius ad philosophiae scriptiones, sondern die der codd. GRB ad philosophiae scriptiones allseitige Aufnahme hätte sinden sollen, da pilosophas scriptiones allseitige Aufnahme hätte sinden sollen, da pilosophas von den Griechen sehr häusig als Abjektiv behandelt wurde — man denke an Platons h pilosopos prous, d pilosopos loyos u. a. — und auch die archaische Latinität philosophus adjektivisch zu nehmen sich nicht scheute (Georges, Lex. lat. Wortsformen v.), Cicero selbst aber bereits vor Absassam der Tustulanen das Adverdium philosophe Acad. 1, 2, 8 zweisellos\*) ges braucht hatte, mithin die Verwendung als Abjektiv ein ebenso

<sup>\*)</sup> Reib2 philosophis (Dativ).

leichter als konsequenter Schritt war. Senec. Controv. 1, 7, 17 schreibt man jest hic philosophumenon locum introduxit; vgl. 1, 3, 8 problemata philosophumena; Lactant.inst. 3, 14, 18, 19 (Brandt-Laubmann) philosophe vivere. Sat. 7, 1, 1 lieft v. Jan philosophis tractatibus (Enffenhardt philosophicis t.; f. ib. § 13). Anderes bei Schmalz, Antib. II 273. Die flaffischen Lateiner haben sich, abgesehen von ben eingangs erwähnten Fällen, mit folgenden Strufturen geholfen: quid a singulis philosophiae disciplinis diceretur, persecuti sumus, philosophische Schulen Fin. 1, 4, 12; virtutum quasi scintillulae, e quibus accendi philosophi ratio debet 5. 15. 43; quare hoc videndum est, possitne nobis hoc ratio philosophorum dare 5, 29, 87; haec in philosophia ratio ND. 1, 5, 11; nihil est omnium, quae in philosophia tractantur, quod gravius dicatur, feiner von allen philosophischen Sähen, Tusc. 5, 1, 1; f. auch unten § 27, Müller z. Off. 1, 2, 4 über in und de philosophia für das deutsche "philosophisch." Besonders wichtig aber, nur zum Teil übersehen, find die Musbrude, die ber Lateiner für philosophisch hat, wenn bas Wort gleichbedeutend ift mit wiffenschaftlich in theoretischem Sinn ober mit wissenschaftlich gebildet. Doctrinae studium ift Fam. 6. 6. 3 entschieden bas Studium ber Philosophie (val. oben S. 36). Daher ist homo doctus ber philosophisch ober wiffenschaftlich gebildete Mann, nicht ein gelehrter Richt-Philoforh; Off. 2, 1, 2: nec rursum (me dedidi) indignis homine docto voluptatibus; 3, 1, 3: sic ab hominibus doctis accepimus, non solum ex malis eligere minima oportere etc.; ND. 1, 17, 44: quod quoniam fere constat inter omnes non philosophos solum sed etiam indoctos\*); Fam. 12, 18, 2: quocum haec familiariter docteque rideam; vgl. Beindorf= Döderlein zu Hor. Sat. 2, 4, 3: doctumque Platona. So möchte benn auch Vatin. 6, 14: Pythagoras homo doctissimus nicht auf die Bolymathie zu beziehen fein. Gelehrt (buchge-Ichrt) in unserem Sinne ift litteratus Muren. 7, 16; Fam. 9, 16, 4. Wenn ferner Cicero Fin. 2, 9, 27 von Epikur fagt: contemnit disserendi elegantiam, confuse loquitur, so meint

<sup>\*)</sup> Für Richt-Philosoph mählt Cicero nur in einigen Stellen bas in ber griechisch gebilbeten Gesellschaft übliche idiota, um einen Richt- tenner im Gebiete ber Biffenschaft ober Runft zu bezeichnen; Sest. 51, 110; Pis. 26, 62; 27, 65; Vorr. 4, 2, 4.

er bie wiffenschaftliche, ftreng philosophische Erörterung und logische Richtigkeit; val. 2, 9, 26: divisit ineleganter, er hat unlogisch eingeteilt, und Orat. 9, 28: putant enim, qui horride inculteque dicat, modo id eleganter enucleateque faciat, eum solum Attice dicere. Indem fich aber ber Begriff bes Logischen generalifiert, fteht elegans ale Bezeichnung bes Wiffenschaft= Philosophisch-Spekulativen bem Gemeinverständlichen, Richt-philosophischen gegenüber; Fin. 4, 10, 24: quae adhuc protulisti, popularia sunt; ego autem a te elegantiora desidero\*). Fin. 5, 5, 12: duo genera librorum, unum populariter scriptum, quod έξωτερικόν appellabant, alterum limatius, was nicht bedeutet besser gefeilt, sondern mehr in streng philosophischer Form; Off. 2, 10, 35: alia est illa, cum veritas ipsa limatur in disputatione, subtilitas (es findet eine andere Scharfe ber Bestimmung statt, wenn bie eigentliche Wahrheit streng philosophisch erörtert wird), alia, cum ad opinionem communem omnis accommodatur oratio. Endlid Or. 1, 23, 109: illa subtilis definitio, haec vulgaris opinio.

2. Politicus bei Cic. Or. 3, 28, 109 ist lediglich Anführung eines griechischen Ausdrucks, ebenso Att. 9, 4, 3 θέσεις quae πολιτικαί sunt, und Caelius bei Cic. Fam. 8, 1, 4, der libri politici schreibt, hat wenig Autorität. Dagegen sinden wir den Say ἄνθρωπος ζώον πολιτικόν bei Cic. Fin. 5, 23, 66 so wiedergegeben: hominis natura habet quiddam ingenitum quasi civile atque populare, quod Graeci πολιτικόν vocant. Or. 3, 28, 109: civilis oratio, eine politische Rede; Or. part.

<sup>\*)</sup> Hieraus erhellt gegen Ellenbt, was Or. 1, 2, 5 unter elegantia doctrinae zu verstehen ist. Daß übrigens elegans auch das honestum im Sinne der Lauterseit, des sittlichen Anstands bedeutet, geht hervor aus Verr. 3, 60, 140, Sull. 28, 79 (s. Halm-Laubmann); Seaur. 8, 15, Planc. 12, 31, Attic. 6, 2, 8 und öster; Nipperdey zu Tac. Ann. 14, 19: celebris elegantia vitae, Naud zu Corn. Nep. Att. 19, 2: morum elegantia. Daß elegantius (zwedmäßiger), was Cic. Phil. 13, 18, 38 verspottet, erstärt sich aus Liv. 35, 14, 9: nominem (Pyrrho) elegantius loca cepisse, ja sogar aus Ciceros eigenem Ausdruck Fam. 3, 8, 2: quid a me sieri potuit aut elegantius aut iustius, quam ut sumptus egentissimarum civitatum minuerem sine ulla imminutione dignitatis tuae? Ernesti, Lex. techn. Lat. rhet. v. elegans; Eberh. z. Div. Caec. 17, 57; Wössel. Arch. 8, 142; 13, 295 s.

24, 83 in civili ratione, in ber Politit; Fam. 6, 6, 11: rerum hoc natura et civilium temporum (bie Natur ber politischen Berhaltniffe) non patietur, 3, 10, 9: atque haec domestica; quid illa tandem popularia? 5, 13, 4: domestica — publica, politische Zustände; Seneca Clem. 1, 3, 2 sagt furz: homo sociale animal communi bono genitum nach ber tannten Formel ber späteren Stoa: ζφον κοινωνικόν. Cic. Off. 1, 22, 76: sed tamen id ipsum est gestum consilio urbano sine exercitu bemerkt Seufinger: nostri homines prudentiam politicam vocare solent, Di üller erflärt: "Gerabe die gewalttätige Ermordung des Gracchus ist eine rein politische Maßregel". Sonst hilft res publica aus; Fam. 6, 6, 3: magnus usus tractandae rei publicae: Off. 2. 2. 6: orbati rei publicae muneribus, der politischen Wirtsamfeit beraubt. Ober auch publice; vgl. Senffert Pal. Cic. p. 141 (5. Aufl.). Wenn Cic. an Attic. 1, 17, 10 schreibt: scribam alias ad te de meis consiliis capessendae rei publicae plura, so meint er sein politisches System, seine einzuschlagende Politik. Fam. 1, 9, 2: in omni actione atque administratione rei p. florere, eine bedeutende politische Rolle spielen; überhaupt gibt biefer Brief eine reiche Ausbeute für ben Ausbrud politifch; wir erinnern nur noch an § 21; qui meus in re publica sit pro mea parte capessenda status, politische Stellung. Zu benügen ist auch Liv. 42, 49, 4: Ariarathes, ex quo iunctus est Eumeni affinitate, in omnia belli pacisque se consociaverat consilia, hatte fich feit feiner Berfchwägerung mit Eumenes gang ber äußeren Politit besselben angeschloffen. Politit als Romplex politischer Handlungen wird auch mit acta zu geben sein; Cic. Sest. 29, 62: cum omnia acta illius anni per unum illum labefactari viderentur. Die außere, innere Bolitif leiten ift rem publicam foris, domi gerere Liv. 4, 24, 4; jede Frage ber auswärtigen Bolitif erörtern omnem foris gerendae rei publicae quaestionem pertractare (Näg. Übb. Heft II nro. 62, 24), wobei zu beachten, daß rem p. gerere nicht nur die birefte sondern auch indirefte Leitung bes Staatswesens, b. h. bas Tätigsein für bas Interesse bes Staates (als Rebner, Befandter, Feldherr u. f. m.) bedeutet; Fabri Beermagen g. Liv. 22, 25, 6.

#### § 3. Ber griechische Artikel.

Gegen die Sprachreinheit wurde von den Neulateinern bis auf G. Hermanns Rüge\*) ganz besonders grob durch Einsmischung des griechischen Artikels in die lateinische Rede gesehlt; z. B. τὸ δὲ τοῖς νῦν αὖτε insorui; vis τοῦ denique u. dgl. Bei dem Bedürfnis eines Artikels, das sich für uns im Lateinischen oft geltend macht, ist die Frage nach dem Bersahren der Alten in solchen Fällen nicht abzuweisen. Wir antworten:

1. Die Wortverbindung wird eingerichtet, gerade als wenn ein lateinischer Artikel vorhanden wäre. Es geschieht dies

- a) vor Prapositionalausdruden; Fin. 2, 5, 16: sic enim appellat hanc dulcem (voluptatem): in motu (την ἐν χινήσει ήδονήν), illam nihil dolentis: in stabilitate (την εν στάσει); Fat. 1, 1: nos eam partem philosophiae de moribus appellare solemus, b. i. την περί τῶν ηθων, doch fährt Cic. fort: sed decet augentem linguam Latinam nominare moralem; Or. 2, 25, 105: id est igitur genus primum causarum in iudiciis: ex controversia facti (acti Reid, Wilfins, Cima Riv. di fil. 15, 79); Attic. 11, 14, 1: omnes Achaici deprecatores itemque in Asia (οί ἐν τῆ —) in Africam dicuntur navigaturi; 11, 15, 1: Achaici, item ex Asia (οἱ ἐκ τῆς —) redituri ad eos (videntur), mas gesichert ift burch viele Stellen, wie Liv. 26, 25, 11: ab quindecim ad sexaginta annos coniurant; Schmalz, Antib. v. ab, Fabri-Heerwagen zu 22, 57, 9; Rraner-Dittenberger zu Caes. b. G. 4, 33, 1: ex essedis pugnae  $= \tau \tilde{\eta} s \ \tilde{\epsilon} t \ \delta \mu a t \tilde{\omega} r$ μάχης. Hieher gehört auch ber bloße Ablativ eines Ortsnamens zur Bezeichnung ber Herfunft; Cic. Cluent. 13, 36: Avillius quidam Larino; Nipperden= Lupus zu Corn. Epamin. 5, 1. Bgl. unten § 75.
- b) vor Adverbien, die wie Abjektiva mit Substantiven verbunden werden; Plaut. Pers. 3, 1, 57: non tu nunc hominum mores vides; Cic. Caec. 15, 43 steht ictus comminus, η αὐτοσχεδον πληγή, der coniectio telorum

<sup>\*)</sup> Hymni Homerici et epigrammata, Lips. 1806 p. 121: 'Optandum est, ut tandem desinant philologi graeco articulo uti, cum Latine scribunt, quod adeo est barbarum, ut nihil aeque barbarum apud medii aevi scriptores inveniri possit.' Doch warnt fcon Scheller, Praecepta stil. Lips. 1779 p. 136 vor Abgefchmadtheiten wie δ πάνν Casaubonus.

- gegenüber. Liv. 3. 6, 3: ministeria invicem ac contagio ipsa vulgabant morbos: 3. 39, 4: deinceps reges; 29, 31, 10: omnia circa; 37, 17, 3: agrum circa Romani hostiliter depopulati sunt; Beißenb.=Müller 3n 1, 39, 3; j. § 75; Landgraf 3n Reifig-Haase Lat. Syntax ©. 150 mit Litt.
- c) vor dem Infinitiv, und zwar unterscheibe man a) den blogen Jufinitiv als Subjett ober Objett, und B) ben Infinitiv, der ohne Artifel mit Prapositionen verbunden wird. a) Der substantivierte Infinitiv in seinem klassischen Bebrauch ift unten § 33, 2 besprochen; f. Drager Sift. Spnt. § 154, 2; Kühner Lat. Gr. II 488. 489; Schmalz 3. Reif. D. S. 800 ff. mit reicher Litt. u. im Hob. II3 2 § 143 Anm. 2. Bir jugen hier nur bei Cat. Orig. 2, 2: Pleraque Gallia duas res industriosissime persequitur, rem militarem et (70) argute loqui; Lucret. 4, 763: (τὸ) meminisse iacet. β) Cicero wagte Fin. 2, 13, 43: ut inter 'optime ralere' et 'gravissime aegrotare' nihil prorsus dicerent interesse, nachgeahmt von Senec. Benef. 5, 10, 2: multum interest inter 'dare' et 'accipere'; aber hier wie bort handelt es sich um theoretische Scheidung von Begriffen; Biemer, Boch. f. fl. Phil. 3, 1394; über die Fortbildung dieses Gebrauchs bei ben Rirchenschriftstellern Bolfflin, Der substantivierte Infinitiv, Archiv 3, 71 ff.; Stix, Zum Sprachgebrauch b. h. hilarius v. Poitiers, Rottweil 1891. Beiter gingen die augusteischen Dichter: Hor. Serm. 2, 5, 69: invenietque nil sibi legatum praeter plorare suisque; Ov. Her. 18 (19), 16: quod faciam, superest praeter amare nihil, 7, 164: quod crimen dicis praeter amasse meum. Über die Berwendung anderer den Affusativ regierender Prapositionen in der Kaiserzeit, z. B. ultra, Tertull. Praesc. Haer. c. 7: cum credimus, nihil desideramus ultra credere, ferner contra, ad, in z. B. Manil. Astr. 2, 570: inque odium generat partus et mutua velle, f. Bölfflin l. l. S. 78 u. 6, 294; über Prapositionen mit dem Ablativ 3, 80. Der Borganger ift übrigens Barro, insofern er bei etymologischen Untersuchungen'a, ab mit bem Infinitiv bes von ihm angenommenen Burgelwortes verband, LL. 5, 83: Pontufices, ut Scaevola Quintus pontufex maxumus dicebat, a 'posse' et

'facere' ut Potifices, 6, 50: maerere a 'marcere', 79: lucere ab 'luere', 96: scalpere a σκαλεύειν, sternere a στρωννύειν u. s. w. Gellius bietet bei einer Worterklärung 1, 17, 5: 'tollere' apparet dictum pro 'colligere'. Doch gehört biefe Verbindung genau genommen zu d.

- d) vor ben indetlinabeln Buchstaben-Namen; Quint. 1, 4, 17: non e quoque i loco fuit? 1, 7, 10: nam k quidem in nullis verbis utendum puto. Überhaupt vor Indeflinabilien; Cic. Fin. 2, 15, 50: quid nunc honeste dicit? Idemne, quod iucunde? was versteht er jest unter bem Honeste? u. f. w. 218 indeklinabel werben aber auch diejenigen Nomina behandelt, welche abgesehen von ihrer Bedeutung bloß in ihrer Eigenschaft als Wörter ftehen; Peter zu Orat. 48, 159: indoctus dicimus brevi prima littera, insanus producta; ib. 161: postremae duae litterae, quae sunt in optumus; Manor zu Plin. Ep. 3, 2, 2: cum dico 'princeps', Ehwald in Bursian-Müllers Jahresb. 43, 195; Schmalz, Hob. II 2, 228. Charisius 1, 278, 8 K.: 'relligio' pro 'religio', 'induperator' pro 'imperator'. Dies gilt überhaupt von Husbruden, die nur in formell grammatischer hinsicht betrachtet werben; Paulus Festi p. 121: 'Latitaverunt' Cato posuit pro 'saepe tulerunt', p. 152: 'Mihipte' Cato pro 'mihi ipsi' posuit; Donat. ad Ter. Eun. 3, 5, 1: quamvis per 'nemo' homo intellegatur, tamen addidit 'homo' u. fo oft. In allen biefen Källen pflegten bie Reulateiner sonft fast ausnahmslos ein to einzuschalten.
- e) vor Zitaten, seien sie fürzer oder länger; Cic. Dom. 17, 44: quid sit aliud <ac> proscribere (τδ) 'Velitis iubeatis etc.; Cat. m. 19, 70: usque ad 'Plaudite' ventum est; Att. 16, 11, 3: 'O Tite' tibi prodesse laetor; 16, 3, 1: Quod vero scribis te magis et magis delectare 'O Tite, si quid', beide Stellen in Bezug auf den Ansang des Cato maior; Att. 9, 18, 4: nihil est enim iam, ut antea, 'Videamus, hoc quorsum evadat', es ist nichts mehr mit Deinem 'Bollen wir sehen, wo das hinaus will'. Fin. 1, 2, 5: An 'Utinam ne in nemore' nihilo minus legimus quam hoc idem Graecum; Divin. 2, 56, 116 (unten § 111 g. E.); Du Mesnil zu Legg. 2, 24, 60: 'ne sumptuosa respersio, ne longae coronae nec acerrae' (Zitat aus XII tabb.) praetereantur.

Iuvenal. 11, 27: e caelo descendit γνῶθι σεαυτόν. Diesen Sprachgebrauch sinden wir auch in der Vulgata Nov. Test. beobachtet; Paul. Ep. Rom. 13, 9: τὸ γὰρ 'Οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις' . . ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ ''Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν' lautet: nam 'Non adulteradis, non occides, non furaderis, non falsum testimonium dices, non concupisces' . . in hoc verdo instauratur 'Diliges proximum tuum sicut te ipsum'.

## 2. Es findet ein wirflicher Erfat bes Artifels ftatt

- a) burch umschreibende Konjunttionen, welche für einen im Griechischen mit dem Artikel versehenen Instinitiv eintreten; Cic. Fin. 2, 5, 16: quis est, qui non videat haec esse in natura rerum tria: unum, cum in voluptate sumus (τὸ εἶναι ἐν ἡδονῆ), alterum, cum in dolore, tertium hoc, nec in dolore nec in voluptate? Tusc. 5, 10, 29: huic verdo, cum beatum dicimus, sudiecta notio est, unter diesem Worte beatus versteht man —; 3, 9, 19: iratus alieno malo gaudet, quod quoniam non cadit in sapientem, ne ut irascatur quidem cadit (οὐδὲ τὸ δργίζεσθαι). Hieher gehören auch die umsschreibenden Relativsäge: Fin. 4, 3, 7: ad eo (Zenone) qui sunt, Rühn. z. Tusc. 2, 3, 7: ii qui sunt ad ea disciplina, wosür Griechisch of ἀπὸ Πλάτωνος, ἀπὸ τῆς Στοᾶς u. s. w.; Schmalz, Ph. Woch. 2, 304.
- b) burch Pronomina und zwar nicht nur auf die im letten Gliebe bes aus Cic. Fin. angeführten Sates erfichtliche Beise, sondern geradezu burch Substitution; Plaut. Cist. 4, 2, 72: ille 'quidam', illa 'quaedam'; Most. 1, 1, 71: istuc 'actutum' sino; J. Bach in Studemunds Studien auf bem Gebiet bes arch. Lat. II 229. Ter. Adelph. 2, 1, 11: Novi ego vostra haec 'nollem factum'; Andr. 2, 1, 14: interea fiet aliquid, spero. — Id 'aliquid' nihil est. Cic. Marc. 9, 27: quid est hoc ipsum 'diu'? Phil. 2, 39, 101: ut aliquando illud 'paene' tollatur; Cic. C. Corn. or. 1 frg. 8 M.: 'Legem, inquit, dedit'. ND. 2, 29, 74: desit illud Quid est hoc 'dedit'? 'Areopagi'; Quintil. 1, 4, 7: ut in his 'servus' et 'vulgus' Aeolicum digammon desideratur; 1, 4, 11: 'coniicit' est ab illo 'iacit'; 8, 6, 32; 'laureati postes' pro illo 'lauru coronati'; Landgr. z. Cic. Mur. 30, 63:

nostri illi a Platone et Aristotele, Sorof 3. Cic. Or. 2, 46, 193; nunquam illum aspectum dicebat = illud vocabulum aspectus; ND. 2, 3, 7: ex quo illa (bie Ausbrück, τά) ostenta cett. dicuntur; 2, 44, 114: ille ante Canem = δ Προκύων; Rühn. z. Tusc. 5, 27, 78 (einer fonjekturenreichen Stelle): illa victa (bie Befiegte) maesta discedit. Plin. Ep. 3, 16, 12: videnturne haec tibi maiora illo 'Paete, non dolet'? Natürlich wird bas bemonstrative Pronomen nicht gerabezu zum Artifel, wie im Spätlatein und in ben romanischen Sprachen geschehen ift, aber wenn der Lateiner einen Artifel hatte, so wurde dieser und nicht das Pronomen stehen. Über bie hieher gehörigen Erscheinungen des Spätlateins, wozu auch qui = & c. Part. gehört (Schmalz, Sob. II 2, 445 Anm. 4), Rönsch, Semasiol. Untersuchungen II 17. 19. 26; berselbe, Itala und Bulgata S. 443, Thielmann, Sprache und Rritit bes lat. Apollonius= romans S. 60.

c) burch Deklination. Der Deutsche ist gewohnt Wörter und Sage, die blog bestimmt find angeführt und genannt ju merben, tonftruttionefrei in bie Rebe aufzunehmen, während der Lateiner fie weit mehr als wir, wenn auch nicht ausschließlich, f. 1. c. d, in ben Bereich ber Rektion Cic. Phil. 2, 12, 28: Ciceronem nominatim exclamavit, rief: Cicero! ebenfo 30; vgl. Verr. 3, 60, 139. Caes. b. G. 5, 37, 3: tum vero suo more victoriam conclamant, sie rusen Biftoria! Verg. Aen. 3, 523: Italiam primus conclamat Achates, er ruft zuerst: Italien! (über conclamare Held zu Caes. b. G. 1, 47, 6); heraus zu Tac. Hist. 1, 78: Neroni Othoni acclamavit. Junius Gracchanus bei Plin. NH. 33, 36: quod ad equestrem ordinem attinet, antea trossulos vocabant, nunc equites vocant. Suet. Ner. 9: Primo imperii die signum excubanti tribuno dedit Optimam matrem (bafür Optimae matris Tac. Ann. 13, 2). Aber Meulateiner ahmten die deutsche Sitte nach mit Auziehung des griechischen Artikels. Bährend man also nicht selten etwa zu lesen bekam: invidia, quod verbum ductum est ἀπὸ τοῦ nimis intueri fortunam alterius, schreibt Cic. Tusc. 3, 9, 20: a nimis intuendo fortunam. Derfelbe Barro, ber nach griechischem Borgang lucere a luere (1. c.) wagte, bleibt in seinen Büchern de ling. Lat. außerordentlich oft der Rektion treu und schreibt somit 5, 18: posteriora (caelatum, celatum) multo potius a caelo quam caelum a caelando, 19: ego magis puto a chao cavum u. s. w. Cic. ND. 2, 28, 72: ita factum est in superstitioso alterum vitii nomen, alterum laudis. Caec. 16, 47: cum de iure et legitimis hominum controversiis loquimur et in his redus vim nominamus, den Außdruck vis brauchen. Hierum halte man husammen, was Drakenborch zu Liv. 2, 49, 4 schreibt: patet itaque male τα egregius senatus Fabro displicuisse, oder zu 2, 17, 5: Gronov. testatur meliores τῷ res carere et verbum esse respicere τὸ miles.

3

d) durch ein umschreibendes Substantivum, wie vis (§ 27 g. E.); Cic. Fin. 2, 6, 17: Zenonis est hoc Stoici: omnem vim loquendi (πᾶν τὸ φθέγγεσθαι) in duas tributam esse partes dicebat; 5, 11, 30: atque etiam illud perabsurdum sit, ita diligi a sese quemque, ut ea vis diligendi (dieses Lieben) ad aliam rem quampiam referatur; 5, 26, 76: percipiendi vis ita definitur a Stoicis —; Or. Part. 23, 82: omnis vis laudandi et vituperandi (s. Ströbel im Zweibrücker Programm 1887 S. 26) ex his sumitur virtutum vitiorumque partibus.

#### § 4. Gebietebeftimmung (Fortfegung).

Selbst innerhalb der lateinischen Sprache ist der Stilist, wenn er Fundstätten des Ausdrucks sucht, im allgemeinen auf die klassische Prosa und in dieser auf das übliche und Gesetze mäßige beschränkt. Um nicht das unzählige Male Gesagte zu wiederholen, begnügen wir uns mit der Aufstellung solgender Canones:

- 1. Ein blinder Ciceronianismus ist Unnatur und verstennt die Wahrheit, daß mit Cicero der organische Entwickslungsgang der Sprache noch keineswegs abgeschlossen war, so wenig als nur deutsch ist, was Goethe geschrieben hat. S. oben S. 25.
- 2. Ein Haschen nach Archaismen ober Neologismen ober nach individuellen Sigentümlichkeiten eines einzelnen Schriftstellers ist gleichfalls Unnatur und verkennt die Wahrheit, daß der lateinische Stil des Modernen ein Widerschein des Allge =

meinen ber antifen Sprache fein foll, hindurchgegangen burch

bie eigene Berfonlichteit bes Schreibenben \*).

3. Es gibt indeffen tein fo veraltetes und tein fo neues, auch tein fo feltenes Wort, bas nicht irgend einmal in einem paffenden Busammenhange geistreich und wirksam verwendet werben fonnte. F. A. Bolf Narrat. de Herodiano p. 39 idreibt: nec quisquam adeo inepte fautor fuerit veterum, quin vel infimo istorum, qui nuper Friderici nostri gesta conscribillarunt, eundem locum assignet, quem Capitolino, Wer möchte hier bas conscribillare Trebellio, Eutropio. missen, obwohl es blok bei Barro Sat. Men. 280 B. (cf. frg. 76) und tropisch einmal bei Catull (Fund, Arch. 4, 223) vortommt? Wer burfte fich ferner scheuen, mit Wolf in bem turgen Abrif feiner Selbstbiographie bei Roerte zu schreiben in tertium quartumque pueritiae annum memoriosus (Festus), magnarius negotiator, Großhanbler (Apulejus), libellio für bibliopola (Statius), vorausgesett, bag bies auf bie rechte Beife und im Dienste eines berechtigten logischen ober rhetorischen Zwedes geschieht? Ober dürfte man cursus vehicularius für Post, caseus Alpinus (Boigt, Hdb. IV 22, 437 Anm. 6) für Schweizerfase, panis siccus für trodnes Brot nicht brauchen, weil bies Alles nur bei nicht mustergultigen Schriftstellern porfount?

<sup>\*)</sup> Diese Thesis ist gegen biejenigen gerichtet, welche bem Schreibenden bie Rachahmung eines einzelnen Schriftstellers zum Geseh machen. (Bgl. C. Haupt, Boch. f. kl. Bh. 12, 97, 98; Alh, Eicero, sein Leben und seine Schriften, Berlin 1891; D. Beise, Charakteristik ber lat. Sprache. 2. Aust. Leipzig 1899.) Hieburch verliert ber Stil Charakter und Seele. Daß man aber Latein so schreiben könne, daß es echt und römisch sei und gleichwohl auch das Gepräge ber eigenen Persönlichkeit trage, haben die großen Meister Ruhnken, F. A. Bolf, Gottstied Hermann, Lobed durch die Tat bewiesen. D. Beißensels, Bisch. schumn. 38, 97, hat nicht ganz Unrecht, wenn er von der "hyperklassischen Engherzigkeit" mancher Lehrer spricht; Derselbe, Cicero als Schulschriftsteller, Leipzig 1892; Behel, Zur Berteibigung des sogenannten Schullateins, Gymn. 9, 774 st.; Storch, Latinogermanismen, Zisch. f. Gw. 1894 S. 235 st.; hiezu Ruppersberg, Klassischen, Leich, Lein, Leich. f. Gw. 1894 S. 792 st.

## § 5. Art der Forschung.

Innerhalb bes von uns umzeichneten Bebiets vertrauen wir die dem modernen Sochdeutsch entsprechenden Ausbrücke zu finden. natürlich ohne für eine lateinische Terminologie berjenigen Wissenschaften einstehen zu können, welche dem Römer ganz ober teilweise noch unbekannt waren. Unfer Bertrauen gründet fich teils auf die Einheit bes menschlichen Beistes, welche sich in ben verschiedenen Sprachen offenbart, teils auf die Bildungestufe, welche berfelbe in ben Bertretern ber flassischen Latinität erreicht hat. Die Summe ber Anschauungen, welche ihnen Welt und Leben bietet, ift ungeheuer und wenn fie, um mit Griechenland zu wetteifern, bas Gebiet bes spekulativen Wiffens, in welchem fie von Natur nicht heimisch find, zu betreten wagen, so ist der Ausbruck nicht dasjenige, was ihnen am meisten gebricht, um sich bort mit Bewandtheit zu bewegen. Was sie gefaßt haben, vermögen fie in edler Form zu fagen. Wenn fie nun trot ber von ihnen felbft eingeräumten Rärglichkeit ihrer Darftellungsmittel jene Unschauungen und biefes Wiffen wiederzugeben imstande sind, so muffen in ihrer Sprache mehr Rrafte verfügbar fein, als unmittelbar und ohne weiteres gutage liegen. Für viele Dinge, benen die beutsche Sprache bequeme Namen gegeben hat zu unmittelbarem Gebrauch, werben materielle Aquivalente in anderer Form zu Bebote fteben; für manches, was ber Deutsche mit einem ausbrücklichen Worte bezeichnet hat, wird ein formelles Aguivalent nicht nötig fein, weil ber zu bezeichnende Begriff in ber Bedeutungetraft eines andern Wortes mit eingeschlossen ift. Hieraus erwächst uns die doppelte Aufgabe: erstlich den materiellen Ersatzmitteln nachzuforschen, welche bas Latein bietet für Ausbrucke, welche nicht unmittelbar übertragen werben können, zweitens im Deutschen bie Ausbrücke tennen zu lernen, welche nicht unmittelbar übertragen werden bürfen. Beil aber jedes Beitalter nach Daßgabe feiner eigenen fprachlichen Entwicklung die fremde Ausbrucksweise mit anderen Augen ansieht, so werden wir im Latein für unfer jegiges Sprachbedürfnis auch unmittelbar tongruente Ausbrude in nicht geringer Bahl entbeden, welche ben Borfahren in der für uns dienlichen Bedeutung beshalb unbefannt geblieben waren, weil fie teine Beranlaffung hatten, diefelben fo, wie wir es bedürfen, zu verwenden. Somit wird es unfere britte Aufgabe fein, auf ben noch nicht vollständig erfannten Reichtum

an unmittelbar kongruenten Ausbrücken hinzuweisen, über welchen ber Latein schreibende Deutsche zu gebieten hat. Indem wir uns diese dreisache Aufgabe stellen, haben wir das Geset aussgesprochen, nach welchem wir jeden der in Frage kommenden Hauptredeteile zu bearbeiten haben. Bon sachgemäßer Durchsführung dieses Gesetzes dürsen wir eine richtige Einsicht in die Einstimmigkeit sowohl als Berschiedenheit der beiden Sprachen erwarten; auch haben wir damit für die Behandlung aller Rederteile eine durchgreisende Grunds und Hauptdisposition gewonnen, welche nicht ein nach Belieben ersundenes, dem Stosse rein äußerliches Schema, sondern das Ergebnis sorgfältiger Betrachstung des Stosses selbst ist.

## Erstes Buch.

## Die Topit der Propria.

Erstes Rapitel.

## Die Jundstätten der Substantiva.

## § 6. Das Verhältnis der deutschen Substantiva ju den lateinischen.

Die beutsche Sprache -unterscheibet sich von ber lateinischen in Absicht auf ihre Darstellungsmittel hauptsächlich burch ihren Reichtum an Substantiven. Erstere hat nicht allein sehr viele Fremdwörter bei sich eingebürgert, sondern sie hat durch ihren Artitel und burch bie Bilbungsfilben ung, feit, heit, nis u. bgl. eine fehr ausgebehnte Möglichkeit zu substantivieren, welche lettere ber lateinischen Sprache nur in febr beschränktem Mage zusteht. Indem die lateinische Sprache im Laufe ber Beit biefe Feffeln zu fprengen suchte und, ba fie bie Bahl ber Stammwörter nicht zu mehren vermochte, Fremdwörter in fich aufnahm, ihrem puristischen Charafter untreu wurde, ferner in Substantivierungen und Neubilbungen die ihr auftebende Befugnis überschritt, ist sie barbarisch geworden. In biefem Mangel an lateinischen Substantiven, welche geeignet waren ben beutschen Reichtum unmittelbar zu erfeten, liegt erfahrungsgemäß eine Sauptschwierigfeit, mit welcher bie angehenden Stiliften gu fämpfen haben. Diese greifen in ihrer Verlegenheit entweber zu barbarischen ober zu mafferigen, bie Rraft ber lateinischen Rebe verschwemmenden Auskunftsmitteln, und es läßt fich taum fagen, was bem echt lateinischen Stile mehr Eintrag tut, Die Nachsicht gegen schlechte Substantiva ober die allgemein und unbedingt gegebene Unweisung, daß man eben, was man nicht wörtlich überseten tonne, durch Umschreibung ausbruden muffe.

Nach ben oben § 5 bargelegten Grundfagen weifen wir A. für beutsche Substantiva, die sich nicht unmittelbar lateinisch

wiedergeben lassen, gleichartige Ausdrücke ober Aquivalente nach, zeigen B., welche beutsche Substantiva in der lateinischen Rede wegfallen, und versuchen C. eine Anleitung zu geben, wie die verfügbaren lateinischen Substantiva ausgebeutet und für moderne Begriffe verwendet werden können.

#### § 7. A. Erfat deutscher Subftantiva durch Aquivalente.

# An. Ohne Erweiterung des latelnischen Ausdrucks durch Substitution eines Redeteils.

I. Uus dem Gebiete der Substantiva felbst.

Statt bes nicht vorhandenen Ausdrucks für einen Begriff wird ein verwandter genommen; redus non habentidus suum nomen accommodamus, quod in proximo est Quint. 8, 6, 34; 10, 1, 11 sqq.; Senec. Benef. 2, 34, 2. Antike Figur der \*\*araaxonous\* oder adusio; f. Cic. Or. 3, 43, 169; Orat. 27, 94; Blaß, Hob. I² 193; Bahlen, Ber. d. Wiener Mt. 56, 248 ff.; Lindskog, In tropos scriptorum Latinorum studia. Upsala 1903 (über Synetdoche und Metonymie nach allgemeinen Gesichtspunkten). Verwandt aber sind

- 1. subordinierte Begriffe und die ihnen superordinierten, das Genus mit der Spezies, der Gattungsbegriff mit den Artsbegriffen oder seinen verschiedenen Seiten und umgekehrt;
- 2. koordinierte Begriffe, das ist die verschiedenen Spezies eines und besselben Genus, somit die Abstrakta mit den ihnen entsprechenden Konkreten, das Objektive mit dem Subjektiven, das Absolute mit dem Relativen und umgekehrt.

Hiemit sind die Fundstätten bezeichnet, in welchen wir im Latein substantivische Ersahmittel für deutsche Substantiva zu suchen haben.

#### § 8. Das lateinische Genus fur die deutsche Spezies.

Bei der Verschiedenartigkeit der Ausdrücke, welche unter diese Kategorie sallen, ist es außerordentlich schwer, ein Gesetz für die Klassisitätion der Beispiele ausfindig zu machen. Wir haben im Folgenden eine chaotische Unordnung nur dadurch vermeiden zu können geglaubt, daß wir die Belege teils nach den Vorstellungskreisen ordneten, denen sie angehören, teils

nach der Natur, dem Bedeutungsumfang der lateinischen hier in Frage kommenden Substantiva. Ein logisches Geset, das bei der Aufsührung des Einzelnen alle Willkür ausschlösse, gibt es hier nicht; genug, wenn wir nachweisen, daß in allen von uns angeführten Fällen das lateinische Genus wirklich an die Stelle der deutschen Spezies getreten ist, und hiedurch das Versahren der fremden Sprache gegenüber der unsrigen anschauslich machen.

1. Der Lateiner hat so wenig als ber Grieche, wie schon Jean Paul, Afthetit III 788, bemertte, ein Bort für Beschmad im afthetischen Sinn, in welchem es übrigens bie beutsche Sprache erft etwa seit 1700 tennt (R. Silbebrand, Lyons Zeitschr. für beutsch Unterricht 6, 665). Daß weber gustus noch gustatus dafür verwendet wurde, zeigt ber Sprachgebrauch; beibe Borter bebeuten entweber ben Geschmads. finn, wie visus Gefichtsfinn, auditus Gehörfinn, odoratus Geruchsinn, tactus Taftfinn, wobei bie flaff. Profa gustatus bevorzugte, Cic. ND. 2, 63, 158; Or. 3, 25, 99; auch im übertragenen Sinn, Plaut. Cist. 1, 1, 70 (gustus), Cic. Phil. 2, 45, 115: quidam verae laudis gustatum non habent, haben fein Befühlsorgan, teinen Sinn für wahre Ehre, wissen ihr teinen Befchmad abzugewinnen; ober auch ben Befchmad als Eigenichaft einer Sache, wie sapor; Cic. in Cur. et Clod. frg. 24 (M.): aquas, quae gustu tamen Alpinates fuissent, metaphorisch Quintil. 6, 3, 17: urbanitas, qua quidem significari video sermonem praeferentem in verbis et sono proprium quendam gustum urbis (f. unten § 78 a, 10), wofür 6, 3, 107 sapor steht nach Ciceros Borgang Brut. 46, 172. — Das noch nicht zur Klarheit entwickelte, unausgebildete Schönheitsgefühl ift sensus (αΐσθησις, Plat. Logg. p. 812 B εδαίσθητον είναι περί τοὺς δυθμούς, feinfühlig sein; p. 670 B; Rep. p. 527 D); Cic. Verr. 4, 14, 33 mirari solebam istum in his ipsis rebus aliquem sensum habere. Das ausgebilbete Schonbeitsgefühl, ber Beschmad, bagegen ift ein Berturteil in feiner Anwendung auf das Schöne oder das richtige Urteil über Schon und Richtschön, also eine Spezies vom Benus Urteil; daher vertritt den beutschen Ausbruck das lateinische iudicium sehr oft; Tac. Dial. c. 22: nec ulla re magis eiusdem aetatis oratores praecurrit (Cicero) quam iudicio. Über das Berhältnis bes iudicium zu sensus Cic. Acad. 2, 7, 20. Geschmack ist aber auch, bei den Römern zumal, Schönheitsverständnis, Einsicht in die Natur des Schönen; daher wird nicht nur von Cic. de opt. gen. 4, 11 intellegens iudicium verbunden, sondern auch für Geschmack ib. 12 bloß intellegentia gesagt; Verr. 4, 44, 98: vide, ne ille non solum temperantia sed etiam intellegentia te atque istos, qui se elegantes dici volunt, vicerit; Mayor zu Plin. Epp. 3, 6, 1 über intellegere, intellegens. Plin. 7, 9, 2: intellegentia et iudicium, verbindet also beide Merkmale.

Bahl, als Urteil über Bert und Unwert, Tauglichkeit ober Untauglichkeit, ist gleichfalls iudicium; Off. 1, 32, 115: quarta persona, quam nobismet ipsi iudicio nostro accommodamus; Fam. 10, 3, 3: omnium rerum tuum iudicium est idque liberum, in allen Dingen haft bu beine eigene und zwar freie Wahl; Verr. 1, 15, 41: haud scio an plus iudicium voluntatis (die freiwillige Wahl) valere quam sortis debeat. Ruweilen treten nähere Bestimmungen hinzu; Plin. Paneg. 10, 2: non unius Nervae iudicium illud, illa electio fuit; Iustin. 2, 15, 20: nec in bello iudicium deligentium fefellit Cimon. Aber bei Cic. Vatin. 15, 36: eripueras senatui provinciae decernendae potestatem, imperatoris deligendi iudicium steht das Wort nach einem unten (§ 35, 1. b) zu erläuternben Sprachgebrauche für Wahlrecht; denn nicht bie Fähigkeit, sonbern die Entscheidung über die Wahl eines imperator ift Auch die Achtung, die Jemand vor einem Andern hat, ist ein Urteil, daher im Zusammenhang iudicium in biesem Sinne angemessen verwendet wird. Attic. 11, 7, 3: ut existimem me bonorum iudicium (Anerkennung ber Gutgesinnten) non funditus perdidisse; Fam. 13, 46 ift Roilus heres patroni sui und 'patroni iudicio ornatus' b. h. hat in der Erbschaft ein Zeugnis ber Anerkennung betommen \*). Go find in ber Raiserzeit iudicia principis äußere Zeichen ber gunftigen

<sup>\*)</sup> Demnach ist kein Grund, Fam. 10, 1, 4: quicquid in eum iudicii officiique contuloris, iudicii mit Lehmann, Quaestiones Tullianse I 28, in studii zu ändern, um so weniger als vorher geht: Furnium nostrum tanti a to fieri, worin eben das iudicium (Bieland richtig: Achtung) liegt. Bgl. Müllers adn. crit. zu d. St. Überhaupt ist zu beherzigen, daß der Lateiner da, wo es auf schärfere Bezeichnung der Begriffe nicht ankommt, sich mit allgemeinen, andeutenden, aber doch dem Leser verständlichen Begriffen begnügt, während der Moderne individuelleren, spezielleren Aussdruck verlangt.

Meinung, der Gunft bes Raifers; Boring zu Plin. Ep. 4, 15, 5; Iustin. Praef. 6.

Phantafie. Das Wort parraoia wurde ben gebilbeten Römern von zwei Seiten entgegengebracht: von ber Philosophie (Reller, Register zur Philosophie ber Griechen v. Phantasie) und ber Rhetorit (Ernefti, Lex. Techn. Graec. v. parraola; Gerber. Die Sprache als Runft II 300 ff.), und war somit ein "litterarisches Fremdwort", auf ersterem Gebiet von Cicero mit visum, visio, visus (Reib z. Acad. 1, 11, 40; 2, 6, 18; Manor 3. ND. 2, 5, 12; Gell. 11, 5, 6) übersett, auf letterem von Senec. Suas. 2, 14 beibehalten (Sanber, Sprachgebrauch des Rhetors Seneca, Waren 1877 S. 3; Rarften, Elocutio rhetorica, qualis invenitur in Annaei Senecae Suasoriis et Controversiis, Rotterdam 1882 S. 9ff.); vgl. Quintil. 6, 2, 29; 8, 3, 88; 10, 7, 15; 12, 10, 6. Doch brang bas Wort auch in weitere Rreise: Petron. Sat. 38, 38 B.: phantasia, non homo, ein "Bebante von einem Menfchen", tein Menfch, entfprechenb bem τύφος, ούκ άνθρωπος (anders Friedlander S. 226). Aber als eingebürgertes Lehnwort in ber allgemeinen, bie Brengen ber Philosophie und Rhetorit überschreitenden Bedeutung: (schaffende) Einbildungefraft, besonders als höhere psychische Rraft gebacht, die sich mit bem verstandesmäßigen Denken in Berbindung fest (Goethe nannte bie Phantafie eine Borschule bes Denkens), ist es nicht aufgekommen. Daß aber bie Bhantafie in ben engften Bezug zum Denfen treten tann und tritt, erkannten schon die häufiger als man vermutet psychologisch feinfühligen Römer. Denn im flaffischen Latein galt bie Phantasie als eine Spezies der Denkfraft überhaupt, daher cogitatio dafür verwendet wurde; Cornif. 3, 19, 32: Cogitatio quamvis regionem potest amplecti et in ea situm loci cuiusdam ad suum arbitrium fabricari et architectari; Cic. Marc. 2, 6: quae quidem ego nisi tam magna esse fatear, ut ea vix cuiusquam mens aut cogitatio capere possit, amens sim; Balb. 20, 47: exsistat ergo ille vir parumper cogitatione vestra, quoniam re non potest, ut conspiciatis eum mentibus, quoniam oculis non potestis; Quintil. 11, 2, 18: in ea (domo) quicquid notabile est, animo diligenter affigunt, ut sine cunctatione ac mora partes eius omnes cogitatio possit percurrere. Daß aber unter cogitatio die Phantafie gemeint sei, verbeutlicht in ber Regel ein Zusat; Cic. Mil. 29, 79: fingite animis — liberae sunt enim nostrae cogitationes et, quae volunt, sic intuentur, ut ea cernimus, quae videmus — fingite igitur cogitatione imaginem huius condicionis meae; ND. 1, 15, 39: mens nostra quidvis videtur cogitatione posse depingere, unsere Seele tann sich von allem Möglichen ein Phantafiebild schaffen; Acad. 2, 15, 48 und 16, 51, wo auch visa cogitatione informantur gebraucht ift; ND. 3, 18, 47: omnia, quae cogitatione nobismet ipsi possumus fingere; über ben pronominalen Dativ, ber bier und an andern Stellen namentlich mit fingere verbunden erscheint, 3. B. Acad. 2, 16, 51: sibi fingit aliquid et cogitatione depingit; ND. 1, 28, 78: si fingere nobis et iungere formas videmus, f. Stegmann, Woch. f. kl. Ph. 19, 606. Da bie Gebilde ber Phantasie imagines sind (Quintil. 8, 3, 64: an quisquam tam procul a concipiendis imaginibus rerum abest, ut; Catull. 41, 8 imaginosus = εὐφαντασίωτος), so tam in ber nachklassischen Latinität imaginari (Schmalz, Antib. I 622 II 271) und imaginatio auf, bas übrigens, im Plural von Plin. NH. 20, 68 und Tac. Ann. 15, 36 in ber Beb. Bilder der Phantasie verwendet, keinen großen Anklang gefunden au haben scheint. - Big als Bermögen, mag es, wie in Schillers und Goethes Zeiten ben Erfindungsgeist überhaupt ober die besondere Babe ber Auffassung von Ahnlichkeiten bedeuten, ist ingenium, ingenii acumen; seinen Big zur Schau tragen, ingenium venditare Cornif. 2, 30, 47. Schmalz, 3h. Woch. 9, 16, 31, zitiert Cic. Fam. 9, 6, 3: fama ingenii mihi est abicienda, ich mußte barauf verzichten, für wigig zu gelten.

2. Pedanterie ist eine Art von gehässiger Strenge oder von Peinlichseit, die überall Schwierigkeit macht, oder von lästigem, andern beschwerlich sallendem Wesen und euphemistisch von Pünktlichseit, Genauigkeit. Daher kann Cic. sagen Cato m. 18, 65: severitatem in senectute prodo, sed eam sicut alia modicam, acerditatem nullo modo; vgl. ND. 3, 31, 77: posse enim asotos ex Aristippi, acerdos e Zenonis schola exire. Die Pedanterie nach ihrer übermäßig ernsten Außenseite ist tristitia, das Wesen des homo tristis (σχυθοωπός, σχυθοωπότης); Klot zu Ter. Andr. 5, 2, 16, Ruhnken Dict. in Ter. p. 80 (Schop.); Seysserts Müller Laelius S. 424; vgl. Cic. in Clod. et Cur. frg. 20. Mur. 9, 19: multorum difsicultatem exsorbuit; Brut. 38, 143: erat (in Crasso) Latine loquendi accurata et sine molestia diligens

elegantia, er fprach ein gewähltes, geschmachvolles Latein ohne Bedanterie. Balb. 5, 11: omnia acerbissima diligentia per-Dies wird überboten von Quintil. 1, 6, 17: pendemus? inhaerent tamen ei quidam molestissima diligentiae perversitate, ut 'audaciter' potius dicant quam 'audacter' et 'emicavit', non 'emicuit'. Da calumniari schon in der tlaffifchen Beriode die Bebeutung hatte: an fich felbft beunruhigende, gleichsam chitanierende Rritit üben (Cic. Fam. 9, 2, 3; Caecina bei Cic. Fam. 6, 7, 4: in hac calumnia timoris et caecae suspicionis tormento, bei biefer felbstqualerischen Furcht), so founten die Ausbrucke calumnia, calumniari, calumniator in ber nachtlaffischen Beriobe geiftreich gur Bezeichnung ber allzuängitlichen und allzustrengen Selbstfritit eines Runftlers ober Schriftstellers verwendet werben; Plin. NH. 34, 92 vom Bilbhauer Rallimachos (Vitruv. 4, 1, 10; Blumner 3. Paus. 1, 26, 7): semper calumniator sui nec finem habentis diligentiae; Quintil. 10, 3, 10: neque enim rursus eos, qui robur aliquod in stilo fecerint, ad infelicem calumniandi se poenam alligandos puto, an die unfelige Bein pedantischer Selbstritit; 8, Procem. 31: quibusdam tamen nullus est finis calumniandi se; 10, 1, 115: Calvum nimia contra se calumnia verum sanguinem perdidisse, nach Ciceros Charafteristif Brut. 82, 283; vgl. δυσχεραίνειν έν τοῖς λόγοις, δυσχέρεια, δυσχερής; S. v. Kleift, Philol. 42, 594 ff. Suet. Tib. 70: affectatione et morositate nimia obscurabat stilum. A. Spengel 3. Ter. Prol. Andr. 21: obscura diligentia; Cic. Pomp. 19, 58: an C. Falcidius, Q. Metellus cett., cum tribuni plebi fuissent, anno proximo legati esse potuerunt: in und Gabinio sunt tam diligentes? Verr. 4, 24, 56: nimium diligens, ein Pedant. Den Juristen ber Kaiserzeit wurde nimia et misera diligentia nachgesagt; Dig. II 31, 88, 17. Endlich ist aufmerksam zu machen auf ineptus, ber das rechte Maß nicht findet (Definition bei Cic. Or. 2, 4, 17); Or. 1, 51, 221: neque vult (orator) ita sapiens inter stultos videri, ut ii, qui audiant, illum ineptum et Graeculum putent; Red. Sen. 6, 14: habet autem magistros non ex istis ineptis, qui dies totos de officio ac de virtute disserunt. Anderes bei Schmald, Antib. v. paedantismus. — Ungehorsam, Unbotmäßigkeit, Insubordination gibt Nep. Lys. 1, 2, Alc. 8, 5 mit immodestia, begreift also ben Fehler bessen, ber fich ben Schranten bes Behorfams entzieht, unter ben Begriff

ber bas Maß überschreitenben Schrankenlofigfeit überhaupt. Den gegenteiligen Begriff ber Subordination gibt Caes. b. G. 7, 52, 4 folgendermaßen: nec minus se in milite modestiam et continentiam quam virtutem atque animi magnitudinem desiderare, faßt also bie hier speziell gemeinte Tugend bes Soldaten, ben Dispositionen bes Felbherrn nicht vorzugreifen, als Anfpruchlosigfeit und Selbstbeschränfung überhaupt auf. Über einen andern Ausbruck für Ungehorsam, wofür nach Goelger, Latinité d. S. Jer. S. 131, 162 hieronymus und andere firchl. Schriftsteller inoboedientia gewählt hätten, vgl. § 9, 3. - Bufriebenheit mit ben Berhaltniffen, in benen man lebt, erscheint bem Römer als Gleichmut; Zumpt z. Cic. Leg. agr. 1, 5, 14; Rran. Dittenb. 3. Caes. b. G. 6, 22, 4: ut animi aequitate plebem contineant; bas Benus Bleichmut fteht also für seine Spezies: Gleichmut in beschränkter Lage; f. unten § 35, 1. b. - Die Teilnahme, bas Mitgefühl, ift Schmerz bei ben Leiben eines Anbern; baber Cic. Att. 3, 11, 2: consolari iam desine, obiurgare vero noli; quod cum facis, ut ego tuum amorem et dolorem desidero! f. unten § 35, 2. Beimmeh ist Sehnsucht nach ber Beimat, baber bei Liv. 5, 54, 3 desiderium; Cic. Lig. 2, 5: cum ipsa legatio plena desiderii ac sollicitudinis fuisset. — Genesung ift werbende Gefund heit; baher Cic. Fam. 16, 12, 5 an ben franken Tiro schreibt: quae cave ne te perturbent et impediant valetudinem tuam. - Der Glaube in religiofer Sinficht ift in allgemeinem Sinne bem Römer Borftellung eines Nichtsinnlichen; daher Tusc. 1, 13, 30: nulla gens tam fera, cuius mentem non imbuerit deorum opinio. Der Glaube in driftlichem Sinne, befanntlich von den altfirchlichen Schrift= stellern und den Juristen (cod. Theodos. 1, 1, 2 fides Nicaena) mit fides, fides Christiana gegeben (Schmalz, Antib. v. fides), kann, wenn als Zuversicht auf Christus aufgefaßt, mit fiducia ausgebrückt werden; Grimm, Lex. Nov. Test. v. nlorig. -Der Fluch, ben man über Jemand ausspricht, ift ben Alten burchweg ein strafcheischenbes Bebet an bie Götter, ein male precari Cic. Pis. 14, 33, ober ein precari überhaupt, Langen, Aritit und Erfl. d. Plautus S. 319; baher Caes. b. G. 6, 31, 5: Catuvolcus omnibus precibus detestatus Ambiorigem; Ov. Met. 15, 505.

3. Wir geben nunmehr Ausbrücke, welche sich auf Sprache und Rebe beziehen. Etymologie: &rvpologia behalten Barro

(Babel=Beife, Ard). 8, 349) und Quintilian 1, 6, 28. 29; b, 10, 55. 59 bei; auch Seneca trat Ep. 95, 65 dafür in bie Schranten; gemacht und nicht aufgetommen ift Ciceros auf unrichtiger Übersetung beruhenbes veriloquium, bas Reben bes Wahren, d. h. des ervuor, übrigens von ihm selbst als verbum non satis aptum Top. 8, 35 bezeichnet; ebenso wenig burgerte sich notatio als Bezeichnung bes in einem Worte enthaltenen Begriffes ein, obwohl es von ihm l. l. empfohlen und 2, 10 bereits unbedentlich gebraucht wurde (Prantl, Gesch. b. Logit I 516, 35); auch originatio, das nach Quintilian 1, 6, 28 einige brauchten, fand teinen Beifall. Andere Bersuche bei Wölfflin, Arch. 8, 420. Liv. 1, 44, 4 fagt: pomerium verbi vim solam intuentes (lediglich mit Rücksicht auf die Ethmologie) postmoerium interpretantur esse; benn ethmologische Bedeutung ift bie wortliche Bebeutung eines Ausbrucks, Bortbebeutung: für letteres steht Bebeutung, vis, überhaupt; also ist verbi vis bie wörtliche, d. i. etymologische Bedeutung bes Ausbrucks Cic. Tusc. 3, 5, 11: totum igitur id, quod pomerium. quaerimus, quid et quale sit, verbi vis ipsa declarat, brüdt schon die Etymologie bes Wortes aus. Sonft heißt einen Begriff ethmologisch beuten nomen rei interpretari, 3. B. Legg. 2, 5, 11; enodare nomina; ND. 3, 24, 62: in enodandis nominibus, quod miserandum sit, laboratis, mit ben Etymologien plagt ihr Stoiter euch jum Erbarmen. Borber quid vos illa delectat explicatio fabularum et enodatio nominum? s. Schmalz l. l. v. derivare. Ferner ist im Zusammenhang ber Rebe signum Notsignal, Notzeichen Verr. 4, 44, 96, clamor Notruf ibid. 43, 94, sermo in sermonem non aspernari Cluent. 16, 47 ein Borschlag, testium dicta 23, 62 Reugenaussagen, descriptio als Terminus ber Rhetorit Charafterschilberung, Charafteristif Top. 22, 83, vox Aussprache Or. 3. 12, 44, voculae malevolorum die Witeleien Ubelwollenber Fam. 2, 16, 2.

4. Persönliche Benennungen. Die Prinzen von Syrien heißen bei Cic. Vorr. 4, 27, 61 reges Syriae (pacileis) allerbings mit dem Beisate rogis Antiochi filii pueri. Während uns hiemit der Redner eine Zerlegung des Begriffes gibt, sagt Livius von Fürstensöhnen nicht selten roguli; 42, 24, 10: ita rogulus (Gulussa, Masinissa Sohn) Carthaginionsesque dimissi; s. Fabri zu Sall. Iug. 11, 2; Cicero gebraucht übrigens geradezu auch rex für Königssohn; so Cat. m. 17,

59 von Cyrus bem Jüngern, ebenso Tacitus Hist. 2, 25: vulneratur rex Epiphanes, 5, 9: Pacorus, rex Parthorum; über reges, fonigliche Familie, Beiß.= D. u. D. Müller 3. Liv. 1, 39, 2. Prinzessinnen sind reginae bei Curt. 3, 11, 25 und öfter nach griechischem Borgang: βασίλεια, νύμφη Baoilis, und nach dem der augusteischen Dichter Dvid (Heroid. 12, 1), Bergil (Aen. 6, 28). — Offizier wird nicht mit dux, wohl aber mit ductor zu geben sein, da diefer Ausbruck eben fo gut ben untergeordneten als einen oberen Unführer bezeichnet; Lucr. 1, 86: ductores Danaum delecti; Cic. Tusc. 1, 37, 89; Liv. 10, 21, 15; 22, 61, 15: Carthaginiensium ductor \*); Otto 3. Tac. A. 2, 10 von Arminius ductor popularium, also einem Nichtrömer, und so öfter. Bang in ber Weise ist miles ber gemeine Solbat; Cic. Rep. 6, 11, 11: ad quam tu oppugnandam nunc venis paene miles. Auch mag gelegentlich hier bemerkt werden, daß die Römer nicht wie Löwen, sondern ferarum ritu fechten, so wie ihre Feinde nicht wie Safen davon laufen, sondern nach Liv. 40, 27, 12 pecorum modo fugiunt; boch waren unter bem Ginfluß griechischer Dichter auch die Bilber von Löwen und hafen (FCG. IV 652 M. deiloregos lazo Povyos) aufgefommen, ber Dichter Q. Cornificius nannte feine Soldaten "behelmte Hafen" galeatos lepores, Schang, Littg. I 189; Cobet, Collect. crit. S. 372; selbst Bapos als Bild ber Feigheit kehrt im lat. Sprichwort 'in pace leones, in proelio cervi' wieder; Otto, Arch. 3, 392; vgl. 10. 77. — Wenn Cic. Att. 4, 4a, 1 schreibt: velim mihi mittas de tuis librariolis duos aliquos, quibus Tyrannio utatur glutinatoribus, fo verfteht er unter biefen die Bufammenleimer ber einzelnen Papierstreifen neugeschriebener ober alter schabhaft gewordener volumina, b. i. Buchbinder. — Ibid. 4, 6, 2: si loquor de re publica, quod oportet, insanus, si, quod opus est, servus existimor, wenn ich über bie Lage bes Staats nach Pflicht und Gewissen rebe, so gelt' ich für einen Schwärmer, b. i. für einen Rarren, ber utopifchen Idealen nachjagt; und wenn ich mich den Umständen anbequeme, für eine Stlavenseele.

5. Bisher haben wir mehr von Einzelheiten geredet. Aber

<sup>\*)</sup> Liv. 7, 41, 4: no quis, ubi tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor esset bezieht ste ordinum ductor auf die bes stimmte Charge bes conturio, besonders des primipilus, s. Weiß.-M.

recht wichtig für ben Stilisten wird diese Fundstätte erst bei benjenigen lateinischen Ausbrücken, welche von sehr weitschichtiger Bedeutung und somit imstande sind, eine Menge von Arten Der Reichtum an Stoff nötigt gu unter fich zu begreifen. vorsichtiger Auswahl, welche wir besonders mit Hinblic auf das praktische Bedürfnis treffen. Die artificia, deren Caes. b. c. 1, 58, 2 in ber Beschreibung ber Seeschlacht vor Daffilia gebentt, find nautische artificia ober Manover. — Der Anfanger ift in Berlegenheit ein untergeordnetes militarifches Kommando zu bezeichnen, wofür imperium nicht zu brauchen ist; hier leistet cura, allerdings in einer mehr der nachklassischen Periode angehörigen Bedeutung, das Nötige; Tac. Hist. 2, 24: curam peditum Paulinus, equitum Celsus sumpsere, wie benn auch (feit Salluft) curare ohne Objett, etwa mit einer Ortsbezeichnung, nicht felten für tommanbieren fteht; Rrit gu Sall. Cat. 59, 3; vgl. über curam agere, curagere Beiße brobt, Philol. 43, 444 ff. - Lefen wir Suet. Claud. 38: etiam coercitionem popinarum aedilibus ademit, fo benten wir fogleich an polizeiliche coercitio (Einschreitungsrecht; Suet Aug. 45: coercitionem in histriones magistratibus ademit) und überseten: er nahm ben Abilen auch bie Wirtshaus-Polizei. — Dies z. B. in datis litteris diem commutare bei Cic. Q. fr. 3, 1, 8 ift ber Schreibetag, bas Datum; ber Bahltag, Bahlungstermin ist es bei Caes. b. c. 3, 32, 5: quibus in rebus prolationem diei donationem esse dicebant. - Wenn Rutilius Rufus eine Rebe hielt de modo aedificiorum Suet. Aug. 89, fo ift damit bas Sobenmaß gemeint. domicilia find Schlöffer, Balafte; Ripperben zu Nep. Ages. 3, 1. — Ein ausgiebiges Wort ist numerus. Eine Spezies von Zahl ist die Anzahl, das Viel ober Wenig eines bestimmten Gegenstandes, b. h. ein Quantum, eine Quantität, Masse, ein Haufe; daher numerus frumenti, eine Quantität Getreibe, Cic. Off. 3, 12, 50; Planc. 26, 64; Phil. 2, 27, 66: maximus vini numorus fuit, u. oft. Die Anzahl ist aber auch bas Band, bas mehrere gleichartige Ginzelheiten zusammenfaßt; eine solche Anzahl gleichartiger Einheiten aber ist eine Klasse, eine Kategorie. Vorr. 4, 1, 3: ex quo potius numero (incipiam) quam ex ipsis laudatoribus tuis? Daher auch Nep. Epam. 7, 1: erat ibi privatus numero militis, in ber Kategorie, oder, wie wir fagen, in ber Gigenschaft (im Rang) eines gemeinen Solbaten; helb 3. Caes. b. c. 2, 44, 1: missis ad Varum

noctu legatorum numero centurionibus, in ber Eigenschaft pon Gesandten, als Gesandte; Auct. bell. Alex. 44, 4: qui numero aegrorum relicti erant Brundisii. In diesem Sinn steht numerus oft, wo wir Mitte sagen: ex nostro, ex civium numero. Über ben militärisch technischen Ausbruck numeri in der Raiserzeit Mommsen, hermes 19, 220, birfchfeld, Situngeb. b. Wiener Atad. 103, 1, 294; Mayor, Plin. Ep. 3, 8, 4. — Wie numero militis, ist Caes. b. G. 4, 27, 3 oratoris modo gefagt, in ber Art, b. i. in ber Gigenfchaft eines Abgefandten. Der Pluralis modi ift echter Ausbruck für bas bem Anfänger nicht selten schwierige Mittel; Sall. Cat. 5, 6: neque id quibus modis assequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat. — Bon condicio wird unten § 64 zwar besonders die Rebe fein; boch gehört eine Art ber Berwendung diefes Wortes ber Anschaulichkeit wegen schon hieher. Wenn Cic. Cluent. 55, 150 fagt: converte nunc ad equestrem ordinem atque in ceteros ordines easdem vitae condiciones: non perferent, so will er, wie aus dem Rusammenhang hervorgeht, unter ben Berhältniffen beschränkenbe Berhältniffe, Beschränkungen verstanden wissen; vgl. Phil. 10, 5, 11: certi fines Macedoniae, certa condicio, die Provinz DR. hat ihre bestimmten Grenzen, unterliegt einer festgesetten Beschräntung. — Für besonders viele Spezies steht im politischen Sinn bas Bort litterae. Es ift g. B. ein Reffript, ein fchriftlicher Befehl: Verr. 2, 49, 120: neminem senatorem factum esse nisi istius imperio aut litteris; Q. fr. 1, 2, 3, 8: in litteris mittendis nimium te exorabilem praebuisti, in ber Erlassung von Reffripten. In der Raiserzeit bedeutet auch epistula bas faiserliche Restript: Willems, Le droit public Romain p. 4234. Ferner ist litterae ein Berhaftbefehl; Flacc. 35, 88: litteras misit de vilico P. Septimii, qui vilicus caedem fecerat; ein Bestallungsbefret Suet. Vesp. 8: litteras revocavit. Über die Bedeutung von litterae im nichtpolitischen Sinn Richt.-Eberh. 3. Cic. Ver. 4, 16, 35 (Kaufurkunde, Kaufbrief). — Edictum ift bie vom Statthalter ber Proving bei feinem Amtsantritt erlaffene Broklamation, fein Regierungsprogramm; Du Mesnil 3. Flacc. l. c.: in Lurconis libertum iudicium ex edicto dedit; Suet. Nero 41: edictis tandem Vindicis contumeliosis et frequentibus permotus; es find die Proflamationen, Manifeste des Vindez gemeint. — Welch verschiedene spezielle Bebeutungen für uns libellus annehmen

kann, lehren die Lexx. (amtliche Bekanntmachung; Klageschrift, Supplik; Theaterzettel u. s. w.); vgl. Birt, Ant. Buchwesen S. 13 ff.; Halm zu Cic. Phil. 2, 38, 97, besonders H. Landswesen wehr, Arch. 6, 243 ff. — Praemandata ist der Ausdruck für Steckbrief; Planc. 12, 31: praemandatis requisitus, steckbrieflich versolgt, vgl. Vatin. bei Cic. Fam. 5, 9, 2: ego tamen terra marique ut conquireretur, praemandavi; institutum eine Versügung des Statthalters Verr. 2, l. c. Legis scriptum ist der geschriebene, schriftliche Entwurf eines Gesches L. agr. 2, 18, 48, und unter permissu legis versteht Cic. ib. 2, 14, 35 eine vom Gesch erteilte Erlaubnis, d. i. eine Vollmacht.)

6. Den weitesten Umfang aber hat begreiflicher Weise bie Berwendung von res. Cluent. 13, 36: ratio excogitata Larini est, res translata Romam, ber Plan murde zu Larinum ersonnen, die Ausführung aber nach Rom verlegt, f. unten § 63, 2 u. Müll. z. Off. 2, 9, 32: secundo autem loco voluntate benefica benevolentia movetur, etiamsi res forte non suppetit "Erfüllung, Realisierung bes guten Willens." Mil. 6, 15: de re et de causa iudicavit, Tatbestand, Rechtsfrage; über bie Paarung von res und causa in diesem Sinn Salm zu Cat. 4, 5, 10; vgl. Att. 5, 21, 13. Über ben Ausbruck res prolatae von Bertagung ber städtischen Geschäfte Nipperd. 3. Tac. Ann. 2, 34. Cic. Or. 1, 3, 9: una aliqua in re separatim elaborare, sich mit einem einzelnen Zweig bes Wissens besonders beschäftigen; vgl. die gange Stelle. Ib. 1, 31, 139: in utraque re, in beiben Fällen; Off. 1, 16, 51: una ex re satis praecipit, an einem Falle (unten § 124, 5) lehrt er aur Benüge; Balb. 23, 53: cognoscite nunc populi Romani

<sup>\*)</sup> Einen recht anschauslichen Ausbruck tragen wir hier nach. Cic. Cat. 4, 6, 11 hat insepulti acervi civium (man erwartet acervi insepultorum civium) für Leichenhügel von Bürgern (hügel von Bürgerleichen) gesagt, Liv. 10, 29, 19 cumuli Gallorum. Barro Sat. Menipp. 332 B. gebraucht in der Stelle: una pestilentia aut hostica acies puncto temporis immanis acervos sacit und Lacitus Hist. 3, 19 cumuli ohne einen näher bestimmenden Genitiv für Leichenhügel, während Cic. Cat. 3, 10, 24 acervi corporum, Liv. 22, 59, 4 cumuli caesorum corporum, 8 acervi Romanorum corporum, 23, 15, 8 in acervo caesorum corporum haben. Doch sindet sich bei Tac. Hist. 2, 70 u. 3, 83 auch strues corporum, Schichten von Leichnamen; vgl. Rorden z. Verg. Aen. 6, 149. Über acervi Thesaur. I 376.

iudicium multis rebus interpositum, in vielen Fällen\*); Dom. 16, 43: vir omnibus rebus clarissimus atque amplissimus; Richt.-Eberh. z. Div. in Caec. 19, 61: cum omnibus rebus inferior sis, hac una in re te mihi anteferri putas oportere. in allen Studen - in biefem einen Bunft; Off. 3, 21, 82: si violandum est ius, regnandi gratia violandum est; aliis rebus (zálla Eurip.) pietatem colas. Phil. 12, 5, 11: multis rebus a nobis est invitatus ad pacem Antonius, bellum tamen maluit, in vielfacher Beife, Beziehung. Ibid. 2, 9, 23: in eo non tu quidem tota re sed, quod maximum est, temporibus errasti, hierin hast du dich zwar nicht total, nicht in aller Beziehung, wohl aber in der Chronologie geirrt; 2, 46, 117: cum illo ego te dominandi cupiditate conferre possum, ceteris vero rebus nullo modo comparandus es, aber in allen anderen Beziehungen = sonst —; ND. 2, 3, 8: ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores, religione multo superiores \*\*); Selb 3. Caes. b. c. 1, 26, 2: atque ea res saepe tentata (ber Bersuch friedlicher Ausgleichung) etsi impetus eius consiliaque tardabat, tamen omnibus rebus in eo perseverandum putabat, auf alle mögliche Weise, in jeder Siemit ift volltommen gerechtfertigt Cic. Marcell. 11. 34: omnibus me rebus a te non conservato solum sed otiam ornato, nachdem bu mir in allen Beziehungen, in jeber Rudficht nicht nur meine Stellung gelaffen, fondern fogar noch Auszeichnungen verliehen haft. Gine Umftellung bes omnibus rebus zu ornato ist unnötig. Bgl. unten § 67, 3; Seuff.. DR. Lael. S. 416.

#### § 9. Die lateinische Spezies für das dentsche Genus.

1. Berhältnismäßig seltener, aber immer noch häufig genug, tommt ber umgekehrte Fall vor, daß im Lateinischen die Spezies an die Stelle des deutschen Genus tritt. Wir meinen hiemit durchaus nicht, daß, wenn dies geschieht, im Lateinischen das

<sup>\*)</sup> Bgl. Cic. Quinet. 23, 75: fides huius multis locis cognita; Fin. 1, 5, 15: re mihi non acque satisfacit et quidem locis pluribus; f. unten § 67, 3. Plin. NH. 5, 68: Dinochares architectus pluribus modis memorabili ingenio, ein in mehrfacher Hinsicht merkwürdiges Talent.

<sup>\*\*)</sup> Über die fürzere bei Charafterisierung von Sigenschaften und Zuständen einer Person angewendete Fassung des Salluft, Livius, Rägelsbach, Lat. Stillstit. 9. Aust.

Mehr von Merkmalen, welches die Spezies vor dem Genus voraus hat, für die Vorstellung schlechtweg verloren gehe, daß das lateinische Wort einen Berlust an Bedeutungskraft erleide; wir meinen vielmehr nur, daß wir uns oft mit dem allgemeinen, farbloseren Ausdruck begnügen, wo der Lateiner ein Wort wählt, das ein und das andere Merkmal der Sache vor die Vorstellung bringt, das wir in unserer Sprache nicht hervorsheben. So sagen wir zum Beispiel: im Ariege knüpsen sich an geringfügige Umstände nicht selten wichtige Ereignisse. Ins dem Cäsar d. c. 1, 21, 1 diesen Gedanken ausdrücken will, denkt er sich diese Umstände troß ihrer Geringsügigkeit als entscheidend; er sagt: saepe in bello parvis momentis magni casus intercedunt; er braucht somit für unser Genus Umstände die Spezies entscheidenden, was in momentum liegt, bedeutungsloß geworden wäre.

Bunächst machen wir auf eine ganze Klasse hieher gehöriger Fälle aufmerksam. Wir sagen ungählig oft, daß irgend etwas auf einmal, mittelft eines einzigen Alttes geschehen fei; ber Lateiner nennt ben fpeziellen Aft, welcher ber Natur ber in Rebe ftehenden Sandlung nach eintreten mußte; damit wurde, nebenbei bemerft, bas archaische unose (Pacuv. trg. 213; Plaut. Most. 3, 1, 72), in einem Zuge, auf einmal, verdrängt. Bahrend wir fagen, eine Biege habe feche Junge auf einmal geworfen, fagt Liv. mit einem wohl ber landwirtschaftlichen Sprache entnommenen Ausbruck 35, 21, 3: capram sex haedos uno fetu edidisse, vgl. Plaut. Amph. 3, 1, 18: faciamque, ut uno fetu pariat sine doloribus, 5, 2, 8: uno partu duos peperit simul, ebenso Senec. Phoen. 136: uno partu liberos peperit, Eutrop. 1, 1: (Romulus) cum Remo fratre uno partu editus est; f. Landgraf, Acta Sem. Erl. II 31. Cic. Att. 3, 23, 5: si qua spes erit posse rem confici, des operam, ut uno impetu\*) perfringatur (-antur M.), so bicte alles auf,

Tacitus u. Anderer: cetera ignarus populi R. Sall. Iug. 19, 7, sanctus alia Hist. I frg. 116 M., cetera egregius Hist. IV frg. 70, Liv. 1, 32, 2 u. s. w.; s. Otto zu Tac. Ann. 6, 42; Rühner II 217 Ann. 12; Bölfflin, Arch. 2, 94. 95. 490, Bhilol. 17, 540.

<sup>\*)</sup> Der aus der militärischen Sprache genommene Ausdruck erinnert an das catonische tertio pedatu (vgl. Plaut. Cist. 2, 1, 58) = zum drittenmal; Cato Orig. I frg. 27 J.: igitur tertio pedatu bellum nobis facere. Or. de seneratione frg. 2: tertio autem pedatu

daß sie auf einmal durchgesett werde; Verr. 4, 46, 194: haec iste omnia uno impetu atque uno nuntio tollenda atque asportanda curavit; Plin. NH. 14, 144. 145: uno impetu epotare, uno potu haurire, auf einmal austrinken. Quintil. 12, 10, 48: feriunt animum sententiae et uno ictu frequenter impellunt; Tac. Agr. 44: continuo et velut uno ictu rem publicam exhausit; Hist. 2, 38: singulis velut ictibus transacta sunt bella; vgl. Mütell Curt. p. 94 b. Cic. Verr. 3, 45, 107: uno adventu ex uno agro Q. Apronium CCC milia modium tritici lucri nomine sustulisse; Richt.-Eberh. 3. Pomp. 8, 21: urbes permultas uno aditu adventuque esse captas: Mur. 35, 74. Lex municip. Malacitana c. 55: qui comitia ex hac lege habebit, is municipes curiatim ad suffragium ferendum vocato ita, ut uno vocatu omnes curias in suffragium vocet; Cic. Dom. 19, 50: si etiam pluribus de rebus uno sortitu tulisti, wenn bu auch über mehr als einen Begenstand auf einmal (zugleich) hast abstimmen laffen. An diesem wahrscheinlich der lex Caecilia Didia (a. 98 v. Chr.) ent= nommenen offiziellen Ausbruck ift nichts zu andern; Salms Anderung una sortitione (Phil. 2, 33, 82) ist bem archaischen sortitu (Plaut. Cas. 2, 4, 27) gegenüber unnötig, Mabvigs (Adv. crit. II 218) u. Müllers uno sortitore unannehmbar. Verr. 2, 19, 47: repente recitatur uno nomine HS CCC milia iussu praetoris data esse, in einem Posten, auf ein= mal; ibid. 13, 34: lege Hieronica iudicia plurimarum controversiarum sublata uno nomine omnia, "in Bausch und Bogen"; Bell. Afric. 90, 2: petieruntque a Caesare, ut universis trecentis uno nomine pecuniam imperaret. Über andere aus der allgemeinen Bedeutung durch das Medium der Wirtschaftssprache abzuleitende Gebrauchsweisen Landgr. z. Cic. Sulla 7, 21 (29, 81); Schmalz, Ph. Woch. 11, 593, Sternkopf, Boch. f. kl. Ph. 17, 1141. - Dem Zwecke ber Deutlichkeit dienen auch Wendungen, wie Tac. Ann. 1, 67:

item ex fenore discordia excrescebat; über bas verstümmelte Inc. libr. frg. 1: in his duobus bellis alteras stipendio agrique parte multati, alteras oppidum vi captum, alteras primo pedatu et secundo Sieglin, Ph. Boch. 3, 1450, Herāus, Arch. 12, 263. Übrigens gehören ble im Text gegebenen Beispiele wie uno potu haurire, uno vocatu vocare, uno setu edere zu ber von Landgraf l. l. besprochenen ablativischen sigura etymologica, bie dem Stilisten ein ergiebiges Feld bietet.

mox undique erumpendum, illa eruptione ad Rhenum perveniri = fo, auf biefe Beife; Joh. Duller, Beitrage gur Rritif u. Erfl. b. Tacitus IV 13. Sanz berfelbe Gebrauch ist's, wenn im Ausdruck auf dieselbe Weise statt des alls gemeinen Wortes jenes die Weise selbst näher bezeichnende opera ober exemplum gesett wirb. Loreng zu Plaut. Most. 4, 4, 45: eademoue opera haec tibi parravero: \_burch biefelbe Tätigfeit, d. h. Bugleich"; Liv. 38, 43, 9: sic M. Marcellum ab Syracusanis, sic Q. Fulvium a Campanis accusatos; quin eadem opera T. Quinctium a Philippo rege, M'. Acilium et L. Scipionem ab Antiocho — accusari paterentur? Apul. apol. 10. Liv. 31, 12, 3: senatui placere quaestionem de expilatis thesauris eodem exemplo ("nach berselben Instruction" BBb. DR.) haberi, quo M. Pomponius praetor triennio ante habuisset; Näg. Übh. Heft III nro. 39 g. Das Wort exemplum steht überhaupt oft so, daß wir in der Übersetzung den Begriff eines zur Warnung ober Lehre bienenden Beispiels nicht ausdruden, fondern bloß fagen Ereignis. Caes. b. c. 1, 7, 5: haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini et Gracchorum casibus, diefe Ereignisse früherer Zeit seien burch bes Saturninus und ber Gracchen Untergang gefühnt worden. Und bag sich ber Lateiner ber möglichen Abschwächung bes Begriffes recht wohl bewußt ist, geht hervor aus Liv. 25, 33, 6: exempla haec vere pro documentis habenda; nämlich nicht alle exempla find documenta im eigentlichen Sinn; aber biefe Ereigniffe, biefe exempla (Bragebengfalle § 64, 1 extr.) mußten, meint er, recht eigentlich und dem Wortsinne nach als documenta, als Barnungsbeispiele, gefaßt werden; DR. Duller gu 1, Praef. 10: omnis exempli documenta.

2. Verfolgen wir diese Individualisierung des Ausdrucks noch weiter in einigen Begriffen allgemeiner Natur. Cic. Verr. 1, 50, 132: ipsum templum omni opere esse integrum, wir sagen: in jeder Beziehung, der Lateiner mit Verengerung des Begriffes: in jeder baulichen Beziehung. Rep. 2, 37, 63: libidinoseque omni imperio (willfürlich in jeder Beziehung) et acerde et avare populo praefuerunt (decemviri). Off. 3, 8, 35: honestas omni pondere (der Ausdruck ist mit Vezug auf die libra Critolai gewählt) gravior habenda quam reliqua omnia. — Schwierigkeit macht dem sorgfältigen Stilisten nicht selten der Ausdruck Form. Nicht zwar, wenn unter Form die äußere Erscheinung einer Sache verstanden wird, die ihrem

Besen gegenüber steht; bier hilft species und forma; Senec. Benef. 1, 5, 5: hoc quoque in aliis rebus evenit, ut aliubi sit species rei, aliubi ipsa res\*); wohl aber, wenn Form die Art und Beise bezeichnet, in welcher eine Handlung geschieht. Hier wird statt des generellen Form nach Umständen gesagt herkömmliche Form, also mos und consuetudo. 3, 10, 44: praeclarum a maioribus accepimus morem rogandi iudicis, si eum teneremus, quae salva fide facere possit; Müll. 3. 2, 18, 63: hanc consuetudinem benignitatis largitioni munerum longe antepono, diese (übliche) Form ber Freigebigkeit ziehe ich bem toftspieligen Aufwande für Spiele bei weitem vor. Cluent. 1, 1: altera (accusationis pars) tantum modo consuetudinis causa (blog ber Form wegen, pro forma, wie man fagt) timide et diffidenter attingere (videbatur) rationem veneficii criminum; Senec. ep. 99, 3: umbras malorum, quibus ingemiscunt homines moris causa, "weil es fo Sitte ift, ber tonventionellen Form wegen" (Georges). Cic. Verr. 2, 54, 136: comitia isto praetore censorum ne simulandi quidem causa fuerunt, nicht einmal der Form wegen, mahrend ber Lateiner mit seinem Ausbruck speziell bie täuschende Form bezeichnet. In anderer Weise hilft gonus und modus; vgl. für beibes Verr. 2, 60, 147. Bei Cic. Off. 2, 8, 27 erfennen wir in universas provincias regionesque uno calamitatis iure comprehendere, mit einer und berfelben Berbinblichkeit, Berpflichtung, ein allerdings mit herber Fronie individualisiertes genere, f. Holben, Müller z. 1, 18, 60. Wenn wir daher den Sat haben: unter Napoleons Tyrannei war in Deutschland bie Art ber Knechtschaft überall biefelbe, so werben wir mit berselben ironischen Bedeutsamkeit sagen tönnen: Napoleone dominante universa Germania eodem servitutis iure continebatur.

<sup>\*)</sup> In Cic. Top. 3, 13: forma a genere, quoad suum nomen retinet, nunquam seiungitur, und in anderen Stellen der Topik ist forma Art, Artbegriff (eldos, species) im Gegensatzu genus, Gattung, Gattungsbegriff (eldos, species) im Gegensatzu genus, Gesch. d. Logik I 517, Anm. 73. Cicero kam auf diese Art der Berwendung von forma, weil er in dessen Assus formarum, formis einen passenden Ersatzu ie damals ungebräuchlichen Assus specierum, speciedus erblickte: 7, 30; Georges, Lex. d. lat. Bortsormen v. species; Neue-Bagener, Formenlehre der lat. Spr. 1° 578.

An biese vom Lateiner individualifierten allgemeinen Begriffe schließen sich noch manche Bezeichnungen von subjektiven und objektiven Buftanden, auch von Berfonlichkeiten an. Wir reben von Rührung, von Gefühl, mo ber Lateiner von Tranen ber Rührung in einem Busammenhange fpricht, wo für uns wenigstens die Borftellung eines eigentlichen Beinens etwas abstoßendes hatte. Zwar heißt es in einem folchen Kalle bei Cic. Planc. 31, 76: non modo lacrimulam sed multas lacrimas et fletum cum singultu videre potuisti; gleichwohl wird fich niemand ben Roscius in ber Durchführung eines Besanges laut weinend benken, und bennoch sagt Cic. Sest. 57, 121: quanto cum fletu de illis nostris incendiis ac ruinis sic egit, ut fletum etiam inimicis atque invidis excitaret. Bo wir uns die Außerung eines tief erregten Befühls über: haupt vorstellen, nennt Cicero eine besondere Art berselben; vgl. Dfenbrüggen zu Cic. Mil. 38, 105. Go fteht contumacia. ber widerspenstige Ungehorsam, nach Gravius 3. Suet. Aug. 54 für Ungehorsam überhaupt. Suspicio, die Ahnung von etwas bofem, fteht oft genug für Ahnung in unschuldigem Sinn; Cic. ND. 1, 23, 62: arbitror multas esse gentes sic immanitate efferatas, ut apud eas nulla suspicio deorum sit; vgl. 3, 25, 64; Opt. gen. or. 6, 16: si quis erit, qui se Thucydidio genere causas in foro dicturum esse profiteatur, is abhorrebit etiam a suspicione eius, quod versatur in re civili et forensi. Für Wirklich feit und Möglich feit hat ber Lateiner eventus (evenire, in ber Wirklichkeit vorkommen) und condicio; Rab. perd. 5, 16: harum omnium rerum (es ist vorher von ber Rreuzigung und ben Borbereitungen bagu bie Rebe) non solum eventus atque perpessio sed etiam condicio, exspectatio, mentio ipsa denique indigna cive Romano est. Das Abstraktum Wirklichkeit zerfällt nämlich in die beiden Spezies Birtlich werden und Birtlich fein, und die Möglichfeit lagt fich entweder als Denkbarteit einer Sache ober als ber faktisch gesetzte Ruftand faffen, aus welchem fich etwas entwideln tann. Bgl. Phil. 12, 5, 11: quae enim est condicio pacis? Möglichkeit bes Friedens; vgl. unten § 64, 1. Der Deutsche fagt ferner bloß Stimme ber Natur; Planc. 13, 31 fteht dulcissima commendatio naturae, die fo innig empfehlende Stimme. -Advenae, die ankommenden Reisenden, fagt Cicero fehr oft, wo wir bloß Reisende fagen, 3. B. Verr. 4, 58, 130; und ber reisende Kaufmann heißt in der Rechtssprache mercator advena; cf. Thesaurus I 828. - Populares, Landeleute, Bolfegenoffen, fteht nicht nur fur "Leute" (Cramer, Arch. 6, 341. 344) in der archaischen Latinität, sondern auch für "Genossen", "Kameraden" überhaupt. Donatus ad Ter. Adelph. 2, 1, 1: popularitas in omnis rei consortium sumitur; Eugraphius: populares: hoc nomen significat socios eiusdem condicionis. Sall. Cat. 22, 1; 24, 1; 52, 14 nennt die Catilinarier populares sceleris, coniurationis, die "Spießgesellen" (Schmalz 3. 22, 1); boch gab Salluft diese archaisch vulgare Bezeichnung im bell. Ing. wieder auf. Bergleichen läßt sich affines facinori, culpae (Landgr. 3. Cic. Rosc. Am. 7, 18, Whb. M. 3. Liv. 39, 14, 4; Thesaur. I 1218 ff.) und Phaedr. 1, 10, 5: negabat illa se esse culpae proximam. Wenn aber Senec. Vit. beat. 13, 1 Epifur loben will und hiezu bemerkt: invitis hoc nostris popularibus dicam, fo meint er unfere, b. h. die ftoifchen Glauben gen offen, entsprechend bem olieco pilosooplas bei Strab. I p. 13 B. Ebenfo heißen die chriftlichen Glaubens= genossen Gal. 6, 10 of ολκείοι της πίστεως, domestici fidei Ubrigens wird oluecos wie affinis auch in malam rem gebraucht; so bei Diodorus olueioi oliyaquías 13, 91, 4, rvgarrldos 19, 70, 2. Auch ovyyerys in der Bed. gesinnungs= verwandt läßt sich heranziehen.

### § 10. Abftraktes für Konkretes.

1. Bisher war die Rede von der Vertauschung sub- und superordinierter Begriffe. Als koordiniert denken wir und erstlich die abstrakten und die konkreten Begriffe. Deren Bertauschung geht aber auf doppeltem Bege vor. Entweder entspricht dem Abstraktum die Gesamtheit der ihm zugehörigen Konkreta; dann ist das Abstraktum ein Kollektiv und zu destrachten ist erstlich, wie die lateinischen Kollektivbegriffe für deutsche Plurale, zweitens lateinischen Kollektivbegriffe für deutsche Kollektivbegriffe stehen. Oder es entspricht mittelst einer Metonymie das einzelne Abstraktum dem einzelnen Konkretum und umgekehrt. Hier wechseln entweder unpersönliche Begriffe miteinander oder Sachen mit Personen und Personen mit Sachen. Personen mit Personen sönnen nicht wechseln, weil eine Person niemals ein Abstraktum ist.

## § 11. Bas lateinische Kollektiv fur den deutschen Plural.

Das kollektive Abstraktum ist koordiniert der Gesamtheit der ihm zugehörigen konkreten Begriffe. Wir wollen das allgemein Bekannte von vicinitas, legatio, advocatio, coniuratio, amicitia und die Erweiterung dieses Brauchs dei Späteren (Dräger § 8, Klop Stil. S. 123, Kühner Gr. II 57. u. a.) nicht wiederholt besprechen; nur bemerken wir zur Warnung vor einem äußerst gewöhnlichen Schulsehler, daß man für das deutsche Truppen gewöhnlich nur miles, dann auch milites, aber nie copiae zu sagen hat, wo die Soldaten als mensche Siche Individuen in Betracht kommen und nicht als bloße Streitkräfte, als totes Werkzeug in der Hand des Heersührers. Siniges seltenere, das stilistisch wichtig werden kann, verdient indessen sie sachliche Gegenstände oder Tätigkeiten oder Persönlichseiten ausbrücken.

Cic. Dom. 20, 52: quid, si eidem negotium dedisset, ut in Asia cistophorum flagitaret? Bolf bemerkt: imprimis offendit singularis cistophorum, pro quo lenis correctio foret cistophorûm M. Aber Cicero schreibt an Attic. 11, 1, 2: ego in eistophoro (an Ristophoren, fleinasiatischen Dungen) in Asia habeo ad sestertium bis et viciens; ib. 2, 6, 2: vide, quid narrent, ecquae spes sit denarii, an cistophoro Pompeiano iaceamus, ob wir burch pompejanische Ristophoren au schaden fommen sollen; und so öfter. Caes b. c. 1, 28, 4: milites moniti a Brundisinis, ut rallum caecum (bie unsichts baren Bfable) fossasque caveant, subsistunt. Sall. Ing. 17, 5: ager frugum fertilis, bonus pecori, arbore infecundus (Schmalz, Ph. Boch. 6, 851). Cic. Verr. 5, 11, 27: pulvinus rosa fartus, und gleich barnach reticulum — plenum rosae; vgl. Fin. 2, 20, 65; Tusc. 5, 26, 73 (über ben kollektiven Singular ber Bflanzen und Gewächse Rene-Bagener, Formenl, b. Lat. Spr. I's 928 ff.; Drager § 3; Rubner II 47). ND. 2, 47, 121: animantium pluma alias, alias squama videmus obductas. Senec. Ep. 68, 10: digerere in litteram senes orbos, nach ben Buchstaben, bem Alphabet ordnen. — Cic. Q. fr. 3, 8, 3: distentus cum operâ, tum animo sum, von Geschäften; val. Fabri und Schmala au Sall. Catil. 5, 3: corpus patiens inediae, algoris, rigiliae. Cic. Off. 2, 3, 13: sine hominum labore et manu, ohne Renschenhände, wosür 12 sine hominum opera und 4, 14 sine hominum opere steht; ebenda portus manu factos. Sall. Cat. 37, 5: qui ubique probro atque petulantia maxime praestadant; gemeint sind schimpsliche Handlungen, deren Inbegriff daß sittenlose oder Schandleben bildet; ebenso 23, 1. Whd. W. z. Liv. 4, 26, 3 cogere militiam; über vexillatio = vexillarii, I. Klein, Woch. f. kl. Phil. 3, 118. Whd. W. u. Friedersd. z. Liv. 28, 25, 3: stupente ita seditione (stupenti ita seditioni A. Luchs) = seditiosis; 42, 30, 4: pars altera regiae adulationis erat, d. i. regiorum adulatorum, eine zweite Partei bestand aus Hosschranzen. Diese Sprechweise ist den Griechen wohl besannt, welche oft genug η φυγή sür ol φυγάδες, η δουλεία sür ol δουλεύοντες, πρεσβεία sür πρέσβεις sagen: vgl. die Ausleger zu Thuc. 8, 64, 4; 5, 23, 3, Kühner-Gerth, II 11. Übrigens hat in mehreren der angesührten Beispiele augenscheinlich das Streben nach Angleichung oder Konzinnität den Singular hervorgerusen.

## § 12. Der lateinische Plural fur das deutsche Abftraktum.

Stilistisch für uns Deutsche weit wichtiger ist ber umgekehrte Kall, bag lateinische (tonfrete) Bluralia für bas ihrer Befamtheit entsprechenbe beutsche Abstrattum fteben. Bir reben jest nicht von ben sogenannten Pluralibus tantum, welche die Elementar-Grammatik aufzählt und beren singularische Bebeutung großenteils aus ber genannten Bertauschung erklärt werden fann, sondern von einer Menge anderer Blurale perfönlicher und nicht perfönlicher Art, welche bem der Ersapmittel für seine vielen Abstrakta bedürftigen Deutschen zu statten kommt. Hinsichtlich ber von uns gewählten Übersetzungen bemerten wir, bag wir teineswegs meinen, ber lateinische Plural muffe überall mit dem von uns gewählten Abstraftum gegeben werben, fonbern lebiglich, es tonne ber Stilift ftatt des beutschen abstraften Wortes ben entsprechenden lateinischen Plural anwenden. Wir meinen nicht, daß 3. B. vitia überall mit Lasterhaftigkeit zu verdeutschen sei, finden aber für diesen beutschen Singular ben treffenben Ausbruck im lateinischen vitia gegeben. In ber Anordnung ber Beispiele beachten wir abermals ben Unterschied ber Bezeichnung von Tätigkeiten, fachlichen Segenständen und Berfonlichkeiten.

1. Was das von Wüstemann zu Doeringii commentationes orationes carmina, Nürnberg 1839 S. 100, mit

Recht für Dent= und Sandlungsweise verworfene agendi sentiendique ratio eigentlich bebeutet, ersieht man unter anderem aus Cic. Fam. 4, 13, 3: nunc non modo agendi rationem nullam habeo sed ne cogitandi quidem, ich finde jest keine Mittel und Wege (§ 63, 4 g. G.) etwas zu denken, geschweige zu tun. Der beutsche Ausdruck findet aber seine richtige Bertretung Or. 2, 43, 182: valet igitur multum ad vincendum probari mores et instituta et facta et vitam eorum, qui agent causas; oft auch burch consilia factaque; Prov. cons. 8, 20: meorum consiliorum atque factorum exempla, Borbilder für meine Dent- und Handlungsweise: Fin. 2, 14, 45: (honestum) quale sit, non tam definitione, qua sum usus, intellegi potest quam communi omnium iudicio et optimi cuinsque studiis atque factis. Fin. 2, 30, 96: facta eius (Epicuri) cum dictis discrepare, Handlungsweise ober Leben und Lehre. Bal. auch Verr. 5, 14, 35: mentes hominum et cogitationes, Dentungeart, Gesinnung; 57, 147: his institutis, burch ein folches Berfahren. Go bedeutet, wie Fabri zu Sall. Catil. 3, 5 bemerkt, mali und boni mores ben schlechten und His moribus aber bei Ing. 4, 7 auten Lebensmanbel. überseten wir: bei bem jetigen Zeitgeiste (§ 67, 2); Cic. Quinct. 18, 59: antiquam officii rationem dilexit, cuius splendor omnis his moribus obsolevit; 30, 93: ista plurimum posse his moribus sentit; Cluent. 35, 95: nedum his temporibus, his moribus, his magistratibus salvi esse possimus; Q. fr. 1, 1, 3, 11: neque enim mihi sane placet, praesertim cum hi mores tantum iam ad nimiam lenitatem et ad ambitionem incubuerint, scrutari te omnes sordes; Plin. Ep. 8, 18, 3: homines sic decipere pro moribus temporum prudentia est; Mayor zu 3, 3, 6: in hac licentia temporum; über mores = Sittlichkeit, f. BBb. M. &. Liv. 1, 19, 1. Für Gesinnung steht sensus; Lentulus in Cic. Fam. 12, 15, 2: homo mihi cum familiaritate, tum etiam sensibus in re publica coniunctissimus; basfelbe für Befühl; Sull. 23, 64: implorarem sensus vestros, ich würde an euer Befühl appellieren. hiemit verwandt ist angores, was Off. 2, 1, 2 und Phil. 2, 15, 37 für Melancholie, Trubfinn fteht. famfeit: pristinis orbati muneribus Divin. 2, 2, 7, entsprechend bem Blural έπιτηδεύματα, Feld der Tätigfeit, Wirffamfeit, Plat. Rep. p. 501 D; vgl. orbati rei publicae muneribus Off. 2, 2, 6; requiescens a rei publicae pulcherrimis muneribus,

ausruhend von feiner herrlichen politischen Wirksamkeit Off. 3, 1, 2. Liv. 3, 51, 12: Sicci caedes decemviris et Appiana libido et dedecora militiae obiciebantur, unehrenbaftes Benehmen. Unehrenhaftigkeit im Rriege. Tätigkeit: operae nicht selten, 3. B. Cic. Off. 2, 3, 12: ea enim ipsa, quae inanima diximus, pleraque sunt hominum operis effecta, vgl. subsicivis operis, ut aiunt Or. 2, 89, 364. Runsttätigkeit: magna artificia fuisse in ea insula Verr. 4, 21, 46. Ingleichen fteht actiones für Umteführung bet Caes. b. c. 1, 5, 2: quod illi turbulentissimi superioribus temporibus tribuni plebis toto denique emenso spatio suarum actionum respicere ac timere consuerant nach Mommfen; Fabri zu Sall. Cat. 43, 1. Und wenn Cic. Fam. 16, 4, 1 an Tiro von beffen Arzte schreibt: sed plane curationes eins non probo, fo will er fagen: aber fein Beilver= fahren, seine Rurmethobe, gefällt mir burchaus nicht; boch bedeutet auch der Singular curatio das Heilverfahren, Tusc. 3, 10, 23, f. unten § 58, 1. - Schreiberei, Schriftstellerei, Studium: ea est ratio decumanorum, ut sine plurimis litteris confici non possit Verr. 3, 47, 112; illae scilicet litterae conticuerunt forenses et senatoriae Off. 2, 1, 3; subactio autem est usus, auditio, lectio, litterae Or. 2, 30, 131. Jugenbunterricht: e ludo atque pueritiae disciplinis ad patris exercitum atque in militiae disciplinam profectus est Pomp. 10, 28. - Das innere und außere Leben einer Mation: res inventae, actae; Cic. Brut. 56, 206: (L. Aelius) antiquitatis nostrae et in inventis rebus et in actis litterate peritus, vgl. die treffende Bemerfung D. Jahns und Cherhards g. b. St. Polemit: infinitae concertationumque plenae disputationes Or. 1, 43, 194; Tusc. 2, 2, 4: in ipsa Graecia philosophia tanto in honore nunquam fuisset, nisi doctissimorum contentionibus dissensionibusque viguisset, wenn sie nicht in der Polemik ber größten Philosophen (§ 1, 3) ein so reges Leben gehabt hätte (§ 111). Contentiones bezeichnet aber auch das rednerische Pathos, den pathetischen Rednerton; Legg. 1, 4, 11: ut a contentionibus, quibus summis uti solebas, cotidie relaxes aliquid; Müller z. Cic. Off. 1, 37, 133. — Beweglich feit: animi atque ingenii celeres quidam motus esse debent Or. 1, 25, 113. Beweisführung: interpuncta argumentorum, die einzelnen Baufen, Abfage in ber Beweisführung 2, 41, 177. hiemit verwandt ift, wenn Cic. Fin. 2, 31, 99 Pflichttreue, Pflichtgefühl mit officia gibt: cum videamus tanta officia morientis (Epicuri); boch ist auch officium im Sing. Pflichtgefühl; Nipp.-Lupus z. Nep. Att. 4, 2; unten § 17, 1. Nach biesem allem heißt z. B. das Leiden Christi nicht passio, auch nicht perpessio, sondern perpessiones Christi.

2. Bezeichnungen fachlicher Begenstänbe. häufig ist dieser konkrete Plural zur Bezeichnung von Wiffen-Schaften, mas hin und wieder dem Burismus zu gute tommt; Divin. 2, 1, 4: cum Aristoteles itemque Theophrastus cum philosophia dicendi etiam praecepta coniunxerint, Rhetorif, wie Tusc. 2, 3, 9: rhetorum praecepta. Divin. 2, 42, 89: sic isti disputant, qui haec Chaldaeorum natalicia praedicta defendunt, nicht einzelne, sonbern die ganze Nativitätsstellerei ber Chalbaer; Fin. 1, 21, 72: an ille se, ut Plato, in musicis, geometria, numeris, astris contereret? 5, 29, 87: cur Plato Aegyptum peragravit, ut a sacerdotibus barbaris numeros et caelestia acciperet? Or. part. 23, 80: studia litterarum, ut numerorum ac sonorum, ut mensurae, ut siderum etc. ND. 1, 6, 15: qui tantos progressus habebat in Stoicis, in ber ftoifden Philosophie; Acad. 1, 9, 33: Aristoteles primus species labefactavit, quas mirifice Plato erat amplexatus, ut in iis quiddam divinum esse diceret; gemeint ist die Ibeenlehre. Alphabet: Hor. Ep. 1, 20, 17: te elementa docentem; Suet. Iul. 56: quarta elementorum littera. Chronologie: Acad. 1, 3, 9: tu aetatem patriae, tu discriptiones temporum aperuisti, bu hast uns über bie Zeitrechnung aufgetlart; auch tempora, vgl. S. 65 temporibus errasti, in ber Chronologie, u. Phil. 2, 46, 117; Suet. Aug. 9: neque per tempora sed per species, nicht in chronologischer Abfolge, fondern nach fachlichen Rubrifen. Cic. Brut. 4, 15: eam utilitatem (liber habuit), ut explicatis ordinibus temporum uno in conspectu omnia viderem. Tac. Ann. 4, 58: iis motibus siderum, b. i. ea constellatione, wie sich die Latinität rom 4. Jahrh. n. Chr. an ausgebrudt haben wurde. Lebensplan: vitae rationes ab ineunte aetate susceptae Cic. Pomp. 1, 1 (Salm-Laubm. 3. b. St.); Reifeplan: cognosce itinera nostra Att. 2, 8, 2; ego itinera sic composueram 15, 26, 3. - 3m guten, im bojen: nec solum in rectie sed etiam in pravitatibus insignis est humani generis similitudo Legg. 1, 11, 31; dajūr 2, 4, 10: in rectis

pravisque; Liv. 3, 41, 8: minus in bono constans quam navum in malitia ingenium. Lasterhaftigkeit: etiam si natura puerum a paternis vitiis abduceret Verr. 3, 68, 159. - Recht und Prazis: ut haius arbis iura et exempla corrumperes Deiot. 12, 32; exempla bedeutet nämlich im Gegensat zu bem Gesetlichgültigen bas, mas praktisch vorkommt und als vorbildlich ober normativ betrachtet werben fann; vgl. Fam. 4, 3, 1: quod exemplo fit, id etiam iure fieri putant; Tac. Ann. 11, 24 a. E.: quod hodie exemplis tuemur, inter exempla erit. Bechfel und Ordnung in ber Welt (Areislauf in der Natur): vicissitudines rerum atque ordines Cic. Mil. 30, 83; ND. 2, 35, 90: cum vidissent (philosophi) motus mundi finitos et aequabiles omniaque ratis ordinibus moderata; bie einzelnen Erscheinungen bes todmischen Lebens, auf welche sich ber Plural bezieht, fassen wir in unserem Abstraftum zusammen. — Wenn Sall. Ing. 18, 9 fagt: Gaetuli (agitant) sub sole magis, haud procul ab ardoribus, so wissen wir freilich, was ardores wortlich bebeutet, überseben aber bennoch mit gutem Fug (vgl. 19, 6): nicht weit von ber beißen Bone. Id. Cat. 37, 7: inventus, quae in agris manuum mercede inopiam toleraverat; manus ift Banbearbeit, wie opera rustica Felbarbeit bei Cic. Legg. 2, 12, 29: quas (ferias) compositio anni conferre debet ad perfectionem operum rusticorum, welche Feiertage ber Ralender mit Rudficht auf Bollendung der Feldarbeit ansețen muß (§ 107, 4). — Off. 3, 8, 36: hinc sicae, hinc venena, hinc falsa testamenta nascuntur, Meuchelmord (vgl. quaestio inter sicarios), Bergiftung (Giftmischerei), Testaments-Berfälschung; Mayor zu ND. 3, 30, 74: sicae, veneni, peculatus, testamentorum etiam lege nova quaestiones; Liv. 39, 8, 7. 8; über Senec. Marc. 18, 8 vgl. O. Riemann, Études sur la langue et la grammaire de Tite-Live S. 53. Merfwürdig Cic. ND. 2, 38, 97: cum machinatione quadam moveri aliquid videmus, ut sphaeram, ut horas, b. i. horologium; sphaera ist wie σφαίρα Strab. 12 p. 546 Planetarium, Cic. Rep. 1, 14, 21. 22.

3. Persönliches. Verr. 4, 33, 72: (Dianae simulacrum) translatum Carthaginem locum tantum hominesque mutarat, Ort und Umgebung; Off. 3, 10, 40: principes, die Aristoftatie; 3, 14, 58: udi se oblectare sine interpellatoribus posset, ohne Störung. Liv. 5, 29, 8: quae (plebs) non

intellegeret se pravo iudicio de tribunis intercessionem sustulisse, i. e. de tribunatu\*).

# § 13. Metonymische Bertauschung der abstrakten und konkreten Begriffe.

Bon ben Rollettiven geben wir über zur Bertauschung ber einzelnen abstraften und fontreten Begriffe, welche vor fich geht auf dem Wege der Metonymie. Nach unferer § 10 angedeuteten Disvosition hatten wir zuerst die Bertaufchung unperfonlicher Begriffe zu behandeln. Allein diefer Fall ift felten. Wir haben nur gefunden, daß eine Eigenschaft, bies aber auf fehr nachbrudliche Beife, für die tonfrete Sandlung fteht, in welcher fie, die Gigenschaft, sich ausspricht; vgl. hiezu § 142, 3, b. Cic. Verr. 4, 27, 60: venio nunc non iam ad furtum, non ad avaritiam, non ad cupiditatem, sed ad eiusmodi facinus, in quo - ich tomme jest nicht mehr auf einen Diebstahl, nicht auf eine Sandlung ber Sabgier ober ber Leibenschaft. Rabir. Post. 9, 24: sed huius ipsius facti stultitiam alia iam superior stultitia defendit, b. i., wie wir fagen: eine andere frühere Torheit. Mur. 6, 14: sic a me consul designatus defenditur, ut eius nulla fraus, nulla avaritia, nulla perfidia, nulla crudelitas, nullum petulans dictum proferatur. Whb.-M. 3. Liv. 23, 9, 6: quid tot dextrae? Torpescent in amentia illa, werden fie regungslos bleiben bei biefem rafenden

<sup>\*)</sup> Deutlich wird diefer Gebrauch insbesondere bann, wenn ber perfonliche tontrete Begriff, tollettive ben Plural vertretenb ober in Bluralform, mitten unter Abstraften fteht. Plaut. Rud. 3, 2, 3: ferte opem inopiae, statuite exemplum impudenti (follettiv = impudentibus), date pudori praemium. Diefes Blautinum ichmebte mohl Cicero vor, als er Mur. 40, 87 nach boider. Uberlieferung schrieb: sit apud vos modestiae locus, sit demissis hominibus perfugium, sit auxilium pudori, Beicheibenheit, Niedergeschlagenheit, Berschämtheit, wobei die Bahl der Pluralform demissis hominibus, mahrend ber Redner nur die eine Berfon, 2. Murena, im Sinne hatte, aus bem allgemein und pathetifc gehaltenen Sabe fich rechtfertigen, die Bahl bes perfonlichen Begriffes aber aus Schen vor dem noch nicht gewöhnlichen, aber achtgehn Sahre fpater (Tusc. 3, 7, 14) unbedentlich angenommenen metaphorifden Bebrauch von demissio fich ertlaren lagt. Es erfceint somit Bates auch von Müller und anberen aufgenommene Ronjettur demisso animo unnötig.

Beginnen? Hingegen Personen und Sachen wechseln auss häusigste, und zwar kommen hier folgende Fälle vor. Wenn erstlich die Sache, d. i. ein unpersönlicher Begriff, statt der Person steht, so ist das Unpersönliche entweder eine Eigenschaft, welche das Wesen der Person ausmacht, aber nicht bloß eine der Person innerlich und von Haus aus angehörige, sondern oft auch eine von außen ihr gegebene, an sie gebrachte Eigenschaft, oder das Unpersönliche ist eine Tätigkeit, eine Handlung, ein Zustand, ein Verhältnis. In diesem Falle steht die Tätigkeit entweder aktive für die handelnde Person oder passive für den Gegenstand, an welchem sie, die Tätigkeit, geübt wird. Zweitens stehen dann umgekehrt auch Personen für diesenigen unpersönlichen Begriffe, deren Träger, Repräsentanten und Insaber sie sind.

## § 14. Die Gigenschaft fur die Person.

Die Gigenschaft für die Berson ober die Bersonen. beren Befen fie ausmacht, ju feten, ift ein Bebrauch, ber, allerbings erft in ber Raiserzeit recht aufgekommen und bie Grundlage unferes jegigen Titelwesens bilbend, feinen harmlofen Urfprung in der Natur der Sprache selbst hat, in der vorflasisichen und klaffischen Periode uns begegnet ") und daher auch bei Cicero nicht felten ift. Die Unschuld von gerichtlicher Strafe befreien gibt er Or. 1, 46, 202 gang unferer Ausbrucksweise entsprechend mit innocentiam iudiciorum poena liberare. Verr. 5, 15, 38: provinciam ad summam stultitiam nequitiamque venisse, daß die Proving in die Sand ber Dummheit und Nichtswürdigfeit gefommen fei; Cat. m. 2, 4: tanta est stultitiae (stultorum hominum) inconstantia atque perversitas; Catil. 2, 3, 5: exercitum collectum ex senibus desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis decoctoribus; Sest. 66, 138: sed mihi omnis oratio est cum virtute, non cum desidia, cum dignitate, non cum voluptate; Sall. Catil. 20, 2: neque ego per ignaviam (mit Hilfe von Feiglingen) aut vana

<sup>\*)</sup> Aus vorklassischer Zeit erwähnen wir forma, eine Schönheit, schönes Mädchen, Ter. Eun. 3, 5, 18: elegans formarum spectator, Ruhnken Dictat. S. 104; Plaut. Poen. 5, 4, 5: venustates, schöne Mädchen, Stich. 2, 2, 5: amoenitates omnium Venerum atque venustatum affero; P. Langen, Beiträge zur Kritik und Erklärung bes Plautus, Leipzig 1880 S. 110.

ingenia incerta pro certis captarem. Cic. Legg. 2, 10, 25: paupertatem cum divitiis etiam inter homines esse aequalem velimus, cur eam sumptu ad sacra addito deorum aditu arceamus? Hauptstelle für diesen metonhmischen Gebrauch Catil. 2, 11, 25.

Als Übergang zu biefem Gebrauch ift die aus § 74 zu erklärende Berbindung bes eine Gigenschaft bezeichnenden Abstrattums mit bem Benitiv eines perfonlichen Begriffes ober mit einem ftellvertretenden Bronomen zu betrachten. Cic. Verr. 3, 12, 31: surrexisset Apronius, nova dignitas publicani; Or. 3, 1, 1: nam illud immortalitate dignum ingenium, illa humanitas, illa virtus L. Crassi morte exstincta subita est. Phil. 12, 9, 23: scimusne igitur, Pansa, quibus in locis nunc sit Lentonis Caesenni septemviralis auctoritas? vgl. Deiot. 11, 30; Pomp. 23, 68; Quint. fr. 1, 1, 4, 12: a quibus, rudis cum esses, videtur potnisse tua liberalitas decipi. Hieburch ist geschützt die von Wolf so sehr beanstandete Stelle Marc. 3, 10: parietes huius curiae tibi gratias agere gestiunt, quod brevi tempore futura sit illa auctoritas (sc. Marcelli) in his maiorum suorum et suis sedibus. Phil. 5, 13, 37: dubitaret, credo, homo amentissimus non solum cum exercitu suo sed etiam cum omni immanitate barbariae (= barbarorum) bellum inferre nobis! Landgr. 3. Rosc. Am. 52, 150: in hac tanta immanitate. Sest. 51, 109: omnes honestates civitatis, omnes aetates, omnes ordines. Eine andere Bebeutung hat honestates Mur. 40, 87; s. Bumpt. Über auctoritates praescriptae ober perscriptae Or. 3, 2, 5 C. B. in Woch. f. fl. Ph. 10, 403. Fam. 4, 8, 2: nobilitatem vero et dignitates hominum, quantum ei res et ipsius causa concedit, amplectitur (Caesar), b. i. ben Abel und Leute von Stand und Burben: Lebreton, Sur la langue et la grammaire de Cicéron S. 32 ff. Ohne Genitiv Liv. 22, 40, 4: cum dignitates abessent, trot Madvig, Emendd. Liv. S. 306 aufrecht zu erhalten; Riemann l. l. S. 70. 71; Plin. NH. 5, 12: dignitates (Bürbenträger), cum indagare vera pigeat, ignorantiae pudore mentiri non piget; Quintil. 11, 1, 67: praestatur hoc aliquando etiam dignationibus, ut libertatis nostrae ratio reddatur; Quint. meint hochgestellte Berfonlichfeiten. Cic. Orat. 26, 89: parcet et amicitiis et dignitatibus hat man nicht unmittelbar an Berfonen zu benfen.

Alle biefe Stellen enthalten nichts anderes als ben uralten bomerischen Gebrauch, ber in leon is Τηλεμάχοιο u. bgl. (Lucr. 6, 1220: fida canum vis; Verg. Aen. 4, 132; Sall. Cat. 48, 5) zutage liegt, und ben plautinischen in liebkosenben ober schmeichelnben Anreben (Cas. 2, 3, 13 mea amoenitas, Poen. 1, 2, 152 (Sauptstelle), Bacch. 5, 2, 57: sine, mea pietas, te exorem), sowie ben jungen taciteischen, ber fich zeigt in subita felicitas, aufgeschoffener Gludspilg, Emportommling Ann. 13, 42, vergleichbar mit & reónlovros Aristot. AII. 6, 2, 3, Cratinus in FCG. II 133 M.; in novitas mea 14, 52 (Roth Exc. V zu Tac. Agric). Und wenn nun seit ber augusteischen Reit ber Brauch entstand ben Raifer mit maiestas tua anzureben (Hor. Ep. 2, 1, 258), woran sich eine Reihe anderer nach und nach ausgekommener Titulaturen anschloß, indulgentia, pietas, sanctitas tua (vestra; vgl. Mommsen, Sermes 17, 540 ff.), clementia, mansuetudo, tranquillitas, perennitas, serenitas tua (vestra), so war es begreiflich, daß als Gegenbild untertäniger Bescheibenheit statt ego ober nos mediocritas mea, nostra, Vell. Pat. 2, 111, 3 (Gell. 14, 2, 5), mea parvitas (Val. Max. 1 Praef.) u. bal. auffam. Dies alles erscheint nun hinlänglich vermittelt und nicht sowohl an fich zu modern als in gehäufter und zeremoniofer Anwendung, wie 3. B. bei Symmachus ober auch Paulinus von Rola. Deutsche sieht sich aber burch biese Bertauschung ber Gigenschaft mit der Perfon für eine Angahl von Ausbruden und Rebewendungen mit Ersatmitteln versehen. Bas entmenschte Scharen ober Horben sind, was Notabilitäten, was eine erlauchte Berson, mas ein Mann ber Tugend und Biffenschaft. wie man Manner von Ehre, wie man Buftlinge gibt, bas ift aus ben angeführten Stellen zu entnehmen; anberes ift oben icon angebeutet worben.

Bünemann zu Lact. 3, 30, 1; Dräger § 8; Riemann l. l. S. 73 ff., 78 ff.; Schulze, Diss. Halonses VI, 1, 111 ff.; Georges, De elocutione Vellei Paterculi, Leipzig 1878 S. 23; Haafe=Edftein, Borlesungen über lat. Sprachwissenschaft, Leipzig 1874 I 140; vor allem Chr. Schöner, Titulaturen der römischen Kaiser, Act. Som. Erl. II 290 ff.; Schmalz, Antib. v. maiostas, mediocritas, u. Hob. II 2, 431, 432; A. Engelbrecht, Das Titelwesen der spätlateinischen Epistolographie, Wien 1893; C. Wagener, R. Ph. Rundsch. 1893 S. 148—151. J. Sasse. De numero plurali qui vocatur maiostatis, Leipzig 1889 S. 12 ff.

## § 15. Sandlungen und Buftande fur die Berfon.

In diesem Falle tritt an die Stelle ber Person im Aussbruck dasjenige, was fie ist ober tut, was ihr als Tätigkeit, Wirksamkeit ober als Charakter und Wesensbestimmung zukommt.

Caes. b. c. 3, 32, 4: erat plena lictorum et imperiorum provincia; die Kommandos stehen hier offenbar für die Kommandeure; vgl. Cic. Phil. 2, 21, 52: consulibus reliquisque imperiis et potestatibus, Militar- und Bivilgemalten: Legg. 3, 3, 9: imperia potestates legationes; über Liv. 4, 24, 4: magna imperia M. Müller, Fled. Jahrbb. 133, 855. Liv. 4, 8, 4: cui (magistratui) scribarum ministerium subiceretur, ber Schreiberdienft, b. i. das dienfttuende Schreiberpersonal; über officium § 18, 1. Hieher gehört das häufige servitia für die Sflaven, ferner latrocinium, das Rauben, für die Räuberbande (Guerillas); Cic. Off. 2, 11, 40: qui eorum cuipiam, qui una latrocinantur, furatur aliquid, is sibi ne in latrocinio quidem relinquit locum; Phil. 11, 13, 32; 12, 7, 17. Merkwürdig Caec. 27, 77: cuius auctoritati dictum est ab illa causa concedi nimium non oportere; causa fteht hier für Partei; f. Jorban. Leute, bie jum Meineid gezwungen und verführt worden find, beißen Scaur. 10, 20: expressum, coactum sollicitatumque periurium. Cic. Q. fr. 1, 1, 4, 12: quos vero aut ex domesticis convictionibus aut ex necessariis apparitionibus tecum esse voluisti, qui quasi ex cohorte praetoris appellari solent, horum non modo facta sed etiam dicta omnia praestanda nobis sunt. Wie hier convictores und apparitores, so sind ND. 1, 4, 8, wo es heißt Graecis institutionibus eruditi, griechische Lehrer, lebendige ober tote in ihren Buchern, ge-Schmeichler bes gegenwärtigen Machthabers find adulatores praesentis potentiae bei Quintil. 12, 10, 13. — Cic. Quinct. 30, 93: non ab afflicta amicitia transfugere atque ad florentem aliam devolare; hiernach ist völlig gerechtfertigt Dom. 11, 27: quod par amicitiae consularis fuit unquam coniunctius quam fuimus inter nos ego et Cn. Pompeius? Bgl. Döberlein zu Tac. Histor. 4, 10: Celer proditor corruptorque amicitiae, cuius se magistrum ferebat; anders erflart Beraus. Gine nugliche Berfon ift emolumentum (δφελος Xen. Hell. 5, 3, 6); Fabri-Heerw. z. Liv. 22, 22, 7: id agebat, ut quam maximum emolumentum

novis sociis esset; pgl. Cic. Fin. 2, 18, 59. Liv. 3, 12, 6: iuvenem egregium, maximum momentum rerum eius civitatis; 21, 4, 2; 28, 17, 10; Demosth. Ol. 2, 22: μεγάλη φοπή . . ή τύχη. Cic. Parad. 1, 1, 12: duo propugnacula (ἐρύματα) belli Punici, Cn. et P. Scipiones; vgl. Norben zu Berg. Men. 6, 842. Für Unglücksbämonen fagt nach plautinischem Vorgang Bacch. 4, 9, 29: Ilio tria fuisse audivi fata, quae illi forent exitio Cicero Sest. 43, 93: duo illa rei p. paene fata; Liv. 3, 19, 5: semina discordiarum tribuni für satores. Hicher gehört auch Cic. Q. fr. 1, 2, 2, 4: ego nugas maximas (bie größten Windbeutel) omni mea comitate complexus sum; vgl.  $\lambda \tilde{\eta} \rho o s$ ; FCG. III 621 (M.) of μέν ποιηταί λῆρός είσιν (Xenarch.); Att. 6, 3, 5: amicos habet meras nugas nach Plant. Curc. 1, 3, 43; 6, 3, 2: nugarum aliquid relinquere, einen Nichtonut als Statthalter (Moser: "eine Satire auf einen Statthalter") \*). Bibaculus vom alternden Orbilius: Orbilius ubinam est, Frg. poet. Rom. coll. Baehrens p. 318. litterarum oblivio? Hiemit ist das Epitheton bisliodadas zu vergleichen, das Didymos Chalkenteros erhielt, Athen. 4, 17. — Fabri zu Sall. Catil. 14, 1: omnium flagitiorum atque facinorum circum se tamquam stipatorum catervas habebat. Cic. Phil. 11, 5, 10: at videtis, quos et quam multos habeat Antonius. Primum Lucium fratrem, quam facem, di immortales, quod facinus, quod scelus! Lucius wirb hiermit gleichsam als bas personifizierte Berbrechen, als ber personifizierte Frevelmut bezeichnet; Verr. act. 1, 1, 2: adduxi praedonem iuris urbani, labem atque perniciem (φθόρον, oledgov) provinciae; Dom. 3, 5 von Clodius: tu funesta rei p. pestis; Sest. 51, 109: illa ruina rei p.; fühn Prov. cons. 6, 13: has duplices pestes sociorum (sc. Pisonem et Gabinium), militum clades, publicanorum ruinas, provinciarum vastitates, imperii maculas teneretis? \*\*) Über salus =

<sup>\*)</sup> Bergleichen lassen sich bamit, wenn sie auch keine abstrakten Begriffe sind, die Ausdrücke quisquiliae und scopae; Att. 1, 16, 6: Talnam et Plautum — et ceteras huiusmodi quisquilias; Sest. 43, 94; P. Meher im Bahreuther Progr. S. 51; Att. 7, 13, 6: L. Caesarem vidi, non hominem sed scopas solutas, wo wir sagen: die Bersahrenheit selbst.

<sup>28)</sup> Bie die eine Eigenschaft bezeichnenden Abstratte (§ 14, 1), so werben auch diese Begriffe mit bem Genitiv eines perfonlichen Begriffs

owiής oben S. 37. Gine fühnere, mehr dem besonderen Charafter der Stellen zugehörige Anwendung dieses Gebrauchs enthalten folgende Beispiele aus Livius: 4, 33, 3: tum dictator ipse in sinistrum cornu, quod incendio similius quam proelio (für incenso quam proelianti) territum cesserat flammis, accurrit; 28, 9, 15: uno equo per urbem verum triumphum vehi; 1, 13, 2: dirimere iras i. e. iratos; 1, 29, 2: clamor hostilis et cursus per urbem armatorum omnia ferro flammaque miscet, offendar für clamantes hostes et discurrentes armati; Who.-W. 3, 3, 19, 5 semina — satores.

2. Es steht aber eine Tätigfeit ober handlung nicht bloß aktive für die handelnde Person, sondern auch, wenn schon feltener, für ben Gegenstand ber Sandlung. Dann ist bas lateinische Abstraktum passive aufzufassen. Cic. Phil. 14, 3, 8: L. Antonius, insigne odium (στύγος, Kühn.-Berth II S. 11) omnium hominum vel, si etiam di oderunt, quos oportet, deorum, ber Gegenstand bes Saffes von Menschen und Göttern, b. i. eine von M. und G. gehafte Berfonlichkeit; Vatin. 16, 39: si es odium publicum populi, senatus, universorum hominum rusticanorum; vorher si te tamquam auspicium malum detestantur, ανδοα αποφοάδα Eupolis frg. inc. 22 bei Dein. FCG. II 55; Lehmann, Luciani Opp. VIII 421. Divin. 1, 36, 79: amores ac deliciae tuae, Roscius; Suet. Tit. 1: Titus, amor ac deliciae generis humani; Cic. Fam. 14, 2, 2: mea lux, meum desiderium (Plat. Phaedr. 252 A: κοιμασθαι έγγυτάτω του πόθου); vgl. Mar Beber, Gleiche

verbunden, naturgemäß in der Sprache des gewöhnlichen Lebens: scelus viri, der Schurke von einem Menschen, monstrum mulieris, das Scheusal von einem Weibe; Cio. nur Fam. 5, 8, 2: quaedam pestes hominum laude aliena dolentium, Unholde von Menschen, die fremdes Berdienst neiden; Lorenz zu Plaut. Mil. 5, 1, 41; Brig zu Plaut. Menaschm. 3, 2, 24; Schaaff, De Genetivi usu Plautino, Halle 1881 S. 23; Riemann l. l. S. 63 Anm. B. Meyer l. I. S. 51; Landgraf zu Reisig-Haase S. 552 Anm. Über die Berdindung Clodius, furia illa, Gellius, nutricula seditiosorum omnium Schmalz zu Reisig-Haase S. 4 Anm.; über die scheinbare constructio per synesin: scelus, qui Kloz zu Ter. Andr. 1, 5, 15, Spengel zu 3, 5, 1, Lorenz zu Plaut. Most. 1, 3, 87; Schmalz zu Reisig-Haase S. 7 Anm. 11. Hdb. II 2, 221. Für Horaz vgl. Rießling zu Ep. 1, 15, 30.

Metaphern im Deutschen u. Lat., Frankenthal 1887 S. 32. Sest. 54, 116: ipse ille maxime ludius ("Erztomöbiant"), non solum spectator sed actor et acroama, Gegenstand bes Hörens ober Ohrenschmauses b. i. Virtuos; f. Verr. 4, 22, 49 und Halm zu Arch. 9, 20; Bremi z. Nep. Att. 14, 1; optio, Begenstand ber Bahl, Behülfe, ben man sich wählt, bedeutet in ber Militarsprache etwa Feldwebel; f. Beraus u. Meifer au Tac. Hist. 1, 25. Cic. Parad. 1, 1, 9: ludibria fortunae, Spielballe ber Laune bes Geschicks, b. i. Menschen, mit welchen vom Schicial gespielt wird; Liv. 1, 56, 9: Brutus, ludibrium verius quam comes \*). Hieher gehören endlich auch die übrigens von Cicero in biefem Sinn nicht gebrauchten \*\*) Ausbrude venatio für Wildpret, b. i. bas, was erjagt wird, aucupium, die gefangenen Bögel, piscatus, die gefangenen Fische; Cels. 2, 26: minima inflatio fit ex venatione aucupio, piscibus pomis; Senec. Provid. 3, 6: in ventrem suum peregrina aucupia congerere; Plin. NH. 8, 58: venatus aggerendo.

## § 16. Personen für unpersonliche Gegenstände.

Wir übergehen hier das Bekannte, wie z. B. Caudinus Samnis gravius devastatus u. bgl., wiewohl stillstisch dieser Gebrauch von Wichtigkeit und die Bemerkung nicht unnötig ist, daß die Bölkernamen kollektive im Singular stehen, wo wir die

<sup>\*)</sup> Die Komiter geben hierin bekanntlich weit. Plaut. Asin. 2, 2, 32 von einem Menfchen: o virgarum lascivia, bu, auf bessen Buckel bie Ruten ihren Mutwillen auslassen, Gegenstand ihrer ausgelassenen Lustigkeit.

<sup>\*\*)</sup> Denn Fin. 2, 8, 23: elegantes optimis cocis, pistoribus, piscatu, aucupio, venatione, his omnibus exquisitis, vitantes cruditatem find Leute gemeint, ble burch Fischen, Bogelstellerei und Jagen die oruditas sich sern halten. Auch Catull. 114, 3 ist aucupium zunächst doch nur die Gelegenheit zum Bogelsang, s. Al. Riese z. d. St. Aber piscatus bedeutet bereits bei den Komisern die gesangenen Fische, Lorenz zu Plaut. Most. 1, 1, 64; venatio das gehegte Wish Varro RR. 3, 12, 2: saeptum venationis. Diese Metonymie scheint in der klass. Periode dis in die nächstsolgende Beit hinein die übliche gewesen zu sein; denn Livius bezeichnet das erlegte Wish noch 25, 9, 8 mit capta venatio; doch bereits 35, 49, 6 einsach mit venatio, und mit ihm auch die Schriftsteller der Kaiserzeit; vgl. Who. z. 39, 22, 2.

Ländernamen im politischen Sinne, sozusagen, als moralische Berfonen brauchen, 3. B. Galli Anglique foedus, Frankreichs und Englands Bündnis; Liv. 31, 7, 11: nec Tarentini modo sed Lucanus et Bruttius et Samnis ab nobis defecerunt; f. Rühner II 46, 47; Riemann S. 45. 46. 47; für bas Griechische Kühn.=Gerth II 14, 2. Aber man beachte Redeweisen wie Iuno regina dedicata est (Liv. 5, 52, 10) für fanum Iunonis, ferner im philosophischen Stile Stellen wie Fin. 5, 29, 87: ad reliquos Pythagoreos (Plato se contulit), ut, cum Socratem expressisset, adjungeret Pythagoreorum disciplinam? Aus bem Gegenfat erhellt, bag unter Sofrates bie sofratische Lehre, die Sofratif, verstanden ist. Ib. 4, 28, 78: ita cum ea volunt retinere (Stoici), quae superiori sententiae conveniunt, in Aristonem incidunt, geraten sie in Aristonismus hinein; Fat. 8, 15: ne ipse incidat in Diodorum; Quintil. 8, 5, 33: quo modo potest probare Ciceronem, qui nihil putet ex Catone Gracchisque mutandum, an beren Darftellung und Ausbrucksweise. Sall. Iug. 110, 8: ego flumen Mulucham, quod inter me et Micipsam fluit, non egrediar, b. i. inter meum et Micipsae regnum. Sehr gewagt ist, was Cic. Fin. 2, 14, 44 steht: cum Epicuro autem hoc plus est negotii, quod e duplici genere voluptatis coniunctus est (f. Dlabv.), und gewiß fühner, als was wir Ann. 6, 7 bei Tacitus lesen: sed Minucius et Servaeus damnati indicibus accessere, b. i. nach Roth (Exc. V 124 ff.) bona Minucii. Denn hiefür bietet eine vollkommene Analogie Cic. Phil. 2, 26, 65 u. 13, 14, 30: Pompei sector b. i. bonorum Pompei, ferner 2, 31, 78: foris etiam turpiorem (redeundi causam habuit Antonius), ne L. Plancus praedes tuos venderet, d. i. nach Manutius bona praedum. konnte Cicero auch sagen Sest. 26, 57: rex amicus cum bonis omnibus publicatus est (freies Citat), und Wolf durfte feinen Anstoß nehmen an Dom. 8, 20: cum lege nefaria Ptolemaeum regem Cypri publicasses; vgl. 20, 52. Suet. Claud. 9 fagt sogar Claudius venalis pependit, b. i. sein Bermögen war mittelft öffentlichen Anschlags zum Berfauf ausgeboten. Nipperb .-Sup. 3. Nep. Them. 1, 2: sed ab initio est ordiendus = vita eius ordienda est; Hannib. 13, 4: imperatores explicare für vitam imperatorum explicare; Schmalz, Phil. Woch. 9, 1631; Rühner II 209, c. Über den umgekehrten Fall, bag Länder: und Städtenamen für die Ginwohner berfelben stehen, z. B. numerorum vis maxime a Graecia vetere celebrata Or. 3, 51, 197; s. Lebreton S. 76; Landgr.-Weyman, Arch. 12, 571.

## § 17. Phjektives für Subjektives.

Unter subjektiven Begriffen verstehen wir bier bie Bezeichnungen von Buftanben, welche nicht innerhalb ber Sachen ober an benfelben, fondern entweder innerhalb bes Menfchen vorhanden find ober fich wenigstens barftellen als ein Tun, eine Tatigteit besfelben. Diefe subjettiven Buftanbe tonnen mit Buftanben außerhalb bes Menschen forrespondieren, fallen bann mit letteren unter basfelbe Benus und beibe laffen fich fomit als Bechfelbegriffe gegenseitig vertauschen. 3. B. Unwürdigkeit an fich ift ein indifferenter Begriff, weber subjeftiv noch ob-Letteres wird er im Ausbrud: Unwürdigfeit ber Behandlung. Diesem Berhältnis außerhalb bes Menschen entspricht inwendig in bemfelben bas Gefühl biefer Unwürdigfeit, ber Unwille, die Entruftung. Die Lateiner feten eine Bezeichnung bes Objektiven nicht felten in einem Busammenhang, bag wir für folche ben subjettiven Bechfelbegriff nehmen muffen, aber eben baburch lernen, wie wir bei ber Übersetzung subjektiver Begriffe zuweilen verfahren konnen. Freilich muß man hiebei ein Gedoppeltes wohl unterscheiben. Entweder ift bas lateinische Bort in sich selbst so geartet, daß es nur des entsprechenden Busammenhangs bebarf, um die Fähigkeit subjektiver Bebeutung in ihm zur Entwicklung zu bringen. Veritas, einer Perfon zugeschrieben, wird alsbald zur Wahrhaftigfeit ober Wahrheitsliebe, wie es benn wohl auch im Deutschen nicht unerhört ift an einem mahrhaftigen Menschen seine Bahrheit anzuerkennen. In seinem semasiologischen Erturs bemerkt Seneca Benef. 2, 34, 5: beneficium est et actio benefica et ipsum quod datur per illam actionem, ut pecunia, ut domus, ut praetexta; unum utrique nomen est, vis quidem ac potestas longe alia. Ober das lateinische Wort behält auch im Busammenhang seine objettive Bebeutung, ohne daß in ihm felbst eine Beranberung vorgeht; wir Deutsche aber brauchen gleichwohl in unserer Ausbrucksweise ein Wort, welches an Stelle bes lateinischen Objektivum etwas Subjektives, ein in ober mit dem Menschen vorgehendes Tun fest; f. Müller zu Cic. Off. 1, 4, 13: veri inquisitio atque investigatio. Jedermann weiß, daß agmen nicht die menschliche Tätigkeit des Marschierens, sondern objektive bas marschierende Heer bebeutet. Gleichwohl dürfen wir Ciceros Ausbruck Tusc. 2, 16, 37: qui labor quantus agminis unbedenklich so wiedergeben: wie groß ist die Anstrengung eines Marsches, wie denn auch in agmine oft genug bedeutet auf dem Marsche. Wenn nun die Stillstik solche Stellvertretungen vornehmen lehrt, so will sie natürlich die Unterschiede des Ausbrucks nicht verdunkeln, sondern anerkannt wissen, kann aber ihrer Pflicht die Kräfte beider Sprachen kennen zu lehren nimmermehr genügen, wenn man ihr verwehren wollte die Verwendbarkeit des Unterschiedenen zum Ausdruck desselben Gedankens nachzuweisen.

1. Immaturitas, ber Buftanb ber Unreife, ift, als Gigenschaft eines handelnden Menschen gebacht, die Boreiligkeit, und wird baher Cic. Quinct. 26, 82 auch mit subjektiven Zuständen und Sandlungen verbunden: quid haec amentia, quid haec festinatio, quid haec immaturitas tanta significat? 2, 10: cum in tuam, C. Aquili, fidem, veritatem, misericordiam P. Quinctius confugerit; offenbar ist Wahrheitsliebe gemeint; Off. 1, 7, 23: fundamentum est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas, bie Grundlage ber Gerechtigfeit ift bie Reblichkeit, b. i. bie Feftigkeit und Bahrhaftigfeit in Bersprechungen und Berträgen; vgl. 1, 10, 31, Plin. Ep. 3, 11, 6. Cic. Or. 1, 53, 228: haec Rutilius valde vituperabat et huic humilitati dicebat vel exsilium fuisse vel mortem anteponendam, Selbst-Erniedrigung; es ist hier bem Busammenhang nach ein erniedrigendes Benehmen, nicht ein burch Erniedrigung berbeigeführter Buftand gemeint. Erniedrigung im Sinne von Berablaffung bei Plin. Paneg. 4: reverentiam ille terrore, alius amorem humilitate captavit. Senec. Clem. 1, 3, 4: nec haec vilitas sui est, und bas ist nicht Geringschätzung ihrer selbst; gerade wie Curt. 5, 9, 7: saepe taedio laboris ad vilitatem sui compelluntur ignavi. - Sehr häufig steht, jebenfalls feit Livius\*), indignitas fo, daß es soviel wie indignatio ist, nicht bloß den empörenden

<sup>\*)</sup> Die Anfänge des Gebrauchs, durch indigne ferre vorbereitet, fallen in die Zeit Ciceros; Att. 10, 8, 3: tacita esse poterit indignitas nostra? ist indignitas nicht mit Müller (Adn. crit. ad. h. l.) sür dedecus oder turpitudo zu nehmen, sondern, wie aus den unmittelbar vorhergehenden (regnum non . . tolerabile) und den folgenden Worten (pati poterunt oculi, videre in curia sine dolore etc.) kar hervorgeht, im subjektiven Sinne auszu-

Charafter eines Zustands ober einer Sandlung bebeutet; Liv. 1, 40, 2: impensius iis crescit indignitas; 3, 12, 1: cum multa indignitate prensabat singulos, mit einem hoben Grab von Biberwillen; 7, 7, 2: pleni irae atque indignitatis animi; Bb. D. 3. 5, 45, 6: inde primum miseratio sui, deinde indignitas atque ex ea ira animos cepit. — Cic. Dom. 5, 11: propter varietatem venditorum, wegen bes Bantelmuts, ber Banbelbarteit, ber veranderlichen Laune, der Unberechenbarkeit ber Berkäufer. Diese von & A. Wolf und Anderen (f. Madvig Adv. crit. II, 215) beanstandete und Ronjefturen unterworfene Stelle wird vortrefflich geschütt burch Cicero selbst 2, 4: quod in imperita multitudine est vitiosissimum, varietas et inconstantia et crebra tamquam tempestatum sic sententiarum commutatio, und durch Plancus Fam. 10, 18, 2: non ullam rem aliam extimescens quam eandem, quae mihi quoque facit timorem, varietatem atque infidelitatem exercitus; vgl. auch ND. 2, 16, 43: fortuna amica varietati constantiam respuit; andere Stellen bei Rüd, De Cic. oratione de domo sua, München 1881 S. 15. 16. über varius, wankelmütig, Sepff. M. zu Lael. S. 92; Cic. ap. Quintil. 6, 8, 3, Landgr.-Weym., Arch. 11, 245. — Scelus bedeutet oft nicht Freveltat, sondern Frevelmut, Ruchlosigkeit, z. B. Verr. 3, 65, 152: manifesto tenetur avaritia, cupiditas hominis, scelus, improbitas, audacia; 5, 41, 106. (Halm.-Laubm. 3. Sest. 1,2: homines egestate et scelere perditos); B. Hoffmann, de fide or. Cic. de har. resp., Burg 1878 S. 13. — Modus, objektiv das Maß, ist subjektiv die Mäßigung; Sest. 37, 79: defetigatione magis et errore quam misericordia et modo aliquando caedere destiterunt. Dieses modo ist Abl. bes innern Beweggrundes und fteht mit misericordia in fo enger Berbindung, daß es nur sehr tünstlich anders als subjektive gebeutet werben fann; vgl. Quinct. 7, 28; Cluent. 67, 191. Folglich irrt Bolf, wenn er zu ben Worten Marc. 1, 1: tantum in summa potestate omnium rerum modum die Bemerkung macht: nullo exemplo apparebit ita simpliciter a Cicerone dici solere modum pro moderatione vel actione moderandi

faffen: werbe ich meinen Unwillen in ber Brust verschließen können? Hirt. b. G. 8, 44, 2: Drappes sive indignitate et dolore vinculorum sive timore gravioris supplicii cibo se abstinuit. Über dignitas im subjektiven Sinn Schmalz zu Sall. Cat. 51, 7.

animi. - Benn es Fin. 1, 11, 37 heißt: non enim hanc solam (voluptatem) sequimur, quae suavitate aliqua naturam ipsam movet et cum iucunditate quadam percipitur sensibus, so ist suavitas ber Charafter ber voluptas, incunditas bagegen bas Gefühl ber Annehmlichkeit, bas man bat im Genuffe: Or. 3, 38, 155: tertius ille modus transferendi verbi late patet, quem necessitas genuit, post autem incunditas delectatioque celebravit; über incunditas in ber Bebeutung Frohsinn, Beiterkeit, Jovialität Müll. Off. S. 73 R. 19. — Sieran schließen sich Ausbrude, wie crimen, die Berantwortlichkeit, als Korrelat ber von außen her tommenben Anschulbigung; Verr. 5, 24, 61: cui potest esse dubium, quam ob rem tantam difficultatem cum crimine, molestiam cum suspicione susceperis, eigentlich: mit der Möglichkeit angeflagt, verbächtigt zu werben; vgl. auch Richt. Sberh. g. Div. in Caoc. Scaur. 8, 15: neque vero quicquam aliud in ignoto teste facere debemus, nisi ut argumento, coniectura, suspicione rerum ipsarum vim naturamque quaeramus; die Bergleichung ber Stelle mit ND. 1, 35, 98: si semel suscipimus genus hoc argumenti, attende, quo serpat, ergibt, baß argumentum nicht ben objektiven einzelnen Beweisgrund, fondern die innerhalb bes Beiftes vollzogene Beweisführung bebeutet. - Discrimen, ber Unterschied, wird Ausbrud für Unterscheidungegabe; Planc. 4, 9: non est consilium in vulgo, non ratio, non discrimen, non diligentia. Discrimen, ber Punkt ber Entscheidung, steht subjektive auch für Spannung bei Liv. 29, 17, 6: in discrimine est nunc humanum omne genus, utrum vos an Carthaginienses principes terrarum videat. — Cic. Divin. 2, 65, 134: ex ovo nascitur similitudo thesauri, aus einem Gi ergibt sich bie analoge Borftellung eines Schapes; Or. 2, 17, 71: deduxisti totum hominem in duo genera solum causarum; cetera innumerabilia exercitationi et similitudini reliquisti, b. i. ber Ubung und Anwendung ber Analogie, bem analogischen Berfahren.

2. In dieser Sprechweise ist das klassische Ersatmittel geboten für unser deutsches Sinn, Gefühl für etwas, welches nicht selten von den Neueren unbedenklich mit sonsus alicuius rei gegeben wird, ohne daß sie sich der Grenzen des Gebrauchs bewußt werden. Sensus. c. Gen. steht, wenn als wesentlich für den Zusammenhang betont oder psychologisch

motiviert wirb, bag jemanden bie Empfänglichteit (bas Organ) für äußere ober innere Einbrude zufommt ober abgeht, fei es die physische mittelft der Sinne (Luft=, Unluftgefühle), sei es die psychische (moralische, ästhetische). Liv. 33, 32, 10: adeo unum gaudium praeoccupaverat omnium aliarum sensum voluptatium; Verr. 5, 45, 118: quid dabis, ne cum sensu doloris aliquo spiritus auferatur? 46, 123; Cluent. 61, 171: quid ei tandem mors eripuit praeter sensum doloris? Prov. cons. 1, 2: quo animo unus quisque vestrum debet esse in illos, hoc ero; praecipuum illum et proprium sensum doloris mei a sententia dicenda amovebo. Verr. 1, 18, 47: non dubito, quin, tametsi nullus in te sensus humanitatis fuit, nunc tamen in metu periculoque tuo tuorum tibi scelerum veniat in mentem; Rosc. Am. 53, 154: assiduitate malorum sensum omnem humanitatis ex animis amittimus: bagegen Lig. 5, 14: si tu repente irruisses et clamare coepisses 'C. Caesar, cave ignoscas, cave te fratrum pro fratris salute obsecrantium misereat', nonne omnem humanitatem exuisses? Phil. 5, 18, 49: qui sensum verae gloriae coperit quique se senserit civem carum haberi. Uber Schönheits. gefühl, Schönheitefinn f. ob. § 8, 1. Bgl. Baade, Lat. Stil. S. 6, Senff. Bal. p. 56; Senff.-M. Lael. S. 194; Schmalz, Antib. II 510. — Außerbem bietet jene Sprechweise ber Lateiner Erfatmittel für unfere Romposita mit Beift, g. B. Bemein. geist (Gemeinfinn, "bas soziale Intereffe" Herbarts). Letteres ist bei Cicero nicht selten communitas; Off. 1, 43, 152: cum omnis honestas manet a partibus quattuor, quarum una sit cognitionis, altera communitatis, tertia magnanimitatis, quarta moderationis, haec in deligendo officio saepe inter se comparentur necesse est. Es ware wahrlich fehr sonberbar, wenn Cicero diefes unter lauter subjektive Begriffe gemischte Bort nicht ebenfalls hatte subjektiv genommen wiffen wollen. Ib. 1, 44, 157: itemque magnitudo animi remota communitate coniunctioneque humana feritas sit quaedam et immanitas; diese Stelle gibt keinen gesunden Sinn, wenn man sich nicht unter communitas eine menschliche Gigenschaft benkt, beren die magnitudo animi nicht entbehren fann, ohne sofort gur feritas gu werben. Wir muffen überfegen: und ingleichen möchte ber hochherzige Mut ohne Sinn für bie Gemeinschaft und Berbindung der Menschen unter einander zur Robbeit und Unmenschlichkeit werben. Att. 1, 8, 2: quare velim et eos et signa et cetera, quae tibi eius loci et nostri studii et tuae elegantiae esse videbuntur, quam plurima quam primumque mittas, bie Kunstwerke, welche für jenen Ort passen und meiner Liebhaberei und deinem Kunstsinne zusagen; s. ob. § 8, 1. So ist Sest. 41, 88 innata libertas Milos angeborner Freiheitssinn; Off. 2, 7, 24: timesacta libertas; ordo Sinn für Ordnung; ND. 2, 32, 81: alii autem (naturam esse censent) vim participem rationis atque ordinis, d. i. Andere erklären die prous für eine mit Vernunst und Ordnungssinn begabte Krast (organisierende Naturstausalität im stoischen Sinn).

Aber der Gebrauch geht noch weiter; Substantiva, beren Natur für eine subjektive Bebeutung gar nicht geartet scheint, bekommen biefelbe, für uns nämlich, burch ben Busammenhang. Att. 12, 16: me scriptio et litterae (Schreiben und Studieren, Schriftstellerei und Lefture) non leniunt sed obturbant; litterae entspricht nicht felten unseren Ausbruden wissenschaftliche Bilbung, gelehrte (litterarische) Renntnisse; Phil. 2, 45, 116: fuit in illo (Caesare) ingenium, ratio, memoria, *litterae*, cura, cogitatio, diligentia; Mill. Off. S. 79, 1; Seorg. Lex. v. litterae. — Caes. b. c. 1, 4, 2: Lentulus aeris alieni magnitudine et spe exercitus ac provinciarum et regum appellandorum largitionibus movetur; bie Beschenke ber tunftig von 2. anzuerfennenben Ronige sind erft zu erwarten; wir überfegen baber: burch bie Aussicht auf Geschenke; Cafar wollte offenbar nicht schreiben: spe - appellandorum regum largitionum. — Verr. 4, 19, 41: primus annus erat provinciae, es war bas erfte Jahr feiner Provinzial= verwaltung; 3, 85, 197: huic praedae ac direptioni cellae nomen imponis, Ausstattung, Bersorgung bes Haushalts; andere Beispiele in Merguet, Leg. 3. b. Reb. Cic. v. ftartfte mir befannte, allerbinge burch ben Begenfat erzeugte Beispiel steht Senec. Trangu. 11, 9: horae momentum interest inter solium et aliena genua, b. i. προσκύνησιν, adorationem.

#### § 18. Subjektives fur Pbjektives.

Umgekehrt ist ber Fall nicht selten, baß Bezeichnungen von Buständen, Gigenschaften ober Tätigkeiten, welche eigentlich an einer Person haften, in ihr vor sich gehen oder von ihr ausgehen, gebraucht werden für Dinge außer ihr. Nur ift

hier abermal der doppelte Fall zu unterscheiden, daß entweder bie Bezeichnungen der subjektiven Begriffe durch eine in ihnen selbst eintretende Beränderung auch für den Lateiner objektiven Sinn annehmen, oder daß an Stelle der lat. Subjektiva, die es bleiben, bloß der Deutsche objektive Ausdrücke treten läßt.

Libido ift febr oft die Willfur bes Menschen; Cicero schreibt aber Verr. 3, 3, 6: qui iure aequo omnes putat esse oportere, is tibi non infestissimus sit, cum cogitet varietatem libidinemque decretorum tuorum? So gut hier varietas eine Gigenschaft ber Berrinischen Entscheibungen ift, fo gut muffen wir auch libido fo faffen und bemgufolge überfeten: Intonfequenz und Willfur ber Entscheidungen. Hatte Cicero bes Berres Intonsequeng und Willfür in ben Entscheibungen gemeint, fo hatte er wohl geschrieben: varietatem libidinemque tuam decretorum. Sehr oft bezeichnet ein folches Subjektipum geradezu ben Gegenstand der innerlich in der Berfon porgebenben Tätigfeit. Q. fr. 1, 1, 6, 19: cuius faucibus inhonestissimam cupiditatem ex impurissimis eripuisti summa cum aequitate, bem du ohne alle Rechtsverletung ben Gegenstand feiner unmoralischen Begierbe aus bem unsaubern Rachen geriffen haft. Belehrend ift Plin. NH. 35, 28: alterius tabulae admiratio est puberem filium seni patri similem esse aetatis salva differentia, Gegenstand ber Bewunderung, b. i. das Bewunderungswerte (Intereffante) am zweiten Gemalbe; Cic. ND. 2, 48, 124: est etiam admiratio non nulla in bestiis aquatilibus iis, quae gignuntur in terra, auch findet sich manches Merkwürdige, Auffallende bei ben Wassertieren; 2, 30, 75: tertius locus ducitur ex admiratione rerum caelestium atque terrestrium, bie britte Beweisquelle ift ber bewundernswerte Charafter ber Gegenstände am himmel und auf Erden; Liv. 21, 3, 4: cum admiratione tam ancipitis sententiae in se omnes convertisset, burch bas Auffallende einer fo zweideutigen Außerung. So steht crimen für Stoff zu einer Beschuldigung Cic. Phil. 11, 9, 21: ut aut suspicioni crimen aut invidiae materiam dedisse videamur; suspicio für Stoff ober Grund zu Berbacht; Cic. Cael. 22, 55: in crimine ipso nulla suspicio est, in ber Beschuldigung felbst liegt fein Grund ober Anlag zu einem Berbacht, wofür wir benn fürzer fagen: feine Bahr: scinside feit; Font. 16, 37: turpitudo si non vera, at certe ficta cum aliqua ratione ac suspicione; vgl. des Bearb.

Bemertung in Burfians Jahresb. 22, 232. Memoria fteht für res memoriae infixa (Nipperd. Lup. 3. Nep. Hannib. 8, 2); Or. 1, 2, 4: ac mihi repetenda est veteris cuiusdam memoriae non sane satis explicata recordatio, die ziemlich buntle Erinnerung an ein altes Ereignis muß ich wieber auffrijchen; Cato Orig. II frg. 1: et non longinqua memoria est, cum in arbore ensem viderunt, quem Orestes abiens reliquisse dicitur. So meint Cicero mit belli aequitas bas objeftiv gultige Kriegsrecht Off. 1, 11, 36: ac belli guidem aequitas sanctissime fetiali populi R. iure perscripta est; so steht Dom. 1, 2 aequitas humana, bas menschliche Recht, im Gegensate mit divina religio; 22, 58: ne absens quidem luctu meo mentes eorum satiare potui, burdy mein Elend. Bei officium (aus opificium entstanden) spielte ber Begriff Dienstleiftung icon fruhzeitig (bies gegen Birfchfelber, Woch. f. fl. Ph. 20, 1011) in den Begriff obliegende Aufgabe, Obliegenheit, pflichtmäßige Handlung hinüber; Plant. Trin. 3, 2, 71: is est honos homini pudico (ber Chraefühl hat) meminisse officium suum; Stich. 1, 1, 40: omnes sapientes suum officium aequom est colere et facere; ib. 43, 47. Darin lag wie im Reime ber Pflichtbegriff, bem Cicero in ben Offizien Ausbruck zu geben mußte, ohne bag berfelbe von nun an gang in bie Bebeutung Pflicht als fittliche Berbindlichkeit (absolutes Sollen Kants) aufgegangen wäre. Officium bedeutete also auch Pflicht im subjettiven Sinne, aber auch ben Gegenstand einer Pflicht, ben Dienft, bas Amt, ja bas militarifche Rommanbo; Caes. b. c. 3, 5, 4: toti tamen officio maritimo M. Bibulus praepositus cuncta administrabat. Daher in ber Raiserzeit officia geradezu die Beamten heißen und an Iuv. Sat. 10, 45: praecedentia longi agminis officia nicht mit D. Ribbect Anstoß zu nehmen ist; Schmalz, Antib. II 189. Auch labor ift nicht bloß bei Dichtern das Erzeugnis, ber Begenftand ber Arbeit: Caes. b. c. 2, 14, 4: ita multorum mensium labor hostium perfidia et vi tempestatis puncto temporis interiit; es ist ber unmittelbar vorher erwähnte musculus und die turris latericia gemeint.

2. Deutsche Objektiva treten an die Stelle lateinischer Subjektiva in folgenden Beispielen. Wenn Casar b. c. 1, 9, 4 sagt:
retineri legiones duas, quae ab se simulatione Parthici
belli sint abductae, so ist und bleibt simulatio die in Casars

Keinden zu suchende Borfpiegelung eines Bartherfriegs; aber von uns aus angeschaut wird biefe Borspiegelung ein objektiv porhandener Borwand. Cic. Att. 10, 8, 6: qui duarum rerum simulationem tam cito amiserit, mansuetudinis in Metello, divitiarum in aerario; die falsche Vorspiegelung der Milbe pon feiten Cafare ift von unferer Seite betrachtet ber Schein berfelben; über Caes. b. G. 7, 19, 3 Menge, Bh. Woch. 13, 1517. Sang so verwandelt sich opinio, ber Glaube, ben Un= bere von une hegen, in die Bezeichnung bes Rufes, in welchem wir stehen; Off. 2, 9, 34: quo quis versutior et callidior, hoc invisior et suspectior est detracta opinione probitatis, wenn ihm der Ruf der Rechtschaffenheit fehlt; und so nicht selten, 3. B. bei Caes. b. G. 7, 59, 5: quae civitas maximam habet opinionem virtutis. Bas Sall. Cat. 20, 13: schreibt: at nobis est domi inopia, foris aes alienum, mala res, spes multo asperior, tonnen wir gar nicht beffer als in folgender Beise überseten: eine schlimme Gegenwart, eine noch viel bartere Rutunft (Aussicht) \*). Nicht anders fteht metus für periculum als der Gegenstand ber Furcht; Doberl. 3. Tacit. Hist. 1, 21: fingebat et metum, quo magis concupisceret, er ftellte fich auch Befahr (Befährdung) vor, um feine Begierbe au erhöhen, seine Wünsche hoch au spannen. Cic. Or. 1, 49, 214: Crassus vero mihi noster visus est oratoris facultatem non illius artis terminis sed ingenii sui finibus immensis paene describere; unter ber Fähigkeit bes Rebners wird hier objeftive bas, mas er foll leiften konnen, feine Aufgabe, verstanden; ib. 266: potestne virtus, Crasse, servire istis auctoribus, quorum tu praecepta oratoris facultate complecteris, beren Lehre zu tennen bu mit unter bie Aufgabe bes Redners begreifft. Buweilen wirft auch die nicht subjeftive sondern objektive Bedeutung des Possessivums mit, daß wir ein Objektivum eintreten lassen. Accessio, das hingehen zu jemand, erhalt in folgender Berbindung bie Bedeutung einer Audienz, die man erteilt; Cic. Verr. 2, 53, 133: is (Timarchides) suo labore suisque accessionibus consequebatur, ut ad istum (Verrem) sine ulla sollicitudine summa pecuniae referretur; R. Rlog, Ciceros famtl. Reben II 765; Georges:

<sup>\*)</sup> Über bas beliebte Homocoteleuton res-spes Bolfflin im Arch. 1, 386, Landgraf in Burf.-Müllers Jahresb. 35, 65; Schmalz zu Sall. Cat. 20, 13.

"burch fein Sich-Uberlaufenlaffen von ben Leuten"; vgl. übrigens unten § 59.

# § 19. Nateinische Substantiva relativa für deutsche Subst. absoluta.

Noch ist eine Gattung von Wechselbegriffen zu behandeln, diejenigen Substantiva nämlich, welche im Deutschen absolut stehen, d. i. ohne den ihren Begriff ergänzenden Zusatz eines Objekts, während sie im Lateinischen dieser Ergänzung nicht entbehren können. Für diese deutschen Absoluta dieten die lateinischen Substantiva relativa in Berbindung mit ihren Objekten Ersat. Der ergänzende Objektsgenitiv ist häusig nur allgemeinen Inhalts; es sieht, wie wir sinden werden, aus, als ob er nur vorhanden wäre, um der Relativität des Substantivs einen Gegenstand zu geben, an welchem sie sich äußern könne. Aber nicht selten ist er auch bestimmteren, das relative Substantiv wesentlich begrenzenden Inhalts.

1. Dergleichen Objektsgenitive unbestimmten Inhalts find rerum und animi. Go fagen wir unbedenklich: die Hoffnung kämpft mit ber Berzweiflung; Cic. Catil. 2, 11, 25: bona spes cum omnium rerum desperatione (eigentl. mit völliger Soffnungslosigfeit) confligit; wie Liv. 21, 1, 5: Siciliam nimis celeri desperatione rerum concessam. Cic. Verr. 3, 1, 3: minus liberas omnium rerum voluntates habebat, er hatte keinen recht freien Willen mehr; 5, 51, 134: fame atque inopia rerum omnium confectos, zu vgl. mit copia rerum, Überfluß, Leg. agr. 1, 6, 18: Off. 3, 8, 36: emolumenta rerum fallacibus iudiciis vident, poenam ipsius turpitudinis non vident. Phil. 2, 8, 19: haec tu non propter audaciam dicis tam impudenter, sed qui tantam rerum repugnantiam non videas, nihil profecto sapis, die Große bes Wiberspruchs. Off. 1, 4, 11: homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentia cernit, causas rerum videt; Fin. 2, 14, 45: quae (ratio) et causas rerum et consecutiones videat; wir fagen einfach: welche Ursachen und Wirkungen erkennt. Epist. 1, 3, 33: seu calidus sanguis seu rerum inscitia vexat, wo Riegling απειρία πραγμάτων vergleicht. Cic. Rep. 2, 5, 10: hanc rerum tantam potentiam (biefe große Macht) non ferme facilius ulla in parte Italiae posita urbs tenere potuisset. Legg. 2, 17, 42: circumspicite celeriter animo, qui sint rerum exitus consecuti; Liv. hat 27, 17, 5: a spe, quam successus rerum augebat, der Erfolg; Tac. Hist. 4, 28: successu rerum ferocior (ebenso Justin häufig). 41, 3: sine maximis motibus rerum, ohne die größten Gärungen. Tac. Dial. 21: concedamus sane C. Caesari, ut propter magnitudinem cogitationum et occupationes rerum minus in eloquentia effecerit, quae divinum eius ingenium postulabat. - Unfer Infonsequenz ift bei Quintil. 8, 6, 50 inconsequentia rerum. Unfunde, Unwissenheit gibt Cic. Fin. 1, 19, 63 mit ignoratio rerum, Beschauung, Beschaulichfeit 5, 4, 11 mit contemplatio et cognitio rerum\*), während Seneca Trang. 6, 2 wie ber Deutsche zu fagen wagt: considerandum est, utrum natura tua agendis rebus an otioso studio contemplationique aptior sit. — Kür animi val. Schmalz zu Sall. Catil. 58, 2: quem neque gloria neque pericula excitant, nequiquam hortere; timor animi auribus officit, ju welcher Stelle Fabri unter anderem beibringt virtus animi Cat. 53, 1, mobilitas animi 49, 4, lubido animi 51, 4, inertia et mollitia animi 52, 28, ferocia animi 61, 4, iudicium animi Ing. 4, 4. Daß auch ber Plural animorum verwenbet wurde, zeigt z. B. Liv. 24, 23, 4: secutae et ceterae res hanc inclinationem animorum ad libertatem. — Für hominum Cic. Brut. 2, 7: cum patrocinium pacis exclusum est aut errore hominum aut timore, ale Berblenbung ober Furcht bem Frieden den Schutz ber Beredsamteit entzog; Rosc. Am. 5, 12: eo prorumpere hominum cupiditatem et scelus et audaciam u. a. m. — Cic. Or. 2, 75, 304: sine ulla praemunitione orationis, ohne irgendwie vorzubauen. Phil. 3, 6, 16: nihil illo (Bambalione) contemptius, qui propter haesitantiam linguae stuporemque cordis (Sittl, Ard). 2, 611) cognomen ex contumelia traxerat, feince Stammelne und feiner Stumpfheit wegen.

2. Es ist indessen nicht zu leugnen, daß Anfänge bes späteren, modernen Gebrauchs schon bei Cicero vorkommen;

<sup>\*)</sup> Eben weil sich dieses rerum so leicht an Substantiva anschließt, erscheint es in dem viel besprochenen dem Bolkslatein angehörigen impraesentiarum (depraesentiarum Petron. 58. 74) mit praesentia auch noch gar zusammengewachsen; Ripperd.-Lup. z. Nep. Hann. 6, 2, wo Cobet es verwarf; Engelbrecht, Unterssuchungen über die Sprache des Claudianus Mamertus S. 38, Schmalz, Antib. I 638 mit Stellen- und Litteraturangabe.

3. B. Cat. 2, 5, 10: eadem tamen illa, quae erat in abundantia, libido permanet. Tusc. 5, 10, 31: non igitur ex singulis vocibus philosophi spectandi sunt, sed ex perpetuitate (sc. rerum) atque constantia, sonbern nach bem gangen Zusammenhang und ber Konfequenz ihres Spftems. — Caritas ift nicht bloß in ber Sprache ber romischen Landwirte absolute die Teuerung; Cic. Off. 2, 17, 58: ne M. quidem Seio vitio datum est, quod in caritate (sc. annonae) asse modium populo dedit; Verr. 3, 93, 216: cum alter annus in vilitate, alter in summa caritate fuerit; Dom. 5, 12: erat igitur et praesens caritas et futura fames und öfter in dieser Rebe. - Marc. 5, 13: iudicavit a plerisque ignoratione potius quam cupiditate bellum esse susceptum; 10, 30: erat enim obscuritas quaedam. Huch findet fich fogar ber umgekehrte Fall, daß wir im Deutschen ein lateinisches Absolutum mit einem Relativum und ber zu biefem gehörigen Erganzung verdeutlichen; Madv. z. Fin. 3, 5, 16: ex quo intellegi debet principium ductum esse a se diligendo, daß das Prinzip alles hanbelns und Begehrens von ber Selbstliebe aus: geht; 5, 20, 57: ut eos in rebus quaerendis explicandisque naturis aetates conterere videamus, der Forschung und Erklärung der wesentlichen Eigenschaften der Dinge ihr Leben widmen sehen; Fabri 3. Liv. 22, 60, 2: feminas quoque metus ac necessitas in foro turbae virorum immiscuerat, ber Drang ber Umftanbe.

- II. Ersat der Substantiva aus dem Gebiete der Adjektiva.
- § 20. Ersak durch nicht substantivierte Adjektiva.
- 1. Es kann im Lateinischen ber substantivische Hauptbegriff eines Sayes, welcher ben Sinn bes letzteren absolut bebingt, in ein abjektivisches Attributiv gelegt werden. Dies geschieht hauptsächlich dann, wenn das entsprechende Substantiv sehlt. Ob es geschehen ist, erkennt man aus der gänzlichen Beränderung, welche der Sinn durch Weglassung des Adjektivs erleidet. Wenn es aber geschehen ist, so kann im Deutschen statt des Adjektivs ein Substantiv eintreten. So kommt es, daß im Lateinischen nichtsubskantivierte Adjektiva, in welche der den Sinn des Sates beherrschende Hauptbegriff gelegt wird, Ersamittel deutscher Substantiva werden.

Cic. Lael. 16, 58: altera sententia est, quae definit amicitiam paribus officiis ac voluntatibus. Der Sinn bes

Sages ift nichtig ohne paribus, weshalb zu überfeten ift: welche bas Wesen ber Freundschaft in die (quantitative) Bleichbeit ber Dienftleiftungen und Befinnungen fest. Cicero war aus Mangel an einem Substantiv - benn paritas fam febr ipat auf - genötigt bas Abjeftiv zu verwenden; Cenff. M. Lael. S. 456. 457; ebenjo Off. 2, 12, 41: qui (vir virtute praestans) cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis pari iure (Rechtsgleichheit) retinebat, Liv. 38, 50, 9: qui ius aequum pati non possit, b. i. Ισονομίαν \*). Aus gleichem Grunde gebrauchte Cicero jum Musbrud ber Sprachreinheit ober Sprachrichtigfeit sermo purus et emendatus u. bgl.; benn puritas war noch nicht gebildet; es findet sich erst bei Arnob. adv. nat. 5, 11; Schmalz, Antib. II 390. Cic. Fin. 1, 10, 33: blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, verführt burch bie Lodungen bes Genusses - besser: burch ben lodenden Genuß bes Mugenblids. Liv. 1, 14, 3: eam rem (ben Morb bes Tatius) minus aegre quam dignum erat tulisse Romulum ferunt seu ob infidam societatem regni seu —. Not 8D nicht gesagt werben, bag nur im tonfreten Falle bie societas regni zwischen Romulus und Tatius infida war, sondern es wird die Eigenschaft jeder gemeinschaftlichen Regierung angegeben; somit sagt Livius: δτι άπιστον ή της βασιλείας κοινωνία, weil jebe gemeinschaftliche Regierung das Element der Untreue in fich tragt, vgl. Otto, Sprichw. S. 296. Bu bem genannten Behufe wird insbesondere neben dem substantivischen nihil das Abjektiv nullus verwendet, um den Begriff bes Mangels an etwas ober Gigenichaften negativer Art auszubruden, für welche es teine Gubstantiva gibt; Liv. 21, 4, 9: has tantas viri virtutes ingentia vitia aequabant: inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deum metus, nullum iusiurandum, nulla religio, Unwahrhaftigkeit, Unsittlichkeit, Gottlosigkeit, Dleineidigkeit, Gewissenlosigkeit. (Fund, Philol.

<sup>\*)</sup> Doch fagt Cic. auch Or. 2, 52, 209: superioribus invidetur, si intolerantius se iactant et aequabilitatem communis iuris transeunt; vgl. 1, 42, 188: legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio; Rep. 1, 34, 53: aequabilitas iuris, quam amplexantur liberi populi, vgl. 1, 27, 43; Off. 1, 25, 88: in liberis populis et in iuris aequabilitate; Tac. Ann. 1, 4: omnes exuta aequalitate iussa principis aspectare; vgl. 3, 26 und öfter.

57, 350). Cic. Att. 14, 13, 6: redeo ad miseram seu nullam potius rem publicam, ich tomme wieder auf den flaglichen Bestand ober vielmehr Nichtbestand unseres Staates Nulla condicio entspricht oft bem beutschen Begriff Unmöglich teit; f. § 9, 3 a. E., § 64, 1 a. E.; Af. Pollio bei Cic. Fam. 10, 31, 4: perferri litterae nulla condicione potuerunt, ce war eine absolute Unmöglichfeit bas Schreiben ju hinterbringen; Bölfflin u. Diodon'sti z. bell, Afr. 79, 1. Sall. Iug. 31, 1: multa me dehortantur a vobis, Quirites, ni studium rei publicae omnia superet: opes factionis, vostra patientia, ius nullum, das Nichtvorhandensein, die Nichteristenz des Rechtszustandes. Tac. Ann. 6, 47: nullae in eos imperatoris litterae erflärt Nipperden: das Nichtvorhandensein eines faiferlichen Schreibens. hieher gehört auch idem; Cic. Off. 1, 26, 90: praeclara est aequabilitas in omni vita et idem semper vultus eademque frons, das Sidygleichbleiben, die Unveränderlichkeit der Mienen; Tusc. 3, 15, 31: hic est enim ille vultus semper idem, quem dicitur Xanthippe praedicare solita in viro suo fuisse; δμοιον τδ Σωκράτους πρόσωπον, Aelian. VH. 9, 7.

Es fann aber ber Erfat beutscher Substantive burch lateinische nichtsubstantivierte Abjektive auch dann unvermeiblich werden, wenn bas beutsche Substantiv im Benitiv steht mit bem unbestimmten Artifel ober im Blural, um ben Charafter ober bie Gigenschaft eines anbern Begriffes zu bezeichnen; 3. B. obwohl nur Quaftor wußte er fich boch die Burbe eines Ronfule zu geben: quaesturam consulari dignitate ornavit. Consulis fonnte, wenn aud nicht ausschließlich, befagen: bie Burbe bes bestimmten bamals im Umte stehenden Ronfuls. Verr. 1, 52, 137: domus erat non meretricio conventu sed praetoria turba referta, das Haus war nicht mit ber Gescllfcaft von Buhlcrinnen, sondern vom Gefolge eines Brators angefüllt; Pomp. 21, 61: cuius aetas a senatorio gradu longe abesset, beffen Alter ihm noch lange feinen Anspruch auf ben Rang eines Senators gab; red. sen. 4, 9: nec enim eguissem medicina consulari (ber heilenden Sand eines Konsuls), nisi consulari vulnere concidissem. Und so sehr oft, wie auch Ellendt zu Or. 2, 22, 94 bemerkt. Aber bieser Gebrauch erstrectt sich noch weiter als auf Abjettiva, Die von Umtern hergeleitet sind. Phil. 5, 18, 49: omnem vim ingenii, quae summa fuit in illo, in populari levitate consumpsit,

fein ganzes großes Talent ging in dem leichtfertigen Treiben eines Demagogen auf; Off. 2, 1, 3: ba mußte felbstverständlich meine Schriftstellerei, sofern fie bie eines Sachwalters ober Senators war, ein Ende nehmen, ober: ba mußte ich als Sachwalter und Senator meine Feber niederlegen, illae scilicet litterae conticuerunt forenses et senatoriae; Nivverd. Luv. 3. Nep. Alc. 3, 4 opera forensi. Cic. Rosc. Am. 17, 49: non tu in isto artificio accusatorio callidior es quam hic in suo, in beinem Sandwert, welches das eines Anklägers ist, d. i. in beinem Handwerk als Ankläger. Rep. 6, 15, 15 ist munus humanum eure Aufgabe als Menschen. — Der Genitiv bes lat. Subftantive ift eigentlich nur zuläffig in Ermanglung eines geeigneten Abjettivs; Fin. 2, 31, 100: eiusdem testamentum a philosophi gravitate discrepat, paßt nicht gur Burbe eines 36.; Planc. 41, 100: abiecta quaestoria persona comitisque Indessen ist der Lateiner doch nicht unverbrüchlich sumpta. an diesen Gebrauch gebunden; Or. 1, 36, 167: ego vero istos non modo oratoris nomine sed ne foro quidem dignos putarim; 1, 46, 202: non tam caduceo quam nomine oratoris ornatus; Legg. 3, 18, 40: brevitas non modo senatoris sed etiam oratoris magna laus est (vgl. Liv. 23, 23, 4); Or. 2, 18, 75: locutus esse dicitur aliquot horas de imperatoris officio; Caes. b. G. 5, 33, 2. Andererseits wird, wiewohl selten, das den Genitiv vertretende Abjektiv zur Bezeichnung bestimmter Bersonen angewendet: Liv. 1, 47, 7: his muliebribus instinctus furiis, durch die blinde Leidenschaft der Frau (Tanaquil); vgl. Weißb.=Dt.

3. Ebenfalls ein Ersahmittel für beutsche Substantiva, jedoch fein notwendiges, bieten lat. Abjektiva in dem Falle dar, wenn sie a) für einen lat. Subjekts- oder Objekts- oder kaufalen Genitiv stehen, oder b) statt einer Präposition mit ihrem Kasus und in letterem Falle vorzugsweise das Gebiet bezeichnen, innerhalb dessen sich der Begriff eines anderen Substantivs bewegt und ausdreitet, aber auch für andere Attributiv-Berhältnisse verwendet werden. Obwohl dieser Gebrauch bekannt und schon oft besprochen worden ist, so hat uns doch die Erssahrung gelehrt, wie schwer sich angehende Stilisten zu dieser Berwendung der Abjektiva bequemen. Diesen zu Liebe mögen solgende einer reichen Fülle entnommene Beispiele hier Plats sinden.

Litteratur. Gelegentliches: Drakenborch zu Liv. 27, 4, 6 u. öfter; Frigell, Prolegomena ad Liv. libr. XXII, Gotha 1883 zu 26, 4; Otto bei Osann zu Cic. Rep. 2, 32, 56; Sillig zu Plin. NH. vol. V 359. Zusammensassendes: Kühnast, Liv. Synt. S. 290; A. Rlein, De adioctivi assimulati apud Ciceronem usu, Breslau 1879; G. Wichert, Über die Ergänzung elliptischer Satteile aus korrespondierenden im Lat., Guben 1861 I 41 Anm.; Derselbe, Über den Gebrauch des adjektivischen Attributs an Stelle des subjektiven oder objektiven Genitivs im Lat., Berlin 1875; Rühner, II 158 ff.; E. Hoffmann, Studien auf d. Gebiet d. lat. Synt. S. 131; Senffert, Pal. Cic. S. 25.

- a) Cic. Planc. 21, 52: sed quid ego aedilicias repulsas colligo? i. e. aedilium, vgl. ib. 22, 53: neque enim unquam maiores nostri sortitionem constituissent aediliciam, nisi -. Or. 2, 80, 327: mores adulescentis ipsius et servilis percontatio, i. e. servorum (Spyr. Bassis, Adhraior 9, 207); Cluent. 28, 77: ex invidia senatoria crescere; Tusc. 5, 36, 103: popularis offensio, Unbeliebtheit beim Bolte; ibid. 104: gloria popularis; Liv. 22, 26, 4: auram favoris popularis ex dictatoria invidia petiit, er benütte die üble Stimmung gegen ben Diftator, um fich popular zu machen; 3, 42, 6: posito decemvirali odio; 6, 4, 10: cum oppidanos eosdem integro semper certamini paucitas fessos obiceret, h. e. certamini integrorum ober cum integris; 26, 49, 12: ipsa iam extra periculum iniuriae muliebris sum; Who.-M. z. 29, 18, 20: omni divino humanoque scelere liberari, Berbrechen gegen Götter und Menschen. Fabri zu Sall. Iug. 41, 2: metus hostilis in bonis artibus civitatem retinebat, die Furcht vor dem Feinde. Nep. Epam. 10, 3: civilis victoria, Sieg über die Mitburger. Cels. 4, 32 (p. 159, 2 D.): circumcisa omni negotiosa cogitatione, Gebanke an Geschäfte. Cic. Cael. 28, 67: viros muliebre bellum (i. e. a muliere excitatum) gerentes; vgl. Caes. b. G. 1, 40, 5: servili tumultu; Cic. Fin. 2, 7, 22: doloris medicamenta illa Epicurea (von Ep. vorgeschlagen, empfohlen) u. f. w.
- b) Cic. Fam. 5, 19, 1: nihil ad tuum provinciale officium addi potest, beine mir in der Provinz erwiesenen Gefälligkeiten können nicht überboten werden. So sehr ost: Sest. 3, 7: provincialis in eo magistratu abstinentia, wo sehr bequem ein doppeltes in crspart wird. Verr. Act. 1, 2, 6: Achaicus inquisitor, der Inquirent in Achaicus Verr. 3, 70, 163: haec frumenti emptio Siciliensis, dieser Getreide-Ankauf

1

in S.; Tusc. 5, 4, 10: Philiasius sermo, das Gespräch in Phlius; Cluent. 25, 68: suppressiones iudiciales, nicht gerichtliche Unterschlagungen, sondern Unterschlagungen in Progeffen; Prov. cons. 4, 8: haec eius urbana audacia, feine in der Stadt ausgeübte Frechheit; Caes. b. c. 3, 83, 1: urbana gratia dignitasque, Beliebtheit und Ginfluß in ber Stadt, beim Bolte; Cic. Phil. 5, 9, 24: at ille, cuius ne pacatam quidem nequitiam quisquam ferre posset, bellum intulit provinciae Galliae, Nichtswürdigkeit im Frieden; Legg. 2, 24, 60: excipit (lex) bellicam peregrinamque mortem, ben Tob im Rrieg und in ber Frembe; Soffa gu Q. fr. 2, 3, 4: contionarius ille populus, jener Bobel in den Berfamm= lungen; Or. 2, 83, 339: cum sint populares multi variique lapsus, ba man beim Bolte gar oft und vielfältig anftogen tann. - Dft treten auch andere beutsche Prapositionen ein; Caes. b. c. 1, 66, 4: iter campestre, Weg burch eine Ebene; Boot 3. Cic. Att. 8, 5, 2: exspectatio Corfiniensis, bie Erwartung wegen ober in Betreff Corfiniums; fühn Brut. 73, 256: castellani triumphi duo, i. e. ob castellum captum habiti; s. Jahn-Eberh. Nep. Milt. 8, 1: hic etsi crimine Pario est accusatus, tamen alia causa fuit damnationis, obgleich er mittelft einer Anklage wegen Paros vor Bericht gestellt murbe -; vgl. crimen vinarium, Rlage megen bes Beinzolls, Cic. Font. 9, 19. Q. fr. 1, 1, 9, 26: quantum vero illud est beneficium tuum, quod iniquo et gravi vectigali aedilicio Asiam liberasti, daß du Afien von der ebenfo unbilligen als brudenben Steuer an die Aedilen befreit haft. Sehr bundig Plaut. Pseudol. 1, 3, 68: lex quinavicenaria von der lex Plaetoria; f. Lorenz Ginl. Anm. 32. Cic. Fam. 3, 8, 9: Hortensium roges, ut, si unquam mea causa quicquam aut sensit aut fecit, de hac quoque sententia bima decedat, daß er auch seine Ansicht von zweijähriger Dauer bes Profonsulats aufgebe. Fam. 7, 8, 2: ego vestras Britannicas litteras exspecto, euere Briefe aus Britannien; Att. 8, 13, 1: omnis exspectatio nostra erat in nuntiis Brundisinis, von Brundssium her, Att. 4, 15, 2 iter Asiaticum, nach Asien. — Hieher gehört auch opus censorium, Varro Ep. quaest. 1. IV frg. bei Gell. 14, 7, 8; Gell. 4, 12, 1; Cic. Or. 2, 90, 367; Suet. Iul. 41: opere censorio nudatos, wofür L. Lange, Rom. Alt. 13, 808 notatos vorschlug. Der offizielle Ausbruck bebeutete eine Rüge bes Benfors, aber auch ben Gegenftand

eines folden Aftes, das Benehmen oder die Handlungsweise eines Bürgers, die zur Rüge Anlaß gab, also opus consorium fecit.

## § 21. Erfat der Subftantiva durch subftantivierte Adjektiva.

Wenn wir biesem vielbehandelten Gegenstand eine aussführliche Erörterung widmen, so geschicht dies wegen des Reichtums stillstischer Darstellungsmittel, den uns dieser von Sallust an besonders durch Livius, mehr noch durch Tacitus erweiterte Sprachgebrauch an die Hand gibt. In Absicht auf die Wethode der Untersuchung glauben wir am sichersten zu gehen, wenn wir zuerst das Einzelne beobachten, sodann aus diesen Beobachtungen die allgemeinen Resultate ziehen.

Litteratur. Allgemeines: Bahnbrechend C. 28. Dietric, 3366. Suppl. VIII 485-503; Quaestiones grammaticae, Freiberg 1861 G. 1-5; Saafe Edftein, Borl. über lat. Sprach= wiffenich. I 149 ff.; Drager l. l. § 16 ff.; Ruhner l. l. II 169; Landgraf in Reifig-Baafe G. 160 ff. mit Litteraturangaben; Somala, Bbb. II 2, 433 ff. Gingelnes: Solpe, Syntaxis priscorum scriptorum Latinorum, Leipzig 1861. I 341 ff.; B. Barth, Die Elegang bes Terentius im Gebrauch bes Abjettivums, Fled. 3366. 129, 177ff.; Senffert-Müller gu Cic. Lael. S. 100ff.; B. Lupus, Der Sprachgebrauch bes Corn. Nepos, Berlin 1876 S. 101 ff.; A. Anschüß, Selecta capita de syntaxi Sallustiana, Halle 1873 cap. IV; L. Constans, De sermone Sallustiano, Baris 1880 S. 27 ff., S. 219 ff.; Krah, Specimen grammaticae Livianae, Insterburg 1859 S. 4ff.; Rühnast, Liv. Syntag, Berlin 1864 S. 45 ff.; D. Riemann, Etudes sur la langue et la grammaire de Tite-Live S. 79ff.; F. Friedersborff, Liv. XXVIII, Anhang zu c. 3, 4; E. Opip, De latinitate Senecae, Raumburg 1881 S. 14ff; Th. Bogel in b. Einleitung b. Ausgabe bes Curtius § 7ff.; C. A. Brolen, De elocutione A. Cornelii Celsi, Upfala 1872 S. 27 ff.; P. hirt, Die Substantivierung bes Abjektivums bei Quintilian, Berlin 1890; Drager, Syntag u. Stil bes Tacitus § 7ff.; Schönfelb, De Taciti studiis Sallustianis, Leipzig 1884 S. 30 ff.; L. Conftans, Étude sur la langue de Tacite, Baris 1893; Solftein, De Plinii minoris elocutione disp. altera, Magdeburg 1869 C. 9 ff.; Rraut, Syntag u. Stil bes jungeren Plinius, Schonthal 1872 § 7 ff.; Thomé, De Flori rerum scriptoris elocutione, Frankenftein 1881. Rolfs, Transact. of the Amer. Philol. Assoc. 31, 5 ff. Soppe, Syntax u. Stil des Tertullian, Leipz. 1903 S. 98 ff. Wir gehen A. vom Neutrum bes Abjektivs aus und bes trachten zunächst

### a) bas Neutrum singulare.

#### 1. Das alleinftebenbe Reutrum fingulare.

1. Die Substantivierungen besselben im Nominativ und im Affusativ ohne Braposition gehören vorzugeweise bem wiffenschaftlichen Stil an bei unverkennbarem Ginfluffe griechischer Ausbruckweise. Außer honestum, bonum, verum, utile, iustum u. f. w., außer bem von Lucrez aufgebrachten inane (Brieger, Ph. Woch. 18, 297), serner calidum, frigidum u. dgl. in philojophifden und naturmiffenschaftlichen Schriften, wohin auch bie Farbenbenennungen, g. B. album für bas nachtlaffifche albedo gehören (BBb. D. 3. Liv. 4, 25, 13), erwähnen wir folgenbes. Cic. Tusc. 5, 15, 45: ex bonis, quae sola honesta sunt, efficiendum est beatum, wofür er ND. 1, 34, 95 beatitas und beatitudo bilbete (Schmalz, Antib. v. beatitas); Or. part 6, 19: communia autem simplicium coniunctorumque sunt haec quinque quasi lumina: dilucidum, breve, probabile, illustre, suave, Deutlichkeit, Rurze, Bahricheinlichkeit, Unschaulichkeit, Unmut: Acad. 2, 33, 105: sic inducto et constituto probabili; Divin. 2, 50, 103: videsne Epicurum, quem ad modum, quod in rerum natura omne esse dicimus, id infinitum esse concluserit? daß das All unendlich fei. Sonst hat fich diefer Bebrauch auf einige wenige Abjettiva und zumeist auf die familiare Redeweise beschräntt; Scoff. D. 1. 1. Fast elliptisch spricht Cicero, wenn er nach dem Borgang von Plaut. Asin. 1, 3, 51 z. B. Quinct. 17, 55 fagt: memini, vetus est (ein altes Spridywort): de scurra multo facilius divitem quam patrem familias fieri posse; Fam. 7, 3, 4: vetus est enim: ubi non sis, qui fueris, non esse, cur velis vivere; bei Plaut. Cist. 2, 1, 38 steht verbum usurpabo vetus, bei Ter. Ad. 5, 3, 17: vetus verbum est, Cic. Flacc. 27, 65: utrum nostrum est an vestrum hoc vetus proverbium (Senff., Schol. Lat. II § 68, 3 gibt weitere Beispiele); Senec. de ira 3, 9, 5: vetus dictum est (Rlog 3. Andr. 2, 5, 15). Dagegen ift wirkliche Substantivierung vorhanden in falsum sentire, nicht falsch (unlogisch) denken, sondern falsche Gedanken hegen ND. 1, 1, 1; Sull. 13, 38, 39: nescire certum; falsum dicere. So steht falsum iudicare

Verr. 2, 27, 66, falsum scribere 3, 53, 123, verum dicere Verr. 4, 9, 19, verum iudicare Cluent. 28, 76, ferner magnum videor dicere, ich glaube mich start auszudrücken (µéya είπεῖν), Verr. 4, 1, 2; reliquum attendite 28, 64. Aus Ciceros Briefen ermahnen wir Q. fr. 1, 2, 2, 7: si te interioribus vicinis tuis anteponis, valde magnum facis (Befenberg und Müller nicht ohne Bedenken magni; f. die Ausl. 3. Orat. 30, 105: magnum facere); Fam. 1, 9, 10: ut integrum mihi de causa Campana ad suum reditum reservarem, baß ich mir freie hand bis zu f. Rückfehr erhalten follte. Fam. 8, 6, 5; Fam. 5, 2, 8; Or. part. 38, 132. Caelius Att. 8, 11, D. 2: dum certum nobis de eo, quod audieram, referretur. 11, 25, 3: iam enim mihi videtur adesse extremum; Verr. 3, 81, 188: extremum reliquum est de aestimato (frumento). Raum hieher zu rechnen ift bas häufige malum für Strafe; Fabri 3. Sall. Iug. 100, 3. Livius fagt 28, 27, 11 ohne Rot: aut tranquillum aut procellae in vobis sunt; wenn cs aber 30, 10, 5 heißt: ut pervium in totum navium ordinem esset, so ist pervium, Durchgang, ein technischer Ausbruck (Fest. s. v. vici p. 371), ebenso wie bei Tacit. Hist. 3, 8: ne pervium illa Germanicis exercitibus foret. Für den Superlativ diene bas Beispiel aus Cic. Verr. 3, 75, 174: aratoribus fit gratissimum, si -, ben Betreibeproduzenten gefchieht ber größte Befallen, vgl. das bekannte gratissimum feceris, si —.

Im Genitiv bagegen ist die Substantivierung häufig, am häufigsten im Partitivus: quicquid boni, novi u. bgl. 4, 1, 2: nihil neque privati neque publici neque profani neque sacri. ND. 1, 27, 75: species deorum, quae nihil concreti habeat, nihil solidi, nihil expressi, nihil eminentis. Alber auch für andere Genitive finden sich Beispiele nicht bloß bei Dichtern; ND. 2, 31, 79: lex, quae est recti praeceptio pravique depulsio; Or. part. 38, 132: ambigui praecepta; Senec. Const. 1, 2: prima tantum pars saxa rupesque habet et invii speciem; Ep. 102, 26: dies iste, quem tamquam extremum reformidas, aeterni natalis est. 3. Deflination fommt in ber Regel nur in Begleitung ber 2. in Anwendung, f. ND. 1, 27, 75; boch Lufrez gebraucht ben Genitiv von inane für sich, z. B. 1, 365: plus inanis, Gegenfat: plus corporis; Cicero den Genitiv eines Romparative Or. 2, 71, 289: similitudine turpioris (f. § 22, b). Dagegen jagt er Off. 3, 4, 17: quod vere honestum est, fas est cum

utilitatis repugnantia comparari, nicht utilis, während sonst utile im Nominativ oder Affusativ oft dem honestum gegensüber steht. Liv. 42, 47, 9: vicit tamen ea pars senatus, cui potior utilis quam honesti cura erat; dagegen siest Bölfslin (Liv. Krit. S. 25) 5, 3, 9: si quicquam in vodis non dicam civilis sed humani <a href="mailto:animi">animi</a> esset. Gegen Zumpts Bemersung (Lat. Gr. § 433), daß, wenn vom Neustrum wieder ein Kasus abhänge, dasselbe wohl nicht leicht im Genitiv stehen könne, wie z. B. Cic. Or. 1, 31, 137: nihil exspectatione vestra dignum, spricht Liv. 5, 33, 1: si quicquam humanorum certi est, d. i. si quicquam certi rerum humanarum est, wiewohl sich dergleichen Fügungen nicht unbedingt zur Nachsahmung eignen; Nüßell, Ztsch. f. S. 1, 175; Dräger l. l. S. 53.

Selten ift ber Ablativ des Meutrums substantiviert; Cic. ND. 1, 20, 54 interiecto inani; Tusc. 1, 41, 99: nihil melius extremo; Rep. 3, 35, 47: quid optimo melius cogitari potest? Parad. 3, 1, 22: si bene facta recte facta sunt et nihil recto rectius, certe ne bono quidem melius quicquam inveniri potest; vgl. Senec. Ep. 66, 8: incrementum maximo (Dat.) non est: nihil invenies rectius recto, non magis quam verius vero, quam temperato temperatius, und 11: nihil est divino divinius, caelesti caelestius. Cic. Flacc. 12, 28: minimo contenti; Att. 12, 19, 1: parvo contentus esse possum (Du Mesnil 3. Legg. 2, 4, 8 und Flacc. 29, 71: suo contenti); Har. resp. 23, 49: carere publico; Sall. Hist. I frg. 77, 17: intelleget se metu magis quam aequo et bono sustentatum. Liv. 29, 2, 2: hostico (Abl. viae) tamquam pacato clementer ductis militibus. Selten auch ber Dativ; Cic. Acad. 2, 35, 113: itaque incognito nimirum assentiar; wie 46, 141; 48, 148; Fin. 3, 6, 20: superiori contrarium; 5, 6, 15. Sall. Iug. 16, 1: vicit pars illa, quae vero pretium ant gratiam anteferebat. Senec. Ep. 99, 31: hoc, quod vivimus, proximum nihilo est; NQ. 6, 26, 2: cum solido liquidum ac molle semper accederet; Ep. 57, 9: nec quicquam noxium aeterno est; vgl. die eben angeführte Stelle Ep. 66, 8. Quintil. 2, 17, 35: ut candido candidius et dulci dulcius non est adversum, ita nec probabili probabilius. Wie Celsus 1, Prooem. p. 10, 38: quod vero propius est, fo Tac. Ann. 1, 6: propius vero. Indessen ist leicht zu ertennen, daß fich die Unwendung diefer Rafus zumeist auf bas Bebiet wiffenschaftlicher Runftausbrude beschränft, von benen nur die gewöhnlichsten und allgemeinsten zum Gemeingut der Sprache werben.

- Dagegen ist schon bei Cicero und noch mehr bei Livius 2. (val. Friedersborff 1. 1.) nichts bäufiger als die Substantivierung akkusativischer und ablativischer Prapositional-Musbrude. In biefen bat bie fubstautivische Bermenbung bes Reutrum singulare ihren eigentlichen Sit, fo baß fich hinsichtlich ber beutschen und lateinischen Substantivicrungen bes Reutr. fing. ein gerabe umgefehrtes Berhältnis berausstellt. Wo der Lateiner am häufigsten substantiviert, da tun wir cs am feltenften; wir nehmen für die substantivierten Brapositional= Ausbrücke wirkliche Substantiva ober Substantiva mit Abjek-Daber ist gerabe biefer Sprachgebrauch eine ergiebige Fundstätte für ben Stilisten, ber nach Ersagmitteln beutscher Substantiva sucht, und man wird uns nicht tadeln, wenn wir diefem zuliebe die Beispiele etwas reichlicher geben. Dennoch ift auch bei diesem Gebrauch eine gewisse Beschräntung nicht Jene Ausbrücke bezeichnen nämlich zumeift zu verfennen. Raum- und Orts-, seltener Zeitverhältniffe, und erft metaphorisch Zustände, in welche etwas wie eine Örtlichkeit hinein= gebracht ober aus benen wie aus einem Orte etwas hervor und heraus gebracht wirb.
- a) Örtliches. Venire in medium, de medio (ἐκ μέσου) removere Cic. Verr. 2, 71, 175\*); in profundo veritatem esse demersam Acad. 1, 12, 44 nach Democrit. ἐν βυθῷ γὰρ ἡ ἀληθείη (Diog. Laert. 9, 72). In publico bebeutet an cinem öffentlichen Orte, sei es eine Straße, ein Blaß ober ein Lotal, daher überhaupt in der Öffentlichseit, öffentlich; Set. de Bacch. l. 16: neve in poplicod neve in preiratod neve extrad urbem sacra quisquam fecise velet; Cic. Att. 8, 9, 2: in publico proposuit epistulam; Liv. 3, 57, 10: leges in publico proponere; Cic. Tusc. 5, 35, 102: est enim earum rerum omnium in nostra urbe summa in publico copia \*\*).

<sup>\*)</sup> Über die Rebensarten mit medium Landgraf, Cic. Rosc. S. 169; Georges s.v. medius; über consulere in medium, für das allgemeine Beste sorgen, Heräus zu Tac. Hist. 4, 6, 4; über in medium relinquam Eußner, Bl. s. bayr. S. 22, 126.

<sup>\*\*)</sup> Dieses in publico mußte eigentlich bes publice desendere auf ben Eiteln ber Promotionsschriften verbrangen, wenn sich dieser Ausbrud nicht aus ber nachklassischen Latinität rechtsertigen ließe:

Verr. 3, 55, 128: cognoscite, quid ad extremum scribat Metellus, am Schluffe seines Schreibens; Cluent. 28, 78: in occulto stare; Catil. 3, 8, 20: in excelso collocare; Or. 28, 98: minimegne in lubrico versabitur, auf schlüpfrigem Boben, Tusc. 4, 18, 42 (schon Cato Orig. inc. frg. 1: ne praedia in lubricum derigerentur); Planc. 22, 54: in angustum venire, ins Bedrange, b. i. in Berlegenheit fommen; Off. 1, 17, 53: ab illa enim immensa societate humani generis (societas propinguorum) in exiguum angustumque concluditur. Sall. Hist. II frg. 87 C: castra in plano locaverat, II frg. 87 A: tela in incertum jacientes; Hauler, Arch. 3, 537. - Liv. 1, 28, 2: ab extremo orsi, von hinten ansangend; 2. 54. 7: consilia non publica sed in privato habere, nicht in ber Rurie, fonbern in einem Privatlofale; 5, 52, 7: in profano, auf ungeweihtem Boden; 5, 55, 4: in vacuo aedificant, fie bauen, wo fie Plat finden (gleichsam auf "herrenlosem Boden"); vgl. d. Ausl. zu 42, 19, 2; 28, 24, 6: in hostico, in Feindesland; 9, 26, 2: urbs sita in plano; 2, 7, 11: deferam in planum aedes; 22, 2, 8: in sicco fessa sternere corpora, ermübet sich aufs trodue lagern; 23, 46, 10:

publice bebeutet in ber Raiferzeit auch vor bem Bublitum, 3. B. Suet. Dom. 2: recitavitque etiam publice; Gell. 13, 18: in stationibus ius publice docentium aut respondentium; ber berühmte Jurift unter D. Aurelius G. Corvidius Scaevola ichrieb einen liber singularis quaestionum publice tractatarum: pal. auch Gell. 7. 17, 19 Conft ift für öffentlich, wie wir gelegentlich anmerten, auch zu brauchen in multitudine; Cic. Off. 2, 14, 18: quae in multitudine (ἐν πολλοῖς) cum contentione habetur oratio, ober nach Umstanben in foro, medio in foro, auch blog in medio, 3. B. Cic. Or. 1, 3, 12; ND. 1, 6, 13; Tac. Hist. 3, 19: haec in medio sc. loquebantur; in contione ND. 1, 23, 63. Statt in contions war auch pro contione ausgekommen, nicht nur in der Militarfprache "beim Appell"; Beraus 3. Tac. Hist. 4, 24, Bölffl. u. Miodon'sti zu bell. Afr. 19, 3; Schmalz, Sprachgebr. b. Af. Bollio S. 44°; A. Röhler, Banr. Gbl. 25, 515 ff.; Liv. 7, 10, 14: dictator miris pro contione eam pugnam laudibus tulit; 45, 2, 12: supplicatio pro contione populo indicta est. Aufmerkfam ift noch zu machen auf palam, propalam (öffentlich, b. i. vor aller Belt) Cic. Att. 9, 9, 2; Schmalz, Antib. II 215; Liv. 34, 33, 14: haec propalam dicebat, illa tacita suberat cura, ne. Dagegen coram loqui Tac. Hist. 2, 76 ift gu Jem. perfonlich, offen, ins Geficht reben.

castra in aperto communire, auf freiem Felbe; 25, 21, 6: prima legio in primo instructa, befam ihren Plat im Borbertreffen; 36, 18, 2: levis armaturae partem in primo locavit; 10, 14, 17: ni secunda acies in primum successisset; M.-Müller z. 2, 20, 10: provolant in primum, nach vorn; 27, 46, 2: in angusto tendere, auf beschränktem Raume lagern; 23, 27, 7: in artum compulsi, in brangvolle Enge gezwängt, eingefeilt (vgl. Senec. NQ. 6, 18, 1); 2, 50, 8: multiplicatis in arto ordinibus; 3, 6, 7: in Hernico, auf Grund und Boben ber Herniter; 5, 47, 4: Gallus iam in summo constiterat; 21, 11, 8: ab imo; 2, 10, 7: cedere in tutum, sich in Sicherheit begeben; 21, 26, 5: hostes ex tuto visere, in einer sichern Stellung ben Feind beobachten; 21, 32, 7: ex propinquo visa montium altitudo; 3, 8, 11: vires in unum contulere, sie vereinigten ihre Kräfte auf einen Buntt. -22, 22, 10: in secretum abductus, beiseite genommen; 5, 43, 2: quo successerit magis in arduum, eo pelli posse per proclive facilius rati, je weiter ber Feind bie fteile Bobe hinangeruckt fei, besto leichter könne er auf bem abschüffigen Boben gurudgetrieben werben; 5, 47, 5: acies in praeceps deferri, in den Abgrund; 22, 47, 3: in derectum niti, in gerader Richtung vorwärts bringen; 28, 30, 9: in contrarium tondere, nach ber entgegengeseten Richtung hinarbeiten: 29, 32, 8: in obliquum praelati, in schräger Richtung vom Strome fortgeriffen; 30, 38, 8: in profundum hauriri, von ber Tiefe verschlungen werben; 22, 17, 2: .calor ad vivum adveniens, die Hite, die and Fleisch bringt; vgl. Cic. Verr. 3, 50, 118: de vivo igitur aliquid erat resecandum, man mußte ben Grundstod angreifen; Flace. 37, 91: dat de lucro, detrahit nihil de vivo, greift das Kapital nicht an; Seyff. D. 3. Lael. 5, 18: neque id ad vivum reseco.

b. Die Borstellung ber Örtlichkeit wird mehr ober minber anschaulich auch auf andere Berhaltnisse ausgebehnt.

Cic. Quinct. 3, 13: haud mediocriter de communi, quodcunque poterat, ad se in privatam domum sevocabat, vom gemeinschaftlichen Bermögen; Caec. 13, 38: ad incertum revocari bona, aller Besitz werde in Frage gestellt; Or. 2, 26, 110: nulla potest esse nisi ex ambiguo controversia, nur die Zweideutigseit gibt Ansaß zu Kontroversen; 2, 61, 250: ex ambiguo dicta; Off. 1, 37, 134: aut per ridiculum aut severe, im Scherz oder im Ernste. ND. 3, 20, 52: hoc in

immensum serpet, wird ins unendliche fortgeben. Att. 8, 1, 1: haec oppida atque oram maritimam illum pro derelicto habere, betrachte er als aufgegeben, als herrenlojes But (val. Brut. 4, 16: seremus aliquid tamquam in inculto et derelicto solo). Über pro certo, pro hand dubio habere u. bgl. DR. Müll. zu Liv. 1, 3, 2. — Berhältnismäßig reich an solchen Ausbrüden ift Salluft. Iug. 29, 2: a bono honestoque in pravom abstractus est; Catil. 8, 1: fortuna res cunctas ex lubidine magis quam ex vero celebrat obscuratque, ber Wahrheit gemäß; Iug. 22, 4: populum Romanum neque recte neque pro bono facturum, si —; Fabri z. d. St. u. au Catil. 41, 1: Allobroges diu in incerto habuere, quidnam consili caperent. Hicher gehört auch in aperto est (έν τῷ φανερώ) Ing. 5, 3; Tac. Hist. 5, 36, Agr. 1; f. § 144, 1, b. Liv. 26, 48, 9: C. Laelio et M. Sempronio advocatis partis utriusque P. Cornelium Caudinum de medio adiecit, b. i. als Unparteiischen; benn die mittlere Stellung, welche Jemand amischen zwei streitenben Parteien einnimmt, ift bas Berhaltnis ber Unparteilichfeit; vgl. medium se gerere, media oratio Liv. 10, 15, 10, ή μέση πολιτεία Arist. ΠΑ. 13, 4, die vermittelnde Berfassungsform. - Liv. 7, 17, 7: etiam dicta- . turam iam in promiscuo esse, ein Gemeingut, wortlich: in ungeschiedenem Besithstand; 7, 30, 2: ex aequo (et l'oov, ex τοῦ όμοlov) venire in amicitiam, unter gleichen Berhältniffen, in gleicher Stellung, Selbständigkeit\*); 26, 37, 8: ad vanum (els rd nerór) et irritum redacta victoria, der Borteil bes Sieges ift zu Baffer geworden \*\*); vgl. 28, 31, 1: spem ad irritum redactam; 2, 6, 1: dolore tantae ad irritum cadentis spei; in cassum Plaut. Poen. 1, 2, 150: omnia in cassum cadunt; Sall. Hist. III frg. 48, 11: quae profecto in cassum agebantur; Liv. 2, 49, 8: in cassum missae preces; Wölffl. Arch. 2, 15; 41, 23, 17: donec ad certum redigatur, vanusne hic timor noster an verus fuerit; 44, 15, 4: si id ante dubium fuisset, legatorum paulo ante verba ad certum

<sup>\*)</sup> Über ex toto, in totum BBlfflin, Arch. 4, 145, über ex facili Landgraf in Reifig-haafe S. 160.

<sup>\*\*)</sup> Merkwürdig Goethe Faust Zl. 2: ins Bergebne schelten; ferner: Rur mäßig, mößig! Richts ins Berwegne, daß Sturz und Unfall dir nicht begegne. (Gallizismen: en vain, au hasard?) Bgl. Bölffl. 1. 1. 17 ff.

redegisse; 2, 8, 1: in contrarium vertit, etwas schlägt ins Gegenteil um; 3, 41, 8: ingenium minus in bono constans; 4, 43, 3: in urbe ex tranquillo necopinata moles discordiarum exorta est; Cic. Off. 1, 24, 83: in tranquillo tempestatem adversam optare; Liv. 3, 40, 11: re publica in tranquillum redacta; 22, 7, 4: praeterquam quod nihil auctum ex vano velim; 27, 26, 1: nec spem nec metum ex vano habet, cr braucht weber Furcht noch hoffnung aus ber Luft zu greifen; 21, 32, 10: ut ex aperto atque interdiu vim per angustias facturus, als ob er offen (ohne hinterlift) ben Engpaß forcieren wollte; 26, 17, 5: Hasdrubal cum in arto res esset, als er in der Klemme war; 3, 40, 10: in turbido minus perspicuum fore putant, quid agatur, in ber Berwirrung; 5, 33, 11: ex antiquo retinere aliquid; 42, 18, 3: copias per commodum exponere, nach Bequemlichfeit. Cato Or. 1, frg. 7: omnia ab integro paranda erant; Cic. Verr. 1, 56, 147; de, ex integro u. a. m.

Auf das Berhältnis der Örtlichkeit sind auch folgende Ausdrücke zurückzusühren: Cic. Verr. 2, 46, 113: nullum signum, nullum ornamentum, nihil ex sacro, nihil de publico attingere, nichts vom Tempelgut (Kirchenvermögen), nichts vom Staatsvermögen anrühren; Liv. 1, 43, 9; 4, 59, 11: ex publico, de publico data pecunia; 3, 1, 3: largiendo de alieno popularem sieri, auf fremde Unfosten; vgl. 4, 59, 11: de suo quisque fungitur munere militiae; Cic. Quinct. 13, 43: ut ocius ad tuum pervenias. Auch das befannte convertere (vertere) in Graecum, in Latinum gehört hieher.

c) Seltener werden mit den Präpositional-Ausdrücken Zeitverhältnisse bezeichnet. Einer der gewöhnlichsten ist in posterum, wobei solgende Berbindung zu merken ist: Radir. perd. 10, 29: optimi et sapientissimi cuiusque animus ita praesentit in posterum (versett sich dergestalt in die Zukunst), ut —; vgl. Fam. 2, 8, 1: ad postremum zulegt, endlich, Plaut. Aul. 3, 5, 53, Poen. 4, 2, 22; Liv. 38, 16, 13\*). Caec. 16, 46: ad extremum usque contendere, die zum letten Augenblick sechten; Cluent. 2, 6: ad extremum exspectare, die zulegt warten; Vatin. 16, 40: in extremo, zu

<sup>\*)</sup> Opip, ber ad postremum für nichtsalluftisch balt (Boch. f. kl. Bh. 11, 678), wird widerlegt durch Hist. II frg. 12: seditiones et ad postremum bella civilia orta sunt; I frg. 77, 5. Bgl. auch Staceh, Arch. 10, 78.

guter lest; Fin. 4, 13, 32: nulla profecto est (natura), quin suam vim retineat a primo ad extremum, vom Anfang bis zum Ende ihres Daseins; Phil. 2, 30, 75: consilium a primo reprehendendum. Liv. 9, 8, 15: neque ad extremum (f. v. a. denique), cum sacrosancti essent, dedi hostibus violarive posse; 42, 23, 6: vel ad extremum, si gratia plus quam feritas apud eos valeret, semel statuerent, im äußersten Kalle; 1, 54, 2: dux ad ultimum (am Ende) belli legitur, während dies in ad ultimum seditionis (2, 45, 10; 56, 5) bis zum höchsten Grad und in fidem ad ultimum praestare (45, 19, 17) bis zum letten Augenblick bedeutet; über fpatlat. ad summum, höchstens, Schmalz, Woch. 24, 509. 7, 30, 1: in perpetuum, für immer; 4, 4, 4: in aeternum urbe condita, auf ewig, für alle Ewigfeit (28, 28, 11; 6, 21, 2), ein Ausbrud, wofür Cicero in omne tempus fest, 3. B. Tusc. 1, 38, 91; Fam. 5, 15, 1. Jenes in perpetuum entspricht auch unferem ein für alle mal; Att. 12, 15, 1: apud Appuleium, quoniam in perpetuum non placet, in dies ut excuser. videbis, weil ich mich bei A. nicht ein für alle mal entschulbigen foll, so sorge, daß es für jeden einzelnen Tag geschieht; andere Stellen bei Merguet, Leg. 3. d. Red. Cic. 2, 636 \*). Liv. 27, 2, 3: luctus ex praeterito, timor in futurum erat; 30, 17, 1: ingenti hominum et in praesens laetitia et in futurum spe. Bgl. noch Stacen, Arch. 10, 78.

### § 22. Fortsetung.

Wie sehr die Sprache blesen Substantivierungen geneigt war, ersieht man aus der Dreistigkeit, mit welcher sie dieselben mitunter ohne Not in Gebieten versucht, innerhalb deren sie als Wagstücke erscheinen. Solche Gebiete sind

a) die dritte Deklination, da sich diese, wie schon oben bemerkt, den Substantivierungen minder gerne sügt. Für Eicero erinnern wir an das oben erwähnte de communi und an Tusc. 2, 2, 5: oratorum laus ita ducta ab humili venit ad summum, ut iam senescat. Livius sagt 3, 8, 9: cum exitus haud in facili essent; 3, 65, 11: moderatio tuendae libertatis in difficili est; Cels. 5, 26, 1: in difficili spem esse; 5, 26, 3: ii quoque in praecipiti sunt, in quidus

<sup>\*)</sup> Der die Haufung ber Abverbia liebende Florus fagt 1, 28, 2 (H.): semel in perpetuum; f. Georges, Ph. Runbich. 2, 1081.

Ragelabach, Lat. Stiliftif. 9. Muft.

mucro desedit; 2, 6 p. 38, 4 D.: in praecipiti esse; in biefem Sprachgebrauch gingen die Romifer voran (Plaut. Capt. 2, 2, 86, Ter. Andr. 4, 2, 19: in proclivi est). Hist. 3, 49: satisfactum bello ratus et cetera ex facili (&E ετοίμου); Agric. 15: ut graviora tamquam ex facili tolerantibus imperentur; Senec. Tranq. 1, 11: aliquid parum ex facili fluit; Tac. Hist. 2, 21: quocunque casu accidit (amphitheatri deflagratio), dum atrociora metuebantur, in levi habitum, wie Ann. 3, 54: quam, si cetera respicias, in levi habendum! Hieher gehört auch bas mehr volkstumliche in praesenti, Cic. Fam. 2, 10, 4; Nep. Alc. 4, 2: inimici vero eius quiescendum in praesenti decreverunt, Att. 12. 5. wofür in ber feineren Sprache in praesentia gefagt wurde, so von Cicero schon Inv. 1, 17, 24; 1, 30, 49, was Madvig auch für Liv. 34, 35, 11 in Anspruch nimmt, Quinct. 6, 23. Diese Formen erscheinen als Lugus ber Sprache; nicht aber, was Liv. 6, 6, 18 steht: laudem conferre potius in medium quam ex communi ad se trahere; 28, 6, 9: ex patenti utrimque coactum in angustias mare, das Meer gieht sich auf beiben Selten aus ber Belte zu einem Sunde zusammen.

Der allein stehende Romparativ und Superlativ bes b) Reutrums ift freilich an fich schon eine Seltenheit; f. § 21, 1. Cic. Or. 3, 9, 34: in ea varietate fere melius a deteriore facultate magis quam genere distinguitur; Fam. 6, 6, 1: cotidie melius exspectans; Orat. 11, 36: in omni re difficillimum est formam exponere optimi, quod aliud aliis videtur Aber bei ber Meigung ber Sprache zu abjeftivischen Prapositional-Ausbruden muß es gleichwohl auffallen, bag wir bei ben Rlaffifern im engften Sinn bergleichen mit bem Romvarativ nicht finden. Hus Cicero ist fein berartiges Beisviel bekannt. Roch Sallust begnügte sich mit in mains, in melius, in deterius; Ing. 73, 5: Mari virtutem in maius celebrare, worin Corte und Fabri mit Recht eine Nachahmung bes thutybideischen έπι τὸ μείζον κοσμήσαι erblicken; Hist. III frg. 14: in maius componentem; ib. II frg. 24: ad mutandum modo in melius servitium (ἐπὶ τὸ βέλτιον, τὸ κάλλιον); I frg. 5: plura de bonis falsa in deterius composuit; (έπὶ τὸ γείρον, τὸ αἴσχιον). Livius beschränkte sich auf ersteres in Berbinbung mit accipere 4, 1, 5, celebrare 4, 37, 5, verbis extollere 28, 31, 4, wagt babei aber auch incerta in maius

vero ferri solent 21, 32, 7 (vgl. Curt. 9, 2, 14: omnia maiora sunt vero). Die Schriftsteller ber Raiserzeit schreiten immer weiter; fie benüten nicht nur jene Ausbrucke in mancherlei Wendungen; Senec. Rh. Contr. 7, 1, 27 M.: Iul. Montanus, qui illos optimos versus Varronis expressisset in melius; Plin. Ep. 4, 28, 3; Tac. Ann. 4, 20: pleraque in melius flexit, Beraus 3. Hist. 3, 13; Iust. 2, 14, 2: incensae urbis in maius restitutio, sondern substantivieren neutrale Romparative aller Art; ja es ist bieses Wagnis ein charatteristisches Mertzeichen ber neue Darftellungsmittel fuchenben Latinität; jedoch den Plural, wie er sich z. B. bei Plato Phileb. p. 40 B: μιμεῖσθαι έπὶ τὰ γελοιότερα, Polit. p. 293 Ε έπι τα καλλίω μεμιμήσθαι findet, bildete man nicht nach. Der nächstliegende Ausdruck war in peius schon bei Verg. Georg. 1, 200; Senec. Ep. 13, 12: detorquere in peius, Quintil. 1, 1, 5: bona facile mutantur in peius, 10, 2, 16: declinant in peius; Cels. 1, 2 p. 31, 27: neque in peius tantum sed etiam in melius. Beliebte Rombinationen waren Senec. Clem. 1, 1, 6: quae tempore ipso in maius meliusque procedunt; Plin. Ep. 9, 39, 1: reficienda est mihi aedes Cereris in melius et in maius. Aber Bellejus bildete auch 1, 17, 2: nec poetarum in antiquius citeriusve processit ubertas; Tac. Ann. 14, 39: cuncta ad imperatorem in mollius relata, bem Raiser wurde alles in milberem Lichte bargestellt, mit einer Deutung ins milbere; Senec. Clem. 1, 5, 4: potestate sua in melius placidiusque uti \*). Der= gleichen ift häufig, selten aber sind, abgesehen von ben oben erwähnten Redensarten ad extremum, ad ultimum, fuverlativische Beispiele; boch vgl. Liv. 6, 23, 3: multitudinis ex incertissimo sumentis animos; Senec. Ep. 99, 5: quis ergo furor est certissimo excidere? Liv. 1, 40, 2: Anci filii duo etsi antea semper pro indignissimo habuerant se patrio regno tutoris fraude pulsos —; Senec. Ep. 57, 8: animus, qui ex tenuissimo constat, aus der feinsten Materie.

<sup>\*)</sup> Bgl. Wiebemann, Philol. 31, 553; Roth, Ext. 24, 220; Mayor zu Plin. Ep. 3, 11, 1 mit Litteratur; Haffenstein, De syntaxi Ammiani Marcellini, Königsberg 1877 S. 27; Brenous, Étude sur les hellénismes dans la syntaxe latine, 1895. S. 431.

§ 23.

2. Das in Berbindung mit Genitiven, Pronominen und Abjettiven fubftantivierte Reutrum fingulare.

In den Strukturen der vorigen Paragraphen war das Abjektiv zwar schon Substantiv geworden; denn es stand unabhängig für sich und hatte die wesentlichste Eigenschaft des Abjektivs aufgegeben, nämlich an ein anderes Substantiv irgend wie gebunden zu sein. Rurz es hatte den Rang eines Substantivs erhalten, hatte sich aber noch nicht aller Rechte desselben bedient, indem es die substantivischen Rektions= und Versbindungs=Besugnisse nicht ausübte. Nunmehr tut es die weiteren Schritte, daß es a) wie ein Substantiv den Genitiv regiert; d) ein Pronomen, ja c) sogar ein neues Abjektiv oder Partizip zu sich nimmt.

a) Neutra singularia mit bem Genitiv.

Bei Cicero und Cäsar ist der Gebrauch noch sehr des schränkt; es sind entweder solche substantivierte Reutra, die etwas Kontretes ausdrücken, wie z. B. commune, die Gemeinde, daher Cic. Verr. 2, 46, 114: statuae a communi Siciliae datae; insigne, Kennzeichen, Abzeichen, Verr. 1, 58, 153: (bulla) indicium atque insigne pueritiae, Pis. 30, 73: pacis est insigne et otii toga; reliquum, Rest; Cat. m. 20, 72: illud dreve vitae reliquum (s. c.); oder Superlativdegriffe, wie extremum, ultimum, summum, plurimum; Div. 2, 43, 91: caelum, quod extremum atque ultimum mundi est; Lael. 4, 14: cuius disputationis suit extremum; Prov. cons. 13, 33: nunc denique est perfectum, ut imperii nostri idem esset extremum; Caes. d. G. 6, 26, 2: ab eius summo; Cic. Verr. 2, 73, 181: in publicanorum causis vel plurimum aetatis meae versor; Varr. RR. 1, 13, 4: stercilinum, cuius latera et summum vindicatum a sole; vgl. Keil z. 1, 8, 4.

Sallust bewegt sich bereits freier als Cicero, weit freier als Cäsar; er sest nicht nur zu extremum oder summum den Genitiv; Iug. 21, 2: quia diei extremum erat; 90, 1: nam aetatis extremum erat; 37, 4: in praerupti montis extremo; 93, 2: prope ad summum montis, sondern schreibt nach Analogie von plurimum auch Iug. 21, 2: ubi plerumque noctis processit, serner multum diei processerat 51, 2, während Cicero und Cäsar sich auf multo die, ad multum

diem, (de) multa nocte, ad multam noctem beschränken; er verbindet auch das längst substantivierte medium mit dem Genitiv; Hist. I frg. 149: diei medio, ebenso aridum in der von Hegesippus d. h. Ambrosius (Fr. Bogel, Act. Sem. Erl. II 410) nachgeahmten Stelle, Iug. 48, 3: (arbores) quae humi arido atque harenoso gignuntur, wo humi von den substantivierten Adjektiven abhängig ist (Schmalz, Ph. Woch. 24, 509), ja er wagt auch, über lumine etiam tum incerto IV frg. 40 hinausgehend, II frg. 87 B: ceteris suga tuta suit incerto noctis et metu insidiarum.

Die neuen Mittel ber Darftellung nahm Livius auf, 3. B. die fallustische Berbindung bes Neutrums plerumque mit Genitiv 45, 9, 2: per Europae plerumque, und erweiterte fie, ber Macht ber Analogie folgend, und so erscheinen weder Ber= bindungen, wie reliquum diei 3, 62, 5, noctis 2, 25, 2, anni 7, 20, 9, aestatis 27, 20, 2; 30, 39, 2: dum reliquum tempestatis exsaeviret; Fabri-Heerw. z. 22, 15, 1; H. J. Müller z. 42, 14, 10; aestatis extremo 26, 20, 7, rem ad ultimum seditionis erupturam 2, 45, 10, ab sole orto in multum diei stetere in acie 27, 2, 9; spoliis ad multum diei lectis 22, 52, 1; 10, 32, 6; medio aedium 5, 41, 2, noch in immensum altitudinis 21, 33, 7, immensum obtinentes loci 5, 37, 5, ni exiquum superfuisset diei 9, 42, 6, exiguum spatii 22, 24, 8; serum erat diei 7, 8, 5, in aequo campi 5, 38, 4 auffallend oder unvermittelt. Doch zogen sich die genannten Schriftsteller, zu benen Curtius zu zählen, eine gewisse Grenze. Die Substantivierung in Diesem Gebiete ift bei ihnen fast ausschließlich auf Abjektiva ber 2. Deklination beschränkt, ferner auf folde, die nach der Analogie von multum Grad=, Maßund Teil-Berhältniffe bezeichnen z. B. Cels. 7, 7, 7 (p. 276, 20) summum foraminis, weehalb ber Benitivus auch meift ein partititiver ift, als welchen ihn Landgraf zu Rosc. S. 255, 314 auch in bem befannten id ober hoc temporis, aetatis richtig erkannt und treffend erklärt hat. Rede Husnahmen bilben bas incertum noctis bes Sallust und aequum campi bes Livius. Allein die Späteren, welche alle jene Berbindungen für Errungenschaften betrachteten, knüpften in freierem Gebrauch immer weiter gehend auch an diefe Ausnahmen an, und fo entspricht jenem incertum noctis, wohl auch unter Unlehnung an Bergils sub obscurum noctis Georg. 1, 478, Tac. Hist. 4, 50: obscuro coeptae lucis, Ann. 2, 39: obscuro adhuc diei,

Minuc. Oct. 9, 7: per incertum sortis, Iustin. 38, 1, 8: incertum belli timens, ferner bem aequum campi Tac. Ann. 1, 65: lubrico paludum lapsantes; 6, 49 lubricum iuventae (f. Nipperd. zu 14, 56 lubricum adulescentiae); 3, 5: asperrimo hiemis u. f. w., welche Strufturen freisich ähnlich wie bei den Griechen eine uneingeschräufte Freiheit in substantivischer Behandlung des Abjektivs in Anspruch nehmen, während bei Livius umgekehrt in einzelnen Beispielen die Natur des Abjektivs auch in der Substantivierung noch sichtbar ist; z. B. 10, 28, 2: extrahebatur in quam maxime serum diei certamen.

Litteratur. Sepffert. Müller, Laslius S. 79; Landgraf zu Reisig-Haase S. 567. 568 mit Litteratur, Riemann S. 163 ff.; Stacen I. l. S. 56; Whb.-M. z. Liv. 1, 57, 9; Dräger, Annalen bes Tacitus, Einl. § 40; Schmalz, Hob. II 2, 237 ff.

b) Neutra singularia mit dem Pronomen.

Die Kähigkeit ein Pronomen an fich zu ziehen substantiviert bas Abjeftiv noch mehr. Denn es wirb einer neuen Befugnis ber Substantiva teilhaftig, ohne die andere der substantivischen Rettion zu verlieren; z. B. Liv. 2, 11, 4: hoc tantum licentiae, diefer hohe Grad von Ungebundenheit; Plin. Ep. 3, 3, 4: in hoc lubrico aetatis; Liv. 4, 13, 9: ne cuius incerti vanique auctor esset; M. Müll. z. 1, 29, 3: domos suas ultimum illud visuri pervagantur, um sie jenes lette mal, d. i. jest zum lestenmale zu sehen, was, beiläufig gesagt, auch ein Ausbruck ist für bas beutsche: "noch einmal (hoc ultimum) mill ich bich feben"; Curt. 10, 5, 3, Mütell G. 307. 308. Ganz substantivisch ist universam rem publicam eo nefario obstringere Liv. 9, 38, 19, ein Ausfunftsmittel für das inbeklinable nefas, mährend Quintil. 12, 8, 2 ohne Not eodem matutino fagt, aber allerdings bazu berechtigt mar, ba zu feiner Zeit matutinum bereits bie Geltung eines Substantive hatte. Cicero hat ND. 2, 10, 28: calidum illud atque igneum; 1, 24, 68: illud vestrum beatum et aeternum; Cluent. 42, 119: illud commune proponam; Pis. 26, 62: istuc fractum, humile, demissum, sordidum, biefes bein nieberträchtiges, gemeines Wesen; Or. 3, 25, 98: in antiquis tabulis illo ipso horrido obsoletoque tenemur; Rühn. z. Tusc. 2, 5, 13: ut in eodem simili verser; Senec. Ep. 101, 22: mixtum hoc divini humanique, biefes gange Bemifch von Bottlichem und Menfchlichem.

c) Neutra singularia mit einem neuen Abjeftiv.

Dit biefer Berbindung ist tatfächlich anerkannt, bag bas substantivierte Abjektiv ein von bem hingutretenben Attribut gemiffermaßen verschiebener Rebeteil geworben ift. Schon Cicero fagt Verr. 3, 43, 103: ex omni reliquo; Cat. m. 20, 72: illud breve vitae reliquum; Fin. 1, 6, 17: in infinito inani (ἐν ἀπείρω κενῷ); ND. 3, 36, 87: si aliud quippiam nacti sumus fortuiti boni —; Or. 2, 69, 279: ridiculi genus Liv. 8, 10, 13: neque suum neque patientis ac lenti. publicum divinum pure faciet; Who. M. 3. 23, 19, 14: quicquid herbidi terreni erat, grafiges Erbreich. Senec. Ep. 102, 21: hoc omne convexum, biefes ganze Gewölbe (mundus); Benef. 7, 2, 6: qui se in profundum inexploratum et immensum immitteret (bagegen Cic., ber übrigens profundum auch substantivisch gebraucht, Divin. 1, 43, 97: cum ad infinitam altitudinem terra desedisset); Quintil. 11, 3, 78: temperatus (sanguis) medium quoddam serenum efficit. Bervorzuheben ist bonum und malum publicum (rei publicae), 3. B. Sall. Cat. 37, 8, in ben Ablativen bes Umstandes bono, malo publico, jum Bohl, jum Rachteil bes Staates; Plant. Capt. 3, 2, 2: quid est suavius quam bene rem gerere bono publico, Trin. 1, 2, 183; Liv. 34, 5, 8: accipe, quotiens id fecerint (matronae) et quidem semper bono publico; M. Müller zu 2, 1, 3, Friedersborff zu 27, 6, 8. Das fteigerte Tacitus Ann. 3, 70 zu substantivierte bonum egregium, was übrigens eine vereinzelte Kühnheit blieb, die Cl. Lawr. Smith, Harv. Stud. in class. Phil. (Bofton) Vol. 1, 107 ff. burch die Konjektur egregium publice < locum> = principem in civitate locum zu beseitigen sucht. Den Abl. malo publico wendet bereits Cato Or. frg. 2, 17 an: neque eos malo publico divites feci; ihn steigert Varro RR. 1, 13, 7 K.: pessimo publico, jum größten Rachteil bes St.; was Livius nachahmte 2, 1, 3. Hievon unterscheibe pessimo exemplo 4, 13, 1 und 4, 4, 5, wo einige Hofchr. fontaminieren: pessimo exemplo publico; f. Nägelsb. übb. Heft III nro. 10 dd. - Es ift indessen leicht erkennbar, daß sich im allgemeinen biese vollständigen Substantivierungen innerhalb fehr gemeffener Grenzen halten und zum größten Teile ber wiffenschaftlichen Sprache angehören.

#### § 24.

### b) Das substantivierte Neutrum Plurale.

1. Am häufigsten werden die als neutral erkennbaren Kasus substantiviert und zwar in allen Deklinationen und Bergleichungsgraden mit und ohne Präposition. Somit ist der substantivische Gebrauch des Nom. und Aktus., der im Singular verhältnismäßig selten vorkommt, im Plural gerade der gewöhnslichste, ja so gewöhnlich, daß Beispiele nicht nötig sind \*). Aber in Absicht auf die stillstische Berwendung dieser Neutra pluralia bemerken wir, daß sie häusig dienen, um Lokalitäten zu bezeichnen; Liv. 25, 13, 14: deturbant nitentes per ardua hostes; 30, 5, 7: proxima quaeque et deinceps continua amplexus (ignis); 29, 32, 7: per obliqua tendentidus; Tac. Hist. 3, 69: per neglecta, an den undewachten Stellen. Curt. 5, 4, 23: qua se montium iugum paulatim ad planiora demittit; 6, 4, 20: tandemque ad cultiora perventum est; Ammian. 27, 12, 10: per hirta dumis et aspera.

Häusig tritt bei Sallust, noch mehr bei Livius und den Späteren, insbesondere bei Tacitus, in dessen historischen Schriften diese Redesorm kulminiert, einige Male auch bei Cicero und Cäsar, zu diesen Pluralen ein Genitiv und zwar 1. ein Genitivus partitivus. Hierdurch werden dieselben Ersamittel für eine Menge von Substantiven, mit welchen wir je nach der Bedeutung eines Ganzen die Teile desselben aussbrücken. Das Nächstliegende waren Superlative und Komparative, denen der Partitivus sich zugesellte; Cic. Or. 2, 16, 69: in ceteris artidus cum tradita sint cuiusque artis dissicilima, reliqua tradi non necesse esse, die schwierigsten Partien; Fam. 1, 9, 15: Apelles Veneris caput et summa pectoris politissima arte perfecit; 10, 19, 2: incumbe, ut belli extrema persicias. — Doch sindet sich der Positivus bereits bei Caes. d. c. 3, 105, 4: in occultis ac reconditis

<sup>\*)</sup> Wir merken hier an Tac. Ann. 14, 60: cuncta scelerum suorum pro egregiis accipi videt, hervorragenbe, ausnehmende Berdienste (vgl. Sall. Iug. 10, 2), serner Plin. NH. 35, 88: Protogenes sordebat suis (sc. Rhodiis), ut plerumque domestica sc. sordent, "wie denn meistens ein Prophet in seinem Baterlande nichts gilt." Für die Rektionskrast der Pluralia ist bezeichnend Sall. Hist. II frg. 87 D: metuere, ne datis armis mox tamen extrema victis paterentur; Hauler, Arch. 3, 537.

templi, quo praeter sacerdotes adire fas non est, quae Graeci adva appellant, tympana sonuerunt, in ben unguganglichen Gemächern bes Tempels. Sallust bietet außer legum cultusque pleraque Iug. 78, 4, humanarum rerum pleraque 102, 9, ben Positiv nicht selten 3. B. Hist. II frg. 28: venti per cava terrae praecipitati, II frg. 47, 7: Italiae et provinciarum, IV frg. 28: Italiae plana marituma ac mollia. Aus Livius bemerken wir 1, 36, 6: summa (Neutr.) rerum, die wichtigsten Geschäfte; 5, 29, 4: per aversa urbis, die abgelegenen Begenden, Quartiere, Stragen ber Stadt: 26, 40, 9: cum in media urbis ac forum iretur; 6, 32. 11: extrema agminis, die letten Rüge der Marschkolonne; 9, 35, 7: equites praevecti per obliqua campi, eilten bem Reind auf Seitenwegen ber Ebene voran; 24, 29, 4: finitima provinciae Romanae, die junachst gelegenen Striche ber römischen Proving; 26, 1, 6: in Sicilia reliqua belli perficere, bie jur Beendigung bes Krieges erforderlichen Unternehmungen ausführen; 27, 30, 3: in cetera exsequenda belli (Tac. Ann. 13, 6); 30, 12, 10; opportuna moenium, die zur Flucht geeigneten Stellen ber Mauer; 30, 5, 1: cui omnia hostium nota erant, alle Berhältniffe, Stellungen bes Feinbes; 37, 58, 8 liest Ringerle ab ultimis Orientis < terminis >. Balerius Maximus bietet 3, 2, 10: nantes lubricis (cod. A2) pelagi, f. § 23 a g. E. Aus ber 3. Deflination und mit nachwirkender Partizipialfraft Liv. 21, 11, 9: per patentia ruinis agmina armatorum in urbem vadebant, burch bie Brefchen; 28, 20, 3: qua per inaequaliter eminentia rupis poterant, scandunt; andere Beispiele bei Riemann 1. 1. S. 103 ff. 2. Sinaus über bas Bebiet bloß partitiver Redemeife geht Cic. Fam. 2, 13, 3: publicanis etiam superioris lustri reliqua conservaram, die Rudftande der verfloffenen Bachtperiode \*); darnach Wesenberg Att. 6, 2, 5: superioris lustri < reliqua >; über diesen publizistischen, nicht von Cicero erfundenen Aus-

<sup>\*)</sup> Aus Verr. Act. 1, 6, 15 entnahmen die früheren Auflagen der Stilistik bis zur 6. incl. (1876) 'proponit inania midi nobilitatis' mit der Erklärung: "er hält mir die nichtigen Seiten, die Richtigkeiten der Nobilität vor," was in verschiedene Bücher, zulest noch in Ludow, Topik der Redeteile, Stolp 1885 S. 18, überging. Aber die Stelle lautet: proponit inania midi nobilitatis, hoc est hominum arrogantium, nomina, offenbar nach Lucr. 5, 906: nixus in hoc uno novitatis nomine inani; Senec. Clem.

druck Mayor zu Plin. Ep. 3, 19, 6. Besonders fühn Cic. Fin. 1, 20, 69: ludicra exercendi aut venandi, die Rurzweil körperlicher Übung ober ber Jagb; f. Madv. zu ber mit Varro Antiq. rer. Konjekturen viel heimgesuchten Stelle. hum. 10 frg. 2 (Mirsch): latet Italia inter praecipitia Alpium et Appennini. Sall. Hist. III frg. 48, 4: certaminis adversa. Liv. 30, 2, 6: incerta belli, 15, 4: incerta fortunae, häufig nachgeahmt; Mayor zu Plin. Ep. 3, 19, 4. Liv. 8, 25, 6: quae captarum urbium extrema sunt, patiebantur, die äußersten Bebrangnisse einer eroberten Stadt; per adversa montium, b. i. nicht per adversas partes montium, sondern per adversos montes 9, 3, 1; subita belli 6, 32, 5; 25, 15, 20: ad subita belli, bergleichen bei Livius noch verhältnismäßig felten und zur Nachahmung nicht zu empfehlen ift, aber in der nachfolgenden Beit unter bem Ginfluß grazifierender Dichter (vgl. Brenous 1. 1. p. 97; Norden zu Verg. Aen. 6, 633 per opaca viarum) eine weite Ausbehnung erlangt hat; wir erwähnen nur noch Minuc. Oct. 17, 10: recta montium, collium flexa, porrecta camporum, "fteile Bergeshöhen, wellenformige hügel, ebene Gefilde" (Dombart) u. Iustin. 41, 1, 11: profunda camporum, praerupta collium montiumque ardua.

Litteratur. Schöfler, die sogenannten syntaktischen Gräzismen bei den augusteischen Dichtern, Amberg 1884 S. 43 ff.; Brenous, Étude sur les hellénismes dans la syntaxe latine, S. 96 ff.; Kühner II 174, Schmalz, Hob. II 2, 433—435; Landgraf zu Reis. Haase S. 554; Bogel zu Curtius 7, 11, 18; Opiz, Quaest. Plinianae, Naumburg 1861 S. 16. Schönfeld, De Taciti studiis Sallustianis, Leipzig 1864 S. 31; Dräger, Synt. u. Stil des Tac. § 66; Panhoff, De neutrius generis adiectivorum substantivo usu apud Tacitum, Halle 1883 S. 28; Ballmaggi, Bulletino di filol. classica 4, 130—135.

<sup>1, 9, 10:</sup> agmen nobilium non inania nomina praeferentium; vgl. Martial. 11, 5, 5: si redeunt veteres, ingentia nomina, patres; Tac. Hist. 4, 14: inania legionum nomina ne pavescerent, womit Hist. 1, 30: vacua nomina sich vergleichen läßt. Inane im Plural mit dem Gentito gehört der Raiserzeit an; Orelli-Andresen zu Tac. Agric. 6: inania honoris, Heräus zu Hist. 2, 69: inter inania belli; Otto zu Ann. 2, 76; Sil. Ital. 4, 73: inania famae, 14, 208: per inania campi; Bolff, Boch. f. 11. Phil. 3, 566.

Seltener, jeboch schon bei Cicero vorkommend, ift ber substantivische Gebrauch der Neutra pluralia in benjenigen Rafus, an welchen bas Neutrum nicht erkennbar ift. Cicero jagt nicht bloß ND. 2, 47, 122: ut secernerent pestifera a salutaribus, fondern aud Or. 2, 26, 111: ambiguorum autem plura genera sunt, Rab. Post. 2, 4: magnas partes habuit publicorum (Staatspachtungen); Verr. 3, 71, 167: cum esset magister scripturae et sex publicorum; ja sogar Or. 2, 65, 262: gravium autem et iocorum unam esse materiam; Lael. 14, 50: nihil est appetentius similium sui quam natura; Cat. 2, 8, 18: in vastatione omnium, Fin. 1, 19, 63: ad cognitionem omnium, ND. 2, 15, 41: ignis confector est et consumptor omnium, Tusc. 2, 21, 47: praesto est domina omnium et regina ratio; val. Caes. b. c. 2, 31, 4: desperatio omnium, Berzweiflung an allem, wie Cic. Fam. 5, 13, 4 nach Baiter, Becher (Woch. f. tl. Ph. 6, 1228), Mendelssohn, Wüller: nos erimus in omnium desperatione fortes (Medic. in omnibus, offenbar unter bem Ginfluß bes in entstanden \*). Cicero hat sogar schon den Komparativ solcher Meutra; Orat. 38, 131: qua in varietate duriorum accusatio (Verris) suppeditabit exempla, mitiorum defensiones meae; Att. 9, 13, 3: ne quid ille superiorum meminisse me putaret; Müß. 3. Curt. 3, 11, 20: quas (viliores sarcinas) in comparatione meliorum (nicht sarcinarum) avaritia contempserat. Liv. 5, 33, 1: si quicquam humanorum certi est; Quintil. 10, 3, 32: novorum interpositione priora confundant; 11, 2, 6: hesternorum immemores. Ferner hat Liv. 3, 37, 3: taedio praesentium und ben Komparativ 9, 38, 5: avidam ulteriorum semper gentem; Senec. Const. 5, 5: apparatus terribilium; 4, 1: contactu inferiorum. Ep. 8, 20, 1: ita natura comparatum est, ut proximorum incuriosi longinqua sectemur, "willst du in die Ferne schweifen, fieh bas Bute liegt fo nah". Den Ablativ findet man bei Cic. Quint. fr. 1, 1, 11, 33: publicis male redemptis (f. oben); bei Sall. Ing. 70, 2: Ingurthae fesso aut maioribus astricto, durch wichtigere Geschäfte gang in Anspruch genommen; Liv.

<sup>\*)</sup> Den Genitiv bieses Reutrums ließen sich natürlich die Schriftsteller nach Casar und Cicero nicht entgehen; Sall. Iug. 85, 10: ignarus omnium, Liv. 1, 22, 6: omnium ignari; Fabri-Heerw. zu 21, 11, 12: inopia omnium.

26, 12, 17: convictus veris; 1, 45, 1: formatis omnibus domi et ad belli et ad pacis usus; vgl. Ov. Met. 4, 688: memoratis omnibus; Liv. 24, 23, 5: tutissimum ex praesentibus videbatur; über die Nachahmungen bei Eurtius u. Tacitus s. H. J. Müller z. d. St.; 3, 65, 8: ubi tribuni auxilio humilioribus essent, in primis parum proderat (sv half es in den ersten Fällen nicht viel), deinde ne ipsi quidem inviolati erant. Andere Beispiele bei Schs. M. Lael. S. 74. Wir sügen noch einige Dativbeispiele bei; Cic. Top. 16, 69: specie autem comparantur, ut anteponantur. innata atque insita assumptis et adventiciis, integra contaminatis etc., ratione utentia rationis expertibus etc.; Quintil. 10, 7, 30: ut subitis ex tempore occurrant; Plin. Ep. 3, 9, 16: vir exercitatus et quamlibet subitis paratus.

- 3. Vollendet wird der substantivische Charafter des Neutr. plurale durch das Hinzutreten eines attributivischen Abjestivs oder Partizips. Cicero dietet auch hiersür Belege; Or. 2, 69, 279: illa valde movent stomachosa et quasi sudmorosa ridicula; Legg. 2, 5, 11: qui perniciosa et iniusta populis iussa descripserint; Fin. 4, 19, 55: sic consequentidus vestris sudlatis prima tolluntur, eucre Folgerungen, Konsequenzen; consequentia = τὰ ἐπόμενά τινος, Plat. Rep. p. 504 B; Off. 2, 8, 28: multa praeterea commemorarem nefaria in socios; weitere Beispiele dei Landgr. Rosc. S. 192. Sall. Hist. II frg. 87 D: inter quae trepida; Liv. 23, 14, 7: multa gravia indignaque proponere animo; 27, 40, 4: multa secunda in Italia Siciliaque gesta; 24, 48, 12: operi aliisque iustis militaribus assuesecit.
- 4. Schließlich betrachten wir die attributive Verbindung der Abjektiva alia, cetera, omnia, pleraque mit substantivierten Abjektiven oder den einen Substantivbegriff vertretenden Relativsähen, unter Preisgebung der früher entwickelten Ansicht, daß jene selbst das substantivische Element der Verbindung bilden. Die richtige Aussalfung des Verhältnisses sindet sich schon dei E. W. Nauck, ISbb. 52, 192. Cic. Har. resp. 10, 21: omnia sollemnia ac iusta ludorum; ND. 1, 5, 12: omnibus veris falsa quaedam adiuncta. Liv. 7, 25, 10: inter cetera tristia eius anni, unter den übrigen traurigen Vorfällen dieses Iahrs; 7, 26, 14: aqua etiam praeter cetera necessaria usui desiciente; 24, 1, 2: Locrenses frumentum lignaque et cetera necessariausidusex agris in urbem rapere; 22, 6, 11: cum super

cetera extrema fames etiam instaret, außer ber anbern äußersten Bedrängnis. Ferner beobachte man ben Gebrauch bes Livius pon omnia, namentlich mit per und inter; 9, 13, 6: exercitus alter pervenerat Arpos per omnia pacata, burch lauter Gegenden, die friedlich gefinnt maren (vgl. 27, 17, 9: per omnia pacata eunti); 21, 35, 7: per omnia nive oppleta (lauter Schneefelder) cum agmen incederet \*). Fabri-Heerw. 3. 21, 32, 9: castra inter confragosa omnia praeruptaque locat, wörtlich: zwischen lauter Umgebungen, bie felfig und abschüffig waren, b. i. zwischen lauter Felswänden und Abgründen; 22, 39, 13: inter omnia inimica infestaque; 23, 2, 1: inter corrupta omnia, wörtlich: unter lauter verderbten Buftanden, hier: "obwohl alles faul war"; vgl. auch Madvig, Emend. Liv. p. 7292. Senec. Const. 5, 7: omnium extrinsecus affluentium incerta possessio est, h. e. omnium rerum quae -. Liv. 7, 33, 10: illa omnia, qua nunc erectae micant hastae, patefacta cernetis, ben gangen Raum, wo —. 27, 39, 7: per munita pleraque transitu fratris, quae antea invia fuerant, ducebat, meift auf gebahnten Wegen; 21, 35, 4: nono die in iugum Alpium perventum est per invia pleraque et errores \*\*). Aus Cicero vgl. noch Att. 3, 11, 2: ad me, obsecro te, ut omnia certa perscribas; Cat. 3, 2, 5: illi autem, qui omnia de re publica praeclara atque egregia sentirent.

<sup>\*)</sup> Anders 22, 6, 5: per omnia arta praeruptaque velut caeci evadunt, sie suchten auf jedem Terrain, auch wo es enge und stellabsallend war, zu entsommen. Ebenso erklären sich die Bendungen Cic. Marc. 7, 21: quo duce omnia summa sit adeptus, alles, auch das Höchste; Sall. Cat. 26, 5: extrema omnia experiri, Beisc. z. Liv. 37, 54, 1: omnia ultima pati alles, selbst das Außerste; sels. M. Lael. S. 257, Landgraf, Ph. Rundsch. 2, 413; vgl. unten § 25, 2 g. E. Über omnia dona, fausta, infesta precari, imprecari alicui Schmalz, Latinität des P. Batinius. Mannheim 1881 S. 21, Ph. Boch. 3, 611, Herāus zu Tac. Hist. 2, 74.

<sup>\*\*)</sup> Auch Curtius liebt biesen Gebrauch von pleraque und omnia, 3. B. 4, 1, 6: maritimam tum oram et pleraque longius etiam a mari recedentia rex possidedat, ein großes Stüd vom —, 4, 10, 14: pleraque inviolata hosti reliquit; 4, 10, 3: deserta omnia occurrere; 5, 10, 13: omnia vasta atque sine ullo humani cultus vestigio attoniti intuedantur.

§ 25.

- B. Substantivierung bes Abjektivs im Maskulinum.
- a. Substantivierung des Plurale der Abjektiva maftulina.
- 1. Nach Dietrichs begründeter Bemerkung (l. l. S. 486) können eigentlich nur diejenigen Adjektiva pluralia mafkuling substantiviert werben, welche nicht bloß eine Gigenschaft, sondern jugleich eine geschloffene Rlaffe von Perfonlichkeiten bezeichnen, die durch den Besitz jener Gigenschaft gebildet wird. Instruktiv Curt. 8, 5, 4: periti militares auro et ebore fulgere dicebant; unter ben militares ift boch wohl die indische Kriegertafte zu verstehen; über die Substantivierung Bogel, Sprachgebr. b. Curt. § 7. Also sagt man docti, indocti, periti (Kachleute), probi, improbi, sehr häufig boni (optimi viri) im politischen Sinn: die Wohlgesinnten, Konfervativen, Freunde ber Berfassung; ferner mortales, worüber Cramer, Arch. 6, 342. 343. 367, litterargeschichtlich von Navius bis auf Boethius handelt, ohne jedoch des Plautus und Barro zu gedenken. Plaut. Cas. 2, 5, 40: omnes mortales dis sunt freti (Men. Prol. 30: mortales multi); Rochm, Quaest. Plantinae Terentianaeque, Siegen 1897 S. 5. 6; Cato or. 9: viros Bruttiani verberavere, videre multi mortales, ibid. inspectantibus popularibus suis atque multis mortalibus; Varro Sat. Men. frg. 28 B.: mortales multi rursus ac prorsus meant; bei Cicero ebenfalls in ber Berbindung mit multi; 3. B. Pis. 31, 77, ferner mit omnes; 3. B. Fin. 2, 3, 6: aut Epicurus, quid sid voluptas, aut omnes mortales, qui ubique sunt, nesciunt; Dom. 28, 75: de meis in omnes mortales meritis. Dieses omnes mortales läßt sich vergleichen mit unferem "alles was Densch heißt", "jeder der fich Meufch nennt" (Schiller). Pis. 40, 96: Landgr. Rosc. S. 149. Sallust gebraucht mortales auch ohne folde Berbindungen, f. Fabri ju Cat. 2, 8, ebenfo Livius, letterer besonders in Schlachtberichten, z. B. 9, 44, 13: imperator Samnitium Statius Gellius multique alii mortales et castra utraque capta; Bbb.-M. z. 1, 9, 8; Schmalz, Antib. v. mortales mit Litt. \*). Ferner erwähnen wir populares (s. Cramer 1. 1.), agrestes, auch tenuiores, superiores, maiores, minores, summi, infimi, proximi, wenn der Zusammen-

<sup>\*)</sup> Über humani, menschliche Befen, Menschenkinder Lucr. 3, 80, 835, Varro Sat. Mon. 289 B., Stowaffer, Bien. Stud. 6, 206 ff.

hang über die bestimmte Klasse von Individuen, welche gemeint ift, ben notigen Aufschluß gibt; Boelffl. g. Liv. 21, 46, 2: laniatisque obviis. Man findet bemnach nicht summi ober maximi ober mediocres außerhalb einer erläuternden Bedanfenverbindung; Cic. Rep. 1, 34, 51: non solum ut summi virtute et animo praeessent imbecillioribus, sed ut hi etiam parere summis velint; Fam. 6, 6, 9: te hominem in communi re p. cuivis summorum tuae aetatis vel ingenio vel gratia populi R. parem; Caes. b. c. 2, 5, 5: cuiusque aetatis amplissimi, während Cicero unbedentlich fagt: ND. 2, 30, 60: a Graeciae sapientissimis, ferner Senec. Marc. 7, 1: discessu, non solum amissione carissimorum necessarius morsus est. Insbesondere ift die Substantivierung berjenigen Abjektiva zu bemerken, welche als die Teile eines Ganzen und burch basfelbe bestimmt und charafterifiert einen partis tiven Benitiv bei sich haben. Dieser (nacheleeronische) Bebrauch erstreckt sich über alle brei Genera; BBb. zu Liv. 30, 9, 1: cum expeditis militum 30, 30, 4: non in ultimis laudum hoc fuerit; 7, 29, 2: quotiens in extrema periculorum ven-Dräger I 457, Rühner II 811 Unm. 1; oben S. 122.

Daß übrigens viele Plurale ber Abjektiva, namentlich aus dem gewöhnlichen und Geschäftsleben, durch eine Art der "Ergänzung aus der Situation"\*) Substantiva zu werden scheinen, ist bekannt; Cato Orig. 7 frg. 5: sunt in his regionidus ferrareae, argentisodinae pulcherrimae; Cic. Cluent. 13, 37: in harenarias quasdam (Sandgruben) perductus; ND. 2, 20, 51: ceteraeque errantes sc. stellae; Caes. b. c. 3, 32, 2: columnaria, ostiaria sc. tributa, Säulen\*, Tür\* steuern; vgl. Cic. Att. 13, 6, 1: columnarium vide ne nullum debeamus; über onerariae Dras. z. Liv. 25, 27, 12. Was vom Plural, gilt selbstverständlich auch vom Singular; arvum sc. solum, Acerland, während das archaische Latein auch arva sc. terra hatte und die lingua rustica zwischen den 3 Genera: arvus sc. ager, arva und arvum schwankte, s. Deecke, Burs. M. Jahresb. 44, 149; dimidia sc. pars; Cic.

<sup>\*)</sup> Paul, Prinzipien ber Sprachgeschichte, S. 290: "Eine Ergänzung aus ber Situation findet statt, wenn statt eines Substantivums mit einer bazu gehörigen Bestimmung bloß die lettere geset wird"; vgl. auch Schmalz, hbb. II 2, 433. 434. 346.

Att. 15, 4, 4: itaque (epistulam) misi dedita sc. opera, Kalb, Arch. 1, 83; bellicum (sc. signum) canere im eigentslichen wie figürlichen Sinne gebraucht; Maenianum, Sittl, Arch. 5, 291, Brandes ibid. S. 519; Abellana sc. nux (Schrader, Sprachugl. u. Urg. S. 367) u. s. w.; Ott im Rottweiler Gymn. progr. 1874; Wölfflin, Phil. Anz. 7, 356; Dräger I 59ff.; Kühner II 174; Schmalz z. Reisig. S. S. 828.

2. Berbindungen ber Abj. pluralia mastulina mit andern Abjektiven und Partizipien kommen vor und zwar attributive nicht minder als prädifative. Cic. Tusc. 3, 24, 57: multi patientes pauperes commemorantur; 4, 35, 74: aegroti non convalescentes; Off. 2, 20, 70: omnes non improbi humiles. Fin. 2, 34, 114: doctissimi illi veteres. Bei Sallust beschränkt fich biefer Bebrauch fast nur auf numerale Attribute, multi, complures, omnes boni, pauci nobiles z. B., cum paucis fidis Hist. IV frg. 2 u. bgl.; Anschüt l. l. S. 27. Für Livius vgl. Riemann S. 81. Wir erwähnen Liv. 1, 22, 3: agrestes Romani, römische Bauern; 5, 20, 6: avidae in direptiones manus otiosorum urbanorum; Varr. RR. 1, 2, 1: corrigimur a recentibus urbanis. So audy mit omnes und multi (complures, plures); Cic. Tusc. 2, 3, 8: commendari omnium eruditorum lectioni; Deiot. 13, 37: omnes docti atque sapientes. Tusc. 4, 24, 54: omnes insipientes insanos esse dicunt und ibid. omnes stultos insanire; Sest. 66, 139: cum multis audacibus, improbis, nonnunquam etiam potentibus dimicandum; Caecin. 9, 26: Aebutium cum armatis fuisse compluribus; Acad. 2, 4, 12; doctis compluribus; Rühner II 171\*). Insbesondere fteht häufig

<sup>\*)</sup> Diese Beispiele widerlegen Sehfferts ehemalige Ansicht über die Unzulässigseit der Berbindung von omnes docti und multi docti, wosür es nach Cat. w. 24, 84 multi et ii docti heißen müßte, was übrigens dort in einem besonderen Sinn steht; s. Müll. z. Sehff. Lael. S. 137, Schmalz, Antid. v. doctus u. multi. — Daß man mit solchen Abjektiven nicht andere verbinden kann, die nur einen hohen Grad derselben nazeigen, also nicht magni docti sür doctissimi sagen dars, zeigt Schmalz, Antid. v. magnus; über magnus amicus (mächtiger Fr.) s. dens. v. amicus; bezeichenen luv. 3, 57; 6, 313. Dagegen ist summus amicus der beste Freund; Ter. Andr. 5, 6, 6: pater amicus summus nobis; auch mit Weglassung des amicus Adelph. 3, 2, 54: is nostro Simulo fuit sumnus; s. Spengel z. d. St. und Hauler z. Ter. Phorm. 1, 1, 1; vgl. auch Plaut. Truc. 1, 2, 70 amator summus.

bas Pronomen possessivum bei bem Positiv nicht nur sondern auch bei bem Superlativ; Köpte-Landgr. zu Cic. Planc. 1, 1: meos partim inimicos partim invidos; 16, 40: iniquos vel meos vel etiam defensorum meorum; 23, 57: multi amici accusatoris, nonnulli etiam nostri iniqui, multi communes obtrectatores atque omnium invidi multa finxerunt; Sull. 17, 49: amicissimi vestri, euere Bufenfreunde. 25, 56: multo et plura et a pluribus peritissimis esse dicta postularet; Brut. 42, 154: cum res discendi causa duobus peritissimis operam dedisset. Nicht hierher achört aber Balb. 20, 45; quis dubitet de foederibus et de toto iure pacis et belli omnibus iuris peritissimis imperatores nostros anteferre; benn biefer mit etiam ju erläuternde Superlativ ift appositionell gemeint: allen, auch ben größten Rechtsgelehrten. Appositionell find auch sonst manche Superlative nach omnes, quivis, quilibet, quisquam zu fassen; Verr. 5, 69, 177: ego mei rationem iam officii confido esse omnibus iniquissimis meis persolutam, b. i. omnibus etiam iniquissimis meis; Caec. 35, 101: neque enim ratio afferri potest, cur, si cuiquam novo civi potuerit adimi civitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquissimis civibus possit; Or. 3, 26, 103: quivis vitiosissimus orator, jeber, auch der fehlerhafteste, ober jeder auch noch fo fehlerhafte (quamvis für quivis gilt jest als beseitigt); Nep. Cato 1, 4: quemlibet amplissimum Sardinium triumphum; dagegen Rosc. Am. 3, 8 quaelibet vel minima res; Fam. 1, 9, 17: neque vero ego mihi quicquam assumo, quod quemquam malevolentissimum iure possit offendere. Auch der Positiv ist möglich; Sorof 3. Cic. Or. 3, 11, 43 quivis Atheniensis indoctus, f. unten § 25, 5. Über omnia arta u. dgl. s. oben S. 125 Anm.; Madv. Cic. Fin. S. 3448, Schmalz Antib. v. omnis \*). In ben oben angeführten Ausbruden invidi, iniqui u. f. w. wirft offen-

<sup>\*)</sup> Dem omnes und quisquam entspricht nomo; Mur. 4, 10: nemini unquam insimo maiores nostri patronum doesse voluerunt; Reinem, auch nicht dem Geringsten; s. Landgr. z. d. St., z. Rosc. S. 273. 323 und z. Reisig-H. S. 189 Anm. 405 a. Hierher ge-hören natürlich auch Stellen wie Liv. 24, 5, 1: vix quidem ulli bono moderatoque regi facilis erat savor apud Syracusanos; 6, 34, 4: ut ne ad pledeios quidem magistratus capessendos ulli viro acri experientique animus esset. S. unten § 84, 3 (Elipse des noch).

bar die Begriffsverwandtschaft mit amicus, inimicus, wie beutlich zu sehen ist z. B. aus Phil. 5, 16, 44: his ex Antoni amicis sed amicioribus libertatis.

b) Substantivierung bes Singulars ber Abjettiva maffulina.

Diese kommt lediglich in folgenden Fällen vor:

1. wenn ber Singular follettive fteht; Liv. 6, 3, 8: parcitur inermi; 6, 17, 8: legationis ius externo, non civi comparatum; 26, 2, 16: adeo imparem libertatem Romae diti ac pauperi, honorato atque inhonorato esse; val. 2, 3, 4. Insbefondere gilt von ben Bolfernamen die Regel, baf fie außer im follektiven Sinne (jeder Römer, ber - quicunque Romanus, quaecunque Romana Liv. 1, 26, 4) lediglich Adiectiva gentilicia find, fo bag man ben Sat: ein Romer machte eine Reise, nicht etwa geben kann mit Romanus iter fecit, sondern sagen muß Romanus quidam, wobei quidam die Stelle des Substantivs vertritt; homo R. ware nicht paffend, benn homo fteht nur, wenn zugleich "bie Individualität des Bolfes bezeichnet wird; z. B. ein Römer handelt und leidet mutig, nur homo Romanus, ein echter Römer homo vere Romanus ober bloß homo Romanus" Senffert, Progym. p. 64, 59; Rühner II 169 Anm. 1; 172 Anm. 2; Enn. Annal. l. inc. frg. 32 (V.): dum quidem unus homo Romanus toga superescit; ib. frg. 75: at Romanus homo, tamenetsi res bene gesta est, corde suo trepidat\*). Ausnahmen aber

<sup>\*)</sup> Man beachte ferner Cio. ND. 1, 33, 91: ut mihi quidem admirari liberet in homine esse Romano tantam scientiam; Div. 2, 2, 5: magnificum illud etiam Romanisque hominibus gloriosum, ut Graecis de philosophia litteris non egeant; Att. 1, 19, 10; 7, 3, 10: quod homo Romanus Piraeea scripserim; 10, 8, 2: non modo Romano homini sed ne Persae quidem cuiquam tolerabile; Gell. 11, 8, 3. Über bie Bebeutung bes homo Romanus in ber lex Salica (Tit. 41, 5. 6. 7. 42, 4) Savet, L'Homo Romanus dans la législation franque, Revue historique 1876 fasc. 3. — Beliebt mar die Berbindung vir und Romanus: Cic. Phil. 10, 10, 20: non est viri minimeque Romani dubitare eum spiritum, quem naturae debeat, patriae reddere. Liv. 7, 13, 9: ut viris ac Romanis dignum sit, pugnaturos; 1, 59, 4: quod viros, quod Romanos deceret; 7, 35, 8: si plus quam viros ac Romanos decet ferrum timeamus; 22, 14, 11 von Camillus: vir ac vere Romanus. — Ein Römer, eine Römerin,

gibt es allerdings; Cic. ND. 1, 29, 82: crocodilum violatum ab Aegyptio; Verr. 5, 32, 84: hodie Syracusanum in ea parte habitare non licet; Arch. 4, 8: adsunt Heraclienses legati, qui hunc ascriptum Heracliensem dicunt; Liv. 30, 12, 16: quid Carthaginiensi ab Romano, quid filiae Hasdrubalis timendum sit, vides. Aber etwas anderes ist es, wenn der Bölfername im Singular sür eine bestimmte Person steht, so namentlich im historischen Stil Poenus, der Puniersseldherr, Romanus Liv. 31, 32, 1 der römische, Rhodius 45, 3, 6 der rhodische Gesandte.

2. wenn die ganze haltung bes Gebankens unabweisbar auf ein einzelnes Individuum hinführt, wenn g. B. von Berhaltniffen die Rede ift, welche zwei Personen voraussetzen, und fodann innerhalb eines folden (ausgesprochenen oder gedachten) Berhaltniffes ber eine ber anbern entgegengefest wird; Cic. Quinct. 31, 95: indignum est a pari vinci aut superiore, indignius ab inferiore atque humiliore; Caes. b. G. 6, 11, 4: ne quis ex plebe contra potentiorem auxilii egeat; Sall. Iug. 41, 8: interea parentes aut parvi liberi militum, uti quisque potentiori confinis erat, sedibus pellebantur, während Cat. 39, 4 steht: quin defessis et exsanguibus, qui plus posset, imperium atque libertatem extorqueret. Liv. 29. 8, 8: quae inopi invisas opes potentioris faciunt; 26, 36, 3 (L.): si, quod iniungere inferiori velis, id prius in te ac tuos ipse iuris statueris, facilius omnes obedientes habeas. Bieles bergleichen gibt Fabri 3. Liv. 22, 12, 12 (vgl. auch (BBb.=M. z. 2, 3, 4; 23, 3, 10; Riemann l. l. S. 82), dem wir noch beifügen wollen 44, 25, 5: taedio validioris, metu infirmioris; Vell. Pat. 2, 126, 3: suspicit potentem humilis, non timet; antecedit, non contemnit humiliorem potens. Cic. Or. 2, 44, 186: medico diligenti, priusquam conetur aegro adhibere medicinam, non solum morbus eius, cui mederi volet, sed etiam consuetudo valentis cognoscenda est; hier ist offenbar ber Argt mit feinem Patienten in einem zweiheitlichen Berhaltnis zusammengedacht, wenn gleich nicht unbemerkt bleiben barf, daß

mit Bezug auf bas Bürgerrecht gebacht, ist civis Romanus, Romana; Cic. Balb. 24, 55: num sacerdotem illam civem Romanam factam non esse arbitramur? sollte sie keine Römerin geworden sein? Liv. 38, 36, 5: Campani petierunt, ut sibi cives Romanas ducere uxores liceret, Römerinnen. Über Graecus homo s. Rühner l. l.

aegrotus, der Patient, auch ohne ein folches Berhältnis substantiviert wird, z. B. Att. 9, 10, 3: aegroto, dum anima est, spes esse dicitur; f. unten n. 6. Leicht erkennbar aber ist ber Einfluß eines zweiheitlichen Berhältnisses in Stellen. wie Or. 3, 44, 175: oratorem ab imperito dicendi ignaroque distinguit (una res) —; Acad. 2, 7, 22: qui distingues artificem ab inscio? Brut. 54, 199: qui praestat igitur intellegens imperito? Sall. Catil. 54,6 von Cato: non divitiis cum divite neque factione cum factioso sed cum strenuo virtute, cum modesto pudore, cum innocente abstinentia certabat. Cic. Off. 1, 16, 51: ut, quicquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto; man ftellt fich einen Beber und einen Empfänger vor: 2, 18, 63: omnes immemorem beneficii oderunt; Alles macht gegen den Undankbaren Bartei, welcher auf seiner Seite gang allein steht.

- 3. wenn die Darstellung irgendwie der philosophierenden Sprache folgt, in welcher immer von der einen, ideell gebachten Person, z. B. dem stoischen Weisen oder Unweisen, geredet wird; Off. 3, 23, 89: si tabulam de naufragio stultus arripuerit, extorqueditne eam sapiens? Or. 3, 51, 197: plurimum interest inter doctum et rudem; Quintil. 11, 1, 45: non idem apud eruditum, quod militarem ac rusticum deceat. Hierher gehört auch der von Dietrich S. 492 richtig dem Singular zugesprochene Gebrauch constantis, arrogantis, ingeniosi est\*) (statt constantium u. s. w.), der in derselben philosophierenden Redeweise seine Begründung sindet, wobei jedoch zu bemerken ist, daß in Berbindung mit virorum, hominum u. dgl. der Plural nicht selten vorsommt; z. B. Cic. Tusc. 2, 18, 43; Off. 2, 18, 63; Fin. 5, 18, 49 etc.; s. Kühner II 332.
- 4. wenn das zu substantivierende Abjektiv in der Nachbarsschaft oder Mitte wirklicher Substantiva steht, so daß sich deren Befugnis dem minder berechtigten Redeteil so zu sagen mitzteilen kann; Mur. 3, 7: quod esset aut ab amico aut a gratioso aut a consule postulandum; Cat. 4, 5, 10: ipsum Lentulum (illum statt L. Sberhard, Korniger) largitorem et prodigum;

<sup>\*)</sup> Auch die Genitive der parisyllaba ließ der Lateiner zu: Corn. Att. 15, 1: non liberalis sed levis arbitrabatur polliceri, quod praestare non posset. Entschuldbarer Senec. Prov. 5, 11: humilis et inertis est tuta sectari.

Cael. 22, 53: non causa, non locus, non facultas, non conscius, non perficiendi, non occultandi maleficii spes reperietur; Prov. cons. 5, 11: propter illum hostem senatus, inimicissimum ordinis equestris, wegen jenes Bochverräters an ber Staateregierung, jenes Erzfeindes ber Ritter; Flacc. 1, 2: aut beneficii huius obtrectator aut virtutis hostis aut landis invidus. Liv. 35, 10, 8: pro fratre germano se petere aiebat, pro legato et participe administrandi belli. Sall. Iug. 35, 4: Bomilcari proximo ac maxime fido sibi; bas zur Substantivierung an sich schon geneigte proximus (f. Fabri z. Catil. 14, 3) zieht bas maxime fidus nach. Das gegen hat folgender Ausbruck bes Curtius 10, 1, 27: his auditis spado potentiam flagitio et dedecore quaesitam in caput nobilissimi et insontis exercuit nicht den Charafter ber Klaffizität, wie benn überhaupt die nachklaffische Latinität alle diefer Substantivierung anfänglich gefesten Schranten aufbebt. Senec. de Ira 3, 8, 4: offendet te superbus contemptu, dicax contumelia, petulans iniuria, lividus malignitate, pugnax contentione, ventosus et mendax vanitate. feres a suspicioso timeri, a pertinace vinci, a delicato fastidiri; Ep. 92, 15: minus intervalli a beato ad beatissimum restat quam a misero ad beatum.

5. Bas nun endlich die Berbindungen bes Abjeftivs im Singular betrifft, fo geht es bergleichen mit ben unbestimmten Bronominen (pronominalen Abjeftiven) nicht ein in ber Weise, bag es felbst als substantiviert erscheinen tonnte; in diesen Källen ist vielmehr das Pronomen das substantivische Element ber Berbindung. Darum heißt es nemo doctus, nicht nullus doctus (Rühner l. l. S. 478. 479). Cic. Divin. 2, 55, 113: quorum partim ficta aperte, partim effutita temere nunquam ne mediocri quidem cuiquam, non modo prudenti probata sunt; Lael. 16, 59: impuri cuiusdam aut ambitiosi aut omnia ad suam potentiam revocantis esse sententiam; Font. 12, 27: an cum infimo cive Romano quisquam amplissimus Galliae comparandus est? Caes. b. G. 6, 13, 6: si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt; Liv. 9, 36, 6: abhorrebat a fide quemquam externum Ciminios saltus intraturum. Dagegen spricht feineswegs Cic. ND. 2, 8, 21: nullius sensu carentis pars aliqua potest esse sentiens; benn nullius vertritt befanntlich stets das Substantiv; man verstehe also: nullius rei, quae sensu careat. Ühnlich Liv. 4, 25, 10: nulli plebeio und hiermit analog 4, 11, 4: ulli Romano, 1, 58, 10: nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet. Varro Ant. rer. hum. 18 frg. 4: Vettium cuivis docto in disceptando parem; Cic. ND. 2, 2, 6: quemvis non aut hebetem aut impium; schr beutlich Or. 3, 11, 43: tamen eruditissimos homines Asiaticos quivis Atheniensis indoctus facile superabit; während Asiaticos nicht stehen kann ohne homines, bedarf Atheniensis indoctus keiner andern substantivischen Stüte als derjenigen, die es in quivis hat. Bgl. auch Verr. 3, 2, 4: malesicum quempiam adduxeris aut crudelem. Anderes bei Riemann 1. 1. S. 84.

6. Die Berbindung bes substantivierten Abj. maft. im Singular mit andern Abjeftiven ift in allen Fällen guläffig, in benen die Substantivierung überhaupt möglich ift. Wirklich angewendet findet fie fich nur infolge guter Belegenheit ober natürlicher Beranlassung, welche von ben örtlichen Berhältniffen ber einzelnen Stellen geboten wird. Sepff. D. g. Lael. 15, 54: neque quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest; Madv. z. Fin. 2, 17, 54: non igitur de improbo sed de callido improbo quaerimus. Verr. 4, 41, 89: quis non hoc intellegeret, in improbi praesentis imperio maiorem esse vim quam in bonorum absentium patrocinio? 11, 8, 20: otioso vero et nihil agenti privato quando imperium senatus dedit? Att. 4, 3, 5: nunquam enim cuiusquam invidi et perfidi consilio est usurus nec inerti nobili crediturus; 12, 21, 5: quod ipsum erat fortis aegroti. Pis. 8, 18: cum illo suo pari. Dieses par ist, wie bas englischbeutsche Partner, förmliches Substantiv geworben; in ben anderen Stellen liegt die zufällige Bequemlichkeit ber in Rede stehenden Berbindung am Tage; fie eignet sich baber feineswegs überall und fann nur schicklich angewendet werben, wenn sie sich aufdrängt.

# § 26. Resultate.

Die Summe der in den vorhergehenden Paragraphen mitgeteilten Beobachtungen läßt sich in folgende Sate zus sammenziehen:

1. Die lat. Sprache ist auch in ihren klassischen Bertretern ber Substantivierung ihrer Abjektiva keineswegs abgeneigt, aber

handhabt sie mehr in ber 2. als 3. Deklination, mehr in ben konfreten Pluralien (vera, boni), im Singular mehr im absstraften Sinn (honestum, sapiens) als zur Bezeichnung einszelner Konfreta und beim pluralischen Neutrum am liebsten in ben als neutral erkennbaren Kasus.

- 2. Am häufigsten geht die Substantivierung vor in einem Gebiete, in welchem sie der Deutsche verhältnismäßig selten übt, nämlich bei Prapositional-Ausbrücken, die mittelst des Reutrum singulare gebildet sind.
- 3. Die Genitive, welche von ben substantivierten Abjetstiven abhängen, sind bei ben eigentlichen Rlassifern meistens vartitive.
- 4. Die Verbindung der substantivierten Abjektiva mit andern Adjektiven ist gestattet, aber von den örtlichen Verhältnissen der einzelnen Stellen bedingt. Bei den maskulinen Abjektiven im Plural stehen die Possessiva unbedenklich.
- 5. Für den nach Ersatmitteln deutscher Substantiva suchenden Stilisten geben die mit dem Neutrum singulare gebildeten Präpositional-Ausdrücke und die Neutra Pluralia mit dem partitiven Genitiv die ergiebigste Ausbeute.

# § 27. Erfat deutscher substantivierter Hentra.

Richts ift im beutschen Ausbruck ber Gegenwart häufiger geworden als substantivierte Meutra des Adjeftivs mit bem Artifel zu Kollektiv-Ausdrücken zu verwenden und g. B. vom Bottlichen, vom Ewigen zu fprechen. Der Lateiner hilft sich mit res: res aeternae, divinae, ober nach Analogie von § 12 mit ben Neutr. Plur. aeterna, divina, 3. B. Cic. Or. part. 4, 12: parva magnis, simplicia coniunctis, obscura dilucidis, laeta tristibus, incredibilia probabilibus inteximus; Liv. 38, 20, 8: inexsuperabilibus vim afferre, das Unmög= liche erzwingen wollen; seltener mit bem Abstraktum im Singular, am ersten noch, wenn ein Pronomen babei steht: illud aeternum, divinum; vgl. § 23, b. Aber er ist auch fehr geneigt für diese abstraften Abjeftiva wirkliche Substantiva eintreten zu laffen, wenn ihm bergleichen zu Bebote fteben, ober ben erforderlichen Abjeftiven substantivische Stugen zu geben. Cic. Cat. m. 21, 77: est animus caelestis quasi demersus in terram, locum divinae naturae aeternitatique contrarium, einen bem Bottlichen und Emigen entgegengesetten Aufenthalt; Tusc. 5, 25, 70: ipsa cogitatio de vi et natura deorum

studium incendit illius (mentis) aeternitatem imitandi; Fin. 1, 13, 44: sapiens solus amputata circumcisaque inanitate omni et errore sine aegritudine potest et sine metu vivere, indem er alles Gitle (im Sinne ber epifureischen zevodogla) und Irrtumliche abgestreift hat; Acad. 2, 37, 118 wird ro άπειρον gegeben mit infinitas naturae. Or. 2, 66, 267: illa, quae minuendi aut augendi causa ad incredibilem admirationem efferuntur, was - ins unglaubliche, bis zum unglaublichen übertrieben wird; ND. 1, 15, 38: a quibus magna utilitas ad vitae cultum esset inventa, von benen etwas für die Zivilisation sehr erspriegliches erfunden worden ist; Rep. 6, 17, 17: in tellurem feruntur omnia nutu suo pondera, alles Schwere; Liv. 34, 9, 3: in corpus unum confusi omnes, zu einem Ganzen vereinigt; 26, 16, 9: corpus nullum civitatis esse, die Burgerschaft (in Capua) follte fein Banges bilben; Senec. NQ. 4, 3, 3: stillicidium omne (alles Tropfbarc) glomeratur. — Andere Auskunftsmittel sind umschreibender Art: omnia in philosophia, alles Philosophische Cic. Fin. 1, 4, 11; das Philosophische: haec vero, quae sunt in philosophia Or. 3, 21, 79, während Cic. Orat. 13, 41 fagt: inest enim natura philosophia in huius viri mente quaedam (nach Plato Phaedr. 279 A: φύσει γάρ ἔνεστί τις φιλοσοφία τη του ανδρός διανοία), wo sich uns bie Berbeutschung etwas Philosophisches geradezu aufdrängt (oben § 2); das Sichtbare: omnia, quae sub aspectum veniunt Or. 2, 87, 358, fonst auch quod occurrit oculis, quae aspectu sentiuntur u. dgl., während Tim. c. 4 das σωματοειδές, δρατόν, άπτόν bes Blato mit corporeum, aspectabile, tractabilo gegeben ift. — Berwandt mit diesen Reutren und gleichfalls tollektive gemeint sind viele substantivierte Infinitive, 3. B. bas Werben ift die Ginheit bes Seins und Richtseins. Auch hier hilft sich der Lateiner, wo das Gerundium und ber Infinitiv nicht ausreicht, mit Substantiven; Liv. 9, 17, 5: Alexander adulescens in incremento rerum decessit, Alexander starb noch in der Zeit des Werdens (ein Ausdruck Niebuhrs); Senec. Polyb. 3, 1: adulescentis intercepta inter prima incrementa indoles; s. Ubb. Heft III nr. 5, z: vorbei war "die selige Beit bes Werdens", laetissima tempora rerum nascentium ober primorum incrementorum. Schon oben § 3, 2, d war die Rede von der Umschreibung mit vis z. B. vis diligendi, das Lieben. Auch find genus und ratio hierfür zu brauchen; genus nicht bloß in der bekannten Einteilungsformel, 3. B. Off. 1, 15, 48: cum duo genera liberalitatis sint, unum dandi beneficii, alterum reddendi, es gibt eine boppelte . Freigebigkeit, das Erweisen und das Erwidern von Wohltaten, fondern auch, wenn unter ftillschweigender Boransfegung mehrerer genera ein besonderes genus gemeint ist, z. B. Verr. 5, 9, 22: ipsis iudicibus coniecturam facere permittam, quod hoc genus praedandi videatur, wie biefes Rauben angusehen sei; Rab. Post. 7, 16: neque solum hoc genus pecuniae capiendae turpe sed etiam nefarium esse arbitrabatur; Quintil. 9, 3, 35: est et illud repetendi genus, auch bas ist Wieberbolung; 10, 4, 2: nec dubium est optimum esse emendandi genus, si —, die beste Nachbesserung (§ 1 emendatio). Auch mit Part. Perf. Pass. Cic. Verr. 2, 57, 141: non mihi praetermittendum videtur ne illud quidem genus pecuniae conciliatae. Ratio: Verr. 4, 47, 104: nullam sibi iste neque infitiandi rationem neque defendendi facultatem reliquit, er hat sich alles Leugnen und alle Berteidigung unmöglich gemacht (§ 63, 4 a. E.); Or. 3, 29, 111: neque est ulla (res), quae non aut ad cognoscendi aut ad agendi vim rationemque referatur, bie sich nicht entweder aufs Erfennen aufs Sandeln bezoge (theoretische ober praftische Bedeutung hätte); Rosc. Am. 1, 3: tametsi non modo ignoscendi ratio verum etiam cognoscendi consuetudo iam de civitate sublata est, wiewohl es in unserem Staate nicht nur tein Berzeihen, sondern auch fein Untersuchen mehr gibt; f. Landgr. S. 135. 136; Quint. fr. 1, 1, 6, 18: sed nescio quo pacto ad praecipiendi rationem delapsa est oratio mea, ich bin ins Dozieren (in den Lehrton) geraten. Sonst hilft bie Umschreibung mit res und bem Partigip ober bas Reutrum Plurale des Partizips, wie wir z. B. jenen oben angeführten Sat (allerdings mehr in physischem als metaphysischem Sinne) wiebergeben mit: nascentia (res nascentes) sunt ea, quae simul sunt, simul non sunt.

III. Erfatz der Substantiva aus dem Gebiete des Berbums.

§ 28. Subftantivierung der Partigipia.

Es läßt sich im allgemeinen annehmen, daß das Partizip in Absicht auf seine Fähigkeit Substantiv zu werden der Analogie des Adjektivs folgt.

Neutrum singulare. Or. 2, 54, 220: genus leporis, quod in celeritate atque dicto est; Fam. 1, 9, 21: nullum meum minimum dictum, non modo factum, pro Caesare intercessit, quod ille non illustri gratia exceperit; über factum mit suverlativischen Abverbien Bilberg, Btich. f. oeft. **3.** 40, 719. ND. 2, 14, 37: homo est quaedam particula perfecti. Reib z. Acad. 2, 8, 23: cur has sibi tam graves leges imposuerit (vir bonus), cum, quam ob rem ita oporteret, nihil haberet comprehensi percepti, cogniti constituti? So ift institutum ein Grundsag, z. B. Tusc. 4, 4, 7: nos institutum tenebimus; constitutum aber ein Borfat, 3. B. Att. 11, 16, 2: horum et timor idem fuit primo, qui meus, et constitutum (f. Boot), oder eine Berabredung: Cael. 25, 61: constitutum factum esse cum servis, ut venirent ad balneas Senias. Nachtlassisch Senec. Benef. 4, 6, 6: ad constitutum temporum (zur festgesetzen Beit) suo corpori officia respondent, während klassisch gewöhnlich nur ad constitutum sc. diem gefagt, übrigens auch von Seneca, 3. B. NQ. 7, 6, 2, gebraucht wurde; Cic. Caec. 12, 33: qui ad constitutum venissent; über bie verschiedenen Bebeutungen bes juristischen Begriffs constitutum f. Jordan &. b. St. Das Partizip behält ein Abverb bei sich; Rosc. Am. 1, 3: temere dicto conceditur; Or. 2, 54, 219: illud facete dictum emissum haeret; Tusc. 1, 32, 78: movemur saepe aliquo acute concluso. Aber abjektivisch ift es zu fassen Quintil. 12, 8, 12: aut cum alio aliquo nocituro permixta sunt, wenn wir gleich überseten: mit einem anderen schädlichen Stoff. Jenseite erlaubter Nachahmung liegt Senec. Tranq. 2, 15: infirmi sumus ad omne tolerandum, zu jeder Ertragung, ad omne genus tolerandi. Wie wir ferner wahrnehmen konuten, daß es zus weilen die Nachbarschaft von Substantiven ift, die zur Substantivierung der Abjektive verleitet, so übt die Rachbarschaft wirklicher Substantiva ober gewöhnlich substantivierter Partizipia benfelben Ginfluß aus auf folche, die in der Regel nicht fubstantiviert werben. hierauf hat Mabvig aufmerksam gemacht bei Henrichsen Or. 2, 74, 302: cum ex oratoris dicto aliquo aut responso aut rogato sermo ille sequitur: occidit etc. und zu Fin. 5, 16, 41. Wir vergleichen Verr. 5, 53, 139: satis est factum promisso nostro ac recepto; Cluent. 53, 147: omnia legum imperio et praescripto fieri videbitis. Legg. 3, 19, 44: cum legis haec vis sit: scitum et iussum

in omnis; benn scitum wird im Singular sehr oft, iussum aber gewöhnlich nicht substantiviert. Wir geben auch gleich die pluralischen Beispiele; Legg. 2, 4, 9: alia iussa ac vetita populorum; Or. 2, 15, 64: in eodem silentio multa alia oratorum officia iacuerunt: cohortationes consolationes, praecepta admonita; Or. part. 2, 6: in quo (testimoniorum genere) insunt scripta, pacta, promissa, iurata, quaesita, eidliche und durch die Foster erzwungene Aussagen.

Aber wie bei ben Abjektiven, so ist auch bei ben Partis gipten die häufigste und für ben Stiliften ergiebigfte Subftantivierung zu bewertstelligen mit Brapositionen. ND. 3, 30, 74: quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt; Off. 1, 30, 109: nihil ex occulto, nihil de insidiis agendum putant. Caes. b. G. 6, 2, 3: ad imperatum non venire. Während Nepos (Milt. 2, 4: ex pacto) fparfam ift, auch Salluft nicht freigebig erscheint (Ans fcut l. l. S. 31; vgl. Hist. II frg. 21: Sullam de reditu legem ferentem ex composito tr. pl. C. Herennius prohibuerat; III frg. 98 C.: multi servi abdita a dominis aut ipsos trahebant ex occulto; aber bem ovibischen vivitur ex rapto (Met. 1, 144) entipricht Sall. Hist. III frg. 74 rapto vivere coacti), macht Livius eine häufigere Anwendung (f. Friedersborff, Anhang zu 28, 3, 4); 1, 27, 2: bellum gerere ex edicto, nach einer Proflamation and Bolt; 1, 28, 2: ex composito, nach getroffener Abrede; 2, 35, 1: ex insperato (έξ δέλπτου, Schneider zu Isocr. 4, 13); 4, 27, 8: ex necopinato (&\$ απροσδοκήτου), an welchen beiben Ausbrücken bie analoge Ausdehnung bieses Gebrauches zu ersehen ift, 6, 10, 6: ex instituto, der gewöhnlichen Sitte gemäß, herkömmlicher Beise (s. übrigens Wfb.=Wl.); 4, 22, 3: ex ante convecto, wofür 5, 13, 1 ex ante convecta copia steht; 7, 6, 8: civitas, perinde ut evenisset res, communicatos honores pro bene aut secus consulto habitura, je nach bem Erfolg für eine gute ober verberbliche Magregel (Politit); 9, 11, 4: omnia pro infecto sint, alles foll fo gut als nicht geschehen sein; 26, 2, 4: ne id ipsum, quod consultationi reliquerant, pro praeiudicato forret, als ein im voraus schon eingeräumtes Zugeständnis. Augustus bei Senec. Contr. 2, 5, 20: L. Vinicius ingenium in numerato habet (Quintil. 6, 3, 111; Übb. Heft II nro. 43, 19); Senec. Benef. 2, 26: omnia in solutum accipere, alles als Bezahlung, wir fagen: ale Schuldigfeit empfangen.

- Nichts ist häufiger als Ausbrucke Neutrum plurale. wie dicta, facta, coepta, acta, promissa, responsa und feit Repos (Lupus, Sprachgebr. S. 102) auch gesta; f. Bölfflin. Rh. Duf. 37, 90; und nach ber Doppelnatur berfelben ift fortia facta und fortiter facta gleich gut; f. Riemann S. 92 Unm. 2: Cherhard zu Cic. Divin. Caec. 18, 60: rectius Ja in facta, peccata u. bgl. verschwindet ber Charatter bes Beitworts fo febr, bag jene Borter Sandlungen bedeuten ohne alle Rudficht auf Bergangenheit; Cic. Legg. 2, 4, 9: sed vero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita populorum vim habere ad recte facta (ad recte faciendum) vocandi et a peccatis (a peccando) avocandi; Or. part. 39, 136: ne deverticula peccatis (für peccantibus) darentur; val. auch das oben neben cohortationes, consolationes angeführte praecepta, admonita. Auch fommen von folden Wörtern alle Rafus und alle möglichen Bartigipialund Abjeftiv-Berbindungen vor; Cic. Cael. 20, 48: abhorret etiam a maiorum consuetudine atque concessis; ND. 2, 14, 38: Chrysippus omnia in perfectis et maturis docet esse meliora; Liv. 26, 9, 6: affingentium vana auditis; 21, 45, 9: ad potienda sperata; 23, 10, 2: inter cetera magnifica promissa; 1, 56, 10: perfectis patris mandatis, unb fonft noch vieles bergleichen. Rühner und feltener ifts, wenn folche Substantivierungen mit bem Gerundiv vorgenommen werben; vgl. außer bem befannten horazischen dicenda tacenda locutus (Ep. 1, 7, 72) Liv. 5, 15, 10: tacendo, quae di immortales vulgari velint, haud minus quam celanda effando nefas contrahi; 39, 10, 5: silenda enuntiare; Senec. Ep. 88, 35: ingenti copia quaerendorum ac discendorum fatigaberis.
- 3. Masculina pluralia. Von diesen gist im allgemeinen, was dei den Adjektiven bemerkt worden ist, daß in der Regel nur diesenigen substantiviert werden, welche, wie in Quintisians Ausdruck (1, 10, 12): Pythagoras atque eum secuti, eine geschlossen, bestimmt bezeichnete Klasse von Individuen bilden. Cic. Verr. 5, 6, 12: perditae civitates hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exsules reducantur; Phil. 1, 10, 25: armati in praesidiis multis locis collocabuntur, u. öster; Phil. 1, 9, 21: altera promulgata lex est, ut et de vi et maiestatis damnati ad populum provocent, si velint, wie Sall. Cat.

36, 2: sine fraude liceret ab armis discedere praeter rerum capitalium condemnatis. Cic. Off. 2, 12, 43: mortui numerum obtinent iure caesorum; Fam. 13, 36, 1: tabulam, in qua nomina civitate donatorum incisa essent, Acad. 2, 7, 20: quam multa, quae nos fugiunt in cantu, exaudiunt in eo genere exercitati; Pis. 35, 85: pacati atque socii. Der: gleichen ist bei Cicero nicht selten; aber im gangen ist er nicht zu einem Gebrauche pluralischer Bartigipia Berf. geneigt, wie er sich findet bei Liv. 31, 36, 11: plures ab obsidentibus vias quam ab emissis ad caedem interficiebantur; 26, 16, 13: quam nihil in Hannibale auxilii ad receptos in fidem tuendos esset, ober bei Quintil. 11, 1, 84: quia hoc iniuriae genus verecundius est < fateri > passis quam ausis, ober bei Suet. Calig. 3: caesorum clade Variana veteres ac dispersas reliquias uno tumulo humaturus. Man veraleiche nur Off. 2, 19, 66: quid enim eloquentia praestabilius vel admiratione audientium vel spe indigentium vel eorum, qui defensi sunt, gratia; 2, 23, 81: eos, quos ipse restituerat, quorum bona alii possederant, egere iniquissimum esse arbitrabatur; Cicero wollte nicht fchreiben restitutos a se. Indessen ift nicht in Abrede zu stellen, daß es auch bei Cicero berartige Substantivierungen gibt, bei welchen bie Borftellung einer geschlossenen Klasse, einer Urt von gleichsam torporativer Gesamtheit, schwerlich Blat findet. Off. 2, 7, 24: sed iis, qui vi oppressos imperio coercent, sit sane adhibenda saevitia; Tusc. 1, 12, 27: quas (caerimonias sepulcrorum) maximis ingeniis praediti nec tanta cura coluissent nec -. Ramentlich finden sich bei Cafar Stellen, welche jene Borftellung geradezu ausschließen; 1, 18, 6: eodem fere tempore missi ad Pompeium revertuntur; b. G. 5, 40, 1: obsessis omnibus viis missi intercipiuntur, wie Liv. 24, 25, 11 und 44, 27, 8, mahrend missi 43, 14, 9 bie entlaffenen Solbaten find\*); b. c. 3, 79, 5: quibus accidit rebus, ut pluribus dimissi itineribus nulla ratione iter conficere possent; 3, 63, 8: atque inter duos vallos per mare (j. H. J. Wüller, Ztsch. f. Gw. 1894 S. 669 ff.), welcher statt per mare vermutet adversarii) navibus expositi in aversos nostros impetum fecerunt. Für Sallust s. Anschüt

<sup>\*)</sup> Bgl. hierau Cic. Verr. 5, 24, 61: pretio certo missos facere nautas, missorum omne stipendium lucrari.

S. 27; für Livlus Riemann S. 88. 89. Bei ben Spateren findet gang in beutscher Beise eine uneingeendlich\*) schränkte Substantivierung statt, welche sich, wie es scheint, vorzüglich im historischen Stile Bahn gebrochen hat. Wenn es nun auch nach bem bisherigen unmöglich ift zwischen erlaubter und nicht erlaubter Substantivierung eine feste Grenze zu ziehen, fo tann boch mit Sicherheit vor ber Substantivierung bes Partic. Perf. Pass. gewarnt werben in Fällen, wo folches im Deutschen eigentlich für das fehlende Part. Praesentis Passivi fteht, 3. B. die Berachteten konnen oft schaden, wofür es heißen muß: qui contemnuntur, saepe nocere possunt; Rumpt au Cic. Off. 2, 16, 56; qui ab hoste obsidentur, die Belagerten. Freilich hat Livius nicht nur bei Gegenüberstellungen, wie 9, 13, 9: iuxta obsidentes obsessosque (vgl. Vell. Pat. 2, 51, 2), 23, 37, 5 obsesso quam obsidenti similior (f. nro. 4), sondern auch sonst obsessi, 5, 42, 1; 23, 19, 4, wie Curt. 4, 6, 13; 5, 1, 27; Quintil. 3, 8, 12; f. § 96, 1. Ebenso iste mit amati, dilecti u. bal., und ganz barbarisch wäre pluris aestimati, magni facti u. a. Diefelbe Barnung gilt für ben Singular; man prufe Cic. Or. 2, 74, 302: occidit. Adversariumne? Immo vero, aiunt, se et eum, quem defendit, nicht defensum; vgl. Cluent. 52, 144; Tusc. 5, 20, 60: quem vehementer amarat, occiderat, nicht vehementer sibi amatum; Senec. Marc. 19, 1: movet lugentem desiderium eius, quem dilexit, nicht dilecti \*\*).

4. Hinsichtlich der Masculina singularia scheint sich in der klassischen Zeit die Substantivierung auf sehr wenige Partizipien beschränkt zu haben; mir weisen meine Sammlungen

<sup>\*)</sup> Tacitus ist verhältnismäßig sparsam; s. Dräger, Synt. u. Stil b. Tacitus § 7, 1; Heräus zu Hist. 5, 5: transgressi = of μεταστάντες, die Übergetretenen.

<sup>\*\*)</sup> Seboch hat Liv. 30, 14, 1: amatam apud nemulum cernens; Amm. Marc. 15, 4, 6: Alpheus cupidine fontis Arethusae captus adusque amatae confinia progreditur, offenbar nach Analogie des vollstümlichen sperata und sponsa (pacta); wie diesen Ausdrücken speratus und sponsus (pactus) entspricht, so dem amata amatus dei Ovid. Met. 3, 405: sic amet ipse licet, sic non potiatur amato, Iuven. 3, 186, Gell. 16, 19, 4: Arionem Periander amicum amatumque habuit und Amm. Marc. 22, 9, 15: Adonia ritu veteri celebrari amato Veneris apri dente deleto; s. auch Schmalz, Antib. v. amatus; 8tsc. 5 w. 28, 29.

aus Cicero bas einzige mortuus für Leiche nach; Mil. 27, 75: mortuum se in domum eius illaturum (vgl. de rep. 2, 36, 61), welches Partizip aber auch in dem Grade substantiviert ift, bag Cic. Q. fr. 1, 3, 1 sagen konnte: quandam effigiem spirantis mortui. Stellen, wie Tusc. 4, 35, 74: sic igitur affecto haec adhibenda curatio est, find beswegen nicht hierher zu rechnen, weil in ihnen bas Partizip durchaus nicht selbständig steht, sonbern sich an die im vorhergehenden besprochene Person anschließt. Aber es ist nicht klassisch etwa inbezug auf Bompejus ben Sat: bie Truppen bes Betoteten waren nur zerstreut, nicht vernichtet, zu beginnen mit copiae interfecti ober zu fagen: manes occisi placare für bie Manen eines Ermordeten fühnen\*). Nur daß, wie oben bei bem Adjektivum erwähnt worden ist, die Nachbarschaft wirklicher Substantiva auch hier entschuldigt; Liv. 40, 10, 1: discerne et dispice insidiatorem et petitum insidiis; s. § 96, 1; Riemann S. 89; Curt. 5, 2, 10: opes victi ad victorem transferente fortuna; 6, 6, 4: ne omen quidem veritus, quod a victoris insignibus in devicti transiret habitum; 10, 3, 12: ut omne discrimen victi et victoris excluderem; Val. Max. 3, 2, 11 Rom.: quantum interfectore fortior interfectus. Die Späteren freilich, welche defunctus substantiviert haben (Belege bei Schmalz, Antib. v. defungi), 3. B. Suet. Calig. 6: auxit gloriam desideriumdefuncti etiam atrocitas insequentium temporum, gestatten sich alle mögliche Freiheit; Suet. Iul. 82: corpus occisi in Tiberim trahere; Tac. Ann. 14, 59: caput interfecti relatum; Senec. Ep. 99, 6: desiderii stulta conquestio est, ubi minimum interest inter amissum et desiderantem. Als eine Merkwürdigkeit auf biesem Gebiete führen wir noch das Wagestück Quintilians an 11, 3, 157: mire enim auditurum dicturi cura delectat; vgl. Vell. Pat. 2, 101, 1: ut nec laudaturum magna nec vituperaturum mediocris materia deficiat; Ricmann S. 90.

<sup>\*)</sup> Beniger befremblich Liv. 4, 14, 6: haec eum vociferantem assecutus Ahala Servilius obtruncat respersusque cruore obtruncati dictatori renuntiat rell.; obtruncati fehlt zwar in V, ist aber unentbehrlich.

## § 29. Das Partigipium Prafentis Aktivi.

Die schon oben bemerklich gemachte Scheu vor Substantivierung aus der 3. Deklination äußert sich auch auf biefem Bebiete hinfichtlich bes Part. Praes. Activi, jedoch nur in einigen Rasus. Ein substantivierter Nominat. singularis tommt bei ben flafsischen Prosaschriftstellern wenigstens nie vor; die von Sepff. Dl. Lael. S. 101 bafür angeführte Stelle Cic. Orat. 25, 83: nam sic ut in epularum apparatu a magnificentia recedens non se parcum solum sed etiam elegantem videri volet eligetque, quibus utatur — hat beswegen feine volle Beweisfraft, weil nichts hindert das Partizip recedens auf bas vorhergehende Subjekt, auf ben Redner felbst, ju beziehen: wie dieser Redner, wenn er ein Bastmahl gibt, ohne gerade prunken zu wollen, doch nicht bloß als sparfam sondern auch als geschmactvoll erscheinen will. Gbensowenig bürfte Off. 1, 2, 5 angeführt werben; fortis vero dolorem summum malum iudicans aut temperans voluptatem summum bonum statuens esse certe nullo modo potest; benn es wirkt bas hic des vorhergehenden Sates fort als Subjett, und man muß erklären: fortis vero hic, ut qui dolorem summum malum iudicet, esse nullo modo potest. Erft Seneca schreibt de Ira 1, 4, 1: quo distet ira ab iracundia, apparet; quo ebrius ab ebrioso et timens a timido. — Auch der ablatis vifchen Beisviele gibt es bei Cicero nicht viele; Off. 1, 40, 145: tamen id a sciente animadverti solet (andere Sull. 31, 86: a me sciente); Or. 1, 25, 116: adest fere nemo, quin acutius atque acrius vitia in dicente quam recta videat; benn was Dietrich S. 491 anführt aus Lael. 21, 81: cum omni animante, ist beswegen anderer Urt, weil animans wie sapiens nur als Substantiv ober Abjektiv und nicht als Partizip gebraucht wird. Wohl aber lefen wir bei Spateren manches, wie bei Senec. Ep. 71, 30: hoc loco vitium nostrum est, qui idem a sapiente exigimus et a proficiente (naçà τοῦ προκόπτοντος); vgl. Ep. 75, 8 sqq. Aber bie andern Rafus bes Singulars wie des Plurals werden häufig fubstantiviert; Cic. Tusc. 4, 8, 17: propter alterius res secundas, quae nihil noceant invidenti; Liv. 21, 44, 3: quanto maior est animus inferentis vim quam arcentis; Friedered. gu 28, 44, 2; Praef. 5: scribentis animus, des historifers; 21, 57, 14: neque ulla, quae memorabilis scribentibus (ben Sistorifern,

f. Bölffl.) videri solet, praetermissa clades est; Tac. Ann. 11, 6: vis morborum pretia medentibus (ben Arzten) fert. Solche Partizipia find zu reinen Substantiven geworben; f. unten auch periclitans. Gelbst für ben Rom. und Alf. bes Plurals fehlt es an Beispielen nicht \*). Aus Cicero notieren wir Rosc. Am. 26, 72: quid tam est commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Brut. 12, 45: nec enim in constituentibus rem publicam nec in bella gerentibus nec in impeditis ac regum dominatione devinctis nasci cupiditas dicendi solet; ND. 2, 62, 154: soli enim ratione utentes iure ac lege vivunt; 50, 127: multae etiam (bestiae) insectantes (ihre Verfolger) odoris intolerabili foeditate depellunt; Legg. 1, 13, 39: sibi autem indulgentes et corpori deservientes atque omnia, quae sequantur in vita quaeque fugiant, voluptatibus et doloribus ponderantes etiamsi vera dicunt, in hortulis suis iubeamus dicere. Egl. auch Liv. 45, 27, 8: os specus, per quod oraculo utentes sciscitatum deos descendunt; Quintil. 6, 2, 36: orbum agimus et naufragum et perichitantem, in ben Schulübungen spielen wir ben Baifen, ben Schiffbrüchigen, ben Angeflagten; in biefer Bedeutung und Funktion findet sich periclitans oft in der Raiserzeit (Quintil. 11, 1, 49; 12, 1, 40 u. f. w.), auch in ber Beb.: gefährlicher Batient; Scribon. Praef. 1, 17 (Helmreich): succurrere periclitantibus student. Solche substantivierte Partizipia können die Rektion ihres Berbs behalten, wie das Beispiel aus Livius zeigt; auch Curtius fest 3, 3, 11 regentes equos für rectores equorum und 3, 13, 7 humeris onera portantes für Lastträger (persisch gangabae).

2. Insbesondere jedoch ist der Genitiv Pluralis dieses Partizips nicht nur sehr gewöhnlich, sondern auch ein sehr ausgiediges Ersahmittel für deutsche abstrakte Substantiva. Es liegt nämlich in der Natur der Sprache, daß sich diejenigen deutschen Abstrakta, denen Handlungen oder Zustände beigelegt werden, welche eigentlich konkreten Persönlichkeiten angehören, am häufigsten im Gentiv sinden. Man wird viel öfter verans

<sup>\*)</sup> Für Sallust Anschüß S. 27, für Sallust, Belleius und Tacitus Fr. Helm, Quaestiones syntacticae de Participiorum usu Tacitino, Velleiano, Sallustiano, Leipzig 1879 S. 21—30; für Livius Riemann S. 85, für Plinius D. J. Kraut l. l. S. 6; im allgemeinen Dräger I 48. 49.

laßt zu fagen: "bas Geschrei ber Angst" als bie fühnere Metonymie zu gebrauchen: "die Angst schreit". Infolge ber Kraft nun, welche ber konkrete Plural besitzt, ein deutsches Abstraftum zu vertreten (§ 12), wird auch dieser substantivierte Genitiv Pluralis oft genug in Anspruch genommen. Cic. ND. 1, 3, 6: multus variusque sermo partim admirantium, partim seire eupientium, mancherlei Stimmen teils ber Berwunderung, teils ber Bigbegierbe; Brut. 24, 92: eamque (dicendi gloriam) etiam maiorem visum iri, si in existimantium arbitrium sua scripta non venerint, wenn feine Schriften von ihnen in die Bande der Kritif famen; Acad. 2, 38, 120: ut omittam levitatem temere assentientium, bes Leichtsinns gebantenlofer Buftimmung ju geschweigen. Liv. 22, 17, 5: veluti flammas spirantium miraculo attoniti constiterunt, sie blieben stehen betroffen vom Wunder bes scheinbaren Flammenspeiens; 23, 22, 7: cum fremitus indignantium tota curia esset, ba in ber ganzen Kurie bas Geschrei ber Entruftung erscholl; 5, 21, 11: clamor omnia variis terrentium ac paventium vocibus mixto mulierum ac puerorum ploratu complet, alles widerhallt von den wechselnden Stimmen ichredender Drohung und gagender Angit, vom Beheul der Beiber und Kinder; 22, 5, 4: ad mixtos terrentium paventium que clamores circumferebant ora oculosque, auf bas burcheinander tonende Geschrei schreckenden Angriffs und zagender Berteidigung. Suet. Calig. 8: ubi natus sit, incertum diversitas tradentium facit, die Berichiebenheit ber überlieferung. Beräus 3. Tac. Hist. 1, 4: finis Neronis, ut laetus primo gaudentium impetu fuerat, in ber ersten Wallung der Freude. Cicero fest freilich oft auch ein hominum bei; Tusc. 3, 6, 13: sed videamus, ne haec oratio sit hominum assentantium nostrae imbecillitati et indulgentium mollitudini, boch sehen wir zu, ob dies nicht die Sprache der Nachgiebigkeit gegen unsere Schwäche, der Nachsicht mit unserer Beichlichfeit ist. Acad. 2, 14, 43: similitudines dissimilitudinesque et earum tenuis et acuta distinctio fidentium est hominum illa vera et firma et certa esse, quae tutentur, ist eine Sache bes Bertrauens, daß —. Natürlich steht bei veranderten Umftanden auch ber Benitiv bes Singulars; Friedered. z. Liv. 27, 2, 5: addidit et aliam fidentis speciem, ein anderes Beichen ("Anschein") ber Buversicht. Doch statt bergleichen fich leicht barbietenbe Beifpiele zu häufen, wollen

wir umgefehrt bie Anwendung Diefes Gebrauches für gegebene beutsche Ausbrude zeigen: Go glanzenbe Erfolge überboten bie fühnste Bermutung: tam splendide gestae res vel audacissime coniectantium spem superabant; die Augenseite eines ehrbaren Wandels zur Schau tragen: speciem prae se ferre honeste viventium; ben Tendenzen der Revolution entgegentreten: obicere se conatibus veterem rei publicae formam dissolventium; feine Festigkeit geht bis zum Trope, weniger jeboch gegen Ermahnung als gegen ichredenbe Drohung: constantia eius non adversus monentium voces magis quam adversus minas terrentium procedit in contumaciam\*); es ist eine beutzutage weit verbreitete Meinung ber Unmissenbeit, als habe Cicero etwas Langweiliges: magna hodie turba est indocte iudicantium in Cicerone esse nescio quid putidi ac molesti; willfürliche Gewaltmagregeln fürchten: licentiam vi grassantium pertimescere; ungesetlichen Wiberstand brechen: infringere vim imperio contra leges resistentium; die Wut bes ohnmächtigen Fanatismus vertoben lassen: dare spatium irae sine viribus furentium; Traume franthafter Schwarmerei: somnia vaticinantium atque insanientium (Cic. Sest. 10, 23). Schlieklich moge jedoch auch die Dlahnung hier fteben, nicht burch allzuhäufigen Gebrauch biefes etwas auffälligen und bequemen Darftellungsmittels bie Rebe affettiert zu machen. Es ift gut ciceronisch, aber boch bei ben Spateren mehr beliebt als bei Cicero felbst.

## § 30. Erfat deutscher Substantiva durch nicht substantivierte Partizipien.

1. Bei bem Mangel der lat. Sprache an Substantiven kann es nicht auffallen, daß von ihr viele Begriffe, die wir mit Substantiven bezeichnen, ihrem Sinne nach in andere Redeteile gelegt werden, wenn auch diese letzteren die Form von Substantiven nicht annehmen. Wir nennen zunächst die Partizipien und zwar solche zuerst, welche sich durch Präpositional-Ausdrück wiedergeben lassen (vgl. § 119). Cic. Phil. 2, 34, 85: unde diadema? non enim abiectum (Thielmann, Arch. 4, 539) sustuleras, du konntest es nicht von der Straße ausgehoben, auf

<sup>\*)</sup> Der angehende Stillft ift auch auf biefe Berwendung bes Genitivs für die freiere attributive Berknüpfung des modernen Partigips mit einem Romen aufmerkfam zu machen; f. unten § 117, 3.

ber Strafe gefunden haben; ND. 2, 33, 83: quippe quae (natura) stirpes amplexa alat, in ihrem Schoffe; Flacc. 2, 5: quem patria propter recentem summi beneficii memoriam complexa teneat, in seinen Armen; Verr. 3, 77, 179: frumentum omne clausum et compressum possidebas, unter Schloß und Riegel zurückgehalten; vgl. Dom. 6, 14; Off. 3, 14, 59: emit homo cupidus et locuples tanti (hortulos), quanti Pythius voluit, et emit instructos, mit allem Bube-Jordan 3. Caec. 27, 78: qui tot annos ingenium, laborem, fidem suam populo Romano promptam expositamque praebuerit, jur vollen Berfügung ftellte; Cluent. 62, 173: celerius potuit comestum quam epotum (venenum) in venas atque in omnes partes corporis permanare, schneller in einer Speife als in einem Betrant; 66, 186: tu fortunas alterius litteris conscriptas in iudicium afferas, du solltest die Existena eines andern auf einem Papier vor Gericht mitbringen? Caelius bei Cic. Fam. 8, 4, 1: Lentuli Cruris repulsi vultum non vidisse, nach feiner Mieberlage in ber Bewerbung. Marc. 3, 8: adversarium extollere iacentem, von seinem Fall wieder aufrichten. Insbesondere ift zu beachten, daß einige Prapofitionalausbrude, welche Berhaltniffe und Ruftande bes Dienschen bezeichnen, lediglich durch Partizipien gegeben werden. Iug. 14, 1: Micipsa moriens praecepit, auf seinem Totenbette; Cic. Fam. 11, 27, 8: qui amicum etiam mortuum diligas, daß bu beinen Freund noch in seinem Grabe liebst; so sehr oft, 3. B. Rab. perd. cap. 9 u. 10; Phil. 2, 43, 110. Fin. 2, 10, 31: vagiens puer (bas Kind in ber Wiege); Tac. Dial. 8: quo notabilior panpertas et angustiae rerum nascentes eos circumsteterunt, ihre Wiege umgaben. Um meisten jeboch liegen bem Deutschen wohl folgende Partizipia fern: Cic. Or. 1, 34, 157: illa commentatio inclusa in veritatis lucem proferenda est, die Borbereitung zwischen ben vier Wänden muß an bas Licht ber Wirklichkeit gebracht werben; Halm-Laubm. 3. Verr. 5, 9, 23: inclusum supplicium; Sest. 10, 22; Pomp. 9, 22: membrorum collectio dispersa, das Auflesen, Sammeln ber zerftudten Blieber an vielerlei Orten; Hirt. b. G. 8, 7, 7: pabulatio disiecta; Liv. 29, 33, 6: ex dissipata convenire fuga, sich von einer Rlucht aus verschiedenen Richtungen wieder sammeln; 2866. gu 28, 20, 8: Punici exercitus ex dissipata passim fuga reli= quiae. Curt. 6, 4, 5: (Ziobetis amnis) terram praeceps

subit. Per CCC stadia conditus labitur, fließt er unter ber Erbe fort; vgl. Senec. Ep. 79, 1\*).

2. Diese mit Präpositional-Ausdrücken wiederzugebenden Partizipien sind jedoch wesentlich keine anderen als diejenigen, welche zum Subjekt oder Objekt des Sates oder zu einem in irgend einem andern Verhältnis stehenden Substantiv dergestalt treten, daß in ihnen, wie in den oben § 20, 1 erwähnten Adjektiven, der Hauptbegriff des Gedankens ruht, so daß sich der Sinn, wenn man sie wegließe, meist gänzlich ändern oder wohl auch in Unsinn verkehren würde. Wo dies stattfindet, ist im Deutschen, wenn man die Nede nicht ganz umgestalten will, statt des Partizips ein Substantiv zur Übersehung unentsbehrlich.

Dieser zur Bezeichnung tatsächlich eingetretener Handlungen und Zustände dienende Gebrauch ist in neuerer Zeit öfter Gegenstand der Untersuchung geworden\*\*). Wir beschränken uns im stillistischen Interesse, ohne seinere grammatische Unterscheidungen zu machen, auf solgende Beispiele. Im Nominativ: Cic. Planc. 18, 45: decuriatio tribulium, discriptio populi, suffragia largitione devincta severitatem senatus et bonorum omnium iram (Cobet) ac dolorem excitarunt, die Anechtung der Stimmsreiheit durch Bestechung; man sieht, wie hier das Partizip in gleicher Krast mit den vorhergehenden Substantiven

<sup>\*)</sup> Bielhaber, Bifch. f. öft. G. 20, 584; Lent, De verb. Lat. aux. P. III., Königsberg 1862 S. 16 ff.; Rühnast, Liv. Synt. S. 290, Mabrig, Emend. Liv. 1603.

Teipel, Bisch. f. Gw. 12, 548; Lübbert, Commentationes syntacticae, Gießen 1871 (in seiner Weise auf Wesen und Umsang des Gebrauchs eingehend); Kühnast l. l. S. 266; Dräger l. l. § 575, Kühner II 574 sf.; Reisig=Haase S. 545 sf.; Sehssert: Müller Lael. S. 234; Helm l. l. S. 30. 31; C. v. Morawsti, Philolog. 36, 715 sf.; Riemann l. l. S. 105; Güthling, De Titi Livii oratione, Cap. II., Liegniz 1872; Hügner, Liv. 21—23 grammatisch untersucht, Berlin 1888 S. 108 sf.; Rippers deh zu Tac. Ann. 3, 9. — Den Griechen war dieser Gebrauch nicht unbekannt (Krüger, Gr. Sprachl. § 56, 10, 2; Kühner, Gr. Gr. II 641 Anm. 3; Frohberger zu Lys. 19, 52: & & dxodaróx, sein Tob, und 1, 8: dxodarovoa), kam aber der Anwendung des Insinitivs mit dem Artikel gegenüber nicht recht auf; s. Classen, Anhang zu Thuc. 4, 63, 2, Kvicala, Wien. Stud. 1, 228.

steht. Pis. 35, 85: dubitabat nemo, quin violati hospites, legati necati, pacati atque socii nefario bello lacessiti, fana vexata hanc tantam efficerent vastitatem, daß die Mißhandlungen ber Gaftfreunde, die Ermordung ber Gefandten, bie ruchlofen Angriffe auf friedliche und verbundete Bolfer, Die Schändung ber Beiligtumer bies furchtbare Sterben zur Rolae Fam. 4, 13, 2: omnibus amicis, quorum benevolentiam nobis conciliarat per me quondam te socio defensa res publica. Caes. b. c. 1, 26, 2: ea res saepe tentata etsi impetus eius consiliaque tardabat, ber öftere Berfuch friedlicher Ausgleichung (f. oben § 8 g. E.). Liv. 21, 25, 8: non fefellit Achaeos, quo spectasset tam benigna pollicitatio auxiliumque oblatum adversus Lacedaemonios, das Anerbieten (oblatio spätlat.); 28, 39, 17: et dirutum et restitutum Saguntum fidei socialis utrimque servatae documentum omnibus gentibus fore; 2, 3, 5: per aliquot dies ea consultatio tenuit, ne non reddita (sc. bona Tarquinii) causa, reddita belli materia et adiumentum essent, die Unterslassung der Zurückgabe, die Zurückgabe"). — Im Akkusativ:

<sup>\*)</sup> Die Schriftsteller nach Cicero liebten nicht nur bie Berbinbung perfonlicher Subjette im Singular mit bem Bartigip bes Berfetts; Sall. Cat. 48, 4: ne eum Lentulus et Cethegus aliique ex coniuratione deprehensi terrerent; Liv. 2, 18, 9: Sabinis etiam creatus Romae dictator metum incussit; 286b.-2R. 3. 1, 34, 4; 6, 2, 9; 21, 1, 5; Tac. Ann. 1, 8: occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum facinus videbatur; fonbern wendeten auch bas Partigip bes Prafens an; ben Anfang hierzu bilbet Cicero gewiffermagen mit ND. 2, 40, 102: sol oriens et occidens diem noctemque conficit; Phil. 2, 15, 37: propter vitae cupiditatem, quae me manens conficeret angoribus, dimissa molostiis omnibus liberaret, bas Leben, beffen Fortbauer, Berluft; Tac. Ann. 4, 34: id perniciabile reo et Caesar truci vultu defensionem accipiens, ber Umftanb, bag ber Raifer aufnahm; ja auch bas Partizip bes Futurs; f. 28fb.- DR. g. Liv. 1, 25, 3; Senec. Brev. vit. 17, 1: illos (reges) venturus aliquando finis exterruit, ber Gebante, bag einmal bas Enbe tommen werbe; felbst in tonbizionaler Bebeutung (§ 115, 2), Tac. Ann. 1, 36: angebat metum gnarus Romanae seditionis et, si omitteretur ripa, invasurus hostis. Ripperd. zu Tac. Ann. 3, 9 a. C., Czycziewicz, De Taciti proprietatibus, quae ad poetarum dicendi genus pertineant, P. II Broby 1891; Rühner II 576, besonbers Schmalz, Sbb. II 2 S. 178 ff.

Cic. Verr. Act. 1, 4, 11: cuius quaestura quid aliud habet in se nisi Cn. Carbonem spoliatum a quaestore suo pecunia publica, nudatum et proditum consulem, desertum exercitum, relictam provinciam, sortis necessitudinem religionemque violatam? Cluent. 66, 188: mitto illam primam libidinis iniuriam, mitto nefarias generi nuptias, mitto cupiditate matris expulsam ex matrimonio filiam; Pis. 37, 90: mitto diplomata tota in provincia passim data —, mitto ereptam libertatem populis ac singulis. Phil. 9, 3, 7: cum auctorem senatus exstinctum laete atque insolenter tulit, damit daß er feine übermutige Freude über ben Tob bes Reprafentanten bes Senats nicht bergen konnte; Tusc. 1, 12, 27: nec violatas (caerimonias) tam inexpiabili religione sanxissent, nisi auch hatten sie bie Berletzung nicht mit unfühnbarem Fluch (unten § 65 a. E.) verpont \*). Liv. 9, 17, 4: ea et singula intuenti et universa facile praestant invictum Romanum imperium, diese Umstände, einzeln und im ganzen betrachtet, verburgen die Unüberwindlichkeit des romischen Reiches; 9, 18, 4: referre in tanto rege piget superbam mutationem vestis et desideratas humi iacentium adulationes, seine Forberung fußfälliger Hulbigungen. — Im Dativ: Cic. Flacc. 1, 2: nunquam existimavi Laelium eam suscepturum accusationem, quae sceleratorum civium potius odio et furori quam ipsius virtuti atque institutae adulescentiae conveniret, ber Richtung, die er seiner Jünglingeschaft gegeben; Liv. 28, 4, 2: cum, quanto poterat verborum honore, Carthagini ab se captae captam ab eo Orongim aequasset. — 3m Genitiv: Cic. Verr. Act. 1, 13, 38: suspicio acceptae pecuniae ob rem iudicandam (f. § 186 g. E.); Orat. 10, 35: iniusti oneris impositi tua culpa sit, mea recepti, in quo tamen iudicii nostri errorem laus tibi dati muneris compensabit; Prov. cons. 2, 3: pro perversae rei publicae praemiis; Legg. 2, 16, 41: poena violatae religionis iustam recusationem non habet. Caes. b. c. 3, 80, 6: sic ut

<sup>\*)</sup> Diese Erklärung ist unansechtbar, wenn man an den Begriff der sanctio legum (L. Lange, Röm. Altert. 2°, 650 ff.) oder an Stellen benkt, wie Liv. 10, 9, 3: Valerius de provocatione legem tulit diligentius sanctam, ein Geseh, worin die sanctio legis, der Artikel des Gesehes, der die Strasandrohung gegen die Zuwiderhandelnden enthielt, sorgfältiger formuliert war (s. unten § 37, 6 Anm.) als in den früheren leges Valeriae de provocatione.

nuntios expugnati oppidi famamque excederet; b. G. 3, 10, 2: iniuria retentorum equitum Romanorum (f. § 100, 1 a. E.); Liv. 4, 1, 4: populum ob iniuriam agri abiudicati descisse; 44, 30, 11; Whb. M. 3. Liv. 1, 5, 3; 27, 28, 6; 21, 16, 2: pudor non lati auxilii, Scham über bie Berfaumnis ber Silfe-Auch nach Berben: Corn. Att. 15, 2: nunquam suscepti negotii eum pertaesum est. Liv. 23, 12, 6. 9. — 3m Ablativ: Liv. 22, 27, 1: Minucius immodice immodesteque non Hannibale magis victo ab se quam Q. Fabio gloriari; 43, 19, 4: nihil Oaeneo capto opus esse, mit der Einnahme von D. fei nichts geholfen (Bölffl., Arch. 4. 325); Ovid. Am. 2, 19, 1: si tibi non opus est servata, stulte, puella; Senec. NQ. 7, 2, 2: nihil ergo opus erit admixto inani, also bebarf es feiner Beimischung von leerem Raum; Schmalz, Sob. II 2, 313. — Bon Brapositionen verwendet Cicero nur eine beschränfte Bahl, wie ab, de, in c. Abl. ante, post, propter; wir führen an Divin. 1, 45, 101: non multo ante urbem captam; Mil. 3, 8: cum de homine occiso quaeratur; Arch. 4, 9: tot annis ante civitatem datam (offizieller Terminus); Balb. 21, 55; Fam. 13, 30, 1; Flace. 17. 41: qui ante dictum testimonium sibi temperavit; Divin. 1, 39, 86: neque ante philosophiam patefactam; Phil. 5, 6, 17: quod unus M. Antonius post conditam urbem palam secum habuerit armatos —; hi tres post civitatem a L. Bruto liberatam plus potuerunt quam universa res publica; Att. 4, 2, 2: post illas datas litteras secuta est summa contentio de domo; Fam. 10, 6, 3: pacem esse iudices non in armis positis sed in abiecto armorum et servitutis metu. Fam. 1, 7, 5: offensionem esse periculosam propter interpositam auctoritatem religionemque video. Ciceros Borganger und Reitgenoffen waren nicht fo fparfam; Cato g. B. schreibt nicht nur Orig. V frg. 10: duoetvicesimo anno post dimissum bellum, fondern auch de re mil. frg. 2: ob rem bene gestam (Wölffl. Arch. 1, 167, Reiffinger, Landauer Gymn. progr. 1897 I); Barro nicht nur RR. 1, 2, 9: post reges exactos, 1, 11, 1: in modo fundi non animadverso lapsi multi, RR. 1, 2, 4: propter mare congelatum; LL. 6, 79: propter lucem amissam, sondern auch Antiq. rer. hum. 25 frg. 3: a sole occaso ad solem iterum occidentem; Epist. Quaest. IV frgm. ap. Gell. 14, 7, 9: per singulorum sententias exquisitas; Casar b. c.

3, 100, 3: ante proelium in Thessalia factum cognitum, Pollio bei Cic. Fam. 10, 32, 2: praeter virgis caesos cives haec quoque fecit (Schmalz, Sprachgebr. b. Af. Pollio S. 29²); und so ist es fein Wunder, wenn weiterhin der Gebrauch sich ausdehnt. Aus Sallust bemerken wir Cat. 43, 3: inter haec parata atque decreta; Hist. III frg. 1: inter recens domitos Isauros Pisidasque; aus Livius, im übrigen auf Dräger S. 784. 785 verweisend, 45, 25, 8 das fühne sine rogatione ulla perlata, dem 3, 52, 2 sine restituta potestate entspricht, vgl. Madvig, Adv. crit. II 367 u. Emend. Liv. S. 101; über ob seit Livius Reissinger, im Speyerer Gymn.pr. 1900 S. 5sf., S. 59; Hey, Arch. 11, 271.

3. Rur eine Erweiterung biefes Gebrauches und von Livius an nicht felten ist es, baß bas Reutrum bes Part. Berf. Baff. gang allein fteben, ben hauptbegriff bes Sates in sich aufnehmen und, ohne vollkommen substantiviert zu werden, boch bas Geschäft und bie Berrichtung eines Substantivs übernehmen tann. Indem das Bartizip hierbei die Temporalbebeutung eines in ber Bergangenheit vorgetommenen Falles und nicht minder die Rektionstraft eines Verbale behält, vereinigt es in sich eine Menge von zusammenwirkenden Rraften, welche für die Darftellung geeigneten Kalles und besonders im bistorischen Stile unbenütt zu laffen tein ftichhaltiger Grund vorhanden ift. Denn biefer Bebrauch, ber in feinen Anfangen wenigstens schon bei Cicero vorliegt, ift nicht etwas ber Sprache willfürlich aufgebrungenes, fonbern, wie gefagt, nur eine Fortentwicklung bes vorhin erörterten Gebrauchs ber mit Substantiven verbundenen Partizipien. Das Reutrum bes Partizips übernimmt jest die Funktion allein, welche in dem vorhergehenden Fall das an ein Substantiv gelehnte Partizip Wir Deutsche ersparen mit dieser Art von ausgeübt hat. Partizipien, wenn wir Latein schreiben, Wendungen, wie der Umftand, bas Berhältnis, bas Ereignis, bag - Doch entsprechen nicht selten auch wirkliche Substantiva. Or. part. 33, 144 spricht Cicero von den Berdachtsgründen, welche eine einzelne angeschuldigte Berfon belaften konnen; haec, fagt er, proprie attingunt eos ipsos, qui argunntur, ut telum, ut vestigium, ut cruor, ut deprehensum aliquid, quod ablatum ereptumve videatur, ut responsum inconstanter, ut haesitatum, ut titubatum, ut cum aliquo visus, ex quo suspicio oriatur, ut eo ipso in loco visus, in quo facinus etc.; biefes

haesitatum, titubatum und das damit parallele visus ist offen-. bar fo zu erklären: ber Umftanb, baf vom bezichtigten Tater im Berhore gestockt, gestammelt, bag er mit einer verbächtigen Berfon erblidt worben ift, und wir überfeten: ein Stoden, feinerfeite, fein ein Stammeln Erfcheinen mit einer verbächtigen Person und gerade an dem Orte, wo das Berbrechen begangen worden ist. Und wenn Cicero Off. 1, 10, 33 inbezug auf eine unverbürgte Tatsache schreibt: nihil enim habeo praeter auditum, fo meint er: benn ich weiß für biefelbe nichts anzuführen, als ben Umftanb, daß ich fie habe erzählen hören; er fagt nicht: ich weiß nur, was ich gehört habe, sonbern: ich weiß nur, bag ich es gehört habe. Saufig Livius; f. BBb. M. 3. 1, 53, 1, 3. B. 4, 16, 4: refellit falsum imaginis titulum paucis ante annis lege cautum, ne liceret, bie ihm auf bem Uhnenbilbe zugeschriebene Burbe erweist schon ber Umftand als erdichtet, daß einige Jahre vorher gesetlich verboten worden war —; 7, 8, 5: diu non perlitatum tenuerat dictatorem, το συχνόν χρόνον μή κεκαλλιερήσθαι, ber Umftand, daß lange tein gunftiges Opfer gu befommen war -; 27, 37, 5: mentes turbavit rursus nuntiatum; 4, 49, 11: quod auditum non contionem magis quam mox patres offendit; 27, 45, 4: auditum modo in acie alterum consulem advenisse haud dubiam victoriam facturum, bie bloße Runde von der Ankunft des andern Konfuls werde verbreitet im Beere ben Sieg entscheiben; 4, 49, 6: tentatum ab L. Decio tr. pl., ut rogationem ferret, qua Bolas coloni mitterentur, per intercessionem collegarum discussum est, ber Bersuch bes D. einen Gesetvorschlag einzubringen -; 4, 59, 7: pronuntiatum repente, ne quis violaretur, multitudinem exuit armis, ber plöglich erlaffene Befehl, bag —. Ein folches Partizip gebraucht Livius auch mit einer Praposition; 29, 10, 4: propter crebrius eo anno de caelo lapidatum; sehr fühn (f. Madv. Em. S. 172) 28, 12, 6: post Hasdrubalis exercitum deletum cedendoque in angulum Bruttium cetera Italia concessum, nach ber Bernichtung von hasbrubals Beer und nach der Räumung bes übrigen Italiens durch bas Burud. geben in einen Winkel von Bruttium. Man sieht aus biefer Stelle beutlich, wie biefe Struftur nur eine weitere Ausbehnung ber vorhin unter 2. besprochenen ift. Andere Beisptele aus nachtlaffischen Schriftstellern f. bei Rühner 1. 1. S. 575 Anm. 1; Ripperbey zu Tac. Ann. 3, 9; Riemann S. 106

mit Litt. Über den absoluten Ablativ bei Cicero Off. 2, 12, 42: adiuncto vero, ut idem etiam prudentes haberentur, f. Müller u. Holden; über audito, cognito u. bgl. bei Liv. Dräger § 584, Riemann S. 306. Lgl. auch unten § 115 b a. E.

# § 31. Erfat der Substantiva durch das Gerundium oder Gerundivum \*).

Die Elementargrammatik lehrt, wie diese Partizipialien Ersamittel bieten für das deutsche Substantivum auf ung. Der Anfänger aber ist nachdrücklichst vor dem Irrtum zu warnen, als träten jene Verbalformen ohne weiteres in alle Rechte und Funktionen des Substantivs ein. Das Gebiet der Anwendung eines jeden Gerundialkasus ist genau beschränkt, wie die Grammatik lehrt, und namentlich hat man sich vor Fehlern zu hüten, die wir im folgenden weit weniger in Insteresse der Wissenschaft als der Schulpraxis namhaft zu machen uns verpslichtet fühlen.

1. Der Atkusativ der Gerundialsormen steht bekanntlich nur nach Präpositionen, in der klassischen Prosa am häusigsten nach ad (bei Cäsar und Nepos ist ad die einzige Präposition mit d. Akk., die zu den Gerundialsormen gesetzt wurde), schon selkener nach in; Cic. Imp. Pomp. 16, 49: in rem publicam conservandam atque amplisicandam convertere; Or. 2, 48,

<sup>\*)</sup> Die ausgebehnte Litteratur über Ursprung, Besen und Funktion ber Berundialformen, fowie über ihren Bebrauch bei einzelnen Schriftftellern verzeichnete Landgraf zu Reif. Saafe S. 775. 778, Samala, Sbb. II 2, 307; Lebreton, Etudes sur la langue de Cicéron, S. 379 ff. Derselbe, Mémoires de la Societé de Linguistique de Paris XI 3, 145-164, hertenrath, Brager Studien II 114 ff.; über Snellmann, De gerundiis orationum Ciceronis Belfingfors 1894, f. Arch. 9, 317, Stangl, b. Littz. 1896 S. 875. Uber bie Lehren ber alten Grammatiter Golling, in Landgrafs Sift. Gramm. b. lat. Spr. III 1, 13. 14; über bie neuere Litt. ib. G. 78. Außerbem verzeichnen wir noch Blatners Arbeiten über bas Gerundium u. Gerundivum in Plautus u. Terenz, sowie über Plinius d. J. u. Tacitus in Americ. Journ. of Philology 14, 482 ff.; 9, 4 ff., Beibrich, Varroniana I, Melt 1890, Stis, Uber bas Gerundium im allgemeinen u. feine Ber= wendung bei Salluft, Rrems 1889.

199; Phil. 10, 8, 16; nach inter, um bie Gleichzeitigkeit einer Handlung zu markieren, bei Cicero nur mit Gerundlum (inter edendum), bei Livius wie bei Plautus (Cist. 4, 2, 59) auch mit Gerundivum, 3. B. 6, 39, 10: inter accipiendas de suis commodis rogationes (jugleich mit ber Annahme -) 6, 11, 5; inter aurum accipiendum; 2, 20, 9; 7, 40, 5; nach ob, letteres eine archaische (Enn. Telamo frg. 2: ad Troiam misi ob defendendam Graeciam) und wie bei Sallust (Ing. 89, 2; 102, 12) archaistische, in der silbernen Latinität beliebte Konstruktion, aber bei Cicero nur in Formeln und Nachbilbungen ber Gesetssprache: ob rem judicandam pecuniam accipere; Verr. 2, 32, 78: ob ius dicendum (Wölffl. Ard). 1, 168 ff., Reissinger l. l. II 59), Cluent. 46, 129: qui ob innocentem condemnandum pecuniam acceperint, ferner im feierlichen Erordium Mur. 1, 1 mit religios archaischer Farbung verwendet, bei Barro auch nach propter; Antiq. rer. div. 10 frg. 1: di propter sedandam corporum pestilentiam ludos scenicos exhiberi iubebant, 14 frg. 7: propter hostes depellendos diva Pellonia; nachklassisch nach eirea, bei Quintilian öfter, 3. B. 4, 1, 9: illa veterum circa occultandam eloquentiam simulatio, erga (bei Ammian); vereinzelt nach ante; Wenbungen bes Livius, wie Praef. 6: ante conditam condendamve urbem, vor ber Bollenbung ober vielmehr vor bem Beginn bes Baues, geben ihren Ursprung aus bem Ginflusse bes Nachbarwortes fofort zu erfennen; f. BBb.-M. g. b. St. Bang falich aber ift ber Gebrauch bes Gerundins jum Erfate bes gewöhnlichen Objefts eines transitiven Berbe, wenn folches Objekt eine handlung bezeichnet, wie wenn man etwa fagen wollte: delendum pontem impedire, bie Berftörung ber Brude hindern, creandum consulem adiuvare, die Wahl des Ronfuls unterstüßen, ober novandas res cupide appetere, begierig nach Reuerungen trachten. Das beutsche Objekt zu vertreten ift alfo bas Gerundiv burchaus nicht geeignet\*), ausgenommen, wenn bie Berundialform, wie jest allgemein bie Brammatiter lehren, prabitativ fteht, wie in ben befannten Rebeweisen puerum educandum alicui tradere, deposcere pellendos inde hostes, Liv. 4, 24, 4 rem publicam foris gerendam suscipere, bie

<sup>\*)</sup> Nur die Nachbarschaft wirklicher Substantiva entschuldigt; 3. B. Liv. 1, 20, 7: nec caelestes modo caerimonias sed iusta quoque funebria placandosque manes ut idem pontifex edoceret.

Leitung ber äußeren Politik übernehmen, u. bgl. Eben so wenig wird die von uns verworsene Redeweise burch Stellen geschützt, wie Cic. Off. 3, 3, 12: qui res expetendas vel voluptate vel indolentia metiuntur; benn expetendas ist rein attributivische Bezeichnung einer Eigenschaft (rà deextá), wenn gleich in derselben für den Bedanken so viel Gewicht liegt, daß sie deutsch nach § 20, 1 mit einem Substantiv gegeben werden kann: den Wert der Dinge nach dem Vergnügen oder der Schmerdlosigkeit bemessen.

Der Ablativ ber Partizipialien steht a) bei ben Brapositionen in und de (Cafar u. Repos verbinden feine anderen als biefe mit ben Gerundien), ab und ex, ferner bei pro, für: Plaut. Aul. 3, 3, 8: pro vapulando ego abs te mercedem petam; vereinzelt anstatt, Aul. 3, 5, 5; Liv. 23, 28, 11: pro ope ferenda sociis, statt ben Berbundeten beigusteben, wofür fonft pro eo, ut; zugunften, g. B. Cic. Off. 3, 5, 25: pro omnibus gentibus conservandis aut iuvandis maximos labores suscipere; Gell. 2, 25, 10: Varro multa pro draloyla tuenda scripsit; nachflassisch super (Hor. Carm. saec. 19, Tac. Ann. 15, 5), vereinzelt sine (Varro L. L. 6, 75; f. oben § 3, c.); prae und cum (aber Quintil. 1, 4, 3: scribendi ratio coniuncta cum loquendo est, schlug Mabv. Adv. crit. II 536 cum loquendi sc. ratione vor, was Meister aufnahm), b) als Instrumentalis, Caufalis, Temporalis, Modalis, furz in vielen der Funftionen, welche dem Ablativ des Nomens gutommen. Wir heben im ftiliftischen Interesse hier nur ben Gebrauch als Mobalis hervor. Wenn Livius fagt 30, 28, 4: senex vincendo factus, so meint er nicht einen Dann, ber burch Siege, sondern unter Siegen, indem er fiegte, ergraut Der Ablativ gibt bie Art und Beife, bie Umftanbe an, unter welchen bas Grauwerben vor sich gegangen ist; vgl. 25. 19, 14: exercitus vincendo veteranus; 5, 43, 7: cum diis hominibusque accusandis senesceret; 10, 31, 15: quem pigeat longinquitatis bellorum scribendo legendoque (für scribentem legentemque), quae gerentes non fatigaverunt? vgl. B66.-M. zu 2, 32, 4; 30, 24, 4: reliquum anni circumeundis Italiae urbibus consumpsit (Rundreise in -); 3, 65, 4: insectandis patribus tribunatum gessit, er verwaltete sein Tribunat nicht Daburch, daß er, fondern in ber Beife, bag er die Patrizier angriff. Auf diesen Modalis geben in ber klaffischen Schriftsprache viele absolute Ablative gurud, in

welchen, wie man annimmt (s. § 96, 1), bas Gerundiv für bas Partiz. Präsentis Passivi steht: Müll. zu Cic. Off. 1, 2, 5: quis est enim, qui nullis officii praeceptis tradendis philosophum se audeat dicere, b. i. non tradens ober ita ut non tradat; Zumpt zu Mur. p. 27, Landgraf z. Planc. 34, 84 Anhang; für die taciteischen Fügungen Nipperd. zu Ann. 3, 19 u. 14, 4; Helm l. l. S. 89 ff.; vgl. auch Miodonsti Anonym. adv. aleat. S. 68. Ziemer sindet in dem häusigen Gebrauch des Adl. Ger. an Stelle des Partic. Praes. einen der charasteristischen Einzelzüge der Volkssprache, Woch. f. kl. Ab. 17, 409.

Aber für ungewöhnlich und beshalb nicht nachahmungs. würdig muß es gelten, wenn ber in Rebe ftebenbe Ablativ in anbern als ben genannten Fügungen gebraucht wirb, wie 3. B. von Cremutius Cordus bei Senec. Suas. 6, 19: Antonius non satiatus modo caedendis civibus sed differtus quoque, ober von Liv. 6, 14, 11: contentus possidendis agris für possessione agrorum ober possidere agros. Befonders barbarifch ist sine firmanda valetudine, restituendis viribus indigere u. bgl., und poetifd, ludendo gaudere (wiewohl die Dichter felbst an Stellen, wo bas Berundium bem Detrum ausagt, die griechische Konstruktion vorziehen, 3. B. Verg. Aen. 5, 575: gaudentque tuentes Dardanidae); both fagt Cic. Fin. 1, 17, 56: gaudere nosmet omittendis doloribus, womit zu vergleichen ib. 11, 37: cum privamur dolore, ipsa liberatione et vacuitate omnis molestiae gaudemus. Nur zuweilen gibt bie Grammatit bem Bedürfnis ber Darftellung Off. 1, 15, 47 will Cicero fagen, daß teine Pflicht unabweislicher fei als die Dankbarkeit. Da die tätige Dankbarkeit gemeint ist, so reicht gratus animus, das ihm sonst ber Ersatz für das noch sehlende Substantiv ist, nicht aus; folglich muß er sagen: nullum officium referenda gratia magis necessarium est; dieser (von Ambrosius, s. Arch. 12, 469, nachgeahmte) Abl. comp. war für ihn eine Notwendigkeit, da relatio gratiae erft feit Geneta bem Philosophen (f. Unm.) auffam. Bgl. auch Fin. 5, 15, 43: liberalitatis et referendae gratiae principia; § 32, 1\*).

<sup>\*)</sup> Or. 2, 43, 182: facilitatis, liberalitatis, mansuetudinis, pietatis, grati animi; Legg. 1, 11, 32: quae natio non comitatem, non benignitatem, non gratum animum et beneficii memorem

Richtig gebraucht nun sind diese Rasus der Partizipia= lien eine ergiebige Fundstätte für Substantiva, auch für folche, welche die Endung ung nicht haben. Es wird aber beren Berwendbarteit baburch noch umfangreicher, daß bas Berundium nicht nur aktiver fondern auch paffiver Bebeutung fähig ift. Cato de mor. 3: homines exercendo videmus conteri = eo quod exercentur; Cic. Cat. 4, 3, 6: id (malum) opprimi sustentando aut prolatando nullo pacto potest. Fam. 9, 25, 2: nunc ades ad imperandum (jest bist bu ba, um befohlen zu werben) vel ad parendum potius (sic enim antiqui loquebantur); Sall. Iug. 62, 8: cum ipse (Iugurtha) ad imperandum Tisidium vocaretur, bamit ihm befohlen werbe, ober damit man ihm befehle, "um Orbre zu parieren"\*). Liv. 4, 2, 9: concedendo omnia non mitior plebs sed asperior futura est; wir fagen: baburch, bag alles zugestanden wird ober bag man alles zugesteht, b. i. burch uneingeschränkte Zugeständnisse; 5, 8, 2: neglectum Anxuri praesidium

Marc. 5, 14: diligit? grati animi fidelis memoria. Intereffant ift Ciceros Ausführung bes Begriffs ber Dans: barteit Mur. 32, 80. Auch bas ift bezeichnenb, bag bei Val. Max. Die Rapitel bes 5. Buchs, welche von der Dantbarteit und Undantbarteit handeln, überschrieben find de gratis, de ingratis, wahrend andere Rapitelüberichriften lauten: de humanitate et clementia, de pietate in parentes, de benevolentia etc. -Seneca bagegen fagt Ep. 74, 13: relatio gratiae, ebenfo Benef. 5, 11, 1: beneficium et gratiae relatio ultro citroque ire debent; bod Ep. 81, 2: est tanti, ut gratum invenias, experiri et ingratos, wir: auch Unbantbarteit erfahren. Das griechifche azaquoría verwendet Cic. Att. 9, 7, 4: ita meruisse illum de me puto, ut azagiorias crimen subire non audeam. Über ingratitudo und gratitudo Schmala, Antib. v. Daß Senela ingratitudo bereits gebraucht habe, wie man aus bem Excerpt de romed. fortuitorum 10, 7 (H) ericiliegen tonnte, icheint unwahriceinlich au fein.

<sup>\*)</sup> Bgl. Fest. p. 102 (M): iusti triginta dies, cum exercitus esset imperatus et vexillum in arce positum; Gell. 15, 27, 4: centuriata (comitia) in campo Martio haberi exercitumque imperari (borthin beordert werde) praesidii causa solitum; Varro L. L. 6, 95: exercitus imperatur; 6, 88: exercitum imperaturus erit, A. Spengel, Sisber. b. bahr. Al. 1885, 248; Briz zu Plaut. Capt. 1, 2, 52: Cobet, Mnemospne N. S. 8, 190, Fr. Bogel, Act. Sem. Erl. II 408.

vacationibus militum et Volscos mercatores vulgo receptando; 6, 41, 11: solitudines vastas fieri pellendo finibus dominos; 29, 2, 2: ne glisceret prima (Lucis) neglegendo bellum. - Benn Cic. Fin. 3, 10, 34 fchreibt: hoc autem ipsum bonum non accessione neque crescendo (barnach daß es wächst) aut cum ceteris comparando (ober barnach baß es mit ben andern Dingen verglichen wird) sed propria vi sua et sentimus et appellamus bonum, fo heißt bies: ber Begriff beffen, mas wir Stoiter bas Bute nennen, ift ein wesentlich selbständiger und beruht nicht auf einer quantitativen Bermehrung ober relativen Steigerung (ber fogenannten prima naturae); vgl. § 78a, 7. 8. Die mediale Bedeutung findet fid) Tusc. 1, 23, 53: solum igitur, quod se ipsum movet, quia nunquam deseritur a se, nunquam ne moveri quidem desinit; quin etiam ceteris, quae moventur, hic fons, hoc principium est movendi = πηγή και άρχη κινήσεως (Plat. Phaedr. p. 243 C), bes Bewegtwerbens ober Sichbewegens. Un manchen Stellen ift bas transitive Berbum intransitiv gu fassen; Att. 14, 17 A, 5: tantum accessit ad amorem, ut mirarer locum fuisse augendi in eo, quod mihi iam pridem cumulatum etiam videbatur, die Möglichkeit eines Bumachfes, einer Steigerung. Boot zu Att. 7, 20, 2: turpitudo coniungendi cum tyranno, Madvig, Em. Liv. S. 515 Anm.

## § 32. Fortfegung.

Es sind aber von der Verwendbarkeit dieser Gerundials formen für deutsche Substantive zwei Fälle noch besonders hervorzuheben.

1. Die Gleichstellung dieser Formen mit wirklichen Substantiven im Falle der Not; Sehff. M. Lael. S. 401; Madv. l. l. S. 513. So gibt es z. B. kein klassisches Substantiv persecutio, wenigstens für Berfolgung im militärischen Sinn (bei Cornif. 2, 12, 18: num aliquis eius rei actionem, petitionem aut persecutionem habeat bedeutet es gerichtliche Berfolgung). Livius sagt also 6, 13, 6: sugae sequendique non ante noctem finis kuit; und mit gewagter (jedoch nicht beispielloser) Konstruktion 29, 33, 8: Verminam absistere sequendo coegit, während er 21, 47, 2 sagen mußte: ut sine tumultu atque insectatione hostis copias traiceret, da er sine c. Ger. nicht wohl wagen konnte; 3, 40, 1: nec irae

nec ignoscendi modum reperire; 21, 5, 3: ut non petisse Saguntinos sed rerum serie, finitimis domitis gentibus iungendoque tractus ad id bellum videri posset\*). Aber auch ohne Rot: 1, 15, 4: agros vastat ulciscendi magis quam praedae studio. Dagegen wenn Cicero fcyreibt Planc. 36, 87: sed erat non iure, non legibus, non disceptando decertandum, so mählte er disceptando und nicht disceptatione, weil, wie Landgraf richtig bemerkt, nur jenes als modaler Abl. ben modalen Abl. iure und legibus entsprechen konnte: "nicht im Bege Rechtens", "nicht in Form einer Diskussion"; f. § 31, 2, b. Divin. 2. 39. 83: non necesse est fateri partim horum (auspiciorum) errore susceptum esse, partim superstitione, multa fallendo? daß ein Teil dieser Auspizien dem Brrtum, ein anderer dem Aberglauben, ein großer bem Betruge, feine Geltung verbanft? Cicero schrieb beswegen nicht fraude, weil barunter auch ber Selbstbetrug hatte verftanben werben fonnen (Lael. 24, 89), er aber ben von anbern an Leichtgläubigen verübten Betrug bezeichnen wollte. Ginen Erfat für Schmerzlosigkeit, wofür indolentia nur febr felten (f. § 33, 2) und anfange (Fin. 2, 4, 11) mit sichtlicher Schüchternheit versucht wird, gewinnt Cicero im Gerundium, indem er fich Fin. 2, 12, 38 fo ausbrudt: nec ulla de summo bono ratio aut voluptatis non dolendive particeps aut honestatis expers probabitur; vgl. Tusc. 3, 20, 47: nec distinguit a non dolendo voluptatem; 1, 43, 102: quae de nihil sentiendo paulo ante dicta sunt, über die Gefühllosigkeit; 5, 40, 117: aeternum nihil sentiendi receptaculum. Dan vergleiche endlich Att. 2, 21, 6: ad resistendum me paro, ich rufte mich jum Widerstand; Caes. b. c. 2, 34, 6: nihil de resistendo cogitabat, dachte an keinen Biberstand.

2. Die Berwendung der Gerundialformen zu Appositionen; und zwar ist das Gerundium das Appositum. Liv. 6, 11, 9: et erat aeris alieni magna vis re damuosissima etiam divitibus, aedisicando, contracta; 6, 20, 8: cum ea quoque, quae bello gesta essent, oratione etiam magnisica, facta dictis aequando, memorasset; 42, 63, 2: laeti eam famam

<sup>\*)</sup> Die richtige Erklärung von iungendo gibt schon Fabri-Heerwagen; s. auch Mayor z. Plin. Ep. 3, 19, 2. — Das Substantiv zu iungere ist adiectio; Liv. 1, 30, 6: Romanam rem nuper etiam adiectione populi Albani auctam.

accepere pravo studio, quo etiam in certaminibus ludicris vulgus utitur, deteriori atque infirmiori favendo. gleichen liegt uns gang nabe. Schon ferner liegen Unwenbungen dieser Apposition, wie folgende bei Liv. 2, 47, 12: neque immemor eius, quod initio imbiberat, reconciliandi animos plebis, saucios milites curandos dividit patribus. Noch ferner, wenn der deutsche Ausdruck die Anwendung verschiedener Brapositionen erfordert; Liv. 23, 46, 5: posterum diem indutiis tacitis, sepeliendo utrimque caesos in acie, consumpserunt, der folgende Tag verging in stillschweigendem Baffenftillftand über bem Begrabnis ber beiberfeits Webliebenen. Wie fehr tommt uns aber diese Apposition zu statten, wenn etwa Sage wiedergegeben werden follen, wie folgender: bas Jahr verfloß ihm über bem Studium ber alten Rlaffifer in nüplicher Geschäftigkeit, annum utilissimis studiis, veteres scriptores evolvendo, consumpsit. — Einfach ist bie Beglassung ber Praposition Liv. 22, 8, 5: ad remedium, dictatorem dicendum, civitas confugit; Fabri-Heerw. zu 21, 4, 3; f. unten § 121, 3; aber ferne liegt fie bem Deutschen in Stellen, wie Cic. Fin. 1, 10, 36: in quo enim maxime consuevit iactare vestra se oratio, claris et fortibus viris commemorandis eorumque factis non emolumento aliquo sed ipsius honestatis decore laudandis, id totum evertitur. fehlt es feineswegs an Beispielen von Wiederholung Braposition; Cic. Fin. 2, 13, 40: hi non viderunt hominem ad duas res, ut ait Aristoteles, ad intellegendum et agendum, esse natum. Andere Beispiele bei Kunze, Sallustiana III 269 ff.

## § 33. Erfat der Bubftantiva durch das Supinum auf u und durch den Infinitiv.

1. Es ist hier nicht die Rede von dem gewöhnlichen Gesbrauch der Supina, wie ihn die Elementargrammatik lehrt, sond dern von dem substantivischen Charakter, den sie verraten, wenn sie mit wirklichen Substantiven in eine Reihe treten und sich als Ersamittel von Nomina kund geben; s. Schmalz zu Reisig-Haafe S. 799 ff. u. Hob. II 2 § 185. 186. Cic. Cluent. 59, 164: habetis, iudices, quae in totam causam de moribus A. Cluenti accusatores collegerunt; quam levia genere ipso, quam kalsa re, quam brevia responsu! wie unbedeutend

find biefe Anschuldigungen ihrem Wefen, wie unbegründet ihrem faktischen Charakter nach, wie bald abgetan in ber Ant-Solche Beispiele leisten vortreffliche Dienste, wort barauf! wenn ber lateinischen Kurze und Konzinnität genügt werben joll in der Übersetzung von Saten, wie folgender ift: wie wichtig find jene Wahrheiten, wenn es gilt fie anzuwenden, wie leicht ihr Berftandnis und boch wie schwierig ihre Entbedung, res illae quam sunt utilitate magnae, quam faciles cognitu, inventu quam difficiles. Liv. 9, 19, 7: pilum, haud paulo quam hasta vehementius ictu missuque telum, bas Bilum, eine für bas Treffen und ben Wurf viel wirksamere Baffe als die Lanze; 10, 34, 12: relicta, quae migratu difficilia essent, für den Transport zu schwer. Senec. Const. sap. 15, 3: qua re et aspera et quaecunque toleratu gravia sunt audituque et visu refugienda, - non obruetur eorum Tac. Hist. 2, 5: dispositu provisuque civilium rerum peritus, in Anordnungen und Borfichtsmagregeln ein erfahrener Diplomat.

Daß in ben geeigneten Rasus, b. h. Nominativ und Affusativ, jeder Infinitiv substantivisch stehen kann, leuchtet von So ersest Cicero beatitas, beatitudo, bas er ND. felbst ein. 1, 34, 95 aufzubringen versucht (Gölzer, l. l. S. 108), nicht nur mit bem Abjeftiv, wie Fin. 5, 28, 84: in qua (virtute) sit ipsum etiam beatum (vgl. aud) Tusc. 5, 15, 45; 5, 21, 62), sondern Fin. 2, 28, 92 auch mit bem Infinitiv: ipse Metrodorus beatum esse describit his fere verbis. Or. 1. 42, 187: excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere disiecta (f. unten § 133, 3) quondam omnibus et diffusa late videbantur; Tusc. 1, 36, 88: carere igitur hoc significat, egere eo, quod habere velis; inest enim velle in carendo; 5, 38, 111: loquor de docto homine, cui vivere est cogitare; Senec. Ep. 116, 8: nolle in causa est, non posse praetenditur. Zum Infinitiv tritt ein Pronomen; Fin. 2, 3, 9: non dolere istud quam vim habeat, postea videro; Tusc. 3, 6, 12: istuc nihil dolere, wofür furz vorher: istam nescio quam indolentiam (dvalynolar, Madv. 3. Fin. 2, 4, 11). Fin. 2, 27, 86: beate vivere vestrum quale sit; Att. 13, 28, 1: cum vivere ipsum turpe sit nobis. Moser z. Parad. 3, 1, 20: ipsum quidem illud peccare; Att. 7, 11, 2: age quis est, cui velle non liceat? Sed ego hoc ipsum velle miserius esse duco; Fam. 15, 15, 2: interpositus annus alios induxit, ut ipsum vinci contemnerent. Oder noch ein Abjektivum, bei Cicero besonders totum; Or. 2, 10, 39: hoc totum diserte dicere; Fin. 1, 1, 1: quidusdam totum hoc displicet philosophari; Tusc. 5, 11, 33: totum hoc beate vivere in una virtute ponere, wosür 1, 40, 95 steht: totamque vim bene vivendi in animi rodore ponere. Einen Genitiv zum substantivierten Infinitiv zu sügen wagte Val. Max. 7, 3, 7: Fadius autem Maximus, cuius non dimicare vincere suit; nach ihm Senec. Ep. 101, 13: quid autem huius vivere est? eine Fügung, die dem späteren, insbesondere patristischen Latein sehr geläusig wird. — Neben Substantiven und parallel mit ihnen steht der Infinitiv, z. B. Sall. Cat. 10, 4: pro his superdiam crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere edocuit. Lange Reihen solcher Infinitive sommen vor Cic. Or. part. 40, 139; Or. 2, 19, 79; Marc. 3, 8. S. oben § 3, 1, c. mit Litt.-Rachweisen.

## Ab. Ersat beutscher Substantiva mittelst Erweiterung bes lateinischen Ausbrucks.

## § 34. Arten der Erweiterung.

Bisher betrachteten wir diejenigen Ersatmittel beutscher Substantiva, vermöge beren der entsprechende lateinische Ausbruck auftrat in Form eines andern Substantivs oder eines
formell oder der Kraft nach substantivierten Redeteils; das
beutsche Substantiv wurde wiedergegeben, ohne daß im materiellen
Umfang des Ausdrucks eine wesentliche Veränderung eintrat.
Allein sehr oft findet sich im Latein ein irgendwie substantivierter Ausdruck für das Deutsche nicht vor, und es wird
nötig, um den Sinn des deutschen Substantivs zu erschöpfen,
bem Ausdruck eine erweiterte Form zu geben. Nun fann ein
Substantiv entweder in die Werkmale zerlegt werden, welche
seinen Begriff ausmachen, ohne daß sich deswegen in der
Redegestaltung etwas ändert, oder es muß die Erweiterung
durch einen ganzen Sat, was wir vom deutschen Standpunkt
aus Umschreibung nennen, vorgenommen werden, so daß
dieselbe in die Gestaltung der ganzen Rede wesentlich eingreift.

## § 35. Berlegung der deutschen Substantiva.

Diese geht auf doppelte Beise vor, entweder so, daß das beutsche Substantiv sich auflöst in ein lat. Substantiv mit mehr-

fach gestalteten attributivischen Bestimmungen, oder so, daß es in mehrere Substantiva mit und ohne Attribute zerfällt. Wir suchen die möglichen Fälle in Beispielen zu veranschaulichen.

1. Das deutsche Substantiv\*) wird vertreten von einem lat. Substantiv und beffen Attribut, welches lettere auftreten tann a) ale Abjettiv, Bartigip ober Bartizipiale. Gleichgewicht im moralischen Sinne: aequabilis in civitate compensatio et iuris et officii et muneris Rep. 2, 33, 57; Privilegium: cur Siciliae praecipua lex iniuriae definitur, warum foll Sicilien bas Privilegium haben gebrudt zu werben? Verr. 3, 91, 211; vgl. Halm zu Pomp. 19, 58: praecipuo iure esse und Liv. 9, 34, 11: tu unus eximius es, in quo hoc praecipuum et singulare valeat? f. Schmalz, Antib. II 348. — Archiv: qui memoriam publicam suis manibus incendit Cic. Cael. 32, 78; andere Ausdrucke bei Georges, Deutsch.slat. Leg. unter Archiv; Gigentumlichkeiten: certae res cuiusque propriae Or. 3, 9, 34; Gewißheit: certa fides Liv. 7, 6,6; Gerechtigfeit finden: iustiora posterorum quam suae aetatis iudicia sunt consecuti Quintil. 3, 7, 18; Thema: res proposita Cic. Or. 1, 62, 263; Übergaschung: subitus terror Liv. 37, 16, 4; Besonnenheit (ale gefunde, zielbewußte Tätigfeit ber Bernunft): integra certaque ratio Cic. Tusc. 4, 17, 38; Unerbittlichteit: inexorabilis animus Curt. 7, 6, 17; Laune: omnis multitudo et maxime militaris mobili impetu effertur 9, 4, 22; Unfraut: steriles herbae 4, 1, 21; Grenze bes Reiches, Gebietes: ut in primo suorum finium aditu occurreret regi 8, 13, 2; vgl. Cic. Deiot. 15, 42; Freundlichfeit: voluntas amica Senec. Benef. 1, 5, 5. — Bivilisation: multis rebus exculta hominum vita nach Cic. Off. 2, 4, 15; vgl. Or. 1, 8, 33: a fera agrestique vita ad hunc humanum cultum civilemque deducere, zur jegigen Stufe menfchlicher und ftaatlicher Rultur; Sest. 42, 91: ex feritate illa ad iustitiam atque ad mansuetudinem transducere; ib. 92: inter hanc vitam per-

<sup>\*)</sup> Und zwar nicht bloß, was am nächsten liegt, das substantivische Kompositum, z. B. Tagblatt von Caere: commentarium cotidianum municipii Caeritium (Birt, Antis. Buchwesen S. 158); Silbenstecherei: aucupia verborum Cic. Caec. 23, 65, verborum captatio Part. or. 23, 81; Uhdolph, De linguae Lat. vocibus compositis, Breslau 1868 S. 73 sp. S. auch oben im Text.

politam humanitate et illam immanem. Sittenverfall: mores lapsi ad mollitias Legg. 2, 15, 38, vgl. Curt. 6, 2, 2: omnia in externum lapsa morem (Ausländerei); Dog= matismus: certis quibusdam destinatisque sententiis quasi addicti et consecrati Tusc. 2, 2, 5; Begeisterung ber Numidier für Jugurtha, studia Numidarum in Iugurtham accensa Sall. Iug. 6, 3, vgl. Liv. 29, 19, 10; Befferung im physischen Sinn: de allevato corpore tuo Att. 7, 1, 1; Antithesen: verba relata contrarie Or. 2, 65, 263; Barris kaben: intersaepta itinera Liv. 6, 9, 7; Mumie: cadaver medicatum Plin. NH. 11, 184. - Briefwechsel: omne desiderium litteris mittendis accipiendisque lenire Cic. Fam. 15, 21, 5; ex litteris nostris et missis et allatis Fontei. 8, 18; ex Cn. Pompeii litteris ad Hypsaeum et Hypsaei ad Pompeium missis Flacc. 9, 20; aber commercium epistularum Senec. Ep. 38, 1, commercia epistularum Voll. 2, 65, 1 bezeichnet nur ben brieflichen Austausch ober Berkehr felbst, niemals die durch benfelben entstehenden Briefe, so wenig als officium litterarum (Golling, Ztsch. f. oest. 37, 493); Briefwechsel im Sinne von Buchern, in benen ein Briefwechsel enthalten ift, libri litterarum missarum et allatarum, Ubb. Seft III nro. 28, c.

b) Das Attribut zum lat. Subst. tritt auf in Form eines Genitivs. Stimmung: nec ignarus huius habitus animorum Liv. 34, 49, 1; s. § 19, 1\*). Patriotismus: studium rei publicae Sall. Ing. 31, 1; Bufriedenheit: aequitas animi, s. oben § 8, 2, 4; vgl. Cic. Marc. 8, 25; Nep. Thras. 4, 2; Subordination: patientia imperii Curt. 10, 3, 10; Kommunismus: aequatio bonorum Off. 2, 21, 73; Wahlrecht: eligendi iudicium Off. 2, 3, 9 (s. § 8, 1); vgl. arbitrium eligendi Tac. Hist. 1, 12 und das vielbes sprochene eligendi optio Cic. Fin. 1, 10, 33; s. Madv. und Landgr. zu Reis. Hanse S. 783\*\*). Geburt: in aliqua for-

<sup>\*)</sup> Dieser bei Livius, Seneca, Quintilian und anderen sich oft findender Ausdruck (s. Mühell Curt. S. 38) ist aus der klassischen Zeit, wo habitus die Übersehung von Ezic wurde, herübergenommen; Cic. Inv. 2, 53, 159: virtus est animi habitus naturas modo atque rationi consentaneus; 160: iustitia est habitus animi communi utilitate conservata suam cuique tribuens dignitatem, und so öfter.

<sup>\*\*)</sup> Analog Demosth. 5, 22 την δόξαν-τοῦ δοκεῖν; 59, 113 ἄδειαν τοῦ ἐξεῖναι.

tuna nascendi initio constitui Balb. 7, 18; Analogie: cum rerum notiones in animis fiant, si aut usu aliquid cognitum sit aut coniunctione aut similitudine aut collatione rationis Fin. 3, 10, 33 (f. Madv.); Tusc. 4, 12, 27: ut ad valetudinis similitudinem veniamus eaque collatione utamur. Ralender: compositio anni Legg. 2, 12, 29; Chronologie: ratio temporum Tac. Dial. 24; Flottens mandver: f. Liv. 29, 22, 2; 26, 51, 6.

- c) Dasselbe tritt zum Substantiv in Form eines Prapositionalausdrucks. Baumrinde: cortex ex arboribus Caes.
  b. c. 3, 49, 2. Popularität: vide ne plus commendatio
  in vulgus et haec quae expetitur gloria molestiae habeat
  quam voluptatis Tusc. 5, 36, 103; Berdien stadel: ex virtute nobilitas Liv. 1, 34, 6; vgl. Sall. Iug. 85, 17.
- 2. Das deutsche Substantiv zerfällt in mehrere lat. Substantiva mit oder ohne Attribute. Methode: ratio et via, j. unten § 73, 2; Sympathie, συμπάθεια, im spezifisch stoifchen Sinn, worunter nicht ein magischer, sonbern ber auf ber organischen Ginheit ber Welt beruhenbe Busammenbang ber Dinge in ihrer Wechselwirtung zu verstehen ift, gibt Cicero Divin. 2, 69, 142 mit continuatio coniunctioque naturae\*). Teilnahme: ut non solum testimonium suum iudiciumque significent, verum etiam curam animi ac dolorem Cluent. 69, 196; f. § 19, 1; 8, 2. Bestimmung: civitas ea condicione atque eo fato se in iis terris collocatam esse arbitratur, ne quid - Fontei. 20, 45; Theorie, Brazis: in studio minus fortasse quam vellem, in rebus atque usu plus etiam quam vellem versatus Fam. 6, 10, Bunismus, το καρχηδονιάζειν, ab omni studio sensuque Poenorum mentes suas ad nostrum imperium defiexerunt; Balb. 17, 39 (Reib, The class. Rev. 1, 139); vgl. Caes. b. G. 6, 7, 7: Gallicis rebus favere; Tac. Germ. 29, 3: mente animoque nobiscum agunt, sie sind gut römisch.

Natürlich leuchtet bei ber Durchsicht dieser Sammlung jedem von felbst ein, daß viele von ben gegebenen Ausbrucken für bie

<sup>\*)</sup> Andere Ausdrude oben § 1 und bei Stüve, Ad Cic. de Fato librum observationes variae Riel 1895, S. 16—23 (de notione τῆς συμπαθείας); Beller, Phil. d. Gr. III\* 1, 169 ff.; Siebed, Gesch. der Psychologie I 2, 500 Anm. 6; Weiblich, Die Sympathie in der antiken Litteratur, Stuttg. 1895.

beutschen nur im entsprechenden Zusammenhange verwendbar sind. Wer eine Stillstift gebrauchen will, dem soll man nicht erst einschärfen dürfen, daß compositio anni für Kalender wohl in Sägen steht, wie folgender: der jetzige Kalender enthält für das Jahr zwölf Sonnenmonate, nicht aber im Sage: er hat sich einen Kalender gekauft. Man wird uns, wenn wir auf Entwicklung solcher Dinge, die sich auch für jeden jüngeren Leser von selbst verstehen, nicht eingehen, der Ungründlichkeit nicht mit Recht beschuldigen.

## § 36. Umschreibung der Substantiva.

Die Umschreibung, ein wesentliches Hilfsmittel bes Strebens ber klassischen Schriftsteller nach Klarheit und Anschaulichkeit ber Darstellung, aber von ihrem Standpunkt aus nur als Erweiterung eines Nominals ober Berbalbegriffs anzusehen (§ 34), geschieht entweder mittelst eines vollständigen Satzes oder mit hilfe eines solchen, der zu einem Satzeil geworden ist.

Der Umschreibungsmittel hat die lateinische Sprache somit viererlei: Relativum, Konjunktion, Fragewort, Akfusativus mit dem Insinitiv. Es ist eine triviale, aber für die Prazis des Schulunterrichts unentbehrliche Bemerkung, daß der Anfänger gewöhnlich nur zu einem dieser Mittel, zu dem Relativum, seine Buflucht nimmt, ohne die Ergiebigkeit der andern auch nur zu ahnen.

### 1. Umfdreibungen mit bem Relativum.

Diese Umschreibungen können mittelst aller Arten ber Relativa und relativen Abverbia bewerkstelligt werden. Doch unterscheiden wir 1. die unselbständige Umschreibung, in welcher sich das Relativ an ein vorhergehendes Substantiv anlehnt und nur mit dessen Hilse den gesorderten Begriff, d. h. die gesorderte nähere Bestimmung, zustande bringt, und 2. die selbständige Umschreibung, in welcher sich das Relativ nur auf ein gesetztes oder gedachtes Demonstrativ stützt. Beide Arten: Fin. 4, 19, 55: docent, si ea, quae rem aliquam sequantur (Schlußsas), salsa sint, kalsam illam ipsam esse, quam sequantur (Präsmissen); gleich darnach aber: ita sit illa conclusio vera etc.

1. Die unselbständige Umschreibung. Legg. 2, 17, 43: eventus, qui sequantur, die Folgen; Tusc. 5, 31, 88: certa

habet, quae sequatur, seitende Prinzipien; Tusc. 3, 4, 8: a Socrate haec omnis quae est de vita et de moribus philosophia manavit, Morasphisophie, Ethis; ähnsich Or. 1, 15, 68; Fat. 1, 1 (oben § 3, 1, a); andere Ausdrücke Fin. 5, 4, 9. 11; Erweiterungen wie Brut. 8, 31; haec philosophia, in qua de bonis redus et malis deque hominum vita et moribus disputatur; Acad. 1, 2, 6; 1, 4, 15 u. s. w. Liv. 37, 54, 6: rerum natura, quae potentissima est, die (zwingende) Macht der Umstände; 35, 33, 10; aliud in praesentia, quod magis instaret, praevertendum sidi esse, er habe jest etwas dringenderes zu tun. Tac. Ann. 3, 19: (Germanici mors) non modo apud illos homines, qui tum agedant, etiam secutis temporibus vario rumore iactata, Mitwelt, Nachewelt.

2. Die felbständige Umschreibung: a) mit Relativen aller Art. Diplomaten und Staatsmanner: außer ben Definis tionen bei Cic. Or. 1, 48, 211, welche auch stilistisch benütt werben können, vgl. Sest. 45, 96: qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt; Or. 3, 32, 131; is, qui consilio et oratione in civitate valet; Quintilian, welcher drig noliticos mit vir civilis 1, 10, 15; 12, 2, 21 übersett, definiert in Form eines μερισμός I. Procem. 10: vir ille vere civilis et publicarum privatarumque rerum administrationi accommodatus, qui regere consiliis urbes, fundare legibus, emendare iudiciis possit. Untertanen: regem illum volunt esse, qui conservat eos, quibus est praepositus, quam optima in condicione vivendi Rep. 2, 26, 47; qui sub regno alicuius sunt Liv. 31, 6, 1; is, qui paret Cic. Legg. 3, 2, 5; hi, qui parent Curt. 4, 10, 28, aber bei Sall. öfter parentes, vgl. Schmalz zu Iug. 3, 2, Antib. v. subditus; Tac. Agr. 32: inter male parentes et iniuste imperantes; Anhänger, Schüler: Tusc. 2, 3, 7: quid sentiant ii, qui sunt ab ea disciplina; Maler und Bilbhauer: pictores et ii, qui signa fabricantur Off. 1, 41, 147, dagegen ND. 1, 29, 81: pictores fictoresque (Wölffl. Arch. 1, 383); Porträtmaler: Or. 2, 16, 69: qui hominis speciem pingere didicit (Cima, Riv. di fil. 15, 77). Pleminius und seine Mitschulbigen: Pleminius quique in eadem causa erant Liv. 29, 22, 7. 3 wed: Die griechisch Gebildeten im römischen Reiche unterschieden mittelst τέλος und σχοπός den objektiven und subjektiven Aweckbegriff: jener als Endziel, letter

und höchster Zweck gefaßt ist bem Lateiner finis; Cic. Inv. 1. 5, 6: ut medici officium dicimus esse curare ad sanandum apposite, finem sanare curatione, item oratoris quid officium et quid finem esse dicamus, intellegimus, cum id, quod facere debet, officium esse dicimus, illud, cuius causa facere debet, finem appellamus; andere Beispiele bei Ellendt ju Or. 1, 42, 188; über weitere Ausbrude für relog Senffert Pal. S. 95, Lael. S. 147; für σχοπός ebenda und Schmala, Antib. I 542; hier führen wir nur an quod petebat, sensit effectum Liv. 40, 48, 3; vgl. unten § 43, 6; Mittel gur Erreichung bes vorgestecten Bieles: studia nihil prosunt perveniendi aliquo, nisi illud, quod eo, quo intendes, ferat deducatque, cognoris Or. 1, 30, 135. Beruf: Or. 3, 6, 22: illud, quod amplexi sumus, quod profitemur, quod suscepimus. Als Bielscheibe jem. ausersehen Fam. 7, 2, 3: me, in quem inveheretur, delegerat (Schmalg). Organ ber Beurteilung: id ipsum, quo iudicatur Tusc. 3, 1, 1. Leben und Bewußtsein: in his corporibus inest quiddam, quod vigeat et sentiat Mil. 31, 84 (§ 161, 2); bie Befühle feines Bergens laut werden lassen: ea, quae sensit, prae se tulit Sest. 28, 61; Liv. 37, 52, 10: quae vellet quaeque sentiret, expromere, ben Bunfchen und Gebanken bes Herzens Borte leihen, fie laut werben laffen; Curt. 4, 10, 4; vgl. Liv. 29, 1, 8: quoniam, quid sentires, non dissimulasti, beine Herzens-Eitelfeit: quod est subinane in nobis, afficitur meinung. quadam delectatione, meine Gitelfeit (Anflug von G.) fühlt sich geschmeichelt Att. 2, 17, 2. Liv. 6, 15, 9: ex eo, quod afluit opibus, sustinere necessitates aliorum, mit bem eigenen Überfluffe fremden Bedrängniffen abhelfen; 45, 24, priorum nostrorum bene factorum cumulus hoc, quod nunc cessatum in officio est, expleat, ber Überschuß unserer früheren Berdienste moge die jetige Pflichtverfaumnis gut machen. Die Pflanzen, gora, bas Pflanzenreich, gibt Cicero gemäß ber antiten Beise bas Pflanzenreich als bas an ben Wurzeln haftende zu bezeichnen (ND. 2, 32, 81) mit stirpibus infixa 2, 10, 26, mit ea, quae a terra stirpibus continentur 2, 33, 83 (Havet, Rev. de philol. 13, 137. 138), ober mit ea, quorum stirpes terra continentur 2, 10, 28, ober auch mit terrâ edita, 2, 9, 24: omne, quod vivit, sive animal sive terra editum; mit ea quae oriuntur a terra 2, 19, 50; 2, 53, 131; Fin. 4, 5, 13 mit res eae, quae gignuntur •

terra\*), mahrend er ND. 2, 13, 36 blog stirpes (Schömann zu 2, 51, 127; Mayor Ind. v. periphrasis), Salluft aber Ing. 79, 6 gignentia fagt: loca nuda gignentium (f. Fabri); Senec. Ep. 58, 10: placet satis et arbustis animam esse; Quintil. 12, 11, 22: animalium satorumque naturas. — Noch machen wir ben angehenden Stilisten auf folgende ihm meniger nabe liegende Wendungen aufmertfam. Cic. Pis. 41, 99: quicquid increpuit, pertimescere, bei jedem Geräusch erbeben\*\*), vgl. Cat. 1, 7, 18, Fin. 2, 16, 53; Nep. Att. 21, 6: Schmalz, Phil. Woch. 2, 305. Liv. 31, 1, 5: quicquid progredior, mit jebem Schritte vormarts; 21, 54, 8: quicquid aurae fluminis appropinquabant, afflabat acrior frigoris vis, mit jedem Schritte, mit bem fie fich ber Atmofphare bes Rluffes näherten, murbe bie Ralte empfindlicher; 25, 6, 23: quicquid postea vixerimus, id omne destinatum ignominiae est. jebe Stunde, die wir noch leben werden. Cic. Phil. 13, 5, 11: Pompeianas possessiones, quanti emerint, filio reddituros, für den Kaufpreis; Off. 2, 23, 82: numerari sibi, quod tanti essent, den (entsprechenden) Wert im baren; Verr. 3, 82, 189: petivit, ut sibi pro frumento, quanti frumentum esset, dare liceret.

b) Wit relativen Abverbien. Bestimmung sort (Marschziel): ut eo, quo intendit, mature cum exercitu perveniat Mur. 9, 22 (vgl. Nep. Dat. 4, 4; 6, 2); Grenze: ille pervenisse videtur, quoad progredi potuerit seri hominis amentia Phil. 11, 3, 6; Schauplat: Henna, ubi ea, quae dico, gesta esse memorantur Verr. 4, 48, 107; Öffnung bes Himmels: quaque patuerit (caelum), ingens lumen effulsisse Liv. 22, 1, 11; Cic. Lael. 17, 61: est enim, quatenus amicitiae dari venia possit, bis zu einem gewissen Puntte; Seyff. S. 399.

Anhangsweise wird auf die Umschreibungen mit ut als

<sup>\*)</sup> Sgl. Hippocrat. de aëre, aq. et loc. c. 12 (II 52 L.): ἐς τὰς φύσιας τῶν ξυμπάντων, τῶν τε ἐκ τῆς γῆς φυομένων καὶ τῶν ἀνθρώπων, Plat. Soph. p. 265 C, Rep. p. 491 D.: παντὸς σπέρματος πέρι ἢ φυτοῦ, εἴτε ἐγγείων εἴτε ζφων, ἴομεν κ. τ. λ.

<sup>\*\*)</sup> Doch jagte Seneca Ep. 56, 13: ad omnem crepitum expavescere, 59, 8; de Ira 2, 11, 4: leonum quam pavida sunt ad levissimos sonos pectora; 90, 43: ad omnem tectorum pavetis sonum et si quid increpuit, fugitis attoniti.

relativem Abverbium aufmertfam gemacht. Gigenschaften, bie zu bem hauptgebanken (Bräbikat) bes Sates in taufaler Begiehung steben, tonnen mit ut est, ut erat und einem Abjektiv ausgebrückt werden, fo bag ber Inhaber ber in Rebe ftebenden Eigenschaft Subjett wird. In feiner Leibenschaft vergaß er — ober feine Leidenschaft vergaß bie bem Freunde schuldige Rücksicht: ut erat furiosus, quid amicitiae deberet. oblitus est. Diefer Wendung liegt eine Rorrelation (ut-ita), ein entsprechenbes Berhältnis ber auf allgemeiner Erfahrung beruhenden Eigenschaft und der Handlung zugrunde (Anton, Studien z. L. Gr. u. Stil. 2, 28 ff.). Natürlich wird mit biefer Bemertung nur gezeigt, wie bei ber lat. Uberfetung verfahren werben kann; die Möglichkeit einer wörtlichen beutschen Überfetzung des lat. Ausbruck verfteht fich von felbst; maßgebend ist die besondere Färbung, welche Sinn und Zusammenhang erfordern. — In allen Berbindungen ferner, in welchen ut quisque anwendbar ist im Sinne von je nachdem einer\*), hat es die Rraft Substantive, wie Pringip, Rorm, Regel u. f. w. zu vertreten. Cic. Cato m. 18, 64: ut quisque aetate antecedit, ita sententiae principatum tenet, die Norm ber Abstimmungeordnung ift bas Alter; Hor. Sat. 1, 3, 78: cur non ratio, res ut quaeque est, ita suppliciis delicta coercet? warum macht ber Stoizismus nicht die Beschaffenheit bes Bergehens zum Maßstabe ber Strafe? Beispiele: bas Prinzip, nach welchem sich die Rangordnung der Tugenben richtet, ift ber Grad ihrer Rugbarteit für die menschliche Besellschaft: ut quaeque virtus hominum societati plurimum consulit, ita principem locum tenet. Das Einteilungsprinzip ber servianischen Rlassen war ber Zensus: classes Servianae, ut cuiusque census erat, ita discriptae sunt.

## § 37.

## 2. Umfdreibungen mit ber Ronjunktion.

a) Quod dient zur Umschreibung von Subjekten und Objekten, wenn ausgedrückt werden soll, daß sie nicht bloß gedacht, sondern faktisch vorhanden sind; Cic. Verr. 1, 47, 124: utrum reprehendis, quod patronum invadat eum, qui in miseriis

<sup>\*)</sup> Über uteunque bei Cicero in ber Bed. "je nachdem im einzelnen Falle" Landgr. 3. Reifig-Haase S. 223 Anm.

an, quod alterius patroni mortui voluntatem conservabat, a quo summum beneficium acceperat? tabelst bu bie Unterftugung, die ber Freigelaffene einem Batron angebeihen ließ, ber bamals in traurigen Berhältniffen mar, ober baß er -? Im ersten Sangliebe ware ein lat. Substantiv faum möglich, ba ber Tabel sich beziehen foll auf die Sandlung bes Unterftugens, fich aber beziehen murbe auf bie Urt ber Unterftützung, wenn man etwa fcpreiben wollte: utrum reprehendis auxilium, quo patronum iuvabat. Diöglich mare nach § 30, 2 bas Bartizip: utrum reprehendis patronum adiutum eum — an alterius patropi mortui voluntatem conservatam, wobei aber die Bedeutsamkeit des malerischen Imperfetts wegfallen wurbe. Caes. b. c. 1, 22, 6: quod de sua salute impetraverit, fore etiam reliquis ad suam spem solatio, feine Begnadigung werbe auch den übrigen für ihre Soffnungen tröftlich fein. Beispiele: Dein Schwanken zwischen Recht und Unrecht ist schimpflich, quod inter ius et iniuriam animum geris ancipitem (nach Liv. 1, 28, 9), turpe est; ich table deine πολυπραγμοσύνη, Bieltuerei: quod industriam tuam in plura studia distrahis, reprehendo. So muß ber Lateiner überall fprechen, wo ber in Rebe stehende Gegenstand unzweibeutig als eine Handlung und zwar als eine bereits in bie Birflichkeit getretene charafterisiert werben foll.

Ut, ne, quo minus. Cic. Fin. 3, 7, 25: sapientia et animi magnitudinem complectitur et institiam et ut omnia, quae homini accidant, infra se esse iudicet, die Beisheit begreift in fich die Seelengroße, die Berechtigkeit und die Erhabenheit über alle menschlichen Begegnisse. Doch um nicht allzu trivial zu werben, merten wir eine Reihe von Umschreibungen an, die so ständig geworden sind, daß sie zuweilen selbst einen pleonastischen Charafter annehmen, ohne jedoch bem Deutschen nahe zu liegen. Off. 2, 24, 84: nunquam vehementius actum est quam me consule, ne solveretur (aes alienum), nie wurde heftiger gegen bie Schuldenzahlung gearbeitet. Sest. 8. 18: ab iis se ereptum, ne de ambitu causam diceret, praedicabat, burch fie fei er von einer Unflage wegen Amterfchleichung gerettet worden; vgl. Caes. b. G. 1, 4, 2: per eos, ne causam diceret, se eripuit. Cic. Vatin. 14, 33: appellarisne tribunos plebi, ne causam diceres, ob du die Hilfe der Tribunen gegen eine Anklage in Anspruch genommen? Liv. 38, 52, 10: se auxilio ei futurum, ne causam dicat, er werbe ihm feinen

Beiftand gegen jede gerichtliche Verfolgung leihen. Cic. Balb. 5, 12: cum quidam testimonium publice dixisset et iurandi causa ad aras accederet, una voce omnes iudices, ne is iuraret, reclamasse, fo hatte fich ber Berichtshof einstimmig aufs lauteste gegen feine Beeidigung erklärt; Caes. b. c. 3, 82, 5: cum reliqui, in labore pari ac periculo ne unus omnes antecederet, recusarent, während die Übrigen sich bei der Gleichheit ber Dlühen und Gefahren gegen bie ausschliefliche Bevorjugung eines einzelnen ertlärten. Wir begnugen uns ju fagen: ich habe nach Kräften bazu geholfen; ber Lateiner aber fagt: ut ita fieret, pro mea parte adiuvi, besonders wenn es ibm um volle Ausprägung- bes irgendwie gegenfäglichen Bebankens zu tun ift, wie Cic. Fam. 5, 2, 9: addam illud etiam, quod fieri non moleste tuli atque etiam ut ita fieret pro mea parte adiuvi. Wir sagen: was er damals aus göttlicher Gingebung geweiffagt, bas tonne er nicht gurudnehmen, Liv. 5, 15, 10: quae tum cecinerit divino spiritu instinctus, ea se non ut indicta sint revocare posse. Cic. Fin. 1, 3, 7: id neque feci adhuc nec mihi tamen ne faciam interdictum puto; Fat. 1, 1: quod autem in aliis libris feci, id in hac disputatione de fato casus quidam ne facerem impedivit, baran hat mich (§ 90, 1) ein zufälliger Umstand gehindert\*). Divin. 2, 8, 21: nihil autem est pro certo futurum, quod potest aliqua procuratione accidere ne fiat, was burch irgend eine Beranstaltung verhindert werden fann; Div. in Caecil. 10, 33: quid? hoc Verre praetore factum est solum? Non, sed etiam quaestore Caecilio. Quid igitur? Daturus es huic crimini, quod et potuisti prohibere ne fieret et debuisti, an totum id relinques? ein Sag, in welchem ber Deutsche ne fieret gewiß weglassen würde; Phil. 2, 22, 55: omnia perfecit, quae senatus salva re publica ne fieri possent prospexerat (Stangl, Tull. p. 8). — Brut. 31, 117: Tubero iudicavit vacationem augures quo minus iudiciis operam darent non habere, daß sie keine Befreiung von richterlichen Kunktionen hätten: Pis. 15. 36: nemini civi ullam quo minus adesset satis iustam ex-

<sup>\*)</sup> Pis. 37, 90 (M.): mitto diplomata tota in provincia passim data — mitto ereptam libertatem, quorum nihil est, quod non sit lege Iulia ne fieri liceat sanctum diligenter (s. oben § 30, 2) find die Borte ne fieri liceat keineswegs als Glossem zu betrachten; Plungers, Mnemos. 1861 S. 109 ff.

cusationem esse visam, keine Entschuldigung des Ausbleibens sei einem Bürger triftig genug vorgekommen. Quo ne hilft oft den Ausdruck bilden für Maximum; Fam. 7, 2, 1: praefinisti, quo ne pluris emerem, du hattest voraus das Maximum des Preises (den höchsten Pr.) bestimmt; s. Who.» M. z. Liv. 34, 6, 14: cautum erat, quo ne plus auri et argenti facti, quo ne plus signati argenti et aeris domi haberemus; Suet Iul. 10: cautum est de numero gladiatorum, quo ne maiorem cuiquam habere Romae liceret. Cic. Or. 1, 49, 212: si musicus, si grammaticus, si poeta quaeratur, possim similiter explicare, quid eorum quisque prositeatur et quo non amplius ab quoque sit postulandum, das Höchstmaß der Forderung, die an jeden gestellt wird.

c) Doch wir können, was in manchen von diesen nur ihrer besonderen Eigentümlichkeit wegen hervorgehobenen Wendungen liegt, allgemeiner in folgendem Geset aussprechen: da viele Präspositionen je nach ihrer logischen Bedeutung bestimmten Konsjunktionen entsprechen, so kann imfalle des Bedürfnisses für jeden solchen Präpositionalausdruckein Konjunktionalsat eintreten. So korrespondiert zu mit ut, gegen mit ne, quo minus, unter Umständen quin, wegen teils mit ut, teils mit quia, quod, quoniam, bei mit quia u. a. oder mit etsi u. a. oder im zeitslichen Sinne mit cum, über mit dum, dum modo, z. B. über dem Streben nach Macht setzen viele jede moralische Rücksicht beiseite, multi neglegunt omnia recta et honesta, dum modo potentiam consequantur nach Cic. Off. 3, 21, 82; während je nach den Umständen mit dum oder cum, seit mit posteaquam oder cum, z. B. aliquot anni sunt, cum redisti\*),

<sup>\*)</sup> Bgl. Classen z. Thuc. 1, 6, 3. Übrigens blieb das Latein in solchen Berbindungen nicht beschränkt auf postquam (Plaut. Men. 2, 1, 9: hie annus sextus est, posteaquam ei rei operam damus; 2, 3, 48; Enn. bei Varro RR. 3, 1, 2) und cum (quom: Plaut. Trin. 2, 4, 1; Merc. 3, 1, 37. 44, Jauvin, Rev. de phil. 25, 200); Cicero sagt Rep. 1, 37, 58: videsne igitur minus quadringentorum annorum esse hanc urbem, ut sine regibus sit (Jahn-Eberh. zu Brut. 5, 19), während das gewöhnliche bei ihm eum ist (Off. 2, 21, 75, Att. 9, 11 A, 2); vgl. übrigens auch Fin. 1, 3, 10. Livius verwendet neben cum (9, 38, 3) weitershin z. B. 39, 12, 6 das übrigens schon von Barro Ant. rer. hum. 2 frg. 10 temporal gebrauchte ex quo, das Cicero im zeitlichen Sinne noch vermied und nur in solgernder Bedeutung (ex quo sit,

ohne und außer je nach Bedürfnis mit nisi, nisi si, si non, quin und bergleichen mehr, auf in mancherlei Wendungen mit si; Cic. Fam. 15, 1, 2: statui exspectandum esse, si quid certius afferretur, ich glaubte auf zuverlässigere Nachrichten warten zu muffen; Att. 2, 18, 4: ita te para, ut, si inclamaro, advoles, auf meinen erften Ruf. Giner weiteren Grörterung bedarf bie Sache nicht. Bemerkt wird nur noch, daß ganze Prapositionalausbrude auf Ronjunktionen gurudgebracht und baburch manche beutsche Substantiva erspart werben können. Dergleichen find: imfalle daß, (nur) unter ber Bedingung bag, wofür ita si, 3. B. Liv. 21, 19, 3, unter Umftanden auch tum si fteht: Cic. Rep. 1, 40, 62: tum magis assentiare, si ad maiora pervenero; Marc. 8, 25: credo; sed tum id audirem, si tibi soli viveres aut si tibi etiam soli natus esses; mit ber Beschränkung daß, ita ut, daß nicht, ita, ut-ne, ne: Liv. 22, 61, 5: ita admissos esse, ne tamen iis senatus daretur, fie felen zwar in die Stadt gelaffen, aber nur mit ber Beschräntung, daß nicht —; auch cum eo quod, ut, ne bei Livius, Quintilian, Celfus, der diese Formel (mit ober ohne tamen) besonders liebt, und anderen Schriftstellern in mancherlei Funttionen; 3. B. Scribon. c. 60: hoc cum eo quod candidos facit dentes tum etiam confirmat =  $\mu \epsilon \tau d$   $\tau o \tilde{v}$   $\pi o \iota \epsilon \tilde{\iota} r$ ; Liv. 8, 12, 16: ut alter utique ex plebe, cum eo ut utrumque plebeium fieri liceret, censor crearetur, mit dem Zusat daß. Schon Cic. Att. 6, 1, 7 hat: sit sane, quoniam ita tu vis, sed tamen cum eo, credo, quod (mit bem einschränkenben Rusas, mit der Einschränkung daß) sine peccato meo flat\*);

efficitur, factum est, auch ND. 2, 3, 9) verwendete. Wie bei Livius, ist auch bei Tacitus ex quo temporal, z. B. Agric. 33, Hist. 1, 29; lehrreich Ann. 14, 53: quartus decimus annus est, ex quo—, octavus, ut—; s. Nipperd.; Quintisians tertium iam diem esse, quod (10, 3, 14) fand nicht bloß bei Plinius Rachsahmung Ep. 4, 27, 1; s. Gölzer Lat. de Saint Jérome S. 382, 383, Schmalz, Antib. v. e, ex; Hob. II 2 § 323. Übrigens tam damit nur das volkstümliche quod (Plaut. Amph. 1, 1, 146: ism diu est, quod ventri victum non datis) wieder in die Litteratursprache.

<sup>\*)</sup> Bichert, De sententiis secundariis primariam coercentibus Latinis, Magdeburg 1865 S. 22; Kühner II 836; Madvig, Em. Liv. S. 195; Who. Müll. zu Liv. 8, 14, 2; 30, 10, 20 u. öster; Brolen l. l. S. 44; Edm. Günther, De coniunctionum

f. unten § 124, 3. Dit bem Unterschiebe, (nur) mit ber Ausnahme daß, nisi quod, auch im Sinne von abgesehen von dem Umstand daß, Att. 2, 1, 1: Tusculanum et Pompeianum valde me delectant, nisi quod me aere circumforaneo obruerunt, wofür wir allerdings auch das humorvoll einschränkende "nur" verwenden; praeterquam quod = πλην δτι; f. Stacey, Arch. 10, 74; excepto quod Hor. Ep. 1, 10, 50, Quintil. 9, 4, 79; quae ordinabuntur, uno excepto, ne a potentissimis ad levissima decrescat oratio 5, 12, 14; excepto, si - 8, 3, 38; excepto eo quod Senec. Marc. 1, 2; anderes bei Schmalg, Antib. I 488; außer mit bem Borteile, Rachteile bag, nisi ut; Doeb. ju Tac. Dial. 33. Aber nicht nur beutsche Brapositionalausbrude, sondern auch nebenfägliche Bemertungen, die auf einen Buntt aufmertfam machen. lassen sich auf konjunktionale Fügungen im Lateinischen kongentrieren. Wenn Schiller im 25. Brief über afthet. Erg. b. Menschen fagt: "Die Schönheit ist allerdings bas Werk ber freien Betrachtung und wir treten mit ihr in bie Welt ber Ibeen, aber, mas mohl zu bemerten ift, ohne barum bie finnliche Welt zu verlaffen", fo wird fich ber Lateiner alfo ausdrücken: Pulchri notio proficiscitur illa quidem ex consideratione libero iudicio instituta atque una cum ea intramus ea, quae sola cogitatione complectimur, sed ita ut haec, quae sub aspectum cadunt, ne relinguamus.

#### § 38.

## 3. Umichreibungen mit bem Fragewort.

Diese Art der Umschreibung liegt ersahrungsgemäß dem Anfänger am allersernsten. Jedoch lassen sich ihm mit Bestimmtheit wenigstens einige Fälle bezeichnen, in welchen die Umschreibung mittelst des Frageworts vom Geiste der Sprache gefordert wird.

1. Non paonitere hat in ber alteren Bebeutung zufrieden fein\*) welche auch Cicero, barob von bem bornierten

causalium apud Quintilianum usu, Halle 1881 S. 24, herbst zu Quintil. 10, 7, 3.

<sup>\*)</sup> Langen, Beitr. z. Kritit bes Plautus S. 247 ff.; Brig zu Plaut. Trin. 2, 2, 39 (Hauptstelle); B. Bagner zu Ter. Heaut. 1, 1, 20; Phorm. 1, 3, 20; Heautont. 1, 1, 20.

Ragelabach, Bat. Stiliftit. 9. Muff.

Asinius Gallus und bem Bf. bes Ciceromastix Largius Licinus (Goll. 17, 1, 1) getadelt, und ebenso Livius (Wkb.=M. 3, 1, 8, 7) festhalten, ben Begenstand ber Bufriebenheit in Form eines Fragefages bei fich, wenn es fich um bas Dag ober ben Grab besfelben Cic. Off. 1, 1, 2: tam diu autem velle debebis, quoad te, quantum proficias, non paenitebit, so lange du mit beinen Fortschritten zufrieden bift, b. h. mit bem Dage ober ben Ergebnissen berselben. Att. 1, 20, 3: a senatn quanti fram, minime me paenitet, ich fann mit ber Achtung (Grabe ber Achtung), welche ber Senat mir bezeigt, gar wohl zufrieden sein. Att. 12, 8, 2: quod me ipse per litteras consolatus sum, non paenitet me, quantum profecerim, mit bem Erfolg des Trostes, den ich mir selbst durch wissenschaftliche Tätigkeit verschafft habe, bin ich nicht unzufrieden; Orat. 37, 130: quae qualiacunque in me sunt — me enim ipsum non paenitet, quanta sint —, sed apparent in orationibus, von welcher Art diese meine Sähigkeiten (zu rühren) nur immer fein mogen - ich felbst finde mich vom Dage berfelben nicht unbefriedigt -, fie liegen in meinen Reben gu Tage.

2. Nach den Ausdrücken, welche das Angeben eines Grundes oder Beweises besagen, wird die substantivische Bezeichnung des Gegenstandes, für welchen ein Grund oder Beweis angegeben wird, sehr häusig in Fragesorm mit cur, qua ro u. del. umschrieben. Tusc. 1, 13, 30: sirmissimum hoc afferri videtur, cur deos esse credamus, quod —, sür den Glauben an das Dasein der Götter scheint als unumstößlicher Grund die Tatsache angesührt zu werden, daß —; ND. 3, 4, 10: affers haec omnia argumenta, cur dii sint\*).

<sup>\*)</sup> Dagegen steht der Attus. mit Inf. Tusc. 1, 14, 31: maximum vero argumentum est naturam ipsam de immortalitate animorum tacitam iudicare, quod omnibus curae sunt, quae post mortem sutura sint, der tristigste Beweisgrund da für, daß die Ratur selbst über die Unsterdichteit undewußt ihr Urteil abgibt, ist die Tatsache, daß — (maximum argumentum est = maxime docet); Phil. 2, 16, 40: quod autem idem maestitiam meam reprehendit, idem iocum, magno argumento est me in utroque suisse moderatum, dient zum schlagenden Beweiß für meine Mößigung; Quinct. 12, 41: satis est argumenti nihil esse deditum Naevio, quod tam diu nihil petivit; WBb.-M. zu Liv. 3, 55, 9: quod, etsi non iure siat, tamen argumentum esse non haberi pro sacro sanctoque aedilem; Varro Ant. rer. hum. 1 frg. 12.

Tusc. 1, 33, 80: nihil necessitatis affert, 'cur nascantur animi, similitudo, für die zeitliche Entstehung ber Seele liefert bas Gleichnis keinen zwingenben Beweis. Phil. 2, 23, 56: quam attulisti rationem populo Romano, cur eum restitui oporteret, was für einen Grund haft bu bem Bolte für die Rotwendigfeit feiner Burudberufung angeführt? Rosc. Am. 33, 94: permulta sunt, quae dici possunt, qua re intellegatur, gar manches ließe sich anführen zum einleuchtenben Beweise, baß — ober bafür, baß — (f. auch Landgr.); Phil. 2, 43, 111: tu, qui acta Caesaris defendis, quid potes dicere, cur alia defendas, alia non cures? — Auf dasselbe Sprachgefet geben auch folgende Wendungen gurud: Liv. 40, 37. 7: haec quoque vox valuit (f. unten § 111), cur Hostilia damnaretur, auch diefe Außerung wirfte gur Berurteilung Hostilias mit; 32, 32, 5: mora, cur non extemplo oppugnarentur, ea fuit, quod - "ber Grund ber Bergögerung ihrer sofortigen Berennung" (Georges); 30, 44, 3, 29, 15, 13: nihil se, qua re perire merito deberent, admisisse, sie hätten ben Ruin ber Gemeinden nicht verdient.

Bon besonderer Wichtigkeit ist endlich bas Gefet, bak Subjette ober Objette von ungewisser, noch fraglicher Eris ftens nicht in Form von Substantiven, sondern in Fragefägen ausgebrudt werben. Bir fagen: bie Rechtmäßigkeit ber höchften Regierungsbehörde bestreiten. In Diesem Ausbruck erscheint Die Soll aber im Lat. ausgebrückt werben, Rechtmäßigfeit verneint. daß dieselbe nur unentschieden, nur in Frage gestellt ift, so fagt Liv. 3, 40, 10: cum nemo, iustine magistratus summae rerum praessent, controversiam fecerit, mahrend wir gang benfelben Ausbruck brauchen, als wenn es lat. hieße: cum nemo iustos magistratus praeesse negarit. Wir sagen ferner: die Bunft ober Ungunft ber Bötter ift für menschliche Berhältnisse entscheidend; in diesem Sat ist das Borhandensein diefer Gunst oder Ungunst fraglich gelassen; barum lefen wir bei Liv. 9, 1, 11: cum rerum humanarum maximum mo mentum sit, quam propitiis rem, quam adversis agant dis.

murrata potione usos antiquos indicio est quod — addunt. Auch ber Genitiv: Caes. b. G. 1, 44, 5: eius rei testimonio (nach  $\beta$ , testimonium a) esse, quod nisi rogatus non venerit; Liv. 34, 50, 6: multitudinis eorum argumentum est quod, ein Beweiß für ihre Menge; Schmalz, Antib. I 181.

29, 17, 1: scio, quanti aestimentur nostrae apud vos querelae, plurimum in eo momenti esse, si probe sciatis -, daß der Wert unferer Rlagen für euch fich hauptfächlich barnach bestimmt, daß —. Cic. Verr. 3, 5, 11: quae si magna atque adeo maxima vobis videbuntur, quam varie et quam copiose dicantur, exspectare nolite, so wartet nicht auf eine burch Abwechslung und Fülle anziehende Behandlung ber Sache. Hierburch bekommen wir Mittel an bie Banb, um Ausbrude wiederzugeben wie: über Befen und Art bes Begenunserer Untersuchung gibt schon die Etymologie Aufschluß: Tusc. 3, 5, 11; wenn man ben Zwed ihres Erscheinens verschweigen wollte: Liv. 29, 24, 4; ober: Die Eristenz eines Orpheus in Zweifel ziehen (Orpheus an nullus fuerit dubitare), bas Borhandensein ber Schreibetunft gu homers Beiten in Frage stellen, ben Stand ber geiftigen Entwidlung eines Schülers beurteilen u. bgl. mehr.

Endlich erwähnen wir die deutschen Objekte der Verba sentiendi und declarandi, ju benen ein Relativsat gehort, 3. B. ich fenne ben Weg, ber jum Glude führt. Da die Frageftellung ein fehr geeignetes Mittel ift, auf eine beftimmte Art bes Objekts hinzuweisen, so bedient sich in Diesem Falle ber nach Rlarheit und Bestimmtheit strebende Lateiner oft bes inbireften Fragesages; ber Deutsche wird berartige Objette, besonders wenn es Abstrafta sind, von ihrem Berbum ablösen und in ben frageweise zu gestaltenben Relativsat ziehen: novi, qua via ad felicitatem perveniatur; vgl. Cic. Cat. m. 2, 6: si a te didicerimus, quibus facillime rationibus ingravescentem aetatem ferre possimus, die Mittel lernen, burch die hier handelt es sich nicht um die Mittel im allgewir —. meinen, fondern um beftimmte Mittel; es wird gefragt: welches find bie Mittel, die uns bie Burbe bes Alters am ertrag. lichsten machen können? Fällt biefer Gesichtspunkt weg, so findet eine Art Prolepse des Subjetts oder Objetts statt; Rosc. Am. 31, 86: num quaerenda causa, quae te ad Acad. 2, 12, 37: nam cum tantum facinus adduxerit? vim, quae esset in sensibus, explicabamus, simul illud aperiebatur, comprendi multa sensibus; Stegmann, Woch. f. fl. \$6, 15, 912.

#### 8 39.

4. Umichreibungen mit bem Accusativus cum Infinitivo.

Cic. Mur. 3, 5: si largitionem factam esse confiterer idque recte factum esse defenderem, facerem improbe, etiam si alius legem tulisset; cum vero nihil commissum contra legem esse defendam, quid est, quod meam defen-sionem latio legis impediat? Wenn ich eine Beftechung augeftande und beren Rechtmäßigfeit verteibigte, fo wurde ich unrecht handeln, auch wenn bas Befet ein Anderer vorgeschlagen hatte; ba ich aber in meiner Berteidigung eine Ubertretung bes Befetes in Abrebe ftelle, wie follte meine Gigenfchaft als Befeggeber ber übernahme ber Berteibigung im mege stehen? Verr. 3, 88, 205: id, quod reprehenditur, recte factum esse defendes? willft bu bie Rechtmäßigkeit ber in Anspruch genommenen Sandlung verteibigen? Dan möge aus biefen Stellen entnehmen, daß im lat. aliquid recte factum esse defendo ber Bezug ber Berteibigung auf einen konfreten, bereits eingetretenen Fall beutlich ausgesprochen ist, währenb bas beutsche die Rechtmäßigkeit einer Handlung verteibigen ebensogut bloß theoretisch genommen werben fann, in welchem Falle lat. zu fagen wäre aliquid recte fieri defendo. beherzige auch die Bemerkung, die Madvig Em. Liv. S. 473 macht: Latinum non est totum hoc dicendi genus veritatem rei videre pro eo quod est videre rem veram esse.

## § 40. Notwendigkeit derartiger Erfahmittel fur Bubftantiva.

1. Aus dem vorstehenden erhellt, daß die Umschreibung nicht bloß dem phraseologischen, sondern vornehmlich auch dem logischen Bedürfnisse der Sprache dient, so wie sichs von selbst versteht, daß sie auch zu rhetorischen Zwecken, z. B. zur Konzinnität einer Periodengliederung, zu verwenden ist. Wird aber durch Umschreibung weder dem Mangel an einem entsprechenden lat. Substantivum noch dem Bedürsnis der Bestimmtheit und Deutlichkeit abgeholsen noch rhetorischen Gründen Genüge geleistet, so ist sie bedeutungslos und unzulässig. Nun ist die phraseologische und rhetorische Berechtigung der Umsschreibung in der Regel leicht erkennbar; versteckter liegt in manchen Fällen die logische Notwendigkeit derselben. Nämlich viele deutsche Substantive, bequem aus Verben gebildet, vers

leugnen auch ihre verbale Natur im Zusammenhang ber Rebe nicht und lassen je nach dem Sinne des Sages unschwer eine Beziehung auf verschiedene Zeiten und Sachverhältniffe gu. Ihre Bedeutung ist biegfam; ob ein augenblicklicher ober ein bleibenber, ein gegenwärtiger, vergangener ober tünftiger Bustand ausgedrückt werben soll, ist für ihre Berwendung gleich giltig. 3ch geftebe meine Unwiffenheit tann ebenfogut im absoluten als im relativen Sinne gesagt fein; er unterbrückte seine Empfindlichkeit kann eine augenblickliche Stimmung, aber auch eine bleibenbe und habituelle Gigenfchaft Anders ist es im Lateinischen, wo die Substantive. mit Ausnahme ber unten zu besprechenden Mobilia, festen Rörpern gleich sind, welche die ihnen einmal gutommenbe Beftimmtheit nicht fo leicht aufgeben. Jebermann weiß, baf fo oft ii qui audiunt, qui iudicant u. bgl. für auditores, iudices gefagt wird, weil diese Substantive nicht die jeweiligen Borer, Die zeitweise fungierenden Richter bedeuten, sondern vielmehr Berfonen, beren Geschäft und Beruf bas Soren und Richten Bas aber inbezug auf bie genannten Ausbrude ichon ber Anfänger lernt, das gilt für das Latein in einem sehr weiten Umfang. Es ist ber Dube wert lediglich mit Rücksicht auf biefe Eigentümlichkeit der Sprache burch Beispiele nachzuweisen, wie ber Lateiner biefer von uns sogenannten Biegfamteit der deutschen Substantive seinerseits nachgeben muß. Zuerft bringen wir noch einige Beifpiele von Umschreibungen, welche jener Ratur ber beutschen Substantive ein Benuge tun. Wir sagen: die Zeit der Mannbarkeit ist von der Natur zur Bahl bes Berufs bestimmt. Nun ließe sich lat. allerdings jagen: pubertatis tempus a natura datum est ad deligendum genus vitae; aber indem sich Cicero Off. 1, 32, 118 ausbrückt: (pubertatis) tempus a natura ad deligendum, quam quisque viam vivendi sit ingressurus, datum est, hat er ben beutschen Ausbruck auf breifache Beife logisch bestimmt; ber Beruf wird burch bas Futurum als ein zufünftiger, burch quisque als ber Beruf bes Ginzelnen, burch bie Frageform bes Sapes als ein Problem, bas erft gelöft werben foll, nicht als etwas bereits fertiges und vorhandenes charafterisiert. "Er fing ein Buch an" heißt burchaus nicht librum incepit, fondern legere ober scribere librum incepit, wenn gleich richtig gesagt wird incipere proelium, oppugnationem, auch archaisch und archaistisch bellum (Sall. Hist. IV frg. 69,

13), obsidium coepit aliquis\*). Denn biese Substantive bruden Sandlungen aus, wie bie Infinitive. Cbenfo ift silentium inbere, imperare, Stille gebieten, poetisch und nachflassisch für silentium sieri inbere Cic. Divin. 1, 28, 59, ober bloß silentium facere; Schmalz, Antib. v. silentium \*\*). Wir sagen Räbelsführer, auch wenn die gewesenen Rabelsführer einer bereits gescheiterten Unternehmung gemeint sind; Casar b. G. 2, 14, 4: qui eius consilii principes fuissent, in Britanniam profugisse. Cic. Lael. 12, 42: improbis poena statuenda est nec vero minor iis, qui secuti erunt alterum, quam iis, qui ipsi fuerint impietatis duces, und zwar ben Unbangern eines Andern feine geringere als ben Sauptern ruchloser Bestrebungen; Sest. 29, 62: adiit tum periculum (Cato), sed adiit ob eam causam, quae quanta fuerit iam mihi dicere non est necesse; wir sagen: beren Bebeutung ich jest nicht auszusprechen brauche, und verstehen ihre damalige Bebeutung, ihre Bebeutung für damals, was aber ber Redner genau burch fein Tempus auszudruden batte.

2. Aber auch andere Verbalformen müssen ber logischen Genauigkeit der Darstellung bienen. Bon des jüngeren Scipio Tod sagt Cicero Lael. 3, 12: moriendi autem sensum celeritas abstulit; hiezu bemerkt Seyffert, daß es mortis sensum nicht heißen durste, weil nicht der vollendete Tod, sondern der Akt des Sterbens gemeint ist. Benn daher Schiller in der Beschreibung der Lütener Schlacht von den Schweden, welche dieselbe noch nicht vollständig gewonnen hatten, sagt, daß sie ermattet vom Sieg den Scharen Pappenheims unterlagen, so heißt dies lat. notwendig: fessi vincendo; denn sie waren bisher immer erst nur im Siegen begriffen; vgl. Curt. 3, 11, 5: in eodem vestigio stadant, donec vincendo locum sidi facerent. Das Benehmen inbezug auf eine einzelne vergangene Handlung gesagt heißt factum; Cic. Fam. 3, 6, 1:

<sup>\*)</sup> Über coepisse mit bem Objekt eines Reutrums bes Pronomens bei Cicero Landgr. Rosc. Am. 19, 52; anderes bei Mendelssohn au Fam. 1, 9, 21.

<sup>\*\*)</sup> Egl. Tac. Agr. c. 45: Nero tamen subtraxit oculos iussitque scelera, non spectavit; Ann. 13, 15: nullum crimen neque iubere caedem fratris palam audebat; ib. iubere supplicium veneficae.

cum meum factum cum tuo comparo, etsi non magis mihi faveo in nostra amicitia tuenda quam tibi, tamen multo magis meo facto delector quam tuo; ib. 3: hoc ego meo facto valde delector; Benehmen als ein Komplex vergangener Handlungen wird mit facta zu geben sein, wie z. B. Vorr. 4, 5, 10, während ein der Gegenwart angehöriges Benehmen nur mit quod oder quae quis facit zu übersehen ist. Ausnahmen hievon haben wir § 28, 2 erwähnt; vgl. Liv. 5, 52, 3.

# B. Ersatz ber Substantiva ohne materiell vorhandenes Aquivalent.

## § 41. Begriffsbestimmung.

Im vorhergehenden find biejenigen Källe behandelt worden, in welchen die lat. Sprache für bas ihr fehlende Substantiv materiellen, äußerlich wahrnehmbaren Erfat iraenb einen bieten tonnte. Als Aquivalente traten andere Substantive ober Abjektive ober Berbalformen ober Zerlegungen ober Umschreibungen ein. Bon nun an sprechen wir von benjenigen Fällen, in welchen es eines materiellen Ersagmittels gar nicht bebarf, weil bas fehlende Substantiv ber Kraft nach implicite vorhanden und zwar nicht als Begriff, wohl aber in Absicht auf äußere Darstellung entbehrlich ift. Die sich auf biesem Wege barbietenben Ersahmittel ordnen wir nach Maßgabe unferer Beobachtungen zur vorläufigen Überficht folgenbermagen. Das erforderliche Substantiv steckt entweder in einem Redeteil ober in einer grammatischen Fügung. Im ersten Falle steht bas beutsche Substantiv entweder ohne Attribut und als Nomen simplex allein ober es ist von einem Attribut begleitet ober zusammengesett. Steht es allein, so kann es entweber bem Begriffe nach in Abverbien gelegt ober burch bas an fich inhaltsleere Pronomen bloß angebeutet werben. Hat es ein Attribut ober ift es zusammengesett, so fann bas vom Attribut begleitete ober zusammengesette Substantiv lat. in ein einfaches Substantiv zusammengehen ober in einem Abjeftiv, Pronomen, Rahlwort und Adverb enthalten fein.

- I. Das deutsche Substantiv enthalten in einem Redeteil.
  - 1. Das alleinstehende einfache Substantiv.

## § 42. 3m Adverbium.

Da bas Abverb bie Aufgabe hat bie Verhältniffe zu bestimmen, unter welchen bas Präbikat ober bas Attribut als

existierend gedacht wird, diese Bestimmung aber auch mit Hilfe ber Berhältniswörter, der Präpositionen, geschehen kann, so ist klar, daß der Lateiner im Adverd zumeist für viele deutsche Präpositionalausdrücke Ersat sindet. Bei der Unerschöpsschickkeit dieser Fundstätte mögen einige Beispiele zur Probe genügen; wir wählen solche, welche dem Anfänger gewöhnlich fern liegen.

Für das barbarische in genere, in specie, im allgemeinen, im besonderen, sagt Cicero communiter, separatim Off. 2, 10, 36, Fam. 13, 12, 1; ferner universe, proprie Att. 5, 2, 1; Liv. 38, 58, 3: communiter, proprie; 9, 26, 8: non nominatim, qui Capuae, sed in universum, qui usquam coissent coniurassentve adversus rem publicam, quaeri senatum iussisse; Cic. Orat. 14, 45: ut, quod in universo sit probatum, id in parte sit probari necesse; Verr. 5, 55, 143: nam quid ego de ceteris civium R. suppliciis singillatim potius quam generatim atque universe (im ganzen) loquar? Doch hat generatim ungleich häufiger bie Bebeutung per singula genera, nach ben einzelnen Gattungen und Rlaffen. klassenweise, partienweise, kategorienweise, so daß es für in specie zu stehen scheint in Stellen, wie Verr. 2, 69, 168: ab universa provincia generatimque ab singulis eius partibus ornatur; Caes. b. G. 1, 51, 2: Germani suas copias generatim (nach Stämmen) constituerunt; 7, 9, 12: Galli generatim (nach ben einzelnen Patriziergeschlechtern) distributi; b. c. 2, 21, 1: Caesar omnibus generatim gratias agit, civibus Romanis, Hispanis, Gaditanis etc.; Liv. 5, 52, 6: ne omnia generatim sacra omnesque percenseam deos; ober nach ganzen Gruppen, gruppenweise; Cic. Att. 11, 6, 2: tanta erat in illis crudelitas, ut non nominatim sed generatim proscriptio esset informata, daß die Prosfription nicht nach Individuen, sondern nach ganzen Massen, Gruppen geplant war. Außerbem ist ber Anfänger auf das mit einem Substantiv verbundene universus, totus, omnis, communis, das wir mit "im allgemeinen, überhaupt" wiedergeben, aufmerkfam zu machen: de universa philosophia satis dictum est Tusc. 3, 3, 6, über die Ph. im allgemeinen; ib. 32, 77: et de communi condicione vitae et proprie, si quid sit de ipsius, qui maereat, disputandum, über bas Lebenslos im allgemeinen und im besondern über bas Los dessen selbst, der trauert\*). -

<sup>\*)</sup> Rühner Gr. II 177; Müll. 3. Off. 1, 8, 27: in omni iniustitia; Cauferet l. l. S. 50; Schmald, Antib. v. universus u.

Bon procul (vgl. τηλε, πόρρω) merten wir an, daß es fähig ift für bie brei Termini einzustehen, somit auch aus ber Ferne und in bie Gerne bebeutet; fo fteht es für e longinquo bei Enn. Ann. 14 frg. 3: procul aspiciunt hostes accedere, Caes. b. G. 5, 34, 3: Ambiorix pronuntiari iubet, ut procul tela coniciant neu propius accedant; bagegen für in longinguum bei Liv. 7, 5, 5: procul omnibus abire iussis; vgl. 25, 6, 17: a patria procul Italiaque relegati sumus; Sall. Cat. 20, 1. — Auch nusquam und usquam vereinigen bie brei Termini; Cornif. 2, 2, 3: nusquam ventum aut abitum; Nep. Milt. 4, 3: auxilium nusquam nisi a Lacedaemoniis petiverunt; Cic. Fin. 1, 9, 29: ultimum bonorum tale debet esse, ut ad id omnia referri oporteat, ipsum autem nusquam, b. i. ad nullam rem; 2, 2, 5; Liv. 7, 18, 7: plebem nusquam alio natam quam ad serviendum; über usquam Nipp. Lup. zu Nep. Ages. 3, 2, Schmalz, Sprachsgebr. d. Usin. Poll. S. 42 mit Litt. Ebenso foris; z. B. Cic. Or. 2, 40, 173: foris assumuntur, quae non sua vi sed extranea sublevantur; Fin. 1, 13, 44: nec eae (cupiditates) se foris solum iactant nec tantum in alios incurrunt, Gegenfat intus inclusae. Befannt ift longe weit, weither, weithin; alte aus, in ber, in die Tiefe, Bobe. — Divinitus ift ber flaffische Ausbruck für biejenige übernatürliche Machtwirfung, bei welcher wir fagen, etwas fei burch ein Bunber geschehen: Ennius Ann. 122 ff. M.: ova parire solet genus pennis condecoratum; post inde venit divinitus pullis ipsa anima; Cic. Or. part. 23, 82: si quid cui magnum aut incredibile ac-

generaliter. — Es ist begreislich, daß die Bertreter der Prosa in der Kaiserzeit, an das ewige xadólov und xarà µέρος, γενικώς und εἰδικώς der Rhetoren und Philosophen gewöhnt, sich mit dem hiersür von dem klassischen Latein Gebotenen nicht begnügten; Quintilian z. B. stellt nicht nur generatim und per singulas species einander gegenüber (5, 10, 100), sondern auch generaliter und proprie (3, 7, 7), generaliter und specialiter (5, 7, 3; 5, 10, 42), wie denn der wahrscheinlich gegen Ende des 2. Jahrh. sebende Grammatiker Ämilius Asper von generalia und specialia handelt, Palimps. Corv. p. 120, vgl. Chatesain, Rev. de philol. 10, 97; Schanz, Hob. VIII 3, 146. 147. Übrigens den Ausbruck generaliter kannte schon Cicero, ohne ihn jedoch öster als einmal (Inv. 1, 26, 39) zu verwerten. Über die Berwendung von absolute — generaliter bei den Kirchenschriftsellern Ploen, Arch. 6, 170.

ciderit maximeque si id divinitus accidisse potuerit videri. Dagegen humane\*) steht, wie ardownirws bei Demosthenes und Bolybius, nogwe bei Blato, zalos bei Sophofles, für unfer mit Ergebung, mit Fassung, g. B. Tusc. 2, 27, 65: Graeci morbos toleranter atque humane ferunt \*\*). — Egregie absolvi heißt bei Liv. 9, 26, 20, wie bei Cicero Cluent. 37, 104 honestissime absolvi, mit Ehren freigesprochen werben; libere facere bei Caes. b. c. 2, 29, 3 ohne Zwang handeln; Liv. 9, 34, 12: dictatorem audacter creare, ohne Beforg. nis; 10, 24, 17: eos consules esse, quorum utrolibet duce bellum Etruscum geri recte possit, ohne Befahr; Roch-Gberh. 3. Cic. Phil. 2, 19, 48: habebat ducem Gabinium, quicum quidvis rectissime facere posset, ohne die mindeste Gefahr ein Unrecht zu begehen (ironisch). Und wenn Quintisian 4, 1, 79 bie Rebensart gebraucht: abrupte cadere in narrationem, so meint er ohne Vermittlung.

### § 43. Dasselbe angedeutet durch das Pronomen.

Im Abverb, als in einem Begriffswort, konnte das Substantiv sachlich enthalten sein. Das Pronomen aber als bloßes Formwort und für sich selber inhaltsleer kann nicht den Begriff des erforderlichen Substantivs vertreten, sondern deutet, was wir Deutsche substantiv benennen, bloß an.

Die Andeutung formell entbehrlicher Substantive durch Pronomina hat Seyffert Pal. S. 45. 95 auf zwei Fälle reduziert.

a) Jebes beutsche Substantiv, welches einem im Lat. apposistionell folgenden Affusativ mit Infinitiv im voraus seine Benennung und sozusagen seinen Titel gibt, wird entsprechend dem griechischen rovo bloß mit dem (besonders bei Plautus beliebten) Pron. hoc, serner mit illud oder id, mit letzterem, wenn das Borhers

<sup>\*)</sup> S. Poppo zu Thuc. 2, 64: φέρειν χρή τὰ δαιμόνια ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀνδηείως; Classen: "mit Ergebung ins Unabanderliche".

<sup>\*\*)</sup> Über die Formen humanitus, humaniter Hoppe, Zu den Fragmenten u. d. Sprache Cic., Gumbinnen 1875 S. 6; P. Meher
l. l. S. 28. Über die Bed. von humans ferre Ruhnken Dict.
S. 184. Bgl. auch De Marchi, Del valore della parola
Humanitas, humanus, humaniter su Cicerone. Saggio di Lessicografia, 1889.

gehende zugleich zusammengefaßt wirb, übersett: hoc toneo, beatum esse neminem nisi sapientem\*). Daburch werben entbehrlich die Substantiva "Wort, Bemertung, Bahrheit, Beobachtung, Wahrnehmung, Erfahrung, Überzeugung, Urteil, Gebanke, Ansicht, Grundfat, Maxime, Reflexion u. f. w." Tusc. 3, 26, 63: insitum illud in animis habemus, omnes bonos interitu suorum quam gravissime maerere oportere, wir bringen ben Bahn mit auf bie Welt. Quint. fr. 1, 3, 6: illud quidem nec faciendum est nec fieri potest, me diutius in tam misera tamque turpi vita commorari, der Schritt barf nicht getan werben, bag ich ein freud- und ehrloses Leben Verr. 2, 3, 191: an tu illuc confugies, veclänger ertrage. turae difficultate adductos denarios ternos dare maluisse? ober willft bu zu ber Ausflucht greifen; Reichenhart, Act. Som. Erl. IV 496. Je nach ben Strufturverhaltniffen tonnen fogar die Pronomina außerlich wegfallen; Fin. 2, 27, 85: perfecto enim et concluso neque virtutibus neque amicitiis usquam locum esse, si -, wenn die Bahrheit vollftanbig erwiesen ift, bag -. Der Begfall bes Bronomens findet auf eine fur uns auffallende Beife auch in anderen Berbindungen statt, namentlich in ben § 3, 1, e bezeichneten Källen.

b) Das Pronomen kann ferner jeden Begriff vertreten, ber sich unzweibeutig aus bem Zusammenhang und bem Ge-

<sup>\*)</sup> Wie neben τοῦτο auch ταῦτα gebraucht wird (Stich, Act. Sem. Erl. II 210), jo auch haec; Cic. Lael. 4, 13: qui haec nuper disserere coeperant, cum corporibus simul animos interire, biefe Lehren, b. i. folche, wie diefe ift. hierher gebort auch illa mit nachtretenbem ut; ND. 2, 50, 127; Lael. 4, 16: sin autem illa veriora, ut idem interitus sit animorum et corporum. Über bie Berwenbung bon id Schmalg ju Reifig-Baafe S. 99; Seuff. Lacl. S. 160, Mul. Off. S. 116, 22. - Bie bei sic, fo ging auch bei hoc und illud ber Aff. mit Inf. aus ursprunglich birettem Sabe bervor; Th. Braune, Obs. gramm. et crit. ad usum 'ita sic tam (tamen) adeo' particularum Plautinum ac Terentianum spectantes, Berlin 1882 C. 9; 3. B. Plaut. Pers. 4, 4, 102: iam hoc tibi dico: aderit; Beigenhorn, Paratax. Plaut., Burghausen 1884 S. 15. — Über hoc sic existimo u. ahnliches Müller 1. 1. S. 35, 10; S. 57, 12. Auch ita wirb ähnlich gebraucht: Acad. 2, 6, 18: cum enim ita negaret, quidquam esse.

banken von selbst ergibt. Wir führen aus Sehffert an die Ausbrücke Mittel: a quo id accepimus, quo ceteris opitulari possemus Cic. Arch. 1, 1; Stoff: suppetere nobis posse, quod cotidie dicamus 6, 12; Ziel, Zweck: hoc unum sequor, ago, specto, id assequor (oben S. 170); Frucht, Borteil: ex quo etiam illud assequor, ut — Or. 2, 75, 305; Tribut: deberi hoe a me tantis hominum ingeniis existimavi, ut — 2, 2, 8; Frage: ea ponere in percontando 2, 1, 2; Schak, Borrat, Quelle: id, ex quo sumitur, petitur aliquid; Weg, Ort, ausgelassen vor Ortsadverbien; suppeditat nobis, ubi animus resiciatur, Aspl, Freistätte Arch. 6, 12.

- c) Endlich gebenken wir noch des fpeziellen Falls, bag Berfonenbenennungen und insbesonbere Titel, wenn fie im Deutschen ohne Bewicht und, wie häufig, bloß stehen, bamit ber vor Bersonen unziemliche beutsche Artikel schiedlicher angebracht werben könne, besonders minder geläufige und moderne Titel niemals wirklich übersett, sondern nur durch bas Pronomen vertreten werben. Beispiele: In ber Rurie fürchtete man Pompejus freilich mehr als die Korsaren; wo es aber Brot und Leben galt, da war er im Bunbe mit bem Bolle ber Stärtere. Bleichwohl jog fich ber Ronfular bis gur Entscheidung gurud. Dies tann nur heißen: ille vero nihilo setius, donec constituta res esset, abstinebat se publico. — Ein berühmter Gelehrter, ber eine Wanberung durch Griechenland machte, hatte einen jungen Geltreiber gur Begleitung, beffen aufgewecktes Befen feine Aufmerksamkeit feffelte. lernt ihr in ber Schule? fragte ber Reifenbe. Der Unfanger wird ille peregrinator, welches einen Mann bezeichnet, ber sich ein Geschäft aus bem Reisen macht (Fam. 6, 18, 5), ober sonst etwas barbarisches schreiben, wenn er teine Warnung erhalt. Bgl. Württemb. Korrefpbl. 35, 504.
- 2. Das vom Attribut begleitete ober zusammengesette Substantiv.
  - a) Enthalten im einfachen lat. Substantiv.

## § 44. Sachverhaltnis.

Im vorigen fanden wir einfache beutsche Substantive entweder in anderen Begriffswörtern enthalten oder mittelst eines Formworts angedeutet. Umgekehrt ist bisweilen der Begriff eines lat. Substantivs so inhaltsreich, daß er im Deutschen durch eine

einfache Übersetzung nicht erschöpft werben tann, sonbern, um gu feinem Rechte zu gelangen, in ein Abjeftiv und Substantiv zerlegt ober burch ein aufammengefettes Substantiv ausgedrückt werben muß. Oben § 35 hatten wir ben Fall, in welchem ber Lateiner bas beutsche Substantiv in Die sein Befen erichopfenden Begriffe gerlegt; bier gerlegt ber Deutsche, ber moberne Stilift aber läßt bas im Deutschen Auseinanbergegangene bei ber Überfetung in die Ginheit eines Wortes wiederum zusammengehen. In diefer Operation, welche bei bem Unterrichte angehender Stiliften nicht immer hervorgehoben wird. findet man eine Menge Erfagmittel für beutsche Ausbrude, bie auf ben erften Blid als faum ober nur schwer überfetbar erscheinen: sie hilft auch vorzugsweise ber lat. Rebe ben Nachbrud inhaltreicher Rurge verleihen, weswegen wir uns mit berfelben etwas ausführlicher befassen muffen. Bedoch find bie vorkommenden Falle feineswegs von einerlei Art. Denn die beutsche Berlegung erschöpft entweber ben Sinn bes einfachen lat. Substantivs, ohne ihn zu verengern ober zu erweitern, ober fie ift genötigt ibn für uns zu modifizieren, und unter welchen Berhaltniffen bies ftattfinbet, wird fich unten ergeben.

## § 45. Das lat. Substantiv in der deutschen Berlegung erschöpft.

1. In Diesem Gebiete machen sich besonders viele Substantiva auf tas und Verbalia auf io bemerklich. Jedermann weiß, bag man leichtsinniges Wesen mit levitas, raubes Benehmen mit asperitas, lange Dauer mit diuturnitas ober, wie Fin. 1, 12, 40, mit longinquitas gibt. Man betrachte aber auch folgende Beispiele. Fin. 3, 1, 3: in omni arte, cuius usus vulgaris communisque non sit, multa novitas nominum est, in jeber nicht popularen Wiffenschaft herrscht vielfach eine neue Beise des Ausbrucks, neue Terminologie; Leg. agr. 2, 12, 31: comitia ad speciem atque ad usurpationem retustatis per triginta lictores auspiciorum causa adumbrata, aur Wahrung bes historischen Rechts; Verr. 3, 55, 127: cum salus urbis atque exercituum nostrorum in posteritatem (für fünstige Jahre) istius avaritia interierit; 50, 119: istum omnem spem posteritatis avaritia sua sustulisse, fünftiger Jahre, nicht etwa ber Rachwelt; Cat. 1, 9, 22. Fam. 2, 16, 2: hominum insolentium indianitas, das emporende Benehmen bes übermuts; Halm-Laubmann z. Verr. 5, 38, 101: haec istius vituperatio atque infamia confirmabatur eorum sermone, qui -, fein tabelnswurdiges, schändliches Benehmen. Fam. 7, 1, 1: cum esses in ista amoenitate paene solus relictus, in beiner angenehmen Gegend, anmutigen Umgebung. Sbenso fonfret steht utilitas für nütliche Ginrichtung Rep. 4, 2, 2: nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus; Pomp. 17, 50: cum ad ceteras summas utilitates haec quoque opportunitas adiungatur, auch biefer glüdliche Umftand; Curt. 8, 13, 18: ut a custodia huius opportunitatis oculos hostium averteret, um die Aufmerksamkeit bes Feindes von diesem wichtigen Bunkte abzuziehen. Cic. Verr. 3, 98, 227: Totae autem res rusticae eius modi sunt, ut eas non ratio neque labor sed res incertissimae, venti tempestatesque, moderentur, rationelles Berfahren, rationelle Bewirtschaftung. Q. Fr. 3, 4, 3: lepidum amicum Sallustium, qui mihi aut inimicitias putet periculosas subeundas fuisse aut infamiam sempiternam! Ego vero hac mediocritate delector, nein, ich lobe mir meine gemäßigte (ben Mittelweg einschlagenbe) Saltung; Sest. 41, 88: huic gravitati hominis videbat ille gladiator se parem esse non posse, diefer würdevollen Saltung; Or. 1, 8, 31: senatus gravitas, der ernste Sinn des S. Fin. 2, 24, 77: ut in fronte ostentatio sit, intus veritas occultetur, die wahre Gefinnung. Verr. 4, 6, 12: videamus, quanta ista pecunia fuerit, quae potuerit Heium ab humanitate, a pietate, a religione deducere, welche ben Hejus allem eblen Gefühl, aller Familienanhänglichkeit, aller Gottesfurcht entfremben founte. Sest. 4, 11: ut illius temporis atrocitatem recordari possitis, audite litteras et vestram memoriam ad timoris praeteriti cogitationem excitate, bamit ihr euch bie furchtbare Lage in jener Beit vergegenwärtigen könnt, so laßt euch mein Schreiben vorlefen und frischt in euerem Bebachtnis bas Bild ber vergangenen Schreckenstage wieder auf (§ 145, 1); Phil. 6, 3, 7: habet atrocitatis aliquid legatio, einen brobenden Charafter. Sest. 42, 91: homines ex feritate (efferitate M.) illa (aus bem Buftanbe ber Robeit) ad iustitiam atque ad mansuetudinem (Bivilifation) transduxerunt. Or. 2, 89, 362: unde esset illa tanta tua in causis divinitas, beine jo unübertreffliche Meifterschaft\*). - Curt. 3, 6, 16: modica-

<sup>\*)</sup> Bgl. decoc, decaréoios (Arist. Poet. 23 decaréoios au questy Oungos als unvergleichlicher Meister); Cic. Phil. 9, 5, 10: admirabilis

mentum se diffudit in venas et sensim toto corpore salubritas percipi potuit, die heilfräftige Wirfung. - Cic. Pomp. 9, 26: in illo ipso malo gravissimaque belli offensione, bei biefem Unglud und bei ber außerft nachteiligen Wendung bes Rriegs; Off. 1, 41, 146: ex superciliorum aut remissione aut contractione, aus ber freien ober gespannten Saltung ber Augenbrauen; Or. 2, 53, 212: neque est ulla temperatior oratio quam illa, in qua asperitas contentionis oratoris ipsius humanitate conditur, remissio autem lenitatis quadam gravitate et contentione firmatur, bagegen ber herabgestimmte Ton eines leifer auftretenden Bortrags an einem gewissen Ernft und Nachdruck seinen Halt gewinnt. Q. Cic. do pet. cons. 1, 1: ut ea, quae in re dispersa atque infinita viderentur esse, ratione et distributione sub uno aspectu ponerentur, burch fystematische Behandlung und logische Ginteilung übersichtlich gemacht würde; Cic. Sest. 26, 56: Brogitarus, impurus homo atque indignus illa religione, unwürdig jenes heiligen Amtes; Verr. 4. 3. 5: ante hos deos erant arulae, quae cuivis religionem sacrarii significare possent, die gottesdienstliche Bestimmung. Or. 2, 84, 342: virtus in earum rerum (quas fortuna dat) usu ac moderatione maxime cernitur, offenbart fich in der Anwendung und weisen Beherrschung der Gludsgüter; 3, 57, 217: nullum est horum (similium) generum, quod non arte ac moderatione tractetur, von welchem sich nicht burch funft- und fachgemäße Berwendung Gebrauch machen ließe; Du Mesnil zu Flacc. 13, 31: defendendi facilis est cautio non solum latibulis occultorum locorum sed etiam tempestatum moderatione et conversione, vermöge geschickter Benütung ber wechselnben Bitterungeverhaltniffe; Or. 3, 44, 174: vocis moderatio et verborum conclusio\*), die Modulation ber Stimme und ber rhythmische Schluß ber Worte; Rep. 2, 42, 69: isque concentus ex dissimillimarum vocum moderatione concors tamen efficitur et congruens, aus bem richtigen Berhältnis ungleicher Tone.

2. Es finden sich aber nicht bloß Substantiva auf tas und

quaedam et incredibilis ac paene divina eius in legibus interpretandis scientia, unübertreffliche Geschicklichkeit in ber Deutung; Otto, Arch. 3, 208; deus, Übermensch; s. § 46, 1.

<sup>\*)</sup> Conclusio wird von Cic Orat. 51, 169 die rhythmische Abrundung des Schlusses der Periode genannt; vgl. 53, 178.

io in dieser Weise gebraucht. Fin. 5, 2, 5: quacunque ingredimur, in aliqua historia vestigium ponimus, wohin wir auch ben Fuß fegen, immer betreten wir eine hiftorisch merkwurbige Stelle; Tusc. 5, 3, 8: nomen alicuius ad errorem fabulae traducere, einen Namen ins unbiftorifche Bebiet ber Muthe versegen. Lael. 19, 70: fructus ingenii et virtutis omnisque praestantiae tum maximus capitur, cum in proximum quemque confertur, jeber bevorzugten Stellung; Curt. 6, 1, 17: quia maiores (res) erant quam quas praefecti modus caperet, weil die Taten für die beschränfte, untergeordnete Stellung eines Statthalters zu groß waren. Cic. Verr. 4, 30, 67: quae vires huius unius criminis querimoniam possunt sustinere? welche Rrafte reichen aus für bie ergreifende Darstellung bieses einzigen Rlagepunkts: Or. 1, 49, 214: Scaurus prudentia rerum magnarum magis quam dicendi arte nititur, fluge Behandlung wichtiger Angelegenheiten. ND. 1, 38, 107: a Democrito omnino haec licentia, diese willfürliche Annahme. Phil. 14, 5, 13: consensus civitatis, die allgemeine Stimme ber Burgerschaft; ND. 3, 32, 79: consensus omnium philosophorum, die übereinstimmenbe, einstimmige Anficht aller Philosophen; Phil. 1, 12, 30: consensus theatri, ber einhellige Beifall bes Theaterpublifums. — Mur. 10, 22: suspicio tumultus, friegerischer Auftritte (Heraus zu Tac. Hist. 4, 13); Dom. 52, 133: furori interesse tuo, sich an beinem rasenben Beginnen beteiligen; Sest. 26, 56: illius anni furor, das rasende Treiben in jenem Jahre. Or. 2, 72, 292: malum vitiumque causae, bie wunde Stelle, ber faule Fleck einer Sache; ND. 1, 37, 104: quicquid enim horum attigeris, ulcus est. Sest. 31, 68: magno squalore, sed multo etiam maiore maerore, augerlich in tiefer, innerlich in noch viel tieferer Trauer. Prov. c. 3, 5: milites fame, morbo, vastitate (vgl. Off. 2, 5, 16) consumpti, durch Umberirren in Bufteneien; 11, 27: honos et novitas et numerus dierum Caesaris ipsius laudi gloriaeque concessus est, die auszeichnende, ungewöhnliche, bedeutende Bahl von Tagen.

## § 46. Die Berlegung des Deminutivs.

1. Auch die Kraft des Deminutivs, das besonders in der Umgangssprache und im Briefstil eine große Rolle spielte, läßt sich von uns oft nicht anders erschöpfen als durch die beschries

bene Berlegung, mahrend wir, wenn wir ins Latein überfeten, umgekehrt eine Menge folder Berlegungen in bas lat. Deminutiv "Um mein bigchen Stimme wiederherzutonzentrieren. stellen" gibt Cicero mit recreandae voculae causa Att. 2, 23, 1, mahrend ein bifichen fonst pusillum beißt, 3. B. Quintil. 8, 6, 28; vgl. 11, 3, 32: pusilla vox. Cic. Quint. fr. 3, 4, 6: erit nescio quid negotioli, ce wird babei ein bischen zu tun geben; Att. 9, 7, 1: Salvius attulit uberrimas tuas litteras, quae mihi quiddam quasi animulae instillarunt (Müll. Adn. cr. ad p. 263, 33), ein bifichen Seele, Leben, b. i. ein flein bischen Mut eingeflößt haben; 16, 16 c, 13: si tu nervulos tuos adhibueris, wenn bu bir ein bifichen Mühe gibft. Fam. 16, 10, 2: litterulae meae, f. § 137, a; Hor. Ep. 2, 2, 7: litterulis Graecis imbutus, er tennt sich ein wenig im Griechischen aus; Cic. Fam. 7, 1, 1: matutina tempora lectiunculis consumere, mit ein bischen Leftüre; 2, 16, 5: hac tamen oblectabar specula, boch tröftete ich mich mit bem Schimmer von Hoffnung; Cluent. 26, 72: qui aliquid ex eius sermone speculae degustarant. Dagegen Phil. 10, 6, 12: eam legem sibi statuerat, ut, quocunque venisset, lux quaedam et spes salutis videretur. Off. 2, 11, 40: ut ne illi quidem, qui maleficio et scelere pascuntur, possint sine ulla particula iustitiae vivere, ohne ein wenn auch noch fo geringes Element von Berechtig-Plin. Ep. 6, 17, 1: indignatiuncula, Anflug von Entfeit. Cic. Balb. 6, 14: quod librarioli se scire profiteantur, armselige Schreiber; Legg. 1, 2, 7: Macri loquacitas habet aliquid argutiarum nec id tamen ex illa erudita Graecorum copia sed ex librariolis Latinis, aber biefer Beift ift nicht aus ber Fulle griechischer Bildung geschöpft, sonbern aus armseligen lateinischen Stribenten. Or. 1, 45. 198: infimi homines mercedula adducti, um armseligen Lohnes willen; Att. 13, 11, 1: mercedulae praediorum, die paar Pachtgelber; 1, 16, 6: nummulis acceptis, für ein paar lumpige Pfennige, für ein Schandgeld; Dom. 17, 44: ut singuli cives singulis versiculis e civitate tollantur, mit einer lumpigen Zeile; Verr. 3, 79, 184. Fam. 5, 12, 6: assentatiuncula quadam aucupari gratiam, mit fleinlicher Schmeichelei; Cluent. 38, 105: imperitorum hominum rumusculos aucupari, bas nichtige Gerebe (bas bumme Geschwät): Legg. 3, 16, 35; Deiot. 12, 33: urbani malevolorum sermunculi, boshafter Stadtflatsch. De opt. gen. or. 3, 9:

Lysias parvarum rerum causulas scripsit, hat Reben in Bagatellsachen zu Papier gebracht; umgekehrt Or. 2, 21, 88: in causa parvula\*). — Or. 1, 11, 47: verbi controversia iam din torquet Graeculos homines, b. i. die guten Leutchen in Griechenland (mit gutmutiger, nicht mit höhnenber Fronie Dagegen höhnt Juvenal die griechisch parlierende Dame Sat. 6, 186: de Tusca Graecula facta est. Varr. Sat. Menipp. 60, 1: belli homunculi collecti sunt, nette Leutchen (Kerle) waren da beisammen; Plaut. Trin. 2, 4, 90: nos homunculi, wir armen Wichte, im Begenfag zu di und divites; Cic. Pis. 25, 59: hic homullus ex argilla et luto fictus erinnert an "Spottgeburt aus Dred und Feuer"; Ciceros Worte find ein Bitat aus Plautus, aus beffen Rubens Priscian. 3, 35: homullulus fictus est ex argilla et ex luto anführt. Cic. Acad. 2, 43, 134: deus ille (Übermensch) homuncio hic, ein schwaches Erdenkind; Ter. Eun. 3, 5, 43; Magor zu Plin. Ep. 3, 6, 4 tirunculus, ein fraffer Dilettant, Laie. — Cic. Tusc. 4, 19, 43: ratiunculae, fleinliche Berechnungen; ND. 3, 29, 73: huic incredibili sententiae ratiunculas suggerit, ganz artige Gründe (ironisch). 2, 12, 29: concludunt ratiunculas Stoici, ziehen gar scharfs finnige Schlüsse; vgl. Acad. 2, 24, 75: contorta et aculeata quaedam sophismata; sic enim appellantur fallaces conclusiunculae; Tusc. 2, 18, 42: contortulis quibusdam et minutis conclusiunculis, fein gedrechselte und artig zugespitte Schluffe\*\*).

<sup>\*)</sup> So Plin. Ep. 1, 14, 3: est enim minor pauculis annis, wo wir fagen: ein paar Jährchen; Cic. Q. fr. 3, 7, 2: lychnuchus ligneolus, ein hölzernes Leuchterchen; ND. 2, 57, 144: corneoli introitus, hornartige Eingangchen.

<sup>\*\*)</sup> Auch an anderen Stellen wich Cicero ber Berbindung des abjet= tivifchen Deminutive mit bem substantivifchen nicht aus. Dem plautinischen ensiculus aureolus (Rub. 4, 4, 112) und sicilicula argenteola (ib. 124), ein Sichelchen, recht hubsch in Silber gearbeitet, entspricht ND. 3, 17, 43 und zwar in einem boberen vergeistigten Sinne aureola oratiuncula, wie er bie berühmte (ib. 3, 2, 5), von burchichlagendem Erfolg begleitete Rebe bes Laelius de collegiis nennt; bas ist nicht eine "tleine golbene" sonbern eine "mir fo werte, herrliche" (in Golb gu faffenbe) Rebe. Selbft ben Pleonasmus ber Bollssprache (Bölffl. u. Miobonsti g. Auct. b. Afr. 27, 1) ließ Cicero nicht nur in pisciculi parvi ND. 2, 48, 123 ju, sonbern er fchrieb auch Tusc. 3, 1, 2: (natura)

In Cat. 4, 8, 17: nulli sunt inventi, qui non cubile ac lectulum suum salvum esse velint (vellent Engelbrecht. Btich. f. öst. G. 53, 5, um der rhythm. Klaufel willen), bruckt das Deminutiv nach Reisig (Borles. S. 153) einen Zug bes Wohlgefallens und Behagens aus: ihr "liebes" ober "warmes" Bett (Halm-Laubm.); bagegen ift lecticula Nep. Att. 22, 4 eine "gewöhnliche Sänfte". Off. 3, 14, 58 sind hortuli Partanlagen zum Bergnügen; atriolum ift Att. 1, 10, 3, Qu. fratr. 3, 1, 1, 2 und anderswo nicht nur ein tleines, fondern auch einfach eingerichtetes Atrium (Magoun, Transact. of the Americ. phil. Assoc. 27 S. VII-X unter Hinmeis auf bergleichen Atrien in Pompeji). Varro Sat. Menipp. 27, 5: dum sermone *cenulam* variamus, das gemütliche Mahl. Dagegen ftreift lacrimula ungefähr an unfer "Krotodiletrane"; Planc. 31, 76: mihi lacrimulam Cispiani iudicii obiectas. enim dixisti: vidi ego tuam lacrimulam, wobei vielleicht an Terent. Eun. 1, 1, 22 gebacht war, wo übrigens ebenso wie bei Catull. 66, 16 lacrimula mit falsa verbunden ift. Cassian. collat. 9, 30, 2. Tusc. 3, 17, 38: ille acriculus, bas hipige Aurelius Biftor de vir. ill. 43, 1: Männlein (scherzhaft). Q. Fabius Maximus Ovicula a clementia morum sc. dictus, bas fanfte Schaf. Gin Ausbrud bes rom. Bolfshumors ift asellus, Meifter Langohr, mit bem ber Bauer seine liebe Rot hatte; bas Deminutiv verlor aber frühzeitig seine Rraft; in dieser Sinsicht folgten ihm viele Deminutiva in ber Kaiserzeit nach, 3. N. Ott., 3366. 44. 789.

2. Oft läßt sich freilich die Kraft des Deminutivs besser empfinden als ausdrücken. So veranschaulicht Cicero die Kleinsheit und Armseligkeit der Berhältnisse in Ithaka gegenüber dem unsterblichen Leben, das Ulysses bei Kalypso haben könnte, burch die Worte Or. 1, 44, 196: ut Ithacam illam in asper-

parvulos nobis dedit igniculos, Att. 12, 27, 1: ultra Silianam villam est villula sordida et valde pusilla. Beniger auffallend Verr. 4, 42, 95 sigilla perparvula; f. Halm-Laubm.; 2, 75, 185: pusilli et contempti libelli. Caesar sand zu jener archaisch vulgärer Redeweise nur einmal Beransassung: er nennt das Todessahrzeug des Pompejus navicula parvula d. c. 3, 104, 3, der Fronte des Schickals den treffendsten Außdruck verseihend. Schließlich erwähnen wir noch die Berbindung mit einem Genitiv; Servius det Cic. Fam. 4, 5, 4: in unius mulierculae animula si iactura sacta est.

rimis saxulis tamquam nidulum affixam sapientissimus vir immortalitati anteponeret. So steht das Deminutiv oft, wenn in demselben etwas (gutmütig ober sarkastisch) ironisches liegt, bas zu fein ift, als baß fiche in ben Leib eines Wortes einfleiden ließe; Att. 14, 20, 5: Epicuri mentionem facis et audes dicere μη πολιτεύεσθαι? Non te Bruti nostri vulticulus ab ista oratione deterret? Quintus filius, ut scribis, Antonii est dextella, "so halb und halb die rechte Hand" \*). Tusc. 1, 16, 37: frequens consessus theatri, in quo sunt mulierculae et pueri, movetur audiens tam grande carmen; "hier liegt in m. die Beziehung auf bas garte, feine, fenti= mentale Wefen der Frauen" (Klot, Stil. S. 223), etwa wie in amicula, fein Liebchen; bagegen ift Cat. 2, 10, 33: num suas secum mulierculas sunt in castra ducturi? m. in verächtlichem Sinn gebraucht. Vatin. 2, 4: Gellius, nutricula seditiosorum omnium (ob. S. 84 Unm.); Phil. 11, 5, 12: his agrum Campanum est largitus Antonius, ut haberent reliquorum nutriculas praediorum. Or. 1, 55, 236: iuris scientiam eloquentiae tamquam ancillulam pedisequamque adiunxisti; s. Funck, Arch. 4, 75 ff.; 3, 25, 98: in cantu flexiones (καμπαί Aristoph. Nub. v. 969) et falsae voculae, Roloraturen und Rifteltone. Mit ftart hervortretenber Bezeichnung ber Berächtlichkeit Pis. 23, 55: togulae lictoribus ad portam praesto fuerunt; 36, 88: quid? per tuum servulum ordines assignatos? Curt. 4, 13: 8: latrunculorum et furum ista sollertia est, gemeines Raubgesindel; vgl. Cic. Prov. cons. 7, 15. Besonders vermag das Deminutiv eine Sache, z. B. ein grobes Berbrechen, ironisch barzustellen als eine Kleinigkeit; Scaur. 6, 10: Arinem istum testem atque hospitem, Triari, tuum proficiscentem Romam negotium dedisse liberto, ut illi aniculae non ille quidem vim afferret, neque enim erat rectum patronae, sed collum digitulis duobus oblideret (wir: ein bifchen, ein flein wenig mit zwei Fingern broffeln), resticula cingeret, ut illa perisse suspendio putaretur \*\*). Off. 3, 18, 73: alieni facinoris munus-

<sup>\*)</sup> Eleg. in obitum Maecenatis I 26: tu Caesaris almi Dextera, Romanae tu vigil artis eras; Otto, Sprichwörter der Römer S. 111, R. Arnold, Zischr. f. öst. G. 52, 977 ff.; 53, 487 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Hieronym. Ep. 125, 18 von einem Rhetor: duobus digitulis concrepabat, hoc signo ad audiendum discipulos provocans, er schnalzte ein wenig mit zwei Fingern.

culum non repudiaverunt, sie wiesen das ihnen durch fremdes Berbrechen zufallende Profitchen, wie wir hier etwa sagen können, nicht von der Hand.

Litteratur. Gryczewski, De substantivis Latinorum deminutivis, Rönigsberg 1830; L. Schwabe, De deminutivis graecis et latinis liber, Gießen 1859; G. Müller, De linguae latinae deminutivis, Leipzig 1865; Refler, Die lat. Deminutiva, hildburghausen 1869; Rühner, L. Gr. I 662 und ju Tusc. 3, 1, 2; Schmalz, Sob. II 2, 483; Litteratur bei Rörting, Enc. b. roman. Philol. II 136, Fund, Arch. 4, 69ff.; Beinholb ibid. S. 169. S. A. Roch, Deminutiva bei Blautus, Rhein. Duf. 33, 97 ff.; Loreng, Pfeubolus, Berl. 1876 G. 58 ff.; Rybiner, De deminutivis Plautinis Terentianisque, Bajel 1894: A. Stinner, De eo quo Cicero in epist. usus est sermone; Oppeln 1879 S. 9-11; B. Mener l. l. S. 73ff.; R. Rein, Uber Ciceros Briefftil, Chemnit 1895; D. Saufcild, De sermonis proprietatibus, quae in Philippicis Cic. orationibus inveniuntur, Salle 1886 § 8; Röhler, Act. Sem. Erl. I 371; Blatner, Deminutives in Catullus, Amer. Journ. of Philol. 16, 186-203. Ulrich, De Vitruvii copia verborum, Frantenthal 1883 I 22. Stephani, De Martiale verborum novatore, Berlin 1889 G. 74 mit Litt.; Goelger 11 G. 121ff. Uber bie abjektivifden Deminutiva Rlog 1. 1. G. 223. 224.

## § 47. Die Berlegung des Plurals der Abftrakta.

Der von Roth Exc. IV zum Agricola metonymisch genannte Plural von Abstraften ift nichts als die burch ben Numerus bewirfte Berkörperung eines nicht sinnlichen Begriffes in ber Mannigfaltigfeit seiner sinnlichen Erscheinungen. Das Abstraftum, indem es im Plural fonfret wird, erweitert sich bamit zu einer Bielheit von Außerungen, Regungen, Tätigkeiten, Berhältniffen, Formen, Beftaltungen, lauter Ausbrude, welche wir im Deutschen burch die Berlegung ber lat. Borter gewinnen, in ber lat. Übersetzung aber mit ihren Attributen ober anderen bas Attribut vertretenden Beftimmungen gufammengehen laffen in den einen Plural. Auch für deutsche Komposita leisten diese Plurale nicht selten treffliche Dienste. biefe echt antife, bem Briechischen wie Lateinischen gleicherweise angehörige Spracherscheinung, ichon im Altlateinischen häufig und im Laufe ber Beiten, befonders in ber philosophischen Sprache Ciceros, immer mehr zunehmend (Schmalz, Sob. II 2, 431, in der neueren Litteratur vielfach besprochen ist und in der neuesten mit eingehender Bezugnahme auf den Dichtersgebrauch besprochen wird, so begnügen wir uns mit wenigen Belegstellen.

Litteratur. Ellendt zu Cic. Or. 3, 14, 53; Müller zu Off. 1, 19, 32; Scholl, Bl. f. Bayr. Gw. 6, 9. 10; Klot 1. 1. 6. 222. 223; Ruhner 1. 1. § 22; Drager § 7; insbesonbere Reue, Forment I' 419 ff.; Langen, Beitrage gur Rritit u. Erfl. des Plautus, S. 105, Brig 3. Trin. 2, 4, 89, Lorenz 3. Most. 2, 1, 1; Marg, Auct. ad Herenn. p. 167; Lebreton, l. l. S. 32 ff.; 421 ff. Rühnast, Liv. Synt. S. 6, 4 ff.; 288 fb. 202. 3. Liv. 1, 10, 1; Riemann l. l. S. 54 ff.; Rohl, Analecta Vitruviana, Berlin 1882 I, vgl. biegu Georges, Bh. Rbid. 2, 850. 890; Sanber, Sprachgebrauch bes Rhetors Unnaus Geneca, Baren 1877 S. 5; S. Georges, de eloc. M. Velleii Pat. S. 22; hoppe, b. Sprache bes Ph. Seneca, Lauban 1873; Rraut, Syntaz und Stil des jüngeren Plinius, Schönthal 1872 S. 3; Saffenftein, De syntaxi Ammiani Marcellini, Ronigeberg 1877 S. 22; Goelzer, l. l. S. 299 ff. Paul Maas, Studien zum poetifchen Blural bei ben Romern, Arch. 12, 479ff.; Rorben, Berg. Aen. VI, Leipzig 1903, Anhang V 399 ff. Lejan, Rev. crit. 1903 J. S. 298.

1. Jebermann weiß, daß audaciae (Fest. p. 27: audacias pluraliter Cato dixit) fuhne Außerungen oder Außerungen, Regungen, Betätigungen ber Rühnheit, indignationes Außerungen ber Entruftung (Liv. 3, 48, 9; 25, 1, 9), indignitates Afte empörender Behandlung, metus Regungen der Furcht oder Besorgnisse, mortes Tobesfälle, Todesarten, valetudines Befundheitsumftanbe find und bergleichen mehr. Aber ber erfahrene Lehrer weiß auch, wie verlegen ber Anfänger ift, wenn er 3. B. übersetzen foll: es sind auch gewisse Stellungen im Sigen \*) wider den natürlichen Anstand. Ift er aber mit der Kraft des metonymischen Plurals vertraut, so wird er leicht barauf tommen, mit Cic. Fin. 5, 12, 35 zu fagen: etiam Tusc. 4, 6, 14: sessiones quaedam contra naturam sunt. quattuor perturbationes sunt, tres constantiae, es gibt viererlei Berftimmungen ber Seele (Beiftesverwirrungen im ftoischen Sinne), aber breierlei Arten ber Bemuteruhe; Cornif.

<sup>\*)</sup> Stellung nämlich wird von den besten beutschen Schriftstellern auch für bas torperliche Berhalten beim Liegen und Sigen gebraucht.

3, 16, 28: sunt duae memoriae, una naturalis, altera artificiosa. Cic. Fin. 2, 11, 35: tres sunt fines expertes honestatis, brei Bestimmungearten bes bochften Butes; Off. 1, 28, 103: uti somno et quietibus ceteris, Erholungsarten. Or. 3, 27, 107: quae exercitatio nunc propria duarum philosophiarum, eine Eigentumlichkeit zweier philosophischer Schulen; der Plural nach griechischem Borgang, Plat. Theaet. p. 172 B: οί εν ταῖς φιλοσοφίαις πολύν χρόνον διατρίψαντες, philosophische Systeme; Gell. 2, 28, 1: ne inter physicas quidem philosophias satis constitit; 4, 1, 13: philosophias ego non didici; 5, 3, 6; Cic. Tusc. 3, 18, 42: virtutes ebullire et sapientias (übersett aus Spifur), mit "Tugend" und "Weisheit" problend um sich werfen. Or. part. 24, 83: si quid necesse est, id est reliquis et honestatibus in civili ratione et commodis anteponendum, ber Notwendigkeit muffen in der Politik (oben § 2, 2) die sonstigen sittlichen Rudfichten und Borteile jum Opfer gebracht werben. Sest. 25, 55: reliquas illius anni pestes recordamini, vergegenwartigt euch das fonstige verberbliche Treiben in j. 3. Fin. 4, 7, 18: principiis autem a natura datis amplitudines quaedam bonorum excitabantur, auf ben von ber Ratur gegebenen Grundlagen wurden gleichsam stattliche Gebäude von wahrhaften Gütern aufgeführt. Uber magnitudines familiarum f. Rumpt Leg. agr. S. 118. Sehr häufig, 3. B. Or. 1, 9, 36, bedeutet utilitates nütliche Ginrichtungen (f. oben § 45, 1); Fam. 16, 3, 2: utilitatibus tuis possum carere, nügliche In ND. 1, 36, 100: temporum maturitates, mutationes vicissitudinesque bedeutet maturitates das jedesmalige rechtzeitige Eintreten der Jahreszeiten. Verr. 5, 9, 23: cotoris formidines similium incommodorum proponere, die Schreck-Cluent. 20, 56: an etiam consilia conscientiasque eius modi facinorum supplicio dignas iudicarent, die Fälle der Mitwissenschaft; Landgr. z. Rosc. Am. 24, 67: suas malae cogitationes conscientiaeque animi terrent; Parad. 2, 18: te conscientiae stimulant maleficiorum tuorum, te metus exanimant iudiciorum, "Regungen bes bofen Bewiffens". ND. 2, 66, 166: ipsorum deorum saepe praesentiae, bie oft vorkommenden Fälle perfonlicher Anwesenheit ber Bötter, beren oftmalige Erscheinungen \*). ND. 2, 2, 5: reli-

<sup>\*)</sup> Nachahmung des griechischen ένάργειαι (ἐπιφάνειαι, ἐπιδημίαι). So schrieb nachmals Aelian Περί θείων ἐναργειῶν.

gionum sanctitates, Sandlungen, die jum Rultus gehören, beilige Rultushandlungen. Gloriae bei Plaut. Truc. 4, 4, 36, Mil. gl. 1, 1, 22 (Langen l. l. S. 110), Cornif. 3, 6, 10: divitiae, potestates, gloriae, Tac. Ann. 3, 45: veteres Gallorum glorias, rühmliche Taten (Schmalz, Antib. v. gloria); ber angefochtene Plural bei Sall. Iug. 41, 7 ift von Schmalz richtig erklärt. — Echt lateinisch ist der Ausbruck bes Gellius für das Besuchen von Kollegien, Borlesungen, Borträgen: auditiones magistrosque obire 19, 8, 1, auditiones colere 18, 2, 2, esotericas auditiones faciebat Aristoteles 20, 5, 5; fdjon Senec. Suas. 3, 6: ab auditione nos Nicetis venisse; Plin. NH. 26, 11: sedere in scholis auditioni operatos gratius erat quam ire per solitudines et quaerere Dieser Ausdruck war an Stelle bes Lehnwortes acroasis getreten, bas in ber nachflaff. Bragitat nicht nur bas ftills schweigende Anhören eines zusammenhängenden Bortrags im Gegenfat gur fofratischen Lehrform bes dialeyeodai, sonbern auch den Bortrag felbst, der stillschweigend angehört murde, ferner den Hörfal oder die Hörerschaft (ακροατήριον) bedeutete. Cic. Att. 15, 17, 2: ipsius litterae sic scriptae, ut eas vel in acroasi audeam legere, in einem gelehrten Rlub; Varr. Sat. Menipp. 517: Diogenem litteras scisse domusioni quod satis esset, hunc (Menippum), quod etiam acroasi bellorum hominum, bem ästhetischen Birtel; Vitruv. 10, 16, 3; Suet. Gramm. 2: Crates Mallotes plurimas acroasis subinde fecit. (Das bekannte scholas habere entspricht dem oxolds léveir.) — Daß viele dieser Blurale\*) burch die Umgebung anderer Plurale, auch burch bie Berbindung mit pluralen Genitiven, z. B. Cic. Inv. 1, 21, 29 (Lebreton 1. 1. S. 35), hervorgerufen wurden, liegt klar zutage; es waltete auch bier, wie so häufig in ber antiten Darstellung (Schmalz 3. Sall. Cat. 15, 4), das "Prinzip ber Ausgleichung" ob, sowie bas Streben bem periodologischen Grundgesete ber Ronginnitat gerecht zu werben. Doch mußten biefe Plurale als antife, b. h. innerhalb des weiten Rahmens ber antiken Pluralität mögliche Plurale gefühlt werden können, so 3. B. wenn Cicero Phil. 3, 15, 39 au ut pro tantis eorum in rem publicam meritis honores eis habeantur noch hinzugefügt gratiaeque

<sup>\*)</sup> So ber viel besprocene und migbrauchte Plural scientiae Cat. m. 21, 78: tot artes, tantae scientiae, tot inventa.

referantur; vgl. übrigens Norden, De Minucii Felicis aetate et genere dicendi, Greifswld. 1897 S. 25. Daß manche bieser Plurale bei Cicero, z. B. medietates (Tim. 7, 23), auf Übertragung auß bem Griechischen (μεσότητες) beruhen, bemerkt Lebrcton l. l. S. 32; s. oben philosophiae, sapientiae.

Berwandt hiemit, aber keineswegs ibentisch ift ber Fall, daß der Plural von konkreten Dingen, vorzüglich von Stoffen, zuweilen bie einzelnen Begenftanbe bezeichnet, Die aus bem Stoffe entstehen ober gemacht werben. So find aera eherne Tafeln bei Tac. Ann. 3, 63; bei Cic. Fam. 12, 1, 2: cuius aera refigere debebamus, eius etiam chirographa defendimus find eherne Besethtafeln gemeint, legum aera, wie er Divin. 2, 21, 47, Cat. 3, 8, 19 und Tac. Hist. 4, 40 fagen. (Bei Dichtern find aera häufig Runftwerke von Erz, 3. B. Verg. Aen. 6, 848; Hor. Ep. 2, 1, 240). Ferner sind panes Brotlaibe, corae Wachstafeln, pices Pechstude, ligna Holzscher, rura Landgüter, tura bei den Dichtern und Profaitern ber Raiferzeit Weihrauchförner, wie frumenta Getreibeförner bei Cat. Or. 65 frg. 1; Verg. Aen. 4, 406, u. f. w. Bekannt ift, daß aus folden Pluralen im Deutschen wieder ein Rollettiv werben tann: nives, Schnee (Curt. 5, 6, 13 iter perpetuis obsitum nivibus), Schneemasse (Ov. Met. 2, 222 Et tandem nivibus Rhodope caritura); Schneegestöber (Liv. 5, 2, 7); imbres, Regen, Regenguß. Uhnlich scopa, bas einzelne Reis, scopae, ber Befen. Raum in Rurge zu verbeutschen ift, was Auct. bell. Alex. 6, 3 hat: degustando, quantum inter se differrent aquae, cognoscebant, bas in verschiebenen Stabtteilen von Alexandria gewonnene Baffer; sonst ist aquae Waffer über Waffer, b. i. Hochwaffer, Schmalz, Antib. I 174; vgl. Verg. Georg. 1, 110 scatebrae; der Plural ist aber ebensowenig auffallend als fossas, ripas von einem Ranal, Ufer gesagt; Belb 3. Caes. b. c. 3, 69, 3; b. G. 1, 37, 3; M. Müller z. Liv. 1, 27, 11, Nipp. z. Tac. Ann. 2, 8: pontes; über diese und ähnliche Plurale Ott im Programm v. Rottweil 1869, Schmalz, Ztsch. f. Gw. 35, 181 u. Hob. II 2, 431. Über ben Abschnitt 2 vgl. übrigens auch Drager §§ 4. 5, besonders Rühner II § 21; Neue l. l. S. 398-419; Riemann S. 51; R. Menge, N. Ph. Rundsch. 1890 **©.** 393.

§ 48. Das lat. Subftantiv in der deutschen Berlegung enger gefaßt.

Diefe Beränderung geht auf doppelte Beise vor:

Es tann geschehen, daß sich ber Grundbegriff bes lat. Substantive lediglich in ber beutschen Ubersetzung mobifiziert, wenn diese bas Allgemeine, mas im lat. Substantiv liegt, fpeziell faßt ale einen Puntt, eine Seite, einen Buftanb von etwas. Siermit wird ber wieberzugebenbe Begriff im Deutschen nicht bloß gebacht, sondern auch bezeichnet als etwas, bas nicht bas gange Wefen bes Dinges, an bem er fich befindet, ausmacht und burchbringt, sondern von diesem bloß ein Teil ift. Go tann lumen (Leuchte) gur Bebeutung Glangpuntt, Lichtseite kommen; Cic. Q. fr. 2, 8, 3: illorum praediorum scito mihi vicinum Marium lumen esse; Pomp. 5, 11: Corinthus, totius Graeciae lumen. Etwas ganz anderes ist es, wenn Rom Cat. 4, 6, 11 lux orbis terrarum, die ben Erbfreis erleuchtende Sonne, wie wir fagen, genannt wird. Tusc. 1, 3, 5: philosophia iacuit usque ad hanc aetatem nec ullum habuit lumen litterarum Latinarum, besaß feinen ber lat. Litteratur angehörigen Glanzpunkt, b. h. keine glanzenbe Bertretung in ber lat. 2. Planc. 3, 6: discedam ab ea contentione, ad quam tu me vocas, et veniam ad illam, ad quam me causa ipsa deducit, Bergleichungspunkt ober Streitpuntt, wie Or. part. 30, 104 disceptatio. Liv. 27, 19, 6: sensere etiam barbari magnitudinem animi, cuius miraculo nominis alii mortales stuperent, id ex tam alto fastigio aspernantis, die Seelengroße, die von einem sittlich fo boch erhabenen Standpunft aus die Ronigsfrone verschmähte; 3, 3, 4: cursus clamorque vocantium ad arma haud multum a pavore captae urbis abesse, Schredeneguftand in einer eroberten Stadt, wie Liv. 1, 29, 2 felbst erflärt: pavor, qualis captarum esse urbium solet; 41, 9, 1: provinciae, quae in bello erant, im Kriegezustand. Status civitatis ist oft nicht bloß ber Zustand, sondern ber gesicherte Zustand, ber Bestand bes Staates; 3. B. Cic. Sull. 22, 63: status enim rei publicae maxime iudicatis rebus continetur. Fabri 3. Sall. Cat. 20, 3: multis et magnis tempestatibus vos cognovi fortes fidosque mihi, unter vielen schwierigen Beitverhalt = niffen.

Nach diesen Analogien gehen auch andere beutsche Komposita im Lat. auf einfache Begriffe zuruck, indem der beutsche Busat in solchen Fällen lediglich das bezweckt, die allgemeine Natur eines Begriffes für ein besonderes Berhältnis gleichsam zu individualisieren. Cic. Rosc. Am. 48, 139: (Sulla) posteaquam magistratus creavit legesque constituit, sua cuique procuratio auctoritasque est restituta, Wirtungstreis. Verr. 3, 98, 227: quid aut quantum praeterea est, quod aut liberum possit habere ille arator ac dominus in potestate suorum fructuum aut in ipsis fructidus solutum? wie kann der Produzent und Sigentümer noch freie Hand haben in Absticht auf das Verfügungsrecht über seine Produkte? 87, 202: cur in und genere solo frumenti ista aestimatio constituatur, bei der cinzigen Art von Getreidelieserung, und so sehr oft. Off. 2, 23, 81: cum magnam animadverteret in bonis et possessionibus difficultatem, in den Besitzverhältsnissen.

Hierher gehören insbesondere biejenigen lat. Simplicia, die vom Deutschen als Mittel, als Werkzeuge zu etwas gefaßt werben, 3. B. salus, Beilmittel; Div. in Caec. 21, 71: nulla salus rei publicae maior est quam -, es gibt fein wirksameres Beilmittel für ben Staat; Caes. b. G. 5, 48, 1: unum communis salutis auxilium in celeritate ponebat, Casar glaubte bas einzige Mittel bie Exifteng aller gu retten in ber Schnelligkeit zu finden. Cic. Dom. 47, 123: date huic religioni aditum, iam nullum fortunis communibus exitum reperietis, ihr werbet bald feinen Musweg finden Besit und Eigentum zu erhalten. Or. part. 35, 121: narratio autem accusatoris erit quasi membratim gesti negotii suspiciosa explicatio sparsis omnibus argumentis, obscuratis defensionibus, Berteidigungemittel (Gegengrunde); Sorof g. Or. 2, 31, 136. Verr. 5, 23, 59: furtorum vehiculum, Transportmittel für —. Mil. 2, 3: genus eorum, quos P. Clodii furor rapinis et incendiis et omnibus exitiis publicis pavit, mit allem, was bazu bienen tann, ben Staat zugrunde zu richten.

2. Es kann geschehen, daß sich der Grundbegriff des lat. Substantivs in der deutschen Überschung wesentlich und sachlich, nicht bloß formell modifiziert, indem und der Zusammenhang der Rede nötigt jenem Grundbegriff einen Zusatzu geben, der nicht ohne weiteres und unmittelbar in ihm liegt. Cicero schreibt Fam. 7, 13, 1: moriar, ni, quae tua gloria est, puto te malle a Caesare consuli quam inaurari, und versteht unter gloria Ruhm sucht, wie Tusc. 2, 27, 65: neque enim illum (dolorem)

ratione aut sapientia tulerant, sed studio potius et gloria; 2, 20, 46; ebenso Tac. Ann. 1, 8: tertio gradu primores civitatis (heredes) scripserat (Augustus), plerosque invisos sibi, sed iactantia gloriaque ad posteros, aus Begierbe, Ruhm bei der Nachwelt zu finden; Iuv. Sat. 10, 143: gloria paucorum et laudis titulique cupido\*). Gloria heißt aber auch rühmliche Tat. Cic. Sest. 22, 49: unus bis rem publicam servavi, semel gloria, iterum aerumna mea; ferner Ruhm: redigkeit, Prahlerei Har. resp. 8, 17: si me efferret aliquando ad gloriam in refutandis maledictis hominum improborum animi quidam dolor, quis non ignosceret? Rab. Post. 14, 38: quod genus tandem est istud ostentationis et gloriae? Caes. b. c. 3, 79, 6: gloria elati, aus Ruhmredigfeit. — Iudicium heißt befanntlich oft Urteilsfraft. beißt nummus ber Belbwert, Belbfure Off. 3, 20, 80: iactabatur temporibus illis nummus sic, ut nemo posset scire, quid haberet. Sopor bei Nep. Dion. 2, 5, Senec. Benef. 5, 13, 4, Ep. 83, 27, Plin. NH. 20, 198 u. a. ist Schlaftrunt. Wenn Curt. 6, 1, 4 sagt: corpore tela vitabat, fo meint er: burch eine Körperbewegung: vgl. Cat. 1, 6, 15. Sehr weit geht Cicero, wenn er Fin. 5, 23, 65 schreibt: caritas serpit sensim foras cognationibus primum, tum affinitatibus, deinde amicitiis, post vicinitatibus, tum civibus, d. i., wie Madv. crklärt, civium coniunctione. Cat. m. 1, 3: attribuito litteris Graecis, dem Ginfluß der griech. Litteratur. Wir konnen es baber fo wenig als Drumann, Röm. Gefch. 5, 472, auffallend finden, wenn wir Dom. 17, 45 lesen: ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur, Geld= strafe; wir haben hier eine comparatio compendiaria für cum poena pecuniae, die aber notwendig erschien, weil poena pecuniae nicht gesagt wurde. Liv. 23, 14, 3: qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae (Gelbschuld) indicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolvi iussurum, von Schuld und Geldstrase entbinden. Cic. Att. 10, 5, 3: diem pecuniae Id. Novembres esse, der Termin der Geldzahlung. Rosc. Am. 37, 108: tria praedia tantae pecuniae, von so großem Geld= werte; Halm-Laubm. z. Verr. 4, 41, 88.

<sup>\*)</sup> Ripp. z. 1. 43; Heraus z. Hist. 2, 21, Prammer, Bisch. s. oest. S. 24, 822; Schmalz, Fled. 3bb. 128, 432.

## § 49. Substantiva im Tateinischen hinzugefügt.

Allen im vorigen angeführten Beispielen ist die Erscheinung gemein, daß der Deutsche dem einsachen lat. Substantiv in der Übersetzung einen modifizierenden Zusatz gibt. Aber dieselbe Erscheinung nehmen wir umgekehrt auch im Lat. gegenüber dem deutschen Ausdrucke wahr. Auch der Lateiner gibt nicht selken dem einsachen deutschen Substantiv durch Beisügung eines neuen Substantivs, zu dem das erstere im Genttiv tritt, eine engere begrenztere Fassung. Dies geschieht teils gewöhnlich und sast mit Rotwendigkeit, wenn die Natur eines Verdums in der Vorstellung des Lateiners nicht jedwedes Subs oder Objekt versträgt, sondern irgend ein bestimmtes verlangt, teils möglichers weise, wenn sich der Schreibende freiwillig bestrebt den auszus drückenden Begriff in seinen Bestandteilen so scharf als tunlich auszuprägen.

1. Sepffert Pal. S. 52 macht einige Berba nambaft, welche statt ber bloken Berson ein bestimmter gefaßtes Objekt, b. h. Benennung berjenigen Seite ber Berfon erforbern, welche von ber Wirfung ber im Berbum ausgedrückten Sandlung vornehmlich getroffen wird\*). Man fagt nicht obscurare aliquem, sondern alicuius laudem, gloriam, famam u. s. w., nicht intollegere aliquem, außer im Sinne von Jemandes Befen versteben, ihn anerkennen, sondern orationem alicuius, selten corrigere aliquem (Schmalz Antib. I 336), gewöhnlich mores alicuius, nicht se convertere ad aliquem, sonbern converti ad voluntatem, nutum alicuius. So pflegte man auch nicht magni facere, aestimare aliquem von der moralischen Sochschätzung, sondern virtutem alicuius u. bgl. zu sagen, weil man bei aestimare aliquem unwillfürlich an das Ginschätzen eines Stlaven (Plant. Capt. 2, 3, 4; Seuff. Di. 3. Lael. 20, 7, 4) ober eines Gefangenen (Liv. 22, 50, 6) bachte und bies ironisch auf Freigeborene übertrug; Cic. Scaur. 21, 45: iacentem domum pluris quam te et fortunas tuas aestimasti; Liv. 6, 41, 2 von Bewerbern um patrizische Amter: est aliquis, qui se inspici, aestimari fastidiat, ber zu stolz ift, sich wie einen

<sup>\*)</sup> Bgl. hiezu Heumann, Bereinzelte Beitrage zur Renntnis ber mustergiltigen lat. Brosa, Dillingen 1852 S. 9. Krause, Bemerkungen zum lat. Stil, hohenstein 1857 S. 8ff.; hense Stil. § 20, 2; haade § 8, 2.

vertäuflichen Stlaven beschauen und abschätzen zu laffen. Teil= weise anders verhalt es sich mit Stellen, wie Qu. Rosc. com. 10, 28: nemo illum ex trunco corporis spectabat, sed ex artificio comico aestimabat; Liv. 41, 20, 3 magno, Senec. Benef. 1, 8, 2 parvo se aestimare, Tac. Agric. 5: electus, quem contubernio aestimaret; f. Nipperd. z. Ann. 4, 39. Dierher gehört ferner die schon in den Grammatiken besprochene Übersehung bes Reflezippronomens mit corpus in Ausbrucken wie imponere corpus lecto, levare corpus in cubitum, corpus applicare stipiti, librare corpus, corpus curare, und bie Umidreibung ber Berfon mit animus, wenn die Sandlung bes Berbums bas Gefühl bes Menschen berührt; 3. B. animum alicuius (animos individualisierender Plural) commovere, perturbare, offendere und im bezug auf letteres Sest. 49, 105: suffragiis offendebatur saepe eorum voluntas. sonders leuchtet die Notwendigkeit der Umschreibung in folgender Stelle ein. Fin. 4, 14, 37: vos aciem animorum nostrorum virtutis splendore praestringitis, ihr blendet uns mit bem Glanze ber Tugend; hier wird ber Bufat aciem burch ben Tropus recht eigentlich notwendig, da praestringitis animos nostros flassisch so wenig als praestringitis nos gesagt werden könnte, zudem der Tropus auf oculorum aciem (Plaut. Mil. 1, 1, 4, Lucil. frg. 767 B.) zurückzuführen ist; Cic. Div. in Caec. 14, 46: periculum fore, ne ille non modo verbis te obruat, sed gestu ipso ac motu corporis praestringat aciem ingenii tui; Phil. 12, 2, 3; quod videbam equidem sed quasi per caliginem; praestrinxerat aciem animi D. Bruti salus; Div. 1, 29, 61: quorum utrumque prae-Analog, jedoch ohne Not= stringere aciem mentis solet. wendigkeit, fagt Cic. Fin. 1, 10, 36: in quo enim maxime consuevit iactare vestra se oratio, das, worin ihr euch besonders breit zu machen pflegt. Bas vom aktusativischen Objekt, gilt auch vom bativischen, z. B. aliquid cupiditati suae denegare, sich versagen; Verr. 5, 14, 35; valetudini, saluti suae parcere, sich schonen, Fam. 11, 27, 1; se permittere potestati, dicioni alicuius für so p. alicui, Allgauer, Bifch. f. oft. S. 33, 206; Liv. 23, 48, 6: occurrebat animis, quantos exercitus tuerentur, es trat ihnen ber Bebanke entgegen; 27, 44, 1: neque satis constabat animis, tam audax iter consulis laudarent vituperarentne, es stand ihnen nicht fest, sie waren sich nicht recht flar. Doch sagte man auch sibi

parcere, se permittere alicui; ferner Cic. Fam. 13, 1, 1: etsi non satis mihi constiterat, cum aliquane animi mei molestia an potius libenter te Athenis visurus essem, ebenso wie man se nudare (Mil. 24, 66, Liv. 45, 39, 17) neben corpus nudare (ad ictus Liv. 38, 26, 7; vgl. Lucr. 6, 1170), se applicare, reclinare für corpus appl., recl. Caes. b. G. 6, 27, 3; se ad amicitiam alicuius aggregare Caes. b. G. 6, 12, 6 neben suam voluntatem aggr. Cic. Fam, 1, 9, 11; se colligere (Tusc. 4, 36, 78, Dom. 33, 88, Phil. 10, 3, 6, Sumpt au Leg. agr. 1, 9, 26) neben animum ober mentem colligere fagte, ferner nisi me forte fallo (Cic. Phil. 12, 8, 21) neben nisi me fallit animus nach älterer Weise, mahrend bas volkstümliche nisi me fallit gebräuchlicher wurde; Richt.-Eberh. Sest. 50, 106, Landgr. Rosc. S. 228; Schmalz Antib. v. fallere; Att. 4, 17, 1: sed, nisi fallor, citius te quam scribis, videbo; 6, 16, 2; Ov. Fast. 4, 623: ni fallor\*); es blieb eben hier bem individuellen Stilgefühl vieles überlaffen; Sinn für Angemeffenheit ober rhetorifche Absichtlichkeit entschied für bas eine ober andere.

2. Merklichen Ginfluß des im Berbum enthaltenen Prädifats auf schärsere Bestimmung substantivischer Begriffe nehmen wir in mannigsaltigen Erscheinungen wahr. Zunächst nicht selten bei Berben, die ein Entstehen, ein Entspringen u. dgl. bezeichnen. Während wir schlechtweg sagen: Etwas entsteht, sagt der Lateiner ost: die Ursache oder der Ansang von etwas entsteht, wobei er auch in passivischer oder medialer Form die anschauliche sigura etymologica mit ihren mancherlei Spielsarten (§ 105, 1. 2) zur Anwendung bringt. Cic. Lael. 9, 30: non sunt tamen ab earum (utilitatum) spe causae diligendi prosectae. Fin. 1, 12, 42: omnino rerum gerendarum initia prossicsuntur aut a voluptate aut a dolore, alles Tun entspringt aus dem Bergnügen oder dem Schmerz;

<sup>\*)</sup> Über frangere animum, virum M. Müller z. Liv. 2, 40, 9; vgl. 28, 44, 11; 39, 40, 11; über animum inducere, sich wozu entschließen, cogitare cum animo (suo), bet sich bebenken s. § 90, 2. Über se movere, z. B. Att. 4, 9, 2: ego me de Cumano movi, P. Meyer l. l. S. 33, Lorenz, Plaut. Pseudol. S. 146; se ducere, educere, subducere ("sich brüden") u. bgl. s. Schmalz, Sprachgebrauch bes As. Poll. S. 47°; se abdere Constans l. l. S. 49.

Cornific. 3, 22, 36: rerum initia ab ingenio profecta sunt; Cic. Verr. 1, 42, 109: cur non initium quoque edicti nascitur a Kalendis Ian.? Cluent. 64, 180: hoc initio suspicionis orto (vgl. Ter. Hec. 3, 2, 16: unde ortum est initium irae); Tusc. 1, 4, 8: ergo ita nascetur exordium; Caes. b. c. 3, 20, 2: ut reperiri non possent, a quibus initium appellandi nasceretur; 1, 35, 1. Liv. 39, 23, 5: incohata initia a Philippo sunt; 32, 34, 7: non a me sed ab illis principium belli ortum est\*); Beigh.: M. u. M. Müller 3. Praef. 12: querelae ab initio certe tantae ordiundae rei absint, wo ber Deutsche gesagt haben wurde ab ordiunda tanta re. Schon Ennius bei Cornif. 2, 22, 34: utinam ne in nemore — neve inde navis incohandi exordium coepisset (cepisset Marr). Tac. Hist. 1, 39: initio caedis orto; 2, 79: initium ferendi ad Vespasianum imperii Alexandriae coeptum; Cic. Rosc. Am. 53, 153: cavete, ne nova proscriptio instaurata esse videatur; Liv. 37, 19, 5: instauremus novum de integro bellum\*\*). Ganz analog ift ber Einfluß bes Brabifate in folgenden Beispielen: Schmalz 3. Sall. Iug. 41, 1: mos partium popularium et factionum ac deinde omnium malarum artium paucis ante annis Romae ortus est, bas bemofratische und oligarchische Barteiunwesen und infolge bessen alle möglichen Umtriebe famen in Rom erst vor wenigen Jahren auf. Cic. Cat. 4, 6, 11: versatur mihi ante oculos aspectus Cethegi, Senec. Clement. 1, 3, 3: regis cura excubat pro salute singulorum atque universorum, mahrend wir nur ju fagen brauchen: ber Ronig Plin. Ep. 1, 9, 4: corporis fulturis animus sustinetur, ber Beist halt sich am Rorper aufrecht. Liv. 33, 32, 7: suarum aurium fidei minimum credere, seinen Ohren gar nicht trauen (neben oculis, auribus suis non credere); 33, 5,

<sup>\*)</sup> S. Muller, Jahrb. b. Berl. Ber. 1887 G. 25: "principium im Sinne v. initium fehlt bei Cafar ganglich, tommt bei Cicero felten vor, überwiegt bei Livius in außerorbentlicher Beife."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Lanbgraf Rose. S. 399, Mur. 15, 33; Müller Off. S. 13, 10; Helb u. Kraner z. Caes. b. G. 5, 26, 1; b. c. 1. 35, 1; Fabri z. Sall. lug. 73, 1; Heraus z. Tac. Hist. 1, 39; Joh. Müller, Beitrage zur Kritif u. Erfl. b. Tacitus II 31; Halm, Sigungsb. b. bayr. Al. 1864 2. Heft S. 1 ff.; Schmalz, Bhil. Rosc. 2, 1488, Anbresen, Phil. Woch. 3, 1363, Wolff, Boch. f. M. Phil. 4, 563.

5: usum vallorum ad commoditatem ferendi aptare, die Pfähle einrichten für —. Cic. Cat. m. 20, 75: ad voluntariam mortem cursum equorum incitare; Att. 1, 18, 1: multa sunt, quae me sollicitant anguntque, quae mihi videor aures nactus tuas unius ambulationis sermone exhaurire posse; wir brauchen bloß zu sagen: auf einem einzigen Spaziergang. Balb. 18, 42: potuit certius interponere iudicium voluntatis suae, konnte er seinen Willen bestimmter erklären?

3. Umgefehrt bieten fich gur volleren Ausprägung bes Bebankens auch folde Substantiva bar, die vermöge ihrer Bebeutung ben Begriff bes einfachen Substantivs verallgemeinern und in feinem weitesten Umfang auffassen beigen. Fin. 4, 7, 16: Stoici diviserunt naturam hominis in animum et corpus; wir fagen: fie unterschieben im Menschen Leib und Seele; inbem ber Lateiner sagt naturam hominis, will er die Gesamtheit bessen, was bas Wesen, bas wir Mensch nennen, in sich enthält, veranschaulichen. Go wird zwar ber Ausbrud Mensch mit einer naberen Bestimmung verseben; aber biefe ift von ber Art, daß fie ben Begriff nicht einengt, fonbern zur möglichften Allgemeinheit ausdehnt. Pis. 2, 4: ego adulescentes bonos et fortes sed usos ea condicione fortunae, ut, si essent magistratus adepti, rei publicae statum convulsuri viderentur, comitiorum ratione privavi, ich habe wohlgefinnte, mann= hafte junge Manner, die aber in einer Lage waren, daß fie als Würbentrager ben Beftanb bes Staates zu gefährben brohten, von ber Berudfichtigung in ben Komitien, b. i. von ben Bahlen, ausgeschlossen (Die Sohne ber von Sulla Brostribierten); Senec. de otio 4, 1: ea res publica, cui nos ascripsit condicio nascendi, die Geburt (eig. das Los der G.; Halm-Laubm. z. Cic. Cat. 3, 1, 2). Cic. Phil. 3, 2, 3: exercitum ex invicto genere veteranorum militum comparavit; Sest. 42, 91: perspecto genere humanae docilitatis atque ingenii. Fin. 1, 20, 70: non modo non impediri rationem amicitiae, si summum bonum in voluptate ponatur, sed sine hoc institutionem omnino amicitiae non posse reperiri, die Freundschaft werbe nicht nur nicht gestört, wenn man bas höchste But in das Bergnugen fete, sondern fei ohne biefe Borausfetung gar nicht bentbar (eigentlich: bas Berhältnis ber Fr. - ble Stiftung berselben); Verr. 1, 2, 4: rationem veritatis integritatis, fidei religionis ab hoc ordine abiudicari; (eigentlich die Rücksichtnahme auf). Quintil. 1, 6, 12: non per

omnia duci potest analogiae ratio, die Analogie ist nicht überall anwendbar. Cic. Or. 3, 29, 111: neque est ulla res, quae non aut ad cognoscendi aut ad agendi vim rationemque referatur, sür ad cognitionem, ad actionem, die nicht theoretische oder praktische Bedeutung hätte.

4. Freilich finden sich auch, wie bereits aus nr. 1 E. zu ertennen ift, Stellen, in benen jene nahere Beftimmung nicht eintritt; wir erwähnen hier noch Brut. 49, 185: ut if qui audiunt, ita afficiantur, ut orator velit, für animi eorum; Liv. 30, 14, 3 fagt: ipsum (Scipionem) in Hispania invenem nullius forma pepulerat captivae, am Anfang des Kap. eius animum. Miig. 3. Curt. 3, 2, 19: sera deinde paenitentia subiit regem für das gewöhnlichere animum, mentem regis. Cic. Fin. 1, 21, 72: an ille se, ut Plato, in musicis, geometria, numeris, astris contereret (Epicurus)? fo läßt Cicero einen Epitureer mit absichtlicher Berachtlichkeit fagen; vorher geht: an tempus in poetis evolvendis consumeret? Bgl. Schmalz, Antib. v. conterere. 4, 8, 19: habes, inquam, Cato, formam eorum de quibus loquor philosophorum, bier haft bu ben Abrif (formam) bes Spftems ber genannten Bhilosophen.

## § 50.

- b) Das vom Attribut begleitete ober zusammengesette Substantiv im Abjettiv enthalten ober burch bas gahlwort und Pronomen angebeutet.
- 1. Bon der oben behandelten Substantivierung der Abjetstwa konnten diejenigen Fälle nicht getrennt werden, in welchen das substantivierte Abjektiv des Reutrums besonders im Plural eine Kraft entwickelte, die sich im Deutschen nur durch eine Zerslegung des Adjektivs in Adjektiv und Substantiv wiedergeben ließ, z. B. media urdis, die inneren Teile der Stadt. Daher wird hier an das § 24, 1 Gesagte erinnert, mit Beisügung einiger dort nicht erwähnter Ausdrücke. Cic. Off. 3, 17, 72: ista innumerabilia, jene zahllosen Fälle; Fin. 2, 6, 18: illud Aristippeum, jener Ausdruck, Begriff, Sat, Gedanke, jene Borstellung, Ansicht, Meinung Aristipps; Q. fr. 1, 2, 3, 8: successorem habes perblandum; cetera valde illius adventu tua requirentur, deine übrigen Eigenschaften; alle Borzüge: Verr. 4, 37, 80; Or. 2, 18, 74: ista tua, deine Ansichten. Quintil. 10, 1, 130: si non omnia sua amasset, wäre er nicht in alle

feine Ginfalle ("Beiftestinder" Beorges) fo verliebt gemefen; ebenso im Gr. rà eua, rà oá u. s. W. Andresen 3. Tac. Dial. 8: minimum inter tot ac tanta locum obtinent imagines ac tituli, unter so vielen großen Borteilen; Cic. Fam. 5, 13, 4: ergo et domestica feremus, ut censes, et publica paulo etiam fortius, die hauslichen, die politischen Buftande, Unfalle; Acad. 2, 2, 4: nos illa externa cum multis, haec interiora cum paucis ex ipso cognovimus, jenes fein außeres Tun, biefen feinen inneren Wert (Georges)\*); Fin. 4, 10, 24: ego a te elegantiora desidero, spekulativere Bedanken; f. oben S. 41; Phil. 12, 6, 12: ut media praeteream, die in der Mitte liegenden Ereignisse; Or. 1, 9, 37: quorum (regum) multa sunt eximia ad constituendam rem publicam, von benen viele treffliche Ginrichtungen gur Begrundung ber Berfassung herrühren. ND. 2, 51, 128: (mammas) paucas habent eae bestiae, quae pauca gignunt, die wenige Junge gebaren. Verr. 4, 40, 86: nihil enim (fein Zug) praetermittendum de istius impudentia videtur. Caec. 20, 58: ne tantulum quidem ab aequitate recedere, feinen Boll (ober mit anderen Bildern: keinen Finger, kein Haar) breit; vgl. Tusc. 2, 24, 58; Fin. 3, 14, 48: qui processit aliquantum ad virtutis habitum (&fiv) ber auf ber Bahn ber Tugend nicht wenige Schritte vorwärts getan hat, im Gegensatz zu bem, qui nihil processit, ber noch gar feinen Schritt getan hat. Insbesonbere bienen bergleichen Abjektiva, um Ausbrude zu erfeten, bie mit ber Einrichtung unserer Uhr zusammenhängen, wie Setunde, Minute, oder Augenblick, Moment; Liv. 36, 9, 8: no paulum quidem dubitarunt, quin —, bebachten sich auch nicht eine Minute; Suet. Cal. 38: ne paululum quidem morae patiens;

näheres bei Platner, The Class. Rev. 1895 S. 295.

2. Cic. Or. 3, 28, 109: eam (causam aut controversiam) tribus, lite aut deliberatione aut laudatione, definiunt, die konkrete causa ober controversia bestimmt man nach brei Obsjekten, je nachbem eine Rechtsfrage entschieden oder ein pos

<sup>\*)</sup> Benn Plin. Ep. 3, 5, 14 von seinem Oheim sagt: in socossu solum balinei tempus eximebatur; cum dico balinei, do interioribus loquor, so bezieht er interioribus weber zu studiis, wie Gesner, Döring und andere meinen, noch versieht er darunter die inneren Badegemächer, sondern meint die in denselben vorgenommenen Badegeschäfte; s. Rayor z. b. St.

litisches Problem gelöst ober eine Lobrede gehalten wird; 2, 24, 103: ita assequor, ut alio tempore cogitem, quid dicam, et alio dicam, quae duo plerique ingenio freti simul faciunt, welche beide Afte die meisten im Bertrauen auf ihr Talent zugleich vornehmen. Lael. 17, 64: haec duo, diese beiden Fälle.

3. Tusc. 4, 11, 26: aegrotationi autem talia quaedam subiecta sunt, unter ben Gattungsbegriff aegrotatio werben etwa folgende Zustände subsumiert; Div. in Caecil. 11, 35: illa, jene Borbedingungen, Erforderniffe. Mur. 39, 85: quid tandem fiet, si haec (biefe Buftanbe, "Wirrniffe") elapsa de manibus nostris in eum annum, qui consequitur, redundarint? Lig. 8, 25: atque in hoc quidem (in biefem Buntte) vel cum mendacio, si vultis, gloriemini per me licet. Off. 2, 9, 31: summa et perfecta gloria constat ex tribus his (ift unter folgenden brei Bedingungen vorhanden): si diligit multitudo, si fidem habet, si cum admiratione quadam honore dignos putat. Haec autem - biefe Stimmungen. Fin. 2, 5, 16: quis est enim, qui non videat haec esse in natura rerum tria: wer wüßte nicht, daß es in der Welt folgende brei Buftande ber Empfindung gibt -. Als stehend ist in biefem Bebiete besonders der Gebrauch hervorzuheben, daß haec im Munde bes Römers in geeigneter Berbindung geradezu bas römische Reich andeutet; so wahrscheinlich schon in einer Rebe des Tib. Gracchus nach dem Auszug bei Appian b. c. 1, 11: τάδε δι' ἀσθένειαν ἀφανισθηναι; vgl. Ameis z. a 396 των κέν τις τόδ' έχησιν, dies hier, d. i. Ithakas Reich; Reid, Cic. Acad. 2, 120 (2. Aufl.). Cic. Sull. 11, 32: ecquem tam sceleratum statuis fuisse, ut haec omnia perire voluerit? 27, 76: qui arbitretur diutius haec stare potuisse. Hieraus erflärt sich Att. 12, 19, 1: ineunda nobis ratio est, quem ad modum in omni mutatione dominorum, quae innumerabiles fieri possunt in infinita posteritate, si modo haec stabunt (wenn nur das röm. Reich Bestand hat), illud (ber Tempel Tullias) quasi consecratum remanere possit. Man faßt diesen Ausdruck zu beschränft, wenn man ihn etwa nach Stellen, wie Cat. 1, 8, 21: haec, quae iam pridem vastare studes, bloß von den Tempeln und sonstigen Gebäuden der Stadt versteht. Denn das haec delere, mas Cat. 4, 4, 7 steht, findet fich einige Zeilen später (und Cael. 6, 14) erklart burch hoc imperium dolore, und folgende Stellen unterftützen diese Erflärung auß deutlichste: Har. resp. 27, 60: etenim vix haec, si undique fulciamus, nixa in omnium nostrum umeris cohaeredunt; Cael. 17, 39: qui haec ex minimis tanta fecerunt, wosür Sall. Cat. 51, 42: qui ex parvis opidus tantum imperium fecere; wgl. 52, 19. Bei Cic. Fam. 7, 19 extr. erflärt schon Manutius si salva ista offenderimus mit res urbanas; andere Stellen dei Du Mesn. z. Flacc. 52, 104. Dasselbe haec im Munde eines Gricchen dei Liv. 34, 24, 4: vos rogamus, Romani, ut ita res Graeciae constituatis, ut ab latrocinio quoque Aetolorum satis pacata haec relinquatis; Fadri z. Liv. 21, 30, 11; Weißb. M. z. 31, 7, 12.

#### § 51.

#### c) Dasfelbe im Abverb enthalten.

Dben § 42 haben wir an einigen Beispielen nachgewiesen, wie bas einfache Substantiv mit einer Praposition verbunden fachlich im Abverb enthalten ift. Benige Beispiele werben genugen, um basfelbe auch von dem zusammengesetten ober mit einem Attribut versehenen Substantiv zu zeigen. Memoriter heißt nie "aus bem Bebachtnis", fondern immer "mit gutem Sedächtnis" (μνημονικώς); Cic. Fin. 4, 1, 1: ne tu ista exposuisti, ut tam multa, memoriter; Wadv. z. 1, 10, 34: quos (Torquatos) tu paulo ante cum memoriter, tum etiam erga nos amice et benevole collegisti; Brig 3. Plant. Capt. 2, 1, 53; Sepff.-M. Lael. S. 7\*). Litterate heißt im bud)ftäblichen Sinne Har. resp. 8, 17: quid igitur responderem? (quaero ex eo ipso, qui ferre me non potest) me civem esse Romanum? Litterate respondissem, dann hätte ich ohne weitere Pointe bloß im buchstäblichen Sinne geantwortet; Georges: "Wort für Wort bie Frage: 'cuius es civitatis?' wiedergebend, nämlich: civis sum Romanus". An tacuissem, ober hätte ich schweigen sollen? Desertum negotium, bann hätte ich meine Sache aufgegeben. Pie, mit gutem Gewissen; Who. M. z. Liv. 1, 22, 4: ita pie bellum indici posse. Sancte, mit scharfer Berponung Cic. Rab. Post. 4, 8: multa

<sup>\*)</sup> Über die Abverdia auf iter, brev-iter, furzeweg, simplic-iter, schlechtweg, natural-iter auf naturgemäßem Wege, Autenrieth, Cos 2, 514; Ofthoff, Arch. 4, 455; vgl. 5, 276. Über die Abv. auf -im Fund, Arch. 7, 485 ff.; 8, 77 ff.

sunt (in lege Iulia) severius scripta quam in antiquis legibus et sanctius; s. S. 151 Anm.; Hor. Sat. 2, 1, 81. Tac. Ann. 3, 12: illud reputate, turbide et seditiose tractaverit exercitus Piso, ob Piso mit den Truppen in aufregender, auswieglerischer Weise versehrt hat\*); s. Fabr. z. Sall. Cat.

<sup>\*)</sup> Da es im Wefen bes Abverbe liegt, bie Art und Beife ber handlung zu bestimmen, fo bedurfte ber Lateiner ber Berbindung bes Abjektivs mit dem Ablativ modo (3. B. superbo modo) im Grunde nicht, daber auch diefer Gebrauch, abgefeben von ber Berbindung mit Pronominen, Bahlwörtern und Abjektiven allgemeiner Qualitat (hoc, illo, isto, codem, quo, ecquo, utro, aliquo, quodam, quovis, quoquo, alio, nullo, ullo; uno, altero, tertio, omni, pari, simili, tali u. f. w.) ober mit einem attributiven Genitiv, in ber tlaffifchen Schriftprofa ein febr beschrantter ift. Dan vgl. Cic. Brut. 79, 274: astricta numeris non aperte nec eodem modo semper sed varie dissimulanterque conclusis mit Suet. Rhet. 1: quando vario modo quisque discipulos exercuerunt, ober Cic. Verr. 5, 28, 73: cives Romani hostilem in modum cruciati mit bell. Alex. 59, 2: hostili modo agros vastat. Doch fehrt bas plautinische novo modo in ben alteren Reben Ciceros wieber; Quinct. 22, 71: nisi tu ante novo modo priore loco dixeris; Verr. 2, 24, 59: ostendit novo modo, si quis quid de absente peteret, se auditurum; 38, 92; 60, 147: cetera sunt nova, sed tamen non novo modo postulantur (über novo more Archiv XI 248) 3, 9: si humano modo, si usitato more, si denique uno aliquo in genere peccasset; hier ift humano m. burch bie Rachbarschaft bes usitato more entschuldigt; vgl. Cael. 14, 33: illo austero more ac modo, wie benn überhaupt biefe allitterierenden Ablative gern gu= fammenruden; Landgr. Mur. S. 53. Quint. fr. 3, 1, 6, 19 ift Aristophaneo modo foviel als Aristophanis modo; vgl. Mur. 12, 26: tibicivis Latini modo. Auch das altlat. bono modo (Plaut. Amph. 3, 4, 13) wendet Cicero einigemale an; Acad. 2, 44, 137: haec tibi tam sunt defendenda quam moenia, mihi autem bono modo tantum quantum videbitur, in richtigem Dage, wie bei Cato RR. c. 5: si quis quid deliquerit, pro noxa bono modo vindicet sc. vilicus; Hoffa ju Quint. fr. 2, 6, 3; Att. 13, 23, 3. Uber modis (omnibus, quot m., modis suavibus Plaut. Cist. 1, 11, 26, miseris Epid. 5, 2, 2) und in modum in Berb. mit Abjektiven f. Langen l. l. S. 111; Schmalz, Antib. v. modus, Lorenz, Plaut Mostell. S. 1682. Liv. 1, 57, 6: miris modis geht wohl auf Plautus jurud; Brig 3. Trin. 4, 2, 86. Außer bem Erfat burch in modum beachte man ben Erfat burch per, 3. B. per summum scelus, auf die frevelhafteste Beife, per inscitiam, bummer Beife, Rühner II 406.

Innumerabiliter, auf unzählige Arten; Cic. Or. 3. 52, 201: formantur et verba et sententiae paene innumerabiliter; Cael. 2, 3: obiectus est pater varie, in mehrsacher Beziehung; Liv. 1, 32, 3: superbe responsum reddunt, in übermütigem Tone. 29, 36, 11: quaestiones minime ambitiose habere, gang ohne Unsehen ber Person; 38, 32, 4: satis ambitiose partem utramque fovendo, wohldienerisch, d. i. in selbstfüchtigen Absichten; Boot g. Att. 15, 1 a, 2: Brutus misit ad me orationem petivitque a me, ut eam ne ambitiose corrigerem, ohne schonende Rücksicht; Halm-Laubm. 3. Sest. 4, 10; Doederl. 3. Tac. Ann. 4, 64, wo er sine ambitione übersett ohne Nebenrücksichten; Cic. Fam. 13, 17, 3: faciamque id, quod debent facere ii, qui religiose et sine ambitione commendant. Or. 1, 35, 163: quae coartavit et peranguste refersit, was er zusammengebrängt und in einem sehr engen Raum aufeinander gehäuft hat. — ND. 1, 21, 58: quod ab eo te mirifice diligi intellegebam, arbitrabar illum propter benevolentiam uberius id dicere, mit einiger Übertreibung. Iustius, rectius mit größerem Rechte, iustissime, rectissime mit d. größten R.; Schmalz, Antib. v. ius.

#### § 52.

#### II. Das deutsche Substantiv enthalten in einer grammatischen Struktur.

In den §§ 42—51 sind diejenigen Fälle zur Sprache gekommen, in welchen das deutsche Substantiv im Lat. sachlich
oder andeutungsweise, allein oder mit seinem Attribut oder als
Rompositum, durch einen Redeteil vertreten war. Aber der
Begriff des deutschen Substantivs ist häufig auch in grammatischen Strukturen enthalten. Wir können freilich aus
diesem reichhaltigen Gebiete nur einiges ausheben, weil ein
Durchgehen der gesamten Grammatik erforderlich wäre, um den
Gegenstand zu erschöpfen. Aber für unsern Zweck genügt auch
ein Fingerzeig.

1. Esse mit dem persönlichen Genitiv (est aliquid alicuius) liefert dem Deutschen, der diese Struktur zu verwenden vermag, weit mehr Substantiva als die gewöhnliche Grammatik anzugeden verpflichtet ist. Wenn Cic. Divin. 2, 3, 10 sagt: sunt ea mathematicorum, so heißt das: diese Dinge gehören ins Gebiet, Feld, in den Bereich der Mathematik, sind Gegenstände (Objekte) der M. Dieselben Wörter vertritt

auch der sachliche Genitiv mit esse; 2, 3, 9: Carneades quaerere soledat, quarumnam rerum divinatio esset, was denn alles ins Gebiet der Divination gehöre, was alles Gegenstand derselben sei. Wenn Cic. Fin. 2, 6, 17 schreidt: quasi vero perpetua oratio rhetorum solum, non etiam philosophorum sit, so will er sagen: als ob der zusammenhängende Bortrag ein Privilegium der Rhetoren und nicht auch ein Recht der Philosophen wäre. Tusc. 3, 34, 83: Neid u. s. w. sind die Erscheinungen der aegritudo; § 84: die Wörter sind Bezeichnungen für je eine Erscheinung.

- 2. Auch vor dem Eigenschafts-Ablativ fällt nicht selten bas beutsche regierende Substantiv weg, was wir als charafteristisch hervorheben, wenn gleich dadurch nicht eben Substantiva erspart werben, die dem Lateiner fehlen. Verr. 4, 30, 67: Antiochus cum amicus et socius p. R. esset, amicissimo patre, avo, maioribus, antiquissimis et clarissimis regibus, opulentissimo et maximo regno, exturbatus est, Antiochus, ber Sohn, Entel und Nachtomme nabbefreundeter Könige, der Sprößling einer uralten, erlauchten Dynastie, ber Erbe eines reichen und mächtigen Königreichs. Catil. 1, 2, 4: C. Gracchus clarissimo patre, avo, maioribus; Tusc. 1, 35, 85: Metellus ille honoratis quattuor filiis, ber berühmte Bater von vier mit Staatswürden bekleibeten Söhnen. Caes. b. c. 3, 4, 4: ex Macedonia ducenti erant, quibus Rhascypolis praeerat, excellenti virtute; Drag. § 226. Über ben nämlichen Gebrauch bes Sigenschafts-Genitivs bei Livius, Tacitus und anberen Historifern s. Drag. § 200, 6; Rühner II 334; Kran. Dittenb. zu Caes. b. G. 1, 18, 3; unten § 79, 1 a. E.
- 3. Der Ausdruck in Form von wird erstlich ersetzt durch ben § 31, 2 erwähnten modalen Gebrauch des Ablativus Gerundii; Cic. Or. 2, 79, 323: illustriora sunt, quae in principiis quam quae in mediis causis dicuntur aut arguendo aut refellendo, in Form einer Beschuldigung oder Widerslegung; Liv. 38, 56, 11: sed ita hanc unam impotentem eius iniuriam invidia onerat, ut increpando, quod degenerarit tantum a se ipse, cumulatas ei veteres laudes moderationis et temperantiae pro reprehensione praesenti reddat, in Form eines Vorwurs, daß er sich so sehr untreu geworden. Zweitens aber auch durch unmittelbare Verbindung des in mit demjenigen Wort, welches die in Rede stehende Form angibt; Wendelssohn 3. Cic. Fam. 1, 9, 23: scripsi

tres libros in disputatione ac dialogo 'de oratore', in Gesprächsform; Cluent. 69, 197: non illi in libellis laudationem decretam miserunt, in schriftlicher Form; Kran. Dittenb. z. Caes. b. G. 1, 43, 9: postulavit deinde eadem, quae legatis in mandatis dederat. Cic. Or. 1, 34, 157: adhibere locorum simulacrorumque rationem, quae in arte traditur, in Form eines Systems (systematisch); s. auch § 123, 4. Berwandt hiemlt sind Bendungen, wie Verr. Act. 1, 16, 47: in hoc homine statuetur (in der Person dieses Menschen wird sichs entscheiden), possitne homo nocentissimus damnari; 2, 68, 163: Centuripinorum civitas etiam in quovis homine privato nomen ipsum Romanum semper dilexit; s. § 122, 1 Anm. In persona bedeutet nur in der Rolle; z. B. Rosc. Com. 7, 20: praeclare Roscium imitari se in persona lenonis animadvertit; Schmalz, Antib. v. persona.

4. Das Partizipium bes aftiven Prafens mit esse ift nicht blog inhalteleere Umschreibung, fondern bient gur Bertretung bes Wortes Mittel; Miodonsti, Anonym. de aleat. S. 71. Fin. 2, 7, 21: ea, quae sunt luxuriosis efficientia voluptatum (Ubers. ber 9. xvgla dofa Epifurs); 3, 5, 16: ea, quae conservantia sunt eins status, das, was als Mittel bient einen Zustand zu erhalten, wofür bann auch gesagt werben tann: mas erhaltende Rraft, Wirfung, mas einen berartigen Einfluß hat. 5, 27, 81: eorum bonorum conficientia certe in bonis numerabis = τὰ τῶν ἀγαθῶν ποιητικά, wie benn Cicero überhaupt biefe Ausbrucksweise gern mahlt, wenn er nach griechischen Quellen arbeitet; vgl. auch Off. 3, 3, 12: virtus officiens utilitatis; 33, 116. Für Mittel zu einem Amed ift befanntlich auch ber Dat. Ger. verwendbar; quae restinguendo igni sunt, Löschmittel, Liv. 30, 6, 3; Luter= bacher z. 5, 3, 5; und ebenso ber Genit. Ger. mit esse z. B. Cic. Verr. 2, 53, 132: studia cupiditatesque honorum atque ambitiones, quae res evertendae rei publicae solerent esse, die gewöhnlichen schönen Mittel zu zerftören. Legg. 2, 23, 59: iam cetera in duodecim tabulis minuendi sumptus sunt. Liv. 27, 9, 12: quae temere agitasset, ea prodendi imperii Romani, tradendae Hannibali victoriae esse, ware ein treffliches Mittel; die ironischen Beifage "trefflich", "hübsch", "schön" u. a. fallen im Lat. weg: Rägelsb. Ubb.-Seft III nro. 9, m; 40, 29, 11 von ben apokryphen Büchern Numas: pleraque dissolvendarum religionum esse. Für uns bebeutet biefer

Genit. auch gerabezu ben Zweck wozu; vgl. Marz, Auct. ad Herenn. S. 169; insbesondere bei societas. Wie man sagt societas optimarum rerum, zu den edelsten Zwecken (§ 78 a, 1), ebenso societas conservandae rei publicae Fam. 12, 28, 2, societatem coit comparandi cidi ND. 2, 48, 123; über den Begriff societas Landgr. Rosc. S. 340. Demnach heißt "es dilben sich Vereine sür Arbeiterkolonien" coeuntur societates colonias operariorum deducendi. Doch steht auch de; Cic. Dom. 18, 47: collegia reperientur, quae coeant de hominum locupletissimorum bonis.

Noch vieles andere dieser Art muß eigner Forschung und Beobachtung vorbehalten bleiben. Aber schon die gegebenen Beispiele genügen zum Erweise, wie fruchtbar für die Stilistik selbst der gewöhnliche grammatische Elementarunterricht gemacht werden kann.

# C. Zweckmäßige Berwendung der im Lat. vorhandenen Subftantiva.

# § 53. Bedeutungsfülle lateinischer Subftantiva.

Im porhergehenden haben wir gezeigt, wie deutsche Substantiva im Lat. teils burch Ersagmittel vertreten, teils zu entbehren find. Aber es ift noch ein brittes, bas ausgiebigfte Mittel vorhanden, um dem deutschen Reichtum Benüge zu tun, namlich einsichtige, sachgemäße Verwendung ber im Lat. vorhandenen und unmittelbar zur Berfügung gestellten Substantiva. Freilich muß ber Stilift bie bei weitem großere Dehrzahl berfelben aus ber Lefture tennen; aber auch folcher gibt es nicht wenige, für beren fachgemäße Bermenbung bie Stiliftif Befichtspunkte theoretisch eröffnen fann. Wir meinen biejenigen, Die eine mehr ober minder große Rulle von Bedeutungsfraft in fich fchließen, von benen also jedwedes für eine Menge beutscher Substantiva einzustehen vermag. Um aber über Natur und Ausdehnung biefer Bebeutungsfraft ins flare ju tommen, muffen wir ben Urfachen nachforschen, aus welchen sie entspringt, und die Kräfte tennen lernen, welche sie in manchen Substantiven bergestalt geltend machen, daß fich jedes berfelben zu einer Menge von Bebeutungen entfaltet.

Wenn wir nun die bebeutungsreichen lat. Substantiva burchsmustern, so tritt uns erstlich die große Klasse der sogenannten Berbalien entgegen. Indem die Substantiva auf tor und trix,

io und us ihren Ursprung aus dem Zeitwort nicht verleugnen, besitzen sie die Kraft mit der substantivischen Bedeutung entweder a) den Sinn verschiedener Tempora, des Präsens und Perfekts, oder b) die Leistungen der verschiedenen Genera Verbi, des Aktivs (Transitivs, Intransitivs), Passivs, oder c) beides zusgleich zu vereinigen. Berschiedene Genera Verbi jedoch reprässentieren keineswegs diese Verbalien allein, sondern auch andere Substantiva vermögen es.

Zweitens begegnen wir einer Reihe von Substantiven, welche nicht bloß durch den Zusammenhang für uns Deutsche die Fähigkeit gewinnen subjektive und objektive Zustände auszusdrücken, sondern hiezu fähig und sertig sind durch eigene Krast. Bon solchen ist schon § 17 die Rede gewesen; es wird alsbald erhellen, warum ihrer abermals gedacht werden muß.

Drittens finden wir in der Bedeutung nicht weniger Substantiva eine rege Beweglichseit, fraft welcher die Grundbedeutung gleichsam in Fluß gesetzt und entweder vom Genuß zur Spezies oder von der Spezies zum Genuß oder endlich, wenn sie vom Genuß bei einer Spezies angekommen, zu neuer Berallgemeinerung fortgeführt wird.

Nun stehen aber diese drei Alassen von Substantiven nicht beziehungslos nebeneinander, sondern die mittlere, die Alasse der Subs und Objektiva, wie wir der Kürze wegen sagen wollen, nimmt teil an den Eigentümlichseiten und Borrechten der ersten und dritten. Denn es kann geschehen, daß diese Subs und Objektiva a) mehrere Genera Berbi repräsentieren und d) jene Bewegung von allgemeiner zu spezieller Bedeutung und allensfalls von hier aus zu neuer Berallgemeinerung ebenmäßig mit durchmachen.

Nach diesem allem besprechen wir

- 1. die Substantiva verbalia, welche
  - a) verschiebene Tempora,
  - b) samt andern nicht verbalen Substantiven verschiedene Genera Berbi,
  - c) verschiedene Tempora und Genera zugleich repräsentieren;
- 2. die Sub= und Objektiva, welche
  - a) verschiedene Benera Berbi reprasentieren,
  - b) ihre Bebeutung vom Genus zur Spezies und weiter entwickeln,
  - c) beides zugleich tun.

Indem wir diese Disposition aufstellen, behalten wir uns

die natur- und sachgemäße Freiheit vor, weitere stillstische Besmerkungen, die bei der Besprechung der einzelnen Substantivsklassen auf unserem Wege liegen, geeigneten Ortes mit einzusslechten.

I. Die Substantiva mit verbaler Kraft.

§ 54.

1. Substantiva mit temporaler Bebeutung:

Die Berbalien auf tor (sor), trix.

1. Diese Berbalien haben erstlich die Bebeutung des Brafens, nicht jedoch die des aoristischen sondern bes Brasens ber bauernben ober fich ftets wieberholenben Sandlung. Sieburch erscheint bas Tun, bas sie bezeichnen, als bleibenbe immanente Eigenschaft, als eigentümliche Funktion und fozufagen als Beschäftstätigfeit ber Berjon; bie Berjon wird als Trager einer ihr innewohnenden, anhaftenden Gigenschaft bin-Klassisch hiefür ist Cic. Tusc. 4, 12, 27: differt anxietas ab angore; neque enim omnes anxii, qui anguntur aliquando, nec, qui anxii, semper anguntur, ut inter ebrietatem et ebriositatem interest aliudque est amatorem esse. aliud amantem. Schreibt also Cic. Fin. 4, 7, 16: omnis natura vult esse conservatrix sui, so sagt er bamit bei weitem mehr, als wenn er geschrieben hätte: vult se conservare. Letteres ware Bezeichnung eines Willensaftes, in welcher über das Berhältnis des conservare zu natura nichts bestimmt sein wurde; conservatrix besagt, daß jedes Wesen ben Selbsterhaltungstrieb als immanente, ihm zustehende Gigenschaft in Bal. ND. 3, 39, 2: materiae rerum uni-Anspruch nimmt. versae fictrix et moderatrix divina prudentia; 2, 22, 58: natura consultrix et provida utilitatum; 2, 5, 41 sollen nach stoischer Lehre die zwei Arten des Feuers, des πύο άτεχνον mit ben beiden Eigenschaften, ber zerftörenben und ber auflösenden, und des  $\pi ilde{v}\varrho$  rexyixóv als der alles zum Wachstum bringenben, organifierenden und befeelenden Naturfraft, flargestellt werden. Bom ersteren avo heißt es: atqui hic noster ignis, quem usus vitae requirit, confector est et consumptor omnium idemque, quocunque invasit, cuncta disturbat ac dissipat. Die Substantiva besagen, daß bas conficere und consumere aus ber biesem Feuer wesentlich innewohnenben

Gigenschaft hervorgebe; bei ber Charafterisierung ber anberen Eigenschaft, Berbindungen aufzulosen, genügte bie bloße Tätigteitebezeichnung, weil fie burch die Anknupfung mittelft idemque ebenfalls als ein sich stets erneuernder Ausfluß einer bleibenben Eigenschaft angesehen werben muß. Ahnlich läßt sich erflaren 2, 34, 86: omnium rerum, quae natura administrantur, seminator et sator et parens, ut ita dicam, atque educator et altor est mundus omniaque sicut membra et partes suas nutricatur et continet. Der x60000 ist nach seiner ber Weltsubstanz immanenten vernünftig tätigen Seite betrachtet seminator et altor, Träger der Rraft, welche bie tosmischen Botengen, semina rerum, aus fich entwickelt; infofern biefe selbst beseelt und vernünftig sind (λόγοι σπεσματικοί), ist er ihr parens. Aber er erzeugt nicht nur aus feiner Substantialität die semina ober principia rerum; er erhalt und pflegt auch alles: educator et altor. Die Folge bieses seinen wesentlichen Gigenschaften entsprechenden Tuns, welche mit omniaque u. f. w. ausgebrückt find, brauchten nur noch burch Berba gegeben zu werden, weil ausgeschlossen bleibt, bag nutricari und continere als zufällige Tätigkeiten angesehen werben. 18, 46: Furiae deae sunt speculatrices et vindices facinorum Verr. 2, 44, 108: Claudius, qui in Sicilia seet sceleris. quester istius, interpres, confector negotiorum numerabatur; wer erfennt hier nicht ben chargé d'affaires? Phil. 2, 17, 43: iam de ipso emendatore et correctore nostro quaedam dicenda sunt, über bie Berfon beffen, ber fichs jum Befchafte macht mich zu hofmeistern; val. Bentl. zu Hor. Ep. 1, 15, Sehr fein fagt Quintilian 12, 10, 13: postea vero quam (Cicero) triumvirali proscriptione consumptus est, passim, qui oderant, qui invidebant, qui aemulabantur, adulatores etiam praesentis potentiae non responsurum invaserunt; er meint die Leute, die aus der Kriecherei ein Gewerbe machten. Belfershelfer: ad aliquam rem adiutorem se profiteri Cic. Rosc. Am. 2, 6. Verr. 2, 28, 69: Timarchides, qui est rerum huiusce modi omnium transactor et administer; Or. 1, 17, 75: artes comites ac ministratrices oratoris; 30, 136 wird bes Craffus Schreiber und Borlefer Diphilus scriptor et lector\*) genannt, nicht scriba; benn bies ist ein öffentlich an-

<sup>\*)</sup> Über anagnostes Schmalz, Antib. v.; über lector in der Bed. Leser Nipp.-Lup. zu Nep. Epam. 1, 1, Schmalz l. l. v. lector. Ov. Trist. 3, 1, 2: lector amice, "geneigter Leser" (Sittl.).

gestellter Schreiber. Rlog 3. Catil. 2, 10, 21: infitiatores lenti, saumselige Rahler, die stets mit neuen Exzeptionen bei ber Sand sind. Verr. 1, 3, 9: non furem sed ereptorem, non adulterum sed expugnatorem pudicitiae in vestrum iudicium adduximus. Dom. 5, 13: quis est Sergius? Armiger Catilinae, stipator tui corporis, signifer seditionis, concitator tabernariorum, damnatus iniuriarum, percussor, lapidator, fori depopulator, obsessor curiae, ber Waffenträger Ratilinas, bein Leibgardift, der Bannerträger bes Aufruhrs, ber Beter ber Budeninhaber, wegen Mighandlungen ichon verurteilt, ein Defferheld und Deifter im Steinwerfen, im Entvöltern bes Forums, im Belagern ber Rurie. - BBb. D. 3. Liv. 1, 10, 5: cum factis vir magnificus tum factorum ostentator haud minor, ein Dann, der seine Taten nicht minber geschickt ins gunftigfte Licht zu stellen wußte; 30, 7, 10: ab conquisitoribus suis, von feinen Werbern; Fabri 3. 21, 11, 13. Boot a. Cic. Att. 7, 21, 1; Sall. Cat. 5, 2: cuius rei lubet simulator ac dissimulator, er tonnte, mas er wollte, fein und nicht sein. Begen ber Gigentümlichkeit biefer Substantiva, Die sich stets wiederholende Betätigung einer Eigenschaft burch ihre Bertreter zu bezeichnen, burch welche sie fich von ben substantivischen Benennungen blog ruhender Gigenschaften unterscheiben, tonnte man diese mobilia auch iterativa nennen.

2. Werben aber diese Substantiva zum Ausdruck einer nur einmaligen Tätigkeit, eines vereinzelten Tuns, gebraucht, so ist ein solches Tun gemeint, welches der Person ein sür allemale einen bleibenden Charakter gibt, und es haben jene Verbalten den Charakter des eigentlichen Persekts. Fadius Maximus suasor kuit legis Cinciae (Cic. Cato m. 4, 10) ist inhaltsreicher als suasit legem Cinciam; denn jenes besagt nicht bloß das historische Faktum, daß Fadius die lex Cincia unterstützte, sondern auch, daß er in der Geschichte als derjenige dasteht und genannt wird, der sich zur Empfehlung jenes Gesetze herbeiließ; "suasor gebraucht von einem einmaligen, aber bebeutsamen Eintreten sür eine Sache," Kornizer, Istsch. sost. S2, 43. Lgsl. Off. 3, 30, 109: huius deditionis ipse Postumius, qui dedebatur, suasor et auctor suit (s. Ioh. Müller, Beitr. z. Kr. u. Erkl. d. Tac. II 5 Anm. 2). Hiers her gehört auch Phil. 1, 14, 35: beatus est nemo, qui ea lege vivit, ut cum summa intersectoris gloria intersici possit; Kornizer l. l. Sehr bezeichnend heißt es Fam. 10,

20, 3: mea quidem haec sententia est: qui reliquias huius belli oppresserit, eum totius belli confectorem fore; dies ware fast tautologisch gesagt, wenn confector nicht ben Mann bebeuten konnte, welcher ben Ruhm bat ben gangen Rrieg beendigt zu haben; vgl. Tac. Ann. 14, 39: dux et exercitus tanti belli confector. Die Borte Ciceros Vatin. 3, 7: si ego te perditorem et vexatorem rei publicae fero, tu me conservatorem et custodem feras erflärt R. Fr. hermann bei Halm: te, qui perdidisti et vexas, me, qui conservavi et custodio. Att. 8, 3, 3: ille (Pompeius) legibus per vim et contra auspicia ferendis auctor, ille Galliae ulterioris adiunctor, ille provinciae propagator, ille absentis in omnibus adiutor; Verr. 5, 58, 152: Verres, ille vetus proditor consulis, translator quaesturae, aversor pecuniae publicae; wir helfen uns in folden Fällen mit Wendungen, wie: ber Mann, welcher feinen Ronful verraten, feine Stelle als Quaftor eigenmächtig gewechselt, Die öffentlichen Gelber unterschlagen hat. Phil. 2, 11, 27: quo etiam maiorem Trebonio res publica gratiam debet, qui libertatem populi Romani unius amicitiae praeposuit depulsorque dominatus quam particeps esse maluit; Roch-Cherh. z. 2, 12, 29: quid enim interest inter suasorem facti et probatorem? Hier können wir das Lateinische kaum erreichen; benn die uns allensalls zu Bebote ftehenden Abstratta Anstiftung, Billigung haben bie Rraft fonfreter Beranschaulichung ber tätigen Perfonlichkeit bei weitem nicht. Sest. 34, 74: illi interea deliberatori (jenem Manne ber Bebenfzeit) merces longa interposita nocte duplicata est. ND. 3, 21, 53: Minervam, quam principem et inventricem belli ferunt; stände quam invenisse bellum forunt, fo murbe nicht gefagt fein, bag ber Göttin aus ber Erfindung des Krieges sozusagen ein bleibender Titel und Charafter erwachsen ist. Hieraus erklärt sich Sonec. Benef. 2, 18, 8: si servasti me, non ideo servator es.

3. Um die Kraft dieser Substantiva zu veranschaulichen, wollen wir einige beutsche Beispiele, teils übersetze, teils selbst gemachte, geben, zu deren Übertragung jene wirksam verwendet werden können. Das Geld hat die Macht uns viele Genüsse zu verschaffen: est pecunia effectrix multarum voluptatum Cic. Fin. 2, 17, 55. Es ist Torheit, natürliche oder zufällige Vorkommnisse für Wirkungen göttlicher Wacht zu ersklären: quas res tum natura tum casus affert, magna stul-

titia est earum rerum deos facere effectores Divin. 2, 26, 55. Milo, ber fiche zur Aufgabe gemacht, bem rafenden Treiben bes Clobius entgegenzutreten, ber Mann, ber fich nicht scheute. bie Berfassung gewalttätigerweise zu verteidigen, ben Cicero oft genug mit dem Titel seines Retters beehrt: Milo, vexator furoris Clodiani (Cic. Mil. 13, 35), promptus rei publicae per vim defensor, Ciceronis, ut ille totiens praedicat, restitutor salutis. Mäcenas, ber man of wit and pleasure, wie ihn Wieland nennt: Maecenas, quem facetiarum ac voluptatis amatorem Anglico eius rei vocabulo dicit Wielandius. Ein Berführer von Profession: corruptor Verr. 3, 2, 4; Iuv. 4, 8; ein Anklager von Profession: accusator Off. 2, 14, 50; Cael. Fam. 8, 12, 2; vgl. quadruplator bei Cornif. 2, 26, 41; Klot 3. Cic. Div. in Caec. 8, 24; aleator, ein Spieler von Profession, clamator, Schreihals Brut. 49, 182, aedificator, ein leidenschaftlicher Bauliebhaber Nep. Att. 13, 1. Das Ehrgefühl hat die Gigenschaft, die Begierden im Baum gu halten: moderator cupiditatis pudor Cic. Fin. 2, 34, 113. Die jezige Jurisprudenz erkennt diejenigen nicht für ihre Junger an, welche bloß stehende Formeln herzuleiern verstehen: ea quae nunc viget iuris scientia repudiat formularum cantores. schreibt an Att. 8, 12, 4, er solle ihm mitteilen, wie er bem Staat am nüglichsten sein tonne: ecquae pacifica persona desideretur an in bellatore sint omnia, ob man einen Mann bes Friedens haben wolle ober ob alles auf ben ankomme, ber brein schlage ("ob ber Solbat alles in allem sei" Beorges). Burgers "Mann, ber bas Wenn und bas Aber erbacht" wird in lat. Prosa exceptionum inventor sein; vgl. Lael. 17, 61: sit inter eos omnium rerum, consiliorum, voluntatum sine ulla exceptione communitas, Freunde follen fich alle ihre Angelegenheiten u. f. w. mitteilen "without ifs or ands", wie bie Englander, "ohne alles Wenn und Aber", wie wir Deutsche sagen; Caec. 8, 23; Fam. 6, 5, 1; Senec. Ep. 48, 12: reduc te ab exceptionibus et praescriptionibus philosophorum.

4. Die Fähigkeit dieser Substantiva, irgend eine Tätigskeit als Gigenschaft einer Person zu charakterisieren, vermittelt ihren attributiven Gebrauch, in welchem sie zu Abjektiven (von benen sie ohnehin ursprünglich nicht geschieben waren) und aller Rechte berselben teilhaftig werden. Übrigens ist die oben angegebene doppelte Bedeutung dieser Wörter auch in ihrer attris

butiven Berwendung erkennbar. Iterativer Sinn liegt in levis et concursator hostis Liv. 27, 19, 14, was Livius selbst erflärt mit instabilis idem ad comminus conserendas manus; 21, 40, 11: foederum ruptor dux et populus von ben Buntern gesagt. Cic. Mil. 19, 50: sustinuisset hoc crimen primum ipse ille latronum occultator et receptor locus; Quintil. 10, 3, 23: mihi certe iucundus hic magis quam studiorum hortator videtur esse secessus. Sall. Iug. 64, 1: inerat contemptor animus et superbia; Plin. Paneg. c. 55: contemptor ambitionis et infinitae potestatis domitor ac frenator animus ipsa vetustate florescit; Brig 3. Plaut. Trin. 2, 1, 4: magister mihi exercitor animus nunc est. Den burch eine Tat einem Gegenstand für immer aufgeprägten Charafter bezeichnen diese Mobilia 3. B. bei Cic. Har. resp. 23, 49: tum est illa in templo Castoris scelerata et paene deletrix huius imperii sica deprehensa; Liv. 28, 19, 15: domitor ille totius Hispaniae exercitus; 2, 59, 9: proditor exercitus militaris disciplinae, desertor signorum; 1, 56, 8: liberator ille populi Romani animus.

Schlieflich bemerken wir, daß an die Stelle folcher Substantiva, wenn sie fehlen, auch Partizipien treten; Cic. Fin. 4, 7, 18: hoc solum animal natum est pudoris ac verecundiae particeps appetensque convictum hominum ac societatem animadvertensque in omnibus rebus, quas ageret aut diceret, ut ne quid ab eo fieret nisi honeste ac decore; Sest. 45, 97: sunt municipales rusticique Romani, sunt negotii gerentes, sunt etiam libertini optimates; Quinct. 19, 62: eques Rom. locuples, sui negotii bene gerens; gestor negotiorum findet sich bei Qu. Cervidius Scaevola (Ende bes 2. Jahrh. n. Chr.) in ben Digeften 49, 1, 24; Augustin. Civ. D. (Domb.) 2, 23: Marium cruentissimum auctorem bellorum civilium atque gestorem; fdon Plautus fennt in anderer Bebentung bas Wort, Pseudol. 1, 5, 14: gestores linguis (Buträger), auditores auribus. Nep. Epam. 3, 1: erat modestus, prudens, gravis, temporibus sapienter utens -; idem continens, clemens patiensque admirandum in modum, non solum populi sed etiam amicorum ferens iniurias, in primis commissa celans. Mit biefen Bartigipien find nicht einmalige Handlungen, sondern solche Tätigkeiten bezeichnet, die als Ausfluffe und Manifestationen einer bleibenben Gigenschaft zu betrachten sind; Rühner II § 39; Leng, De verbis Latinae linguae auxiliaribus, P. III, Königsberg 1862; Haase-Beter, Borl. über lat. Sprachw. II 18.

Bas die feltneren, von ben Reulateinern fast unbeachtet gelaffenen Substantiva auf tor (sor) bei Cicero betrifft, fo erscheinen sie jum Teil als Anlehnungen an ben bisberigen usus: assensor Fam. 6, 21, 1 findet sich schon bei Cornif. 3, 23, 38; Thes. II 1, 851; consuasor Quinct. 5, 18 erinnert an plautinisches consuadere alicui; cautor Sest. 7, 15 mit verandertem Sinne an Plaut. Capt. 2, 2, 6: cautor captus est (Epid. 3, 2, 23); compotor (συμπότης), Zechbruber, Phil. 2, 17, 42; 5, 8, 22 hat sein Gegenstück in Ter. Andr. 1, 4, 5 compotrix (συμποτίς) Zechschwester; consultor, das bereits das 13. B. der Ann. Max. (Gell. 4, 5, 6) in einem bei Alt und Jung beliebten Senar fennt: Malum consilium consultori pessimum est (Varr. RR. 3, 2, 11), verwendet Cicero in Femininform ND. 2, 22, 58: natura consultrix et provida utilitatum. Die Form defenstrix in Tim. (Opp. IV 3, 230 ed. M.) scheint ihm niemand nachgemacht zu haben, baber fie als Singularität von ben Grammatitern angemertt worden ift. Auch das jugendliche Wagnis in den Aratea 84: missore vacans Sagitta, wo missor Bogenschüte (ale Sternbilb) bedeutet, blieb ein vereinzelter Bersuch. Ioculator senex Att. 4, 16, 3 von Q. Mucius Scavola ausgesagt, wird wohl schwerlich Reubildung sein (Firm. Math. 8, 22: scenici ioculatores), ebensowenig dominator ND. 2, 2, 4 (f. Mayor), Inv. 1, 2, 2: temeraria dominatrix animi cupiditas. andere Substantiva verdanten ihre Bildung der Bezugnahme auf vorher Besprochenes ober Entwideltes; Orat. 19, 61: inventor aut compositor aut actor mit Beziehung auf die vorausgegangene Lehre von ber inventio, collocatio, actio; Acad. 2, 20, 66 stehen, nachbem vorausgeht: nec tamen ego is sum, qui nihil opiner, die Worte: ego vero ipse magnus quidem sum opinator; Chalcid. Tim. c. 137. 213.

Litteratur. Cramer, über die Berbalsubstantiva auf tor u. trix bei Cicero, Köthen 1848; Stinner, De eo quo Cicero in epistolis usus est sermone, Oppeln 1876 S. 6, B. Meyer l. l. S. 22; Thielmann, De sermonis proprietatibus, quae leguntur apud Cornificium et in primis Ciceronis libris, Straßburg 1879 S. 88. 89; Hauschild, De sermonis proprietatibus, quae in Philippicis Ciceronis orationibus inveniuntur, Halle 1886 c. I § 7. Schäffer, über ben Gebrauch ber Derivate auf tor und

trix, I. II Prenzsau 1859. 60. Ab. Schmidt, Beiträge zur Itvianischen Lexisographie, Baben (Desterr.) 1888; Kühnast S. 366, Riemann S. 73 st.; Prix, Sprachl. Untersuchungen zu Columella, Baben (Desterr.) 1883; Lagergren, De vita et elocutione C. Plinii Secundi, Upsala 1872 S. 68 st. Stephani, De Martiale, verborum novatore, Breslau 1889 S. 33, Goelzer l. l. S. 46 bis 56; Pauder, Meletemata Lexistorica, Dorpat S. 52 st.; D. Weise, Charatteristist der lat. Sprache, 2. Aust. Leipzig 1899 S. 110; Schmalz, Ph. Boch. 4, 1407 u. Hobb. II 2, 433 mit weiterer Litt.; Stamm, Ghmn. 1899 S. 375 st.; Pinbischer, Bisch. f. Gw. 14, 427—429.

#### § 55.

### 2. Substantiva in Rraft verschiedener Benera Berbi.

Da die Fähigkeit vieler Substantiva, je nach dem Bussammenhang der Rede in aktiver (transitiver, intransitiver) und passiver Bedeutung zu stehen, eine der bekanntesten sprachlichen Erscheinungen ist, so werden einige wenige Belspiele hinreichen.

Molestia ift nicht blog aftive bas Beschwerlichfallen, fondern auch vaffive bas Gedrücktsein, ber Rummer; Cic. Sest. 3, 6: facillime potestis ex hac vel assiduitate eius vel sollicitudine et molestia iudicare. So steht vis passive für Druck, z. B. Verr. 1, 27, 68: quidvis esse perpeti satius quam in tanta vi atque acerbitate versari, unter so schmerzlich fühlbarem Drucke zu leben. Caes. b. c. 3, 110, 4: si quis a domino prehenderetur, consensu militum eripie-batur, qui vim suorum, quod in simili culpa versabantur, ipsi pro suo periculo defendebant, was Seld erflärt mit vim suis illatam. Evenso steht caedes oft passivisch; Liv. 3, 45, 9: neque tu istud unquam decretum sine caede nostra referes, ohne daß wir gemordet werden; 4, 16, 3: seditio mota ex Maeliana caede. Cicero sagt Or. 3, 39, 158: imprudentia teli missi brevius exponi non potuit, und meint bamit nicht, wie man erflärt hat, die Unvorsichtigfeit bei ber Absendung des telum, sondern die Absichtslosigkeit ober das Unabsichtliche des Schuffes; vorher geht: si telum manu fugit; Sagt aber Livius das Wort ift also intransitive zu verstehen. 4, 39, 6: tantusque ab imprudentia eventus utraque castra tonuit pavor, fo ift es transitive zu nehmen für Untenntnis, Unfunde. Gine klaffische Stelle für die boppelte Bed. von

invidia ist Tusc. 4, 7, 16: invidia non in eo qui invidet solum dicitur sed etiam in eo cui invidetur. Odium ist bas Hassen, aber auch die Gehässigkeit, Wiberwärtigkeit einer Sache oder Person; Cic. Phil. 1, 13, 32: ut propter unius M. Manli scelus decreto gentis Manliae neminem patricium Manlium Marcum vocari licet, sic tu propter unius dictatoris odium ("Berhaßtheit") nomen dictatoris funditus sustulisti; vgl. Hor. Sat. 1, 7, 6: durus homo atque odio qui posset vincere Regem, cin Mensch, ber an Wiberwärtigkeit selbst den Reg zu übertressen wußte, s. oben § 15, 2.

Mehr nur scheinbar gehören hierher error Liv. 22, 1, 3, das, was Irrtum verursacht, terror, das Schrecknis 21, 63, 14, praeda für praedatio 22, 9, 5, vulnus für vulneratio 24, 34, 9, wo überall Fabri nachzusehen ist.

## § 56. Die Verbalien auf us.

In Kraft verschiedener Genera verdi stehen auch die Bersbalien auf us. Weil aber deren stillstische Verwendung in Abssicht auf den Gebrauch der einzelnen Kasus gewissen Beschung einige Kungen unterliegt, so ist zuvörderst in dieser Beziehung einige Vorsicht zu empsehlen.

- 1. Der Anfänger ist nur allzugeneigt von einem jeden Berbale in us die einzelnen Kasus eben so ungeniert zu gestrauchen, wie etwa von senatus, magistratus, sensus. Dies sührt entschieden zu barbarischen Formen, vor welchen die früheren Grammatiken nicht bestimmt genug warnten; jest gibt die reichsten Belehrungen Neue-Wagener I \s 526 ff.; eine praktische Zusammenstellung Kühner I \s 88. Wir stellen im stillstischen Interesse, ohne die Lehre von den Kasus dieser Verdalien auch nur annähernd erschöpfen zu wollen, folgende Grundsätze auf:
- a) Alle dem gewöhnlichen Redebedarf nicht angeshörigen Verbalien kommen im Singular am häufigsten als Ablative vor, so daß dieser Kasus allein zu unbeschränkter Verfügung des Schreibenden gestellt ist\*). Die anderen Kasus,

<sup>\*)</sup> Der Ablativ mit Prapositionen fommt, abgesehen von den vielgebrauchten Wörtern, wie actus, adventus, casus, cursus, impetus, ortus (in primo ortu Fin. 5, 6, 17; 21, 59), occasus

selbst ber Affusativ, erforbern eine gewisse Borsicht; so steht 3. B. coactus bei ben Klaffitern immer nur im Ablativ, nie im Attusativ. Der Genitiv ift nicht eben häufig; wenn Cicero ND. 2, 15, 40 schreibt: ea tota esse ignea duorum sensuum testimonio confirmari Cleanthes putat, tactus et oculorum, so scheint ce, als habe er visus als Genitiv vermeiden wollen, während er tactus notgebrungen brauchte. Genitive jedoch, wie aspectus, reditus, adventus, ambitus, tommen freilich oft vor. Der Dativ ift an fich nicht ungewöhnlich, aber meift auf gewiffe Formeln und Berbindungen beschränkt, z. B. receptui canere, usui, fructui, derisui, irrisui, sumptui (Verr. 1, 6, 16, aber Fam. 16, 4, 2: sumptu ne parcas), contemptui esse (Caes. b. G. 2, 30, 4), quaestui habere, despicatui ducere u. bgl. Ramentlich ist uns trop vieljähriger Aufmerksamkeit niemals ber Dativ impetui vorgekommen, felbft bei ben Dichtern und ben Spateren nicht; Liv. 22, 6, 4 scheint ihn absichtlich vermieden zu haben: Insuber eques subditis calcaribus equo per confertissimam hostium turbam impetum facit obtruncatoque prius armigero, qui se infesto venienti obviam objecerat, consulem lancea trans-Doch steht die Form impetu bativisch bei Planc. ap. Cic. Fam. 10, 24, 3: non enim magna subsidia res publica habet expedita, quibus subito impetu ac latrocinio (Raubaug) parricidarum resistat\*).

b) Im Plural ist ber Nominativ und Atkusativ am häusigsten, während der Genitiv, Dativ und Ablativ auf eine Anzahl der gewöhnlichsten Wörter beschränkt ist. Sieero sagt Sest. 55, 117: voces quidem et palmarum intentus et maledictorum clamorem omnes profuderunt; ND. 2, 11, 29: unde oriantur rerum appetitus, und öster; Fin. 4, 15, 41: primos suos quasi coeptus appetendi fuisse; Cat. 1, 3, 6: coeptus nefarios. Er sagt auch ND. 2, 5, 14 ablativisch fremitibus,

<sup>(</sup>ND. 2, 19, 49: ab ortu ad occasum) u. a., bei Cicero selten vor; wir zitieren solgende Stellen: Att. 1, 18, 3: sine suspiritu; ND. 1, 33, 92: quid pedibus opus est sine ingressu? 2, 15, 40: sine pastu aliquo; Fin. 5, 23, 65: caritas nata a primo satu; sustinere se ab omni assensu Âcad. 2, 15, 48; in hoc flexu Cael. 31, 75.

<sup>\*)</sup> Schmalz erklärt "bei einem plöglichen Angriff", nimmt also impetu als Ablativ. — Über das seltene Borkommen der Dative von casus und exercitus bei Casar Meusel, Lex. Caes. v. v.

hiatibus in einer Stelle, wo er bas gewiß fehr feltene labibus Aber ein intentuum oder wie bei Senec. Trang. 2, 11 ein processuum oder ein appetitibus, coeptibus wird man bei ihm vergeblich fuchen. Imfalle bes Bedürfniffes werden, wo möglich, diefe Rasus von Berbalien auf io gebildet. ND. 1, 24, 66: ex his (atomis) effectum esse caelum atque terram concursu quodam fortuito; bagegen Fin. 1, 6, 17: atomos ita ferri, ut concursionibus inter se cohaerescant. Sull. 5, 16: cum interim Sulla cum eisdem illis ne mediocri quidem sermone et congressu coniungeretur; Or. 1, 43, 192: collocata in usu cotidiano, in congressione hominum atque in foro. Phil. 4, 5, 12: nunquam maior consensus vester in ulla causa fuit; Att. 10, 4, 1: quorum societatis et sceleratae consensionis fides quo eruperit, vides. Off. 2, 1, 2: cum autem dominatu unius (sc. Caesaris) omnia tenerentur; Att. 7, 22, 1: non quo minus quicquam Caesari expediat ad diuturnitatem victoriae et dominationis. 1, 28, 101: ita fit, ut ratio praesit, appetitus obtemperet; Fat. 5, 9: non nostrarum voluntatum atque appetitionum sunt causae naturales et antecedentes. Denn ber Bebrouch ber Berbalien auf us und io, wenn beibe Formen vorhanden sind, wechselt frei (vgl. 3. B. Q. fr. 1, 3, 4: congressus, digressus, congressio, digressio, assensus, assensio, Acad. 2, 12, 39, und fo öfter), es fei benn bag eine Berfchiebenheit ber Bebeutung obwaltet, wie Fam. 5, 12, 6: habet enim (fabula rerum eventorumque nostrorum) varios actus multasque actiones\*) et consiliorum et temporum, denn das Drama meiner Taten und Schicksale zerfällt in mancherlei Afte und begreift in sich viele Sandlungen und Ereignisse. Jenes eventorum (ftatt eventuum, was z. B. Tac. Ann. 2, 26 fteht) beutet uns ein weiteres Erfagmittel fehlender Pluralkafus an. Bon Dativen des Plurals haben wir bei Cicero außer fluctibus (Or. 1, 1, 3) und exercitibus Fam. 11, 24, 1 (Mbl.?) bloß adventibus 6, 20, 1 gefunden; impetibus vermeidet Cicero fichtlich Arch. 6, 14; s. Halm-Laubm. z. d. St.; Schmalz, Antib. I 633. Bei den Dichtern und den Späteren find sie häufiger; Suet. Ner. 22 missibus; Tac. Ann. 2, 28 convictibus; Germ. 35, 3 raptibus; Cols. 2, 2 coitibus; anderes bei Neue-Wagener, l. 1.

<sup>\*)</sup> Nach Madv. u. Wesenb. liest C. Fr. W. Müller für multasque actiones mutationesque; s. jedoch Schmalz, Antib. II 491, Mendelssohn z. b. St.

- 2. Die Bedeutung ift bei Cicero in ben allermeisten Källen bie transitive ober die neutrale; 3. B. Divin. 2, 32, 68: herbam autem asperam (exstitisse) credo avium congestu, non humano satu\*); Fin. 5, 23, 65: caritas serpit sensim foras totius complexu gentis humanae; ND. 2, 9, 25: lapidum conflictu atque tritu elici ignem videmus; 2, 60, 151: efficieus etiam domitu nostro quadrupedum vectiones; Or. 1, 1, 1: si infinitus forensium rerum labor et ambitionis occupatio decursu honorum etiam aetatis flexu constitisset \*\*); Cael. 31, 75: in hoc flexu quasi aetatis (bei biefer Lebenswende); Orat. 68, 228: oratio non aut spiritu pronuntiantis aut interductu librarii sed numero coacta debet insistere. Phil. 1, 8, 20: quid? isti ordini iudicatus (bas Richten, Richteramt) lege Iulia, etiam ante Pompeia, Aurelia non patebat? Seltene Formen sind potentatus; Rep. 2, 8, 14: cum ad eum potentatus omnis recidisset (nach man. prim. bes Batic. Balimpf.; alt. man .: dominatus, was Müller aufnahm); Caes. b. G. 1, 31, 4: de potentatu; Liv. 26, 38, 7: aemulo potentatus inimicus; in manifesto peccatu Cic. Verr. 2, 78, 191 nad) Val. Prob., ber biese Lesart in uno atque in altero antiquissimae fidei libro Tironiano sand nad) Gell. 13, 20, 17; unsere jezigen Hosch, haben peccato (aufgen, von Müller); coactu atque efflagitatu meo Verr. 5, 29, 75; exorsus orationis Pomp. 4, 11. Bgl. Lebreton S. 55. 56.
- 3. Die rein passive, im Gegensat zur aktiven ausgebildete Bebeutung ist bei Cicero selten (Lebreton S. 54. 55). Visus, das bei Livius und Dichtern nicht bloß das Sehen oder das Gesicht, sondern auch das bedeutet, was gesehen wird, das Aussehen, der Anblick, die Erscheinung, gerade wie δψις (vgl. Stallb. z. Plat. Phaed. 60 E und poet. δμμα), sindet sich bei Cicero in objektiver Bedeutung, wie visio, zweimal: ND. 1, 5, 12: multa esse probabilia, quae quamquam non perciperentur, tamen, quia visum quendam haberent insignem et illustrem, iis sapientis vita regeretur, und 1, 30, 85: nec humano visu, was zwar in den besten Hosch. ausgelassen, aber aus dem usu der schlechteren ersichtlich ist; s. Mayor;

<sup>\*)</sup> Thoresen, Nord. Tidskrift for filol. II 24 ff., halt die Borte non humano satu für verderbt.

<sup>\*\*)</sup> Über diese Stelle s. Adlers Erklärung und die Sorofs in Bh. Boch. 7, 614; vgl. auch A. Cima, Riv. di fil. 14, 409, und Billins.

bagegen, wie die Lexifa (Merquet v.) lehren, ziemlich häufig aspectus. Außerdem beachte man folgende Beispiele: Tusc. 1, 29, 71: animus nec secerni nec dividi nec discerpi nec distrahi potest, ne interire quidem igitur. Est enim interitus quasi discessus et secretio ac diremptus earum partium, quae ante interitum iunctione aliqua tenebantur; fo gut interire durch Passiva erflärt wird, so gut wird auch interitus mittelft secretio und diremptus, bas Betrenntwerben, paffivifch Passivisch find auch biejenigen Berbalien aufzuerläutert. faffen, welche ben burch die Sandlung bes Beitworts hervorgebrachten Gegenstand bezeichnen. So ist Cic. Orat. part. 23, 82 in toto quasi contextu orationis der Rusammenhang, eigentlich bas contexendis verbis hervorgebrachte Gewebe ber Rebe; Longin. de subl. 1, 4: έκ τοῦ όλου τῶν λόγων ὕφους; Cic. Fin. 5, 28, 83: mirabilis est contextus rerum; hier ist quasi weggelaffen, ebenfo bei Quintilian, ber einen umfaffenben Gebrauch von contextus macht. Ferner steht ornatus für κόσμος, die kunstreich geschaffene Ordnung der Dinge; Acad. 2, 38, 119: mundum ita esse undique aptum, ut nulla vis tantos queat motus mutationemque moliri, ut hic ornatus unquam dilapsus occidat. Hierher gehört auch apparatus, bas Berbeigeschaffte, die beschaffte Burüstung, Ausstattung, und bas seltene instructus Or. 3, 6, 23: oratio, quocunque ingreditur, eodem est instructu ornatuque comitata. Rep. 2, 6, 11: tractus ductusque muri, die ber Stadtmauer gegebene Richtung und Linie. Passivisch ist auch usus gedacht, wenn es gesetzt wird für Bedarf, Bedürfnis, b. i. bas, was gebraucht wird; Verr. 4, 5, 9: non enim te instruere domum tuam voluerunt in provincia, sed illum usum provinciae supplere, wörtlich: bas in ber Proving Nötiggewordene, das erft in ihr (burch ben Tob eines mitgebrachten Sflaven) entstandene Bebürfnis beden; Caes. b. c. 1, 85, 7. Sall. Iug. 84, 3: quia neque plebi militia volenti putabatur et Marius aut belli usum aut studia volgi amissurus, bie Rriegsbedürfniffe, bas, was für den Krieg gebraucht wird. Irren wir nicht, so steht Tusc. 2, 1, 3 in den Worten effectus eloquentiae est audientium approbatio auch effectus passivisch für das, was gewirkt werben foll, für die Absicht, den Zweck ober die Tendenz; vgl. dazu Brut. 49, 184 ff.

4. Als Zugabe verstatte man einige Andeutungen über ben Gebrauch ber Späteren, bei benen die archalftische Liebhaberei

für die Berbalien auf us zunimmt (Schmalz, Hob. II 2, 430). Livius, ber die Bahl biefer Berbalien um ein beträchtliches vermehrt, nimmt sie zwar gleichfalls am liebsten im Ablativ bes Singulars 3. B. Praef. 10: foedum inceptu, foedum exitu (Stacen, Ard). 10, 58), 1, 3, 8: in traiectu Albulae, 1, 20, 4: cum sollemni saltatu, 4, 30, 8: vulgati contactu morbi, 21, 46, 7: intercursu filii, 26, 5, 9: defectu lunae (was jedoch schon Cicero hat), braucht aber auch andere Rafus, bie Cicero vermieben haben wurbe, 3. B. 26, 38, 7: magis inopia consilii potioris quam spe effectus, wosier Cicero sicherlich efficiendi geschrieben hatte. Auch wagt er Formen au bilben, wie omni graviore armatu für armatura 26, 5, 3; ja 30, 23, 8 hat Puteanus prim. man. sogar sine responsu. Livius hat auch unter diefen Berbalien gewiffe Lieblingsaus= drücke, z. B. das eben erwähnte effectus; 31, 46, 14: iam opera in effectu erant, ber Bollenbung nabe; 32, 9, 10: aestas sine ullo effectu extrahitur, ber Commer vergeht, ohne daß etwas geschieht; 33, 33, 8: hoc spe concipere audacis animi fuisse, ad effectum adducere et virtutis et fortunae ingentis; 6, 4, 6: ipsis privatis festinantibus ad effectum operis; Bb. D. 3. 21, 7, 6: postquam ad effectum operis ventum est (Kühnast 1. 1. S. 335 ff.). Dieses effectus hat bei Quintilian nicht nur die schon bei Cicero (Divin. 2, 20, 47: genera herbarum, quarum causam ignorares, vim et effectum videres) vortommenbe Bebeutung Wirtsamteit, Rraft, 3. B. 1, 4, 9: effectus speciesque litterae, sondern bekommt im Plural die konfrete: wirksame Kräfte, Substanzen, 3. B. 1, 10, 6: antidotos ex multis atque interim contrariis quoque inter se effectibus componi videmus; s. Bursians Jahresb. 6, 277. Bon ben Späteren werben überhaupt entweder bie schon vorhandenen Berbalien in neuen Bebeutungen und vielfach in passivem Sinne gebraucht, wie &. B. Quintil. 1, 5, 34 Zusammenhang der Rede mit complexus orationis (δνομάτων συμπλοκή Plat. Theaet. p. 202 B) gibt (vgl. auch 1, 5, 3; 9, 3, 18; anders 7, 3, 18) und Senec. Cons. Marc. 5, 2, Benef. 2, 26, Ir. 3, 5, 7 suspectus für Achtung, Chrerbietung, Berehrung nimmt. Dber es werben auch gang neue, felbst bei Livius unerhörte, gebilbet, wie 3. B. das bei Plinius b. A., Quintilian und Seneca, auch bei Tacitus fo fehr übliche intellectus; über beffen Bedeutung f. Schmalz, Antib. I 697. Wie weit bie Willfur ber Spateren geht, mag

man beispielsweise aus Apuleius' Bericht von dem Tausendstünstler Hippias ersehen Florid. 9, 32: venit Hippias iste quondam certamine Olympio Pisam, non minus cultu visendus quam elaboratu mirandus. — Habebat indutui ad corpus tunicam interulam tenuissimo textu —, habebat cinctui dalteum —; habebat amictui pallium candidum; de magia 21: sunt enim similiter etiam in ista vita humana tempestates, levia sustentatui, gravia demersui, und dergleichen mehr; s. Roziol, Der Stil des Apuleius, Wien 1872 S. 267 ff.

# § 57.

3. Substantiva in Rraft verschiebener Tempora und Genera Berbi Bugleich. Die Verbalien auf io.

1. Je mehr ber Lateiner bas Beburfnis einer größeren Anzahl verfügbarer Substantiva zu fühlen begann, besto häufiger mußten substantivische Bilbungen werben, die sich aus ben vorhandenen Berben wie von felbst zu ergeben schienen. Es wird aber erst eine Zukunftsarbeit nach Abschluß bes Thesaurus fein konnen, zu untersuchen, welche von diesen Substantiven ein Gemeinaut der Sprache geworden sind, welche von Schriftstellern der früheren Beit gebilbet wurden, ohne fich halten zu können, wie 3. B. bas plautinische amatio, welche Bildungen bie Späteren und Spätesten gewagt haben, welche namentlich Cicero sowohl wirklich in Umlauf gesetzt als auch vergeblich versucht und nicht zur allgemeinen Geltung zu bringen vermocht Gin reiches Material in letterer Beziehung bietet Goelger, Latinité de S. Jerome S. 79 ff. Wir beschränken uns, da der sprachhistorische Gesichtspunkt hier nicht im Vordergrund ftehen tann, auf bemertenswerte Bufape gu bem in ber vorigen Auflage Gebotenen. — Daß gewisse Reubildungen Ciceros teinen Anklang gefunden, ift begreiflich von einigen seiner Übersetungen aus bem Griechischen, 3. B. von aequabilis tributio ND. 1, 19, 50 für lσονομία, von infinitio für ἀπειρία

<sup>\*)</sup> Interessant ist es auch zu sehen, welche Substantiva aus io Cicero in seiner ersten Stilperlobe aus der gewöhnlichen Sprache aufnahm, aber in dem späteren strengeren Stil nicht mehr zuließ; z B. interitio (Verr. 3, 54, 125; s. unten § 60), reditio, relictio (Verr. 1, 13, 35, auch Att. 16, 7, 5), sauciatio (Casc. 15, 43); Hell=muth, Act. Som. Erl. I 125.

Fin. 1, 6, 21, bas er felbst nicht weiter benütte, ba er infinitas, z. B. Acad. 2, 37, 118, vorzog (Wölffl. Arch. 4, 11); recta effectio für κατόρθωσις Fin. 3, 14, 45 (f. oben 6.38), praenotio für πρόληψις ND. 1, 17, 44, das jedoch später, z. B. von Boethius, wieder aufgenommen wurde; auch anticipatio, für den nämlichen Begriff von Cicero vorgeschlagen, konnte fich insofern nicht Bahn brechen, als bas Wort von den lat. Rhetoren für die Redefigur noolnwis verwendet worden ist (Thes. II 1, 167); ebensowenig anteoccupatio Or. 3, 53, 205 für προκατάληψις, wofür praemunitio (ib. 204) und praesumptio geläufiger wurde. Aber auffallend ift es, wie fich bie Sprache gegen manche nahe liegende Bildungen wehrt. So stehen abalienatio und acceptio nur Top. 5, 28 und 8, 37 als jur. Begriffe; die Stellen über jenes Wort im jur. und übertragenen Sinn bei ben Spateren sammelte Sauler, Arch. 1, 565, über acceptio Arch. 8, 121; abscessio findet sich Tim. 12, 44, sonst nur bei ben Kirchenschriftstellern (Miodonsti, Arch. 5, 504. 505); accretio nur Tusc. 1, 28, 69: lunam accretione et deminutione luminis quasi fastorum notantem et significantem dies; accubitio ND. 1, 34, 94, Off. 1, 35, 128, Cat. m. 1, 13, 45, taucht wieder auf bei Lampr. Vit. Alex. Sev. 34, 4: numerus accubitionum = accubitorum, Speifesophas, ferner bei Ambrofius; vgl. auch Schol. ad Stat. Ach. 1, 110; accuratio, schon bei Cornificius gesicherte Lesart, findet sich im Brut. 67, 238 (mit Unrecht von Madv. Adv. crit. III 108 in cura ac ratio verwandelt) und vereinzelt bei Begetius, Ambrofius und Caffianus; f. Thes. I 342; amandatio Rosc. Am. 15, 44: rusticana relegatio atque amandatio (Landgr. S. 220), sonst nirgende, wie es scheint; attentio (animi) Or. 2, 35, 150 und bei Quintilian, ferner bei Augustin und überhaupt in ber späteren Latinität (Schmalz, Antib. v.); circumsessio nur Verr. 1, 33, 83 (§ 59, a, 2); concretio begegnet uns awar bei Cicero öfter in abstratter wie fonfreter Bebeutung (Mayor zu ND. 1, 25, 71; Tusc. 1, 27, 66: mens segregata ab omni concretione mortali, Materialität), tauchte dann erst etwa seit Tertullians Zeiten wieder auf; consisio steht nur Tusc. 4, 37, 80 in der knappen Definition von fidentia (id est firma animi confisio), die jebenfalls an die Stelle der ctwas weitläufig ausgefallenen Definition Inv. 2, 54, 163 treten follte, wobei zu beobachten, bag bie nach ben Muftern ber Sooi turzgefaßten Definitionen vielfach Anlaß zu substantivifchen Bilbungen auf io gaben (vgl. Ammon, Burf. Jahrb. 117, 142); consurrectio nur Har. resp. 1, 2 und Att. 1, 16, 4; debitio Planc. 28, 68: dissimilis est pecuniae debitio et gratiae, Att. 14, 13, 5: debitione dotis, bann wieber bei Ambrosius; demutatio nur Rep. 2, 4, 7: est autem maritumis urbibus etiam quaedam corruptela atque demutatio morum (das dem Bolkslatein angehörige demutare vermeidet Cicero), dann wieder bei Tertullian und sonstigen Kirchenschriftstellern; s. Schmalz, Antib. v.; deprehensio Cluent. 18, 50: manifesta veneni deprehensio, sonst nur bei Juristen; derelictio Off. 3, 6, 30 und vereinzelt bei Augustin; desideratio Cat. m. 14, 47; f. unten § 61; despicatio nur Fin. 1, 20, 67; determinatio Inv. 1, 52, 98, ND. 2, 40, 101, bann wieder bei ben Gromatici; diribitio nur Planc. 6, 14, dann bei Symmachus, der sich Ciccros "Gelegenheitsbildungen" (Sittl, Ph. Rosch. 5, 681) nicht entgehen ließ; dispertitio Phil. 3, 12, 31: qui cum exercitu Romam sit ad interitum nostrum et ad dispertitionem urbis venire conatus (Schmalz, Antib. v.); effrenatio Phil. 5, 8, 22 fehrt bei Boethius wieder, ereptio Verr. 4, 5, 10 bei Tertullian (Pauder, Suppl. Lex. Lat. p. 241); evolutio Fin. 1, 7, 25: quid poetarum evolutio, an. elo., offenbar burch bie substantivische Umgebung hervorgerufen; exactio fteht in ber Bed. Bertreibung nur Or. 1, 9, 37; fusio nur ND. 1, 15, 39: mundum deum esse et eius animi fusionem universam, in anderer Bedeutung bei ben Späteren; gestio (negotii) öfter de Inv., bann wieber in der Bandektensprache (f. oben § 54, 5 gestor negotiorum); gloriatio Fin. 3, 8, 28 (4, 18, 50) und in der Kirchensprache; gratificatio Leg. agr. 3, 2, 6, Mur. 20, 42, ND. 1, 44, 122 und bei Plinius d. A.; immoderatio Sull. 10, 30, dann bei Ambrosius, Hieronymus und Augustin; impetratio Att. 11, 22, 1: illud molestius, istas impetrationes nostras nihil valere, unsere Auswirkungen = ea, quae impetramus, wiederfehrend im Juristenlatein, dann bei Donat, hieronymus, Augustin, namentlich Ennodius (Paucker, Supplem. Lex. Lat. S. 345); impugnatio Att. 4, 3, 3, bei Chprian, Ambrofius, Hieronymus und Ennodius; inclusio Vat. 10, 24, sonst als rhetor. Terminus (έπαναδίπλωσις) bei Julius Rufinianus und als medizinischer (faucium inclusio, Schlundverengerung) bei dem Archiater Theodorus Priscianus; infirmatio, bei Cicero sowohl thetorischer (Inv., Or. part.) als auch juristischer (Leg.

agr. 2, 3, 8) Begriff, findet sich vereinzelt bei Martianus Capella; inhibitio (remorum) nur Att. 13, 21, 3; interfatio Sest. 37, 79: contra verba atque interfationem, auch bei Quintil. 4, 2, 50; introductio Att. 1, 16, 5 (Schmalz, Untib. v.); investigatio Acad. 1, 9, 34, Fin. 5, 4, 10, Off. 1, 4, 13; 6, 19 findet sich erst wieder in ber Vulg., bei Firmicus, Symmadyus; inveteratio nur Tusc. 4, 37, 81; über iudicatio, das übrigens nicht von Cicero gebildet ist, sondern fich schon bei Cornif. 1, 16, 26 findet, f. Schmalz, Antib. v.; lapsio Tusc. 4, 12, 28 scheint feine Nachahmung gefunden zu haben; miratio Divin. 2, 22, 49: causarum ignoratio in re nova mirationem facit; Att. 5, 4, 1 ist die Lesart sehr zweiselhaft; Wüll. adn. crit. ad p. 133, 10; außerdem hat das Wort Chalcidius Tim. p. 25 D. (p. 20, 2 Wr.); pellectio steht nur Att. 1, 13, 1; peragratio Phil. 2, 23, 57 taucht bei Chalcidius im Sinne von Kreislauf wieder auf; percursatio nur Phil. 2, 25, 62; 39, 100; perfunctio honorum, laborum Or. 3, 2, 7, Fin. 1, 15, 49, in anderm Sinn bei Ambrofius; pervestigatio Or. 1, 3, 9, August. Ep. 102, 5 u. a.; prensatio nur Att. 1, 1, 1; prolapsio, Straucheln nur Cael. 17. 41, außerbem einmal bei Chalcidius und in ber Bb. Irrtum bei Ammianus Marc., sowie bei Ambrosius; prolatio exem-plorum nur Orat. 34, 120, außerdem s. Lexx.; propulsatio Sull. 1, 2, sonst nur bei Tiro ap. Gell. 6 (7), 3, 15; questio Brut. 38, 142, bagegen Orat. 39, 135 conquestio (Klot Leg. v.), was auch in ber Stelle d. Brut. Lambinus lesen wollte und bei Rahser Aufnahme fand; recensio vom Censor Mil. 27, 73 und Suet. Iul. 41; reclamatio Phil. 4, 2, 5, dann erst bei Apuleius und Augustin; über reductio, relaxatio, relictio, religatio f. Goelzer l. l. S. 82; remansio Lig. 2, 4, Quint. fr. 3, 1, 5, 17, dann bei Ambrosius; remigratio nur Att. 13, 21, 3; subactio sc. ingenii im trop. Sinn nur Or. 2, 30, 131, vorher: subacto mihi ingenio opus est; suppressiones iudiciales Cluent. 25, 68 (f. oben § 20, 3, b), sonft im Plur. nur bei Plinius b. A. von Alpbruden (nocturnae), außerbem suppressio veritatis bei Caffianus; transmissio in Graeciam Phil. 1, 3, 7, Att. 4, 17, 1 und in ähnlichem Sinne im Itin. Alexandr. Würbe bieses Berzeichnis fowohl was die Neubildungen bei Cicero als ihr Wiederauftauchen bei ben späteren und spätesten Bertretern bes Schriftlateins betrifft, vollständig gemacht, so würden sich abgesehen

von der bereits oben und auch fonst hervorgehobenen Wahrnehmung, daß nicht wenige dieser Substantiva durch die substantivische Umgebung hervorgerusen wurden, wahrscheinlich gewisse Bildungsgesetze ergeben, welche über dieses Gebiet der lat.
Sprache Licht zu verbreiten geeignet wären; der Gebrauch
scheint die casus obliqui vorzuziehen. Unserer Aufgabe jedoch
liegt diese Untersuchung, wie oben bemerkt, fern; wir haben es
mit der stilistischen Verwendung der als klassisch gistigen Unzahl der Verbalien auf io zu tun.

2. Die Möglichkeit einer vielfachen Berwendung berselben beruht eben darin, daß sie Berbalien sind. Als solche können sie nicht nur die verschieden en Genera verbi, sondern auch in jedem Genus zweierlei Tempora, das Präsens und das Präteritum, vertreten, eine nicht genugsam beachtete Fähigkeit, welche gleichwohl an sich schon eine große Mannigfaltigkeit des Gebrauches veranlaßt, mancherlei noch außerdem mögliche Modifikationen der Bedeutungen ungerechnet, deren jede wir an ihrem Ort besprechen werden.

Litteratur. Ellenbis Sammlung ber án. elo. überhaupt, barunter einiger auf io bei Cicero z. Or. 2, 23, 94: Marx, Auct. ad Heren. S. 169; Krause im Hohensteiner Programm 1869 S. 7; Bernhardt, De Cicerone Graecae philosophiae interprete, Berlin 1865; Lebreton l. l. S. 50—54; Thielsmann l. l. S. 89; Hauschild l. l. z. 1; Stinner l. l. S. 7. 8, B. Meyer l. l. S. 19; Ströbel im Zweibrüder Progr. 1887 S. 42; Constans l. l. S. 19s.; Pauder, Überseltener Berbalia ans io, Zisch. s. 31, 881, s. auch Deede in Bursellus. Jahresb. 1885 III 171; Könsch, Semassologische Beiträge l Letpz. 1887. Stangl, über bie verba novata, Bahr. Gbl. 30, 646; G. Rettleship, Contributions to latin lexicography, Oxford 1889; Goelzer s. 237; Schmalz, Sbb. II 2, 430: "Die Bahl ber Berbalia auf io erweiterte sich von Cicero bis Habrian von 359 auf 1447".

### § 58. Das Verbale auf io als Transitivum.

1. a) Die Präsensbebentung besselben bedarf erlänternder Beispiele nicht. Aber das ist für den Stilisten wichtig, daß die Verbalien in dieser Bedeutung oft nicht das konfrete Tun, sondern in abstraktem Sinne die Art und Weise, die Wethode etwas zu tun bezeichnen, gerade wie auch wir von Erklärungen statt von Erklärungsweisen, von Versahren statt von Verfahrungsart u. dgl. häufig reden (§ 45, 1; 47, 1).

Cic. Fin. 2, 29, 94: video et magnos et eosdem bene longinguos dolores, quorum alia toleratio est verior, qua uti vos non potestis, qui honestatem ipsam per se non amatis. Alia toleratio ift fo viel als alia tolerandi ratio (f. Madv.). Tusc. 4, 27, 59: perturbationum variae sunt curationes; nam neque omnis aegritudo una ratione sedatur; wir fagen: bie geschilberten Leidenschaften zu heilen gibt es mancherlei Methoben, Mittel und Bege; f. oben S. 75. Acad. 2, 16, 51: omnium deinde inanium visorum una depulsio est. Caes. b. G. 2, 6, 2: Gallorum eadem atque Belgarum oppugnatio est haec, Belagerungsweise. Cic. Div. in Caec. 14, 44: novi omnes hominis petitiones rationesque dicendi, Angriffsweisen (Fechtergänge; Orat. 68, 228; Or. 3, 54, 206; Cat. 1, 6, 15) und Rebemonieren; Or. 1, 6, 22: Graecos homines video seposuisse a ceteris dictionibus eam partem dicendi, quae in forensibus disceptationibus iudiciorum aut deliberationum versaretur, Darftellungsarten; Ellenbt erflart dictiones mit τρόποι της δητορικής επιδείξεως. 2. 41. 101: postremo illo desperatissimo perfugio uti posset, se imprudentem fecisse, existimasse id licere; quamquam haec perditissima defensio est, tamen aliquid dici videretur. Or. 2, 50, 204: ipsam tamen istam demonstrationem defensionum tuarum (ben Nachweis beiner Berteidigungsformen) doctrinam esse non mediocrem puto. ND. 1, 14, 36: cum vero Hesiodi theogoniam interpretatur, tollit omnino usitatas perceptasque cognitiones deorum, die herkömmlichen Auffassungsweisen ber Götter, d. i. die traditionellen Borstellungen von denselben; f. Schöm. z. d. St. u. z. 1, 37, 105: sic enim dicebas, speciem dei percipi cogitatione, non sensu - eamque esse eius visionem (und die Art und Beise sie zu schauen sei bie), ut similitudine et transitione cernatur. Brut. 38, 143: erat (Crasso) in disserendo mira explicatio, b. i. explicandi facultas, Crassus besag, wenn es eine Museinanderfetung galt, eine feltene Runft ber Entwicklung ober Tusc. 2, 4, 11: bie Gabe der Deutlichkeit in seltenem Grade. disciplinam suam non ostentationem scientiae putet, Mittel ober Gelegenheit zu prahlen. Es leuchtet von felbst ein, wie durch Nachahmung dieses Sprachgebrauchs oftmals das Wort ratio erspart werden fann, mit welchem die neueren Latinisten etwas allzu freigebig find.

b) Schon hieraus ergibt sich, bag, wie bas Wort ratio,

so auch die Bebeutung ber Doglichkeit in diesen Berbalien eingeschlossen liegt, welche besonders in negativ ausgedrückten ober negativ gedachten Sägen hervortritt. Or. 2, 89, 364: adimere omnem recusationem Crasso volui, jede Art ber Beigerung, b. i. alle Möglichfeit einer Weigerung; Mil. 13, 34: hic (Clodii morte) exercitationem virtutis, suffragationem consulatus, fontem perennem gloriae suae perdidit, er hat die Betätigung feiner Dannhaftigfeit verloren, b. i. die Möglichfeit ober Belegenheit sie zu betätigen. Rab. perd. 9, 26: huic quidem afferet aliquam deprecationem periculi aetas illa, qua tum fuit, b. i. aliquam periculi deprecandi copiam. Sie lassen fich namentlich mit bem Berbum esse fo verbinden, daß sich biefe Bebeutung wie von felbst ergibt, wie wir g. B. biefen fo eben gebilbeten Sat etwa fo wiedergeben: horum nominum ad verbum 'esse' talis adiunctio est, ut condicionis potestatisve ultro nascatur significatio. Die Gate fonnen negativ oder affirmativ sein. Verr. 5, 29, 75: hic defensio nulla est, hier ift feine Möglichkeit einer Rechtfertigung; Rab. Post. 10, 28: erat nulla omnino recusatio, es war keine Möglichkeit einer Beigerung. Caes. b. G. 6, 21, 5: cuius rei nulla est occultatio, b. i. cuius rei occultandae nulla condicio aut facultas est, wie Cic. Att. 9, 13, 5: sed ibi (Brundisii) occultatio nulla est\*). Verr. 3, 94, 220: quae erit reprehensio? Phil. 3, 1, 2: quae est igitur exspectatio aut quae vel minimi dilatio temporis, wie ware es also möglich, zuzus warten und auch nur einen Augenblick zu verlieren? Lael. 21, 78: omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum una cautio est atque una provisio; Verr. 5, 5, 10: fuit nundinatio aliqua, es war ein Handeln möglich, eine Gelegenheit zu feilschen (Halm); Müll. z. Off. 1, 3, 8: atque etiam alia divisio est officii \*\*). Bas von der Verbindung

<sup>\*)</sup> Unfere Sprache hat das Wort Möglichteit auf dieselbe Beise erspart; hier findet tein Berbergen statt besagt dasselbe, was Möglichteit des Berbergens besagen würde.. Diese Bedeutung wird freilich nur aus der Berbindung von esse mit dem Substantiv gewonnen; aber gerade diese Berbindung sindet sich so häusig, daß sie als eine stillstische Eigentümlichteit hervorgehoben werden muß.

<sup>\*\*)</sup> Was von den Berbalien auf io, gilt auch von denen auf us; Sall. Hist. II frg. 87 D: montom, ex quo in iuga (Mommsen) oppiditeli coniectus erat, man schiegen konnte; Who.-M. z. Liv. 2, 65, 2: clivi, in quos tutus receptus fuit.

ber Substantive auf io mit esse gesagt ist, gilt auch von ihrer nicht weniger häufigen Berbindung im Affusativ mit habere, von dessen Bedeutung § 110, 1 g. E. gehandelt wird; vgl. die bort angeführten Beispiele negativer Sate Fin. 3, 14, 45 und 5, 10, 27; auch in affirmativen Sätzen, Att. 7, 3, 3: quod putas utilius esse, id coram considerabimus quale sit; habet enim res deliberationem, läßt sich überlegen\*). Auch hier laffen die Neueren nicht felten die lat. Rede burch posse, fieri posse u. bgl. gerrinnen und gerfliegen, mahrend fie burch Unwendung diefer Ausbrucksweife bundig und gediegen werben Es versteht sich übrigens von selbst, bag ba, wo ber Begriff ber Möglichkeit wesentlich ift, ober wo bas entsprechende Nomen in der Sprache fehlt, die Ausbrude condicio (§ 9, 3 u. § 64, 1 g. E.), facultas, potestas, ratio (§ 63, 4 g. E.), locus, copia u. f. w. gewählt werben. Brutus bei Quintil. 9, 3, 95: sine illo vivere honeste licet, cum hoc vivendi nulla condicio est; Cic. Att. 8, 3, 1: cum coram tecum mihi potestas deliberandi non esset; ND. 3, 8, 19: rationes tu ita refellis, ut repente avertas orationem nec des respondendi locum; vgl. Haacke, L. St. S. 30 Anm. 2.

2. In ber Bedeutung bes Brateritums fteht bas tranfitive Berbale seltener. Verr. 5, 50, 131: me (Verri) amissionem classis obicere, offenbar bas Berlorenhaben-geben-laffen, b. i. ben Berluft; lehrreich Pis. 17, 40: quid tandem erat actum aut gestum in tua provincia —? vexatio Macedoniae an oppidorum turpis amissio an sociorum direptio an agrorum depopulatio an munitio Thessalonicae an obsessio militaris viae? Halm-Laubm. u. Richt.-Eberh. zu Div. in Caec. 3, 9: in populi R. cotidiana querimonia, iudiciorum infamia, totius ordinis (senatorii) offensione; offensio ist das Angestoßen-haben, folglich ber Mißtredit des Senats; Verr. 5, 69, 178: propter offensionem indiciorum; Fam. 5, 17, 1: non oblivione amicitiae nostrae neque intermissione consuetudinis meae superioribus temporibus ad te nullas litteras misi, nicht weil ich unsere Freundschaft vergessen ober meine gewohnte Korrespondenz abgebrochen habe.

<sup>.\*)</sup> Ebenso verhålt es sich mit den griechischen Substantiven auf σις, z. B. Aeschyl. Eum. 588: ἔπτεινα τούτου δ' ο ἔτις ἄρνησις πέλει, Soph. O. R. 578; Philoct. 61: οι σ' ἐν λιταῖς στείλαντες ἐξ οἴκων μολεῖν, μόνον ἔχοντες τήνδ' ἄλωσιν' Ιλίου, Hdt. 8, 100: οὐκ ἔκδυσίς τινί ἐστι, Plat. Theaet. p. 146 B: ή νεότης εἰς πᾶν ἐπίδοσιν ἔχει.

### § 59. Das Verbale auf io als Passivum.

Außer bem Unterschiede ber temporellen Bebeutung tritt hier auch der ein, daß das Nomen nicht bloß die passive Handlung, sondern auch den Gegenstand bezeichnen kann, welcher durch das dem Berbale zugrunde liegende Berbum hervorgebracht wird. Beispiele aus Cicero bei Lebreton S. 50 ff.

a) Das Berbale bezeichnet die Erleibnisse selbst, und zwar 1. als gegenwärtige. Cic. Fin. 1, 11, 37: quoniam, cum privamur dolore, ipsa liberatione (fcon über bas Befreitwerden von -) et vacuitate omnis molestiae gaudemus, omne autem id, quo gaudemus, voluptas est, ut omne, quo offendimur, dolor, doloris omnis privatio recte nominata est voluptas. 4, 24, 66: levatio igitur vitiorum magna fit in iis, qui habent ad virtutem progressionis aliquantum; vorher geht: levantur vitiis, levantur erroribus. Mur. 40, 87: misericordiam spoliatio consulatus magnam habere debet, bas Beraubtwerben, b. i. ber Berluft bes Ronfulats. Act. 1, 2, 4: neque tantum me exspectatio accusationis meae commovet, quantum -, nicht: bie Erwartung, welche ich felbst bege, sondern bas Erwartetwerden meiner Unflage, bie Spannung, mit ber meine Rebe erwartet wird, wie Div. in Caecil. 13, 42; vgl. Att. 5, 16, 2: maxima exspectatione in perditam et plane eversam in perpetuum provinciam nos venisse scito pridie Kal. Sextiles, wic 5, 11, 5: nos adhuc iter per Graeciam summa cum admiratione fecimus; weber exspectatio noch admiratio ist hier eine handlung Ciceros felbit, fonbern er ift ber Begenstand biefer Handlungen, er wird erwartet und bewundert. Man muß sich also benten, daß er iter per Graeciam summa cum admiratione hominum fecit; da aber bieses hominum fehlt, so hat es den Anschein für uns, als sei admiratio passivisch gebraucht. So verhält sichs auch mit folgenden Stellen: Or. 3, 14, 52: reliquae sunt magnae (partes dicendi), quibus omnis admiratio ingenii, omnis laus eloquentiae continetur; vgl. Tac. Ann. 3, 18: quippe fama, spe, veneratione potius omnes destinabantur imperio quam quem futurum principem fortuna in Cic. Mur. 41, 88: quam (imaginem paocculto tenebat. rentis) paucis ante diebus laureatam in sua gratulatione conspexit; gratulatio ift das Beglückwünschtwerden, daher der Freuden- ober Chrentag eines Mannes; Marc. 4, 11: hunc

tu igitur diem tuis maximis et innumerabilibus gratulationibus iure antepones, glanzenbften Chrentagen. 10, 20: ceteris bene gesta, mihi uni conservata re publica aratulationem decrevistis, Dankfest; s. Wissowa, Hob. V, 3, 359. Sull. 3, 10: videor iam non solum studium ad defendendas causas, verum etiam opinionis aliquid et auctoritatis afforre, einige Meinung anderer von mir, b. i. einigen Ruf, ein günstiges Vorurteil. Lael. 11, 37: cum conciliatrix amicitiae virtutis opinio fuerit, b. i. wie Senff. S. 271 erflärt, die Voraussehung (bas Vorausgesetwerben) ber Tugend. Derselbe führt an Off. 2, 11, 39: etiam solitario homini atque in agro vitam agenti opinio iustitiae necessaria est. h. e. ut alii eum iustum esse opinentur; 2, 9, 32: vehementer amor multitudinis commovetur ipsa fama et opinione liberalitatis; Mran. Dittenb. z. Caes. b. G. 2, 8, 1: Caesar et propter multitudinem hostium et propter eximiam opinionem virtutis proelio supersedere statuit, wegen bes gang besonbern Rufes ihrer Tapferfeit. Uber existimatio, das Beachtetwerben, bie Achtung, welche jemand bei anderen genießt, Beld 3. Caes. b. c. 1, 7, 6 u. 3, 1, 2, wo basselbe Wort für Krebit Cic. Div. in Caecil. 13, 42: offensio hominum, bas Beleidigtsein, bie Entrustung, bas Argernis; f. Nep. Dion. 8, 2; bagegen Cic. Fam. 1, 7, 5 ift offensio bas Miglingen, ber Ungludsfall; hofm.-Sterntopf, Ausg. Briefe I, 126; über accessio § 18, 2 g. E.

2. als vergangene. Einige Beifpiele werben genngen. Verr. 1, 33, 83: te ipso teste docebo te huius circumsessionis tuae causam et culpam in alios contulisse, h. e. causam eius rei, quod circumsessus fuisti. Sest. 21, 47: an erat mihi in tanta spoliatione omnium rerum, quas mihi aut natura aut fortuna dederat, vita retinenda, b. i. mihi spoliato omnibus rebus; cf. Phil. 2, 11, 27. Coniunctio, disiunctio bedeuten oft das Berbundens, Betrenntsfein; Divin. 2, 58, 119: hac mentis et ipsius divinitate et coniunctione cum externis mentibus cerni, quae sint futura; Prov. cons. 17, 40: ita dissensi ab illo (Caesare), ut in disiunctione sententiae coniuncti tamen amicitia maneremus. — Rosc. Am. 8, 22: cum praesertim tam multi occupationem eius observent tempusque aucupentur, um so mehr, als so viele die Zeit abpassen, wo er, Sulla, voll beschäftigt ift, wortlich: fein In-Beschlag-genommensein, Beschäftigtfein;

- Boot z. Att. 2, 23, 1: ex eo colligere poteris, quanta occupatione distinear, Müll. Off. S. 39, 14. So ist Tusc. 5, 36, 103 commendatio in vulgus wörtlich das Empsohlenssein beim Volke, 3, 7, 14: veri simile est igitur, in quam cadit aegritudo, cadere in eundem timorem et infractionem quandam animi et demissionem, ein Geknickts und Gebeugtsein (Herabgestimmtsein), ein Gebrochensein des Geistes; s. oben § 13 Anm.
- b) Das Berbale bezeichnet ben von der Handlung des Berbi passive affizierten oder durch dieselbe hervorgebrachten Gegenstand, abermal mit Unterscheidung der Zeiten.
- 1. Fin. 2, 12, 35: voluptatem in prima commendatione ponere, b. i. ponere in iis rebus, quae primae commendantur a natura; Madv. 3. 3, 6, 22: propterea quod non inest in primis naturae conciliationibus honesta actio. 2, 28, 90: contemptissimae escae et potiones, wie ND. 2, 23, 59, so viel als esculenta et potulenta ib. 2, 56, 141, während cibus et potio Fin. 1, 11, 37 Essen und Trinten bedeutet. Wenn Senec. Tranq. 1, 12 schreibt: ubi lectio fortior erexit animum et aculeos subdiderunt exempla nobilia, so meint er, wie fortior beweist, das, was gelesen wird, ben Lesestoff, gerade wie auch wir Lestüre in doppeltem Sinne brauchen; Quintil. 10, 1, 45: nunc genera ipsa lectionum persequar. Betannt ist die Bedcutung Gesegsftelle, Beweissstelle, die lectio bei den Töm. Juristen hat; über lectio im Sinne eines firchlichen Tegtes (ἀνάγνωσμα) Goelzer l. l. S. 260.
- 2. Cic. Verr. 3, 15, 38: iugera sationum suarum, ihrer besäteten Acter; Phil. 2, 39, 101: arationes Campana et Leontina, die tampanische und seontinische Flur (als Domänen des röm. Bolks, die verpachtet wurden); Leg. agr. 3, 1, 3: Sullanarum assignationum possessores, der von Sulla angewiesenen Ländereien; Att. 1, 5, 7: Epiroticam emptionem gaudeo tidi placere, wie Fam. 7, 23, 2; 13, 8, 2: cum Caesar Sullanas venditiones et assignationes ratas esse velit; 9, 18, 4: si aestimationes tuas (beine tagierten Grundstücke) vendere non potes. Auditio, das Hörensagen (Verr. 4, 46, 102), ist das Gerücht bei Caes. b. G. 7, 42, 2: ut levem auditionem habeant pro re comperta, wie bei Cael. ap. Cic. Fam. 8, 1, 2; vgl. Caes. b. G. 4, 5, 3: his rumoribus (nach Hospith. β) atque auditionibus permoti; Cic. Planc. 23, 56: ne sictis auditi-

onibus, ne disseminato dispersoque sermoni fortunas innocentium subiciendas putetis. Phil. 8, 8, 23: nisi prius sibi respondisset, quid facturus esset, quam ex illa circumscriptione exisset, als cr aus dem um ihn gezogenen Kreis heraustrete. ND. 2, 13, 35: neque dici potest in ulla rerum institutione non esse aliquid extremum atque perfectum; 2, 54, 133: faciliusque intellegetur a dis immortalibus hominibus esse provisum, si erit tota hominis fabricatio (der Organismus) perspecta omnisque humanae naturae figura atque perfectio; Acad. 2, 27, 86: iam illa praeclara, quanto artificio esset sensus nostros mentemque et totam constructionem hominis fabricata natura. Hierher gehört auch auctionem, sectionem vendere; s. Kloz zu Quinct. 5, 19 p. 572; ferner das uns unentbehrliche editio (Exdoois), in der Kaiserzeit sür lider editus gebraucht; Schmalz, Antib. v.

### § 60. Das Verbale auf io als Intransitivum und Meflerivum.

Es tann nicht unsere Absicht fein bie ziemlich bebeutenbe Menge der intransitiven Berbalien aufzugählen; wir beschränken uns auf Hervorhebung einiger Merkwurdigkeiten, welche geeignet find die Grenzpunkte des Gebrauchs und ber Berwendung dieser Wortklasse zu veranschaulichen. Verr. 3, 54, 125: cum bellis Carthaginiensibus Sicilia vexata est, tamen aratorum interitio facta nulla est. ND. 1, 40, 111: quae ergo vita (dei)? Suppeditatio, inquis, bonorum nullo malorum interventu, wörtlich: ein Zugebotestehen, d. i. eine immerwährende Möglichkeit bes Genusses von Gütern. Cluent. 30, 82: quoniam corrumpendi iudicii causas ille multas et graves habuit, hic nullam, profectio ipsius pecuniae requiratur, h. e. unde profecta pecunia sit. Verr. 3, 82, 189: ex huiusce modi principio atque ex liberalitate et accommodatione magistratuum consuetudo aestimationis introducta est; das Berbale vertritt offenbar ein reflexives Zeitwort: ex eo, quod magistratus accommodabant se; freilich wird auch accommodare selbst ohne Bronomen reflexive gebraucht. Off. 1, 41, 149: communem totius generis hominum conciliationem et consociationem colere debemus; in conciliatio ist offenbar das Reziprotum conciliari inter se substantiviert. Verr. 5. 66, 170: monumentum sceleris voluit esse in conspectu

Italiae, vestibulo Siciliae, praetervectione omnium, qui ultro citroque navigarent. Sier steht bas Borüberfahren für ben Ort, an dem alle vorüberfahren muffen, womit man nicht nur accessus, das Herzugehen, für den Ort ber Anfahrt (3. B. Liv. 29, 27, 9) und appulsus, das Anlanden, für Landungsplat (appulsus terrae Iustin. 18, 5, 1; Thes. II 1, 317), καταγωγή, προσβολή (Böhner, Act. Sem. Erl. 4, 9), sondern auch eine Reihe von Verbalien auf io aus ber flaffischen, insbesondere ber nachklassischen Beit vergleichen kann, welche eine ähnliche konkrete Bebeutung annehmen. Wir begnügen uns hier anzuführen ambulatio, Spaziergang, Promenade, als Ort wie περίπατος, Tusc. 4, 4, 7; Quint. fr. 3, 1, 1; Vitruv. 5, 9, 5: hypaethrae ambulationes; Plin. NH. 36, 83 spricht von einer pensilis ambulatio; cenatio ift in ber nachtl. Beit allgemein üblich für Speisezimmer, sudatio, Schwigbad, bei Bitrub, ber überhaupt eine berartige Berwendung Dieser Berbalien liebt, auctio, Auftionslokal (Suet. Cal. 39), mutatio, Ort, wo Bferde gewechselt, mansio, wo Rachtlager gehalten wird (σταθμός), Station (frang. maison).

### § 61. Rhetorifder Gebrauch diefer Verbalien.

Bon nicht geringer Bichtigkeit für ben Stiliften ift bie Berwendbarkeit diefer Wortklaffe gur Berftellung einer erwünschten Bleichförmigfeit, eines wohltätigen Cbenmages ber Rebe, und es ift tein Zweifel, bag bas Streben nach Ronzinnität nicht wenigen diefer Wörter das Dafein gegeben hat (§ 57, 1). So bei Aufzählungen, z. B. Cluent. 67, 191: hinc enim illae sollicitationes servorum et minis et promissis, hinc illae infinitae crudelissimaeque de morte Oppianici quaestiones; — ab eodem scelere illae triennio post habitae Larini quaestiones, eiusdem amentiae falsae conscriptiones quaestionum; ex eodem furore etiam illa conscelerata exsectio linguae; totius denique huius ab illa est et inventa et adornata comparatio criminis. Fin. 1, 11, 37: ut enim ipsa detractio molestiae consecutionem affert voluptatis, sic in omni re doloris amotio successionem afficit voluptatis. Off. 1, 35, 128: status incessus, sessio accubitio; ND. 1, 34, 94: ingressus cursus, accubitio inclinatio, sessio comprehensio. Cato m. 14, 47: at non est voluptatum tanta quasi titillatio in senibus.

sed ne desideratio quidem, was Cicero gewiß nur, um ein δμοιοτέλευτον zu erzielen, für desiderium geschrieben hat. Fin. 2, 13, 41: nos beatam vitam non depulsione mali sed adeptione boni iudicemus; 3, 9, 32: ea, quae proficiscuntur a virtute, susceptione prima, non perfectione, recta sunt iudicanda. Mur. 21, 44: non placet mihi inquisitio candidati, praenuntia repulsae, non testium potius quam suffragatorum comparatio, non minae magis quam blanditiae, non denuntiatio (Madv. Adv. cr. II 208, Mill.; codd. declamatio, Rohl, Deiter, Woch. f. kl. Ph. 6, 1059) potius quam persalu-Sull. 13, 39: cuius scientiam de omnibus constat fuisse, eius ignoratio de aliquo purgatio debet videri. Pis. 17, 40: § 58, 2. Lig. 2, 4: profectio certe animum tuum non debet offendere; num igitur remansio? multo minus; nam profectio voluntatem habuit non turpem, remansio necessitatem etiam honestam. Phil. 2, 25, 62: Italiae rursus percursatio eadem comite mima, in oppida militum crudelis et misera deductio ("Einquartierung"), in urbe auri, argenti maximeque vini foeda direptio. Fam. 5, 19, 2: quia communicatio consilii tali tempore quasi quaedam admonitio videtur esse officii vel potius efflagitatio ad coëundam societatem vel periculi vel laboris. Buweilen vermag sogar ber beutsche Reichtum an Substantiven biese Berballen nicht genügend zu ersetzen; Q. fr. 3, 1, 3, 9: quod tibi mea permissio mansionis tuae grata est; eine wörtliche Übersetung dieser Stelle ist in gutem Deutsch nicht wohl mög-Es bedarf übrigens taum ber Bemertung, daß man fich vor Übertreibung bieses Strebens nach Gleichförmigfeit forgfaltig zu hüten habe; ein warnenbes Beispiel tann in biefer Beziehung Apulejus fein, der die Konzinnität bis zu widerwärtigen Reimereien steigert; f. Roziol 1. c. S. 211 ff.

II. Substantiva mit subjektiver und objektiver Bedeutung.

§ 62.

1. Die Gub: und Objeftiva in Rraft verschiedener Genera Berbi.

Beispiel: fides.

Die vielfachen Bebeutungen, welche biefes Wort für uns Deutsche annimmt, gliebern sich regelmäßig und vollständig

so, daß es in subjektiver und objektiver Beziehung und in jeder dieser Beziehungen in aktivem, neutralem und passivem Sinne genommen werden muß.

Litteratur. Georges-Mühlmann, Thefaurus b. fl. Latinität, v. fides; Bechmann, Geschichte bes Raufs im röm. Recht, Erlangen 1876 S. 619 ff.; Ivo Bruns, Lucrez-Studien, Freiburg 1884 S. 60; Leist, Gräco-italische Rechtsgeschichte, Jena 1884 S. 470; Schmalz, Antib. v. fides. Für Cicero speziell: F. Heerbegen, De fide Tulliana h. e. de vocabuli fidei apud Ciceronem notione, Erlangen 1876: vgl. benselben, Semasiologie S. 96; Merguet, Legita z. b. Reben bes Cicero u. z. b. philos. Schriften, v., Stowasser, Leg. v.

I. Subjektiv gesaßt als etwas im Gemüt des Menschen befindliches oder als eine Äußerung, eine Tätigkeit des selben (vgl. § 17) ist fides
a) aktive das Glauben, der Glaube, das Vertrauen.
Caes. d. G. 6, 41, 2: ut (Volusenus) fidem non faceret adesse cum incolumi Caesarem exercitu; Liv. 1, 16, 8: facta fide immortalitatis, wörtlich: nachdem der Glaube an Romulus' Erhebung unter die Götter in den Gemütern hervorgebracht war; 21, 47, 5: ea peritis amnis eius vix sidem secerint; 1, 15, 6: quorum nihil absonum sidei divinae originis divinitatisque post mortem

creditae fuit.
b) neutraliter das Zuverlässigs, Ehrlichssein, die Chrlichkeit, Redlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue; Cic. Cat. 2, 11, 25: hinc fides, illinc fraudatio; Div. in Caec. 4, 13: quorum fide atque praesidio Siculi maxime nituntur; Liv. 1, 54, 6: (nuntius) dudiae fidei videdatur; 4, 60, 7: cum senatus summa fide ex censu contulisset; 7, 25, 7: metu tenendos, quos fides non tenuisset. Cic. Q. fr. 3, 4, 3: cum testimonium secundum fidem et religionem (nach Pflicht und Gewissen) gravissime dixissem.

Fides ist auch die Betätigung ober Befrästigung ber redlichen, treuen Gesinnung in Form der Zusage, des Bersprechens, der Gewährleistung, der eidlichen Versicherung, des Gelöbnisses\*); Liv. 1, 58, 7: date dexteras sidemque, gebt

<sup>\*)</sup> Auch die Grundbebeutung bes Ausbrucks bona fides wurzelt in ber entwidelten Bebeutung von fides. Bechmann 1. 1. S. 619:

Hanbfchlag und Manneswort (Stacey, Arch. 10, 32); fidem servare, conservare in mancherlei Ronstruktionen: portlaffifd und flaffifch cum aliquo = einem gegenüber (Müll. Off. S. 191, 5), adversus qm, alicui; Schmalz 1, 1.; fidem exposcere und obligare in aliquid Liv. 30, 12, 17. 18; Caes. b. G. 1, 3, 8: inter se fidem et iusiurandum dant; über fidem interponere Rran. Dittenb. 3. 5, 6, 5, Landgr. 3. Rosc. Am. 39, 114. Liv. 2, 27, 1: Romanus promissa consulis fidemque senatus exspectabat, bie Römer warteten auf Erfüllung bes vom Senate gemährleisteten Bersprechens bes Ronfuls; 2, 28, 7: ni praestaretur publica fides, wenn nicht bas von ber Regierung gegebene Bersprechen erfüllt würde; 30, 4, 10: ita tollit indutias, ut libera fide incepta exsequeretur, ohne mehr an sein gegebenes Wort gebunden zu sein, wo libera = liberata; vgl. liberare fidem bei Cic. Flacc. 20, 47 und Fam. 12, 7, 2; Beigb. 3. Liv. 9, 11, 13\*).

<sup>&</sup>quot;ehrliches, rebliches, anständiges Betragen sowohl in Beziehung auf die Wahrhaftigkeit von Angaben als auf die Art und Weise der Erfüllung von Berbindlichkeiten".

<sup>\*)</sup> In ber alten Formel per fidem, allitterierend per fas ac fidem, bebeutete, wie Usener, 33bb. 117, 74 ff. nachweist, por barüber hinaus, alfo: 'wider bas Treuwort', 'wider Recht und Treuwort'. Unbewußte Beugen biefer ursprünglichen Bebeutung finden wir in Stellen, wie Caes. b. G. 1, 46, 3: eos ab se per fidem in colloquio circumventos; Liv. 38, 25, 16: maior multo pars per fidem violati colloquii poenas morte luerunt; aud 1, 9, 13: per fas ac fidem decepti, wiberrechtlich und wortbrüchig. Salluft unterscheibet Hist. I frg. 77, 15: (deos) per fidem aut periurio violasti. Wo aber bas fozusagen moberne Bewußtsein von ber üblichen Bebeutung ber Praposition per und bie Analogie von Musbrudsweisen, wie Caos. b. c. 1, 85, 3: per colloquium deceptos, 3, 82, 5: ne per eius auctoritatem deceptus videretur, burch= brach, schrieb man entweber contra; Cic. Brut. 23, 89: Lusitanis a Galba contra interpositam fidem interfectis; Har. resp. 16, 34: oratores contra ius fasque interfectos, ober man faste per fidem fartaftifch auf und feste wohl auch, was bei ber alten Formel nicht geschab, ein Attributiv bei; fo Cic. Rosc. Am. 40, 116: ad cuius igitur fidem confugiet, cum per eius fidem laeditur, cui se commiserit? coll. 38, 110: istius fide ac potius perfidia decepti. Die die Bortgefcichte aller Rulturvoller lehrt, fo be= wegte fich auch in biesem Fall ber Sprachgebrauch in bem Dammer=

c) vaffive das Kür-zuverläffig-gehalten-werden oder -gelten, bas Bertrauen, bas man genießt, ber Glaube, ben man findet, ber Rrebit ober bie Blaubwürdigfeit. Dem aktiven facere fidem alicui (cui summam omnium rerum fidem habebat Caes. b. G. 1, 19, 3) entspricht in biefem passiven Sinne bas fides est alicui, wortlich: einer befigt die Eigenschaft, für zuverlässig gehalten zu werben, b. i. er hat Rredit, genießt Bertrauen, findet Glauben; Liv. 3, 43, 6: primo fides nuntiantibus fuit; 3, 2, 11: desperatio futurae sibi postea fidei; 3, 16, 3: cui nec credere nec non credendo fidem abrogare satis erat tutum, einem bas Bertrauen absprechen; 7, 14, 5: affirmata certe eo casu Tullii apud dictatorem fides est, wenigstens murbe bie Glaubwürdigfeit bes Tullius in ben Augen bes Dittators burch biefen Bufall bestätigt; 1, 54, 2: vana accrescit fides alicuius, ber unbegrundete Rredit jemandes (bas Bertrauen zu jem.) fteigt.

II. Objektiv gefaßt als etwas außerhalb bes in Rebe stehenben Subjekts existierenbes, als ein sachlich vorhandenes ober einer Sache inhärierenbes, ist fides

a) aktive basjenige, was Glauben wirkt, gewiß macht, als wahr erweist, bestätigt, die Gewißheit, Bestätigung, Beglaubigung, die einem Berhältnis anhaftende Garantie, welche das Zutrauen zum demselben erweckt oder bekräftigt (erwecken oder bekräftigen soll); vgl. Nägelsb. übb. d. St. III nr. 63, r. Liv. 1, 16, 5: addita rei dicitur sides, es wurde, wie es heißt, der Erzählung eine Bestätigung zuteil; 10, 34, 14: dictis captivorum sides exstitit, die Aussagen der Gesangenen bestätigten sich (Ov. Met. 3, 527: dicta sides sequitur); 2, 24, 6: concioni edicto addidit sidem, seiner Rede gab er eine

lichte einer nur noch halb verstandenen Formel; eine Wahrheit, von der z. B. Pluygers keine Ahnung hatte, als er Mnemos. N. S. 9, 7 in der Chlarstelle b. G. 1, 46, 3 por sidem in perside mit Hotomannus änderte. Zur Litteratur seit Useners Beobachtung: Fordan, Krit. Beitr. S. 95; Stolz, Arch. 2 497 sf. Landgraf, De Cic. elocutione in or. pro Quinctio et pro Rose. Am. S. 49 sf. und zu Rose. S. 340. 341; besonders eingehend und durchdacht Paulus, Korresp. f. d. Schul. Württemb. 33, 480—490; Stutsch, JIbb. Suppl. 27, 93.

Beglaubigung burch ein Ebift; Sall. Iug. 17, 7: ceterum fides eius rei penes auctores erit, übrigens wird bie Bewährleistung biefer Angabe, bie Berantwortung bierfür. ben Quellen überlassen. Liv. 3, 18, 3: fidem foederum id poscere, die Garantie ber Verträge, die garantierten B.; 24, 29, 5: pacis fides rupta est, ber garantierte Friede; 1, 30, 7: valuitque apud Veientes pacta cum Romulo indutiarum fides, es blieb die mit R. abgeschlossene Bewähr eines Baffenstillstandes in Rraft: 27, 30, 12: questi sunt quaedam parva contra fidem conventionis facta, fie flagten über einige unwesentliche Berletungen ber garantierten Übereinfunft; 6, 13, 7: manifesta fides publica ope Volscos hostes adiutos, ein offenbarer Beweis (ber zur überzeugung führte, daß - (Stacen, Arch. 10, 47); fo überfegen bie Rhetoren nlous arexpos mit fides sine arte, z. B. Victorinus, Rhet. Lat. ed. H. p. 270, 29; Bruns l. l. S. 60.

b) neutraliter bas, was gewiß ift, die Gewißheit, Wahrheit, Zuverlässigtett einer Sache, einer Ergablung, die Aufrichtigfeit eines Berhaltniffes. Q. fr. 1, 1, 8, 23: Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem scriptus; Tac. Agr. 10: quae priores nondum comperta eloquentia percoluere, rerum fide tradentur, mit fachlicher, b. i. historischer Treue; val. Senec. Cons. Marc. 1, 3: optime meruisti de posteris. ad quos veniet incorrupta rerum fides, die unverfälschte Wahrheit der Tatsachen. Dagegen hat Ovid. Am. 3, 12, 42: fides historica, mas im fpateren Latein, g. B. bei Augustin C. D. 15, 9, Epp. 143, 12 und bei anderr wiederkehrt; Schmalz, Antib. I 596. Liv. 30, 30, 27: multum, per quos petita sit, ad fidem tuendae pacis pertinet, für die (objektive) Gewißheit, daß der Friede gehalten werbe, kommt viel auf die Personen an, die ihn erbeten haben; Liv. 1, 1, 8: dextera data fidem futurae amicitiae sancire, die Buverlässigkeit, Aufrichtigkeit fünftiger Freundschaft burch Handschlag besiegeln; Cic. Mil. 8, 21: timuit, ne videretur infirmior fides reconciliatae gratiae, die Aufrichtigkeit ber Aussohnung möchte nicht fehr verläßlich erscheinen.

c) passive bas, mas Glauben findet ober verbient, bie Glaublichfeit, Glaubwürdigfeit. Cic. Arch. 5,

9: cum Gabini calamitas omnem tabularum fidem resignasset, die urtundliche Glaubwürdigkeit; Or. 2, 37, 156: imminuit et oratoris auctoritatem et orationis fidem; vgl. Orat. 34, 120; Liv. 2, 10, 11: rem ausus plus famae habituram ad posteros quam fidei, nachem er eine Tat gewagt, die bei der Nachwelt mehr Ruhm als Glaublichkeit finden sollte (vgl. nioriv kaei ti. 3. B. bei Aristot. Eth. Nicom. 10, 8, 12; Polyb. 1, 35, 4); 10, 30, 4: magna eius diei fama est etiam vero stanti; sed superiecere quidam augendo fidem, die übertreibungen einiger haben die Grenzen der Glaubswürdigkeit überschritten.

Auf diese Beise bekommt das einzige Bort fides für uns zum wenigsten se chs (freilich oft, namentlich sub II a. d. c., in einander übergehende) Hauptbedeutungen, deren jeder wiederum eine Nenge von Synonymen zur Seite steht, so daß der Stilist entnehmen kann, wie viele Ersahmittel deutscher Substantiva ihm zugedote stehen, wenn die subsektive und objektive Kraft eines Bortes und die verschiedenen naddy gesondert werden, deren jede dieser Kräfte fähig ist.

#### § 63.

2. Die Sub- und Objektiva in ihrer Bewegung von genereller gu spezieller Bebeutung und umgekehrt.

## Beifpiel: ratio.

Für das vielbeutigste Substantiv der lat. Sprache gilt außer res wohl ratio. Und dennoch lassen sich bessen sämtliche Bedeutungen sehr leicht überblicken, wenn man außer dem Übergang der Bedeutung Rechnen in Denken erstlich die Möglichkeit eines subjektiven und eines objektiven Gebrauches und zweitens die genannte und § 53 besprochene Beweglichkeit der Grundbedeutung sesthält, kraft welcher das Wort sich in beständigen Übergängen vom genus zur species und umgekehrt entwickelt.

1. Ratio (vgl. Deecke, Burs.-Dküll. Jahresb. 1885 III 233) ist zunächst das Rechnen, sodann objektiv die Rechnung (Cic. Pis. 25, 61: ratio quidem apparet, argentum οίχεται, aus Plaut. Trin. 2, 4, 17; cf. Ter. Phorm. 2, 1, 69) und was einer Rechnung gleich sieht, z. B. eine Liste; Cic. Verr. 1, 41,

106: tutores pecuniam, quem ad modum in rationem inducerent (in Rechnung bringen), non videbant; 5, 57, 147: cedo rationem carceris, quae diligentissime conficitur, quo quisque die datus in custodiam, quo mortuus, quo necatus sit, "Rerferjournal"; Suet. Nero 39: pestilentia unius auctumni, qua triginta funerum milia in rationem Libitinae venerunt, Sterbeliste, Totenregister; Wissowa, Roschers Lex. b. Myth. v. Libitina. Das Wort ratio spielte befanntlich in ben Geschäftsverhältnissen ber argentarii und ber Römer überhaupt eine große Rolle; man bente g. B. an bie rationes ober libri rationum, Kontofurrentbucher ber Banfiers. So beift putare rationem oder rationes cum aliquo Rechnung, Abrechnung halten, abrechnen; Cat. RR. 5, 3: rationem cum domino crebro putet sc. vilicus; Cic. Att. 4, 11, 1: Romam statim venturos, ut rationes cum publicanis putarent. Ratio steht häufig für Gelbgeschäft; z. B. magna ratione cum Mauritaniae rege contracta Sull. 20, 56. Beitrechnung: ad nostrorum annalium rationem Brut. 13, 49. Aus Rechnung entwidelt sich burch die Mittelglieder ratione coniunctum esse, rationem habere cum aliquo ber allgemeine Begriff bes Berhältniffes. Daher Cicero nicht nur Pomp. 7, 19 von einer ratio pecuniarum zu Rom spricht, quae implicata est cum pecuniis Asiaticis et cohaeret, b. h. von Gelbverhältniffen zu Rom, die mit benen in Afien in engfter Bechfelwirfung stehen, sondern auch Verr. 2, 52, 130 von der Rudtehr ber Monate in suam rationem, in ihr richtiges Berhaltnis durch Intertalation; und wenn er Phil. 4, 6, 14 fchreibt : pacis vero quae potest esse cum eo ratio, in quo est incredibilis crudelitas, fides nulla? fo meint er, ein friedliches Berhaltnis, eine friedliche Beziehung zu einem folchen Menfchen fei unmöglich. — Berhaltnis aber ift nicht bloß fpeziell bas Sichverhalten eines einzelnen Dinges, sonbern auch generell bas allgemeine Band, bas ein mehrfaches Einzelnes umschließt. So wird Berhältnis die Rategorie, bas Bebiet, bas Sach; Catil. 2. 5. 9: nt eius diversa studia in dissimili ratione (in einem ganz andern Gebiete) perspicere possitis; Off. 1, 22, 76: haec res non solum ex domestica est ratione, attingit etiam bellicam, bies gehört nicht blog in bas Bebiet ber inneren Politit, sondern hat auch auf den Bereich des Rrieges Bezug; 1, 3, 9: quae deliberatio omnis in rationem utilitatis cadit. welche Erwägung gang in bas Bebiet bes Nugens fällt; Cluent.

- 1, 1: altera (pars accusationis) videbatur timide et diffidenter attingere rationem veneficii criminum. Or. 1, 11, 49: sint eae res, de quibus disputant (philosophi), in aliis quibusdam studiis; oratio quidem ipsa propria est huius unius rationis, de qua loquimur, die Rede felbst gehört ausschließlich dem Fach, dem Gebiet an, von welchem wir reden.
- 2. Rechnung tann aber auch fpeziell die Berechnung einer Sache fein; baber Musbrude, wie aeraria ratio, Berech. nung auf Rupfermungen Quinct. 4, 17 (f. Rlog), ober rationem salutis explicatam et exploratam habere, mit der Berechnung seines Beiles völlig im reinen, b. h. feines Beiles gewiß sein Fam. 6, 1, 2; 15, 13, 1: petitionis tuae ratio mihi semper fuit explorata, gleichsam: bas Rechenegempel beiner Bewerbung war für mich von jeher gelöft, b. i. bes Erfolgs d. Bew. war ich immer gewiß; Fin. 4, 7, 17: corporis bona facilem quandam rationem habere censebant, de animi bonis accuratius exquirebant, mit ben leiblichen Bütern, glaubten fie, fei leicht ins reine gu fommen; Liv. 29, 17, 19: vix ratio iniri potest, uter -, es läßt sich taum berechnen, genau er-Etwas berechnen heißt aber auch etwas in Rechnung ziehen, berücksichtigen; daher Stellen, wie Cic. ND. 3, 35, 85: nisi et virtutis et vitiorum sine ulla divina ratione (ohne bag man bie Götter irgend in Rechnung bringt, ohne alle Rücksicht auf die Götter) grave ipsius conscientiae pondus esset (anders Schömann u. Mayor: without any divine arragement). Im Blural aber ergibt fich aus bem Begriffe Rudfichten abermals die noch speziellere Bebeutung Interessen, b. i. Rudfichten bes Borteils. Endlich ift auch jeber Plan eine Berechnung, die man für die Butunft macht; ratio mea mutata est, mein Plan, wörtlich: meine Berechnung bat fich geänbert; Har. resp. 2, 3: sapientis hominis cogitata ratio, ber wohlerwogene Plan eines weifen Mannes\*).
- 3. Nun ist aber für die unmittelbare Borstellung, welche bie geistigen Operationen nicht wissentlich scheibet, auch das Denken nur eine Spezies vom Rechnen; vgl. ND. 3, 28, 71: quod facinus aut suscipitur nisi consilio capto aut sine animi motu et cogitatione, id est ratione, perficitur? nam

<sup>\*)</sup> S. oben S. 64 Cluent. 13, 36, wo ratio u. res einanber gegensüber gestellt werben; über die allitterierende Berbindung res rationesque u. bgl. Stowasser, Blen. St. 4, 137.

omnis opinio ratio est. Das Denken aber konkret gefakt ist Tusc. 5, 13, 39: fit perfecta mens, id est bie Bernunft. Da aber nach § 58, a die Verbalia auf io absoluta ratio. auch die Urt und Weise bes Tuns bezeichnen, fo bezeichnet ratio auch die Urt und Beife bes vernünftigen Dentens ober die Methode, ben Weg und Bang, welchen bas Denken Der Bang bes vernünftigen Denfens aber ift ber wissenschaftliche; baber bas bekannte via ac ratione procedere so viel ist als wissenschaftlich verfahren (non via nec arte Brut. 12, 46) und ratio bei Hor. Sat. 1, 3, 115 im Gegensatz zu natura geradezu die Dialektik beißt; val. Cic. Acad. 1, 8, 30: tertia philosophiae pars, quae erat in ratione et in disserendo. — Aber ber Begriff wissenschaftlicher Dentweise geht über in bie generelle Bedeutung von Dentart überhaupt und biefe ift einerlei mit ber Richtung, ber Tenbeng, die jemand verfolgt, bem Beift, von bem jem. beherrscht wird. Sest. 47, 101: florens homo in populari ratione L. Saturninus, ein Hauptvertreter ber bemofratischen Richtung; Balb. 26, 58: (Cornelius) neminem unquam alterius rationis ac partis non re, non verbo, non vultu denique offendit. Or. 2, 81, 331: suggerenda sunt firmamenta causae coniuncte et infirmandis contrariis et tuis confirmandis. Namque una in causis ratio quaedam est eius orationis, quae ad probandam argumentationem valet, benn berjenige Teil ber Rebe, welcher für die Anertennung ber Beweisführung von Bebeutung ift, hat lediglich eine Tendeng; 2, 44, 185: huic autem est illa dispar adiuncta ratio orationis, quae alio quodam genere mentes iudicum permovet.

4. Aber objektiv gesaßt und in eine Form gebracht ist die wissenschaftliche Denkweise das System, die gestaltete Wissenschaft; ND. 1, 37, 104: ita male instituta ratio exitum reperire non potest, ein so schlecht angelegtes System kann keinen ordentlichen Abschluß finden; Or. 3, 6, 21: udi perspecta vis est rationis eius, qua causae rerum atque exitus cognoscuntur, sobald man die Tiefe der Wissenschaft erkannt hat, welche die Prinzipien und Resultate der Dinge kennen lehrt; 3, 50, 195: omnes tacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione (ohne alles theoretische Bewußtsein), quae sint in artibus ac rationibus (in den wissenschaftlichen Systemen) recta ac prava, diiudicant. Das wissenschaftliche System wird aber speziell Theorie genannt, wenn ihm die

Brazis, praftische Genbtheit, gegenüber steht: Arch. 1, 1: exercitatio dicendi, huiusce rei ratio aliqua, einige theoretische Kenntuis ber Sache; vgl. Div. in Caec. 11, 35; Or. 3, 24, 93: vel ratio vel sine ratione ipsa exercitatio; 3, 21, 80: quique ad eam rationem adiungat hunc usum exercitationemque dicendi; Verr. 4, 7, 13. Diefe Begriffe: Theorie, Syftem ziehen sich enger zusammen in ben noch spezielleren Bebeutungen Anficht, Lehre (Tusc. 5, 37, 108), Lehrsat, Theorem, Grundfag, wiffenschaftliche Bahrheit in tonfretem Sinne; Tusc. 2, 27, 65: nihil potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur; Fin. 5, 5, 12: haec mihi videtur delicatior, ut ita dicam, molliorque ratio quam virtutis vis gravitasque postulat (Lebensansicht); Or. 1, 14, 60: quaero, num admoveri possit oratio ad sensus animorum — sine diligentissima pervestigatione earum omnium rationum, quae de naturis humani generis ac moribus a philosophis explicantur (Theorien, Lehrfäte, Wahrheiten); Off. 2, 3, 9: quinque igitur rationibus propositis officii persequendi, indem hiermit funf Grundfage, Gefichtspuntte für erschöpfende Behandlung ber Pflicht festgestellt worden find. — Aber mit diesem theoretischen Begriff miffenschaftlicher ober vernünftiger Dentweise verbindet fich ber prattifche: Berfahrungs= weise; Fin. 5, 21, 58: maximae autem sunt (actiones) primum, ut mihi quidem videtur et iis, quorum nunc in ratione (System) versamur, consideratio cognitioque rerum caelestium et earum, quas a natura occultatas et latentes indagare ratio potest (bas Denten, die Bernunft, die Biffenschaft). deinde rerum publicarum administratio aut administrandi scientia, tum prudens, temperata, fortis, iusta ratio, welches ratio nicht bloß zur Umschreibung ber vier Karbinaltugenben bient, fondern ein Sanbeln und Berfahren nach biefen Tusc. 4, 15, 34: ex virtute profici-Tugenden bezeichnet. scuntur honestae voluntates, sententiae, actiones omnisque recta ratio (δοθός λόγος), quamquam ipsa virtus brevissime recta ratio dici potest; Caec. 32, 92: dupliciter homines deiciuntur, aut sine coactis armatisve hominibus aut per eiusmodi rationem atque vim. Aus ber Bebeutung Berfahrungsweise entspringt bann bie noch allgemeinere Art und Beise, für welche bann wieder je nach örtlichen Ber-hältnissen bie speziellen Begriffe: Mittel, Beg, oder auch Möglichkeit, Denkbarkeit eintreten konnen. Verr. 4, 19,

40: hanc excogitat rationem, diesen sinnreichen Ausweg; 4, 47, 104: nullam sidi iste *infitiandi rationem* (feine Art und Weise des Leugnens, d. i. feine Möglichseit zu leugnen) neque desendendi facultatem reliquit; § 27 g. E.; § 110, 1 g. E. aus Cael. 26, 62.

5. Alle bisher erwähnten Bebeutungen gingen vom Begriffe bes vernünftigen Dentens aus, ber aus bem Begriffe Rechnen sich herausgebildet hatte. Aber gleichwie roligio nicht bloß bas Befühl für bas Beilige innerhalb bes Denichen ift, sondern auch objektive bie Beiligkeit einer Sache ober Person (§ 65 II), fo ift auch ratio nicht blog bas vernünftige Denten, bie Bernunft, fonbern auch die Bernünftigfeit einer Sache, Nulla huius rei ratio est bedeutet: bie das Bernünftige. Sache hat nichts vernünftiges, b. i. teinen vernünftigen Grund; benn was wir Grund im Unterschied von Urfache nennen, ist die Bernünftigkeit ber Sache selbst, beren absolute Grundlage. So bezeichnet benn ratio nicht felten die Vernünftigkeit an sich, wie Fin. 4, 5, 11: cuius ad naturam apta ratio (bessen, bes gött= lichen Willens, naturgemäße Bernünftigkeit) vera illa et summa lex a philosophis dicitur. Aber es bezeichnet auch speziell die Bernünftigkeit einer Bahl, wie 4, 21, 58 (freies Bitat): quae secundum naturam sunt, partim —, partim (ea sunt, quae) voluptatem habeant in omni animante, sed in homine rationem otiam, find von ber Art, daß fie bei jedem Geschöpfe mit Bergnügen, bei bem Menschen aber auch mit vernünftiger Wahl verbunden find. Oder vernünftige Ginrichtung (mit entschieben aktiver Bebeutung) Fin. 5, 4, 11: cum autem tertia pars (philosophiae) bene vivendi praecepta quaereret, ea quoque est ab iisdem non solum ad privatae vitae rationem sed etiam ad rerum publicarum rectionem relata.

## § 64. Condicio. Auctoritas.

Die Beweglichkeit ber Grundbebeutung vom genus zur species und der letteren abermalige Berallgemeinerung stellt ersteres Wort in so anschaulicher Weise dar, daß wir es hier behandeln, obgleich es nicht sub= und objektive, sondern lettere Bedeutung allein hat.

1. Condicio ist ursprünglich Übereinkunft, Bergleich, Bertrag\*); Cic. Top. 21, 82: (quaeritur) a naturane ius

<sup>\*)</sup> Fost. s. v. conventae condicio, b. i. Bertrag über ein Mabchen, bas man zu heiraten angegangen hat; Reipenstein, Brest. Phil.

profectum sit an ab aliqua quasi condicione hominum et pactione; Off. 1, 7, 21; Att. 11, 12, 3: Africam quidem tu scribis confirmari cotidie magis ad condicionis spem quam victoriae; Fam. 6, 2, 2: armis aut condicione positis aut Alle weiteren Entwicklungen biefer defetigatione abjectis. Bedeutung verhalten sich zu berselben wie die species zu ihrem genus. Denn condicio wird a) gefaßt als Bergleichungs. vorschlag; Att. 7, 13, 2: condicionum autom amissum tempus est, die Beit zu Bergleichsvorschlägen, b. i. zu Unterhandlungen ift vorbei. Sieraus ergibt fich bie Bebeutung Borschlag, Antrag, Anerbieten, Angebot (3. B. Verr. 4, 7, 16), Rumutung überhaupt; Planc. 2, 6: si illam accusationis condicionem sequar, wenn ich mich nach ber in ber Anklage ausgesprochenen Zumutung richte. Befannt ist die abermalige Spezialifierung bes Begriffes Antrag in Beiratsantrag und beffen weitere Entwicklungen, wie Heiratspartie, Partie, 3. B. Phil. 2, 38, 99: filiam eius eiecisti alia condicione quaesita et ante perspecta (eine andere Partie, die Fulvia); f. Seuff. D. Lael. S. 246. Es wird aber bas Wort auch b) als Beraleich bedingung gefaßt, baber bie gewöhnliche Bebeutung, und c) als Bergleichsforderung, als eine Forberung, welche vertragsgemäß ermächst, baber wiederum in allgemeinerem Sinne als Aufgabe, Bestimmung, Beruf, gerabe wie E 319 ovrdeolar ben aus einer Berabrebung entstanbenen Auftrag Cat. 2, 7, 14: o condicionem miseram non modo administrandae verum etiam conservandae rei publicae; Flacc. 35, 87: o condiciones miseras administrandarum provinciarum; Rab. Post. 7, 16: qui suo iudicio essent illam condicionem vitae secuti (Beruf); Mur. 23, 47: non libenter duriorem fortunae communi condicionem te auctore constituit, er hat nicht gerne bas Los aller einer harteren Bestimmung unterworfen; Cluent. 55, 150: quis unquam hoc senator recusavit, ne, quo altiorem gradum dignitatis beneficio populi Rom. esset consecutus, eo se putaret durioribus legum condicionibus uti oportere? Diese härteren Beftimmungen ber Befete find Befchrantungen. Daher es gleich nachher von den Rittern heißt: putant enim minus multos sibi laqueos legum et condicionum ac iudiciorum pro-

İ

Abh. I 4, 42. 43; Donat. zu Ter. Andr. 1, 1, 52: condicio est pactio certam legem in se continens.

positos esse oportere. Sull. 18, 52: ceteris manendi condicio constituta est, ben übrigen Catilinarlern wurde die Bestimmung zugewiesen, in ber Stadt zu verbleiben. Condicio ist endlich d) ber vertragsgemäß gesette Bustand, baber die gegebene Stellung, und weiterhin auch, mit Aufgebung ber Borftellung bes Bertragsmäßigen, ber ibeal gesette Rustand ober die Möglichkeit; § 9, 3; § 58, 1, b. a. E. Hygin. Grom. p. 120 L.: semper auctores divisionum sanxerunt, uti quaecunque loca sacra, sepulcra, delubra, aquae publicae atque venales essent, eiusdem condicionis essent, cuius ante fuissent; Cic. Cael. 9, 22: contra periculosas hominum cpaucorum Vollgraff> potentias condicioni omnium civium providisse (Stellung); Planc. 4, 11: est enim haec condicio liberorum populorum (Stellung, Borrecht; vgl. Caes. b. G. 3, 10, 3); Cat. 4, 10, 22: quamquam est uno loco condicio melior externae victoriae quam domesticae, die Stellung bes Siegers über auswärtige Feinde; Cat. 3, 1, 2: salutis certa laetitia est, nascendi incerta condicio, ber Buftand, in den uns die Geburt versett; Rab. perd. 11, 30: si eos, qui iam de vita decesserunt, ornabimus, iustiorem nobis mortis condicionem relinquemus, wörtlich: fo werben wir uns einen ber Gerechtigkeit entsprechenderen Austand im Tobe, b. i. eine unseren Berbienften gemäßere Stellung in ber Meinung der Nachwelt hinterlassen. Marc. 4, 12: cum ipsius victoriae condicione omnes victi occidissemus, durch den mit dem Siege gegebenen Ruftand, burch bie Folgen bes Sieges; val. ble folgenden Worte: recte igitur unus invictus es, a quo etiam ipsius victoriae condicio visque devicta est. 3, 8: quae et naturam et condicionem, ut vinci possent, habebant, bu haft Dinge besiegt, in beren Ratur bie Möglichkeit besiegt zu werden (Besiegbarkeit) lag; Rab. perd. 5, 16: harum omnium rerum non solum eventus (Wirflichfeit) atque perpessio sed etiam condicio (Möglichfeit), exspectatio, mentio ipsa denique indigna cive Romano est. Flacc. 10, 24: multa in condicione atque in exemplo pertimescenda, vieles ist als Möglichkeit, d. i. als ein möglicher Weise wieberfehrender Buftand (§ 123, 4), wofür wir auch fagen können: als Prinzip, und als Beispiel (Prazedenzfall, § 9, 1 a. E.) ju fürchten. hieraus feben wir beutlich, bag bas innere Leben bes von diesem Worte bezeichneten Begriffs barin liegt, daß sich bie Grundbedeutung spezialisiert und die aus ihr hervorgegangenen Spezies verallgemeinern, jedoch von hier aus abers maliger Spezialisierung fähig sinb.

2. Ohne die schwierigen Wörter auctor und auctoritas vollständig behandeln zu wollen\*), machen wir den angehenden Stiliften barauf aufmertfam, wie fich in auctor aus bem befannten Begriffe ber Urheberschaft burch Rat und Tat, welche zu so vielen Rebewendungen hilft \*\*), gleichfalls durch Spezialisierung ber Begriff ber Ginwilligung ober ber Bertretung ent-Der Urheber einer Sache ift ber Mann, ber in fie wickelt. einwilligt ober für fie einsteht, ber fie reprafentlert, vertritt, gewährleistet. Cic. Dom. 29, 77: cum hoc iuris a maioribus proditum sit, ut nemo civis Romanus aut sui potestatem aut civitatem possit amittere, nisi ipse auctor factus sit, wenn er nicht felbst seine Einwilligung gegeben hat; ibid. credo te esse interrogatum, auctorne esses, ut in te P. Fonteius vitae necisque potestatem haberet, ob du einwilligtest Jenem auctor factus est läuft parallel populus fundus factus est. eine (italische) Gemeinde hat genehmigt, 3. B. bie Annahme des röm. Zivilrechts. Or. 2, 47, 194: nolite existimare me ipsum, qui non heroum veteres casus fictosque luctus velim imitari atque adumbrare dicendo neque actor sim

<sup>\*)</sup> Bechmann l. l. S. 110: "auctor (von augere) ist ber, welcher zu einem Geschäft ober Zustand hinzutritt und durch dieses sein Hinzutreten die Wirksamseit des Geschäfts oder Zustands erhöht oder ergänzt, also der Beistand; und auctoritas bedeutet ursprünglich diese Handlung des Hinzutretens und Beistandleistens." Über andere etymologische Aussauflassungen s. Greenough, Latin etymologies I. Auctor, Harv. Stud. IV 143—146; O. Beise, Ph. Boch. 18, 855 in Rec. v. F. Teichmüller, Grundbegriff u. Gebrauch v. auctor, auctoritas, Bittstod 1897. 1898.

<sup>\*\*)</sup> Balb. 20, 46: auctor exempli atque facti, Borgänger; Or. 3, 32, 126: illi veteres doctores auctoresque dicendi, jene alten Lehrer und Borbilber (Meister) ber Rebekunst; von den Juristen ib. 1, 56, 240; Pis. 39, 95: auctor tuae provinciae, der Geber deiner Provinz; Pis. 3, 6: auctor publici consilii, der erste Botant, Stimmführer im Rate des Reichs; vgl. Phil. 9, 3, 7: auctor senatus. So steht auctor consilii sür Berater, Ratgeber, auctor benesicii sür Bohltäter, auctor iniuriae sür Beleidiger (Liv. 21, 52, 6), auctor muneris sür Geber, auctor rerum sür "Held der Begebenheiten" (Fabri z. Sall. Cat. 3, 2), auctor salutis sür σωτήρ, Heiland (§ 1, 3). Bgl. auch Joh. Müller, Beitr. z. Ar. u. Erkl. d. Aac. 2, 5.

alienae personae sed auctor meae, quae in illa causa peroranda fecerim, sine magno dolore fecisse (auctor u. actor werden gerne zusammengestellt: Sest. 28, 61; Nep. Att. 3, 2; Caes. b. c. 1, 26, 4: illo auctore atque agente); Legg. 3, 15, 34: isti rationi neque lator quisquam est inventus nec auctor unquam bonus; bem Antragfieller fieht ber Bertreter bes Antrags gegenüber; Sull. 12, 34 nennt Cicero ben jungen Torquatus auctorem rerum omnium, die er in seinem Konsulate getan; unmöglich kann er ihm bamit etwas anderes zuschreiben wollen, als die Bertretung feiner Sandlungen. auctor ber Bertreter, fo tann er nach Umftanben auch ber Garant einer Sache fein; bei Liv. 2, 48, 8 fagen die Fabier: auctores sumus (wir leiften Gewähr, burgen) tutam ibi maiestatem Romani nominis fore; 34, 2, 6; Cic. Fam. 13, 8, 2: si ea praedia dividentur, quae ipse Caesar vendidit. quae tandem in eius venditionibus esse poterit auctoritas? Für Bertretung vgl. ferner Sull. 11, 33: attende, Torquate, quam ego defugiam auctoritatem consulatus mei, wie wenig (§ 86, 4) ich mich ber Bertretung meiner tonfularifchen Birtfamteit entichlage; auctoritatem defugere ift ein juriftischer Terminus, ber fich schon bei Plautus findet Poen. 1, 1, 17: si auctoritatem postea defugeris, und bei Terent. Eun. 2, 3, 99: iubeo, cogo atque impero; nunquam defugiam auctoritatem; die Bebeutung besselben entwickelt Bechmann 1. 1. S. 112 ff. Über tutor auctor (Cic. Top. 11, 46, Cato bet Liv. 34, 2, 11: maiores nostri nullam ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt) Jordan 3. Cic. Caec. 25, 72. Auctor fundi Caec. 10, 27 ift berjenige, ber bas Grundftud zu vertreten und bafür Bemahr zu leiften hat, also ber (ehemalige) Eigentümer, nunmehrige Bertäufer besselben. Auctoritas fundi (Har. resp. 7, 14, f. Klop) ist bemnach bas Recht und die Pflicht, bas Grundstud zu vertreten, ober bas Eigentumsrecht. Denn überhaupt bedeutet auctoritas alles. was bie Eigenschaft hat auctor zu fein, was ben Charafter eines auctor an sich tragt. Somit ift es, auctor im Sinne von Vorganger genommen, bas Mufter, Borbild, Ibeal; Sest. 6, 14: oratio memoria dignam iuventuti rei publicae capessendae auctoritatem disciplinamque praescribit, die Rede zeichnet bem jüngeren Geschlecht bas Mufter und bas Spftem (bas Muftersystem) ber einzuschlagenben Bolitik vor (§ 2, 2 g. E.). Es ift ferner, wenn man an ben Begriff bes Urfprünglichen benft, ber mit auctor gegeben ift, bie Urfprünglichfeit, die Authentie, Echtheit, Urfundlichkeit von etwas; Sull. 14. 41: nisi recenti memoria senatus auctoritatem huius iudicii monumentis publicis testatus essem, wenn ich nicht bie Schtheit biefer Ausfage burch amtliche Protofolle hatte bezeugen laffen; Glaubwürdigkeit Sull. 1, 2: quantum de mea auctoritate deripuisset -.. Auctoritas ist ferner bas, was von einem auctor ausgeht, alfo, wenn auctor ber Urheber eines Rates ift, ein Sutachten, wenn er ber Bemahrsmann ift, ein Beugnis. Gutachten: Vat. 10, 24: in illo, inquam, augurato templo ac loco, quo auctoritatis exquirendae causa ceteri tribuni pl. principes civitatis producere consuerunt; Reugnis: Cael. 22, 55: ipsius iurati religionem auctoritatemque percipite, was balb nachher erflärt wird mit iure iurando devincta auctoritas. Du Mesn. 3. Flacc. 6, 15: psephismata non sententiis neque auctoritatibus declarata, Bolfs= beschlusse, die nicht burch ausbrückliche Meinungserklärung noch durch gewährleistende, die Echtheit ber Beschlüsse verbürgende Namen bezeugt sind; bei auctoritates hat man hier an die auctoritates praescriptae zu benfen.

## § 65.

3. Die Sub- und Objektiva in ber Bewegung ihrer Grundbedeutung und zugleich in Kraft verschiebener Genera Berbi.

#### Beispiel: religio.

Ob religio von religere, wovon religens bei Gell. 4, 9, 1 ex antiquo carmine ethalten ist, oder von relegere (Schöm. 3. Cic. ND. 2, 28, 72) oder von religare (Lact. Inst. div. 4, 28; Serv. ad Verg. A. 8, 349), daß auf älteres religere zurückgeführt werden könne, sich ableiten lasse, darüber mögen die Kundigen entscheiden. So viel ist jedoch aus dem Sprachgebrauche klar, daß religio

I. subjektive, als bem menschlichen Gemüt angehörig, die cura deorum vel rerum sacrarum, die fromme Scheu vor dem Heiligen ist, oft identisch mit Gewissen. Die Scheu wird a) im einzelnen Falle zum Gewissensbedenken, Skrupel u. dgl., z. B. Liv. 2, 36, 3: haud sane liber erat religione animus, von religiösen Bedenken, von r. Besorgnissen; 4, 31, 4: augures eam religionem exemere; oder zur Andacht, z. B.

Cic. Balb. 24, 55: sacra Cereris summa maiores nostri religione confici caerimoniaque voluerunt, den Ccres-Aultus wollten unfere Borfahren mit größter Undacht und Reierlichkeit begangen wissen; vgl. Vorr. 4, 39, 84; Anwandlung heiliger Scheu: 35, 78. Aber als beständige Gigenschaft gebacht ist religio b) bie Frömmigkeit (Verr. 4, 37, 77), ber fromme Sinn, bas religiofe Befühl, bie Fabigteit religios gn empfinden, ber Glaube; Verr. 4, 51, 114: medemini religioni sociorum, helft bem religiöfen Gefühl, bem frommen Glauben ber Bundesgenossen auf; Liv. 1, 18, 1: inclita iustitia religioque ea tempestate Numae Pompili erat; 5, 15, 6: vir haud intacti religione animi, ein für religiöse Gefühle nicht unempfänglicher Mann. Die Fähigkeit sich vor bem Beiligen gu fcheuen fann übergeben in Aberglauben; Cic-Sull. 27, 70: perversa atque impia religio. Liv. 4, 30, 9: animos multiplex religio et pleraque externa invasit. zieht sich die Schen auf ethische Verhältnisse, Pflichten u. bal., fo wird religio jur Gewiffenhaftigfeit; religio iudicum oft bei Cicero (Korniger, Wien. St. 9, 324); Liv. 5, 50, 7: iam ante in eo religio civitatis apparuerat; bas Gegenteil: nulla religio (§ 20, 1). Aber religio ist nicht nur eine Gesinnung, sondern auch ein Tun; daber die Bedeutung ber Gottesverehrung; Liv. 1, 31, 8: ira Iovis sollicitati prava roligiono, burch folche verkehrte, unrechte Verehrung gereizt ober versucht, baber auch in engerem Sinne die bes religiösen Brauchs. Steht nun ber Plural religiones, so bebeutet er entweber als Plur. concret. pro abstract. singulari die Religiosität, wie Cic. Dom. 54, 139: impurus atque impius hostis omnium religionum, ober bie Regungen, Außerungen und Betätigungen bes religiösen Sinnes, sei es bag biefer zu Aberglauben ausartet (Caes. b. G. 6, 37, 8; Liv. 25, 1, 11) ober nicht, religiöse Bebenklichkeiten, Gewissensstrupel: Varr. Sat. Mon. 36: non demunt animis curas ac religiones Persarum montes. Daber find religiones entweder bie religiofen Befinnungen, deren Inbegriff die religiöse Denkweise, die Konfession oder den (objektiven) Glauben ausmacht; 3. B. Font. 13, 30: ceterae gentes pro religionibus suis bella suscipiunt, istae contra omnium religiones; Lucr. 1, 931: artis religionum nodis animos exsolvere, vom Befenntniszwang befreien; ober bie religiösen Sanblungen, beren Inbegriff ber Rultus (Bötterbienst) ist; Caes. b. G. 6, 16, 1: natio est omnis (omnium

Solchif. a) Gallorum admodum dedita religionibus; Cic. ND. 2, 2, 5: religionum sanctitates (§ 47, 1); Verr. 4, 34, 75: iste sacrorum omnium et religionum hostis praedoque, ib. 35, 78; 41, 88; religiones instituere, einen Kultuß einführen Liv. 1, 32, 5; de religionibus senatum consulere, über religiöse Angelegenheiten 6, 1, 9; neglectis religionibus aut prave cultis 1, 32, 2; 3, 57, 7: colebanturque religiones pie magis quam magnifice; 5, 50, 1: Camillus, ut erat diligentissimus religionum cultor; 5, 51, 4: si nobis cum urbe simul positae traditaeque per manus religiones nullae essent. Tac. Ann. 1, 10 extr.: templum et caelestes religiones decernuntur (Augusto).

hiermit ift aber bie Bebeutung bes Wortes übergegangen in bas Bebiet II. bes Objektiven. Religio ift bemgemäß ber Gegenstand frommer Scheu, bas Heilige sowohl an sich als sofern es an anderen Objekten haftet. Und bies ist religio 1. allgemein; Liv. 2, 40, 3: in sacerdotibus tanta offusa oculis animoque religio, bas Beilige, bas in ben Berfonen ber Briefter seinem Auge und Gemute fo majestätisch entgegen trat. bas Beilige wird auch 2. speziell und zwar a) aftive gefaßt als bas religiös binbenbe, verpflichtenbe; Liv. 2, 32, 2: nullam scelere religionem exsolvi, keine religiofe Berpflichtung, kein heiliges Band werbe burch Berbrechen gelöst; 6, 1, 10: ut religione obstrictos haberent multitudinis animos, um die Maffe bes Bolks durch religiofe Banbe in ihrer Gewalt zu Daher roligio nicht selten eidliche Berpflichtung, Gib bedeutet; Cic. Sest. 1, 2: quos vi, manu, copiis delere non potuerunt, hos vestra auctoritate, vestra religione, vestris sententiis se oppressuros arbitrantur; vgl. Cael. 22, 54: socium vestrae religionis iurisque iurandi; Caes. b. c. 1, 67, 3: quod perterritus miles in civili dissensione timori magis quam religioni consulere consuerit, binbender Eid, Eidespflicht. b) Reutraliter bedeutet roligio den Charafter der Heiligkeit, den etwas hat, z. B. eine Person; Liv. 3, 55, 7: magistratus religione inviolatos facere (Bbb. D.); Cic. Rosc. Am. 24, 66: magnam possidet religionem paternus maternusque sanguis; ein Götterbilb Verr. 4, 35, 78; ober einen Ort Cic. Inv. 2, 1, 1: religio fani, wie Verr. 4, 44, 96; 4, 3, 5: religio sacrarii; ober ein Berhaltnis; Liv. 26, 48, 12: obstringere periurio sacramenti religionem, auf die Heiligkeit des Soldateneides einen Meineid laden (Wich,=Mt.).

c) Passive ist religio das, was für heilig geachtet wird, was ein Gegenstand frommer Berehrung ist, ein Heiligtum; Verg. Aen. 2, 151: quae religio aut quae machina belli? was ist das hölzerne Pferd für ein Heiligtum? Cic. Mil. 31, 85: religiones mehercule ipsae, quae illam beluam cadere viderunt, commosse se videntur, die Heiligtümer, heilige Stätten; Verr. 5, 72, 188. Daher ist religio sogar die heilige Wohnung der Götter; Rad. pord. 10, 30: ad deorum religionem et sanctimoniam demigrare.

Aber indem religio objektive bas bezeichnet, wovor man fich scheut, ifts auch eine Bebenken erregende Sache, b. i. bas Unbeilige, ber Frevel, ber Greuel, ber Fluch, ber an etwas haftet, dem hebräischen bin vergleichbar. Cic. Phil. 1, 6, 13: ut inexpiabiles religiones in rem publicam inducerentur, unfühnbare Religionsverletungen, Frevel; Att. 1, 14, 1: id autem erat de Clodiana religione ab senatu constitutum; es ift ber Religionsfrevel bes Clobius, b. i. feine Entheiligung ber sacra Bonae Deae gemeint; ND. 2, 4, 11: peccatum suum confiteri maluit quam haerere in re publica religionem, als daß ein Fluch am Staate haften bliebe; Liv. 7, 3, 9: perinde ac rei gerendae ac non solvendae religionis gratia creatus esset, um bes auf bem Staate laftenben Rluches willen: 45, 5, 8: liberaret religione templum; ber Mörber Evander nämlich hatte sich ins samothrakische Heiligtum geflüchtet; 29, 18, 1: exsolvere rem p. religione. Cic. Har. resp. 5, 11: sed primum expiabo religionem aedium mearum; Tusc. 1, 12, 27: violatas caerimonias sepulcorum inexpiabili religione sancire, die Berletung des Kultus ber Toten (§ 30, 2) mit unsühnbarem Fluche verponen; Liv. 10, 40, 11: in somet ipsum religionem recipit, nimmt ben Fluch auf fich felbft. So ists wohl auch in Ausbrücken, wie bei Liv. 6, 28, 6: contactus religione dies Alliensis, ber Tag, auf welchem ein Fluch ruht, wie dies religiosus z. B. Cic. Att. 9, 5, 2; vgl. Liv. 6, 1, 11; Gell. 4, 9, 5; ausführlich Wissowa, Hob. V 4, 376. Es leuchtet ein, wie hier weber mit devotio noch dirae proces u. bgl. auszukommen ware.

## § 66. Die gewöhnlich unbeachteten Propria.

Aber außer ben burch Bebeutungsfülle fich auszeichnenben Substantiven, in benen Ersagmittel für beutsche Ausbrude ge-

boten sind, gibt es noch fehr viele andere, welche beutsche Substantive, namentlich auch moderne Begriffe, ganz und ohne weiteres beden, ohne jeboch von ben angehenben Stiliften nach Gebühr beachtet zu werben. Wir meinen 3. B. concitatio popularis, bemagogische Umtriebe, Wühlerei, Heterei; Sest. 34, 74: ut omni concitatione populari defungerer, damit ich nichts mehr mit bemagogischen Umtrieben zu schaffen hatte (Liv. 22, 34, 2: (Varronem) plebi insectatione principum popularibusque artibus conciliatum, burch Demagogenfünste); ferner bas in ber neronischen Zeit bei Petronius (Sat. 113) und bem Philosophen Seneca (Ep. 85, 27) auftauchende captivitas, Befangenschaft, bas bei Tacitus im Sinn von Eroberung von Stäbten genommen wurde; f. Beraus g. Hist. 3, 70; Schmalz, Antib. v.; fodann im Gebiete ber Sprachfunde und Rhetorif tractatio verborum die (befondere) Bermenbung ber Wörter Cic. Or. part. 5, 17; consecutio verborum, die grammatisch richtige Aufeinanderfolge ber Wörter, axolovola, die Ronftruftion, welche eingehalten werben muß, 6, 18; series artis, ber innere Busammenhang ber Biffenschaft 39, 137; disiunctio (dielevyuévor der Stoifer), das Entweder-Ober (bie Alternative) im bisjunftiven Sat. Acad. 2, 30, 97; exceptio, bas Wenn und Aber (§ 54, 3); elatio, submissio, übers, Unterordnung (parium comparatio nec elationem habet nec submissionem Top. 18, 71); perspicuitas, Augenscheinlichkeit (Evidenz); es heißt von ihr: satis magnam habet vim, ut ipsa per sese ea, quae sint, nobis ita, ut sint, indicet Acad. 2, 14, 45; über ben rhetorischen Terminus evidentia, erágysia, Quintilian 4, 2, 63 und öfter; languor, eigentlich Mattigkeit, aber Legg. 1, 2, 6 von Schriftstellern in einem Ausammenhang gesagt, baß es mit Langweiligkeit übersett werden kann. So ist ferner (vgl. das horazische Quicquid corrigere est nefas) fas in fas est bie Möglich. keit; Dom. 43, 113: negabas (Catulus wird angeredet) fas esse duos consules esse in hac civitate inimicos rei publicao; man würde die Stelle gröblich migverstehen, wenn man fas hier für Recht nehmen wollte; Fam. 5, 12, 8: neque enim fas esse arbitror quicquam me rogantem abs te non impetrare; eine abschlägige Antwort bes Luccejus auf seine

<sup>\*) &</sup>quot;In die Alternative versett werden" ist in eum locum adduci, ut aut — aut Div. in Caoc. 2, 4; s. Richt.-Eberh. 3. St.

Bitte fieht Cicero nicht für ein fittliches Unrecht, sonbern für eine freundschaftliche Unmöglichkeit an (Bitschofsky, Atsch. f. öst. G. 1886, S. 422). Das Dasein bes Menschen gibt Cicero Off. 1, 7, 22 fo: ortus nostri partem patria vindicat, partem amici. Or. part. 2, 7: causae, causarum eventus, Urfachen und Birfungen (Ströbel, Zweibr. Progr. 1887, S. 35). Bon Ausbruden für Seelenzustande heben wir hervor securitas harmlofig teit nach ber Definition Tusc. 5, 14, 42, veritas Offenheit in veritas litterarum Att. 11, 14, 1, altitudo ingenii ober animi (βαθύτης) Berichloffenheit, verschlossene Haltung Off. 1, 25, 88; Att. 4, 6, 3; 5, 10, 3; 6, 1, 2; Or. part. 22, 77\*). Der befannte Sat ber Logit, daß zur Definition das genus proximum und die differentia specifica gehöre, lautet bei Cicero Or. part. 12, 41: definitio genere declaratur et proprietate quadam. Es ware leicht, mit folden Ausbrucken ganze Bogen zu füllen; aber wir würben bamit über bas Bebiet ber Stiliftit hinausgehen und ben Legifographen ins Umt greifen. Auch hatte eine folche Sammlung in fich felber tein wiffenschaftliches Mag und feine Begrenzung. Man geftatte uns baber jum Erfat für ein Berzeichnis einige an sich allerdings triviale, aber aus langer Erfahrung geschöpfte und praktisch anwendbare Bemerkungen methodologischer Art.

Es will uns bedünken, als herrsche in den Schulen eine falsche Borstellung von der Zahl der vorhandenen und versügsdaren Propria oder beckenden Ausdrücke. Die große Armut der lat. Sprache an Substantiven, welche den deutschen unmittelbar entsprechen, wird für zu groß erachtet. Man greift zu bald nach Ersaymitteln und es ist die Gewohnheit abgekommen sich um Propria zu bemühen. Diesem Übelstand müssen wir Lehrer abzuhelsen suchen. Dies kann erstlich im Unterrichte geschehen. Der Lehrer kann jedes Spezisitum, das sich während der Lekstüre für einen deutschen Ausdruck darbietet, der wie kaum oder gar nicht übersetzbar aussieht, als ein wahres kommon behandeln; er kann Gelegenheit nehmen, jeden glücklichen Fund, den er bei seinen Privatstudien gemacht hat, den Schülern mitzuteilen; er wird dies mit aufrichtiger Freude tun, wenn er den hohen Wert des trefsenden, schlagenden Wortes, des vollkommen ents

<sup>\*)</sup> Fabri z. Sall. Iug. 95, 3; Döb. u. Her. z. Tac. Hist. 4, 86; Oreni u. Nipperd. z. Ann. 3, 44; Boot z. Cic. Att. 4, 6, 3; Müller Off. S. 55, 14.

sprechenden Ausbrucks für ben Bebanken, ber biesem erft mahrhaftes Dasein gibt, gehörig zu würdigen versteht. Er scheue sich insbesondere nicht, förmlich Jagd zu machen auf Ausdrücke, welche wie Germanismen klingen, ohne es zu fein; benn bei folden Schülern, die ichon etwas gelernt haben, herricht die Borftellung von bem Unterschiede beiber Sprachen übermäkia vor und bedarf eines Gegengewichts. Durch ben Wert nun, welchen ber Lehrer auf die Entbedung folcher Ausbrucke legt. wird bann auch ber Schüler angeregt werben, sich um bergleichen felbständig zu bemühen. Sier bringen ihm gute Ubersettungen, welche eben so treu als beutsch sind, einen unschätzbaren Borteil. Man leite bie Lernenben, fo balb fie bie Elemente hinter fich haben, gefliffentlich an, fich aus einer folchen Übersetung die unmittelbar tongruenten Ausbrücke fleißig und forschbegierig zu erzerpieren; es ift bies ein hochst fruchtbares Selbststudium für ein Alter, bas zu produktiven Bestrebungen noch nicht gereizt werben barf. Man wird uns vielleicht entgegnen, auf biefe Beife richte ber Lehrer zu geifttotenber Phrasenklauberei ab. Wir erwidern, daß imgrunde felbst bieser eine dunkle Borstellung von hobem Werte bes Wortes, ein Gefühl ber Notwendigkeit zugrunde liegt, im Schüler ben Sinn für das Wort zu wecken, ein Sinn, auf welchem die Freude an den flaffischen Studien nicht gum geringsten Teile beruht. Daß aber die Luft am Ausbrucke nicht zur einseitigen Spielerei mit Phrasen ausarte, bafür hat ja ber ganze übrige Unterricht zu sorgen, ber wahrlich schlecht genug bestellt fein mußte, wenn er nicht aller Ginfeitigfeit auf biefem Bebiete vorzubeugen imftande mare.

#### § 67. Anwendung der bisherigen Theorie in Proben.

Indem wir von der Anwendbarkeit unserer Theorie in schwierigen Fällen einige Proben geben, beabsichtigen wir zu zeigen, in welcher Weise die Stilistik noch immer felbst den vollständigsten deutschs-lateinischen Wörterbüchern, denen jedoch deszwegen durchaus kein Borwurf gemacht werden soll, zu Hilfe kommen kann und muß. Zuvörderst aber bemerken wir, daß es gerade für diejenigen Ausdrücke, welche dem Anfänger die meiste Not machen, naturgemäß eine Menge von Ersaymitteln gibt. Denn die Sprache ist genötigt und berechtigt vielerlei

Wendungen zu versuchen, wenn ihr für einen Ausdruck das entsprechende beckende Wort fehlt.

### 1. Berhaltnis. Berhaltniffe.

Rraft (beutsch.-lat. Ler.) gibt an: die Substantiva ratio. relatio, coniunctio, necessitudo, condicio, status, causa (3. B. Senec. Benef. 6, 3, 2: in depositi causa sunt, sie stehen im Berhältnis eines Depositums), tempus, locus, partes, res, portio, die Praposition pro und einige abjettivische und Berbalausbrüde, 3. B. omnia in Themistocle et Coriolano paria fuerunt, coniuncte vivere cum aliquo, nihil pertinere ad aliquid, nihil mihi commune est cum aliquo, und mehr wird einem Legiton taum zugemutet werben tonnen\*). Dennoch befist ber Lateiner für ben genannten Begriff weit mehr Erfatmittel, welche fich aus ben von uns aufgestellten Grunbfagen ergeben, indem sie ihrer inneren Kraft nach in gewiffen Gigentümlichfeiten ber Sprache liegen. In biefem Sinne tragen wir nach vetustas, das alte Berhältnis (§ 45, 1), Cic. Flacc. 2, 5, Planc. 40, 95; Fam. 11, 16, 2; novitates neue Berhaltnisse § 47, 1. Häusliche, politische Berhältnisse, domestica, popularia nach § 50, 1, § 2, 2. Bgl. ferner mit § 43, b Liv. 1, 34, 4: mulier, quae haud facile iis, in quibus nata erat, humiliora sineret ea, quo (§ 85, 1) innupsisset, eine Frau, welche es nicht über sich gewann, die Berhaltuiffe, in welche fie hineingeheiratet hatte, benjenigen untergeordnet gu sehen, in welchen sie geboren war. Cic. Fin. 1, 21, 72: vivendi ars tanta tamque operosa et perinde fructuosa, die fo wichtige und fo muhfame und in gleichem Berhaltniffe fruchtbare Kunst; vgl. § 51. Fin. 3, 20, 67: quo modo hominum inter homines iuris esse vincula putant, sic homini nihil iuris esse cum bestiis, so besteht nach ihrer Unficht fein Rechtsverhältnis amischen Menschen und Tieren; ND. 1, 41, 116; vgl. § 48, 1; Müll. Off. S. 191, 4. Das obige von Kraft gegebene omnia - paria findet feine Begründung in § 50, 1; vgl. Liv. 1, 34, 12: per omnia expertus, in allen Berhältniffen erprobt; 30, 5, 1: omnia hostium, alle Berhältnisse bes Feinbes; § 24, 1.

<sup>\*)</sup> Einen hohen Grad von Bollftandigleit zeigt das beutich-lat. Borterbuch von Georges in letter Auflage, worin die in den früheren Auflagen ber Stillftit gegebenen Anregungen verwertet find.

#### 2. Beift.

Bon Schwierigkeit ift biefer Ausbruck nur, wenn er uneigentlich gebraucht, b. h. entweder auf unpersönliche Dinge übertragen ober von Berfonen in bem Sinne gebraucht wirb, daß er nicht innerhalb bes Individuums eingeschloffen, sondern außerhalb besselben in seiner Wirtsamkeit gebacht wird. "Aus ben Schriften ber Briechen läßt fich ber Beift ber Beredsamteit jedes Zeitalters erfennen"; Cic. Or. 2, 22, 92: ex Graecorum scriptis, cuiusque aetatis quae dicendi ratio voluntasque fuerit, intellegi potest; 2, 23, 94: naturis different, voluntate similes sunt et inter sese et magistri. Eine dem Sinn und Beift bes Befetes unangemeffene Berteibigung: defensio seiuncta a voluntate ac sententia legis Verr. 3, 84, 193; Caec. 18, 50: cum voluntas et consilium et sententia interdicti intellegatur; Cluent. 53, 146: mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus; Dom. 26, 69: eodemque consilio Bibuli senatus sententiam secutus est, und im nämlichen Sinn und Beist hat sich ber Senat ber Ansicht bes B. angeschlossen. Or. 1, 44, 196: patriae nobis mens, mos, disciplina nota esse debet; Liv. 24, 4, 5: precatus est moriens, ut iuvenem suis potissimum vestigiis insistere vellent et disciplinae, in qua eductus esset, Beift, in welchem er großgezogen ware. Man sieht, wie bei biefen Musbruden alles auf die § 35 erorterte Berlegung bes Begriffs in die ihn bilbenden Mertmale hinausläuft; Beift ift bas AUgemeine, bas fich in Intelligeng und Gemut, in Ginn, Bebeutung und Tendenz auseinander legt. Wenn aber ausgebrudt werben foll : es ift gestern im Senate nicht so orbentlich heraegangen, als ber Beift beiner bisherigen Amtsführung forberte, und Cicero fagt hiefur Phil. 8, 1, 1: quam postulabat institutum consulatus tui, so ist hier nach § 17 statt bes Subjektiven etwas Objektives geset; Quinct. 17, 56: si vult virorum bonorum instituto vivere, multa oportet discat et dediscat: Pural Verr. 5, 4, 8: his institutis provinciae, bei diesem Beift ber Provinzialverwaltung (Salm); Acad. 2, 5, 13: eorum se instituta sequi dicunt, fie erflären im Beifte dieser Männer zu verfahren. Und wenn Schiller im dreißigjährigen Kriege sagt: "ber Geist Gustav Abolphs führt aufs neue seine siegreichen Schaaren" (Ubb. Heft III nr. 51, 9), so fann bies nach § 12, 1 gegeben werden: mortui regis consilia

de integro regendis victricibus legionibus intererant: val. Liv. 10, 39, 7. Sanz so steht mores für Geist; benn hi mores ist offenbar der (herrschende) Zeitgelst nach § 12, 1, Cic. Div. 2, 2, 4: his moribus atque temporibus, quibus ita prolapsa est iuventus, ut omnium opibus refrenanda atque coercenda sit; Fam 2, 5, 2: miseris temporibus ac perditis moribus; Tac. Dial. 41; minor oratorum honos inter bonos mores, wenn ein guter sittlicher Beift herrscht. Auch gehört hierher ratio atque inclinatio temporum, Beitströmung, Beitbewußtsein, bei Cic. Verr. 5, 69, 177; vgl. Balb. 26, 58; Dom. 18, 46; Planc. 39, 94; Fin. 5, 4, 11; Fam 6, 6, 8. Demnach ist "Menzels Rritit bes mobernen Beitbewußtseins" Menzelii de ratione atque inclinatione horum temporum iudicium. Ferner saeculum; Balb. 6, 15: est enim haec saeculi quaedam macula atque labes, virtuti invidere; ber Rebner T. Labienus polemifierte gegen saeculi vitia egregia, Senec. Controv. 10, 4, 9. Liv. 26, 22, 15: parentium hoc saeculo vilis levisque apud liberos auctoritas; Tac. Germ. c. 19: nec corrumpere et corrumpi saeculum (Tagesmode, Zeitton) vocatur; Schmalz, Antib. v. genius. Schon Terent. Ad. 3, 2, 6: hocine saeclum! o scelera, o genera sacrilega; vgl. Plaut. Trin. 2, 2, 7 sqq.\*). Uber die pluralische Berwendung (saecula) in diesem Sinne S. Nettleship, Arch. 4, 598. Nicht minder gehört artes hierher; Liv. 7, 33, 3: quibus artibus petierat magistratus, iisdem gerebat, er verwaltete die Amter in bemselben Beiste, ben er bei ber Bewerbung an ben Tag gelegt hatte; vgl. Sall. Iug. 85, 1. — Ausbrücklich muß vor dem Migbrauch von indoles gewarnt werden, welches wenigstens bei Cicero nur bie entwicklungsfähige Anlage (Begabung, hauptsächlich die moralische) einer Berson bebeutet; Cic. Cael. 17, 39: hoc robore animi atque hac indole virtutis; Verr. 3, 68, 160: fac fuisse in eo C. Laeli aut M. Catonis materiem atque indolem, bas Beug (ber Stoff) und die Anlage zu einem Cato; Lehmann, Quaest. Tull. I 103; BBb.=M. 3. Liv. 1, 23, 10. Alber ber Beift eines Schriftstellers, einer bereits ausgebilbeten Sprache ist niemals indoles; Quintil. 12, 6, 3: si qua dicta sunt iuveniliter, pro indole accipiuntur; vgl. Cic. Or. 30, 108.

<sup>\*)</sup> In ber Sprace ber Kirche ist saeculum = alor, biese West; Paul. Rom. 12, 2: καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, nolite conformari huic saeculo; C.B. de Rossi, Bullettino di archeologia e storia Dalmata 1892 S. 11 s.

#### 3. Rudficht, Begiebung.

Die früheren Lexikographen hoben in ben beiben Artikeln einen ber gebräuchlichsten Ausbrücke nicht genug bervor, sondern begnügten fich mit einer beiläufigen und unvollständigen Erwähnung. Wir meinen genus, wenn ce für Rücksicht eintritt im Sinne von Art ober Rategorie; g. B. er ift in jeder Art, b. i. in jeder Rudficht ein trefflicher Mann. Denn Cicero fagt nicht bloß in omni genere und zwar sehr oft, z. B. Or. 2, 1, 4; 3, 2, 8; Rep. 2, 20, 35; Tusc. 1, 1, 2; 2, 27, 65; Dom. 45, 116; sondern auch in isto genere, in jener Rücksicht Dom. 6, 14; Or. 3, 7, 25: oculis colliguatur paene innumerabiles voluptates, quae nos ita capiunt, ut unum sensum dissimili genere delectent, in ben verschiebenartigften Beziehungen; 3, 42, 168: quocunque modo (aliquid) non ut dictum est, in eo genere intellegitur, sed ut sensum est, in allen Fällen, wo ein Wort nicht genommen wird in ber Beziehung, in ber es ausgesprochen, sonbern in ber es gebacht ift\*). Cicero fagt ferner nicht bloß multis locis, in vielfacher H., pluribus locis, in mehr als einer hinficht Fin. 1, 5, 16 (§ 8, 6 Anm., Nipp.= Lup. 3. Nep. Dat. 1, 1), sondern auch Cat. 4, 10, 22: quamquam est uno loco condicio melior externae victoriae quam domesticae; nicht bloß ab ober ex omni parte, sondern audy Sest. 9, 21: alter multos plane in omnes partes fefellit; Off. 1, 3, 7: praeceptis, quibus in omnes partes usus vitae conformari potest; Tusc. 1, 11, 24: non sentientis autem nihil est ullam in partem quod intersit; Verr. 5, 3, 7: neque ego ullam in partem disputo; enblich nicht bloß, wie Vatin. 7, 17: omnium facile omnibus rebus infimus, sondern er braucht res für Rücksicht in noch anderen Wendungen, f. § 8, 6; Caes. b. G. 6, 32, 5: hunc cum reliquis rebus locum probarat, tum -, und Liv. 37, 15, 7: in duas magnas res id usui fore, bies werbe in zwei wichtigen Beziehungen von Rugen fein. Alle diefe Ausbrucke erklären fich nach §§ 17 u. 19 aus ber Bertauschung bes subjektiven Begriffes Rudficht ober ber relativen Beziehung mit ben entsprechenden objektiven oder absoluten Wechselbegriffen. Dian

<sup>\*)</sup> In der Bolfssprache bekam der Abl. gonoro, mit einem Abjektiv oder Pronomen verbunden, geradezu die Bed. v. rationo oder modo; Rönsch, Itala u. Vulgata S. 314; Thielm., Ph. Rhsch. 2, 817.

beachte aber auch nach § 50, 2 folgende Wendung Cic. Or. 3, 60, 224: vox primum est optanda nobis, deinde, quaecunque erit, ea tuenda. De quo illud iam nihil ad hoc praecipiendi genus, quem ad modum voci serviatur; Sest. 20, 45: de quo te, te, inquam, patria, testor, in dieser Beziehung.

# § 68. Schlußbemerkung.

Wenn wir dieses Rapitel mit ber Bemerkung eingeleitet haben, daß die lat. Sprache sich von der deutschen vornehmlich burch ihren Mangel an Substantiven unterscheidet, so dürfen wir am Schluffe besfelben nicht unerwähnt laffen, bag ber Lateiner zuweilen alles aufbietet, um diesem Mangel zu troten, und seine Sprache zu substantivischen Leistungen man möchte fast fagen forciert. Dies geschieht besonbers bei Definiti onen (f. oben S. 236) und Aufgählungen, wenn man die einmal begonnene Rebeweise nicht aufgeben will. Dann konnen bie Substantive sogar ungewöhnliche Rektionskraft bekommen und in gewagte Berbindungen gebracht werben. Att. 9, 5, 1: sunt ista quidem, quae disputas, difficillima: iter ad superum, navigatio infero, discessus Arpinum, ne hunc fugisse, mansio Formiis, ne obtulisse nos gratulationi videamur. Unb bamit man nicht glaube, daß bergleichen nur im familiaren Stile bei ben Untifen zuläffig sei, so lese man g. B. Plat. Rep. p. 532 B und Cic. Or. 3, c. 53 und 55, wo er die verschiedenen Redefiguren in lauter Substantiven, zuweilen mit ben fühnsten Fügungen, aufzählt. Wir entnehmen nur aus 53, 202: et commoratio una in re permultum movet et illustris explanatio rerumque, quasi gerantur, sub aspectum paene subiectio —, et huic contraria saepe percursio est et plus ad intellegendum quam dixeris significatio et distincte concisa brevitas et extenuatio et huic adiuncta illusio a praeceptis Caesaris non abhorrens; Quintil. 9, 2, 3; vgl. auch Or. 54, 206. 207\*). Wenn nun gleich uns Deutschen, wenn wir Latein schreiben, feine Bageftude zustehen, welche ber Natur ber Sprache Bewalt antun, fo muffen wir doch aus biefen und ahnlichen Stellen entnehmen, baß die lat. Rebe die Substantive nicht zu meiden, daß sie vielmehr ihrem Mangel an folchen zu begegnen fucht, und uns

<sup>\*)</sup> Andere Beispiele bei Rorben, Do Minuci Felicis astate et genere dicendi, Greismald 1897 S. 24.

beshalb hüten vor dem Fehler ber Neueren, welche ihren Stil ber Substantive auch ohne Not entbehren lassen und baburch bie Kraft ber Rebe brechen und die Darstellung entnerven.

# Zweites Rapitel.

# Verhältnis der deutschen und lateinischen Adjektiva.

§ 69. Sachverhältnis.

Da die sprachbildende Tätigkeit des Menschengeistes sich mehr in Ausprägung neuer Begriffe fund gibt, als fie Beranlaffung bat früher unbefannte Gigenschaften ber Dinge mit neuen Bortern gu bezeichnen, fo ift ber Unterschied beutschen Reichtums und lat. Armut im Bebiete ber Abjeftive notwendig weit geringer als bei ben Substantiven. liegt es teils in der logischen Schärfe des Lateinischen, welches sowohl. ben Gehalt und bas Bewicht bes Abjektive als auch bie Vereinbarkeit besfelben mit bem jeweiligen Snbstantiv scharf ins Auge faßt, teils in der Rompositionefahigfeit bes Deutschen. teils in beffen Reichtum an überall anfügbaren Ableitungs. filben, teils in der Ausbildung des philosophischen Redegebrauchs, daß der angehende Stilist auch einer Nachweisung ber Fundftatten lateinischer Abjektive bedarf. Es muß ihm, wie bei ben Substantiven, gezeigt werden, a) woher fehlende Abjeftive genommen, b) welche Abjektive als entbehrlich weggelassen, c) wie bie vorhandenen lat. Abjektive zum Erfat ber schwierigen beutschen fachgemäß verwendet werden fonnen. Saben wir auf diese Beife bie Abjektive hinfichtlich ihrer Bedeutung betrachtet, fo werfen wir einige Blide auf die Lehre von ber funtattifchen Berbindung berfelben mit Substantiven.

# A. Berbeischaffung ber unentbehrlichen Abjettiva.

I. Durch Bertauschung.

§ 70.

1. Diese findet sich erstlich im Gebiete ber Abjektive von temporaler Bebeutung. Wie nämlich ber Lateiner für jett,

heute, morgen eine boppelte Reihe von Abverbien hat, um bie Ausbrude wirklicher Gegenwart nicht verwenden zu muffen für bas, mas jest, heute, morgen in ber Bergangenheit mar, so besitt er auch für Abjektive, welche ber Deutsche in beiben Beiten zugleich braucht, je nach ber wahren Beit unterschiebene. Der morgenbe Tag heißt in einer Erzählung ber Bergangenheit nicht crastinus, sondern posterus, insequens dies (lux proxima bei Curt. 4, 2, 21); höchstens kann crastinus in einer oratio obliqua aus ber recta beibehalten werben, wie bei Liv. 30, 32, 2: Roma an Carthago iura gentibus daret, ante crastinam noctem scituros; Suet. Dom. 16: cum oblatos tuberes servari iussisset in crastinum. Aber was von crastinus, gilt aud, von hesternus, statt bessen pristinus\*) steht, wenn nicht von ber wirklichen Begenwart an gurudgerechnet wird; Held z. Caes. b. c. 1, 74, 7: magnumque fructum suae pristinae lenitatis omnium iudicio Caesar ferebat, b. G. 4, 14, 3: diei pristini perfidia, die Treulosigkeit bes gestrigen Tages. Bei Cic. Cat. 2, 3, 6 steht pristinus auch für bas Geftern ber wirklichen Gegenwart. Bgl. auch Knofe, über hic und nunc in der Or. obl., Bernburg 1881; Schmalz, Antib. v. nunc mit Litt.; Hob. II 2, 444.

2. Zweitens spielen im Gebiete der Vertauschung magnus und multus samt den verwandten Begriffen, teilweise in unverkennbarer Nachahmung des griechischen Sprachgebrauchs von  $\mu \dot{e} \gamma a_S$  und  $\pi o \lambda \dot{v}_S$ , eine bedeutende Rolle. Viel Geld heißt magna pecunia, soviel G. tanta pecunia, seltener tantum pecuniae (Popp, Act. Sem. Erl. III 284); große Geldssummen magnae pecuniae Pomp. 7, 18, dagegen multae pecuniae viele verschiedene Geldposten Verr. 5, 19, 48, oder viele einzelne Vermögenskompleze verschiedener Erblasser Phil. 2, 16, 41; viele Schulden magnum aes alienum; so viele Sch. tantum aes alienum Cat. 2, 8, 20\*\*). Viele, zahlreiche Truppen sind magnae copiae, nicht multae, wenig Truppen exiguae, nicht paucae; Held z. Caes. b. c. 3, 103, 2. Gine schwere

<sup>\*)</sup> pridianus in ber Raiserzett: Plin. NH. 28, 248 pridiana balinea, Suet. Tib. 34 pridiana obsonia, Vitell. 13; vgl. Liv. 24, 39, 2: quae pridie dixisset, seine gestrigen Außerungen.

<sup>\*\*)</sup> Heumann, Bereinzelte Beiträge zur Kenntnis der mustergiltigen lat. Prosa, Dillingen 1852 S. 21; Schmalz, Antib. v. multus; über grandis pecunia Landgr. Rosc. S. 332.

Rrantheit ist magnus morbus (bei Celfus), ein schwerer Rrieg magnum bellum, daher synonym Mithridaticum bellum magnum atque difficile Cic. Arch. 9, 21, magna et gravia bella Pomp. 2, 6 neben bellum grave et periculosum ibid. 4; ein schweres, leichtes Opfer bringen heißt magnam, parvam iacturam facere; both fagt Curt. 4, 14, 17: semper gravior in paucitate iactura est, Plin. Ep. 1, 12, 1: iacturam gravissimam feci, wozu als Gegenbild Claud. Laud. Stil. 1, 298: levis haec iactura; Cic. Tusc. 3, 6, 12: istuc nihil dolere non sine magna mercede (ἄνευ μεγάλων μισθῶν) contingit, nicht ohne daß man schweres Lehrgeld zahlt; Dom. 11, 29: data merces est erroris mei magna, so muste ich benn ein teures Lehrgeld für meinen Irrtum geben; vgl. Senec. Tranq. 11, 3; aber Liv. 39, 55, 3: debuisse gravem temeritatis mercedem statui. Ilm von magnis itineribus, in ftarten, forcierten Marichen, ju fcmeigen, verweifen wir auf Caes. b. G. 7, 48, 1: magno cursu (mit Hofchtl. β, nicht concursu) eo contenderunt, in eiligem Lauf. Mit lauter, ftarfer, erhobener Stimme magna voce Cic. Fam. 5, 2, 7, summa voce Or. 1, 61, 261; maiore voce Curt. 8, 1, 30; vgl. cum magnis fletibus questibusque Liv. 22, 61, 3; Caes. b. G. 1, 32, 3: magno fletu. Gine tiefe Trauer ist magnus squalor, maeror (§ 45 a. E.). Wenn Cic. Fam. 15, 2, 3 fagt: tempus eius tridui, quod in iis castris morabar, in magno officio et necessario mihi ponendum putavi, so fühlt man, daß im Deutschen hier nicht von einer großen sondern wichtigen Pflicht die Rede ift; Fin. 2, 31, 99: summa officia, heilige Pflichten. Mayor 3. ND. 2, 29, 73: proximum est, ut doceam deorum providentia mundum administrari; magnus sane locus est, ein wichtiger Buntt; Siese 3. Divin. 2, 1, 3: magnus locus philosophiaeque proprius; magna quaestio est, eine wichtige, schwierige Frage Tusc. 1, 11, 23, Fin. 2, 11, 34 u. oft. Ebenso μέγα ερώτημα, Beind. 3. Plat. Euthyd. p. 275 D. Maxima tempora = μέγιστοι καισοί, fritische Lage Logg. 3, 19, 42; Ruhnken 3. Rutil. Lup. S. 18; Fabri 3. Sall. Cat. 20, 3\*). Bei Caes. b. c. 3, 14, 3 ift magnus casus nicht etwa ein wichtiger

<sup>\*)</sup> Magna adulteria Tac. Hist. 1, 2 find auffallende, Auffehen erregende Chebrüche; f. Heraus; Joh. Müller, Beitr. z. Kr. u. Erkl. d. Tac. I 13.

sondern ein reiner "ganz besonderer" Zufall, "ein in recht hohem Grade zufälliger Umstand"; über maior, maxima occasio Schmalz, Antib. II 177 u. Sall. Cat. 43, 3. Cic. Balb. 11, 27 ift magna potestas vollfommene Befugnis. Während wir reben von einem ichlagenben Reugnis ober Beweis, einer bringenden Bitte, einem bringenben Berbachtsgrund, fagt ber Lateiner testimonium magnum Fin. 2, 31, 99, magno argumento est (μέγα τεκμήριον, 3. 33. Aristoph. Nub. 368) Phil. 2, 16, 40; ND. 1, 1, 1; dederas documenta maxima Mil. 8, 22, Sall. Cat. 9, 4; magnae suspiciones Cic. Att. 11, 16, 1, auch tanta voluntas, ein fo bringenber Wunsch Cluent. 15, 43\*). Unter maximum iudicium versteht Cic. Marc. 1, 3 ein hochwichtiges, viel sagendes Urteil, ebenso Pomp. 16, 46; vgl. ib. 15, 43; tanta iudicia, ein fo bedeutsames Urteil; unter magna ratio Planc. 1, 2 einen triftigen Beweggrund; Schmalz 3. Sall. Cat. 51, 41: hanc causam, quo minus novum consilium capiamus, in primis magnam puto. Aud, bie Wendung Cic. Fam. 11, 16, 2 ift nicht unwichtig: magna vetustas, magna consuetudo intercedit; wir sagen: ein sehr altes Berhältnis (§ 67, 1), ein genauer Umgang (lebenbiger Bertehr) findet statt zwischen und. hierher gehört auch tanta hieme, bei so tiefem Winter Fam. 16, 12, 6; ferner Off. 2, 21, 75: ut avaritiae pellatur etiam minima suspicio, auch ber leiseste Berbacht, wie wir wenigstens fagen konnen. Anderes geben Wölffl. 3. Liv. 21, 43, 3; Schmalz, Antib. II 45.

Dagegen, wenn Gelchrsamkeit gegeben wird mit litterae, heißt große Gelehrsamkeit sehr natürlich multae litterae, nicht magnae Cat. m. 4, 12. Ferner liegt uns multa nox für tiefe Nacht; Plaut. Cistell. 1, 3, 11; Cic. Sest. 35, 75; Cat. m. 14, 46; Hoffa zu Q. fr. 2, 9, 2; Caes. b. G. 3, 26, 6; 7, 28, 6; Drak. z. Liv. 5, 26, 6; 35, 4, 5; Tac. Hist. 3, 77; Mayor z. Plin. Ep. 3, 5, 8; Classen z. Thuc. 8, 101,

<sup>\*)</sup> Benn Cicero Att. 11, 15, 2 screibt: Quintus non modo non cum magna prece ad me, sed acerbissime (= acerbissimum in modum) scripsit, filius vero mirifico odio, so ist jener Abl. Sing. auß seiner Umgebung ebenso erklärlich, als Inv. 1, 16, 22: si prece et observatione humili ac supplici utemur. — Über multa prece Hor. Ep. 1, 13, 18 und omnibus precibus orare Landgr. Act. Sem. Erl. II 28 u. z. Cic. Sull. Anh. S. 71.

3: ἔτι πολλῆς νυκτός. Cic. Att. 5, 4, 1: multo mane; über multa lux Mütell z. Curt. S. 330; Caes. b. G. 1, 22, 4: multo denique die, endlich erft am hohen Tage, als es schon hoch am Tage war; Heraus 3. Tac. Hist. 2, 44: multo adhuc die; Bb. M. z. Liv. 3, 60, 8: postquam multa iam dies erat. Multa pax fteht für tiefer Friede; Tac. Hist. 1, 77 u. 3, 71: ut in multa pace, 4, 35: velut multa pace; bagegen summa in pace (Gegens.: in bello ipso) hat Cicero Verr. 2, 66, 159\*); Lucr. 2, 646: omnis divom natura immortali aevo summa cum pace fruatur (necesse est); Cic. Verr. 4, 40, 86: erat hiems summa, tieffter Winter; diesem entsprechend ist aestas summa 5, 31, 80 Hochsommer. Att. 13, 19, 2: multus sermo ad multum diem, langes Gespräch; in multo sermone 9, Alexander fagt bei Curt. 9, 6, 22: ea stirpe sum genitus, ut multam prius quam longam vitam debeam optare, und meint, wie Zumpt bemerkt, ein reiches (inhaltreiches) Leben; s. Lahmeyer z. Cic. Cat. m. 3, 9. Homo multus in aliqua re ist nach Borgang ber Komifer (f. Brig &. Plant. Men. 2, 2, 41) bei Cicero ein Schmäger ober ein fich weitläufig ausbrudenber Mensch; Or. 2, 4, 17; 2, 87, 358: ne in re nota et pervulgata multus et insolens sim; Acad. 2, 6, 17: Antipatrum Stoicum, qui multus in eo fuisset, reprehendebant; Off. 2, 16, 56: est enim (Theophrastus) multus in laudanda magnificentia, breit, weitschweifig; Mayor z. ND. 2, 46, 119; vgl. auch Landgrafs Litt.angaben im Anhang z. Cic. Planc. S. 122; Planc. 34, 83: saneque in eo creber fuisti, unb bie Ausleger zu Hor. Sat. 1, 7, 28. Noch manches biefer Art bieten die Lexifa. Nur führen wir noch aus Sallust an, daß

<sup>\*)</sup> Nach Analogie bes auf die alten Dichter zurückgehenden vergilischen alta quies Aen. 6, 520 und sopor altus 8, 26; somnus altus Hor. Sat. 2, 1, 8, Liv. 7, 35, 11 (dagegen Cic. Rep. 6, 10, 10: me artior quam soledat somnus complexus est, ein ungewöhnslich tieser Schlas) sagten die Dichter der Raiserzeit auch alta pax; z. B. Lucan. Phars. 1, 249: pax alta per omnes et tranquilla quies populos; Senec. Ag. 596; Troad. 327; Claudian. de laud. Stil. II 287: et Ianum pax alta ligat; Döring z. Plin. Ep. 2, 1, 4: annum tertium et octogesimum excessit in altissima tranquillitate; ader Senec. Marc. 19, 6: excepit illum magna et aeterna pax. Anderes dei Schmalz, Antid. I 139, Georges in Burs.-M. Jahresd. 48, 27. Bgl. auch Verg. Aen. 1, 209 altus dolor.

multus teile für eifrig, heftig, mit Energie verfahrend, fteht, 3. B. Ing. 84, 1: multus atque ferox instare (Κλέων πολύς ενέκειτο λέγων Thuc. 4, 22; Dem. Cor. § 199: πολύς τοῖς συμβεβηκόσιν ἔγκειται; Aristoph. Equ. 760; Stein z. Hdt. 1, 98; 9, 91; Harry, University of Cincinnati, Bulletin 1902 nr. 15), teils für fleißig, 3. B. 96, 2: in operibus, in agmine atque ad vigilias multus adesse, er fand fich fleisig bei ben Schanzarbeiten, bei ben einzelnen Truppenabteilungen auf bem Marsche und bei ben Wachposten ein. Uber ben attributiven Singulargebrauch von plurimus Landgr. Rosc. Rum präbikativen Sprachgebrauch val. Ovid. **E**. 218. 219. Met. 11, 140: fonti, qua plurimus exit, subde caput; 8, 582; 9, 624; 4, 53: sol plurimus est, glüht am stärksten; Quintil. 12, 2, 27. Über multus überhaupt Schmalz, Antib. II 101. 102; Miodonsti, Anonym. adv. aleatores p. 56; Sonny, Erflärung von Catull. 112 multus homo est Naso, Arch. 11. 132. Für nimius vgl. Sall. Hist. IV frg. 73: impotens et nimius animi est; Quintil. 12, 10, 12: in repetitionibus nimius, bas Mag überschreitend, Plin. Pan. 3: non tam vereor, ne me in laudibus suis parcum quam ne nimium putet; Beraus 3. Tac. Hist. 4, 23.

3. Enblich gibt es auch fonft ber Abjektiva nicht wenige, in beren Anwendung bie beiben Sprachen auseinandergehen. Wir sagen die fühnsten Erwartungen, Cic. Lael. 3, 11: summam spem civium superavit; ferner erwähnen wir das tief noch einmal in Berbindung mit Gelehrsamkeit, Bildung, Einsicht und ähnlichen Begriffen; für bas oft falfch gebrauchte profundus (§ 72, 2) fagt Cic. Fin. 1, 1, 1: summis ingeniis exquisitaque doctrina philosophi; Fam. 15, 21, 4: multae erant et reconditae litterae; 3, 10, 9: interiores litterae; ND. 3, 16, 42: qui interiores scrutantur et reconditas litteras, Wiffenschaften, welche tiefe Forschung verlangen; Legg. 1, 5, 17: non a praetoris edicto neque a duodecim tabulis, sed penitus ex intima philosophia (aus ben Tiefen ber Ph.) hauriendam iuris disciplinam putas; Acad. 1, 2, 8. Tiefe Leidenschaftlichkeit affectus concitatissimi Quintil. 6, 2, 8. 9; übb. Beft II nro. 59, 29. Ginen tieferen politischen Blid haben heißt Cic. Pomp. 22, 64 plus in re publica videre; vgl. Phil. 2, 15, 39: cum me vidisse plus fateretur; Senff. 2. 2. 3. Lael. 26, 99: ut is, qui illusus sit, plus vidisse videatur. Jenes interior steht Off. 3, 17, 69 bei societas für enger

im Wegens. z. latissime quae pateat, während ein engerer Rreis bei Liv. 36, 9, 12 brevior orbis heißt; vgl. 2, 50, 7: breviore spatio orbem colligere. Wir crinnern ferner an sanctius consilium, ben geheimen Rat ber Karthager bei Liv. 30, 16, 3, sanctius aerarium, bie geheime Staatsfasse, ben für gewöhnlich unangreifbaren Reservefond, 27, 10, 11, Caes. b. c. 1, 14, 1, bilblich angewendet von Quintil. 10, 3, 3. Über ben Gebrauch von ingens, bas allmählich ebenso wie multus an die Stelle von magnus trat, accuratus, altus, profundus, solidus verweisen wir auf Schmalz, Antib. Rur machen wir noch aufmertfam auf ben mehr volkstümlichen Bebrauch von medius für unser halb; Varr. RR. 3, 7, 9: pullos columbinos farciunt pane; hieme demunt cibum medium; substantivisch 2, 7, 8: scillae medium, eine halbe Zwiebel, Colum. RR. 11, 2, 39: pridie Non. Maias Nepas medius occidit, geht halb unter, und fo öfter in diesem Rapitel von Ocstirnen; Ov. Met. 3, 43: media plus parte erectus, mehr als zur Balfte, 13, 893: media tenus alvo, bis an ben halben Leib; Capitolinus Vit. Anton. P. 4 extr.: aurum coronarium Italicis totum, medium provincialibus reddidit; ferner erwähnen wir semis, semissis in Ausbrücken, wie bei Lamprid. Alex. Sev. 39: tuncque primum semisses aureorum formati sunt, damals find zum erstenmal halbe Dukaten geprägt worden, wofür weber dimidius noch dimidiatus zuläffig ware, endlich mixtus (sc. veris) für halbwahr bei Liv. 29, 20, 1: haec partim vera partim mixta eoque similia veris iactabantur.

#### II. Durch Erfat.

#### 1. Hus einem verwandten Bereich.

# § 71. Das fiellvertretende Adjektivum und die adjektivische Romparation.

1. Es ist eine bekannte Regel, daß Abjektiva, welche nach ihrer eigentlichen Bedeutung nur Eigenschaften lebender Wesen bezeichnen, nicht zu leblosen Gegenständen geseht werden sollen, daß es folglich unlateinisch ist zu sagen fortis mors. Aber jene Regel ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig (Seuff.M. Lael.

S. 203); es widersprechen ihr nicht nur die von Sand, Lehrb. b. I. St. S. 1203 aus Anberen angeführten Stellen, sondern Cicero felbst fagt Quinct. 26, 81: hoc consilium Aquilio et talibus viris tam cupidum, tam audax, tam temerarium probabitur? Verr. 5, 39, 101: consilium capit primo stultum, verum tamen clemens; Att. 10, 8, 2: consilium istud tum esset prudens; Or. 1, 8, 31: sapientibus sententiis, vgl. 3, 4, 13; Balb. 27, 60: contentio tam diu sapiens est; Phil. 2, 22, 53: dementissimum consilium et factum; ND. 2, 6, 16: desipiens arrogantia; Legg. 3, 7, 17: modica et sapiens temperatio; Att. 8, 12, 2: nihil praetermissum est, quod non habeat sapientem excusationem; Fam. 2, 1, 2: amantissima consilia, wie Att. 1, 17, 6: carere suavissimo et amantissimo consilio ac sermone; aber man liest auch fortia consilia Sest. 23, 51, Liv. 9, 11, 4; forte consilium 25, 31, 6 (pavida consilia 44, 6, 2); acerrimae ac fortissimae sententiae Cic. Cat. 3, 6, 13; oratio fortis et virilis Or. 1, 54, 231; acerrimam illam et fortissimam populi R. libertatis recuperandae cupiditatem Phil. 12, 3, 7, fortes cogitationes Senec. Ep. 54, 3. Undere Beifpiele geben außer Seyff. 1. 1. 3. B. Georges Lex. v. consilium, Schmalz, Antib. v. fortis\*). Indessen wird diese Berbindung oft auch vers mieben durch eine Umschreibung mit plenus, z. B. Cic. Rosc. Am. 10, 28: consilium plenum sceleris et audaciae; Rosc. com. 1, 1; manus plena perfidiae; Hirt. b. G. 8, 9, 1: plena fiduciae consilia; 16, 3: fuga timoris simul calliditatisque plena, eine eben fo schlaue als feige Flucht; Cic. Cluent. 5, 12: nuptiae plenae dignitatis, plenae concordiae. Es eröffnet sich durch diefes plenus die Aussicht auf Ersetzbarteit einer Menge von Abjettiven und abjeftivischen Partigipien, 3. B. plenus erroris irrig, plenum aleae opus gewagt, plenus ignominiae schmachvoll, plenus incunditatis jovial, plenus gratiae holbselig\*\*), plenus morositatis grieggrämig, plenus

<sup>\*)</sup> Bir fügen noch bei: bene consulta consilia Gell. 1, 13, 4 aus ber Juristensprache; s. b. Ausl. zu Plaut. Mil. 3, 1, 5, Truc. 1, 2, 7 mit Fr. Schölls Bem.; Herh, Opusc. Gell. S. 181. Ferner machen wir aufmerksam auf bas juvenalische ambitiosa paupertas (3, 182; 10, 96) glänzendes Elend, entsprechend bem pretiosa fames (tostspielige Hungerleiderei) bei Martial.

<sup>\*\*)</sup> In Vulg. Ev. Luc. 1, 28 ist gratia plena = κεχαφιτωμένη, αίζο nicht mit "holbselig" zu übersehen.

negotii nicht πολυπράγμων (vielgeschäftig), sondern mit Geschäften überhäuft ND. 1, 20, 54. Natürlich sind dergleichen Abjektive auch auf andere Weise ersetdar, z. B. ein vernünstiger Brief ist Att. 9, 7, 3 litterae sana mente scriptae. Daß das Gegenteil von plenus, nämlich vacuus mit d. Abl. (Genit.) zur Übersetzung deutscher mit — loß zusammengesetzer Abjektive dient, z. B. arvum arboribus vacuum, baumloß, vacua dentidus ora, zahnloß, auch vacuus allein in der Bedeutung herrenloß (Cic. Or. 3, 31, 122, Landgr. Rosc. S. 184), ferner expers mit Genitiv u. ähnliche Begriffe, bedarf hier nur der Andeutung.

Je moderner übrigens die Sprache wird, desto mehr nimmt sich die Prosa die poetische Freiheit, leblose Dinge in den beisgesügten Attributen als lebendige zu behandeln; schon Cic. Fam. 7, 18, 4: epistulam tuam conscidi innocentem; Tacit. Dial. 12: secedit animus in loca pura atque innocentia; 14: audentior oratio, und vieles dergleichen. Aber doctus liber ist nicht nur kein salscher Ausdruck, da Quintil. 10, 1, 95 doctissimos libros sagt, sondern nicht einmal der moderneren Redeweise zugehörig; Cic. Orat. 10, 33: doctissimos sermones; Or. 2, 67, 270: urbanis sermonidus; erudita tempora Tusc. 4, 2, 4; eruditum pulverem attingere ND. 2, 17, 48 (Schmalz, Antid. I 427); Quintil. 11, 1, 70: studiosa disputatio, wissenschaftlicher Streit; Quintilians Schüler Plinius Ep. 1, 22, 11: studiosum otium.

2. Mitunter ergibt sich bas im Lat. sehlende Abjektiv aus einer Form ber Gradation. So sind für entscheibend, wenn man nicht zu bem in der Raiserzeit aufgekommenen, aber nur sparsam verwendeten decretorius\*) greisen will, wohl kaum

<sup>\*)</sup> Über ben noch nicht näher untersuchten Gebrauch bes Wortes im ersten Jahrh. ber Kaiserzeit einige Bemerkungen. Es sinbet sich zum erstenmal bei Seneka Clem. 1, 14, 1 (geschr. um 56 p. Chr.): Der Bater entschließt sich seinem ungeratenen, unverbesserlichen Sohne gegenüber zu einer entschebenden Aussprache ("rebet Fraktur mit ihm"), accedit ad decretorium stilum (gleichsam von dem decretum einer Gerichtsbehörde hergeseitet), ultima experitur; Ep. 117, 25 (verössenkl. a. 64): romove ista lusoria arma (παιδιαί μαχητικαί Arist. Rhet. 1, 11, 3). decretoriis opus est, weg mit jenen Wassen, die nur zum Spielen dienen; ern ste (entschebende) Wassen tun not (cf. Ep. 80, 2, Benef. 5, 8, 3, NQ. 2, 44, 2; 7, 20, 3); Ep. 102, 24: intropidus horam illam decretoriam

andere Abjektive vorhanden als die Superlative supremus, summus, maximus, ultimus. Liv. 30, 28, 8: ad supremum certamen comparati duces; Du Mesn. 3. Cic. Flacc. 3, 6: in summo et periculosissimo rei publicae tempore, in ber entscheidungsvollsten Zeit; vgl. Enn. Scen. 81 V.: bellum gerentes summum summa industria; über summus iudicii dies, entscheidender (Saupt-) Tag ber Bericht verhandlung Schmalz, Sprachgebr. b. Als. Boll. S. 362. Cic. Phil. 5, 10, 26: minimis momentis maximae inclinationes temporum flunt cum in omni casu rei publicae tum in bello et maxime civili, der unbedeutenbste Umftand veranlagt einen entscheidenden Umschwung der Berhältnisse; BBb.-M. z. Liv. 1, 15, 2: dimicationi ultimae instructus intentusque, zum Entscheibungs: fampfe; 2, 56, 5: patres ad ultimum dimicationis rati rem venturam, es wurde zu einem entscheibenben Rampf fommen. Dft wird unfer "entscheibend" in einen andern Begriff gelegt; j. Genthe, Burs. Mull. Jahrb. 35, 193; einen entscheidenden Beschluß fassen beißt bei Caes. b. G. 5, 28, 6; 4, 5, 3; 6, 20, 2: de summis rebus capere, inire consilium; ein entscheidender Rampf bet Liv. 1, 38, 4 universae rei (περί των όλων) dimicatio, bagegen 22, 32, 2: in casum universae dimicationis venire, und 27, 12, 9 ist ein δλοσχεφής άγών, eine Hauptschlacht, gemeint. Ingleichen wird voll in den Musbruden volle Freiheit, volle Berechtigung u. a. bekanntlich mit summus gegeben, welches auch für all fteht in Ausbruden, wie: bei aller Strenge war er boch auch freundlich, in summa severitate tamen comis erat; § 84, 2; Cic. Brut. 40, 148: Crassus in summa comitate habebat etiam severitatis satis; Cat. m. 3, 8; Fam. 3, 11, 4; vgl. auch Or. 1, 58, 248: de

prospice: non est animo suprema sed corpori: Plin. NH. 18, 288 wird der 2. Juni, wenn der Bollmond auf ihn fällt, dies decretorius für die blühenden Ölbäume genannt; Telfuß wagte diesen Außdruck noch nicht, z. B. 3, 4 p. 80, 25, während ήμέρα χρίσιμος bei den Griechen längst im Gebrauche war (Poll. 4, 178); Quintil. 6, 4, 6 nennt die entscheidende Redeschlacht vor Gericht pugna decretoria u. 10, 5, 20 sagt er vom künstigen Redner: er soll Rechtsfälle auß dem Leben gegriffen behandeln; soll, wie die Gladiatoren es machen, mit scharfen (ernsten, Außschlag gebenden) Wassen sich üben, quod in gladiatoribus sieri videmus, decretoriis armis exerceatur (Suct. Cal. 54 pugnatoriis armis). "Falds kritische Tage" sind also Faldiani dies decretorii.

me autem ipso, cui uni tu concedis, ut sine ulla iuris scientia tamen causis satis facere possim, tibi hoc respondeo, bei allem Mangel an Kenntnis des Rechts\*).

## § 72. Partizipien und Partizipialien für Adjektiva.

a) Das tomparierte Partigipium.

Weil alle Partizipien durch die Komparation ohne weiteres in die Kategorie der Adjeftive treten, so sind nicht bloß Partizipien wic doctus, eruditus, ornatus, remotus, emendatus, sondern alle komparierten Partizipien (f. Neue II2 119ff.) als Erfagmittel der Abjettive zu betrachten. Cic. Fin. 3, 22, 74: natura nihil est aptius, nihil discriptius, es gibt nichts harmonischeres, nichts organischeres als die Ratur; Verr. Act. 1, 11, 32: perficiam, ut nemo unquam post hominum memoriam paratior, vigilantior (umfichtiger), compositior (streitfertiger) ad iudicium venisse videatur; Verr. 2, 8, 22: ut ipse praetor, cum quaereret calumniatorem, paulo tamen consideratiorem reperire non posset, einen etwas besonneneren Chifaneur oder Rabulisten; andere Beispiele bei Jord. z. Cic. Caec. p. 140. Verr. 2, 22, 54: ita palaestritas defendebat, ut ab illis ipse unctior abiret, was mit unserem geschmiert für bestochen zusammentrifft, mährend bei Cicero der mit Bezug auf die unctio in der Palaftra gewählte Ausbruck boppel= finnig ift; in anderem Sinn Brut. 20, 78: iam erat unctior quaedam splendidiorque consuetudo loquendi. Verr. 4, 57, 126: ita factus et animo et corpore, ut multo appositior ad ferenda quam ad auferenda signa esse videatur. 1, 30, 105: si quis est paulo erectior, wenn einer etwas er= regbar, leicht entzündlich ist; 1, 22, 76: parentiores habuerunt exercitus, gehorsamere Hocre; Caes. b. c. 3, 84, 2: quae res in dies confirmationem eius exercitum efficiebat (mutiger, beherzter); b. G. 5, 12, 6: romissiora frigora, minder strenge Ralte. Cato Orat. 44 frg.: ecquis incultior, religiosior, desertior, publicis negotiis repulsior? scientior Cornif. 2,

<sup>\* \*)</sup> Über die Komparation der Lateiner dei den zusammengeseten deutschen Abjektiven, wie honigsüh melle dulcior, sonnenklar luce oder sole clarior, pfeilschnell ocior sagitta s. Wölffl. Arch. 6, 454. Demnach würde der "pechkohlrabenschwarze Mohr" in einem sat. Struwelpeter als Maurus sou pice sou carbone sou corvo nigrior prosaisch skizziert werden können.

31, 50: Cic. Pomp. 10, 28; quae propiora huiusce causae et adiunctiora sunt Cluent. 10, 30; ut se quisquam laudatiorem putet Har. resp. 22, 46; studia contractiora Cael. 31, 76; his iam contractioribus noctibus Parad. Procem. 5; nares contractiores habent introitus ND. 2, 57, 145; Stoicorum astrictior est oratio aliquantoque contractior quam aures populi requirunt Brut. 31, 120; Spurius (Mummius) nihilo ille quidem ornatior, sed tamen astrictior ib. 25, 94: quis est diligentia commendatior? Balb. 18, 43; quae res gloriosior? quae commendatior hominum memoriae sempiternae? Phil. 2, 13, 32; ut in urbe nequior inventus es quam Gabinius, sic in provincia paulo tamen quam ille demissior Pis. 17, 40; orator erit in reliquis ornamentis demissior Orat. 24, 81; nec gravior oratio neque lepore et festivitate conditior Or. 2, 56, 227; nisi id, quod dicitur, fit voce, vultu motuque conditius Brut. 29, 110; conditiora facit haec aucupium atque venatio Cat. m. 16, 56; nemo suavitate conditior Brut. 48, 177; σύνταγμα misi ad te retractatius Att. 16, 3, 1; 6, 1, 4: nihil illo regno spoliatius; nihil rege egentius; Fam. 5, 2, 8: neque illi quicquam deliberatius fuit, er war zu nichts bestimmter entschlossen; quo quis versutior et callidior, hoc invisior et suspectior est Off. 2, 9, 34 (f. § 18, 2); honoratior militia, ehrenvollerer militärischer Dienst Liv. 32, 23, 9 (2886.=M.); viele andere solche Komparative gibt Fabri z. Liv. 23, 46, 3; über insignitior contumelia ober ignominia Stacey, Arch. Dagegen findet sich das von den Reueren viel gebrauchte provectior vom Lebensalter zwar bei Senec. Ep. 94, 15, aber Cic. fagt Brut. 34, 129: longius aetate provectus und Div. 2, 2, 5: iam aetate provecti; Cat. m. 4, 10: iam aetate provectum; vgl. Tusc. 1, 39, 94. Bon den Superlativen ist disiunctissimus wohl einer ber häufigsten; Cic. fagt aber auch Caec. 21, 61: perinde valebit, quasi armatissimi fuerint; Att. 6, 9, 1: litterulae compositissimae, höchst zier= liche, regelmäßig geformte Buchstaben; andere Superlative bei Dräger, H. S. I S. 32ff. Conficiens litterarum ist wohl jebe Stadtgemeinbe; aber biejenige, welche Flacc. 19, 44 conficientissima litterarum heißt, ist eine schreibselige. Übrigens gibt auch diefes Bebiet und besonders feine Grenzbestimmung dem Beobachter noch reichen Stoff zu fruchtbarer Aufmertsamfeit.

b) Das Partiziplum Perf. Paff. und bas Gerundium ftatt der Abjeftiva auf bilis.

Wie das griechische Verbale auf ros die Bedeutung der Möglichfeit bekommen hat, so nimmt auch das lat. Partizip. Berf. Baff. zuweilen ben Sinn jenes Berbale an. Diefer Bebrauch beschränkt sich nicht eben auf wenige Wörter. conspectus bekanntlich sichtbar (Fabri z. Liv. 22, 4, 6), contemptus verächtlich von Berfonen wie Sachen; Cic. Verr. 2, 75, 185: pusilli et contempti libelli; Cluent. 34, 94: non quo illi causam pecuniae publicae contemptam atque abiectam putarent, verächtlich und geringfügig; Liv. 2, 55, 3: nihil contemptius lictoribus; Cic. Verr. 3, 41, 98: in hac tam misera atque iniqua condicione vitae ne hoc quidem retinebimus, ut magistratibus nostris ne contemptissimi ac despicatissimi esse videamur? Über non contemptus in ber Figur der Litotes Wehman, IIbb. Suppl. 15, 541 Anm.
— Rep. 1, 18, 30: si studia Graecorum vos tanto opere delectant, sunt alia liberiora et transfusa latius, quae vel ad usum vitae vel etiam ad ipsam rem publicam conferre possumus; es leuchtet ein, bag transfusa steht für anwend. bar, eigentlich: weiter ergossen je nach dem Gebrauche, den man bavon macht. Ferner heißt solutus verfügbar, bisponibel; Verr. 3, 98, 227; s. oben § 48, 1 S. 204; Zumpt 3. Leg. agr. 3, 2, 9. Auf anderer Anschauung beruht es, wenn expressus bei Cic. Scaur. 11, 26 für anschaulich, apertus für zugänglich steht; Verr. 4, 2, 3: domus nostris hominibus apertissima; ebenso expositus Quinct. 30, 93: non habere domum clausam pudori et sanctimoniae, patentem atque adeo expositam cupiditati et voluptatibus, Caec. 27, 78: qui ingenium, laborem, fidem suam populo R. promptam expositamque praebuerit; Döring 3. Plin. Ep. 1, 10, 2: est et expositus plenusque humanitate; Spalb. 3. obvius Quintil. 2, 5, 19: candidissimum quemque et maxime expositum velim, den verftändlichften Autor.

2. Hierzu kommen die Komposita mit in privativum, also die negierten Partizipien. Außer dem volkstümlichen ad incitas redigere und dem bekannten invictus, unbesiegbar, unsüberwindsich (Who. W. z. Liv, 6, 16, 3, Wadv. Em. Liv. S. 300, Kriz z. Sall. Iug. 2, 3 u. z. Tac. Agr. c. 18: nihil arduum aut invictum) beachte man Cic. Rep. 1, 5, 9: insanos atque indomitos impetus vulgi cohibere (unbändig);

Acad. 2, 6, 18: indicium tollit incogniti et cogniti, hebt das Rriterium zwischen Erfennbarem und Nichterfennbarem auf, Schmalz z. Sall. Iug. 2, 3: animus incorruptus, aeternus, unverderblich; 76, 1: rex nihil iam infectum Metello credens. ber für Dt. nichts mehr ale unausführbar, unmöglich erachtete\*). Liv. 3, 55, 7: cum religione inviolatos eos (un= verletbar), tum lege etiam fecerunt; f. BBb.-M. 3. 2, 1, 4; 29, 18, 8: ausi sunt nihilo minus sacrilegas admovere manus intactis illis thesauris, was hier unantaftbar heißt, da ib. nach § 4 die Schätze nicht mehr intacti waren. Inaccessus, unzugänglich, steht nach dem Vorgang Vergils (z. B. Aen. 7, 11; 8, 193) bei Plin. NH. öfter, Tac. Germ. c. 1 (f. auch Hist. 4, 50 extr.) und vielen andern Schriftstellern ber Kaiserzeit; vgl. Fr. Bogel, Act. Sem. Erl. II 447. 448. Uberhaupt werben bei den fpateren Schriftstellern diese Bartizipien trop bes zunchmenden Gebrauchs der Abjektive auf bilis, ber boch icon ju Plantus Beiten nicht unbedeutend mar (Lorenz 3. Plaut. Pseudol. 4, 1, 40), immer häufiger und ihre Bedeutung wird zuweilen aus der Zusammenstellung mit andern Abjektiven ersichtlich; z. B. Senec. Const. sap. 5, 4: virtus libera est, inviolabilis, immota, inconcussa; Vit. beat. 8, 3: incorruptus vir sit externis et inviolabilis.

<sup>\*)</sup> Den Gebanken: "Es gibt für ben Menschen nichts unmögliches" formt bekanntlich Horaz mit anschaulichem Bilb alfo: nil mortalibus ardui est (vgl. Hesiod. "Egy. 290. 291, Fabri 3. Sall. Cat. 3, 2, Gell. 4, 15, 6), was Tacitus Agric. c. 18 (f. Tert) erweiternb nachbilbete, beffen Ausbrucksweise hinwiederum Borbild für Sulpic. Sev. Chron. 1, 10, 2; 2, 21, 6: deo fretis nihil invictum fore wurde; Fürtner, Tegifr. Bem. 3. Sulpic. Sev., Landshut 1885, ber S. 27 auch auf Sall. Cat. 5, 6: vastus animus immoderata, incredibilia, nimis alta semper cupiebat hinweist (Stangl, Bh. Rbich. 5, 1527); über arduus, ju fteil, Anton, Btich. f. Gw. 41, 559, Ser. 3. Tac. Hist. 2, 76. Senec. fagt NQ. 3 Praef. 4: opus nescio an superabile, magnum certe, tractemus, eine Arbeit vielleicht unmöglich burchzuführen. Dvib bat insuperabile, Livius inexsuperabile (§ 27 3. Anf.), das bei ihm ein Lieblingsausbrud und von Bellejus aufgenommen wurde; Ungewitter, De Vellei Paterculi et Valeri Maximi genere dicendi, Donaumörth 1904, S. 99. Über impossibile Antib. v. Richt unerwähnt bleibe Quintil. 10, 2, 26: cum totum exprimere, quem elegeris, paene sit homini inconcessum; vgl. auch Ph. Woch. 11, 1659.

Aber die Antiphrafis *insepulta* sepultura bei Cic. Phil. 1, 2, 5 ist bloß Nachbildung des griechischen rápos árapos; s. Landgr. Act. Sem. Erl. II 50. 51, Hammer, Hdb. II 2, 41.

Außer diefen Kompositen gibt es noch eine Reihe einfacher Adjektiva und Partizipia, welche die mit un zusammengesetten Abjektiva auf lich und bar vertreten. So ist ius sanctum atque integrum Rosc. Am. 38, 109 ein unverletsliches, unantastbares Recht; Phil. 2, 42, 109: in publicis nihil est lege gravius, in privatis firmissimum est testamontum, im Bereiche bes Brivatlebens ift bas unantaftbarfte ein Testament. Nocessarius ist unvermeiblich (Mull. Off. S. 137, B. 5), obscurus unverständlich, z. B. Or. 1, 39, 177: ius applicationis obscurum sane et ignotum; divinus unb caelestis unübertrefflich, z. B. 1, 10, 40: divinum hominem Phil. 5, 11, 28: illas caelestes in dicendo (f. § 45, 1). divinasque legiones comprobastis; Quintil. 10, 2, 18: genus illud caelestis huius in dicendo viri, Bonnell 3. 10, 1, 86. Profundus ist unergrundlich (bodenlos) ober nach Umständen unerfättlich; profundae libidines Cic. Pis. 21, 48, wie Plaut. Capt. 1, 2, 79 den Bauch profundum, einen bobenlosen Abgrund, nennt; profunda avaritia Sall. Iug. 81, 1 (Schmalz, Antib. II 358); aeternus unvergänglich oder auch unvergeßlich, Tac. Ann. 14, 55: tua erga me munera, dum vita suppetet, aeterna erunt; Schmalz l. l. I 114. Für unvergeflich möchte in manchen Verbindungen auch desiderabilis zu brauchen sein; Liv. 24, 5, 2: velut suis vitiis desiderabilem efficere vellet avum, nachgeahmt von Suet. Tib. c. 21: ut tali successore desiderabilior ipse quandoque fieret. Memor steht als Eigenschaft des urnoixaxos für unversöhnlich, z. B. memor deum ira Liv. 9, 29, 11, wohl nach bichterischem Vorgang; Stacey, Arch. 10, 50, vermutet Ennius; vgl. Verg. Aen. 1, 4; Ovid. Met. 12, 583: exercet memores plus quam civiliter iras; über memori mente Landgr. 3. Cic. Planc. 33, 80. Wenn Curt. 9, 2, 9 sagt: avaritia gloriae et insatiabilis cupido famae nihil invium, nihil remotum videri sinebat, so übersegen wir: der Beighunger nach Ruhm ließ ihm nichts unzugänglich, nichts unerreichbar erscheinen\*).

<sup>\*)</sup> Bekanntlich treten einsache Abjektiva auch ein für andere Romposita mit un; 3. B. Cic. ND. 1, 44, 122: hominum caritas et amicitia gratuita est, ist uneigennüßig; einen bisher unbenüßten Ragersbach, Lat. Stuffit. 9. Aust.

Schließlich machen wir noch auf einige zusammengesetzte Wendungen aufmerksam, welche für Abjektiva aus lich und bar zu brauchen sind. Res facilis ad intellegendum ist eine (leicht) verständliche Sache, Whd. z. Liv. 27, 11, 5; facilis ad sudigendum belua Cic. Rep. 2, 40, 67 ein leicht bezähmbares Tier. Eine sehr leicht verdauliche Speise helßt Fin. 2, 20, 64 eidus facillimus ad concoquendum; ein entzündlicher Stoff Or. 2, 45, 190 materies facilis ad exardescendum; 2, 50, 202: quod tidi unum homines ad ignoscendum dabant, was man dir allein als verzeihlich zugestand; s. unten § 123, 1 g. E. Wir erinnern noch an res difficiles ad eloquendum, schwer ausdrückbar, Off. 1, 35, 126; andere Beispiele geben Dräger, H. S. § 601, 2 und Kühner, Gr. II S. 558.

3. Für die Adjektiva auf bilis treten aber auch manche Gerundiva, besonders die der Verba affectuum ein; denn daß bem Gerundivum schon in ber flaffischen Beit nicht nur bie Bebeutung ber Notwendigfeit, fondern auch die der Möglichfeit, befonders in negativen Gagen, gegeben wurde, wird heutzutage schwerlich mehr bestritten. Man betrachte Zusammenstellungen, wie Cic. Tusc. 5, 17, 49: nec in misera vita quicquam est praedicabile aut gloriandum nec in ea, quae nec misera sit nec beata. Et est in aliqua vita praedicabile aliquid et gloriandum ac prae se ferendum, und Stellen, wie Phil. 2, 28, 69: fuit ille vir cum foris clarus, tum domi admirandus (i. e. admirabilis) neque rebus externis magis laudandus (laudabilis) quam institutis domesticis; Fam. 9, 15, 1: quod tu ipse tam amandus (liebenswürdig) es tamque dulcis, id est proprie tuum; 13, 21, 1: M. Aemilius, vir cum bonus tum perhumanus et in omni genere officii diligendus, d. i. schätenswert; 4, 12, 1 : visum est faciundum, schien tunlich. Opt. gen. 7, 22: quid tam aut visendum aut audiendum fuit quam summorum oratorum in gravissima causa accurata et inimicitiis incensa contentio, so sehens=

Borwand nennt Terent. Hec. 1, 2, 5 causam integram; Cic. Rosc. com. 17, 52 hat integer für ungeschmälert; comoedia integra ist eine noch nicht übersehte K.; in re integra sieht es sür unentschieden, z. B. Mur. 21, 43. Bei Curt. 10, 2, 10 sind integri nach Zumpt die Unverschuldeten, non odaerati, wie bei Cic. Mur. 25, 50; rude caementum bei Tac. Dial. 20 extr. undehauene Steine; liber unaushaltsam, ungehemmt Liv. 8, 7, 21: tam libero conquestu coortae voces sunt, ut —.

und hörenswert; Cic. ND. 2, 42, 107: eius cum totius est praeclara species, tum in primis aspicienda est figura capitis, betrachtenswert. So steht metuendus für formidolosus oder für das poetische formidabilis, mirandus für mirabilis, optandus für optabilis u. dgl. Hierher gehören auch die Komposita infandus unsäglich, unaussprechlich, intolerandus u. a. Wir führen noch an Vell. Pat. 1, 17, 3 (Elis): ac novam (comicam) Menandrus aequalesque eius aetatis magis quam operis Philemo ac Diphilus et invenere intra paucissimos annos neque imitandam d. i. et inimitabilem (2, 97, 3) reliquere; der Gedanke ist: Menander u. s. w. haben die neue Komödie ersunden und zugleich auf den Gipfel unnachahmlicher, unerreichbarer Bollendung gebracht\*); vgl. Müll. Off. S. 142, 24 über die Bed. v. imitari.

Litteratur zu 3. Weißenborn, De Ger. S. 136; Madvig, Cic. Fin. S. 17; Otto zu Tac. Ann. S. 536. 537; Kühner II § 130, 3; Kvicala, Wien. Stub. I 231 ff.; Landgraf zu Reisigs Haase S. 743. 744 mit Litt.

- 4. Anhangsweise erwähnen wir, daß unter Umständen das Praes. Pass. die Abjektiva auf bar vertreten kann, und zwar nicht bloß in negativen Sätzen, wie z. B. non kacile diiudicatur amor verus et sictus, ist nicht leicht unterscheidbar, Cic. Fam. 9, 16, 3; sondern auch in affirmativen; Off. 1, 20, 66: fortis animus duadus redus maxime cernitur, ist erkennbar; s. Wüll. z. d. St. u. Kran. Dittenb. z. Caes. d. G. 1, 6, 2: Rhodanus nonnullis locis vado transitur, ist durchschreitbar. In solchen Fällen liegt in der Aussage eine Berbindung der Möglichkeit mit der Wirklichkeit vor; vgl. auch § 185, 5.
  - c) Das Partizipium Braf. Attivi in abjektivifcher Funktion.

Hierher gehören auch die Partizipia des Präsens, welche dadurch in die Natur des Adjektivs übergehen, daß sie nicht eine Hand lung bezeichnen, sondern eine Fähigkeit und Wirkssamkeit, auch eine Geneigtheit, eine Disposition zu etwas, die einer Person oder Sache als bleibende Sigenschaft zugesschrieben wird. Sie ersehen die griechsschen Adjektiva auf 12065.

<sup>\*)</sup> Dagegen hält Plinius in einem Briefe an Tacitus (7, 20, 4) imitabilis und imitandus scharf auseinander: tu mihi (ita similitudo naturae feredat) maxime imitabilis, maxime imitandus videdare (s. Helm l. l. S. 19).

Cic. Or. 2, 43, 184 (cf. Quintil. 11, 2, 22): horum igitur exprimere mores oratione iustos, integros, religiosos, timidos, perferentes iniuriarum mirum quiddam valet. 2, 87, 358: imagines agentes (fprecheub, lebensvoll, ausbrucksvoll, argutae), was Ellendt mit Soaorinos erflart und vergleichen heißt mit Brut. 92, 317: acrem oratorem et incensum et agentem ("mit ausdrucksvoller Gestifulation"; Bib.) et canorum concursus hominum forique strepitus desiderat; Cornif. 3, 22, 37: non mutas (nad) Albus) nec vagas sed agentes imagines (Stangl, W. f. M. Ph. 2, 5; Marx: multas und aliquid agentes). Fam. 6, 14, 1: si quisquam est timidus in magnis periculosisque rebus semperque magis adversos rerum exitus metuens quam sperans secundos, is ego sum, b. i. mehr geneigt boses zu fürchten als gutes zu hoffen (Bessimist - Optimist). Q. fr. 1, 2, 3, 11: homo et mei observantissimus et sui iuris dignitatisque retinens. ein Mann, ber mir die größte Aufmertsamteit erweift, aber ebenso wenig gesonnen ist sich selbst etwas zu vergeben; Planc. 33, 80: religionum colentes, frommaejinutc. ND. 3, 12, 31: aër natura cedens est maxime (nachgiebig) et dissipabilis: vgl. Senec. NQ. 1, 2, 11: excipitur illorum (siderum) imago (ab aëre) et in materia solidiore ac minus cedente servatur. Caes. b. G. 3, 19, 6: sic mollis ac minime resistens (wiberftanb@fähig) ad calamitates perferendas mens eorum (Gallorum) est. So heißt bei Cic. Rep. 2, 41, 68 expetens in Berbinbung mit libidinosus ein begehrlicher, Cluent. 8, 23 experiens in Berb. mit fortis ein unternehmender Mann; vgl. Verr. 4, 17, 37; BBb.=M. z. Liv. 6, 34, 4. Berwandt mit diesen, aber nicht ibentisch find biejenigen Partizipien, welche mit ber Ropula est ein Prabifat bilben; benn auch fie bruden Gigenschaften aus, aber, wenn wir nicht irren, folche, bie bem Gubjekte nicht ruhend inhärieren, sondern sich in Regsamkeit und Tätigfeit befinden; Sct. de Bacch. 1. 23: senatuosque sententiam utei scientes essetis; Cato RR. Procem. 4: minimeque male cogitantes sunt, qui in eo studio (Landwirtschaft) occupati sunt. Cic. Cato m. 8, 26: videtis, ut senectus sit operosa et semper agens aliquid et moliens; Or. 2, 89, 364: tam sui despiciens fuit; Acad. 1, 6, 24: de natura ita dicebant, ut eam dividerent in res duas, ut altera esset efficiens, altera autem quasi huic se praebens, Die Natur teilten fie in zwei Glemente, beren eines in bestänbig wirkender Tätigkeit, bas andere biefer Tätigkeit gegenüber in beständiger Passivität begriffen sei. Andere Beispiele bei Nep. Epam. 3, 1, 2; 7, 1.

Litteratur zu c. Oben § 54, 5; Lent, De verbis Lat. ling. auxil. P. III; Köhler, Act. Sem. Erl. I 448 ff.; Du Mesnil zu Cic. Legg. 1, 11, 31 u. Flacc. 4, 9; Landgraf zu Reisig-Hage S. 740. 741 mit Litt.; Schmalz, Hob. II 2, 315.

- 2. Erfat beutscher Abjektiva aus einem mehr ober minder fremben Bereiche.
  - § 73. Grammatifder Erfat durch Bubftantiva.
- 1. Am einfachsten ergibt sich berfelbe, wenn ein bazu be= fähigtes Substantiv die Berrichtung bes Abjeftivs ohne weiteres übernimmt. Dergleichen Substantive find außer den mobilia, in beren Form schon ein Übergang ins Abjektiv liegt (§ 54, 4), alle biejenigen, welche nicht bloß einen als felbständig gedachten und in sich abgeschloffenen Gegenstand, fondern Tätigkeiten und Eigenfchaften bezeichnen, Die in einem andern Dinge tonfret werden und folchem beshalb inharieren tonnen. Ihre Bahl ist in der klassischen Brosa im Berhältnis zu jener der mobilia auf tor freilich klein. Cicero nahm im Anschluß an das Altlatein (3. B. Plaut. Curc. 5, 2, 47 ventus aquilo; Aul. 3, 1, 4 discipuli coqui Rochlehrlinge) aus ber Sprache bes gewöhnlichen, insbesondere des militärischen, landwirtschaftlichen, juristischen Lebens folgende substantivische Attribute auf. 11, 15, 39: tirones milites; Fam. 7, 3, 2: tirone et collecticio exercitu, in übertragenem Sinne Div. in Caec. 15, 47: hominem non aetate sed usu forensi atque exercitatione tironem; vgl. Varro RR. 1, 20, 2: ut tironem sc. bovem cum veterano\*) adiungant. Legg. 2, 8, 19: separatim nemo habessit deos neve novos neve advenas (vgl. Varro RR. 3, 5, 6: advenae volucres); ibid. 2, 10, 25: deos aut novos aut alienigenas; Cat. 4, 10, 22: hostes alienigenae; Rep. 2, 13, 25: regem alienigenam sibi ipse populus ascivit; Font. 3, 4: alienigenis quam domesticis testi-

<sup>\*)</sup> votoranus scheint aus der landwirtschaftlichen Sprache von Casar entlehnt worden zu sein, um den ausgedienten Soldaten zu bezeichnen. In diesem Sinn findet sich der Ausdruck bei Cicero erst in den philipp. Reden; unter Augustus wird er offiziell; Landgraf, Bezricht d. C. As. Pollio über die span. Unruhen, Erlangen 1890, S. 27 f.

bus; 21, 49; Balb. 10, 25: alienigenarum hominum studiis; Deiot. 3, 10: homo longinquus et alienigena (vinum alienigena im Sct. Fannianum bei Gell. 2, 24, 2, Boigt, Hob. IV 22, 366 Anm. 53). Rep. 2, 37, 63: virginem filiam; BBb.=M. 3. Liv. 1, 26, 2: soror virgo, jungfrauliche Schwefter; Divin. 1, 18, 36: filiam adulescentem; Rosc. Am. 23, 64: cum duobus adulescentibus filiis; Flacc. 36, 89: adulescenti propinquo suo; Planc. 22, 52: homo adulescens (ἀνὴρ νεανίας, Rühn.=Gerth § 408, 1). Fam. 2, 15, 4: hominem adulescentem, vgl. Ter. Phorm. 5, 8, 52 und das zensorische Edift bei Suet. de rhet. c. 1; ebenfo adulescentulus\*). Der abjettivische Gebrauch von senex (f. Cato RR. c. 2: servum senem, servum morbosum; Ter. Adelph. 4, 2, 23) zeigt sich bei Cicero in admodum senex Cat. m. 4, 10 und im Romparativ senior Legg. 2, 4, 9, Brut. 43, 160 u. öfter; ioculator senex Att. 4, 16, 3. Dem senex entspricht anus, z. B. anus avia, betagte Großmutter Curt. 3, 11, 25, cerva anus Ov. A. A. 1, 766; fogar charta anus Catull. 68, 46. Cic. Divin. 2, 29, 62: emissio feminae anguis — maris anguis (schon Enn. Ann. 68. 70. lupus femina); cf. 1, 18, 36; Legg. 2, 12, 29: hostiis maribus, feminis; ND. 1, 34, 95: maris deos et feminas; vgl. Plaut. Poen. 5, 5, 32; über nachflassisches masculus, masculinus Untib. II 55. 56, femininus Cic. Leg. agr. 3, 2, 9: libera praedia meliore iure sunt quam serva; Verr. 3, 40, 91: servos homines; über servus medicus Bafer, Befch. b. Meb. I 398. Leg. agr. 2, 31, 84: quod genus hominum optime moratum ab hoc plebicola tribuno plebis funditus eicitur; Rep. 2, 23, 41: res publica ex tribus generibus illis, regali et optimati et populari, confusa modice; Att. 1, 20, 3: hanc viam optimatem; Off. 3, 9, 38: regem dominum, feinen foniglichen Brut. 25, 96: artifex ut ita dicam stilus; vgl. Or. 48, 161. Sest. 56, 121: amico animo; Prov. cons. 17, 41; baher auch Planc. 41, 100: animo amicissimo, Phil. 7, 2, 5\*\*).

<sup>\*)</sup> In homo adulescens (adulescentulus) findet Georges ben Begriff: junger (unersahrener oder leichtsinniger) Mensch; Gegensah: homo senex, alter (bedächtiger) Mann. Ferner ist ihm homo servus eine Stavenseele und nemo homo entspricht unserem: keine Menschenseele. Bgl. auch Schmalz, Hbb. II 2, 448.

<sup>\*\*)</sup> Über die Hinzusügung von homo bei Standesbezeichnungen, z. B. homo histrio, homo gladiator Sorof z. Or. 2, 46, 193, über die

Aus Sallust führen wir an Cat. 31, 7: M. Tullius, inquilinus civis urbis Romae, s. Schmalz; 52, 26: homines adulescentuli; Iug. 12, 5: occultans se tugurio mulieris ancillae; Iug. 35, 5: per homines talis negoti artisices. Einen ausgebehnteren Schrauch von den substantivischen Attributivverbindungen macht Livius; außer tiro (Draf. z. 9, 18, 15), advena, indigena, alienigena, adulescens, servus erwähnen wir hier nur 2, 1, 4: illa pastorum convenarumque pleds transfuga ex suis populis; 35, 34, 9: specie reducentis exsulem hospitem (1, 34, 5: exsule advena ortum); Abb. 20. z. 1, 7, 5: pastor accola eius loci.

Litteratur. Allgemeines: Drager I 667 ff.; Rühner II 172; Reue II<sup>2</sup> 17ff.; Haase=Edstein S. 147 ff.; Schmalz, Hob. II 2, 224 u. über die Latinität d. Batinius S. 20; Rlop, Stil. S. 105. Für d. vorklass. Beit: Holhe, Syntaxis priscorum scriptorum Lat. I 7; Diebe, De sermone Catoniano S. 31; Ruhnken, Dict. in Ter. S. 74. Für Cicero Müller Off. S. 156, 4. Für Nepos Lupus, Sprachgebrauch des Corn. R. S. 9; für Livius Kühnast S. 27, Riemann S. 73 mit Litt.

Bon andern unmittelbaren Berbindungen eines Substantiv8 mit einem andern, seien sie mehr appositionell oder attributiv aufzufassen, erwähnen wir die ber geographischen Gigennamen mit Appellativen, wie mons Cevenna Caes. b. G. 7, 56, 2; 1, 1, 7: ad Pyrenaeos montes; § 5: a flumine Rhodano; flumen Rhenus; vgl. 1, 2, 2, wobei für Cafar zu beachten, daß er flumen fast ausnahmslos vor ben Gigennamen stellt (W. Nitsche, Ztschr. f. Gw. 41, 561); 3, 7, 2: proximus mare Oceanum hiemarat; 1, 30, 2: ex usu terrae Galliae (s. Kran. Dittenb.); Bhb. Md. z. Liv. 25, 7, 4: in terra Italia; P. Scipio Afr. sagt bei Gell. 4, 18, 3: in terra Africa; Liv. 29, 23, 10: pro terra Africa; 28, 23, 7: ex Africa ora; Friedersd. z. 28, 8, 11 Unh.; Berbindungen wie Sall. Ing. 18, 9 mare Africum; Caes. b. c. 2, 32, 13 Africi belli praeiudicia, Vell. 2, 54, 2 bellum Africum (aber ib. 55, 2 Africani b.), Liv. 21, 22, 2 Africa praesidia, geben doch wohl ein Abjeftiv Africus an bie Sanb; Hodor'sti, Praef. p. XIV. XV 3. Auct. b. Afr. über bie Berbindung

Berbindung bonus vir iudex, boni viri testes Müller Cic. Orr. II adn. cr. p. 61, 5; Schmalz, Ph. Boch. 6, 105.

urbs und oppidum mit Eigennamen, z. B. ad urbem Fidenas, ex oppido Gergovia f. Rühner II 351 Al. 6; über ben analogen Gebrauch im Briechischen Rühn .- Berth S. 559. 560. Bon ben mastulinischen Berbindungen ber Bolfernamen erwähnen wir Liv. 29, 5, 8 milites Galli, aber im nämlichen Sat auch Gallici populi (L.); 28, 20, 1 transfugae Afri; 29, 2, 5 Hispani populi; andere Beispiele gibt Drager II 667; vgl. auch Saade, Lat. St. § 28, 2 über ben abjektivis ichen Gebrauch der Gentilnamen und Agnomina bei Ausbruden, wie lex Licinia, plebiscitum Canuleium (Cic. Rep. 2, 37, 63), tabula Valeria; castra Cornelia (nicht Corneliana, Meufel, Jahrsb. d. Phil. B. 1885 S. 203. 204), Caecilia, Servilia; colonia Claudia, Aurelia, via Appia, Aurelia, Flaminia, Aemilia; circus Flaminius; Curtius lacus (Liv. 7, 6, 5); theatrum Pompeium, forum Iulium, Augustum; pons Fabricius, Aemilius; basilica Porcia, Opimia, Iulia, Aemilia u. s. w.\*)

- 2. Wichtiger jedoch ist ber Ersat ber Abjektiva durch die (mittelst ber kopulativen Konjunktionen et, que, ac, atque bewerkstelligte) Berbindung zweier Substantive, deren begriffsliches Berhältnis zu einander von der Art ist, daß sie ein deutsches Inhärenzverhältnis vertreten können. Wir unterscheiden nach dem Borgang von Georges (Zur Lehre v. Übers. Abschn. I) zwei Fälle:
- a) Die Substantive sind synonym. Der Zusammenstellung synonymer Ausdrücke gab vor allem in der Kultussprache die religio der Römer den entsprechenden Ausdruck; die Anrusungssformeln mußten bei den verschieden gelagerten Anlässen die

<sup>\*)</sup> Die Spätern, besonders die Dichter, gehen im adjektivischen Gebrauch der Nomina propria sehr weit; Ov. A. A. 3, 163: femina canitiem Germanis insicit herdis; Vell. 2, 106, 2: Longodardi, gens etiam Germana feritate forocior; Pers. 6, 44: insignem od cladem Germanae pudis; Claudian. Flav. Mall. Cons. 50: Hispana tidi Germanaque Tethys paruit, während in klass. Brosa als Adjektiva nur Germanicus gebräuchlich ist (anders verhölt es sich mit homines Germani Cass. d. G. 6, 29, 1: Baul, 3. s. Gw. 32, 192); Iuven. 11, 94: in Oceano fluctu; über Inda monilia' Genthe, Burs.-Wüll. Jahresd. 35, 263; über die Beispiele im Horaz Schüß z. Od. 1, 1, 3. Andere Beispiele bei Kloz l. l. S. 104. 105. Über Italum mare, Itala tellus u. dgl. Wölfflin, Sipb. d. bayr. Al. 1893 S. 256.

bestimmten Wirkungerveisen göttlicher Wesen, um die es sich handelte, burch Beinamen, b. i. Doppelnamen, von benen ber eine den andern sinnverwandten stütte, in präziser Form ausprägen, vgl. Aius Locutius, Vica Pota\*); Wissowa Hob. V 4, 32. Derselbe Sprachgeist schuf auch in der Sprache des weltlichen Lebens ähnliche Busammenftellungen, erft asyndetisch (f. § 173), dann mittelft Ropulative, deren fich nach griechischem Borgang bie Runftprofa besonders gerne bebiente. Cic. Verr. 4, 19, 41: furor (Verris) paululum non pudore sed metu ac timore repressus est, feige (bange) Furcht; Lael. 27, 104: recordatio et memoria, lebendige Erinnerung, Or. 1, 53, 228 (bagegen Liv. 8, 2, 7: adeo iniuriae Samnitium quam beneficii Romanorum memoria praesentior erat); Off. 1, 4, 13: veri inquisitio atque investigatio, reger, lebendiger Trieb nach Wahrheit; Marc. 7, 22: cum in animis hominum tantae latebrae sint et tanti recessus, da es im menschlichen Herzen fo viele verborgene Wintel gibt; vgl. Plin. Ep. 3, 3, 6. Cic. ND. 3, 11, 28: illa mihi placebat oratio de convenientia consensuque naturae, von der harmonischen Übereinstimmung; Fin. 5, 23, 66: conspiratio consensusque virtutum; Off. 2, 5, 16: magnas utilitates adipiscimur conspiratione hominum atque consensu. Or. 1, 28, 130: hanc ego absolutionem perfectionemque in oratore desiderans, diese höchste (absolute) Vollfommenheit \*\*); Brut. 36, 137: quam in omnibus rebus difficilis optimi perfectio atque absolutio. Tusc. 1, 40, 95: totam vim bene vivendi in omnium rerum humanarum contemptione ac despicientia ponamus, geringschäßiges

<sup>\*)</sup> Die Deutung in The Americ. Journ. of Philol. XXIV 3 nr. 91 S. 320 wird ichwerlich Antlang finden.

<sup>\*\*)</sup> Sorof richtig: 'summa perfectio findet sich nie'; aber zu erwähnen war Inv. 2, 9, 30 perfecta absolutio als ein Wagnis des jungen Schriststellers. Absolutio allein gäbe nur den Begriff des ganz fertig Gemachten im Gegensatz zu dem Unsertigen oder teilweise Fertigen wieder, bezeichnete also die Vollendung in quantitativer Hinscht, während perfectio allein das Bolltommene im Gegensatz zum Unvollfommenen, also die qualitative Bolltommensheit bedeuten würde; ND. 2, 13, 35: in omni natura necesse est absolvi aliquid ac perfici, im ganzen Westorganismus muß etwas in quantitativer und qualitativer, also in höchster Vollendung da sein. Chalcid. Tim. c. 222: Aristoteles entelechiam id est absolutam perfectionem vocat.

Berabsehen auf -. Tusc. 2, 24, 58: ex hoc cursu atque impetu animorum ad veram laudem, feuriger Drang. Durch bie Bufammenftellung berartiger begriffsverwandter Ausbrude bezweckt der Lateiner entweder einen ihm vorschwebenden allgemeinen Begriff in feine Momente auseinanberzulegen ober mit bem fprachlich ausgedruckten allgemeinen Begriffe eine besondere Seite desfelben zu verbinden, welche gerade für ben Gebankenzusammenhang wichtig und für die Darstellung wirksam Der Deutsche fann sich natürlich ebenso ausdrücken, also, wie Ulbricht S. 7 will, recordatio et memoria mit "Gebächtnis und Erinnerung" überfeten, aber er pflegt beraleichen Begriffe, foweit dies möglich ift, zu einer Ginheit zusammenzufaffen und ben einen attributivisch in bem andern enthalten fein gu laffen, und fo tann jene Berbindungsart bes Lateiners von uns als Erfatmittel beutscher Abjeftive, ebenso attributiver Benitive und Brapositionalausbrude benutt werden. antifen, insbesondere rhetorischen Stil ist es, wie schon Seuffert Pal. Cic. p. 70 richtig bemertt hat, um die Beraustehrung jebes Momentes zu tun (vgl. auch § 35, 2); in unserm Fall bilbet biese Hervorhebung eine Seite jener so häufig angewandten Rigur, welche bie alten Rhetoren μερισμός (Zerlegung bes allgemeinen Begriffs in die einzelnen Bestandteile) nannten. Daber die Borliebe für diese Berbindungsweise \*), von der fich so zahlreiche Beispiele bei den griechischen Rednern (Blag, Attische Beredsamkeit III 1, 93 ff.; Bolkmann, Rhetorik der Gr. u. Romer, S. 472ff.; Rehbang, Demosthen. Phil. Reben, rhetor. ftilift. Inder v. Erweiterung; Buttner, Act. Sem. Erl. IV 89) und bem von ihnen beeinflugten Cicero finden; Bellmuth, Act. Som. Erl. I 103. 105; Kornitzer, Ztich. f. öst. G. 38, 635; Hellweg, Über ben Pleonasmus bei Cicero, Soph. Symn. zu Berlin 1889. Sie mag dem modernen Sprachbewuftsein oft nicht zusagen; aber fie ist eine ebenso charakteristische als wichtige Erscheinung bes antiten Stils, Die wir zu würdigen und als lat. Stiliften zu verwerten haben, besonders auf Grund eingehenden Studiums diefer Art amplificatio bei Cicero, welcher in der dem Zusammenhang gemäßen Auswahl der synonymen Begriffe ein Meister ift, was benen unbefannt bleibt, die feine Schriften nur cursim lefen ober mit ber von Drumann und

<sup>\*)</sup> Sie ist auch bem Homer nicht fremb; M. Lechner, De pleonasmis Homericis Part. II, Ansbach 1883.

Mommsen suggerierten Boreingenommenheit an feine Lektüre gehen \*).

b) Die Substantive sind nicht synonym. Cato m. 6, 15: res, quae inventute geruntur et viribus, jugenbliche Rrafte. Bas heißt im Lat. laute Bewunderung? Or. 1, 33, 152: clamores et admirationes; Verr. 5, 41, 106: fit clamor et admiratio populi, laute Bermunderung; Liv. 29, 9, 4: non sine vociferatione atque indignatione, nicht ohne Bas inftematische Gelehrfamkeit? laute Entruftung. Tusc. 3, 1, 2: haud erat sane, quod quisquam rationem ac doctrinam requireret: Or. 3, 13, 48: subtilior cognitio ac ratio litterarum, tiefere wiffenichaftliche (methobische) Renntnis ber Litteratur. Bas heißt natürliche Schüchternheit? Cicero fonnte fagen insitus, innatus, ingenitus, ingeneratus, wohl auch naturalis pudor; aber er fagt auch Rosc. Am. 4, 9. huc accedit summus timor, quem mihi natura pudorque meus attribuit; vgl. ib. 51, 149: ad dicendum impedimento est aetas et pudor. Liv. fagt 30, 7, 8: precibus ac misericordia; wir konnen fagen: durch klägliche (rührende) Bitten (Rühnaft l. l. S. 175. 178). Bon ben bei anberer Belegenheit angeführten Beispielen erwähnen wir noch catervae atque concentus Cic. Or. 3, 50, 196, verglichen mit catervae concinentium bei Colum. RR. 12, 2 (ob. S. 37), ferner rei publicae capessendae auctoritatem disciplinamque praescribit, bas Mufterspftem ber einzuschlagenden Politik, Sest. 6, 14; in tanta vi atque acerbitate versari, unter so schmerzlich fühlbarem Druck leben, Verr. 1, 27, 68 (§ 55).

Man nennt jest die Berbindung von Substantiven, die verschiedenen Begriffsgebieten angehören, aber sich in der burch vorstehende Beispiele erläuterten Beise von uns Modernen

<sup>\*)</sup> Ganz vom modernen Standpunkt aus und ohne Sinn für diese Beise der antiken Darstellung zu besitzen, eiserte Holzer, Korresp. f. d. Sch. Württemb. 33, 499, gegen die "Abvokatenplaidopers" Ciceros mit ihrem "Synonymengemansche". Doch steht dieser zweite Largius Licinus mit seiner Anschauung nicht allein. Daß auch Ciceros Borbild, Demosthenes, wegen seiner Liebhaberei sür die "scheinbar pleonastische Häufung synonymer Wörter" im Alterzum angegriffen wurde, aber in Dionysius v. Halik. (περί τῆς λεκτικῆς Δημοσθένους δεινότητος) einen energischen Berteidiger sand, weist Kornizer 1. 1. 40, 411 näher nach. Bgl. auch Norden, Antik. Runstprosa, I 107 ff.

ju einem einheitlichen Begriff jusammenfassen laffen, bas fubstantivische &v did dvorv. Über das Wesen und den Umfang biefer Figur hat sich eine Litteratur (f. unten), hauptfächlich unter Berücksichtigung bes taciteischen Sprachgebrauchs, zu entwickeln angefangen; boch ist bamit die schwierige Frage über die Natur und Abgrenzung ber Figur, mit welcher viel Digbrauch getrieben wurde und getrieben wird, noch nicht zum Abschluß gebracht\*). Einen Fingerzeig gibt — worauf zur weiteren Ergründung aufmerksam gemacht wird — die Berbindung bes Praditats im Singular mit zwei abstratten Subjetten bei Cicero und anderen Schriftstellern, woraus auf eine Zusammenfassung ber Subjekte zu einer Einheit in vielen Fällen geschlossen werden darf; reiches Material zu solcher Forschung geben Ang, Quedlinburger Programm 1884, u. Lebreton 1. 1. S. 2ff. Für bas praktische Bebürfnis bes lat. Schreibenben wird es übrigens genügen, die Frage: Wann wird ihm die Anwendung diefer Figur gestattet fein? bahin zu beantworten. daß wir fagen: unter zwei Bedingungen; erftlich, wenn fich ein bem Substantiv inharierender Begriff vernünftigerweise auch als diefem koordiniert benken läßt, ohne daß jedoch im Busammenhang ber Rebe von ben foordinierten Begriffen jeder eine felbständige, von dem andern unabhängige Existenz hat; vielmehr muß innerhalb ihrer Berbindung jeder als in dem andern enthalten gebacht werden können. Wenn wir g. B. vociferatio atque indignatio überfetten mit laute Entruftung, fo bebachten wir, bag, wenn gleich auch Gefchrei und Entruftung gefagt werben konnte, bennoch beibe in ber angeführten Stelle fich nicht gesondert barftellen, sondern die Entruftung laut wird im Beschrei und bas Beschrei ein Beschrei ber Entruftung ift. Zweitens, wenn bas attributive Merfmal vom antifen Standpuntte aus von nicht minderer Wichtigfeit für ben barguftellenben Bedanken inmitten feiner Umgebung ift als bas Romen, bem es im mobernen Deutsch inhariert. \*\*)

<sup>\*)</sup> Bei ben besprochenen Berbinbungen sehlte es nicht an Homoioteleuta und Allitterationen, die auch dem Genius der beutschen Sprache in diesem Fall nicht fremd sind; Richard Bagner, Ges. Schriften IV 138. Über die Allitteration und Berwandtes (Reim) ist in neuerer Zeit eine reiche Litteratur entstanden; wir begnügen uns, auf Schmalz, Hob. II 2, 485— 487, zu verweisen.

<sup>\*\*)</sup> Bas von ber Zusammenstellung zweier Substantive gilt, gilt auch im ganzen von ber zweier Abjektive z. B. in ber formula

Litteratur. Bahnbrechend C. Q. Roth, Commentatio, qua Taciti aliquot per figuram & dià dvoir dicta colliguntur, Rurnberg 1825; Derfelbe, De Taciti synonymis et per figuram & διά δυοίν dictis, Rürnb. 1826; Rlop 3. Cic. Lael. S. 140 ff.; Sanb, Lehrb. b. lat. Stile, zweite Musg. (1839) G. 369-371; C. F. B. Müller, Über bas fogenannte hen dia dyoin im Lateinischen, Philolog. 7, 297-318; Saafe-Edftein, Borl. über lat. Sprachw. I 199-201; Drager II 12-20; Rühner II 655; Landgraf zu Reifig-Baafe S. 591 Anm. 541a; A. Cima, Principii della Stilistica S. 35, Schmalz, Sbb. II 2, 480; Georges, Bur Lehre v. Überf. aus b. Lat. ins Deutsche, S. 1 bis 3; BBlfflin, Bur Entwidlung bes Benbiabyoin, Ard. 4, 143 ff.; Aumüller, Das fogenannte Benbiabyoin im Lateinifchen, Bl. f. b. bayr. Gw. 1896 G. 753ff. Für Cornificius Langen, Bhilol. 37, 397; für Cicero im allgemeinen Sepff.-Mull. Lael. S. 209; für Ciceros Reben febr gründlich und gediegen G. Sas, Beitrage gur lat. Stiliftit, Schweinfurt 1886 mit litterarbiftorifcher Einleitung; Lochmüller, Quaest. Gramm. in Cic. libros oratorios, Münchener Diff. 1901 S. 32 ff.; für Barro Rrumbiegel, De Varroniano dicendi genere quaestiones, Leipz. 1892; Seibrich, Der Stil bes Barro, Melt 1892 § 34; für ben alteren Blinius Joh. Müller, Der Stil bes alteren Blinius, Innsbrud 1883 S. 109; für Zacitus Drager, über Synt. u. Stil bes Zac. § 243; Beintauff, De Tac. dialogi auctore, Coin 1881 S. 39; Spitta, De Taciti in componendis enuntiatis ratione, Göttingen 1866 S. 45 ff.; Ulbricht, Taciti qui ad fig. & dià dvoiv referuntur ex minoribus scriptis locos congessit, Freiberg 1874; Geride, De abundanti dicendi genere Tacitino, Berlin 1882; j. Anbrefen, Bhil. Boch. 3, 1362 ff.; Benman, Arch. 11, 241.

3. Gin weiterer Fall vom stellvertretenden Gebrauch der Substantive ist mit der Berwendbarkeit der Rasus für Abjektive gegeben. Daß namentlich für ein im Lateinischen fehlens des oder für ein zwar vorhandenes, aber in seiner Bedeutung

sollemnis: quod ut illi proprium ac perpetuum sit, zum dauernsben Sigentum, Cic. Pomp. 16, 48, Fabri-Heerw. z. Liv. 22, 37, 6; Ruhnken u. Kloß z. Ter. Andr. 4, 1, 1; Schmalz z. Sall. Cat. 53, 1: clarus atque magnus habetur, steht hoch in Chren; ebenso von der zweier Adverdien (Cic. Rosc. C. 4, 11: satis superque habere, vollkommen zufrieden sein; Schmalz z. Sall. Cat. 51, 4: recte atque ordine, "in durchaus korretter Beise"; der Abl. ordine vertritt in dieser Formel ein Adverd) oder Berben, z. B. clamare et poscere, mit sautem Geschrei sorden (s. auch § 81, 1); über absolvere ac persicere S. 297 Anm.

und Gebrauchsweise fehr beschränktes Abjektiv (3. B. corporeus bei Cicero) außerst häufig der Genitiv eintritt, daß z. B. physische, moralische Kraft vis corporis, virtus animi (Sall. Cat. 1, 5), forperliche Schmerzen corporis dolores find, ift oft besprochen, 3. B. von Sand\*) § 443, Seuff. Pal. p. 29, Rlot 1. l. S. 100ff. u. vielen andern. Cic. Mil. 27, 74: calumnia litium alienos fundos petere, mit prozessualischen Ranten nach fremden Besitzungen trachten; Or. 1, 3, 9: omnia vel scientiae pervestigatione (mittelft gelehrter, wissenschaftlicher Forschung) vel disserendi ratione (bialeftischer Entwicklung) comprehendere; § 117, 3. Und für die Stellvertretung bes Abjektive in anderer Beise vgl. Fin. 2, 12, 36: nihil enim possumus iudicare, nisi quod est nostri iudicii, wir fonnen nicht Richter sein, wenn wir nicht kompetent sind; Rran. Hofm. 3. Caes. b. c. 3, 108, 4: alterae (tabulae testamenti) eodem exemplo relictae atque obsignatae Alexandriae proforebantur, eine gleichlautenbe Abschrift bes Teftaments. Doch ftatt vielerlei Beispiele anzuführen, bergleichen sich überall barbieten, machen wir noch barauf aufmertfam, bag fein bliches Land in flassischer Prosa nur hostium terra ist, hostilis t. aber nur in pathetischer Rebe gebraucht wurde, nach Cic. Inv. 1, 55, 108 (Antib. I 604), und zeigen außerdem am Abjektiv irrtumlich, wie fich ber Lateiner hilft. Erroneus, ein nachflassisches Wort, bedeutet gar nicht irrtumlich, sondern umberschweifend (Antib. I 466). Will man für basselbe nicht falsus ba, wo es angeht, brauchen und hat man Gründe plenus erroris (§ 71, 1) zu vermeiben, so mähle man je nach Umständen opinio erroris, Divin. 2, 69, 143: ut id, quod evenit, naturae vis, non opinio erroris (ψευδοδοξία) effecerit\*\*), ober

<sup>\*)</sup> Rur ist hinsichtlich des einst von Hand § 29°, 10 gebrauchten Beispiels allgemeine Freude der Genitiv omnium bekanntlich nicht das einzige Auskunftsmittel; Cicero sagt, von communis zu schweigen, Pis. 27, 65: huius odii tanti ac tam universi periculum; Har. resp. 25, 54: noque enim ullus alius discordiarum solet esse exitus inter claros et potentes viròs nisi aut universus interitus aut victoris dominatus ac regnum. Über summus sür allgemein z. B. summa consonsio u. a. Sepsi-W. Lael. S. 89 a. E.

<sup>\*\*)</sup> In Berkennung biefes Sprachgebrauchs (vgl. iudicium voluntatis oben § 8, 1, ira furoris bei Lucrez) will Thorefen, Nord. Tidskrift for Filol. 1895 S. 41, lefen: naturae vis beneficio erroris.

umgefehrt opinionis error, irriger Wahn, Tusc. 3, 33, 80, Off. 1, 8, 26 ober nach ND. 1, 14, 37: Aristonis non minus magno in errore sententia est, ober man richte sich, wos von gleich unten, nach Fin. 1, 10, 32: error voluptatem accusantium doloremque laudantium, irrtümliche Anklage ber Lust und Lobpreisung des Schmerzes; vgl. Tusc. 3, 2, 4: atque hi quidem optima petentes non tam voluntate quam cursus errore falluntur, durch eine irrtümliche Richtung. Für irrtümliche Vorstellung, Ansicht u. dgl. wird nach § 45 error oft allein genügen. Vermeintlich, eingebildet: malum illud opinionis esse, non naturae Tusc. 3, 15, 31; vgl. Legg. 1, 16, 45.

### § 74. Togischer Erfat des Adjektivs durch Subftantiva.

Wir verstehen unter logischem Ersatz benjenigen, welcher nicht durch das materielle Bedürfnis der Sprache, fondern durch bie Beschaffenheit bes auszudrückenden Gebankens veranlagt wird. Wie wir nämlich § 20 gesehen haben, daß lat. Abjettive bergestalt ben Hauptbegriff bes Bebankens in fich aufnehmen, daß die ihnen zukommende Bedeutsamkeit sich im Deutschen nur durch ein Substantiv wiedergeben läßt, fo finden sich umgekehrt im deutschen Sate sehr oft Abjektive, welche ben hauptgebanken so wesentlich bestimmen, bag im Lat. ber Rang eines Substantivs an fie gewendet wirb. fagen: der Aberglaube hat sich der schwachen Menschen bemächtigt, so steht schwach zu dem Hauptgebanken in kausalem Berhältnis: ber Aberglaube hätte ber Menschen nicht mächtig werden können, wenn sie nicht schwach waren. Diese Wichtigfeit bes fcmach für ben gangen Gebanten wird burch Unwendung des Substantivs anerkannt: superstitio hominum imbecillitatem occupavit Divin. 2, 72, 148; vgl. Legg. 1, 10, 29: si depravatio consuetudinum, si opinionum vanitas non imbecillitatem animorum torqueret et flecteret, quocunque coepisset, sui nemo ipse tam similis esset quam omnes essent omnium. Diese Redeweise gibt dem lat. Ausdruck beswegen so viel Kraft und Bewicht, weil die im Deutschen mehr latent gehaltene Bedeutsamkeit bes Abjektivs im lat. Substantiv zur vollen Anschaulichkeit kommt. Tusc. 3, 5, 11: stultitiam (b. i. ber Nichtweise im stoischen Sinn) censuerunt constantia vacantem posse tamen tueri mediocritatem offi-

ciorum, b. i. die sogenannten media officia, eben weil sie nur media und nicht perfecta find. Cato m. 19, 70: sin processerit longius (im Alter), non magis dolendum est quam agricolae dolent praeterita verni temporis suavitate aestatem autumnumque venisse, daß nach Verfluß der angenehmen Frühlingszeit ber Sommer und Berbft gekommen ift; in angenehm liegt ein Grund, ber eine Trauer ber Landsleute allenfalls rechtfertigen könnte. Phil. 5, 12, 33: cum hoc, p. c., bello, bello, inquam, decertandum est idque confestim; legatorum tarditas repudianda est, eine langfame, b. i. zeit raubende Befandtichaft; aber in ber tarditas liegt ber Grund. warum eine Gesandtschaft nicht stattfinden foll. Att. 2, 5, 1: cupio ab hac hominum satietate nostri discedere et cum aliquo desiderio reverti, ich mochte mich gern von diesem meiner überdruffigen Publikum entfernen; aber eben biefes über bruffig ift das Motiv bes Bunsches. Or. 2, 58, 237: parcendum est maxime caritati hominum, geliebte Berfonen. 1, 53, 228: se populum Rom. tutorem instituere illorum orbitati. ND. 2, 47, 122: cibum partim unguium tenacitate arripiunt, partim aduncitate rostrorum. Or. 1, 3, 10: quis ignorat, ii qui mathematici vocantur quanta in obscuritate rerum versentur; das Substantiv steht deswegen, weil gleich nachher gesagt wird, daß trop dieser obscuritas jeder Mathematiker geworden sei, der es ernstlich darauf angelegt habe, obscuritas also sich zu bem folgenden Gebanken prohibis tiv verhält, b. h. schon im voraus ein Moment hervorhebt, aus welchem auf das Gegenteil von dem, was unmittelbar nachher gesagt wird, zu schließen wäre; vgl. Phil. 2, 26, 64: unus inventus est, qui id auderet, quod omnium fugisset et reformidasset audacia. So steht spes häufig als logischer Erfat des Attributs: Sest. 35, 76: nisi suam vitam ad spem mei reditus reservasset, für meine erhoffte Rudfehr; Golling, Ztsch. f. öst. G. 1886, 490.\*) Aber auch wo die urfachliche ober bie probibitive Bebeutsamkeit bes Substantivs für ben Gedanken nicht so stark hervortritt, kann solches doch

<sup>\*)</sup> Das Motiv der Handlung wird im Deutschen manchmal durch eine mit als eingeführte Eigenschaft bezeichnet; Nieduhr von Coriosan: "Die Nachwelt hat ihn als einen heiligen und gerechten Wann geehrt"; lateinisch: postori sanctitatem et iustitiam viri vonorati aunt: fick Gest. III nro. 5, an.

für bas Abiektiv einstehen, wofern letteres nur seine Unentbehrlichkeit für die Aussage badurch erweist, bag es ohne wefentliche Beränderung bes Sinnes nicht wegbleiben fann. 2, 14, 36: qua licentia Romae data quidnam egisset ille, qui in sacrificium cogitatam libidinem intulit, quo ne imprudentiam quidem oculorum adici fas fuit, in eine heilige Keier, in welche man ohne Frevel nicht einmal einen absichts. losen, zufälligen Blick werfen konnte. Sorof z. Or. 1, 25, 114: quae certe cum ipso homine nascuntur, linguae solutio, vocis sonus, eine fertige Bunge, eine flangvolle Stimme; 2, 16, 68: hisce ipsis de rebus ut ita loquatur, ut ii, qui iura, qui leges, qui civitates constituerunt, locuti sunt, simpliciter et splendide, sine ulla serie disputationum, ohne lang ausgesponnene Erörterungen: 2, 29, 129: harum trium partium prima lenitatem orationis desiderat, einen leife auftretenden (gewinnenden) Bortrag; 2, 43, 184: tantum autem efficitur sensu quodam ac ratione dicendi, durch eine empfindungsvolle (gefühlvolle), wohlüberlegte Rede. Phil. 12, 4, 9: Gallia armis, viris, pecunia belli principia firmavit, hat den beginnenden Rrieg nachbrudlich geforbert. Bisweilen wird der Nachdruck, den das Substantiv der Rede gibt, auch wohl um rhetorischer Zwede willen gesucht; Mil. 14, 38: potuitne illo die (Milo Clodium interficere), cum est lata lex de me, cum totius Italiae concursus (das gange versammelte Stalien)\*) facti illius gloriam lubens agnovisset? Verr. 5, 10, 26: ita diei brevitas conviviis, noctis longitudo stupris et flagitiis continebatur (wurde gleichsam eingeschlossen, umgrenzt; codd. dett. conterebatur; s. Halm.-Laubm.); Phil. 10, 8, 16: horum alter nondum ex longinquitate gravissimi morbi recreatus. Tac. Hist. 1, 72: nulla innocentiae cura, sed vices (wechselseitige) impunitatis. Bier ift überall bem von uns adjektivisch wiederzugebenden Begriffe burch die substantivische Form ein unverfennbares Bewicht verlieben.

<sup>\*)</sup> Dieses und das folgende aus d. 10. Phil. entnommene Beispiel möge bem angehenden Stilisten als Fingerzeig dienen, wie er, natürlich unter Berücksichtigung des in diesem § Besprochenen, in dem Falle versahren könne, daß das deutsche Substantiv mit zwei Attributen versehen ist. Bgl. Haade § 6, 1; E. Schulze, Über Berschmelzung sat. Abjektiva mit nachsolgendem Substantiv zu einem Gesamtbegriff, Homburg v. d. H. 1891.

# § 75. Adjektiva wie im Griechischen durch Adverbien und adverbielle Bestimmungen ersett.

1. Auf einen fremben Boben scheint sich die lat. Sprache zu begeben, wenn sie sich bie Abjektivierung eines Abverbs, welche bas Griechische burch Ginschiebung besfelben zwischen Artitel und Substantiv erreicht, baburch anzueignen sucht, baß fie bas Abverb ober ben abverbialen Ausbrud zwischen Substantiv und Abjektiv ober überhaupt auf eine bem Griechischen sich möglichst annähernde Weise einschaltet (die sogenannte Figur bes bo Er, Lobeck 3. Soph. Aias 297). Wenn ber Brieche fagte: τὴν κύκλω πᾶσαν χώραν (Xen. An. 3, 5, 14), fo lag es dem Lateiner nahe zu fagen: omnem circa regionem. Daß aber biefer Gebrauch teine Entlehnung aus bem Griechischen ist, geht daraus hervor, daß er der Bolkssprache nicht fremd war; man bente z. B. an domuitio, bas aus domum itio entstanden ist, Lucil. bei Non. p. 96 (Arch. 10, 402; Rebling, 33bb. 1880, 368), und natürlich auch in ber archaischen Litteratur feine Berwendung fand. Aber griechischer Ginfluß ist an ber Baufigkeit und Ausbehnung bes Gebrauchs, besonders feit Beginn ber Raiserzeit, entschieden mahrnehmbar\*). Aus Cicero wählen wir, um an Cafars reliquis deinceps diebus b. G. 3, 29, 1 im Borübergeben zu erinnern, folgende Beifpiele. Pis. 9, 21: discessu tum meo (infolge meiner bamaligen Entfernung) omnes illi gladii de manibus exciderunt; ND. 2, 66, 166: deorum saepe praesentiae, die oftmaligen Erscheis nungen ber Götter. Wie die Abverbien, werden von ihm auch Rasus der Substantiva und Bräpositionalausbrücke behandelt, zuweilen mit dem deutlichsten Bestreben das Abjet-

<sup>\*)</sup> Es gilt, wie in andern Fällen, so auch hier die Annahme von Gräzismen auf das richtige Maß zurüczusühren; E. Hossmans Ansicht vom Gräzismus als einer "wissenschaftlichen Jammergestalt", ist mehr pikant als richtig; vgl. Schäsler, Die syntaktischen Gräzismen, Amberg 1884 S. 4. Während Brenous in dem mehrsach erwähnten Werk Étude sur les hellenismes (cf. Rev. crit. 1895 nr. 4) dem Gräzismus einen zu weit gehenden Einsluß einräumte, stellten sich Leo, Plautin. Forschungen S. 92, Norden, Antike Kunstprosa I 193, Landgraf, Beiträge zur hist. Syntax der lat. Spr., München 1899 S. 4, Schmalz, Hobb. II 2, 203. 472. 474 auf den von der Sprachvergleichung gegebenen allein richtigen Standpunkt.

tiv zu ersetzen. Phil. 3, 6, 15: ignobilitatem obicit C. Caesaris filio, cuius etiam natura pater (φύσει πατήρ), si vita suppeditasset, consul factus esset; cf. Verr. 3, 69, 162: si est tuus natura filius, consuetudine discipulus; Att. 5, 14, 1: neque longas a me neque semper mea manu litteras exspectabis, eigenhändige Briefe (boch auch: "Br. von meiner Hand"); Or. 2, 5, 20: et tot locis sessiones; 3, 3, 10: C. Carbonis eodem illo die mors; Phil. 8, 4, 13: bonos et utiles et e re publica cives; Rep. 1, 2, 2: usus (virtutis) est maximus civitatis gubernatio et earum ipsarum rerum, quas isti in angulis personant, reapse, non oratione perfectio, die tatfächliche, nicht blog mundliche Durchführung berjenigen Dinge, mit welchen fich jene in ihren Winkeln laut machen; Phil. 5, 3, 8: ubi lex Caecilia et Didia, ubi promulgatio trinum nundinum (sc. tempus)? wörtlich: ber öffentliche Anschlag drei Markttage lang; pro Corn. I. frg. 27 M.: ex promulgatione trinum nundinum\*); vgl. Sct. de Bacch. 1. 23 (CIL. I 96): conventio trinum nundinum. Zuweilen scheint uns ber Mangel eines Berbs, an bas fich ber Prapositionalausdrud anschließen konnte, sehr auffallend; Or. 2, 27, 115: omnis ratio dicendi tribus ad persuadendum rebus est nixa, die gange Redekunft beruht auf brei gur Übergeugung gufammenwirtenben Elementen (Fattoren); 2, 53, 215: omnium rerum in contrarias partes facultas ex iisdem suppeditatur locis, in allen Fällen hat bas Pro und Contra ber Beweisführung die nämliche Fundstätte; Tusc. 3, 5, 11: mentis ad omnia caecitas, vollständige Blindheit. Oft ift die abverbiale Einschaltung auch ziemlich umfangreich; ND. 2, 21, 54: hanc tantam tam variis cursibus in omni aeternitate convenientiam temporum; Flacc. 25, 60: ad illam universorum civium R. per tot urbes uno puncto temporis \*\*) miseram crudelemque caedem; Or. 1, 60, 257: illa orationis suae cum scriptis alienis comparatio et de alieno scripto subita vel laudandi vel vituperandi vel comprobandi

<sup>\*)</sup> Diesem Alt. der Zeit ist analog Flace. 7, 15: re multos dies promulgata et cognita; Dom. 17, 45: trinum nundinum prodicta die; unrichtig erklärt von L. Lange, Rh. Mus. 30, 161 sf.

<sup>\*\*)</sup> In einem Augenblid; vgl. Lucil frg. 384 B.: puncto uno horae oben § 50, 1 a. E.; über horae momento bei Hor. u. Liv. Stacey, Arch. 10, 55.

vel refellendi causa disputatio (vgl. ob. § 68). Regel sogar ist sie, wenn nomina affectuum mit ins Spiel kommen, 3. B. mea in te benevolentia, wie schon die Elementar-Grammatik lehrt.

Livius schaltet mit Borliebe bas Abverb circa ein; 3. B. 1, 17, 4: multarum circa civitatium irritatis animis, und jo fehr oft; f. Whb.-M. g. b. St. u. g. 1, 39, 3, Draf. g. 9, 2, 7. Aber er sagt auch 2, 23, 11: exprobrantes suam quisque alius alibi militiam; 4, 30, 8: defectus alibi aquarum; 3, 63, 5: gemina victoria duobus bifariam proeliis parta; 5, 39, 6: omne inde tempus, jeder von nun an eintretende Augenblick; 5, 51, 5: intuemini horum deinceps annorum vel secundas res vel adversas; 6, 39, 6: maximo privatim periculo, nullo publice emolumento; vgl. Caes. b. G. 5, 3, 5: nonnulli principes ad Caesarem venerunt et de suis privatim rebus ab eo petere coeperunt; Liv. 7, 25, 7: inter duo simul bella, mahrend zweier zusammentreffenber (gleiche zeitiger) Kriege; BBb.-M. z. 6, 4, 1. Doch wir sparen bei dieser praktisch zwar sehr wichtigen, wissenschaftlich aber längst schon von Roth Exc. Agr. XXIV und XXV entwickelten und neuerdings oft behandelten Sache ben Raum und geben lieber ber weiteren Ausbildung biefes Gebrauches nach. Borübergehend fei noch ermähnt, daß sich berfelbe auch auf die forrespondierenden Partikeln, wie et-et, sive-sive, modo-modo, tum-tum u. f. w. erftreckt und badurch zur kraftvollen Kurze bes Lateins beiträgt; Cic. ND. 2, 19, 49: solis tum accessus, tum recessus; 2, 65, 163: haec sive vis sive ars sive natura.

Litteratur. Allgemeines. Bgl. § 3, 1, b S. 43. 44; Haafes Edftein I 131 ff.; Haafes Beter II 207 ff.; Dräger I § 79; Kühner II 163—166; Landgraf & Reisig-Haase S. 150 ff. mit Litt.; Ahlen, Nordisk Tidskrift for Filol. N. S. IV fasc. 2; Bland, Korresp. f. b. Sch. Bürttemb. 1885, 566; Schmalz, Hobb. II 2, 224. Einzelnes. Holke, Synt. prisc. ser. Lat. I 11, II 8; Jänide, Die Berbindung der Substantive durch Bräpositionen bei Cicero, Wien 1886; B. Weher I. l. S. 19; Schmalz z. Reisig-Haase S. 523 u. Sprachgebrauch des Asinius Bollio S. 162; Lupus, Sprachgebr. d. Corn. Rep. S. 8. 9; Ripperdens Lupus z. Nop. Epam. 5, 2; Englert, Über den attributiven Gebrauch adverbialer Bestimmungen dei Livius, Ascheng 1866; Kühnast S. 52. 53; Riemann S. 243 ff.; Frigell, Prologomena in Liv. l. XXIII, Gotha 1885 zu 23, 29, 10; Sander, Sprach-

2. Nachbem einmal bergleichen Abverbien burch jene Ginschiebung gleichsam abjektivische Natur angenommen hatten, war man ihrer Abjektivierung fo gewohnt worden, daß biefelbe felbft ohne Ginichaltung tunlich fchien. Circa fpielt bier bei und feit Livius wieberum die größte Rolle; 22, 23, 4: omnibus circa solo aequatis; 5, 37, 8: omnia contra circaque hostium plena erant; 21, 7, 5: angulus muri erat in planiorem patentioremque, quam cetera circa, vallem vergens. Freilich bei Liv. auch 1, 4, 6: ex montibus, qui circa sunt; 9, 22, 8: omnes, qui circa erant. Wir merten ferner von andern Abverbien folgende an: 3, 39, 4: quo (regio nomine) Iovem appellari fas sit, quo Romulum, conditorem urbis, deincepsque reges appellatos; 22, 7, 11: postero ac deinceps aliquot diebus, wo deinceps beutlich mit postero foorbiniert ift (CIL. II 2102: rogamus parentes pientissimi collegas succedentes deincepsque successores); 2, 28, 2: adeo tumultuose excepta est (res) clamoribus undique et indignatione patrum; 25, 9, 2: ne quis agrestium procul spectator agminis falleret; 25, 39, 4: hostes simul ignis, clamor, caedes nec audire nec providere quicquam sinunt. Die beiben bis jest bargelegten Fälle vereinigt die Stelle 30, 8, 4: tumultuosis hinc atque illine excursionibus in vicem. — Ahnlich sagt schon Cic. Tusc. 2, 22, 53: C. Marius, vir rusticanus, sed plane vir, ein echter, rechter, ganzer M. (vgl. bamit Plin. Ep. 8, 24, 2: cogita te missum ad homines maxime homines, "Menschen, bie im ebelften Sinne bes Wortes Menschen sind" (Schäfer); gemeint sind die Griechen); Cic. Sest. 54, 116: ille ipse maxime histrio, Erztomödiant; ND. 2, 22, 58: natura non artificiosa solum sed plane artifex, eine ganze, vollendete Künstlerin; Rep. 6, 11, 11: paene miles, noch als halber Gemeiner (S. 41), womit sich Ov. Ep. 15, 357. 359: paene puer, ferner bas befannte paeninsula, b. i. paene insula (über

b. Schreibung Whd.-M. z. Liv. 25, 11, 1), ferner Met. 12, 500: vix vir vergleichen läßt (Schwabe, Ihb. 1878, 262); Verr. 5, 50, 131: praefuisse classi populi R. Siculum, perpetuo sociis atque amicis Syracusanum; s. Iordan Cic. opp. edd. Bait. et Halm. II 1, 423. Ferner ist auch bei Cicero

bie Unfügung (nicht bloß Ginschaltung) von Prapositional= ausbrüden schr gewöhnlich; 3. B. Acad. 1, 7, 27: subiectam putant omnibus sine ulla specie atque carentem omni illa qualitate materiam quandam, eine formlofe, aller Qualität entbehrende Materie, δλη αειδής, αμορφος, αποιος, wie denn überhaupt berartige Ausbrude jum Erfat ber griechischen mit a priv. aufammengesetten Abjettive bienten; Tusc. 5, 16, 48: vir temperatus, constans, sine metu, sine aegritudine, sine alacritate ulla, sine libidine nonne beatus? Landgr. zu Planc. 5, 12: Cn. Manlium, non solum ignobilem verum sine virtute, sine ingenio; Schmalz z. Sall. Cat. 6, 1 u. 20, 2. Cic. ND. 2, 1, 1; 2, 29, 74: hominem sine arte, sine litteris; 2, 5, 14: tum praeter naturam hominum pecudumque portentis, durch widernatürliche Miggestalten; ja, seten wir hin= gu, die Anfügung ift fo gut als Regel, wenn mit Wegenständen die Stoffe verbunden werden, aus denen fie bestehen ober gearbeitet find. Das 4. B. ber Berrinen allein liefert Beifpiele genug; aber man beachte auch ND. 2, 34, 87: solarium vel discriptum vel ex aqua. Derfelbe Fall ist's, wenn Arzneistoffe mit ben Rrantheiten verbunden werden, gegen welche fie wirksam find; Divin. 1, 7, 13: mirari licet, quae sint animadversa a medicis herbarum genera, quae radicum ad morsus bestiarum, ad oculorum morbos, ad vulnera; vgl. Zumpt z. Off. 3, 24, 92: medicamentum ad aquam intercutem\*). hierher gehört auch ber Brauch der Anfügung bes Prapositionalausdrucks bei Bitaten; Tusc. 1, 22, 53: in sexto libro de re publica; 5, 11, 32: legi nuper tuum quartum de finibus (Senff. Schol. Lat. II § 73). Daß auch bloße Ablative angefügt werden konnten, lehrt Pis. 17, 40: exercitus nostri interitus ferro, fame, frigore, pestilentia (Bennadjer, Rundsch. 5, 1482).

<sup>\*)</sup> Man beachte hiebei die Präposition ad (bei den griech. Medizinern sowohl els als noés, z. B. Galen. XII 235 K.); s. unten § 123, 1. Schon Cato sagt RR. c. 125: vinum murteum est ad alvum crudam et ad lateris dolorem et ad coeliacum, c. 126: ad tormina triginta mala Punica acerda sumito und so öster; Cels. 5, 27, 6: et ad scorpionis et aranei ictum allium cum ruta recte miscetur; andere Beispiele, insbesondere mit esse, posse, prosicere, valere, s. bei Rlog, Leg. I 113a; Thes. v. ad. An facere ad bei Cassius Felix, Pseudoapul. und anderen Spätern ersinnert Sitts.

- 3. Aber die Sprache ging auffallenberweise noch weiter. Sie machte die genannten Abverbien ober Brapositionalausbrude, auch wenn fie gang ohne Beifat und Stute maren, zu Abjektiven, um dieselben substantiviert, als stände der Artifel davor, für Subjette ober Objette zu gebrauchen. 58, 2: postquam satis tuta circa (quae circa erant) sopitique omnes videbantur. Sall. Cat. 3, 2: quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo accipit; supra ea (gleichfam rd supra ea; Sallusts Borbild für diese Stelle, Thuc. 2, 35, 2: τῷ δ'ὑπερβάλλοντι αὐτῶν φθονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσι) veluti ficta pro falsis ducit. Selbst bem Cicero ift biefer Gebrauch nicht ganz fremd; Orat. 1, 4: in poetis non Homero soli locus est aut Archilocho aut Sophocli aut Pindaro sed horum vel secundis vel etiam ( $\tau o \tilde{\iota}_{\varsigma}$ ) infra secundos. Denn es scheint uns in biefer Struktur mit vel - vel unmöglich infra secundos für etwas anderes zu halten als für einen bem secundis varallel stehenden Dativ (bies gegen Riemann Rev. crit. 1881 II 177)\*); wahrscheinlich ist es nach Analogie von infra classem (Lange, R. Alt. Is 470) gebildet. Analog Off. 1, 45, 160: ut prima dis immortalibus, secunda patriae, tertia parentibus, deinceps (b. i. rd deinceps) gradatim reliquis debeantur; Heusinger bemerkt: in deinceps latet vox reliqua; s. auch Müll. z. d. St. Ganz ähnlich Tac. Hist. 1, 51: igitur Sequanis Aeduisque ac deinde (b. i. reliquis), prout opulentia civitatibus erat, infensi. Und dieses ist wiederum gestütt durch 1, 10: palam (rd palam) laudares; secreta male audiebant. Bgl. Fabri 3. Sall. Cat. 3, 2; Ing. 10, 1 und uns oben § 3, 1, a. b. — Auch als Prabis tate fteben Ausbrude ber bezeichneten Art; Cic. Tusc. 5, 14, 41: sine metu (ἄφοβος) is habendus est. Tac. Hist. 2, 50: ut conquirere fabulosa et fictis oblectare legentium animos procul gravitate coepti operis crediderim, unvereinbar mit bem Ernst bes unternommenen Berfes.
- 4. Es mag endlich auch noch daran erinnert werden, wie manchmal Fügungen mit einem Pronomen zum Ersatz des deutschen Adjektivs dienen; s. Schmalz z. Reisig-Haase S. 133.

<sup>\*)</sup> Daher ist Ov. Mot. 1, 20: mollia cum duris (so. pugnabant), sine pondere (cum iis quae s. p. erant) habentia pondus keinese wegs "das kühnste Bagnis", wie Haase l. l. II 207 meint; doch s. Ehwalb, Burs.-M. Jahrb. 31, 201; 43, 232.

Daß man wechselseitig mit inter se gibt, weiß auch der Anfänger; weniger vielleicht, daß felbständig (auf eigenen Rugen stehend, origincu) mit meus, tuus, suus gegeben werben fann; Cic. Legg. 2, 7, 17: plane esse vellem meus: Fin. 4, 4, 10: semper in disputando suus; 5, 5, 14: hic quoque suus est; f. bes Bearb. Obss. in Cic. de fin. I Erlangen 1869 p. 8. 9; barum fteht für felbständiges Urteil in Tusc. 2, 26, 63: two tibi iudicio est utendum; Off. 1, 25, 87; 1, 32, ND. 2, 12, 32: (Platoni) duos placet esse motus, unum suum, alterum externum, selbsteigene, selbständige. Wir führen hier noch an Verr. 4, 6, 11: non modo in aere alieno nullo sed in suis nummis multis esse, vicl aftives Bermögen haben (s. Halm-Laubm.); ferner meo, tuo, suo iure, mit vollem Rechte; z. B. Off. 1, 1, 2: videor id meo iure quodam modo vindicare; suis locis, an geeigneten Bunften Caes. b. c. 3, 44, 6, in günftiger Stellung 1, 61, 3; vgl. 3, 84, 2; 3, 109, 2; suo tempore, zu rechter Zeit Cic. Lael. 3, 11; annus meus, tuus, suus, das gesetz mäßige Jahr ber Bewerbung; f. b. Ausl. 3. Mil. 9, 24. Beigb. Dt. 3. Liv. 4, 58, 2: ut ex incommodo alieno sua occasio peteretur; Fabri-Hecrw. z. 22, 39, 21. Curt. 8, 13, 26: obscuritatem, quae ceteros terrebat, suam occasionem ratus; f. Müțell Curt. S. 252; Jafobs z. Sall. Iug. 54, 8; Rühner II 435. 436. Anderes geben die Legita, g. B. über sua morte defungi, mori.

### B. Weglaffung ber bem Lateiner entbehrlichen Abjeftiva.

#### § 76.

Wir konnten § 50 eine Anzahl Fälle namhaft machen, in welchen das deutsche Substantiv für den Lateiner in einem Abjektiv oder Pronomen enthalten war. Umgekehrt bietet sich uns jetzt die Erscheinung dar, daß mit dem lat. Substantiv ohne weiteres ein deutsches Adjektiv gegeden ist, welches daher in der lat. Übersetzung einsach wegfällt. Dieser Wegfall ist aber nicht nach § 45 als ein Zusammengehen des Attributs mit dem Substantiv zu begreisen, wie z. B. leichtsinniges Wesen wiedergegeben wird mit levitas, sondern er ist Auslassung einer selbst dem Deutschen nicht unentbehrlichen Verdeutlichung dessen, was auch ohne attributiven Zusak im lat. Substantiv an sich

liegt. In jenem § 45 besprochenen Falle ist das deutsche Abjektiv der volle eine Faktor des lateinisch mit dem Substantiv bezeichneten Begriffs; in dem jeht zu besprechenden ist das Abjektiv eine für den Lateiner unwesentliche Zugabe zu dem schon im Substantiv allein sertigen und abgeschlossenen Begriff.

1. Fruchtbar hat hierüber ichon Senffert, Pal. Cic. p. 58 Er macht zuerft bas Abjettiv außerer namhaft, welches überall unüberfett bleibe, wo ein Begenfat von intestinus, domesticus, innatus, insitus, proprius unbenfbar fei. So fei ber außere Rugen im Gegensat zum Werte ber Sache an sid bloß utilitas ober commodum; Sall. Cat. 10, 5: amicitias inimicitiasque non ex re sed ex commodo aestumare, nicht nach ihrem inneren Werte, sonbern nach ihrem äußeren Borteil bemessen; ber äußere Grund, welcher Beranlassung ift, sei nur causa im Gegensatz zu ratio, ber inneren Bernünftigkeit ber Sache, äußere Bildung nur politi mores, äußerer Wohlstand res florentes, prosperae, fortuna, äußere Ehre honor, außere Umriffe lineamenta\*). Wir fügen beispicleweise hinzu Cic. Verr. 3, 9, 22: aspicite vultum hominis et aspectum; gemeint ist bes Apronius gange außere Erscheinung; Mil. 15, 40: quae non modo occasio sed etiam causa illius opprimendi fuit? gute Belegenheit; weitere Beispiele gibt Haace § 29, 6. Ingleichen, fährt S. fort, bleibe praftisch weg bei exercitatio, facultas, usus, prudentia (praftischer Berstand), theoretisch bei ars, scientia, doctrina. ratio, fonfret bei effigies, wie Cic. Orat. 3, 9: perfectae eloquentiae speciem animo videmus, effigiem auribus quaerimus (f. Piderit); materiell bei Inhalt res (ebenso bei Wert Liv. 22, 32, 8), Gewinn lucrum, quaestus (auch utilitas), Genuß voluptas; subjektiv bei libido, opinio; produttiv bei ingenium (Fabri-Beerm. 3. Liv. 22, 29, 9; doch sagt Seneca Ep. 95, 36: ingenia ex se fertilia). Über ben Wegfall von möglich spricht S. p. 81; er sei statthaft, "wo bie Berbindung und ber Zusammenhang bas Objett von felbst als etwas in ber Borftellung bestehendes, also erft zu

<sup>\*)</sup> Dagegen steht notwendig, weil es sich um peripatetische Begriffe handelt, Tuse. 5, 9, 25: fortuna domina rerum et externarum et ad corpus pertinentium; ib. 17, 51: animi bona — bona corporis et externa; ebenso 41, 119; vgl. 27, 76; 2, 13, 30: bona corporis et fortunae und so häusig; s. Antib. I 512.

erwartendes und fünftiges bezeichnet." Ferner bedeutet loci gelegene Orte; neque hic locus est, ut multa dicantur, hier ift nicht der geeignete, rechte Ort, Rosc. A. 12, 33 (f. Landgr.); Tusc. 4, 1, 1; cum ad locum venisset, an bie bestimmte, richtige Stelle, Off. 1, 10, 33; in locum, nach bem rechten Blage hin (f. Düll. Off. S. 156, 2); loco, in loco, am rechten Blage, Reif .- S. S. 679; fodann tempus est, ut es ist die rechte, geeignete Beit, wofür nicht aptissimum tempus est gesagt wurde; Mabv. Em. Liv. S. 126. 127; tempori (temperi), ad tempus gur rechten Beit; Rühner II 1040; Antib. v. rectus; WBb.=M. z. Liv. 1, 7, 13; Mül. 1. 1. C. 65, 2; über ad t. in b. Bb .: nur für furge Beit Müll. l. l. S. 20, 18, ipso tempore gerade zu rechter Zeit (Ripp.=Lup. 3. Nep. Pelop. 2, 5)\*); per tempus bei den Komikern zur rechten Zeit (Landar, Rosc. S. 362), per occasionem bei gunftiger Belegenheit; Antib. II 178. So bebeutet errantem in viam revocare, auf den rechten Weg; ad numerum in gehöriger Bahl (Cic. Quint. fr. 2, 13, 2, Cael. Ep. Fam. 8, 8, 8; anders in ber vielbefprochenen Stelle ND. 1, 19, 49). Da es ferner im Begriff ber Kollektiva liegt, eine Menge Einzeldinge zu einem Ganzen gusammenzufaffen, so erklärt es sich, warum bei ihrem Gebrauch das Abjektiv gang ba wegfällt, wo es nicht absichtlich betont wird, wie z. B. Cic. Fin. 4, 19, 53: utrum tibi litteram videor an totas paginas commovere? Dom. 18, 47. Plaut. Mil. 4, 2, 73: argenti montes, non massas habet, ganze Berge von Silber, nicht bloß Klumpen; Lorenz 3. Mostell. 2, 1, 5; Hor. Sat. 2, 8, 24: ridiculus totas simul absorbere placentas; Iuv. 10, 177 epotaque flumina Medo prandente; Cic. Phil. 3, 12, 31: fundit apothecas, caedit greges armentorum, ganze Weinlager leert er aus, ganze Rinderherben schlachtet er zusammen, bagegen 2, 27, 67: apothecae totae nequissimis hominibus condonabantur; Verr. 2, 7, 20: greges nobilissimorum equorum abactos, ganze S.; Liv. 21, 28, 5: quidam tradunt ferocissimum ex elephantis irritatum ab rectore suo traxisse gregem; dagegen Ov. Fast. 5, 164: pars Hyadum toto de grege nulla latet; Sil. Ital. 10, 163:

<sup>\*)</sup> Über in tempore f. Fabri z. Sall. Iug. 56, 2; Whb.: M. z. Liv. 2, 48, 5; Kühnast S. 180; Dräger § 223, 5; Landgr. l. l. S. 682; Müller l. l. S. 65, 2. Bgl. ir üga; Passow v. üga p. 2620.

tandem cum toto cecidit grege. Liv. 21, 11, 9: perque patentia ruinis agmina armatorum in urbem vadebant, ganze Scharen. Cic. Off. 1, 8, 25: exercitum alere, ganzes S. unterhalten; Cato m. 20, 75: legiones nostras, gange Q. von und. Off. 1, 11, 37: qui civitates aut nationes in fidem recepissent, ganze Gemeinden ober Nationen; Tusc. 1, 45, 108: sed quid singulorum opiniones animadvertam, nationum varios errores perspicere cum liceat? Phil. 2, 27, 67: non modo unius patrimonium sed urbes et regna devorare potuisset, dagegen Balb. 13, 31: et ex Latio multi et ex ceteris regionibus gentes universae in civitatem sunt receptae. Orat. 9, 29: Pericles permiscere Graeciam dictus, ganz Gr. (vgl. Aristoph. Acharn. 531: ξυνεκύκα την Έλλάδα, wie denn der in Rede stehende Sprachgebrauch auch im Griechischen gilt); Iuv. 7, 121: quod vocis pretium? quinque lagonae, fünf ganze Flaschen (ironisch). Ebenso fällt bei Teilbegriffen häufig bas Abjettiv einzeln weg; Cic. ND. 2, 34, 86: quodsi mundi partes natura administrantur, necesse est mundum ipsum natura administrari, die einzelnen Teile; Liv. 2, 1, 2: priores ita regnarunt, ut haud immerito omnes deinceps conditores partium certe urbis numerentur; Plin. NH. 2, 185: Onesicritus scripsit, quibus in locis Indiae umbrae non sint — nec horas dinumerari ibi, die einzelnen Stunden; vgl. Dombart zu Minuc. Fel. 11, 8: horarum saltem permisso commeatu; Quintil. 10, 1, 88: laudandus est in partibus, in einzelnen Bartien; 2, 11, 6: non in causas laborem suum sed in locos intendunt, nicht auf ganze Verhandlungen, sondern auf einzelne Punkte, Teile\*). Außerdem machen wir noch, ohne mehr ale Anregung jum weiteren Berfolgen ber Sache geben zu wollen, auf ben prägnanten Gebrauch folgender Nomina aufmertfam: votum ift frommer Bunfch in folgenden Berbindungen. Cic. Tusc. 5, 1, 2: vereor, ne non tam virtutis fiducia nitendum nobis ad spem beate vivendi quam vota facienda videantur; Liv. 22, 14, 14; Celsus 3, 4 p. 78, 21: Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iucunde curet. Id votum est; Quintil.

<sup>\*)</sup> Ebenso im Griechischen: App. b. c. 1, 7: πεδία μακρά αντί χωρίων έγεώργουν, sie bebauten Latifundien statt einzelner Lands güter.

12, 5, 6: sed hoc votum est et rara felicitas; vgl. Plato Rep. 499 C: εὐχαῖς ὅμοια λέγοντες, 540 D; Legg. p. 841 C: ταῦτα δη καθάπερ ἴσως ἐν μύθω τὰ νῦν λεγόμενά ἐστιν εὐχαί; Isocr. 5, 19; Schneiber 3, Paneg. 182; Sext. Emp. 11, 108; Cic. Leg. agr. 1, 1, 1: utrum cogitata sapientium an optata furiosorum, phantastische Bunsche, Luftschlöffer, wie benn optare auch die Bedeutung hat fromme, phantaftische Wünsche begen; Rühner g. Tusc. 2, 13, 30, Reid g. Lael. 5, 18: quae finguntur aut optantur. Att. 7, 23, 1: haec metuo equidem ne sint somnia, leere Träume; verba dare alicui bb. einem leere Worte bieten (Beind. Dob. 3. Hor. Sat. S. 66; Bl. f. d. bayr. Sw. 1886 S. 325; vgl. Hor. Ep. 1, 6, 31). Cic. Fin. 1, 9, 31: non existimant oportere nimium nos causae confidere, unserer guten Sache. Merkwürdig scheint cum causa (= non sine causa, nicht ohne guten Grund, Cic. Dom. 16, 42). aus guten Gründen; Reil z. Varr. RR. 1, 17, 4; Cic. Cael. 29, 68; Verr. 1, 8, 21; Madv. zu Cic. Fin. 2, 17, 56: aber iustis de causis, Somn. Sc. 1, 1, bedeutet aus triftigen Uhnlich voluntas, guter Wille, Brut. 4, 16; Gründen. Quint. fr. 1, 1, 11, 32: inductio animi et voluntas, bas Hinneigen und ber gute Wille; exemplum, warnendes Beispiel, Whb.=M. z. Liv. 1, 11, 7. Petron. Sat. 75: homines sumus, non dei, wir find nur ichwache Menschen, keine übermenschen (Otto, Arch. 3, 207); nos numerus sumus, eine bloge Bahl (αριθμός Aristoph. Nub. 1203), Hor. Ep. 1, 2, 27; illa perdiscere ludus est, ein reines Spiel, Cic. Fin. 1, 8, 27; Liv. 28, 42, 1: ludus et iocus fuisse Hispaniae tuae videbuntur, die reinste Spielerei; Tac. Hist. 4, 42: libidine sanguinis, aus bloßer, reiner Lust am Morben; Heräus 3. 4, 49; stultitia est c. Inf. es ist reine Torheit (f. § 144, 2); Cic. Dom. 23, 61: non praeda adducti sed odio solemus exscindere, aus blogem, reinem haß; Plin. Ep. 2, 7, 2: terrore perdomuit, burch ben blogen Schrecken (Xen. Ages. 6, 2: οὐ φόβω τρεψάμενος νίκης έτυχεν), bagegen Caes. b. G. 4, 33, 1: ipso terrore. Prae lacrimis, vor lauter Tränen (Frohb. zu Lys. 10, 11: δπδ δαθυμίας καί µalaxlas, vor lauter Nachlässigfeit und Trägheit). Cic. Flacc. 25, 60: nominis prope R. memoriam cum vestigio imperii esse deletam, mit ber letten Spur ihrer Berrichaft. Schlieflich rechnen wir, auf S. 83 gurudweisend, hierher Ausbrudsweisen, wie Plin. Ep. 1, 22, 2: mihi certe, quotiens aliquid abditum quaero, ille thesaurus est, eine lebenbige Bibliothek (bagegen Eunap. Vit. Soph. p. 78 B. von Longinus: βιβλιοθήκη τις ξμψυχος καὶ περιπατοῦν μουσεῖον); Suet. Gramm. 20: Hyginus imitatus est Cornelium Alexandrum grammaticum Graecum, quem propter antiquitatis notitiam Polyhistorem multi, quidam Historiam vocabant, die leibs haftige Forschung; vgl. Cic. Att. 1, 16, 11: illa hirudo aerarii, misera ac ieiuna plebecula; Catull. 47, 2: fames, verkörperte Sungerleiderei; Tibull. 1, 1, 78. Die beiben Fälle, ben § 45 und ben hier besprochenen, vereinigt bas Beispiel bei Sall. Iug. 85, 26: ne quis modestiam in conscientiam duceret; wir sagen: bamit man nicht mein bescheis benes Schweigen als bofes Bewiffen auslege. Curt. 8, 5, 20: expresserat (Callisthenes) non assensionem modo sed etiam vocem seniorum praecipue, nicht nur stillschweigende Zustimmung, sondern selbst laute Außerungen; vgl. Zumpt z. Cic. Leg. agr. S. 31: Joh. Müller, Stil d. ält. Plin. S. 97. 98.

Stil b. ält. Plin. S. 97. 98.

2. Noch eine ergänzende Bemerkung möge hier Platsfinden. Wir sagen: von einem Orte zum andern sich beswegen; auch Senec. Ep. 69, 1 sagt: mutare te loca et aliunde alio transilire nolo, d. i. de alio in alium locum, Quintil. 6, 3, 63: frequentissima aliorum generum cum aliis mixtura est (s. Wichert, Über die Ergänz. ellipt. Sazeteile 2, 12) und Trajan bei Plin. Ep. 10, 74: ex loco in alium locum. Aber sehr gewöhnlich ist es von alius und ebenso von alter ganz Umgang zu nehmen und bloß das Substantiv zu wiederholen. Cic. Fat. 4, 7: multaque sunt alia, quae inter locum et locum plurimum differant; 10, 22: non enim atomus ad atomo pulsa declinat; Or. 2, 24, 101; a causa ad causam ire; Nep. Att. 22, 1: ut non ex vita sed ex domo in domum videretur migrare; Liv. 30, 10, 5: antennis de nave in navem traiectis\*). Wir erinnern serner

<sup>\*)</sup> Barallel damit steht Cic. Att. 7, 26, 3: diem ex die exspectadam; Kran.-Dittenb. z. Caes. d. G. 1, 16, 4: diem (Aff. d. Zeit) ex die ducere Aedui; Liv. 25, 25, 4: cum is diem de die disserret; Bh. z. 5, 48, 6: diem de die prospectans, ecquod auxilium appareret: Ripperd. z. Tac. A. 6, 42: udi diem ex die prolatadant, Otto Tac. S. 819; Bölfslin, Die Gemination im Lat., München 1882 S. 425. Das archaische, vollstümliche in diem ex

an das bekannte manus manum lavat und an die bei förmslicher und sorgfältiger Übergabe eines Gegenstandes angewendete Formel de manu in manum tradere, sowie an den militärischen Ausdruck vir virum legit bei Liv. 9, 39, 5; vgl. Cic. Mil. 20, 55. Ingleichen bleibt alius weg in Stellen, wie Liv. 5, 2, 13: haec taliaque vociferantes, dieses und anderes dergleichen, wo wir allerdings auch sagen können: dieses und ähnliches; Tac. Ann. 11, 24: his atque talibus haud permotus princeps; doch sagt Sall. Ing. 62, 2: his atque talibus aliis ad deditionem regis animum impellit; serner scheint alius häusig ausgelassen in der Verbindung cum multa — tum, Madv. zu Cic. Fin. 1, 6, 18. Zu Absch. 2 vgl. unt. § 89; Landgr., Arch. 5, 165 ff.

## C. Zwedmäßige Benütung ber vorhandenen Abjektiva.

## § 77. 1. Adjektiva mit aktiver und paffiver Bedeutung.

Wenn wir von zwedmäßiger Verwendung ber vorhandenen Abjektive reben, fo faffen wir analog unseren bie bebeutungsreichen Substantive betreffenben Besichtspunkten zunächst biejenigen ins Auge, beren mannigfache Verwendbarkeit von bem in der Überschrift ausgesprochenen grammatischen Berhältnis berrührt. Freilich ist die Anzahl der Adjektive mit zwiefacher verbaler Bedeutung in Ciceros Profa, wenn unfere Beobachtungen richtig find, noch ziemlich gering. Wir finden bei ihm häufig das ben alten Grammatikern (Gell. 9, 12, 1) in feiner boppelten Bebeutung wohl befannte infestus, attive feindfelig vorgehend, paffive teils im Sinne von angefeindet, gefährbet, teils in bem von unsicher, 3. B. bei mare (Rep. 3, 14, 24; f. unten § 110, 1), via, iter; Landgr. Rosc. S. 191. 192; Fabri z. Sall. Cat. 15, 4; WBb.=M. z. Liv. 1, 47, 1; 6, 5, 3; ferner ingratus von Sachen, bei benen man teinen Dank erntet, z. B. liberalitas ingrata, Du Mesnil z. Flacc. 35, 87; caecus (wie τυφλός) für nicht gesehen und unsichtbar Or. 2, 87, 357: res caecas et ab aspectus iudicio remotas; pericula caeca, unberechenbare Gefahren Rep. 2, 3, 6; Bumpt,

die (Cat. Orat. 53 frg.; vgl. Schmalz, Antib. v. de) tennt Cicero nicht, wohl aber ber Bf. von Ep. ad Brut. 2, 1, 1 (Becher, Phil. Ang. 14, 320).

Leg. agr. 70. 81; John. Eberh. 3. Brut. 76, 264: caecata oratio; Rran. Sofm. 3. Caes. b. c. 1, 8, 4; Fabri 3. Sall. Ing. 10, 7, 1: Ströbel, Burf. Jahresb. 84, 330; Morden 3. Verg. A. 6, 30; Ov. Met. 6, 472: caeca nox, 14, 816: nubibus aëra caecis occuluit (vgl. Cic. Dom. 10, 24), Ib. 57: historiis involvam carmina caecis (Schanz, Rom. Littg. 2, 12, 229); necessarius für aufgebrungen im Gegensatzu voluntarius Cic. Inv. 2, 49, 145: id, quod imperatur, necessarium, illud, quod permittitur, voluntarium est; Prov. cons. 3, 6: morte voluntaria necessariam turpitudinem depulisse, wie Liv. 9, 45, 8: necessaria civitas; dagegen anxius beängstigend, peinigend Tusc. 4, 15, 34: important (perturbationes) aggritudines anxias. Merkwürdig und keinesmegs vereinzelt, weil vor ihm und nach ihm in biesem Sinn angewendet (Nipperd.-Lup. z. Nep. Ages. 8, 1; Andres.-Ripp. 3. Tac. Ann. 2, 71: flebunt Germanicum etiam ignoti), steht bei Cicero notus und ignotus (zumeist im Plural) in attivem Sinne für benjenigen, welcher etwas tennt ober nicht tennt; Fam. 5, 12, 7: illi artifices corporis simulacra ignotis nota faciebant; Cael. 2, 3: de dignitate M. Caelius notis (benen, die ihn kennen) ac maioribus natu facile ipse respondet; andere Stellen bei Fabri 3. Sall. Iug. 18, 6, Schmalz, Antib. II 151; Röhler, Act. Sem. Erl. I 398. 399. Ignotus fteht in einem Wegensate bei Liv. 21, 43, 14: cum exercitu ignoto adhuc duci suo ignoranteque ducem. Notus in pajfivem Sinn fann auch berüchtigt bebeuten; Cic. Phil. 11, 5, 10: Dolabella secum habuit notos atque insignes latrones. Sallust fügt einige neue Abjektive bei, &. B. saluber gesund Iug. 17, 6; innoxius ungefährdet Catil. 39, 2: ipsi innoxii, florentes, sine metu aetatem agere, ceteros iudiciis terrere (ebenso Curt. 9, 4, 11; Amm. Marc. 22, 8, 5; Gesner. Lex. rust. v. innoxius); ferner ignarus unbefannt Iug. 18, 6: mare magnum et ignara lingua commercio prohibebant, 52, 4: regio hostibus ignara; Hist. I frg. 103: more humanae cupidinis ignara visendi (Antib. I 617 mit Litt.: Ascon. p. 81, 23 steht hosch. ignarum, nicht ignotum); incuriosus vernachlässigt, Hist. IV frg. 36: infrequentem stationem nostram incuriosamque tum ab armis; Tac. Ann. 6, 17 extr.; Suet. Galb. 3: avus multiplicem nec incuriosam historiam condidit, nicht ohne Sorgfalt verfaßt; incertus von Bersonen, nicht recht zu unterscheiden, Fabri z. Iug. 49, 5:

inter virgulta equi Numidaeque consederant, neque plane occultati humilitate arborum et tamen incerti, quidnam esset; Bb. z. Liv. 27, 37, 5; 37, 29, 4; Her. z. Tac. Hist. 1, 81; Antib. I 647. Umgefehrt mare Ing. 74, 3 tutus attive = Sicherheit gewährend zu nehmen, wenn die Lesart unanfechtbar ware. Bon Livius hat der besprochene Bebrauch ber Abjettiva feine auffallende Ausbehnung erhalten (über tacitus in paffiv. Bb. f. Bbb.=Dl. z. 1, 50, 9), felbst von Tacitus und den gleichzeitigen Prosaisten nicht, mahrend die Dichter im aktiven Gebrauche neutraler ober paffiver Abjektiva eine faft uneingeschräntte Freiheit in Anspruch nehmen. Aus Tacitus erwähnen wir noch die passivische Verwendung von gnarus; z. B. Ann. 1, 51: quod gnarum duci (Ripperd. z. 11, 31), wohl nach Analogie des von Sallust und den Dichtern, wie Bergil und Dvid, passivisch gebrauchten ignarus von ihm gewagt, ohne, wie es scheint, viele Nachahmung zu finden; ferner nescius in der Bd. unbekannt; Nipperd. 3. Ann. 1, 59 nescia tributa; schon plautinisch, Brir zu Capt. 2, 2, 15.

Litteratur. Grhfar, Theor. b. lat. St. S. 123 ff.; Palbamus, Cafars Zich. 1852 nr. 62; Haade, Lat. St. § 23, 2. Über die Adjektiva auf osus mit aktiver und passiver Bb. Kühner I 674, umfassend Olaf Schönwerth u. C. Weyman, Arch. 5, 192 ff. mit Liti.; Heerdegen, Semasiologie S. 120, Hey, Semas. Studien S. 198, Bücheler, Mel. Boiss. über amantissimo suis S. 85 ff. Über die Adjektiva auf bilis Hanssen, Philol. N. F. 1, 274 ff.; Weinhold, Quaestiones Horatianae, Grimma 1882; vgl. auch Deede, Burs.-R. Jahrb. 1885 III 167 ff.; Gimm, De adiectivis Plautinis, Altkirch 1892. Allgemeines über die Doppelsnatur der Berbalabjektive Brugmann, Indog. Forsch. 5, 118 ff.

# § 78 a. 2. Berwendung einzelner lat. Adjektiva für schwierige deutsche.

Im ganzen gilt auch in diesem Gebiete der § 7 erwähnte und angewendete Grundsat Quintilians: redus non habentidus suum nomen accommodamus, quod in proximo est, so daß es darauf ankommt, das Abjektiv ausfindig zu machen, welches nach Vorstellung des Lateiners dem deutschen am nächsten liegt. Es wird hier unvermeidlich, bereits einige Blicke ins Gebiet der Tropen zu wersen und auch andere nicht adjektivische Auskunsts= mittel, die gerade auf dem Wege liegen, nicht zu verschmähen.

Lehrreich für Auffindung ber nächstliegenden Begriffe wird insbesondere bas schwierige Abjektiv ebel. Bersuchen wir dasselbe schulgerecht zu befinieren, so wird ed el dasjenige Sittlichgute sein, welches qualitativ das Maß gewöhnlicher Tugend übersteigt. Sowohl das hiermit gewonnene genus proximum (sittlich gut) als die differentia specifica (bas Hinausgehen über das Dlaß ber gewöhnlichen Pflichten) führt uns auf bie dem beutschen Wort nachstverwandten lat. Abjektive. Ersteres führt auf honestus, wofür es ber Beispiele nicht bedarf, aber auch auf bonus, wofür flassisch ist Cic. Tusc. 5, 10, 28: quos dicam bonos, perspicuum est; omnibus enim virtutibus instructos et ornatos tum sapientes, tum viros bonos dicimus\*); eine merkliche Steigerung findet sich in Or. 2, 43, 184: genere quodam sententiarum et genere verborum efficitur, ut probi, ut bene morati, ut boni viri esse videamur. differentia specifica bagegen führt auf Abjektive ber Auszeichnung im Gegenfat zu bem, was orbinar ober fogar gemein ist. So steht splendidus im Gegensatz zu sordidus (Müll. Off. S. 147, 12), besonders aber oft excellens; Off. 3, 25, 96: altera (sc. pars honestatis) in animi excellentis magnitudine et praestantia cernitur; Vatin. 3, 7: quasi vero quisquam vir excellenti animo in rem publicam ingressus optabilius quicquam arbitretur quam se a suis civibus rei publicae causa diligi; ferner excelsus Fin. 2, 14, 46; egregius 3. B. Tac. Hist. 4, 50: servus egregio mendacio se Pisonem esse respondit; offenbar ist hier eine eble Lüge gemeint. Wenn Cic. Or. 3, 32, 128 bie praeclarissimae artes ben sordidioribus entgegengefest werben, fo find bie eblen Runfte und Wiffenschaften gebacht im Wegensat zu benjenigen, welche bloß auf Gewinn abzielen und ihren Zweck nicht in sich selbst haben; Off. 1, 25, 88: nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate atque clementia. Ein ebles Tier meint Cicero, wenn er Fam. 7, 1, 3 schreibt: quae potest homini esse polito delectatio, cum aut homo imbecillus a valentissima bestia laniatur aut praeclara bestia venabulo transverberatur? Wir erwähnen endlich Deiot. 2, 4: tua, C. Caesar, praestans singularisque natura hunc mihi metum minuit, bein ebler Charafter verringert mir diese Besorgnis.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Sull. 5, 16; sociotas rerum optimarum, zu ben ebelften Zweden (oben S. 219).

Die mit edel verknüpfte Vorstellung ber Hervorragung begrünbet auch ben lat, tropischen Ausbrud. Denn ebel ift auch bas humanum, bas, was dem hervorragenbften Befchopf auf Erden eigen ist, das menschenwürdige; val. Acad. 2, 41, 127: si vero aliquid occurrit, quod veri simile videatur, humanissima completur animus voluptate. Und wie wollen wir bas humanius in Fin. 2, 26, 82 fassen? Es wird zuerst eine gemeine Ansicht Spikurs von der Freundschaft berichtet, sobann fortgefahren: attulisti aliud humanius horum recentiorum, nunquam dictum ab ipso illo, quod sciam; offenbar ift eine ber Menschenwürde gemäßere, b. i. edlere Ansicht ber mobernen Epikureer gemeint. Nun vergleiche man Off. 3, 6, 30: si quid ab homine ad nullam partem utili utilitatis tuae causa detraxeris, inhumane feceris contraque naturae legem; nicht in unserem Sinne unmenschlich, b. i. graufam, auch nicht inhuman, b. i. ohne Menschenfreundlichkeit, sondern unebel, gemein handelt berjenige, ber in felbstfüchtiger Absicht einem unnügen Menschen etwas nimmt; f. Halm-Laubm. z. Verr. 4, 6, 12: Heium ab humanitate deducere, ber vorher § 11 homo honestus heißt; 54, 120: habuit humanitatis rationem. Unter den Menschen aber ragt wiederum der Freigeborene bervor; edel ist also weiterhin das des Freigeborenen mürdige, das ingenuum ober liberale. Rlassisch hierfür ist Tusc. 5, 3, 9: ut illic (bei ben mit Marktverkehr verbundenen Festspielen Griechenlands) alii corporibus exercitatis gloriam et nobilitatem coronae peterent, alii emendi aut vendendi quaestu et lucro ducerentur, esset autem quoddam genus eorum idque vel maxime ingenuum, qui nec plausum nec lucrum quaererent, sed visendi causa venirent studioseque perspicerent, quid ageretur et quo modo; item nos ---; et ut illic liberalissimum esset spectare nihil sibi acquirentem. sic in vita longe omnibus studiis contemplationem rerum cognitionemque praestare; vgl. Arch. 7, 16. So heißt liberalitas Ebelfinn Fin. 1, 16, 52, Ebelmut Marc. 6, 16; Lig. Unter den Freigeborenen ragt wiederum der **2**, **6**; 8, 23. generosus, ber abelig geborene, hervor. Aber gerade generosus wird von Cic. für ebel nur mit einer gewiffen Borsicht gebraucht; s. Senff. 3. Lael. 9, 29: humilem sane relinquunt et minime generosum, ut ita dicam, ortum amicitiae; Brut. 75, 261: rationem dicendi tenet voce, motu, forma etiam magnificam et generosam quodam modo; Rühn. z.

Tusc. 2, 6, 16: id quod natura ipsa et quaedam generosa virtus statim respuit. Die Späteren, nicht bloß die Dichter, geben diese gleichsam entschuldigenden Zusäte auf, 3. B. Senec. Ep. 76, 30: hoc ergo unum bonum est, quod non tantum persectus animus sed generosus quoque et indolis bonae sentit; Ep. 102, 21: magna et generosa res est humanus animus, etwas großes und ebles. Quintil. 1, 2, 30; 5, 11, 4. 5; doch sagt schon Cic. Off. 3, 22, 86 von Phrthus: rex generosus ac potens. Übrigens gibt Aristoteles Eth. Nic. 4, 3. 4 (7—11) über den antiken Begriff ed el überhaupt lehrreichen Ausschluß. Über humanus (s. oben) Schneibewin, Antike Humanikät S. 31 ff.

2. Auch über die lat. Ausbrude für berühmt herrschen hin und wieder noch unrichtige Ansichten. Der Schüler weiß in ber Regel nicht, baß berühmte Schriftsteller, Dichter, Stabte. Runftgegenstände u. bgl. recht eigentlich nobiles beißen, (f. Landar. 3. Rosc. § 18), sowie beren Ruhm nobilitas, 3. B. Cic. Cat. m. 21, 77: nobilitas etiam summorum philosophorum et auctoritas; Liv. Praef. 3: nobilitate ac magnitudine eorum me. qui nomini officient meo, consoler. Bei Curt. 4, 12, 8 steht nobilissimus rex von Chrus. Aber unrichtig ist, daß clarus nur von Krieges und Staatsmannern, von ben burch auctoritas und gloria Glanzenden, gesagt werde; Cic. Divin. 2, 31, 66 vom Schauspieler Roscius: nihil illo clarius, nihil nobilius fore; Or. 1, 11, 46: multi erant praeterea clari in philosophia et nobiles; 2, 38, 157: ex tribus istis clarissimis philosophis, welche kurz vorher § 155 nobilissimi geheißen hatten; Brut. 51, 191: Antimachus, clarus poeta. So auch Rosc. com. 14, 42 von einem römischen Ritter Cluvius: si ex vita spectas, homo clarissimus est; diesem clarissimus entspricht § 43 bei der Refapitulation homo honestus; Quintil. 8, 5, 35: clarissimi nostrorum auctores. Clarissimus steht auch noch von Sachen; Cic. Divin. 2, 41, 85: videamus, clarissimarum sortium quae tradatur inventio; Lael. 3, 12: P. Scipioni ex multis diebus, quos in vita celeberrimos laetissimosque viderit, illum diem *clarissimum* fuisse. Att. 6, 1, 22: litterarum datarum dies prid. Kal. Ian. suavem habuit recordationem clarissimi iuris iurandi. Übrigens tennt Cafar clarus in der Bd. berühmt ebensowenig als praeclarus ober celeber. Daß das Attribut celeber, celeberrimus von Örtlichkeiten und Rultstätten, welche gahlreich besucht, und von Tagen, welche festlich begangen worden find, auf Berfonlichkeiten, die häufig aufgesucht, vielfach angegangen, oft genannt, also gefeiert wurden, überging, war für bie augusteischen Dichter ein sich von selbst ergebender Schritt, zumal wenn es sich um eine Gottheit handelte; Hor. Carm. 2, 12, 20: sacro Dianae celebris die; Tibull. 4, 4, 23 (Phoebus): iam celeber, iam laetus eris; Ovid von Nymphen Met. 1, 690; 5, 412; 8, 159 von Dae= balus, 3, 339 von Tirefias fama celeberrimus; Tibull. 2, 1, 33 von Messala celeber triumphis. Den Dichtern folgte bie Runstprosa nach. Livius, ber anfangs das Attribut nur mit nomen verband, 1, 3, 8: celebre ad posteros nomen, 4, 54, 8: celeberrimi nominis duces, 6, 9, 8: Camilli nomen celeberrimum, wagt bereits 7, 21, 8: ut per omnium annalium monumenta celebres nominibus essent, und schließlich 26, 27, 16 celeberrimi viri, ohne jedoch ber Berbindung mit nomen untreu zu werben, z. B. 27, 40, 6 duo coleberrimi nominis duces. Belleius machte celeber, auf Perfonen bezogen, zu feinem Lieblingsausbrud; Ungewitter l. l. S. 78. Colum. RR. 3, 17, 4: Julius Atticus et Celsus, aetatis nostrae celeberrimi auctores, Plin. NH. 24, 167: celeber arte grammatica, 36, 184: celeberrimus fuit in hoc genere Sosus. Die Stellen aus Tacitus sind bekannt. Demnach ist Fügners Behauptung, M. Ph. Roich. 1891 S. 24, nicht annehmbar.

3. Für felbständig, besonders, wenn es als Abverb fteht, gibt es nicht wenig Erfatmittel. Will man auch suo Marte nicht recht gelten lassen, wiewohl ich nicht begreife, warum man biefen Ausbruck nicht eben so gut wie pingui, crassa, invita Minerva sprichwörtlich gebrauchen solle (Heine z. Cic. Off. 3, 7, 34: hanc partem relictam explebimus nullis adminiculis, sed, ut dicitur, nostro; Verr. 3, 4, 9 u. Phil. 2, 37, 95 ohne ut dicitur; f. Otto, Arch. 3, 215; Schmalz, Antib. II 55), so hat man bafür sua sponte; Or. 2, 39, 165: aut senatui parendum de salute rei p. fuit aut aliud consilium instituendum aut sua sponte faciondum, man mußte felbständig handeln. schmähe auch nicht ben Ausbruck Eutrops zu beachten 10, 7: Gallus Caesar occisus est, vir natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo iure imperare licuisset. Gleichgeltend biermit ist ipse per se; Cic. Legg. 1, 9, 27: quoniam hominem generavit et ornavit deus, perspicuum sit illud, ipsam per se naturam longius progredi, quae etiam nullo docente

confirmat ipsa per se rationem et perficit; es ist beidemale die felbständige Entwicklung der menschlichen Ratur gemeint \*). Für das Abjektiv gibt es nicht nur Ausdrücke, wie sui iuris iudiciique ober unter Umständen sui iuris sententiaeque homo nach Verr. 1, 7, 18: quod eos in iudicando nimium sui iuris sententiaeque cognosset, sondern ce kann wohl auch gravis eintreten, wenn ber Busammenhang ben Begriff nicht zweibeutig läßt; Att. 9, 19, 4: gravitatem in congressu nostro tenui, quam debui; die Burbe ober Charafterfestigfeit, welche Cic. bei ber Bufammentunft mit Cafar behauptet hat, besteht eben in seiner Selbständigkeit; 12, 4, 2: wilosque velim (Catonis) gravitatem constantiamque laudare. Horat. Carm. 3, 29, 41 und Liv. 26, 13, 14, sowie Senec. Ben. 6, 24, 2 geben uns potens sui an die Hand, analog mit Nep. Att. 6, 1: non magis eos in sua potestate existimabat esse, qui se his (civilibus fluctibus) dedissent, quam qui maritimis iactarentur. Aber bas eigentliche Proprium ist solutus, ein aus bem Sachenrecht entlehnter Terminus (Zumpt Cic. Leg. agr. S. 163 praedia soluta) Cic. Scaur. 18, 41: fortasse credetur aliquando (Sardis), si integri venerint, si sua sponte, si non alicuius impulsu, si soluti, si liberi; Att. 1, 13, 2; Mil. 13, 34: soluta Clodii praetura; Phil. 5, 15, 41: iudicium senatus solutum et liberum; Giefe 3. Divin. 1, 2, 4: animi motu ipsi suo soluto et libero incitantur, Fam. 1, 9, 21: si essent omnia mihi solutissima, tamen in re publica non alius essem atque nunc sum, wenn ich in allem noch fo felbständig handeln konnte; Fabri z. Sall. Cat. 6, 1. Die Erflärung gibt Cic. Pomp. 17, 51: omissis auctoritatibus ipsa re ac ratione exquirere possumus veritatem. Bgl. auch oben § 72b, § 75, 4. Die Umschreibung bes Begriffes Selbständigkeit (adragneia) findet Senff. Lael. S. 33 in omnia sua in se posita esse ducere und weist auf Lael. 9, 30, sowie auf Tusc. 5, 12, 36 hin: cui viro ex se ipso apta sunt omnia; gründlich handelt barüber Mofer z. Parad. 2, 17: qui est totus aptus ex sese. Für unselbftanbig in wiffenschaftlicher Beziehung bietet Cicero alienus = allorgios, f. bes Bearb. Erlanger Univ. progr. v. 1869 S. 8); für unselbständig in ethischer Hinsicht Liv. 23, 12, 9

<sup>\*) &#</sup>x27;Le développement interne de nos facultés et de nos organes est l'éducation de la nature.' Rouffeau, Émile.

obnoxius, b. h. zu furchtsam, um den "Mut der eigenen Meinung" zu haben; Fabri z. Sall. Iug. 31, 3; Her. z. Tacit. Hist. 1, 1: inter infensos vel obnoxios (§ 124, 6), Gegensatz: sine ira et studio.

- 4. Für vollständig nimmt ber Anfänger in der Regel Die Legika geben zwar noch anderes, solidus, iustus, integer, totus, da plenus als ein tropischer Ausbruck nur in einzelnen Berbindungen julaffig ift, für welche ber Begriff bes vollgefüllten Maßes paßt, und in der Regel mit integer u. dgl. gestützt wird; z. B. Tusc. 5, 23, 67: perpetua plenaque gaudia; Mil. 9, 24: plenus annus atque integer; Liv. 34, 22, 12: non plena nec integra gloria; 42, 52, 13: omnia, quae deorum indulgentia, quae regia cura praeparanda fuerint, plena cumulataque habere Macedonas. Aber worum macht man nicht aufmerksam auf omnis? Cic. Fam. 4, 4, 5: Servius, cuius ego omni probitate summaque virtute delector; Fin. 3, 11, 36: etiam omni impunitate proposita, selbst mit Aussicht auf vollständige Straflosigkeit. Auch an summus ist zu erinnern; Caes. b. G. 5, 17, 5: neque post id tempus unquam summis nobiscum copiis hostes contenderunt, mit ihrer vollständigen Truppenmacht; Cic. Att. 1, 16, 5: summo discessu bonorum, nach vollftändiger Entfernung ber guten Bürger, pleno foro servorum. Bgl. Or. 1, 14, 60. Einen vollständigen Sieg nennt Cic. Phil. 14, 1, 1 auch confectam victoriam; Kran. Hofm. z. Caes. b. c. 3, 70, 2: munitiones propriam expeditamque Caesaris victoriam interpellaverunt; 73, 5; sive error aliquis sive etiam fortuna partam iam praesentemque victoriam interpellavisset.
- 5. Natürlich bedürfen die Schüler besonders für diejenigen Abjektive der Nachhilse des Lehrers, welche der modernen oder der eigentlich philosophischen Reslexion angehören, z. B. wir bessinden uns in einer Flut von moralischen und intellektuellen Irrtümern: in omni pravitate et in summa opinionum perversitate versamur Tusc. 3, 1, 2; vorher malis moribus opinionibusque depravati.

Für einseitig geben die Lexika nicht selten willkürliche Umschreibungen. Eine klassische bietet Sall. Cat. 1, 7: utrumque per se indigens alterum alterius auxilio eget. Sonst hat der Lateiner für diesen Begriff auch der bildlichen Aussbrücke nicht wenige, die jedenfalls auf griechischen Einfluß zurücksgehen. Plato spricht nicht nur von aredeise ras wuxas (Rep.

p. 495 D, sondern sagt auch p. 535 D gilonovia od zwlov δει είναι τὸν άψόμενον, τὰ μέν ημίσεα φιλόπονον, τὰ δ' ημίσεα απονον, ib. ανάπηρον ψυχήν θήσομεν. So heißt es Cic. Tusc. 2, 5, 13: ita est utraque res sine altera debilis. Fin. 4, 14, 36: quasi curta sententia, eine einseitige Ansicht; Gegenfas: perfecta et plena, allseitig. Cels. Procem. p. 3, 25: rerum quoque naturae cognitionem sibi vindicarunt, tamquam sine ea trunca et debilis medicina esset; val. Quintil. Cic. Off. 1, 44, 157: nisi ea virtus, quae con-11, 3, 85. stat ex hominibus tuendis, attingat cognitionem rerum, solivaga cognitio et ieiuna videatur (eig. auf sich beschränkt, etwas isoliertes, und mager, d. h. unfruchtbar); 43, 153: cognitio contemplatioque naturae (f. Müll. S. 90, 4) manca quodam modo atque incohata sit, si nulla actio rerum consequatur; enblich Quintil. 6, 2, 7: sine quo cetera nuda ieiuna, insirma ingrata sunt. Zuweilen dürfte wohl auch caecus nicht unangemessen sein; 3. B. eine höchst einseitige Borliebe für etwas fonnte mit caecus amor gegeben werben. Unter Umftanden paßt auch nimius, praeter modum u. ä.; 3. B. quod nimium hoc in genere fuit, alle Ginseitigkeit in bieser Beziehung; "Ginseitigkeit in der Übung der Kräfte" (Schiller) ware also neben inaequabilis virium exercitatio auch singularum virium praeter modum ober nimia exercitatio (contentio).

6. Abstraft, tonfret. Die Bropria hierfür infinitus, auch universus, und definitus, finitus, auch certus und pro-Cic. Or. 2, 10, 42: infinitum mihi videbatur id dicere, in quo aliquid generatim quaereretur, certum autem, in quo quid in personis et in constituta re et definita quaereretur; Sorof z. Or. 3, 28, 109: omnem civilem orationem in horum alterutro genere versari, aut definitae controversiae certis temporibus ac reis aut infinite de universo genere quaerentis (Mathias, Fled. 3366. 135, 480); Rep. 2, 31, 55: illustribus in personis temporibusque exempla hominum rerumque definio, ich versinnliche an konkreten historischen Personen und Zeiten abstrakte (typische) Charaktere und Bustande. Daher Or. 2, 15, 65: infinita generis sine tempore et sine persona quaestio, zuvor certa definitaque causa; Cauferet, Etude etc. S. 58. 59; 2, 27, 118: separatim dicere solemus de genere universo vel definite de singulis temporibus. hominibus, causis, vgl. infinite ponere aliquid 2, 15, 65. Quintil. 3, 5, 15: Cicero praecipit, ut a propriis personis

atque temporibus avocemus controversiam\*). Diefes ab= ftratt trifft mit bemjenigen zusammen, was wir pringipiell nennen; baber ber Ausbrud pringipielle Fragen Or. 2, 31, 134 gegeben ist mit generum ipsorum universa dubitatio (unt. § 100, 1); 2, 32, 140: sin causae ad generum universas quaestiones referuntur, wenn die Prozesse auf prinzipielle Fragen zurudgeführt werben. Ift abstrakt soviel als an fich, so läßt sich ipse verwenden; heine z. Off. 2, 10, 35: veritas ipsa, die abstratte Wahrheit. Schillers "wer sich über die Wirklichkeit nicht hinauswagt, ber wird nie die Wahrheit erobern" würbe also ber Lateiner geben: qui supra rerum veritatem (bie in ben Dingen liegende, also unvollfommene, relative) non evolabit, nunguam veritatem ipsam enitetur. Ift abstrakt foviel als in der Theorie, begrifflich, fo benüte man Tusc. 4, 11, 24: haec, quae dico, cogitatione inter se differunt, re quidem copulata sunt; Müll. Off. S. 59, 18. 20. Andere Ausdrücke für abstratt und tonfret gibt Georges, Deutsch-lat. Lexiton.

7. Qualitativ, quantitativ. Hierfür konnten wir noch keine Propria finden; Cicero hilft sich sehr gut mit Substantiven auf solgende Weise. Fin. 3, 10, 34: bonum hoc, de quo agimus, est illud quidem plurimi aestimandum, sed ea aestimatio genere valet, non magnitudine, aber es hat dieses Gute einen von den ersten Forderungen der Natur qualitativ, nicht quantitativ verschiedenen Wert (§ 111); vgl. id.: alia est propria aestimatio virtutis, quae genere, non crescendo valet; Off. 2, 22, 79: non numero haec iudicantur sed pondere; Tusc. 5, 8, 22: quae genere, non numero cernerentur; Opt. gen. or. 1, 4: haec ut alius melius quam alius (faciat), concedendum est; verum id sit non genere sed gradu; ND. 1, 7, 16: ut ea inter se magnitudine et quasi gradidus, non genere disserrent. Fin. 3, 14, 45: ipsum bonum, quod in eo positum est, ut naturae consentiat, crescendi accessionem

<sup>\*)</sup> Sehff. Lael. S. 534 führt für konkret an aus Tusc. 3, 2, 3: est enim gloria solida quaedam res et expressa, non adumbrata, was mir aber eher den Begriff des Reellen oder, wie er selbst sagt, des Gediegenen, Wirklichen zu vertreten scheint im Gegensatz zum wesensosen Schattenriß; vgl. Fin. 1, 18, 61; ND. 1, 37, 105; über expressus im Gegens. z. adumbratus Landgr. Rosc. S. 225.

nullam habet, ist einer quantitativen Bermehrung nicht fähig (ob. § 58, 1, b). Man beachte auch Bendungen, wie die S. 115 aus Plinius: reficienda est aedes in melius et in maius, in qualitativer und quantitativer Hinsicht; Cic. ND. 2, 13, 37: perfectum expletumque omnibus suis numeris (Teilen, also quantitativ) et partibus (Bestandteilen, also qualitativ); Or. 1, 28, 130: absolutio et perfectio Bollsommenheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht: s. ob. S. 297; Fin. 1, 11, 38: ut variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit.

Absolut, relativ. Als Propria können gebraucht werben simplex (Acad. 1, 10, 35), vielleicht auch bei beutlichem Gegensat proprius, und comparatus cum aliis. Fin. 3, 10, 34: mel etsi dulcissimum est, suo tamen proprio genere saporis, non comparatione cum aliis dulce esse sentitur, man schmedt im Bonig eine absolute, teine blog relative Gugigfeit; unmittelbar vorher: hoc autem ipsum bonum non accessione neque crescendo aut cum ceteris comparando (S. 160) sed propria vi sua et sentimus et appellamus bo-Top. 22, 84: cum autem quaeritur, quale quid num. sit, aut simpliciter quaeritur aut comparate; simpliciter: expetendane sit gloria, comparate: praeponendane sit divitiis gloria; vgl. Or. part. 28, 98. Senec. Ep. 85, 4: haec est pernicitas per se aestimata, non quae tardissimorum collatione laudatur, bas ift absolute, nicht relative Beschwindig. feit. Collatio findet sich auch im nicht wissenschaftlichen Redegebrauch bei Hirt. b. G. 8, 8, 2: (legio XI) octavo iam stipendio tamen in collatione reliquarum nondum eandem vetustatis ac virtutis ceperat opinionem, sie hatte trop ihrer acht Feldzüge relativ noch nicht benfelben Ruf ber Kriegserfahrenheit und Tapferfeit erworben. Bgl. Ciceros in comparatione Top. 18, 70; Müg. Curt. S. 133. 134; Senec. Ep. 43, 2 (§ 103, a).

9. Objektiv, subjektiv. Die Übertragung dieser Abjektiva wird in der wissenschaftlichen Sprache meistens durch Definition vollzogen. Wenn Cicero sagen will, daß es Wahnsinn
sei zu glauben, gut und bös seien bloß subjektive, nicht objektive Begriffe, so sagt er Legg. 1, 16, 45: ea in opinione existimare, non in natura posita dementis est; nam nec arboris nec equi virtus, quae dicitur, in opinione sita
est sed in natura; vgl. Plat. Rep. p. 501 B.: τὸ φύσει

δίκαιον . . καὶ ἐκεῖνο αὖ τὸ ἐν τοῖς ἀνθρώποις; Or. 3, 29, 114; Senec. Ep. 66, 6: animus non ex opinione sed ex natura pretia rebus imponens; Cic. Rosc. com. 10, 29: sic est vulgus: ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat, ber große Saufe beurteilt nur weniges nach der objektiven Birklichkeit, dagegen vieles nach der subjektiven Meinung. Acad. 1, 11, 40 erklärt Zeno bie sinnlichen Wahrnehmungen (visa) für zusammengesett aus objektiven Ginbruden, e quadam quasi impulsione oblata extrinsecus, und aus subjettiver Annahme, aleichiam Anerkennung (ovyngraverac) berfelben: ad haec, quae visa sunt et quasi accepta sensibus, assensionem adiungit animorum, quam esse vult in nobis positam et voluntariam: vgl. Gell. 19, 1; Fat. 19, 43 nach Chrysippus: visum objectum imprimet illud quidem et quasi signabit in animo suam speciem, sed assensio nostra erit in potestate eaque extrinsecus pulsa suapte vi et natura movebitur. Acad. 2, 15, 48 wird die subjektive von der objektiven Anschauung kurz burch intestinum und oblatum unterschieden. Hieraus er= flären sich die Ausdrücke in Divin. 2, 58, 120: utrum igitur censemus dormientium animos per sene ipsos in somniando moveri an, ut Democritus censet, externa et adventicia visione pulsari, daß die Seele bes Schlafenben beim Traumen bloß in subjektiver Tätigkelt sich befinde ober baß sie objektive Anschauungen habe? vgl. 61, 126. Im Gegensate zu externus und adventicius möchte für subjektiv außer bem Pronomen ipse auch domesticus geeigneten Ortes zu verwenden fein; Caes, b. c. 3, 60, 2: idque ita esse cum ex aliorun obiectationibus, tum etiam ex domestico iudicio atque animi conscientia intellegebant, nach Helds auch von Aran.-Hofm. angenommenen Erklärung \*). Sonft liefe fich auch ber Begen-

<sup>\*)</sup> Es ist eine in ihrem Innern entstandene, von ihnen selbst ausgeübte Kritik ihrer Handlungsweise gemeint, nicht, wie Herzog und andere meinen, das Urteil ihrer Umgebung. Passend berust sich Held auf Cio. Rosc. Am. 24, 67: hae sunt impiis assiduae domesticaeque Furiae, die in der eigenen Brust wohnenden, inneren Quäsgeister, wie auch aus den von Landgr. Rosc. S. 259 beigebrachten Stellen hervorgeht. Domosticus wird unter anderem auch von Gegenständen gebraucht, die Jemandem persönlich gehören, aus ihm stammen oder ihn persönlich betreffen (Klein, De adiectivi assimulati apud Cic. usu, Breslau 1879 S. 13)

sat mit Hisse von res und homo wiedergeben; z. B. religio hat bald objektive bald subjektive Bedeutung: religio tum ad rem tum ad hominem resertur, oder besser noch: tum rei tum hominis est. "Nach meinem subjektiven Urteil" heißt meo iudicio, mea sententia. Objektive Beweismittel Or. 2, 27, 116: ad probandum autem duplex est oratori subiecta materies: una rerum earum, quae non excogitantur ad oratore, sed in re positae ratione tractantur; s. Piderit.

10. Unbewußt. In der neueren Philosophie spielt dieser Begriff bekanntlich eine große Rolle und Hartmanns "Philosophie de l'inconscient) war und ist in vieler Mund. Daß hiefür inscius,

und tommt fo ben Begriffen proprius und suus nabe, wie olketos bem idios; Thuc. 4, 126, 2; 1, 138, 9 erflärt bas Scholion olnela ξύνεσις, Mutterwit bes Themistolles, mit φυσική ξ.: Galon. IX 666, 5: σύνεσιν οἴκοθεν ἐκ τῆς ἐαυτοῦ φύσεως κεκτημένος; Herodot. 7, 10: σοφίη ολκηίη; Paus. 4, 35, 5: συνέσει ολκεία το Ελληνικόν ύπερεβάλλοντο sc. of Aθηναΐοι. Bei ben Philosophen seit Aristoteles (Bonip, Ind. Aristot. v. oluecos) ift oluela wood bie felbsteigene Bewegung, olxecor Beguór bie einem Gegenftand eigene Barme im Gegensatz zu enierntor &. (Galen. I 628) u. f. w. Wenn Cio. Att. 16, 12 fagt: de Ocella cepi consilium domesticum, so ist bas ein in seinem Innern entstandener, von ihm ausgehender Ent= folug (E. auf eigene Fauft); Or. 2, 9, 38: nisi domesticis so instruxerit copiis, aliunde dicendi copiam petere non possit, mit eigenen Mitteln; Salm 3. Cic. Div. in Caec. 10, 31; Cornif. Rhet. 4, 1, 2; Verr. 3, 61, 141: crimen domesticum ac vernaculum, vom Antlager felbft erfunden (vgl. Plaut. Poen. 4, 2, 105: consilium vernaculum, ein von uns erbachter Blan); Rlos, Reben Ciceros II 787; Beraus g. Tac. Hist. 2, 7; Anbrefen g. Dial. c. 9. Diefe Bebeutung ftammt aus bem metaphorifden Gebrauch von domi und domo; Brig u. Loreng g. Plaut. Mil. glor. 2, 2, 36; Görbig, Nominum quibus loca significantur usus Plautinus, Halle 1883; Piberit u. Sandys z. Cic. Or. 56, 186; Schmalz, 3366. 124, 241; Boot 3. Cic. Att. 10, 14, 2; Ripperb. 3. Tac. Ann. 14, 42 u. 3, 70: Capito insignitior infamia fuit, quod bonas domi artes dehonestavisset, seine perfonlichen guten Eigenschaften. Bon biefem Sprachgebrauch aus ertlärt Fr. Bogel Cic. Phil. 1, 10, 24 domo prolata als bie von Antonius vorgelegten Schriftstude, die er felbft fabrigiert hatte, Die aus eigener Fabrit ftammen, und ertennt Or. 56, 186 die Lesart numerus autem non domo depromebatur an, Arch. 12, 424.

insciens, nescius, imprudens und was sonst die Lexisa angeben, völlig unzureichende Ausbrucke find, liegt auf ber Sand. Und boch fehlt es dem Lateiner nicht an einem Broprium. Dies ist tacitus sensus. Das Unbewußte ist ihm bas Gefühl (oder die Borstellung: sonsus ift beibes), bas burch die Sprache nicht zum Ausbruck, mithin nicht zum Bewußtsein gekommen ift, also gleichsam stillschweigend in ber Seele rubt. Bezeichnend ift Cic. Or. 3, 50, 195: magna quaedam est vis incredibilisque naturae; omnes enim tacito quodam sensu sine ulla arte aut ratione, quae sint in artibus ac rationibus recta ac prava, diiudicant, unbewußt (ob. § 63, 4); Or. 60, 203: (versuum) modum notat ars, sed aures ipsae tacito eum sensu sine arte definiunt. Auch tacitus allein Fin. 3, 12, 40: dicunt ea se modo probare, quibus natura tacita assentiatur; Or. 3, 51, 198: tacite tamen non esse illud quod diximus aptum perfectumque cernunt; Tusc. 1, 14, 31: naturam ipsam de immortalitate animorum tacitam iudicare (vgl. Friedersd. 3. Liv. 27, 19, 5: taciti iudicarent). Quintil. 6, 3, 17: urbanitas, qua quidem significari video sumptam ex conversatione doctorum tacitam eruditionem, eine aus bem Umgang mit Gebilbeten unbewußt gewonnene Bilbung; 10, 1, 18: velut tacita quadam verecundia inhibemur plus nobis credere, burch unbewußte Scheu; 1, 2, 31: est quaedam tacita dedignatio, eine unwillfürliche Ablehnung; 11, 2, 17: cum in loca aliqua post tempus reversi sumus, quae in his fecerimus, reminiscimur personaeque subeunt, nonnunquam tacitae quoque cogitationes in mentem revertuntur, unaus= gesprochene, im Bewußtsein gurudgebrangte, unbewußt geworbene Demzufolge ist es echt lateinisch zu fagen: Hart-Gebanken. manni quae est de tacito sensu (hominum) philosophia. In andern Fällen treten auch andere Ausdrücke ein: Quintil. 6, 3, 19: simplex orationis condimentum, quod sentitur latente iudicio tamquam palato, eine Burge, bie man ohne bewußtes Urteil wie mit bem Gaumen empfindet; Cic. Or. 48, 161 ift indocta consuetudo ber Sprachgebrauch ohne gelehrte Bildung (im Gegens. zu ars et doctrina), b. h. die Sprache ohne fünstlerisches Bewußtsein, also die unbewußte; indoctus erinnert an φύσις απαίδευτος ober αδίδακτος des hippotrates und der foischen Schule; f. des Bearb. Abhandl. Uber Galens Werk vom wissenschaftl. Beweis, Abh. der bayr. Ak. XX 2, 431 Unm. 34. Ift das Unbewußte soviel als das Inftinktmäßige,

so benütt der Lat. innatus, insitus; z. B. "jene und ewußte Ehrsucht der Untertanen für das Höchste in der menschlichen Gesellschaft", innata illa civium reverentia eius, quod in hominum societate extremum est, Nägelsb. Übb.-Hest III nr. 65, ii. Das in der Unmittelbarkeit des Bewußtseins Liegende, worüber man nicht reslektiert, ist nämlich innatum atque insitum im Gegensat zu assumptum et adventicium (Cic. Top. 18, 68). Auch duce natura wird verwendet; z. B. Fin. 2, 10, 32: a parvis aut etiam a bestiis duce natura hanc voluptatem expeti nihil dolendi. Endlich machen wir noch ausmerksam auf Or. 56, 189: versus saepe in oratione per imprudentiam dicimus, unbewußt, d. i. absüchtslos.

11. Bon unmittelbar wird unten bei Ersat des Adsverds § 81, 1 u. 3, sowie beim Pronomen § 91, 1 g. E. die Rebe sein. Wir schließen diesen Abschnitt mit der an sich trivisalen, aber für die Schule notwendigen Bemerkung, daß pauci in seiner affirmativen Bedeutung (nicht viele, aber doch) einige ein Positiv ist von plures und plurimi; Cic. Fin. 4, 5, 13: Epicurum in physicis quidem Democriteum puto: pauca mutat (er ändert freilich einiges) vel plura sane (ober meinetswegen mehr als einiges); at cum de plurimis eadem dieit, tum certe de maximis.

### § 78 b. 3. Die inhaltereichen Adjektiva.

Wir verstehen unter diesen die freilich nicht zahlreiche Rlasse berjenigen Abjektiva, welche mit unnachahmlicher Rurze beutsche zusammengesette Ausbrude vertreten; val. S. 100, 101. Hieher gehört das vielgebrauchte nummarius, welches mit index (Verr. 3, 57, 131) ober interpres (Cluent. 36, 101: nummarius interpres pacis et concordiae) verbunden nicht bloß ein= fach einen bestochenen ober feilen, sondern einen Mann bezeichnet, ber sich in seinem Hanbeln nur durch bas Gelb bestimmen läßt. Fam. 6, 20, 1 ift navigatio longa et hiemalis et minime portuosa, eine weite Seefahrt im Binter, die an gar wenig Verr. 2, 77, 188: ego instare, ut mihi Bafen porbeiführt. responderet, cur servus societatis, qui tabulas conficeret, semper in Verruci nomine certo ex loco mendosus esset, sich einen Schreibfehler habe zuschulben tommen laffen; es leuchtet ein, daß im Deutschen hier mit fehlerhaft nicht auszukommen ist. Curt. 4, 7, 19: Nasamones, gens Syrtica, navigiorum spoliis quaestuosa, ein Bolt, bem die Beute von den gestrandeten Schiffen reichen Ertrag gewährt; Tac. Ann. 13, 35: veterani nitidi et quaestuosi, reich an Gewinn, s. Nipperd. u. Kloh, Lex. v. Cic. Or. 1, 27, 124: noluit, inquiunt, hodie agere Roscius, aut: crudior suit, es hat ihm an der Berbauung gesehlt; Cluent. 60, 168: cum ad illud prandium crudior venisset; Fin. 2, 8, 23: crudi postridie se rursus ingurgitant, ohne verdaut zu haben, mit verdorbenem Magen; Quintil. 11, 3, 27; Hor. Sat. 1, 5, 49; Ep. 1, 6, 61.

# § 79. Die syntaktische Berbindung der Adjektiva mit Substantiven.

Um nicht in das Gebiet ber Grammatik überzugreifen, beschränken wir uns auf einige wenige, für die Stilistik wesentsliche Bemerkungen.

1. Es ist bekannt, daß ber Lateiner sich im allgemeinen scheut, Abjektive als lobende ober tabelnde Attribute unmittelbar mit perfonlichen Gigennamen zu verbinden und des= halb vir oder homo oder mulier, virgo u. a. zur Bermittlung braucht\*). Worin liegt biefe Scheu? Wir glauben in ber scharfen Unterscheidung bes sittlichen vom politischen ober sozialen Menschen. P. Scipio ist mehrerlei, Sausvater, Feldherr, Staatsmann; er ift aber auch Mensch im allgemeinen. Nun unterscheidet ber Lateiner genau, ob das Lob ober ber Tabel sich auf die gange Berfonlichfeit beziehen foll ober nur auf eine Seite berfelben. Wird nun eine rühmliche Gigenschaft, wie bei Scipio ber Helbenmut, als bas die Berfonlichkeit eigentlich ausmachende, als bas Wesentliche seines mensch-lichen Daseins betrachtet, so wird im Individuum mit bem rühmenden Attribut ber Mensch und näher ber Mann gelobt; es wird gesagt fortissimus vir P. Scipio. Run denke man fich aber z. B. Cicero in feinem Ronfulate; wir wurben unbedenklich fagen: ber mannhafte Cicero unterbrudte bie Berschwörung energisch. Der lat. Beschichtschreiber aber wurde

<sup>\*)</sup> Richt fo ber Grieche; 3. B. Dem. Fals. Leg. 13; τον μιαρον καὶ ἀναιδή τον Φιλοκράτην; Galen. II 67, 13 Κ.: ὑπὸ τοῦ βελτίστου Μενάνδρου.

Anstand nehmen das fortissimus von Cicero als Menschen überhaupt auszusagen; er würde die Mannhaftigkeit bloß auf sein Benehmen als Konful beziehen und deswegen sagen sortissimus consul Cicero. Natürlich kommt diese Bestimmtheit in der Beziehung des Attributs auf die Seite des Individuums, welche eben von demselben getroffen wird, nicht bloß bei Eigensnamen vor. Wir sagen z. B. unbedenklich: nachdem du das Konsulat gebührendermaßen deinem mannhaften Bater versichafft hattest; aber sortissimus pator wäre bloß derjenige, der seine Maunhastigkeit als Bater bewährt; darum heißt es Cic. Fin. 2, 19, 62: quem (consulatum) cum ad patrem tuum rettulisses, sortissimum virum.

Ift diefe Anficht richtig, fo erklären fich die nicht eben felten vorkommenden Ausnahmen. Sie finden ftatt, wenn die von uns angenommene Unterscheidung untunlich und fast unmöglich, und wenn fie zwectlos und unnötig ift. Erfteres findet statt, wenn bas Wefen ber Berson in bem Attribut bergeftalt aufgeht, daß ihr basfelbe nicht bloß in biefer ober iener sondern in allen Beziehungen zukommt, daß man fich die Person gar nicht denkt ohne jenes Attribut. Weil man 3. B. in Alexander den großen König, ben großen Feldherrn, ben großen Denschen nicht unterscheiben mag, fo heißt er magnus Alexander schlechtweg; Gramm. Lat. II 556, 3 K. Bekannt ist aus Ennius pius Anchises, bonus Ancus (auch Quer. 1, 1025), catus Aelius Sextus (Cic. Rep. 1, 18, 30), aus Bergil pius Aeneas; allbefannt Horazens quandoque bonus dormitat Homerus. Aus jenem Grunde fogt Cicero Cato m. 15, 54 doctus Hesiodus (doctus natürlich im römischen Sinne; Mil. 3, 8: hoc non sine causa etiam fictis fabulis doctissimi homines memoriae prodiderunt; Vat. 6, 14: hominis doctissimi (Pythagorae) nomen); ibid. 20, 73: Solo sapiens; omnium sapientissimus C. Laelius Brut. 58, 213; und mit großem Nachdruck und unverkennbarer Absichtlichfeit ND. 3, 32, 80: cur omnium perfidiosissimus C. Marius (als ware bas ganze Wefen bes Marius nichts als Berfible) Q. Catulum, praestantissima dignitate virum, mori potuit iubere? Cur omnium crudelissimus tam diu Cinna regna-Pis. 12, 27: ac ne tum quidem emersisti, lutulente Caesonine, ex miserrimis naturae tuae sordibus. Iug. 102, 5: neu te optumum cum pessumo omnium Iugurtha miscendo commaculares. Unnötig aber ist die Be-

ziehung bes Attributs nur auf eine Seite ber Berfönlichkeit in ber familiaren, besonders liebtosenden Rede, 3. B. wenn ber Bater vom Sohne Att. 1, 18, 1 mellitus Cicero, Fam. 14. 5, 1 suavissimus Cicero fagt u. bgl.; Att. 7, 2, 7: (Caesar) quo modo exsultat Catonis in me ingratissimi iniuria; vgl. 8, 12, 1; Fam. 16, 18, 2: Helico suavissimus (Menb., Müll.). Undere als lobende ober tadelnde Attribute, mittelft beren tein Urteil über die Person gefällt wird, fteben natürlich bei jedem Eigennamen ohne Bebenken, z. B. Phil. 13, 11, 25: nove Hannibal; Caes. b. G. 5, 36, 3: cum Cotta saucio; Fin. 2, 20, 66: tonuis Lucius Verginius. Außerdem wird an das auf bekanntes hinweisende ille erinnert, bas zur Bermittlung bes Abjektivs mit einem Gigennamen bient, 3. B. Sest. 68, 143: in illo sanctissimo Hercule. — Endlich barf, schon um ber Baufigkeit bes Gebrauchs auf Grabinschriften willen, nicht unerwähnt bleiben, daß Ablative und, namentlich in ber nachklaffischen Profa, Genitive qual. mit Attributen unmittelbar zu einem Gigennamen treten tonnen. Planc. 21, 52: L. Philippus, summa nobilitate et eloquentia; Sest. 22, 50: C. Marium, summa senectute; Pis. 19, 44: M. Marcellus, qui ter consul fuit, summa virtute, pietate, wo sich die Ablative nicht auf ter consul beziehen; Pom. 23, 68: Cassius integritate, virtute, pietate singulari; bagegen Mur. 23, 48: vir summa dignitate et diligentia et facultate dicendi, M. Crassus; Tusc. 1, 4, 7: Aristoteles, vir summo ingenio, scientia, copia; Verr. 3, 43, 103: Entellinorum, hominum summi laboris summaeque industriae dolorem; Sull. 7, 22: Hortensium, tanta gravitate hominem. Caes. b. G. 2, 6, 4: Iccius Remus, summa nobilitate et gratia inter suos; bagegen b. c. 3, 91, 1: Crastinus, vir singulari virtute; b. G. 5, 35, 7: Quintus Lucanius, eiusdem ordinis; Sall. Hist. IV frg. 1: Cn. Lentulus patriciae gentis; Fabri 3. Liv. 21, 1, 4; 4, 41, 12: exactae iam aetatis Capitolinus Quinctius; bagegen 5, 18, 1: P. Licinium Calvum, moderationis expertae virum; Quintil. 8, 3, 24: acerrimi iudicii P. Vergilius; Tac. Ann. 4, 29: Lentulus senectutis extremae; 6, 5: in C. Caesarem quasi incestae virilitatis; Hist. 4, 15: stolidae audaciae Brinno. hiezu gefellen fich noch Prapositionalausdrude, wie Cic. Brut. 46, 169: Q. Vettius Vettianus e Marsis; Sall. Hist. III frg. 83: Fabius Hispaniensis senator ex proscriptis; Caes.

b. c. 2, 35, 1: Fabius Pelignus quidam ex infimis ordinibus (Kran. Hofm. 3. 1, 46, 4 u. 5, 27, 1). Diese Art milistärische Subalterne zu bezeichnen ging auf die untergeordneten Dienstwerhältnisse überhaupt über, namentlich wenn sie mittelst der Präposition ab, a angegeben werden. Suet. Aug. 67: Polum ex acceptissimis libertis mori coegit, Thallo a manu crura fregit; Claud. 28: suspexit Polydium ab studiis ("Studienrat"), Narcissum ab epistulis, Pallantem a rationibus. Bahlreiche Belege bieten bekanntlich die Inschriften.

Litteratur. Schneiber, J36b. 43, 101; Haase-Edstein I 216; Rühner II 171 ff.; Dräger § 307; Stinner, De Cic. in opp. serm. S. 32 ff.; Teipel, Btsc. f. Gw. 1858 S. 549; B. Meyer l. l. S. 49 ff.; oben § 52, 2 m. Litt.angaben; Schmalz, Antib. I 598. 599; Stegmann, Fled. Jahrbb. 136 S. 265 ff.; J. Lupus, Sprachgebr. b. Corn. Rep. S. 99; Joh. Müller, Stil b. ält. Plin. S. 101 ff.; Andresen, Jahrese. b. phil. B. 1876 S. 76; Lochmüller, Quaest. gramm. in Cic. libr. oratorios, Münchner Dissertation 1901 S. 12 ff.; J. Brenous l. l. S. 95; hiezu Stegmanns Ergänzungen in Boch. f. kl. Ph. 15, 912; Lebreton l. l. S. 82—84 mit Litt.

- 2. In älteren und neueren Zeiten ist viel verhandelt worden über die Verdindung mehrerer Adjektive mit einem Substantiv. Die Sache läuft darauf hinaus, daß die Attribute entweder koordiniert sind und dann πολυσυνδέτως oder άσυνδέτως zu einander gestellt werden oder daß sie nicht koordiniert sind. Im letzen Falle, der uns hier allein interessiert, ist ein oder sind zwei Adjektive mit dem Substantiv zu einem Begriffe verschmolzen und zu diesem Hauptbegriffe gesellt sich ein weiteres Adjektiv als neues, inhärierendes Attribut oder auch als begründende erläuternde Apposition ohne Inhärenz. Die Stellung der Adjektive hängt dann von logischen oder rhetorischen Lokalumständen ab.
- a) Inhärenz. Cic. Verr. 5, 52, 136: privata navis oneraria maxima, ein sehr großes Privat-Frachtschiff. ND. 2, 24, 64: physica ratio non inelegans, eine nicht unswissenschaftliche Naturanschauung. Phil. 13, 4, 7: accedunt eodem multa privata magna eius in me merita; hier ershält aber das magna, zwischen den Hauptbegriff privata merita eingeschoben, indem es ein wesentliches Moment gleichsam nachträglich berichtet, sast den Charaster einer Apposition: dazu kommen seine vielen persönlichen und zwar bedeutenden Vers

bienste um mich\*); vgl. Varr. RR. 2 Prooem. 1: viri magni nostri maiores. Liv. 2, 53, 3: duae potentissimae et maximae finitimae gentes; 25, 8, 1: duarum nobilissimarum in Italia Graecarum civitatium animos; 28, 1, 8: ea (Poenorum castra) stationibus, vigiliis, omni iusta militari custodia tuta et firma esse; 29, 27, 6: vento secundo vehementi satis (satis veh. H. B. B. Wüll.) profecti; s. Fabr.-Heerw. 3. 22, 52, 5. Aus diesen Beispielen geht die Möglichsteit der dreisachen Stellung hervor, daß entweder das Substantiv von den Abjektiven in die Mitte genommen oder hinter dieselben gesetzt oder ihnen vorausgeschickt wird.

Borangestellt Cic. ND. 1, 20, 54: b) Apposition. quis enim non timeat omnia providentem et cogitantem et animadvertentem et omnia ad se pertinere putantem curiosum et plenum negotii deum? Die Partizipien enthalten bie appositionelle Begründung ber adjektivischen Attribute, wie Rep. 6, 11, 11: ostendebat autem Karthaginem de excelso et pleno stellarum illustri et claro quodam loco, wo plenus stellarum das illustris et clarus begründet. In die Mitte gestellt Or. 2, 23, 95: posteaquam exstinctis his omnis eorum memoria evanuit, alia quaedam dicendi molliora ac remissiora genera viguerunt; ND. 2, 40, 101: restat ultimus et a domiciliis nostris altissimus omnia cingens et coercens caeli complexus; Fin. 3, 19, 63: ex hoc nascitur, ut etiam communis hominum inter homines naturalis sit commendatio, b. i., wie Madv. erklärt: est communis hominum inter homines commendatio, a natura profecta. Hiernach rechtfertigt sich die Lesart in ND. 2, 20, 53: huic autem proximum inferiorem orbem tenet IIvobus, quae stella Martis appellatur. 2866. 2. Liv. 9, 6, 7: iustis omnibus

<sup>\*)</sup> Bei Hervorhebung des Begriffes der Bielheit wird multi durch eine kopulative Konjunktion, wie im Griech. πολύς durch καl (τε καl), den anderen Attributen koordiniert; z. B. Cic. Verr. 5, 45, 119: multi et graves dolores; Fam. 5, 12, 8: multorum tamen exemplo et clarorum virorum, Deuerling z. Pomp. 22, 64: aliae quoque virtutes animi magnae et multae; Reid z. Lael. 9, 30: utilitates multae et magnao; Schmalz, Antib. II 102; fonstige Litt. über den griech. wie lat. Sprachgebrauch dei Kühner, Gr. Gr. § 523, 1 Anm. 2. Diese Hervorhebung liebt besonder Scallust; s. Fabri z. Sall. Cat. 20, 3.

hospitalibus, privatisque et publicis, fungitur officiis; 24, 35, 5: et ipse haud vanus praesens monitor, wir, ein sehr wirksamer, weil gegenwärtiger Mahner. Die Apposition ist nachgestellt Liv. 9, 2, 7: saltus duo alti, angusti silvosique, sunt; Cic. Off. 2, 20, 71: (Themistocles) cum consuleretur, utrum bono viro pauperi an minus probato diviti filiam collocaret. Doppelte Apposition in der Witte und am Ende Liv. 9, 2, 7: iacet inter eos satis patens clausus in medio campus, herbidus aquosusque.

Litteratur. Reisig=Haase S. 856 Anm. 616 mit älterer Litteratur; Rühner II 179. 180 u. z. Cic. Tusc. 5, 21, 61; Dräger § 306; Haase-Edstein l. l. S. 216; Haade § 25, 1; Hörcher, Beitrag zur Wortfolge bes attributiven Satverhältnisses in b. lat. Spr., Rudolstadt 1860; Holte, Synt. prisc. scr. Lat. II 204; Sehffert, Pal. 4, 11, 71.

#### Drittes Ravitel.

## Die deutschen und lateinischen Adverbien.

## § 80. Sachverhaltnis.

Der Stoff, den wir in diesem Gebiete zu besprechen haben, fügt sich von selbst den Kategorien, welche soeden bei den Abjektiven vorgekommen sind. Es handelt sich a) um den Ersat, b) um den Wegfall, c) um sachgemäße Benützung der Adverbien, und in syntaktischer Hinsicht um deren Verbindung mit Adjektiven und anderen Abverbien.

#### A. Erfat bes Abverbiums.

I. Ilus dem Bebiete der Berba.

#### § 81.

Im Berbum liegt das Adverbium entweder der Kraft nach oder vermöge der Zusammensetzung des ersteren mit einer adverbiaszierenden Präposition.

#### 1. Dynamifcher Erfat bes Abverbiums.

1. Wie das deutsche Adverb häufig durch ein einzelnes lat. Berbum erfett wird, ift jedem Unfanger befannt, weshalb wir an die Überfetungen von bekanntlich, hoffentlich, vermut= lich, wahrscheinlich, vorgeblich u. dgl. nur erinnern. desinere, desistere für nicht mehr, nicht länger, nicht weiter, (non desistere immer weiter; 3. B. Cic. Verr. 3, 42, 99: is liceri non destitit, er bot immer weiter)\*), non cessare, non intermittere für unabläffig\*\*), perseverare für beharr: lich, festinare ober maturare für schleunig, zu frühe (Stinner l. l. S. 53, Schmalz 3. Sall. Cat. 18, 8) liegt ganz nahe, ferner vielleicht velle, non nolle für gern (Georges, Bh. Rofch. 2, 653 ff.), piget (me referre) für ungern, mit Widerwillen, coepisse für allmählich (Cic. Phil. 2, 10, 24: cum Pompeius sero ea sentire coepisset, als P. ce leiber zu spät allmählich bemertte) ober von nun an, nun, ben Gintritt einer Bandlung ober eines Bustandes bezeichnend; vgl. Georges, Ph. Boch. 7, 250; B. Thumfer, Bur gr. u. lat. Schulgramm. Wien 1892. Über verum, ut coepi dicere, wie ich oben gesagt, im reditus ad propositum, Landgr. Rosc. S. 304\*\*\*). Aber weniger geläufig, weil dem modernen Sprachbewußtsein frembartig (§ 73, 2, a g. E.), ift bem angehenden Stiliften die Bufammenftellung zweier synonymer Berba, z. B. fundi fugarique, zum

<sup>\*)</sup> Über desinere, absistere (Bolffl. Arch. 5, 519) zuerst bei Bergil als "Periphrase bes negierten Imperativs" 6, 376. 399 f. Rorben S. 200. 201.

<sup>\*\*)</sup> Cic. Fam. 12, 1, 1: finem nullam facio de tota re publica cogitandi, unaufhörlich muß ich benten.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir machen noch aufmerksam auf das absolute, b. h. ohne Inf.
gebrauchte desinore, nicht mehr auftreten (als Schauspieler,
Redner) ober dienen (als Soldat) wie παύεοθαι, Georges v. desinore;
ferner auf occupare (φθάνειν c. Inf.) für zuerst im archaischen,
dann nachklassischen Stil (Übb. Heft II nr. 31, 2), besonders aber
auf solere (φιλείν) für sonst: Cic. Verr. 4, 7, 13: a nobis ita
arbitror spectari oportere, quanti venire soleant, wie teuer
solche Gegenstände sonst verkauft werden; Lacl. 2, 7: tu non
affuisti, qui diligentissime somper illum diem solitus esses
obire, der du sonst immer —; Cat. m. 3, 7; Plin. Ep. 3, 18, 6;
Frige II, Epilegg. ad Liv. l. I, Upsala 1881 S. 41; besonders
R. Burkhard, Act. Som. phil. Erl. III 171. 172.

Ersat des deutschen Adverbs, obwohl die Lateiner bei einer großen Reihe von Berben die Abverbien, besonders der Intensität ober bes Grades, wie valde, vehementer, plane, magno opere, etiam atque etiam u. f. w. feineswegs verschmäben ober für unzuläffig halten. Unter welchen Bebingungen bie muftergiltigen Lateiner Abverbia ober abverbielle Ausbrucke, unter welchen sie verbale Synonyma mählen, ist noch nicht wissenschaftlich burchgeführt. Bebenfalls stehen bei ihnen folde Berba niemals überfluffig beisammen, sonbern es foll biefe Busammenstellung in ähnlicher Beise wie die von Substantiven (f. S. 297) ben verbalen Hauptbegriff in seine Momente zerlegen ober benfelben mit einem ihm untergeordneten verbalen Nebenbegriff verbinden, welchen auf diese Beise hervorzuheben ber Schrift. steller im Busammenhang ber Rebe für nötig finbet. In bem formelhaft gewordenen rogare et orare 3. B. bedeutet rogare die Bitte nennen, aussprechen, ohne viele Worte machen zu wollen; orare die Bitte barlegen, um einen Gindrud zu machen; also rogare et orare eine Bitte vortragen, wofür wir fagen können: angelegentlich bitten. Genaueres bei Heerbegen, Unterf. 3. lat. Semafiologie, 3. Heft S. 8 ff. 3m Deutschen pflegen wir aber eine berartige Berbindung nicht burch zwei Berba, fondern durch ein zu unferem Berbum bingutretendes Abverb (abverbiellen Ausbruck) wiederzugeben. Diefe Bemerkung ift für beibe Arten ber Übersetung gleich wichtig; im beutschen Ausbruck werben viele läftige, für uns unnötige Synonyma erspart, im Lat. auf fehr einfache Beife eine Dlenge von außerbem schwer zu übertragenden Abverbien erfett. Bon ben zahllofen Beispielen nur einige.

2. Jenes fundi fugarique (selten umgekehrt) heißt auf beutsch völlig aus dem Felde geschlagen werden; die Formeln oro atque odsecro, ich ditte flehentlich, odsecro odtestorque (Cic. Fam. 2, 1, 2) sind aus der Kultsprache (s. Wissowa, Hdb. V 4, 359) hervorgegangen; Cato RR. c. 141: Mars pater, te precor quaesoque (Norden, Antike Kunstprosa I 157); vgl. auch ἡντεβόλει και ἰκέτευεν, er dat stehentlich, Lys. 1, 25; Frohb. Lys. II 122; Schanz z. Plat. Apol. 34 C.; über die Verdindung insto atque urgeo Landgr. Planc. S. 120; über coli et odservari Senss. Lael. S. 190. 191. Fin. 3, 14, 45: odscuratur et offunditur luce solis lumen lucernae, wird völlig verdunkelt. Or. 3, 26, 102: si (actio) esset consumpta superiore modo et exhausta, völlig verbraucht. Fin. 2, 22, 73: quae libido

non se proripiet ac proiciet (wirb nicht ungescheut sich hervormachen) aut occultatione proposita aut impunitate aut licentia? Cael. 31, 75. Verr. 4, 26, 60: se satis instruxisse et ornasse, er habe sich vollständig (satis) und stilvoll eingerichtet, Anton, Bh. Rofch. 1890 S. 28; 4, 48, 107: tota vero (Henna) ab omni aditu circumcisa atque derecta est, jeber Bugang ju ihr ift auf allen Seiten fteilrecht abgeschnitten. Arch. 2, 4: quod si mihi a vobis tribui concedique sentiam, gern gewährt; Planc. 30, 73: sic mecum semper egisti, te mihi remittere atque concedere, bu wollest mir gern gestatten; 42, 102: divellere ac distrahere, gewaltfam trennen. Phil. 3, 13, 33: appetere atque deposcere, ausbrücklich verlangen. 14, 1, 2: ad eum, quem cupimus optamusque, vestitum, ju ber (Friebens-) Rleidung, die wir so fehnlich munschen; Or. 3, 26, 101: quo magis id, quod erit illuminatum, exstare atque eminere videatur, augenfällig, anschaulich, plaftisch hervortrete; 1, 16, 72 (Plin. Ep. 1, 10, 5). Verr. 4, 36, 80: relinquere ac deserere, treulos verlassen. Fam. 5, 5, 3: (studium et laborem) non profundere ac perdere, seine Mühe nicht unnüt verschwenden. ND. 2, 13, 35: omnes naturas ipsa (sc. universa natura) cohibet et continet, schlickt ab= folut in sich; 2, 45, 117: (aër) mari continuatus et iunctus est, schließt sich unmittelbar an bas Meer. Off. 1, 40, 144: ut in vita omnia sint apta inter se et convenientia, daß im Leben alles harmonisch ineinander greife; ND. 2, 38, 97: tamque inter se omnia conexa et apta. Verr. 4, 27, 63: spoliatus expilatusque, rein, förmlich ausgeplündert. Tusc. 5, 13, 39: in suo genere expletum atque cumulatum, ab = solut vollkommen; Schöm. 3. ND. 2, 2, 5: quod nisi cognitum comprehensumque animis haberemus, unerschütter: lich (felsenfest) bavon überzeugt; den römischen Lesern soll damit die stoische xarálnyis dopalýs mundgerecht gemacht werden; über certum est deliberatumque f. Landgr. Rosc. S. 196. — Oft geben wir biese synonymen Berba mit Bräpositionalausbrücken wieder, welche ben Abverbien gleich gelten; Caes. b. G. 5, 22, 5: interdicit atque imperat Cassivellauno, no -, er verbietet bem C. aufs gemeffenste; b. c. 1, 6, 2: praeterea cognitum compertumque sibi, sei ihm aufs ge= naueste befannt; Cic. Verr. 4, 29, 67: candelabrum tum se dare donare, dicare consecrare Jovi O. M., ben wibme und

weihe er jest aufs formlichste und feierlichste dem Jupiter. Or. 3, 40, 161: illa vero oculorum multo acriora, quae paene ponunt in conspectu animi, quae cernere et videre non possumus, mas wir mit leiblichen Augen nicht feben fönnen: Off. 3, 8, 37: celandi et occultandi spes, "mit aller heimlichkeit zuwerke zu geben" (Georg.). Vorr. 4, 25, 56: anulus aureus fractus et comminutus est, ist in fleine Stüde zerbrochen worben; 4, 36, 80: nomen delendum tollendumque curare, bis auf bie lette Spur vertilgen laffen; Landar. Rosc. S. 211 über omnia ad perniciem profligata atque perdita. Wir fügen auch einige Ausbrude bei, in welchen wir das Synonymum durch ein Abjektiv ersegen; Acad. 1, 7, 28: omni natura cohaerente et continuata, inbem bie gange Ratur in einem organischen Busammenhang fteht\*). Off. 1, 4, 11: (homo) rebus praesentibus adiungit atque adnectit futuras, ber Menich bringt Begenwart und Pomp. 7, 19: haec ratio Butunft in engste Berbindung. pecuniarum, quae Romae, quae in foro versatur, implicata est cum illis pecuniis Asiaticis et cohaeret, die Gelbuerhältnisse (S. 254) in R. stehen mit ben asiatischen in engster Wechselwirkung. Tusc. 3, 8, 17: (virtutes) omnes inter se nexae et iugatae sunt. Verr. 4, 39, 85: senatus commotus perturbatusque discedit, geht in größter Aufregung außeinander. Planc. 33, 79: distineor et divellor dolore, befinde mich in einem schmerglichen Zwiespalte. Or. 3, 30, 120: orationes, quae se ad universi generis vim explicandam conferunt et convertunt (§ 116, 4) welche siche zur eigentlichen, wesentlichen Aufgabe machen. Divin. 2, 45, 94: non intellegunt seminum vim, quae ad gignendum procreandumque plurimum valeat, funditus tolli, welche ein lebenbiges Dafein zu geben vermag ("zu einer fraftigen Erzeugung-fo wesentlich mitwirkt" Georg.). — Elgene Beobachtung wird in diesen Redeweisen eine reiche Fundgrube von Abverbialausdrucken zu entbeden imftanbe fein.

- 2. Das Abverbium im zusammengesetten Berbum.
- 3. Nicht selten gibt auch die im zusammengesetzen Verbum adverbiaszierende Präposition ben Ersat für ein beutsches Abverb her. Vor allem kommen hier die Komposita mit per in Be-

<sup>\*)</sup> Doch liegt in cohaerere auch wenn es allein steht, biefer Begriff;

Per brudt in folden Berben aus, bag bie Sandlung berfelben vollständig burchgeführt, zu ihrem 3med und Biel gekommen fei; man bente g. B. an bas bekannte ad umbilicum pervenire, perducere (Hbb. I2 335). Daher liegt barin 1. bas vollständig, völlig, vollends, fertig, 3. B. peragere fabulam eine Rolle burchspielen, reum die Unflage verfolgen Liv. 4, 42, 6, aber in ber Raiferzeit die Klage bis jum Spruche burchführen (Boring 3. Plin. Ep. 3, 9, 4); perferre, Cic. Rosc. A. 4, 10: quod suscepi, quoad potero, perferam, bis zu Ende tragen; Tusc. 2, 7, 17 (Schmalz, Ph. Woch. 11, 592); Quintil. 11, 3, 136; perdomare, perfringere (animos, mächtig ergreifen), perscribere (Birt, Antif. Buchw. S. 132), perlegere, persequi bis and Ziel folgen (Whb.-M. 3. Liv. 5, 40, 4; unt. § 108), persanare, pervastare, pervertere, permunire, peraedificare, percoquere (fertig, b. i. gar ober weich fochen), pernegare (hartnädig leugnen, rundweg abschlagen), pervelle (gern wollen, es febr gern sehen, Liv. 8, 18, 2: illud pervelim proditum falso esse), ferner das ganz, gehörig, z. B. perbibere studia, perpolire, perpopulari; permixti bunt gemischt, Übb. Heft III no. 3, m; 2. das glüdlich, z. B. pervenire, glüdlich ankommen, perferre litteras, an den Ort der Bestimmung bringen Caes. b. G. 5, 40, 1, pervehere, perducere u. s. w.; in Stellen wie Liv. 27, 5, 2: ipse decem navibus Romam profectus cum prospere pervenisset, soll burch prospere das Ankommen ohne Beschädigung ber Schiffe u. bgl. hervorgehoben werden; 3. das gründlich, genau, ausführlich, z. B. perdiscere, (Cato bei Plin. NH. 29, 14), pervidere (Seinb. Döb. Hor. Sat. p. 66), pernoscere, percallere, percipere, perpendere, persegui erschöpfend behandeln (§ 63, 4; besonders § 108), pervestigare, perquirere, pertractare, perscribere; 4. dos beutlich, 3. B. perspicere caelum, deutlich ben himmel feben, persentiscere; 5. das ununterbrochen, ber Reihe nach, 3. B. persedere dies noctesque in equo (Liv. 45, 39, 18; Senec. Contr. 1 Praef. 19: Hortensius persedebat in auctione per diem totum), perpotare, persalutare, und so noch manches andere Adverbium, welches der jedesmalige Zusammenhang an die Hand gibt. — Für bin und ber fteht con zur Berfügung,

Jord. z. Caec. 18, 52; Rühn. z. Tusc. 3, 25, 61; Schöm. z. ND. 2, 32, 82.

3. B. in dem sehr häufigen commeare und concursare; Cic. Fam. 7, 1, 5: ut mecum simul lecticula concursare possis. Nicht unbeachtet barf die Bedeutung von con in consequi, uns mittelbar folgen, bleiben. Auch maden wir aufmertsam auf bie Romposita mit e ober ex, wenn die Braposition empor ober hinauf bedeutet. Liv. 26, 45, 3: cum summus quisque evadere non posset (nicht hinauf gelangen fonnte), subirent tamen alii, onere ipso frangebantur scalae; bcfannt ift evadere in muros, moenia, iugum, rupes bei Livius, Curtius und anderen; Kabri 3. Sall. Iug. 93, 2: studio legendi paulatim prope ad summum montis egressus est, gelangte hinauf; Suet. Tib. 60: territus, quod is (piscator) a tergo insulae per aspera et devia erepsisset ad se, zu ihm empor geflettert Auch extollere, 3. B. pugionem Cic. Phil. 2, 12, 28, gehört hierher; ferner excrescere emporwachsen, z. B. Colum. RR. 4, 21, 3: novellae palmae si satis excreverint; Tac. Germ. 20: in haec corpora, quae miramur, excrescunt; exsilire, exsultare emporspringen, exstruere in die Höhe bauen, exsurgere sich in die Höhe richten u. s. w. Über die mit sub zusammengesetten Berba, z. B. subsequi un mittelbar folgen, f. Anton, Studien 2, 197; P. Meyer l. l. S. 48. 49. Über Romposita mit in Hense § 50, 3. Wir erwähnen endlich bie Busammensehungen mit de, 3. B. decertare, depugnare bis gur Entscheidung, auf Tob und Leben fampfen, defungi völlig mit etwas fertig werben; demirari fich gar fehr, höchlich verwundern, und mit prae zur Bezeichnung des beutschen im voraus, wofür das nachklassische in antecessum nur etwa in Berbindung mit Berben des Bezahlens, Erstattens zu gebrauchen ist. Liv. 27, 18, 8, sagt praedamnare spem, im voraus auf die Hoffnung verzichten, Quintil. 1. Prooem. 20 in gleichem Sinne praesumere desperationem, welches praesumere überhaupt mit mancherlei Objekten in diefer Beife verbunden wird. Noch häufiger und flassischer ist praecipere; auch antecapere tut gute Dienste.

Mit diesen Andeutungen begnügen wir uns hier; sie sind nur geringe Bruchstücke einer weitschichtigen, aber bis jest nur teilweise bearbeiteten Lehre, beren Ergebnisse für die Stilistik sehr wichtig werden können. Daran knüpfen wir den Wunsch, daß auch die Lehre von den frequentativen (3. B. negitare beharrlich verneinen, sich energisch verwahren), intensiven, inchoativen, desiderativen Berben im stilistischen Interesse allseitig angebaut werden möge.

Selbstverständlich zwar, aber doch erwähnenswert ist die Möglichkeit für Abverbia durch Prägnanz des Berbs einen Ersatz zu gewinnen; z. B. Liv. 30, 14, 2: raptae prope inter arma nuptiae, schleunig vollzogen; Who.=M. z. 6, 23, 5, Fabri z. 21, 31, 11; unten § 102.

Litteratur. Allgemeines. Thoms, Commentatio de significatione praepositionum in verbis compositis Latinis Part. I, Greifswald 1838; Bauer, Die Partiteln b. lat. Sprache, Abrb. lingen 1865 S. 51-64; Brugmann, Sprachw. Abh. aus Curtius Gefellich. Leipzig 1874 G. 162 ff.; Bauder, Die mit Brapofitionen gusammengesetten Berba, Berl. 1883; Reller, De verborum cum praepositionibus compositorum apud Lucretium usu, Salle 1880. Lebreton, Caesariana syntaxis quatenus a Ciceroniana differat, Paris 1901. Einzelnes: Obricatis, De per praepositionis usu etc., Königsberg 1884; Stolz, Archiv 2, 498ff.; Deede, Burf .= D. Jahresb. 44, 200; Bulfd, De verbis cum praepositione ,per' compositis apud Livium I. Barmen 1889. Barges, Uber Bed. u. Geltung ber lat. Bartilel cum in ber Romposition mit Berben, Stettin, 1847. - Jonas, De verbis frequentativis et intensivis apud comoediae Latinae scriptores. I Bojen 1871, II Dejerit 1873; Derjelbe: Frequentativa u. Intensiva u. f. w., Bofen 1879; Über ben Gebrauch ber verba frequentativa u. intensiva bei Livius, Bofen 1884; Über b. Gebr. b. v. frq. u. int. in Ciceros Briefen, in Festschrift g. 50 jahr. Dottorjub. L. Friedlanders 1895 S. 149-162; Sauschilb l. l. § 10. 11; Sittl, Arch. 1, 466 ff.; Schmalz, Hob. II 2, 452 ff.

II. Adjektiva und Pronomina statt der Adverbien.

§ 82.

Daß das Abjektiv nicht selten die Stelle des Abverbs verstritt, ist eine längst gemachte Wahrnehmung. Wir finden aus der klassischen und der ihr nahestehenden silbernen Latinität folgendes zu bemerken.

1. Wenn ein Abjektiv steht, wo wir Deutsche bas Abverb erwarten, so ist damit eine Sigenschaft der Handlung zur Sigenschaft des Subjekts oder Objekts gemacht worden. Die Art, wie die Handlung vollzogen wird, reflektiert sich infolgedessen an dem beteiligten Subjekt oder Objekt. Es ist also ganz nastürlich, daß vorzugsweise Abjektive der Affekte und überhaupt

foldje, die Scelenzustände bezeichnen, statt bes von und gebrauchten Abverbe fteben. Denn ber Uffett erscheint nicht fowohl an der Handlung felbst als an der bei der handlung beteiligten Berson. Cic. Att. 3, 5: ego vivo miserrimus et maximo dolore conficior; f. Heerbegen, Lat. Semafiologie, S. 115; Richt. Eberh. 3. Cat. 2, 4, 6: ne patiantur desiderio sui Catilinam miserum tabescere; Fam. 14, 1, 2: beatissimi vive-Sall. Iug. 84, 3: laetus decreverat; 112, 2; 14, 10; Postgate, Mnemos. N. S. 11, 448; Cat. 60, 3: illi haud timidi resistunt; Iug. 84, 1: multus (§ 70, 2) atque ferox instare. Liv. 2, 35, 3: adeo infensa erat coorta plebs; 4, 37, 10: eo ferocior illatus hostis; 22, 6, 4: qui se infesto venienti (§ 56a) obviam obiecerat; val. Cic. Cluent. 27, 75: sic eius modi iudices infesti tum reo venerant; Liv. 4, 59, 7: reliquam omnem multitudinem voluntariam exuit armis; 8, 21, 7: ibi pacem esse fidam, ubi voluntarii pacati sint (sc. homines ober hostes); 9, 22, 3: securior ab Samnitibus agere; 5, 16, 10: tum tu insiste audax hostium muris; 7, 24, 3: dum inter primores incautus agitat (f. Bb.-Dt. 3. 2, 46, 4); 42, 30, 7: certamina taciti ex tuto spectabant; 8, 4, 10: quod illi vobis taciti concedunt; auch bei Cicero, 3. B. Marc. 1, 1: tam incredibilem sapientiam tacitus praeterire nullo modo possum; vgl. auch § 78a, 10. Über invite f. Richt.-Gberh. Ausnahmen finden sich freilich. 3. Pomp. 5, 13: quoniam libere loqui non licet, tacite rogant; Liv. 30, 15, 8: non locuta est ferocius quam acceptum poculum impavide hausit; 39, 50, 8: poculo impavide exhausto. So intrepide 23, 33, 6, trepide 25, 37, 15: pavide 5, 39, 8. 27, 12, 15: dum alii trepidi (cod. P) cedunt, alii segniter subeunt, mit merklichem Unterschiede: bie cedentes find trepidi, dem subire fieht man das segniter an; doch hat hier Spir. trepide, was Luchs und Friedersd. aufnahmen\*), Senec. Benef. 2, 22: hilares accipiamus beneficium, unb gleich nachher: qui grate beneficium accipit; mit hilares wird die subjektive Gemütsstimmung, mit grate die Form und Weise des Empfangs bezeichnet. Bgl. auch Liv. 39, 53, 11: mae-

<sup>\*)</sup> Der Wechsel zwischen Abjektiv und Abverb in entsprechenden Satgliedern ist bei Livius nach alterem Borgang (Sisenna frg. 15 occulte tacitique) nichts seltenes; M. Müll. z. Liv. 2, 30, 11 effusi et contemptim; Schmalz, Hob. II 2, 488, Ph. Woch. 3, 612.

rens quidem et gemens, oboedienter tamen adversus Romanos faciebat; Sall. Iug. 31, 2: quam foede quamque inulti perierint; Friedersd. über obstinate u. obstinatus zu Liv. 28, 14, 6 (Anh.). Manches ift individuell nach ben Schriftstellern ober Lofalverhältnissen. Sall. Iug. 31, 10: incedunt per ora vostra magnifici, aber Liv. 2, 6, 7: nostris decoratus insignibus magnifice incedit; Meiser, Bl. f. bayr. G. 19, 451. Liv. 10, 33, 10: diversi discedunt (vgl. Plaut. Rud. 4, 7, 26 divorsi ibant; Merc. 2, 4, 2 divorsus distrahor), aber Nep. Dat. 11, 3: diverse discessissent; Lupus, Sprachg. d. Nep. S. 99. Indessen hat diefer Gebrauch jedenfalls im Bebiete ber Abjettive ber Affette feinen rationellen Sig. Bas aber schon bei ben Dichtern bes golbenen Zeitalters nicht felten vorkommt, daß sie diese Rebeweise auch auf andere Abjektive ausbehnen, bas brängt sich allmählich auch in bie prosaische Darstellung ein; statt mittelft ber Abverbien bie Urt und Beise ber Handlung zu bestimmen, brudt ber Lateiner burch Abjektive bas Berhalten ober bie Gestaltung bes Subjefts in der Handlung aus; schon Cicero erlaubt sich, zumal in ben Briefen, mancherlei, wie frequens, assiduus, repentinus, vgl. Landgr. Rosc. S. 164; über noctuabundus ad me venit tabellarius Att. 12, 1, 2, Sternfopf, Woch. f. fl. Ph. 17, 11, 70, Bardt, Ausgew. Briefe Cic. z. b. St.; Liv. Praef. 11: nec in quam civitatem tam serae avaritia luxuriaque immigraverint; Bfb.=Dl. 3. 1, 21, 1: deorum assidua insidens cura; 37, 47, 4: ut ea res prospera et laeta eveniret; Sall. Cat. 26, 5: quae occulte tentaverat, aspera foedaque evenerant; über prospere cedere Böhme, **III.** 137, 66. 67. Der in Rede stehende Gebrauch fixtert sich in gewissen Abjektiven, z. B. in occultus, Liv. 2, 11, 7: Herminium occultum considere inbet; 4, 32, 9: T. Quinctium Poenum legatum occupare montes iubet occultumque id iugum capere, quod ab tergo hostibus foret; 9, 23, 6: consulto dictatore substitit occultus; wie 22, 12, Ferner in repens und recens; 22, 8, 1: repens alia nuntiatur clades; 1, 14, 5: tumultusque repens ex agris in urbem illatus pro nuntio fuit, wo repens durchaus nur auf illatus geht; Bölffl. z. 22, 7, 7: matronae vagae per vias, quae repens clades allata quaeve fortuna exercitus esset, obvios percunctantur; Draf. z. 8, 29, 1. 4, 9, 1: legati ab Ardea veniunt pro veterrima societate renovatoque

foedere recenti auxilium prope eversae urbi implorantes; benn es ist offenbar ein jüngst erneuerter Bertrag gemeint, während der Lateiner allerdings den Bertrag einen frischbesstehenden nennt insolge der Erneuerung; recens ist die Wirtung des renovatum. Über recens ab s. Anton, Stud. 2, 198, über recens als Adverb Wsb. z. Liv. 38, 17, 15, Wölfslin, Rh. Mus. 37, 111 st.; Schmalz, Antib. v. recens\*). In diese Gebiet fällt ferner der von Fabri zu Sall. Iug. 22, 1 besprochene Gebrauch der Partizipien statt des Adverbs, z. B.

legati in Africam maturantes veniunt; 52, 5: festinans pergit; 44, 5: praedas certantes agere; Cic. Att. 4, 4A: haec properantes scripsimus, unser "in Eile" (bagegen Fam. 3, 7, 1: haec scripsi subito, cum Bruti pueri Laodiceae me convenissent, in aller Eile). Auch hier wird überall die Art und Weise der Handlung durch die Tätigkeit beschrieben, welche die Person bei derselben auszuüben hat.

Litteratur. Drakenborch z. Liv. 22, 12, 17 mit b. älteren

Litt.; Roth, Ext. XXIII z. Tac. Agr.; Holze I 27ff. II 202; Abraham, Studia Plautina, Jhb. Suppl. 14, 179ff.; Dräger § 159; Rühner II § 63; Stinner l. l. S. 32; Hellmuth, Act. Sem. Erl. I 135; Anschüß l. l. S. 33; Schönfeld l. l. S. 30; Pick, De vi atque usu Adiectivi praedicativi apud aevi Augustei poetas Latinos, Halle 1879; Bhb. M. z. Liv. Praef. 11; Frigell, Prolegg. in Liv. l. XXIII zu c. 7, 7; Riemann S. 106—112 mit Litt.; anderes bei Landgraf zu Reis. Hang S. 159ff.; Bölfflin, Arch. 8, 143—145.

<sup>\*)</sup> Wir ermahnen bier auch ben bei ben Romifern (Loreng 3. Plaut. Most. 3, 3, 1, Ruhnten z. Ter. Eun. 5, 8, 10), bei Cic. und fonst oft sich findenden Gebrauch von totus; &. B. Att. 14, 11, 2: modo venit Octavius, mihi totus deditus (mit Leib u. Seele; fein ganges Befen besteht aus hingebung; bagegen prorsus deditus feine hingebung lagt nichts zu munichen übrig); Cluent. 26, 72: qui esset totus ex fraude et mendacio factus; Phil. 3, 11, 28; Rosc. Com. 7, 20: ex fraude, fallaciis, mendaciis constare totus videtur (§ 133, 3); ND. 2, 15, 39: (sidera) tota sunt calida atque perlucida; ib. 40: tota esse ignea (ihr ganges Befen besteht aus atherischem Feuer); Fin. 2, 9, 28: res alia tota est. Caes. b. G. 6, 5, 1: totus et mente et animo in bellum Treverorum insistit. Für Liv. BBb.-D. 3. 1, 59, 2, Stacen, Arch. 10, 45; über totus in Berb. mit bem Genitiv u. esse (multitudo tota Antiochi erat 35, 33, 1) Draf. z. 25, 16, 19; Schmalz, Hobb. II 2, 235 u. Woch. f. fl. Ph. 4, 79.

2. Hierher gehört endlich die oft und am scharffinniasten von Haupt, Quaest. Catull. p. 5 sqq. (jest im 1. Bb. b. Opusc.) besprochene Frage, ob nullus für non steht. Haase 3. Reisig Anm. 395 entschied mit Recht, daß man von allen für biese Bertauschung angeführten Beispielen zwar schlechtweg sagen könne, daß nullus für non stehe, daß jedoch unzweisels haft ein Unterschied in der Tonbebeutung des nullus vorhanden So auch Fabri 3. Liv. 24, 36, 8. Worin liegt biefes Tongewicht? Ober, ba nullus in ben Briefen an Atticus, wenn es für non fleht, immer bei Berben ber Bewegung vor-Zunächst doch wohl: ich kommt, was heißt nullus venio? tomme als feiner, b. i. als feine ber Bersonen, die ich etwa porstellen könnte, beren Eigenschaften ich in mir begreise, folglich: ich komme in keiner Weise, wie auch wir sagen. Tongewicht von nullus beruht folglich darauf, daß mit nullus bie Handlung eines Individuums nicht bloß einfach geleugnet, fondern inbezug auf die vielfachen Geltungen und Eigenschaften geleugnet wird, beren bas eine Individuum fabig ift. Nun ift leicht einzusehen, daß die Ausbrucksweise etwas ans hyperbolische streifendes hat, welches sich besonders für den Ton der familiaren Rede fchicft. Bu ben überall angeführten Stellen Att. 15, 22: quia (Sextus) ab armis nullus discederet und 11, 24, 4: Philotimus non modo nullus venit, sed ne per litteras quidem certiorem facit me, füge man 15, 29, 1: ad M. Aelium nullus tu quidem domum (sc. ito), sed sicubi inciderit. Hierher gehört auch bas nullus moneas, nullus creduas ber Komifer\*) (Holpe I 409, II 202, Brig 3. Plaut. Trin. 3, 1, 5; Ruhnf. 3. Ter. Andr. 2, 2, 33), und aus Ciceros Reben wenigstens Rosc. Am. 44, 128: haec bona in tabulas publicas nulla redierunt (in feiner Beise), Verr. 2, 17, 43: petatur hereditas, quae nulla debetur, in praedam praetoris? Cat. 1, 7, 16: misericordia, quae tibi nulla videtur; vgl. auch Fin. 1, 17, 56: etiamsi voluptas ea, quae sensum moveat, nulla successerit. Aber feineswegs gehören Stellen hierher, wie Off. 3, 14, 59: quaerit ex proximo vicino, num feriae quaedam piscatorum essent, quod eos nullos videret, weil er feine Spur von ihnen febe, eigentlich: weil er biefe, die Fischer, in keinen einzelnen Individuen gleichsam vertreten sehe.

<sup>\*)</sup> Über ben Frrtum, daß nullus dubito bei ben Komikern und fogar bei Cicero vorkomme, f. F. Schulk, Lat. Gr. § 200 Anm. 4.

Litteratur. Georges v. nullus; H. J. Müller z. Liv. 24, 36, 8; Rühner II 479 Anm. 21; Tiebe, Bergleichenbe Bemerskungen überlat. u. beutsche Umgangssprache, Sprottau 1872 S. 14; Ziemer, Junggrammatische Streizuge im Gebiet b. Syntax S. 90; Stinnerl. l. S. 31; Hellmuthl. l. S. 136; Mayor Ind. zu Cic. ND. v. 'nullus sum'; Tyrrell, The correspondence of Cic. I p. LXXX; Lanbgrafz. Reisig-Haase S. 159 u. z. Rosc. S. 361; Schmalz, Hobb. II 2, 227 u. Antib. II 158; Lebreton, l. l. Introd. p. XII.

3. Auch bas Pronomen quidam, wenn es wie ris hinter bem Abjektiv und zu biefem in engftem Bezuge fteht, bietet ein Erfahmittel für die deutschen Abverbien gang, mahrhaft, vollfommen, ungemein, formlich, gar, wenn folche bei Abjektiven stehen, 3. B. gang ungählig viele, mahrhaft ausgezeichnet, formlich willfommen u. bgl. Or. 1, 20, 91: innumerabiles quosdam nominabat; Fam. 10, 12, 1: idque contigit meritorum tuorum in rem publicam eximia quadam magnitudine; Planc. 22, 52: noli existimare non magnum quendam motum fuisse illius petitionis tuae; Sest. 38, 82: acerbissimi sceleris infamiam grato quodam scelere minuissent; Rühn. 3. Tusc. 2, 4, 11: te natura excelsum quendam videlicet et altum et humana despicientem genuit. Leg. agr. 2, 14, 35: verbum mihi deest, Quirites, cum ego hanc potestatem regiam appello, sed profecto maior est quaedam, μείζων τίς ἐστιν. Diefes quidam brudt bie Borftellung ber Broge und Bielheit dadurch aus, daß es die Ausdehnung und Fulle einer Eigenschaft für unbestimmbar ertlart und eben bamit ber Phantafie gestattet sich bieselbe in ihrem weitesten Umfang gu benfen.

Litteratur. Für griech. ris Rühn.=Gerth § 470, 3. Über bie Stellung und Bebeutung von quidam Gersteneder, Bl. f. bahr. G. 19, 141; Senff.-M. Laol. S. 210. 211; anderes bei Rühner, Lat. Gr. II 471. 6; Somalz z. Haase-Reisig S. 64.

III. Kasus und Prapositionalausdrucke ftatt der Adverbien.

§ 83.

1. Da der Ablativ unter anderem die Art und Weise, wie etwas geschieht, bezeichnet, so tritt dieser Rasus nicht selten an die Stelle eines Abverbs, wodurch der Lateiner hin und wieder

einen averbialen Ausdruck gewinnt, der dem Deutschen sehlt. Roth hat im Ext. XIII z. Tac. Agr. diesen Gegenstand beshandelt und als die gewöhnlich so verwendeten Ablative bezeichnet casu, arte, vitio in der Redensart vitio creatus (Varro LL. 6, 30; Lange, R. A. Register vitio creatus) und anderen (z. B. Liv. 28, 12, 8: vitio insitus, s. Friedersd.), voluntate, silentio, iure, ratione allein und in Berbindung mit ordine, via. Gingehender behandelten diesen Gegenstand Gryczewski, De nomine adverbiascente Latino, Königsberg 1836; Kühnast l. l. S. 175 sc., Kühner II § 81, 20. Witheben solgendes hervor.

Der Ablativ charafterisiert die Handlung entweder nach ihrem geistigen und sittlichen Behalte ober gibt die Form ihrer äußeren finnlichen Erscheinung an. Für ben ersten Fall vgl. Cornif. 4, 1, 1: hoc nos necessitudine facere, non studio, 3, 6, 11: aut officio facere aut studio (Marg l. l. S. 169); Cic. Rosc. Am. 32, 91: ut omnes intellegant me non studio (Landgr. "aus Reigung, Liebhaberei") accusare, sed officio (pflichtmäßig, aus "Pflichtgefühl") defendere; Sall. Cat. 3, 3: ego adulescentulus studio ad rem publicam latus sum, als junger Mensch habe ich mich leibenschaftlich in die politische Tätigkeit geworfen. Wie Liv. 2, 35, 8 gesagt hat arte agendum in exoleto iam vetustate odio, so sagt er 1, 11, 9: fraude visam agere für fraudulenter; 44, 6, 13: quod, ut furto fefellerant, ita propalam non poterant; vgl. 9, 11, 6. Ingleichen fest er consilio für absichtlich, 3. B. 35, 14, 4: secutum tamen sua sponte (von selbst = unabsichtlich) est, velut consilio petitum esset, ut vilior ob ea regi Hannibal fleret. Mit iure korrespondiert iniuria; Liv. 3, 15, 9: ut exsules iniuria pulsos in patriam reduceret; unb so schr oft. - Für den andern Kall erwähnen wir Blancus bei Cic. Fam. 10, 8, 5: plura etiam verbo (mündlich) quam scriptura (schriftlich) mandata dedimus; Sall. Cat. 44, 6: ad hoc mandata verbis dat. Häufig findet sich dieser Ablativ bei Berben der Bewegung. Liv. 1, 6, 2: agmine ingressi, in geordnetem Buge; Beifp. bei BBb. Dt. u. 3. 1, 17, 1; 5, 45, 5: viderant eos milites Romani vagantes per agros et congregatos agmine; 2, 30, 13: quia cursu in proelium ierant; 9, 13, 2: cursu in hostem feruntur; 23, 16, 12: dum in sua quisque ministeria discursu trepidat ad prima signa; 7, 20, 9: cum populatione peragrati fines essent. Hierher

gehört das häufige impetu, welches in folgendem Beispiel auch auf die Form des gegensäßlichen Ausdrucks einwirkt: Liv. 5, 6, 8: an hic sit terror nominis nostri, ut (exercitus Rom.) non impetu potius bella quam perseverantia gerat, daß (man glaube) Rom führe scine Kriege eben so hartnäckig als ungestüm. Daran reiht sich clamore; vgl. Gron. 3. Liv. 2, 56, 4. In diesem wie in mehreren vorhergehenden Beispielen würde der mit diesem Ablativ unbekannte Anfänger einen Präspositionalausdruck oder ein Partizipium sezen. Natürlich ist es, daß der Ablativ oft eintritt für ein beutsches mittelst weise gebildetes Abverd; Fabrisheerw. 3. Liv. 22, 18, 8: (dictator) non imperio modo sed consilio etiam ac prope precibus agens cum magistro equitum, nicht bloß besehlsweise, sondern auch ratend, ja saft bittweise.

2. Weit näher als dieser Ablativ liegen bem Deutschen Prapositionalausdrucke und es ist bekannt, daß hier vornehmlich per eine Rolle spielt. Cic. Verr. 1, 8, 23: ut ab senatu iudicia per ignominiam turpitudinemque auferantur. Kabri 3. Sall. Cat. 12, 5 führt an 13, 2: honeste — per turpitudinem; 20, 9: emori per virtutem — vitam per dedecus amittere; 42, 2: inconsulte ac veluti per dementiam u. f. w.\*). Ziemlich fern liegt uns, was Cic. ND. 2, 45, 115 sagt: nihil maius (est) quam quod ita stabilis est mundus atque ita cohaeret ad permanendum (so bleibend zusammenhängt), ut nihil ne excogitari quidem possit aptius. Erwähnung verdient noch, daß biese Prapositionalausdrücke mit den blogen Ablativen wechseln; vgl. das angeführte Beifp. aus Sall. Cat. 42, 2; Cic. Tusc. 1, 41, 98: iuste et cum fide; Liv. 3, 72, 1: consules cum Scaptium non silentio modo sed cum assensu etiam audiri animadvertissent, während ce 8, 6, 7 heißt: assensu populi excepta vox consulis tantum ardoris animis fecit, ut —, hingegen 7, 35, 1: armati cum silentio ad se convenirent; s. Whb.W. Andere Beispiele des Wechsels bei Dräger Hist. S. § 272, 3; Hense § 45, 3.

<sup>\*)</sup> Über diesen Sprachgebrauch bes Sallust Babstübner l. l. S. 31; bes Livius Rühnast S. 365; bes Tacitus Dräger, Synt. u. St. b. Tac. § 105; allgemeines Landgr. 3. Reis.-Haase S. 673. 674 mit Litt.

## B. Weglaffung ber Abverbien.

#### § 84.

1. Auslassungsfähig find natürlich bloß biejenigen Abverbien, deren Begriff im Rusammenhang ber Rebe ober burch bie Wortstellung \*) genügend angedeutet ist. Um häufigsten findet dies statt bei nur, z. B. paucorum hominum est, er ist nur für wenige Menschen; Beind. Dob. 3. Hor. Sat. 1, 9, 44. Cic. ND. 2, 3, 8: quorum exitio intellegi potest eorum imperiis rem publicam amplificatam, qui religionibus paruissent, nur folcher Danner; Or. 3, 61, 230: (Hortensio) quamquam faveo, tamen illum aetati suae praestare cupio (b. i. nur seinen Altersgenossen), vobis vero illum tanto minorem praecurrere vix honestum est. Att. 5, 21, 8: quacunque iter feci, nulla vi, nullo iudicio, nulla contumelia. auctoritate et cohortatione perfeci, blog durch mein Ansehen und meinen Ruspruch. Liv. 3, 54, 4: video, donec arma adversariis tradantur, differri adversus nos certamen, nur so lange bis —; 4, 20, 6: praeterquam quod ea rite opima spolia habentur, quae dux duci detraxit, nur biejenige Beute; 23, 12, 2 L.: adiecit deinde verbis, quo maioris cladis indicium esset, neminem nisi equitem atque eorum ipsorum primores (felbst unter diesen nur bie vornehmsten) Cic. Tusc. 2, 23, 55: ingemiscere id gerere insigne. nonnunquam viro concessum est idque raro. So raro, sed aliquando tamen Cels. 3, 18 p. 102, 28 D. Varro RR. 1, 1: homo est bulla, ift eitel Rauch u. Dunft; eitel = nichts als = nur; Petron. Sat. 42: nos non pluris sumus quam bullae. Bekannt ist relinquebatur ut, ce blieb nur noch übrig, nichts anderes übrig als; aber wie sich bei Dem. neben άλλ υπολείπεται το αμύνεσθαι Chers. 7 auch τί λοιπον άλλο πλην αμύνεσθαι Phil. 3, 8 findet (Blag, Hdb. I 201), ebenso sagt Caes. b. c. 1, 63, 2; relinquebatur Caesari nihil nisi ut agmen adversariorum male haberet; Lactant. 7, 15, 17: quid restat nisi ut —; 2, 5, 19: nihil aliud restat nisi ut -; Atticus bei Cic. Att. 9, 10, 6: nihil relin-

<sup>\*)</sup> Andresen, De vocabulorum apud Tacitum collocatione, Berlin 1874; Dettweiler, Festschr. zur 38. Phil.versamml. Gießen 1885 S. 81—105. Über "nur" Seyss. Pal. S. 19; Rühnast, Bl. f.

quitur nisi fuga, Bb.-M. z. Liv. 8, 27, 11: amissa omni de se potestate nihil ultra quam ut paeniteret frustra, restabat\*). Liv.: 4, 58, 3: ad id venit exercitus subsidio missus, ut -, fam nur bazu, erreichte bloß bas; befanntlich ift die Auslassung des nur besonders häufig bei ita; fo in ber bei Cic. beliebten Formel sed ita ut, 3. B. Or. 2, 16, 67: assumamus eam quoque partem, sed ita, ut sit circumscripta modicis regionibus, aber nur unter ber Bebingung, baß -, und in bem bamit verwandten ita tamen si, wie Divin. 1, 6, 10: quid ipse sentiam, si placet, exponam, ita tamen, si vacas animo, jedoch nur unter ber Boraussegung, daß (nur dann, wenn) —; über ita si und bas feltenere sic si Siesbye in Op. ad Madv. p. 249 Anm.; Müll. 3. Off. 1, 9, 28; Mayor 3. Plin. Ep. 3, 3, 2. Hierher gehören auch die verwandten Ausdrücke sed ea condicione, lege, ut (ne), ferner sed si, z. B. Tusc. 5, 9, 26: philosophi id quidem, sed si Socrates aut Antisthenes diceret, bas ift amar philosophisch, aber nur wenn -; Liv. 28, 41, 2: quamquam, si aut bellum nullum in Italia aut is hostis esset, ex quo victo nihil gloriae quaereretur, simul cum bello materiam gloriae tuae isse ereptum videri posset, freilich nur in bem Falle wenn —; wir fügen hier noch sed eo quod an, z. B. Tusc. 1, 37, 90: quamquam hoc quidem nimis saepe, sed eo, quod in hoc inest omnis animi contractio ex metu mortis, ich erwähne dies allzu oft, aber es geschieht nur beswegen, weil — ; M. Müller z. Liv. 2, 42, 11: qui terrores tamen eo evaserunt, ut, liefen nur darauf hinaus, hatten nur die Folge, s. auch S. 177. Ferner erinnern wir an das herabmindernde etiam in non modo sed etiam, ich will nicht sagen, sondern auch nur; Cic. Deiot. 5, 15: tanto scelere non modo perfecto sed etiam cogitato, aber auch in anderen Fällen, z. B. Verr. 5, 29, 74: quam

bahr. G. 6, 309 u. Liv. Sunt. S. 357; Bh. D. 3. Liv. 1, 9, 1; Ripperd. 3. Tac. Ann. 13, 3: et aliquando ostendebat (und "nur bisweilen"); Ehwalb, Burs.-M. Jahresb. 43, 209; Norden 3. Berg. Aen. 6, 105; Schmalz, Antib. v. unus; eingehend Anton, Studien I 2 126 ff.

<sup>\*)</sup> Über sieri non potest quin, ut non, es ist nicht anders möglich als daß Antid. I 538; über die nicht damit zusammenhängende Fügung aliter sieri non potest quam ut, z. B. Liv. 37, 35, 10, Quintil. 3, 6, 34, Paulus, Korr. f. d. Sch. Württ. 34, 261 sf.

ob rem sciebas? quam ob rem etiam suspicabare? Erwähnt werde auch die Auslassung bes nur bei Wünschen und Aufforberungen in Stellen, wie Liv. 24, 31, 1: conclamant, bonum ut animum haberent, s. Weißb. Ingleichen bleibt nur weg vor Demonstrativen; nur fo viel ift gewiß beißt hoc certum est, nicht tantum certum est; hoc (illud) dico nur bies, nur soviel fage ich, Mur. 16, 34: hoc dico: si etc.; Div. in Caecil. 9, 29: hoc dico; Caec. 16, 46: At ego hoc dicam: si -; Quinct. 8, 30: decernit, quam aequum, nihil dico; unum hoc dico: novum; 22, 70: unum illud dico; über tantum dico ohne hoc ober illud Müller adn. crit. p. 106, 21 3. Div. in Caecil. 7, 23. Es läßt sich feststellen: tantum dico betont bas Sicheinschränken auf eine Behauptung, hoc dico ben Bunkt, auf ben man fich beschränten will. Rur fällt befanntlich auch weg vor pauci und dem Zahlwort unus, bei welchem jedoch, wenn die Beschränfung auf den Begriff unus betont wird, modo, tantum, solum (solus), wiewohl selten in der flassischen Brosa, steht. Orat. 9, 28: genera plura sunt; hi unum modo quale sit, suspicantur; 54, 180; Acad. 2, 32, 101; 2, 23, 74: excepit unum tantum, scire se nihil se scire, nihil amplius, Legg. 1, 20, 53: quia de re una solum dissident, de ceteris mirifice congruunt und barauf unane est solum dissensio? Caes. b. G. 5, 41, 7: Cicero ad haec unum modo respondit und b. c. 3, 19, 1: inter bina castra unum flumen tantum intererat, nur der einzige Fluß, sonst nichts\*). Über andere Bahlbegriffe, vor benen nur weggelassen wird, z. B. Sall. Cat. 56, 3: ex omni copia circiter pars quarta erat militaribus armis instructa, nur ein Biertel (Quintil. 2, 8, 6: quod mihi in parte verum videtur, nur teilmeife), fowie über eine Reibe anderer Begriffe val. Anton 1. 1. Einige schwierige Stellen

<sup>\*) &</sup>quot;Tantum bei unus ist bei Cajar auffallend" (Aran.-Hosm.), während Livius u. die Späteren tantum häufig und zwar ungleich häufiger als modo gebrauchen; aber ein zwingender Grund hier zu ändern (s. Menge u. Preuß, Lex. Caesarianum v. tantum) ist nicht gegeben. Gottlob Richter, Beitrag zum Gebrauch des Zahlworts im Lat., Oldenburg 1880, macht S. 9 auf omnino ausmertsam: omnino unus heißt "nur ein einziger"; Caes. d. G. 1, 7, 2: erat omnino in Gallia ulteriore legio una, es stand nur eine einzige Legion; 5, 18, 1. Besprochen ist übrigens diese Bedeutung bereits von Mütell z. Curtius S. 140; s. besonders Schmalz, Antib. v. omnino.

erklären fich lediglich aus biefem Gebrauche. Caelius bei Cic. Fam. 8, 2, 1: certe absolutus est et quidem omnibus ordinibus et singulis in uno quoque ordine sententiis, unb nur mit einer Stimme in jedem Stand; f. Cobet, Mineniof. N. S. 8, 186; über b. bloßen Ablativ omnibus ordinibus Becher, Sprachgebrauch bes Caelius, Alfeld 1888 S. 38. Halm-Laubm. 3. Cic. Sest. 36, 78: si obnuntiasset Fabricio is praetor, qui se servasse de caelo dixerat, accepisset res publica plagam, sed eam, quam acceptam gemere posset: über die Schwierigkeiten diefer Stelle f. Roch-Gberh.; bas einfachste ist zu erklären: "aber einen Schlag, den er, der Staat, nur im ftillen hatte befeufgen fonnen, coll. Att. 2, 18, 1; Verr. 2, 19, 47\*). Sall. Iug. 18, 9 freto divisi ab Hispania erflarte icon Fabri richtig: nur burch bie Meerenge, nicht mari magno. Bbb. M. 3. Liv. 4, 20, 11: ea libera coniectura est; sed, ut ego arbitror, vana versare in omnes opiniones licet, cum auctor pugnae recentibus spoliis in sacra sede positis Iovem prope ipsum, cui vota erant, Romalumque intuens se A. Cornelium Cossum consulem scripserit, das ist: aber nur Erbichtungen kann man fo breben und wenden, daß sie für alle subjektiven und unbegründeten Borftellungen paffen, mabrend in biefem Falle ber Rampfer selbst im Angesichte Jupiters und des Romulus sich Konful A. Cornelius Coffus geschrieben bat, ein vanum also gar nicht vorliegt. — Senec. Ep. 71, 5: si virtutem adamaveris amare enim parum est —, quicquid illa contigerit, id tibi faustum felixque erit; aus ber Stellung ber Begriffe adamare und amare ergibt sich die Erklärung: "wenn du innige Licbe zur virtus gewonnen haft, benn einfache, bloße Liebe wäre zu wenig".

2. Daß nach ben einräumenden Partikeln tamen häufig wegbleibt, ist allgemein bekannt. Hierher gehören auch Sätze mit einem mittelst in c. Abl. gebildeten Präpositionalausdruck, der die Stelle eines konzessiven Nebensatzes vertritt\*\*), 3. B.

<sup>\*)</sup> Die Schwierigkeit ber Stelle Off. 2, 3, 10 erledigt sich, wenn man sich entschließt mit Müller zu lesen: summa quidem auctoritate philosophi severe sane atque honeste haec tria genere confusa cogitatione distinguunt; s. bessen Erklärung Off. S. 97, 10.

<sup>\*\*)</sup> Interessant Ov. Met. 13, 187: Atque in rege tamen pater est, im König, b. h. obwohl König, fühlt er sich boch als Bater, wo tamen nicht leicht wegbleiben konnte.

Cic. Cat. 2, 8, 18: unum genus est eorum, qui magno in aere alieno maiores etiam possessiones habent, ungeachtet ihrer großen Schulbenlast boch noch —; Or. 1, 45, 200: Q. Mucii ianua et vestibulum, quod in eius infirmissima valetudine maxima (tamen) cotidie frequentia civium celebratur; Caes. b. G. 5, 2, 2: in summa omnium rerum inopia (tamen) circiter sescentas naves invenit instructas; § 71, 2 a. E. Aber es geschieht nicht bloß nach jenen Partikeln und ber Brapofition in, wenn gleich immer bem Bedanten ein tongeffives Berhältnis zugrunde liegen muß. Liv. 1, 4, 8: ita geniti itaque educati nec in stabulis nec ad pecora segnes, venando peragrare saltus, erwachsen waren sie, wenn auch im Hirtengeschäfte gut zu brauchen, boch vorzugsweise Jäger; 2, 56, 4: res suo ipsa molimine gravis (tamen etiam) certaminibus in annum extrahitur; 3, 19, 6: Herdonius si nihil aliud, hostem se fatendo (eo tamen quod hostem se fatebatur) prope denuntiavit, ut arma caperetis; 8, 2, 8: unus ingens exercitus — (tamen) plus populationibus quam proeliis cladium fecit; 8, 21, 8: in hanc sententiam maxime consul ipse inclinavit animos identidem ad principes sententiarum consulares, uti exaudiri posset a pluribus; jeboch so daß er —; s. Wichert, De sent. secund. etc. p. 48; über anderes hierher Behörige benfelben S. 22. 23.

3. Wir erwähnen schließlich, ohne jedoch den Gegenstand auch nur von ferne erschöpsend behandeln zu wollen, sondern mehr in der Absicht zu näheren Untersuchungen Anlaß zu geden, die sogenannten Elipsen von auch, sonst, noch, schon, erst, endlich, eigentlich, etwa, vielleicht, wirklich. Für auch vgl. Cic. Fam. 1, 2, 2: diem consumi voledant, id quod est factum, was auch geschah; Liv. 1, 51, 7: eant inclinatis quidem ad credendum animis, tamen nisi gladiis deprehensis cetera (quoque) vana existimaturi; s. Whd. M. u. 5, 41, 9. Über die Auslassung des steigernden auch bei Superlativen oben S. 129.

über sonst aussührlich Anton, Studien zur lat. Gramm. u. Stilistif, 3. Heft, Ersurt 1888. Wir beschränken uns hier auf einige wenige Bemerkungen. Sonst fällt in der Regel weg bei cum — tum; Cic. Off. 3, 11, 47: plena exemplorum est nostra res publica cum saepe (sonst oft), tum maxime bello Punico secundo (Halm-Laubm. z. Verr. 4, 66, 147, Madv. z. Fin. 1, 6, 18; Senst. M. Lael. S. 12); sonst

liegt auch in einem mit aliquis abschließenden bisjunktiven Glieb; Caes. b. G. 3, 17, 7: aequo loco aut opportunitate aliqua, ober fonft bei einer gunftigen Belegenheit; 6, 16, 5: in furto aut in latrocinio aut aliqua noxa, oder bei fonst einer Schuld\*); Müll. z. Cic. Off. 1, 7, 23: aut ira aut aliqua perturbatione incitatus; Ennius bei Cic. Rep. 1, 18, 30; über alius aliquis ober aliquis alius, alius quis ober quis alius Rühn. Gr. II S. 465 Anm.; auch im hypothetischen Satzverhaltnis ift sonft inbegriffen; Whb.=M. zu Liv. 1 Praef. 5: omnis expers curae, quae scribentis animum sollicitum efficere posset, welche sonst befangen machen könnte, sc. wenn ber Schreibende nicht expers curae ware: Cic. Fin. 1, 1, 2; plura suscepi veritus, ne -, weil ich sonst fürchtete, sc. wenn ich es nicht tate; ferner in ben Ausbrucken bes Pflegens, bie ber Deutsche entweder durch fonft erset (§ 81, 1) ober mit fonft verbindet 3. B. Cic. Dom. 14, 36: quod causa quaeri solet adoptandi, weil fonft (gewöhnlich) nach ber Urfache der Adoption gefragt wird; namentlich bei zeitlichen Begenfäten: Plin. Pan. 26: adventante congiarii die observare principis egressum in publicum populus solebat, sonft pflegte; Gegensat: tu ne rogari quidem sustinuisti, eine Stelle, an der die Neueren in Bertennung Diefes Sprachgebrauchs nach adventante ein alias ober antea, ante te, quondam interpolierten. Für bas Griechische (αμην μέν —, eneidy de, sonst glaubte ich -) Frohberger 3. Lys. 31, 1.

Über die Ellipse von noch hat am eingehendsten Anton gehandelt in s. Abhandlung über: Die deutsche Partikel "noch" im Lat., Halberstadt 1869. Wir erwähnen hier, teilweise das von Anton Besprochene ergänzend, daß noch für den Lateiner wegfällt in Säzen, wie Sall. Cat. 11, 3: avaritia pocuniae studium habet, quam nemo sapiens concupivit, das noch kein Weiser begehrt hat (Ergebnis der disherigen historischen Beodachtung); Richt.-Eberh. z. Div. in Caecil. 9, 28 Anh.; serner oft dei hodie, heute noch, hodieque, und auch noch heute, was in der silbernen Latinität von Bellejus an geradezu für hodie gebraucht wurde; Landgr. z. Reis.-H. S. S. 197 mit Litt.; Schmalz, Antib. I 597 mit Litt.; Derselbe ebenda über

<sup>\*)</sup> Daß aut aliquis auch durch überhaupt irgend einer erklärt werden kann, zeigt Schmalz, Woch. f. kl. 3h. 6, 604; gegen Küblers Konjektur aut alia qua R. Menge, Berl. Woch. 14, 1195.

hodie quoque, etiam hodie. Daß etiam, noch, sich selten einem Romparativ zugesellt, wenn er mit seinem Positiv ober Superlativ verglichen wirb, zeigt Antib. I 479; S. 3. Müller 3. Liv. 24, 3, 2. 3 Anh. Bu ben Ausnahmestellen gehört Caes. b. G. 6, 42, 2. Endlich ziehen wir in Betracht die Ellipse des abditiven noch bei accedere; Cic. Fam. 9, 14, 5: quis erat, qui putaret ad eum amorem, quem erga te habebam, posse aliquid accedere? daß meine bieberige Liebe ju bir noch eine Steigerung erfahren fonnte? ferner bei aliquid deest ad —, 3. B. Caes. b. G. 4, 26, 5: hoc unum ad pristinam fortunam Caesari defuit, bies eine fehlte noch aum -; b. c. 3, 2, 2: hoc unum Caesari ad celeritatem conficiendi belli defuit, sowie bei id, hoc deest, ut, bas fehlte noch, daß —; Rebling l. l. S. 47, Schmalz, Ph. Rbich. 3, 574. Uber die Ellipse bes tongeffiv fteigernden noch in Fällen, wie Cic. Fin. 2, 20, 63: ita vivebat, ut nulla tam exquisita (fein noch so ausgesuchtes) posset inveniri voluptas, qua non abundaret, f. Becher, Philol. 42, 409 ff.; oben § 25a, 2.

Schon ist mit Nachbruck weggelassen Cic. Or. 1, 55, 234: quod ius civile, Crasse, tam vehementer amplexus es, video quid egeris; tum, cum dicebas (schon bamals), videbam. Befannt sind die Formeln ut supra dixi, diximus, de qua re supra dictum est u. a. bgl.; aber bei Cic. lefen wir im selbständigen Sat Tusc. 4, 31, 67: illud iam supra dixi-Schon bleibt auch in Borberfägen mit steigernbem Rachsat unausgebrückt; Deiot. 14, 40: quae si in privatis gloriosa sunt, multo magis commemorabuntur in regibus, ift bies schon bei Privatpersonen ruhmvoll —; ND. 2, 33, 83: quodsi ea, quae a terra stirpibus continentur, arte naturae vivunt et vigent, profecto ipsa terra eadem vi continetur, hat icon die Pflanzenwelt (§ 36, 2) durch die fünftlerische Tätigfeit der Naturfraft ihr vollfräftiges Leben, so muß sicherlich. -Über diese und ähnliche Sätze Wichert, Lat. Stil. § 127 ff.; Sebauer, De hypotacticis et paratacticis argumenti ex contrario formis S. 302, 303. Off. 3, 29, 105: quae si in deformitate corporis habet aliquid offensionis, quanta illa depravatio turpificati animi debet videri, wenn bie turpitudo icon Anftog erregt, wie groß muß erft -. Fälle und Beispiele (3. B. schon oft, es ist schon genug) behandeln Anton 1. 1. S. 92 ff. u. Schmalz, Antib. v. iam. —

Erft bleibt in Begenfagen weg, wie Liv. 24, 22, 17: incohata vestra gloria, nondum perfecta est, ist erst im Entstehen, wobei die Wortstellung zu beachten; Cic. Lael. 7, 24: stantes plaudebant in re ficta; quid arbitramur in vera facturos fuisse, was meinen wir, baß fie erft - (vgl. b. eben angeführte Beifp. aus Off.; Spengel g. Ter. Andr. 113); ferner (in etwas anderem Sinn) nach einem Bartigip, beffen Zeitbestimmung, wie Livius oft tut, mit tum demum refapituliert werben fönnte; Cic. Sest. 29, 62: regno (Cyprio) iam publicato (tum demum) de ipso Catone erat nominatim rogatum; auch nach temporalen Borberfägen, die mit tum figiert werden: Tusc. 3, 27, 66: constabat eos (bie Begleiter des Pompeius, die ihn meuchlings ermordet sahen), postea quam Tyrum venissent, tum afflictari lamentarique coepisse, erft bann ale fie -. Man beachte auch Reitbestimmungen. wie Caes. b. c. 1, 34, 1: quem paucis ante diebus Corfinio captum ipse dimiserat, erft vor einigen Tagen; BBb.: M. 3. Liv. 1, 50, 8: ut purgaret se, quod id temporis venisset, crft in dieser Reit, u. z. 25, 5, 3: Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat, ber sich erst bewerben wollte.

Endlich fällt weg bei Angabe eines Endresultates mittelst vorangestellten Verds; Tac. Hist. 4, 76: diremit consiliorum diversitatem Classicus, endlich schlichtete —; Nipp. z. Ann. 14, 3: obtulit ingenium; serner bei donec und quoad in der Bedeutung dis; Liv. 39, 32, 12: magnis contentionidus tribunorum quoque pledis comitia aliquotiens turbata, donec (bis endlich) pervicit Appins; Whb. z. 39, 39, 13. Un einer einzzigen Stelle, wie es scheint, hat Liv. donec — tandem: 4, 46, 3, was sich ebenso wie quoad tandem bei den späteren Schristzstellern öster sindet; vgl. auch 4, 6, 3; Wichert l. l. S. 10. —

Eigentsich ergänzen wir häufig nach dem korrigierenden vel, wenn man gleich nicht selten auch vel potius liest; Off. 1, 40, 145: ut in sidibus aut tidis —, sic videndum est in vita, ne forte quid discrepet, vel multo etiam magis (ober eigentsich noch viel mehr), quo maior et melior actionum quam sonorum concentus est; Att. 11, 9, 3: omnibus redus urgeor, quas sustinere vix possum vel plane nullo modo possum. Nicht zu übersehen ist Sull. 5, 17: eiecto sive emisso iam ex urde Catilina, nachdem er hinausgegigt oder eigentsich hinausgelassen war; Landgr. z. Ressigs Hause S. 255. 256 Ann. 423 g mit Litt. Doch auch sonst;

Cat. 1, 1, 2: ad mortem te, Catilina, duci iam pridem oportebat, eigentlich schon längst; Senec. Contr. 4, 27: in lege nihil excipitur; sed multa quamvis non excipiantur, intelleguntur, von dem Geset gibt es eigentlich keine Aussnahme, aber viele Ausnahmen verstehen sich von selbst; Senec. Ep. 45, 13: non vivunt sed victuri sunt, bei vielen kommt es nicht zum eigentlichen Leben, sondern bleibt es beim Willen zu leben; Kraut, Synt. d. Plin. S. 35. Liv. 30, 4, 11: ut ab eo, quod parabat, in alterius rei curam converteret hostium animos. —

Etwa, vielleicht fällt weg in Fragesähen, z. B. Fin. 1, 2, 6: quid? Theophrastus mediocriterne delectat? besonders in der rhetorischen mit an eingeleiteten Frage; s. Senst. Schol. Lat. I § 51; über anderes hierher Gehörige Kühner II 1015. — Über den Wegsall von wirklich in Sähen, wie Sall. Iug. 105, 5: rem, uti erat, quietam nuntiant, Fabri z. d.: Schmalz z. Iug. 69, 1 u. Antid. revera, vere\*). Über quodsi (el d'odv, z. B. Plat. Rep. p. 494 ED.), wenn aber auch wirklich, Du Mesnil Flace. S. 102, Schmalz z. Reisigshaase S. 107 Anm. 371a; über und wirklich unt. § 192, 2, a; auch sonst erseht die Wortstellung unser wirkslich; ND. 2, 4, 11: itaque vitio creatos consules esse, bei der Konsulwahl sei wirklich ein Formsehler vorgesommen; Halm-Laubm. z. Pomp. 14, 11: fuisse homines Romanos\*\*).

C. Sachgemäße Benütung ber vorhanbenen Abverbien.

# § 85. Pronominaladverbien flatt des Pronomens mit der Praposition.

So häufig auch diese Vertauschung und zwar in den drei Termini ist, so liegt sie gleichwohl dem angehenden Stillsten in hohem Grade fern und muß daher mit Nachdruck empsohlen

<sup>\*)</sup> Braun, Beiträge z. Statistit bes Sprachgeb. Sallusts, Düsselborf 1885 S. 45; Matthiae u. Landgr. z. Cic. Rosc. Am. 8, 22; Lehmann, Quaest. Tull. I 84, Sehff.-M. Lael. S. 331 Anm.; aussührlich Anton l. l. 2, 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Überhaupt fällt weg nicht nur bei aut aliquis, s. S. 359, sondern auch in Relativsätzen mit Berfekt; Caes. b. G. 7, 17, 2: alteri celeriter, quod habuerunt, consumpsorunt, was sie über =

werben; vgl. Seyff.-M. Lael. S. 65; Nipp.-Lup. 3. Nep. Eum. 8, 4; Joh. Wüller, Beitr. 3. Kr. d. Tac. 1, 16; Schmalz, Ph. Woch. 3, 82.

1. Das Pronominaladverb als terminus ad quem. Sehr häufig ist dieser Gebrauch besonders nach addere und den verwandten Berben, so daß man addere und accedere eo, huc, eodem sehr oft findet; Drat. 3. Liv. 1, 33, 2; 7, 30, 15; Georges, Burf. M. Jahresb. 48, 35. Aber Cic. fagt auch Divin. 2, 41, 86: eorumque iussu ex illa olea arcam esse factam eoque conditas sortes, wo alle Konjefturen unnötig find. Liv. 1, 9, 10: ubi spectaculi tempus venit deditaeque eo mentes cum oculis erant; 4, 35, 7: eo impendi laborem, unde honos speretur. Sehr mertwürdig wegen bes folgenden Relative 5, 23, 10: tandem eo, quod lenissimum videbatur, decursum est; 9, 27, 7: equitibus praeceptum erat, intentiores ad respectum castrorum, ne qua eo vis fleret, quam ad proelium starent. Man betrachte weiter Caes. b. c. 3, 4, 6: huc (= ad eos) Dardanos etc. adiecerat; Cic. Fin. 5, 2, 6: sed audistine modo de Carneade? rapior illuc, mich ziehts nach bieser Richtung hin. Quint. fr. 3, 1, 3, 9: Trebatium vero meum quod isto admisceas (in biefe Gesellschaft bringst), nihil est. — Cic. Tusc. 1, 19, 44: orae ipsae locorum illorum, quo pervenerimus; Halm 3. Sull. 19, 53: num in iis regionibus (Sulla fuit), quo se Catilina inferebat? Caes. b. G. 2, 7, 3: omnibus vicis aedificiisque, quo adire potuerant (nach Hospiti.  $\beta$ ), incensis; BBb. D. 3. Liv. 1, 34, 4: Tanaquil, quae haud facile iis, in quibus nata erat, humiliora sineret ea, quo (= in quae) innupsisset; ob. S. 270. Cic. Cael. 21, 53: dixit profecto, quo (wozu) vellet aurum. Liv. 27, 28, 5: parati milites essent, si quo (ad aliquam rem) opera eorum opus esset. — Cic. Fin. 2, 9, 27: appellet haec desideria naturae, cupiditatis nomen servet alio. Liv. 7, 18, 7: plebem nusquam alio natam quam ad serviendum; cf. 4, 54, 7: patres negare liberos tollendos esse, qui pulsi maiorum loco —

haupt hatten. Richtig bemerkt Schumann, Stich. f. G. 38, 708: "Das Perfekt steht, wenn der Resativsatz keine Beziehung auf die Zeit des Hauptsates hat, kein hinzugefügtes damals duldet, sondern allgemein gefaßt ist und sich durch überhaupt vervollzständigen läßt."

salii flaminesque nusquam alio quam ad sacrificandum pro populo sine imperiis ac potestatibus relinquantur. — Cic. Parad. 3, 2, 24: causa igitur haec, non natura distinguit; quae quoniam utro (i. e. alterutri rei) accessit, id fit propensius; si utroque adiuncta est, paria flant necesse est. Liv. 2, 30, 1: medium maxime et moderatum utroque (in utramque partem) consilium; 1, 24, 1: tamen in re tam clara nominum error manet, utrius populi Horatii, utrius Curiatii fuerint; auctores utroque (ad utrumque populum) trahunt.

2. Das Pronominalabverb als terminus a quo. Außer der stehenden Formel is unde petitur, der Angeslagte in einer Privatslage, beachte man Beispiele wie Cic. Cato m. 14, 47: libenter vero istinc (ab istis redus venereis) sicut ab domino agresti ac furioso prosugi. Serv. Sulpicius Rusus De dot. Frgm. bei Gell. 4, 4, 2: qui uxorem ducturus erat ab eo, unde ducenda erat; Sall. Iug. 14, 22: tidi immaturo et unde (i. e. ab eo, a quo) minime decuit, vita erepta est. Liv. 2, 30, 7: ternae inde (d. i. de decem legionidus) datae consulidus; 8, 13, 15: vastas inde (ex ea terra) solitudines facere, unde sociali egregio exercitu per multa bella magnaque saepe usi estis; Who. D. 2. 24, 45, 3: Dasius Altinius, qui aliunde stet semper, aliunde sentiat, infidus socius, vanus hostis\*).

3. Dasselbe als terminus in quo.

Cic. Fin. 5, 26, 78: quare attende, quaeso. Nam adhuc meo fortasse vitio, quid ego quaeram, non perspicis. *Istic* sum, inquit, ich bin babei, bei bem, was du sagen willst. Phil. 9, 3, 6: multis illi in urbibus, iter qua faciedat, reficiendi se et curandi potestas suit, nicht ganz, aber sast so viel als per quas iter faciedat. Who. M. z. Liv. 1, 47, 3: sin minus, eo nunc peius mutata res est, quod istic (apud te) cum ignavia est scelus. Besonders häusig steht von den archaischen Zeiten an ibi so; Ter. Adelph. 5, 4, 13: duxi uxorem: quam ibi (sc. in matrimonio) miseriam vidi! Heaut.

<sup>\*)</sup> Schon Serv. ad Verg. Aen. 1, 6: hinc particulam, cum sit loci adverbium, Terentius vetuste ad personam transtulit; vgl. Ter. Adelph. 5, 3, 30: quod hinc accesserit, b. i. von bem hier, von mir. Andere Beispiele bei Sprenger, Jobb. 119, 48, Rühner II 844, Beisert, De adverbiis Latinorum pronominalibus, Breslau 1840 S. 43, Landgr. Rosc. S. 274.

5, 2, 30: immo et ibi sum, ich bin auch babei (sc. in adiuvando); Cato Or. 65 frg. 1: nolite ibi (sc. in segetibus, in herbis) nimiam spem habere; Sallust, ber überhaupt Pronominalabverbia für Pronomina mit Rasus liebt, fagt Cat. 5, 2: ibique (sc. in eisque rebus) inventutem suam exercuit; Liv. 4, 31, 4: cum ibi quoque (in ea re) religio obstaret; 4, 13, 12: ibi (in eo viro) animum parem tantae potestati esse; 2, 35, 2: in exeuntem e curia impetus factus esset, ni peropportune tribuni diem dixissent; ibi (ea re) ira est suppressa; 3, 49, 3: si vim afferre conaretur, ibi quoque haud impares fore. 10, 20, 16: ne alibi quam in armis animum haberent; 30, 35, 11: nec spem salutis alibi quam in pace impetranda esse; ib. 9: tum (collocatos), ubi (in quibus) omnis spes esset, milites Carthaginienses Afrosque; f. 28fb.-Mt. 3. 1, 38, 4 u. 26, 48, 11: nihilo minus detestabili exemplo rem agi, quippe ubi fraude ac periurio decus petatur virtutis. Merfwürdig Cic. Quinct. 9, 34: neque nobis adhuc praeter te quisquam fuit, ubi nostrum ius contra illos obtineremus; vgl. ND. 2, 49, 125: (grues) in tergo praevolantium colla et capita reponunt; quod quia ipse dux facere non potest, quia non habet, ubi nitatur, revolat, ut ipse quoque quiescat; Halm-Laubm. z. Verr. 4, 12, 29: ut phaleras per illum ipsum inspiceret, ubi (apud quem) erant depositae; Bedjer im Ilfelber Progr. 1888 S. 25.

#### § 86. Bemerkungen über einzelne Adverbien.

1. Weil trot aller Gegenbemerkungen ber Antibarbari und Lexifographen das unlateinische disertis oder expressis verdis für ausdrücklich aus neulateinischen Schristen noch immer nicht verschwinden will, so ist es sast eine Pflicht der Stilistik, die zahlreichen Abverdien zusammen zu stellen, welche das klassische Latein für "ausdrücklich" darbletet. Dem Lateiner fällt dieser Begriff entweder unter den Gesichtspunkt der Besstimmtheit oder der Klarheit und Deutlichkeit. Daher heißt es Cic. Pis. 37, 90: quorum nihil est, quod non sit lege Iulia ne sieri liceat sanctum diligenter (S. 151 Anm.). Balb. 14, 32: lex Gellia et Cornelia, quae definite potestatem Pompeio civitatem donandi dederat; Att. 4, 1, 6: cum multitudo a me nominatim, ut id decernerem, postularet; Quint. Fr. 3, 1, 3, 10; Liv. 29, 18, 1: unum

est, de quo nominatim et nos queri religio infixa animis cogat; 33, 30, 9. Ober es heißt Cic. Sest. 65, 133: lex dilucide vetat, ebenso Vat. 14, 37; Att. 11, 6, 2 lesen wir vestrum, plane dico, b. i. ich fage ausbrücklich: euerer; val. Pis. 21, 50; Orat. part. 38, 134. Diserte, bas bei Cicero Or. 1, 10, 44: ut prudentibus diserte, stultis etiam vere videare dicere, und Acad. 2, 43, 134 in berebter, flar entwidelnder Beise bedeutet, erhalt nicht erft bei Livius 3. B. 21, 19, 3; 39, 28, 12: disertissime planissimeque in eo scriptum est; 42, 25, 4 bie Bebeutung mit flaren Worten, beutlich, ausbrücklich; schon Cic. Verr. 3, 54, 126: hoc eum diserte scribere und die archaische Latinität fennt sie; Plaut. Amph. 2, 1, 31: satin hoc plane, satin diserte, ere, nunc videor tibi locutus? namentlich in ber Form disertim; Liv. Andron. Odyss. frg. 6 B.: tuque mihi narrato omnia disertim; f. Georges Leg. v., Fund, Arch. 8, 102. Aber expresse conscripta exempla bei Cornif. 4, 7, 10 find anschaulich verfaßte Beispiele; Colum. RR. 11, 1, 29: res est agrestis insidiosissima cunctanti, quod ipsum expressius Hesiodus hoc versu significavit, noch beutlicher, bezeichnender; Plin. Ep. 2, 4, 2: ut mihi Atilius noster expresse dixisse videatur, daß meines Bedünkens A. ben Ragel auf ben Kopf getroffen hat, wenn er fagt -. Erft in ber Sprache ber Digesten unb in der späteren Latinität überhaupt entspricht expresse und expressim unserem ausbrüdlich. Über liquido, man früher für diefen Musbrud empfahl, f. Schmalz, In-Dag ausbrudlich unter Umftanben auch mittib. v. telst zweier synonymer Berba sich geben läßt, 3. B. appetere atque deposcere, ausbr. verlangen, haben wir § 81, 2 gefeben.

2. Schwierigkeit macht das Abverblum leiber, für welches dem Lateiner allerdings das Proprium schlt. Denn die Interjektion pro ist dem Livius (22, 14, 6: tantum pro! degeneramus a patribus nostris) wohl in den seltensten Fällen bei besonderem Affekt der Rede nachzusbrauchen; pro dolor aber ist unklassischen zer appositionelle Ausruf miserum, malum, indignum dei dem solches liebenden Plinius d. Alt. (Sillig z. 32, 41; In. Wüller, Emendationen zur NH. V 4 Anm.) in den meisten Fällen zu

Auch die Umschreibungen, welche 3. B. Seuffert Pal. S. 206 vorschlägt: dolendum est, quod indignissimum est, quod paeniteat, pudeat (vgl. Cic. Fam. 14, 7, 1: omnes molestias, quibus et te miserrimam habui, id quod mihi molestissimum est, et Tulliolam) u. a., sind zwar an sich zu billigen, dürften aber für gewöhnlich die Rede belasten. Man muß vielmehr anerkennen, daß ber Lateiner ben Ginn bes leiber in die ganze Wendung und Farbung ber Rebe legt (3. 23. Quint. fr. 1, 3, 6: sed non hoc solum, multa alia praetermisi, nicht bloß biefen Beitpunft, leiber noch vieles andere habe ich vorübergeben laffen), mit Borliebe aber an einzelne, geeignete Ausdrücke knüpft, z. B. an sero, leider zu spät (f. oben S. 340), aliquando, 3. B. Fam. 5, 8, 2: sed quaedam pestes hominum et te nonnunquam a me alienarunt et me aliquando immutarunt tibi, und haben leider auch mich zu Beiten gegen bich miggestimmt (Doberlein, Syn. IV 275. III 290); et hercule etiam, Übb. Heft III nr. 21, k; ferner an das emphatische vero; Off. 2, 8, 29: itaque parietes modo urbis stant et manent; rem vero publicam penitus amisimus, die Verfassung aber haben wir leider ganglich verloren (vgl. at vero Off. 2, 21, 75); ober an Wendungen mit si und dem irrealen Modus; Off. 3, 10, 44: praeclarum accepimus morem rogandi iudicis, si eum teneremus, bie wir leider nicht beibehalten; Flacc. 7, 15; Düll. Off. S. 159, 5 \*\*).

<sup>\*)</sup> Daß fich übrigens bas bei Cicero fo haufig in Reben und Briefen vorkommenbe Abjektiv miser beutsch geben läßt "in Maglicher Beife", "zu meinem Leibwesen", "leiber", bemerkt Stinner 1. 1. S. 32 Anm. 3.

<sup>\*\*)</sup> Rühnast in Mügells Itsch. 9, 1. Hest hat auch an Off. 1, 11, 35 erinnert: maiores nostri Karthaginem et Numantiam sunditus sustulerunt; nollem Corinthum, sed etc., leider auch Korinth. Über nollem sactum Georges, Lex. v. nolle; Dziahso z. Ter. Adelph. 2, 1, 165: novi ego vostra haec 'nollem sactum' (s. oben S. 46). Ausmerksam zu machen ist auf quam vellem; Cic. Rep. 1, 10, 15: quam vellem Panaetium nostrum nobiscum haberemus! leider haben wir P. jest nicht bei uns; in anderer Beise Acad. 2, 1, 3: sed etsi magna cum utilitate rei publicae, tamen diutius quam vellem tanta vis virtuts asuit. Jener Sinn liegt häusig auch den Bunschjähen mit utinam zugrunde, z. B. Cic. Phil. 5, 14, 39: utinam omnes M. Lepidus servare potuisset, leider konnte er sie nicht alle retten; Fam. 12, 3, 1:

Beier z. Off. 1, 41 p. 292 und nach ihm Rühner z. Tusc. 1, 11, 24 machen auch auf nescio quo modo, nescio quo pacto (οὖκ οἶδ' ὅπως) aufmertsam; und dies, nicht nur "unwilltürlich", sondern auch "rätselhafterweise" bedeutend, stimmt allerbings, in bedauerlichem Tone gesprochen, mit unserm Worte euphemistisch überein, wiewohl manche Stellen mit Unrecht hierher gezogen werben; Schmalz z. Reifig-B. S. 67 mit Litt.; Übb. Heft III nro. 22, a. Man beachte Fin. 2, 14, 44: multi defensores eius sententiae fuerunt et nescio quo modo is. qui auctoritatem minimam habet, maximam vim, populus cum illis facit; Mil. 28, 76; Sest. 47, 100; Marc. 3, 9; Brut. 79, 273; Divin. 2, 58, 119; Cat. 1, 13, 31: etenim iam diu, p. c., in his periculis coniurationis insidiisque versamur, sed nescio quo pacto omnium scelerum maturitas in nostri consulatus tempus erupit, "weiß Gott, wie es zugeht" Eberh.; Fam. 15, 13, 2: sed ita fato nescio quo contigisse arbitror, ut tibi ad me ornandum semper detur facultas, mihi ad remunerandum nihil suppetat praeter voluntatem, aber leiber will es mein Unftern, bag -. Ferner fann das befannte si diis placet, leider Gottes, verwendet werden; Sor. 3. Or. 3, 24, 93: etiam Latini, si diis placet, hoc biennio magistri dicendi exstiterunt; Dombart, Bl. f. bahr. G. 16, 39; Landgr. Rosc. S. 321. 322. Auch in einem negativen Borberfage hppothetischer Art fann bas leiber steden, was besonders deutlich wird, wenn wir ihn in der Übersetzung in einen Hauptsatz umgestalten; Sest. 38, 82: quod ni esset patefactum paulo citius quam vellem, leiber ist bas ein bischen eher als mir lieb war befannt geworben; außerdem u. f. w. Bgl. auch Liv. 29, 15, 1: quae dubiis in rebus utcunque tolerata essent, was man in Zeiten ber Not fich habe leiber gefallen laffen muffen; Tac. Hist. 1, 18 extr.: nimia severitas, cui iam pares non sumus, bie wir leider nicht mehr vertragen konnen. Überhaupt aber liegt, wie

sed hoc vestrum est, quod quoniam praeteriit, utinam haberem, quid vohis darem consilii, ba ist leider guter Rat teuer. Quintil. 10, 1, 131: multa admiranda sunt, eligere modo curae sit, quod utinam ipse fecisset, vieles verdient an Sencia Bewunderung; nur gilt es in der Auswahl sorgfältig zu sein, die er leider selbst nicht getroffen hat. Tac. Dial. 18: sunt horridi et impoliti et quos utinam nulla parte imitatus esset Calvus.

bereits oben bemerkt wurde, bas leiber im Sinne bes Sages; pater mature decessit fann für uns gerade fo viel besagen als: feinen Bater hat er leiber fruhzeitig verloren. ziehen wir auch bas berühmt geworbene nos, nos, dico aperte, consules desumus (Cat. 1, 1, 3). Sull. 1, 1: sed quoniam ita tulit casus infestus. ND. 2, 1, 1: tu autem, Cotta, utraque re valuisti; corona tibi et iudices defuerunt, leiber war tein Buhörerfreis und fein Richterkollegium jugegen, mofür wir auch sagen können: schabe baß tein — zugegen war. Ift ber Begriff bes Bebauerns ohne Schwäche bes Sinnes nicht zu entbehren, so hilft wohl auch cum magno meo, suo, nostro, omnium dolore, ober eine Umschreibung mit queri; Caes. b. c. 1, 7, 1: Caesar omnium temporum iniurias inimicorum in se commemorat, a quibus deductum Pompeius queritur, leiber fei B. baburch vom rechten Wege abgelenft worden.

3. Schon ber Elementarunterricht lehrt, bag täglich bei einem Romparativ und Romparativbegriff mit in dies singulos, in dies \*) zu geben sei, wie z. B. Cic. Cat. 1, 2, 5 fagt: crescit in dies singulos hostium numerus; Fam. 2, 18, 1: mihique scito in dies maiori curae esse dignitatem tuam; Att. 6, 2, 10: quem mehercule plus plusque in dies diligo; Caes. b. G. 3, 23, 7: in dies hostium numerum augeri. Aber auch ohne Komparativ steht in dies in dieser Bedeutung; Cat. RR. 54, 1: semodios singulis bubus in dies dari oportet; Cic. Att. 12, 15, 1: in dies ut excuser, videbis (S. 113); Sall. Iug. 74, 1: itinera praefectosque in dies mutare; Liv. 34, 11, 4: in dies exspectet; Gaius Inst. 1, 34: Traianus constituit, ut, si Latinus in urbe triennio pistrinum exercuerit, in quo in dies singulos non minus quam (wenigstens) centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium per-Andere Beispiele gibt Schmalz, Antib. v. quotidie. Für stündlich sagt Cic. Rosc. Am. 53, 154: cum omnibus horis aliquid atrociter fleri videmus aut audimus (Landgr. S. 402); Cat. m. 20, 74; Caes. b. G. 7, 16, 2: ibi per certos exploratores in singula diei tempora, quae ad Avaricum gererentur (β), cognoscebat; W. Müll. 3. Liv. 2, 12, 10: proinde in hoc discrimen, si iuvat, accingere, ut

<sup>\*)</sup> Hievon unterschelbe in diem; Cio. Phil. 2, 34, 87: non solum de die sed etiam in diem bibere; s. Roch-Eberh. 3. d. St.; Antib. I 403.

in singulas horas capite dimices tuo; Cic. Att. 14, 20, 4: consilia temporum sunt, quae in horas commutari vides; Mayor 3. Plin. Ep. 3, 17, 3: exspectantem in horas timentemque pro capite amicissimo, quicquid accidere homini potest; vgl. Catull. 38, 3: magis in dies et horas; Hor. Carm. 2, 13, 14; Serm. 2, 6, 47: in diem et horam, tage lich und stündlich; 2, 7, 10; Ep. 2, 1, 189; A. P. 160; Verg. Ecl. 10, 73. Mit bem Romparativ steht aber auch Cic. Att. 14, 18, 4: cotidie magis et magis; Fam. cotidie. 2, 18, 2: mihi magis magisque cotidie de rationibus tuis cogitanti\*); Att. 5, 9, 3: Dionysium semper equidem, ut scis, dilexi, sed cotidie pluris facio; Fam. 3, 4, 2. so nicht bloß in ben Briefen; Brut. 90, 308: magis magisque cotidie probatur Antistius; Phil. 1, 2, 5: cum cotidie magis magisque perditi homines minitarentur; Dom. 43, 113: summa et cotidie maiora praemia. 3a Fin. 4, 24, 65 wird in dies mit cotidie vollfommen gleich gestellt: hi curatione adhibita levantur in dies; valet alter plus cotidie, alter videt; um so mehr bei Späteren, 3. B. Iustin. 3, 1, 2: deficiente cotidie regis maiestate. Daß bei Cic. Att. 5, 7: cotidie vel potius in dies singulos breviores litteras ad te mitto; cotidie enim magis suspicor te in Epirum iam profectum jenes in dies singulos eine Sprachkorrektur ist, die von Cicero selbst \*\*) herrührt, steht nach hands Erklärung (Turf. III 342): Litterae, quas ad te cotidie mitto, non modo breviores sunt quam olim sed cum unoquoque die breviores fiunt, außer Zweifel; f. auch Boot z. b. St.; vgl. Fronto p. 50, 16 (Nab.): cotidie foret, si singulas epistulas per dies singulos scripsisses. - Als eine Merkwürdigkeit für täglich zweimal (Varr. RR. 3, 17, 9: bis cotidie ab exorta luna ad proximam novam) ist anzuführen Liv. 44, 16, 5: cotidie bis in die foedus ictum cum Romanis perlegere: alle Tage und zwar täglich zweimal; Wfb.-M.: cotidie, bis in die foedus etc., täglich, ja zweimal am Tage; Stutsch, IIbb. Suppl. 27, 94 ff.

4. Es ist jest allgemein bekannt, daß wenig in wie wenig, so wenig mit der Regation gegeben wird: quam non

<sup>\*)</sup> Diesem magis magisque cotidie entspricht bas von Sallust nur Cat. 5, 7 geschriebene agitabatur magis magisque in dies animus ferox, s. Schmalz, Ph. Boch. 7, 782.

<sup>\*\*)</sup> Bie etwa Att. 15, 13, 3: quod ad te antea atque adeo prius scripsi — sic enim mavis.

(wie so gar nicht), z. B. Cic. 5, 4, 9; Liv. 7, 20, 1; quam non multum, 3. B. Cic. Or. 3, 51, 197, bei Livius auch quam haud multum (WBb.=M. 3. 26, 6, 7), bann nach Umständen quam nihil, quam nullus u. f. w. Ferner erwähnen wir ita non, ita nunquam so wenig je, ita neque, usque eo non, adeo non, bas vereinzelt bei Cicero Att. 6, 9, 3 in bem Fragefat: Adeon ego non perspexeram prudentiam litterarum tuarum? vorfommend erft von Salluft und Livius an in ber Kunstprosa üblich wurde; adeo nihil Ov. Met. 5, 273; Liv. 3, 2, 6; 5, 45, 4; tantum mit negativen Begriffen, Fin. 1, 2, 5: a quibus tantum dissentio, mit diesen stimme ich so wenig überein, tantum abest; f. § 148, 1 und § 189, 2\*). Merkwürdig Plin. Paneg. 20, 3: adeo nihil aut certe parum intererat inter imperatorem factum et brevi futurum, wobei freilich zu beachten, daß parum in ber Raiferzeit in bie Bedeutung nicht eben viel überging; f. Mabo. Fin. S. 769. Buweilen ift ber Sat mit quam ironisch gemeint, wie fehr = wie wenig; Planc. 22, 54: quam convenit, wie gut, b. f. wie schlecht reimt es sich; f. Wagner g. Terent. Heaut. 1, 1, 20; Brig z. Plant. Men. 5, 2, 3; Du Mesnil, Cic. Legg. S. 82; Eberhard, Lect. Tull. S. 4, Halm-Laubm. z. Sull. 11, 33: attende, quam ego defugiam auctoritatem consulatus moi, wie fehr, b. i. wie wenig ich mich ber Bertretung (§ 64, 2) meiner tonfularischen Wirksamkeit entschlage, Schmalz, Burf. M. Jahrb. 35, 51. 52; John, Korr. f. d. Sch. Burtt. 33, 357, ber barauf aufmertfam macht, baß biefes ironische quam befonders mit videre und ahnlichen Begriffen fich verbindet. Hierher läßt sich auch rechnen Plaut. Capt. 2, 2, 41: aliis ut credat, vide, b. i. wie wenig, Trin. 4, 2, 68: vide hominem ut noveris. Eine ähnliche Fronie liegt in dem plautinischen quanta mea sapientia est, b. i. nach meiner geringen Einsicht, Rud. 1, 2, 66, ferner in Stellen, wie Cic. Or. in tog. cand. frg. 4: in iudiciis quanta vis esset, didicit, b. i. wie wenig, ibid. frg. 9: populum quanti faceret ostendit; Beind .= Doberl. 3. Hor. Sat. 2, 4, 81; Cic. Divin. 2, 36, 76:

<sup>\*)</sup> Auf diese Erscheinungen wurde bereits in der ersten Aust. des 3. Heftes der Übungen d. lat. Stils S. 129 (ob. S. 20) ausmerksam gemacht; dann sammelte viele Stellen dafür Obbarius, Bergks Btsch. 1845 S. 411; näheres geben jest Kühner II 813, Schmalz, Antib. II 227, Becher, Ph. Rosch. 5, 829, u. andere.

quam multum iis utimur, wo Alanus richtig bemerkt: quam multum i. e. quantulum; f. Boot 3. Att. 3, 9, 2: val. auch Nipperd. Lup. 3. Nep. Lys. 3, 5: quam vere de eo foret iudicatum. Für das soust beliebte quam parum sühre man nicht an Caelius bei Cic. Fam. 8, 10, 3: nosti Marcellum, quam tardus et parum efficax sit; benn biefes heißt: wie fehr er langfam und nicht energisch genug ift; vgl. Stinner 1. 1. S. 22 Anm. 3 und über die Eigenart bes Caelins überhaupt Becher im Isf. Progr. S. 7. Wohl aber merke man für so wenig auch noch tantulum, z. B. Att. 4, 16, 7 (15): mihi mehercule nihil videbatur esse, in quo tantulum interesset, utrum per procuratores ageres an per te ipsum. — Über non bemerten wir übrigens, baß es für unser Rein, alfo abfolut und ohne Bezug auf ein zu erganzendes Berbum, nur steht in ben Formeln aut etiam aut non; si non, si etiam, wenn nein, wenn ja; f. Schömann z. Cic. ND. 1, 25, 70; Bellmuth, Act. Sem. Erl. I 136; Stellensammlung bei Sand, Tursell. II 567. Etiam vertritt aber auch bie Stelle bes beutschen Ja so! Ja noch etwas! womit wir uns beeifern etwas vergessenes nachzuholen; Att. 7, 3, 12: quid superest? Etiam (ja fo!) Gener est suavis mihi. Q. fr. 3, 1, 7, 24: quid praeterea? quid? Etiam. Gabinius a. d. IV. Kal. Oct. noctu in urbem introierat; vgl. Att. 1, 13, 6 und bas etiam mehercule Planc. 26, 65; Plin. Ep. 2, 3, 9: dices 'habeo hic quos legam non minus disertos'. Etiam; sed legendi semper occasio, audiendi non semper, Nun ja, allein u. f. w.; Lagergren S. 173; Heind. Döberl. z. Hor. Sat. 2, 3, 97. — Zum Schlusse noch die Bemerkung, daß halb in Ausbruden wie "halb im Scherz halb im Ernst" mit et-et. entsprechend ber Rehrseite nec ioco nec serio Plaut. Amph. 3, 2, 25, gegeben werben fann, nach Cic. Or. 1, 36, 166: oratores, quos multas horas exspectavit, cum in campum properaret, et ridens et stomachans Scaevola, halb lachend halb ärgerlich. Bei Spartian. Get. 4 steht quasi ioco quasi serio.

#### § 87. Die syntaktische Berbindung der Adverbien.

Stilistisch wichtig ist die von Dietrich entworfene, von Wölfflin und anderen Lateinforschern (s. unten Litt.) ausgebaute Lehre von der Verbindung der Adverdien mit Adjektiven und andern Adverdien. Doch ist es uns hier nicht um diejenige

Berbindung zu tun, durch welche eine Steigerung ber Abjektiva (Abverbia) hervorgerufen wird, wiewohl wir uns ber Bemerkung nicht enthalten konnen, daß hier ahnlich wie im Griechischen die Analogie, einerseits burch die Abverbien bes Grades, wie z. B. admodum, maxime, valde bes Cicero (Roch-Eberh. 3. Phil. 1, 2, 5 Nachtrag) veranlagt, andererfeits von bem alten Gebrauch ber Steigerung burch ftammberwandte Adverbien, wie laete laetus, ausgehend (Stacen, Arch. 10, 67), ihre Triebfraft ftart entfaltete, und zwar im Runftlatein nicht minder als im Bolkslatein, indem Affekt, Wig und Sumor unermublich barauf ausgingen, neue Berbindungen ju ichaffen und an Stelle von beliebt geworbenem aber abgeblagtem und verbrauchtem fraftigeres und pitanteres zu fegen, wie benn im ersteren Fall nicht nur mit bene (male) 3. B. Sisenna Miles frg. 4 (Büch.): quid tergiversaris nec bene naviter is? oder egregie, z. B. Cornif. 3, 22, 35: si quid videmus egregie turpe, sondern auch mit insignite, z. B. insignite improbus Cic. Quinct. 23, 73, mire, 3. B. mire miserabilis Brut. 23. 90 und ähnlichen Begriffen\*), im andern Fall mit sinnverwandten ftatt ftammverwandten Abverbien gesteigert, mithin 3. B. verbunden wurde acerbe severus Off. 3, 31, 112, impie ingratus, bis zur Berleugnung aller Bietat undantbar' (Benfe), Tusc. 5, 2, 6, erudeliter inimicus Att. 11, 10, 2; Landgr. Act. Sem. Erl. II 57 ff. u. 3. Mur. 12, 26; Caes. b. c. 3, 92, 3: quaedam animi incitatio atque alacritas naturaliter innata omnibus (Bellwig, Über ben Pleonasmus bei Caefar, Sophien-Gymn. Berlin 1889). Und so wird sich auch Liv. 7,

<sup>\*)</sup> Bir erwähnen noch perfecte; Cic. Brut. 26, 101: perfecte diserta, 81, 282; absolute Tusc. 4, 17, 38: perturbationibus vacuus animus perfecte atque absolute beatos efficit, Thielm. Arch. 6, 169; Att. 6, 1, 25: sumus ambo belle curiosi. Hielm. Arch. 6, 169; Att. 6, 1, 25: sumus ambo belle curiosi. Hielm. Arch. 6, 169; Att. 6, 1, 25: sumus ambo belle curiosi. Hielm. Arch. 6, 26: μέλαινά έστι δεινῶς (3bis), wie auch wir sagen: surchtbar schwarz; Blah, Hob. I² 219; bie Steigerung δεινῶς war sehr beliebt, Helmreich, Act. Sem. Erl. II 309. Romische hyberbel bei Arist. Nub. 76: μίαν εξον αταμανόν δαιμονίως ύπερφνα, modern: einen Ausweg, ber verteuselt präcktig ist. — Das immaniter arrogaus (schuderhaft anmahend) bes Ammian ließe sich zur übertragung des Goetheschen 'Uns ist so lan nibalische wohl als wie' u. s. w. recht gut verwenden: Immaniter nobis bene est tamquam subus sescentis.

33, 2 comiter facilis gegen H. J. Müllers comis ac facilis halten laffen. Aber gerade biefe lettere Urt ber Berwendung ber figura etymologica bilbet ben Übergang zu berjenigen Berbindung, für die wir hier bem angehenden Stiliften Fingerzeige Die Abverbien gelangten nämlich auch bazu, geben wollen. bas Abjektiv ober felbst wieder ein Abverb auch als Begriffs= wörter, bas heißt bergestalt zu bestimmen, baß fie bem Abjektiv (Abverb) nicht bloß eine Grabbezeichnung, fonbern einen besonderen Begriff beifügten, in beffen Sinne ber abjektivische (adverbiale) Begriff genommen werben foll. Cic. Legg. 3, 11, 26: sapientis autem civis fuit causam ita popularem, ut non posset obsisti, perniciose populari civi non relinquere; val. Rep. 2, 31, 54: homines sapienter populares; Dom. 29, 77: qui non ficte et fallaciter populares sed vere et sapienter fuerunt; Fam. 1, 5B, 2: ceteri sunt partim obscurius iniqui, partim non dissimulanter irati. Wenn Cicero ND. 2, 6, 16 schreibt: esse autem hominem, qui nihil in omni mundo melius esse quam se putet, desipientis arrogantiae (§ 71, 1) est, jo brudt er einen ähnlichen Gebanken Legg. 2, 7, 16 also aus: quid est verius quam neminem esse debere tam stulte arrogantem, ut in se rationem et mentem putet inesse, in caelo mundoque non putet. Brut. 56, 205: antiquitatis nostrae scriptorumque veterum litterate peritus, ein philologisch geschulter Renner. Plaut. Merc. 1, 1, 35: nullus unquam amator adeo est callide facundus, quae in rem sint suam ut possit loqui. Cic. Or. 3, 48, 184: Theophrastus putat orationem non astricte sed remissius numerosam esse oportere; 3, 53, 202: distincte concisa brevitas. Da sich biefe Ausbrucksweise pitant machen läßt, wenn man in bas bestimmende Abverb einen für gewöhnlich felbständigen Begriff legt, ber gur Bestimmung eines anbern nicht leicht verwendet wird, so ist es kein Wunder, daß sich die silberne Latinitat diefer Berbindungsweise mit Borliebe bedient; Liv. 7, 5, 6: stolide ferocem viribus suis, nachgeahmt von Tac. Ann. Agrippam Postumum robore corporis stolide ferocem; Prammer, Itsch. f. öst. S. 38, 420; Liv. 7, 10, 5: Gallum stolide laetum; Wfb.=M. z. 3, 29, 3: imperio meliori animus mansuete oboediens erat; Vell. 2, 48, 3: C. Curio, homo ingeniosissime nequam, vgl. 2, 68, 1 ("raffinierter Bofewicht" Senec. Ep. 100, 10: volo luxuriam obiurgari, Georges). libidinem traduci, impotentiam frangi; sit aliquid oratorie

acre, tragice grande, comice exile; 115, 8: nos circa tabulas et statuas insanimus, carius (um einen allzuteueren Preis) inepti, während Lact. Inst. 1, 1, 4 nur stulte ineptus sagt. Martial. 1 Praes.: si quis tamen tam ambitiose tristis est, so affestiert pedantisch, so prüde, so zimpersich; anderes bei Opit, De Latinitate Senecae S. 22 u. Quaestiones Plinianae S. 12. 13. Quintil. 10, 1, 96: Horatius varius siguris et verdis felicissime audax; 12, 10, 18: neque enim Attice pressi neque Asiane sunt abundantes. Hor. Ep. 2, 2, 70: Intervalla vides humane commoda; Carm. 3, 11, 35: splendide mendax; und so wird man berechtigt sein, Pückler Mussau, der "interessant zu lügen" wußte, zu nennen levide mendax.

Die Ansicht einiger früherer Theoretiter, daß in dem Ausbrud bene Latine loqui u. bgl. bene, von Latine losgerissen, zu loqui bezogen werben und mehr auf ben Inhalt bes loqui als auf die Form ber Latinität gehen foll, bürfte jest ein In Stellen, wie Brut. 64. überwundener Standpunkt fein. 228: L. Sisenna, doctus vir et studiis optimis deditus, bene Latine loquens, gnarus rei publicae, non sine facetiis, ist jene Annahme geradezu unmöglich; benn bier foll mit biefem Ausbruck boch sicherlich bas gute Latein gelobt werben, welches Sisenna spricht. Freilich ist bene nicht notwendig, wie sehr viele Stellen Ciceros, namentlich in ben rhetorischen Schriften, beweisen; benn Latine dicere beb. für sich forreft, überhaupt gut lateinisch sprechen, ebenso wie Eddnelleir korrekt griechisch sprechen; Arist. Rhet. 3, 5: ἔστι δ' ἀρχή τῆς λέξεως τὸ έλληνίζειν, Grundlage bes Stiles ift, daß man rein griechisch rede. In ber Bebeutung bes Ausbrucks Latine dicere fpiegelt fich fo zu fagen bie ganze Entwicklung ber Runftprofa ober bes Hochlateins von ber Reit an wiber, als sich bie bona ober pura et incorrupta consuetudo ausbildete im Unterschied vom sermo vulgaris, b. i. plebeius und rusticus, und die vier Merfmale, sprachliche Richtigkeit, logische Korrektheit, Schönheit bes Ausbrucks und Feinheit ber Aussprache, Die Cicero bem Latine dicere und loqui (Or. 3, 40, 49) zuteilt, immer beutlicher hervortraten. Bgl. auch Sittl über Latinitas, Arch. 6, 559. übrigens tritt zu Latine dicere, loqui, scire ein Abverb, wie bene, perbene, optime, male, pessime, diligenter, eleganter u. bgl., wenn die stillstische Qualität b. h. die bes Latine dicere (Goldbacher, Ztich. f. oft. G. 39, 1085), näher bestimmt

oder gegensätlich hervorgehoben werden soll\*); man betrachte die Beispiele bei Göller z. Cic. Orat. Ind. v. Latinus sermo; Piderit z. Brut. 28, 108, Klop, Lat. St. S. 132; vor allem bei Schmalz, Antib. I 213. 214 und Luigi Ceci, Giornale Italiano di filol. e linguistica classica, Milano 1886 I 44. 45. Über Latine dicere, das unserem "auf gut beutsch oder "buchstäblich" entspricht, s. Lust. zu Verr. 4, 1, 2.

Litteratur. Dietrich, Bergks Ltich. 1844 n. 126; Rühner II 507 Anm. 1; Hellmuth, Act. Som. Erl. I 132ff.; Thielsmann, Diss. Philol. Argent. II 419ff.; Bagener, Phil. Ang. 10, 499. 500; Dräger § 77; Bölfflin, Lateinische und romanische Komparation, Erlangen 1879; Derselbe, Arch. I 93—101; Add. p. 573; 12, 161 (bone magnus); vgl. Deede, Burs. Rahresb. 1885 III 202; Landgraf z. Reifig-Hase S. 174ff. mit Litt.; B. Gebhardt, De Adverbiis ad notionem augendam a Plauto usurpatis, Halle 1892; Seyffert, Burs. Nafrb. 1894 II 294ff.; R. Richter, Lyons Licher, Briefen an Atticus, Höfer Brogramm 1900. Schmalz, Antib. v. ogregie u. male; Dersselbe, Sprachgebrauch des Afinius Pollio S. 43. 44 mit Litt.

#### Biertes Rapitel.

### Die Pronomina.

§ 88. Sachverhältnis.

Die bei den andern Rebeteilen angewendeten Kategorien des Ersates, des Wegsalls, der stillstischen Benützung reichen auch für die Behandlung der Pronomina volltommen aus. Nur ist die Lehre vom Wegsall größtenteils von der Grammatik vorsweg genommen. Überhaupt ist dei keinem Redeteil die Scheisdung des Grammatischen und Stillstischen so schwer, weil die Grammatik, um von den Pronominen auch nur fruchtbar sprechen zu können, das meiste von der Bedeutungslehre sich aneignen

<sup>\*)</sup> Plin. Ep. 4, 3, 5: hominemque Romanum tam Graece loqui, so gut griechisch; vgl. bagegen Cic. Or. 2, 66, 265: ut quisque optime Graece sciret, ita esse nequissimum.

mußte. Nunist aber für die Stilistik unnötig das dort Gelehrte zu wiederholen; der Abschnitt über die Pronomina bekommt daher ein fragmentarisches Ansehen. Andererseits liegt nach der einsmal hergebrachten Sitte, bei dem Pronomen das der Wortssügungslehre Angehörige von der stillstischen Berwendung dessselben nicht scharf zu scheiden, auch die Versuchung sehr nahe in der Stillstif Punkte zu berühren, welche eigentlich der Synstax angehören, aber von der Grammatik bisher ganz oder teilsweise übergangen worden sind. Diese Erwägungen werden die Gestalt des solgenden Kapitels wo nicht rechtsertigen, doch wenigstens erklären.

## § 89. A. Erfat des Meziprokums im Jateinischen.

1. Daß das häufigste Ersamittel in nos, vos, se mit der Präposition inter gegeben ist, lehrt die Grammatik; Beispiele für die drei Personen sind Cic. Bald. 27, 60: erit aequa lex, ut nostras inimicitias ipsi inter nos geramus, amicis nostrorum inimicorum temperemus; Or. 2, 73, 295: quid hoc loco vos inter vos, Catule? ND. 1, 44, 122: dii nulla re egentes et inter se diligunt et hominidus consulunt; bekanntslich wäre se inter se diligunt unsateinisch auß dem Grunde, weil se mit Außschluß der Gegensettigkeit auf daß behandelte Subjekt surückgeht\*). Wir verweisen ferner auf Or. 2, 3, 13:

<sup>\*)</sup> Ift bas handelnbe Subjett als eine Gefamtheit gedacht, bie fic selbst jum Objekt einer Tatigkeit macht, fo liegt in bem, mas bie Gefamtheit an fich vornimmt, ein reziprotes Berhaltnis, fei es im strengeren sei es im allgemeineren Sinn (f. Abs. 2) bes Wortes inbegriffen; daber wird letteres entweder, weil fich von felbft verftebend, nicht besonders bezeichnet, wie Caos. b. G. 5, 38, 5: reliqui sese confirmant tantum, womit jundchft nur gefagt ift, baß bie reliqui als Gesamtheit gesaßt, an sich bas confirmare ausüben, ober burch ipsi so ober se ipsi angedeutet; fo bei Cic. Or. 2, 38, 158: dialectici ipsi se compungunt suis acuminibus, bei Caes. b. G. 2, 25, 1: confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento; 7, 28, 3: cum angusto exitu portarum se ipsi premerent; 7, 70, 3; 6, 37, 10: perrumpere conantur seque ipsi adhortantur; 2, 19, 6: ut intra silvas aciem ordinesque constituerant atque ipsi sese confirmaverant (R. Menge, 3366. 137, 67. 68; R. Göbel, ibid. 271. 272; Begel, Gymn. 9, 98; Thielmann, Arch. 7, 379. 380). Lettere Bortftellung finbet

inter se consalutare; Cat. 3, 5, 13: aspicere inter se; Caes. b. G. 4, 25, 5; 6, 8, 1; 6, 40, 4: cohortari inter se; 7, 23, 3; b. c. 1, 21, 3: contingere inter se; Nep. Dion. 4, 1: timere inter se. Die Berba find in ben Beispielen ber 3. Person eigentlich objektlos zu fassen: gegenfeitig grußen, ermutigen u. f. w., mahrend in ben beiben anbern Personen begreiflicherweise das Personal-Pronomen als Objeft stehen fann in Sagen, wie Cic. Fam. 5, 7, 2: illud non dubito, quin res publica nos inter nos conciliatura coniuncturaque sit, während in Stellen wie Divin. 1, 28, 59: nosque inter nos esse complexos, nos ebenso als Subjett aufzufassen ist, wie Att. 10, 4, 10: ego ad eum scribam, ut tu ipse voles, de ea re nos inter nos locutos, ober vos ND. 1, 25, 71: hoc mirabilius, quod vos inter vos risum tenere possitis, und in ber aus Or. 2, 73, 295 angeführten Stelle, baher auch Ter. Adelph. 2, 4, 7: quasi nunc non norimus nos inter nos, nos nicht Objeft sonbern Subjeft ift; vgl. auch Verr. 3, 41, 98: esse quiddam nobis inter nos commune = quiddam nos habere inter nos c.; Richt.: Eberh. z. Div. in Caec. 11, 34. Da fomit ber Rafus, ben bas Berbum erforbert, für inter so gleichgiltig ift, indem diefer Ausbruck ftets nur ben Begriff gegenseitig vertritt, so kann biefes inter so überall auch da stehen, wo wir uns ein αλλήλων, αλλήλοις ober bas Regiprofum mit einer Braposition benten; für ben Sag: bie Beifen fonnen einanber nugen, bentt fich ber La-

sich auch bei Curt. 9, 2, 21: congregata vero tot milia (elephantorum) ipsa se elident; auch bier bentt man fich bie milia als eine Befamtheit, welche fich felbft erbrudt; die andere Bortftellung bei Senec. Tranq. 10, 2: in angusto inclusae cupiditates sine exitu se ipsae strangulant. Befannt ift, bag in ber Vulg. bas griech. &avrois = alliflois (Rühner-Gerth II 1, 573, Frobb. 3. Lys. 14, 42 mit Litt., Fr. Müller, Burf.-M. Jahresb. 53, 141) burch nobis met ipsis etc. gegeben ift: Paul. Ephes. 5, 19: loquentes vobismet ipsis in psalmis (λαλούντες έαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς): Col. 3, 13: supportantes in vicem (ἀνεχόμενοι ἀλλήλων) et donantes vobismet ipsis (καὶ χαριζόμενοι έαυτοῖς); bgl. 16; Petr. 1, 4, 8: mutuam in vobismet ipsis caritatem continuam habentes; Dombart zu Minuc. Fel. 18, 1: et similes universi videmur et inter se singuli dissimiles invenimur. Über bas spätlat. in se = mit einander, 3. B. CIL. III 3107: in se in mare perierunt, hartel, Phil. Anz. 13, 798; Fund, Arch. 6, 258. 259.

teiner: b. 28. fonnen gegenfeitig nugen, und fagt baber: prodesse inter se sapientes possunt Senec. Ep. 109, So fagt Caes. b. G. 7, 2, 2: obsidibus inter se cavere, gegenseitig, b. i. einander burch Beiseln Burgichaft leiften; 6, 2, 2: iure iurando inter se confirmant, sie befestigen ben Bertrag unter einander burch einen Gid; Liv. 10, 19, 16: assueti inter se hostes; 44, 24, 2: natura inimica inter se esse liberam civitatem et regem; ib. 25, 12: ita nequiquam inter se (b. i. alter ab altero) captati nihil praeter infamiam movere; vgl. Bb. D. 3. 8, 27, 7; Cic. Tusc. 2, 3, 7: cur legendi sint nisi ipsi inter se, qui idem sentiunt, non intellego, ich begreife nicht, warum biefe roben Schrift. fteller von andern gelefen werben follen, als von einander felbft, ben Gleichgesinnten. Liv. 21, 39, 9: auxorunt inter so opinionem, ihre Meinung von einander, ihre gegenseitige Achtung: 22, 1, 3: Hannibal petitus saepe principum insidiis ipsorum inter se fraude (burch ihre eigenen an einander begangenen Berrätereien) servatus erat; 28, 14, 13: haud plus quingentos passus acies inter sese aberant (andere Beispiele bei Englert l. l. S. 24); Sall. Iug. 53, 7: postquam haud procul inter se erant. Über Cic. Fam. 9, 3, 1: nostra nobiscum aut inter nos cessatio Sterntopf, Boch. f. fl. Ph. 17, 1140. 41. Wenn inter ipsos gesagt wird, so ist bies nicht einerlei mit inter se, sondern steht für inter se ipsos, d. h. enthält einen mehr ober minber leicht erfennbaren Begenfat. Rgl. Bbb. 3. Liv. 9, 43, 23 u. 3. 39, 39, 13: ingens certamen tribunis et inter se ipsos et cum consule fuit; Cic. Planc. 32, 78: saepe concurrunt aliquorum bene de me meritorum inter ipsos contentiones. Off. 1, 16, 51: Ac latissime quidem patens hominibus inter ipsos, omnibus inter omnes societas haec est\*). Att. 2, 7, 3: una spes est salutis istorum inter ipsos dissensio. Quintil. 8, 6, 1: inexplicabilis et grammaticis inter ipsos et philosophis pugna est. Senec. Constant. 12, 2: pueri inter ipsos magistratus gerunt,

<sup>\*)</sup> Cicero sagt aber auch ib. 1, 7, 22: facultatibus devincire hominum inter homines societatem; Fin. 3, 19, 63: communis hominum inter homines naturalis commendatio; Lael. 14, 50: bonis inter bonos quasi necessariam benevolentiam (vorher: verum esse, ut bonos boni diligant), was Ortmann, 21fc. f. G. 33, 429 "unerträglich" finden will. Bgl. Landgr. Arch. 5, 186.

Schwieriger Cic. Legg. 1, 5, 16: quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos, h. e. inter ipsos nata, non extrinsecus conciliata. Schließlich bemerte man die Form, welche diese Ausdrucksweise bei dem Verbum passibum annimmt, Tusc. 4, 36, 77: alternis enim versibus interquentur inter fratres gravissimae contumeliae, aus fratres interquent inter se grav. contumelias.

2. Gin zweites bem beutschen einanber entsprechenbes Ersatmittel bietet alter alterum, alii alios, alius alium (f. Drak. z. Liv. 28, 19, 11; Madv. z. Fin. 4, 19, 54), bas jum Ausbruck ber Gegenseitigkeit, Diese aber in einem allgemeineren Sinn gefaßt, gebraucht wird. Während nämlich inter se das Verhältnis der Gegenseitigkeit im ftrengsten Sinn bes Wortes bezeichnet, so baß, was A bem B, auch B bem A tut, tritt diese Borftellung bei den neuen Ersagmitteln in den Hintergrund, ba nach Dlullers (Off. S. 18, 6) richtiger Bemerfung 3. B. alius ex alio causam quaerit (Caes. b. G. 6, 37, 6) nicht bedeutet: A fragt ben B, B ben A, fondern A ben B, B ben C u. f. w., mithin zunächst nur die Borftellung einer Rette gleicher Sandlungen innerhalb eines geschlossen gebachten Kreises erweckt wird, mit der sich die Borftellung ber Begenseitigfeit verbinden tann, aber nicht verbinden Soll bemnach mit bem Husbruck ber Wieberholung ber Handlung zugleich bie Gegenseitigkeit hervorgehoben werben, fo findet sich (ipsi) inter se und alii alios etc. vereinigt; Cato Orig. IV frg. 3: milites mercennarii inter se multi alteri alteros in castris occidere; Cic. Rep. 6, 19, 20: eos, qui incolunt terram, interruptos ita esse, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manare possit; ND. 1, 43, 121: ita fit, ut non modo homines a deis sed ipsi dei inter se ab aliis alii neglegantur; Off. 1, 7, 22: homines hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent (aliis alii von Cobet, Var. L. p. 461, und Solden ohne triftigen Grund eingeklammert; Basis Bermutung alius alii, Athena 16, 230, abzulehnen). Da von der Wiederholung der durch mehrere ausgeübten Handlung bas reziprote Berhaltnis nicht ausgeschlossen ist (s. auch § 116, 6), so können jene Wenbungen auch für letteres eintreten, wenn es fich aus ber Situation von selbst ergibt, wie Liv. 2, 10, 9: cunctati aliquamdiu sunt, dum alius alium, ut proelium incipiant, circumspectant, noch beutlicher 9, 5, 8: alii alios intueri, ober wenn

fich eine Abwechslung im Ausbruck innerhalb eines Sates nötig macht, wie Sall. Cat. 22, 2: quo inter se magis fidi forent alius alii tanti facinoris conscii; Liv. 35, 3, 4: novo milite et ex multis generibus hominum collecto necdum noto satis inter se, ut fidere alii aliis possent. Demnach gestaltet fich ber Sat aus Drumann: "Die Biraten halfen ein anber, auch ohne fich zu fennen, mit Schiffen und Belb" lat.: 'piratae etiam ignoti inter se alii alios navibus et pecunia iuvabant'\*). Was über die Bebeutung der "Doppelung" der Pronomina bemerkt murbe, gilt auch von ber Doppelung ber Romina. ben Wendungen Menandr. Sent. 29: arho rao ardoa xal πόλις πόλιν σώζει, Senec. Brev. vit. 17, 5: spes spem excitat, ambitionem ambitio, Caes. b. G. 5, 27, 6: non facile Gallos Gallis negare potuisse, ober typisch formuliert vir virum legit, cives civibus parent u. dal. liegt an sich nicht bas Berhaltnis ber Gegenseitigfeit; ber gemablte Mann mablt nicht den wieder, von dem er gewählt worden; daher ein inter se hinzutritt, wo die Gegenseitigkeit hervorgehoben werden foll; 3. B. Liv. 29, 8, 11: eadem illa pecunia omnibus contactis ea violatione templi furorem objecit atque inter se ducem in ducem, militem in militem rabie hostili vertit; troßbem fehlt es nicht an Doppelungen, welche bie Borftellung bes reziproten Berhältniffes gulaffen, wie aus ben in ber Unm. gu Abschn. 1 angeführten Cicerostellen hervorgeht und wie Landgr. l. l. S. 161 aus Verg. Aen. 11, 621: legitque virum vir und andern Stellen treffend beweist; vgl. auch Stacen, Arch. 10, 51 \*\*).

<sup>\*)</sup> Wie dem alii cum aliis ein plures cum pluridus nachgebildet ist bei Liv. 24, 47, 7, so dem alter alterum ein neuter neutrum, uter utrum, und das vielbesprochene volkstümliche uterque utrumque, wosür Cic. Off. 1, 1, 2: quorum uterque suo studio delectatus contempsit alterum; Quinct. 8, 30: demonstradant de re iudicium sieri oportere, ut aut uterque inter se aut neuter satis daret; siber Ter. Phorm. 5, 3, 17: quia uterque utrique est cordi, d. Al. 4, 1: cum uterque utrique insidiaretur; siber Caes. d. G. 7, 35, 1: cum uterque utrique esset exercitus in conspectu, eine Stelle, die mit Mißtrauen angesehen wird (Kran.: Dittenb. Anh. 3. St., Schmalz 3. Reis.-H. S. 83 u. Bh. Boch. 8, 430) s. Landgr. l. l. 170. 171.

<sup>\*\*)</sup> Ein freilich nur auf beschrändtem Gebiete anwendbares Ersamittel bietet ultro et citro; Cic. Lael. 22, 85: implicati ultro et citro

Bu ben Zeiten bes Livius begann man für inter se auch in vicem (invicem) zu sagen, welches nun nicht mehr bloß, wie z. B. bei Cafar, eine alternatim geschenbe, sonbern auch eine reziprofe Handlung bezeichnete; lehrreich Ovid. Ep. 16 (17), 180: inque vicem tua me, te mea forma capit\*). Bei Livius ist ber neue Gebrauch von in vicom noch in enge Grenzen eingeschloffen; als Übergangsbeispiele konnen bezeichnet werden 3, 26, 9: salute data in vicem redditaque, 4, 46, 3; contemnere in vicem et contemni, auch noch 9, 43, 17: consules colligebant in unum copias in vicem inter se gratantes, eigentlich: abwechselnd einander beglückwünschend; über 2, 51. 9: cum in vicem his atque illis terga darent, Wölffl. Arch. 12, 243. Dagegen steht in vicem ohne jene Stuten in b. Bebeut. wechselseitig, gegenseitig attributive (nach § 75, 1) 3, 6, 3: ministeria in vicem ac contagio ipsa vulgabant morbos; 3, 71, 2: multis in vicem cladibus fessi; 6, 24, 7: increpare singuli se quisque et alios et adhortatio in vicem totam alacri clamore pervasit aciem; 9, 3, 4: his in vicem sermonibus; 41, 3, 3: caede in vicem militum nautarum-Die Schriftsteller nach Livius gehen über jene Schranken hinaus; aus ber Fulle von Beispielen heben wir folgende her-Phaedr. 3, 7, 3: salutantes in vicem; Curt. 10, 5, 16: vano metu territi per obscuras semitas, alius alii occursantes, in vicem suspecti ac solliciti ferebantur; Müßell 3. 3, 8, 8; Bogel-Beinhold, Sprachgebr. bes Curt. § 624; Senec. NQ. 3 Praef. 6: dum acta regum externorum componunt quaeque passi invicem ausique sunt populi; Plin. NH. 10, 203: dissident olores et aquilae noctu in vicem ova exquirentes; ib. 204: sorices et ardiolae in vicem fetibus insidiantes. Quintil. 1, 4, 16: O atque U permutata in vicem; 11, 3, 168: inclinationes vocis, quas in vicem Demosthenes atque Aeschines exprobrant; 3, 10, 4: litigatores idem crimen in vicem intentant; 8, 5, 26: densitas

vel usu diuturno vel etiam officiis, ξυνδεδεμένοι ἀλλήλοις ἡ ξυνηθεία πολυχρονίω ἡ καὶ εὐεργεσίαις; Ιεμτικίκ Caes. b. G. 1, 42, 4: interim saepe ultro citroque cum legati inter eos mitterentur; bagegen b. c. 1, 20, 4 bloß internuntiis ultro citroque missis.

<sup>\*)</sup> Möglicherweise ist die neue Bedeutung aus der juristischen ober Gerichtssprache hervorgegangen: in vicem potoro aliquom, eine Gegenklage anstellen; lehrreich Quintil. 3, 10, 4.

earum obstat in vicem. Tac. Agr. 37: rari et vitabundi in vicem, einander ausweichend; Hist. 3, 25: vagus rumor exercitus in vicem salutasse; 2, 47: experti in vicem sumus, ogo ac fortuna, wir haben einander tennen gelernt; f. Nipperb. z. Ann. 14, 17: oppidana lascivia in vicem incessentes; Plin. Pan. 83, 6: idem estis in vicem, quod fuistis. Ja es findet fich feit ben Beiten bes Tacitus und Plinius bes 3. auch se in vicem, suum in vicem u. bgl.; Orclli-Andr. z. Agr. 6: vixeruntque mira concordia per mutuam caritatem Plin. Ep. 3, 7, 15: 'Αγαθή et in vicem se anteponendo. δ ξρις, cum in vicem se mutuis exhortationibus amici ad amorem immortalitatis exacuunt; 10, 96: carmen Christo quasi deo dicere secum invicem (f. Thielm., Arth. 7, 366); über invicem bei Blin. d. J. A. Lubewig, Prager ph. Stub. III 1, 66. Iustin. 3, 7, 12: in vicem se trucidare; 11, 9, 13: in vicem se amplexae; Chalc. p. 230, 27 Wr.: haec ipsa vitia se in vicem impugnant\*). Seltener als in vicem burfte sich mutuo finden; Suet. Tiber. 44: quod mutuo flagitium exprobrarant, wofür Tac. Hist. 1, 74 fagt: mox quasi rixantes stupra et flagitia in vicem obiectavere. Quintil. 10, 2, 15: in magnis quoque auctoribus incidunt aliqua vitiosa et a doctis inter ipsos etiam mutuo reprehensa. Übrigens

<sup>\*)</sup> Über B. 10 der akroftichischen Inhaltsangabe ber Monaochmi bes Plautus: se cognoscunt in vicem, woraus ein Schluß auf die Abfassungszeit ber Inhaltsangabe gezogen werben tann, Sepffert, Burf. M. Jahrb. 47, 23; über bas icheinbare Cicero-Fragment de fato bei Serv. ad Verg. Aen. 3, 376: fatum est conexio rerum per aeternitatem se in vicem tenens etc., wo se in vicem jebenfalls ber Sprache bes Servius angehört, hoppe, Bu b. Fragmenten u. b. Sprache Ciceros, Gumbinnen 1875 S. 5. Ramlich invicem vertrat in ber fpateren Zeit völlig allflovs nicht nur im Objettsaffujativ, 3. B. Vulg. Paul. ad Rom. 15, 13: suscipite invicem, nehme einer fich bes anbern an, fonbern auch fo, bag Brapofitionen bavor traten ; 3. B. Ev. Luc. 24, 32: et dixerunt ad invicem : 'nonne cor nostrum ardens erat?' Ep. Iac. 5, 16: orate pro invicem u. f. w.; Claudius Mam. p. 98, 25 Engelbr.: apud invicem; Rönsch, Ital. u. Bulg. S. 231; Thielm. 1. 1. 367 ff. Mit invicem wechselte in ber Bulgata alteruter ab; Ep. Paul. ad Rom. 15, 4-13. J. N. Ott, 3366. 1874 S. 862, Bauder, Suppl. lex. Lat. G. 23, Goelger 1. 1. G. 421. Uber ben Untergang bes invicem und Erhaltung bes inter so im Frangofischen Geber, Burf. Jahrb. 1898 III 44.

schreibt schon Lepibus an Cicero Fam. 10, 34: summa studia officii mutuo inter nos certatim constiterunt und Liv. 8, 24, 6: cum interclusissent trisariam a mutuo inter se auxilio. Über mutuo diligere, eigentl. zur Bergeltung lieben, b. h. Gegenliebe schenken, Mayor z. Plin. Ep, 3, 9, 7, ber auf Plancus bei Cic. Fam. 10, 15, 4: fac valeas meque mutuo diligas hinweist; es ist bies offenbar eine Formel ber Umgangssprache, wie Varr. Sat. Men. 346: vive meque ama mutuiter klar beweist.

Litteratur. Hand, Tursell. III 397s; 454ss.; Kühner II 449ss.; Dräger I 609ss.; Hauptarbeit: Thielmann, Der Ersat bes Reziprotums im Lat., Arch. 7, 343ss., R. Menge, Die Bezeichnung bes reziproten Berhältnisse bei Caesar, JJbb. 139 S. 265; Heller, Burs.-Müll. Jahrb. 64, 105; 77, 255; Nipperbey, Rh. Mus. 19, 571ss.; Teipel, Müguls Lish, 537ss.; R. Ott, JJbb. 1874 S. 863ss.; Hartel, Ph. Ang. 13, 788; Riemann l. l. S. 239—241; Goelzer l. l. S. 412ss.; Demsbizer, De ratione, quam Plautus potissimum et Terentius in reciproca actione exprimenda inierint, Krasau 1886; Ders. De rationis mutuae apud Sallustium significatione, Lish. Ho. 3., Burs. Jahrb. 84, 63; Schmalz, Hob. II 2, 442. 443, Antib. v. v. inter, invicem, mutuo, vicissim mit Litt., Ph. Boch. 8, 429ss.; Landgraf, Substantivische Paratagen, Arch. 5, 161—191.

## § 90. B. Wegfall der Pronomina.

Da biese Lehre, wie § 88 bemerkt worben, zum allergrößten Teile von ber Grammatik vorweg genommen ist, so beschränken wir uns auf Erinnerung an die hierher gehörigen Fälle.

Natürlich kann der Lateiner nur diejenigen deutschen Pronomina weglassen, welche für ihn sich von selbst verstehen. Dies findet statt

1. bei den persönlichen Fürwörtern, welche im Berbum liegen, wo sie nicht als Träger eines Gegensaßes stehen, ober, wie tu in unwilligen Fragen und Ausrusungen, vom rhetvrischen Charafter der Rede erfordert werden\*). Daran aber darf mit

<sup>\*)</sup> Bir zitieren beispielsweise Drager § 26; Holpe I 349 ff.; Rühnaft, L. S. p. 106 ff.; Kraut l. l. S. 9. Über ogo hofm.-Sternk. Cic. Briefe I S. 26; über bas häufige Wegsallen ber Fürwörter im Briefftil Lehmann, Quaost. Tull. I 16. 17.

Madu. § 375, c. Anm. 1 erinnert werben, daß die Aff. me. te, nos, vos u. s. w. bei impedio, prohibeo und ähnlichen Begriffen mit folgendem ne ober quominus auch ausgelaffen werben; Cic. Fat. 1, 1: id casus quidam ne facerem impedivit = impedimento fuit (§ 37, 6); Fin. 1, 10, 33: cumque nihil impedit, quominus id, quod maxime placeat, facere pessimus; Cat. m. 17, 60: nec aetas impedit, quominus agri colendi studia teneamus; Fam. 12, 5, 1: hiemem credo adhuc prohibuisse, quominus de te certum haberemus, quid ageres, bagegen Pomp. 19, 58: neque me impediet cuiusquam inimicum edictum, quominus — defendam; Planc. 42, 104: plura ne dicam, tuae me etiam lacrimae impediunt; anderes bei Schmalz, Antib. I 639; Robilinsti, Btich. f. G. 40, 715. Huch bas bürfte erwähnenswert sein, bag neben gratulor mihi, ich wünsche mir Glück (Cic. Fam. 3, 11, 2: ipse mihi gratulatus sum), auch einfach gratulor gesagt wird; Bremi 3. Suet. Tib. 60.

2. Beim Poffeffiv, bas wegfällt, wo es nicht in einem Gegensate steht, und wo die Beziehung des zu ihm gehörigen Substantive auf die wirklich gemeinte Person sich aus bem Busammenhange von felbst ergibt ober erschlossen werben fann; Cic. Quinct. 18, 57: vereor, ne aut gravioribus utar verbis quam natura fert, aut levioribus quam causa postulat; über den uns auffallenden Wegfall bes meus ober eines Genitive bei causa ober partes Müller Cic. Orr. t. III adn. crit. p. 31, 15; über de manu, von ber eigenen Hand aus, Richt.-Eberh. z. Vorr. 4, 10, 24. Das Possessiv ift sogar sprachwidrig, wo es bei Objekten steht, die ohne Widersinnigkeit gar nicht einer andern Person als dem Subjette angehören können; schon Borft, De Lat. mer. susp. S. 84, verwarf mit Recht Ausbrücke wie tollere oculos suos, extendere manus suas, os aperire suum, inducere animum suum, während man hinwiederum flectere animum suum, mentes suas u. dgl. nicht felten findet. Bas die Stellen bei Terenz für animum suum inducere betrifft\*), so steht gewiß nicht zufällig in ihnen

<sup>\*)</sup> Ihrer sind sechs: Andr. 5, 3, 12; Heaut. 5, 4, 5; Ad. 1, 1, 43; 4, 3, 6; Hecyr. 3, 1, 12; 4, 4, 67, wozu noch tommen mag Hoc. 4, 4, 61: huc animum ut adducas tuum. Ohne das Possessium steht der Ausbruck im Terentius achtmal. Bgl. Fund, über animum inducere im archaischen Latein, ISbb. 127 S. 487—492;

Ragel & bach , Lat. Stiliftit. 9. Muft.

allen bas Poffeffiv ftets am Enbe bes Berfes, gleichsam hervorgerufen von ber Bequemlichkeit eines leichten, sich wie von selbst anbietenben Schluffußes, wie bei Ovid. Pont. 4, 4, 36: intendent aures ad tua verba suas und wie in anderen Ausbruden bes Romifers, 3. B. Andr. 1, 2, 17: sivi, animum ut expleret suum; Eun. 2, 3, 21: sic adeo digna res est, ubi tu nervos intendas tuos; Ad. 5, 4, 15: contrivi in quaerundo vitam atque aetatem meam etc. Dagegen fagt Terenz ohne Ausnahme animum appellere, adicere, adiungere ad aliquid, ferner animum attendere, advertere ohne Poffeffiv, und eben so in oder cum animo cogitare, in animo instituere: Ruhnt. Dict. S. 181. Bohl aber heißt es Heaut. 2, 4, 5: quom egomet nunc mecum in animo vitam tuam considero; in biefem Ausbruck wird die nachbenkenbe Berfon gleichsam in zwei beratende, gemeinsam überlegende Perfonlichkeiten gespalten. Dies und nichts anderes geschieht auch in den von Draf. zu Liv. 5, 30, 2 angeführten Stellen, z. B. Liv. 34, 2, 4 aus einer Rebe bes alten Cato: ego vix statuere apud animum meum possum, utrum — an, ich fann faum mit mir einig werden; Cic. Verr. 3, 12, 29: considerate cum vestris animis vosmet ipsi; 3, 23, 58: vos ante oculos animosque vestros Apronii regnum proponite; Cluent. 25, 70: si cum animis vestris longo intervallo recordari C. Staieni vitam et naturam volueritis; Sall. Iug. 6, 2: multa cum animo suo volvebat; 108, 3; 93, 1: trahere cum animo suo; 85, 10: reputate cum animis vestris; 70, 5; Fabri 3. Cat. 32, 1; schon Plant. Trin. 2, 1, 25: haec ego quom cum animo meo reputo; f. Lorenz z. Most. 3, 2, 13; Cato Or. 5 frg. 1: cogitate cum animis vestris. Doch hat Sallust auch Iug. 84, 4: alia huiusce modi animis trahebant; 13, 5: facinus suum cum animo reputans, wie Cic. Verr. 3, 41, 95: sic habuisti statutum cum animo ac deliberatum; Constans, De serm. Sall. S. 25 mit Litt.; Uri l. l. S. 118; Rorben, Berg. Aen. VI G. 366. Jene in fich felbft berechtigten Ausnahmen heben somit das oben ausgesprochene Beset nicht auf (bies gegen Teipels Bebenten, 33bb. 28, 128).

Sepffert, Burs. D. Jahrb. 47, 65. Scip. Afr. min. Or. 7 frg. (ed. M.): non poteram animum iuducere, ca (Tange) liberos snos homines nobiles docere, ich tonnte es in meiner Seele nicht glauben; Lucil. frg. 618 B.

3. Auslassungsfähig ist endlich auch bas Pronomen is, nicht aber die eigentlichen Demonstrativa hic, ille, iste. Denn biefe werben gar nicht gefett, wo man ihrer finnlich anschaulichen Demonstrativfraft nicht bedarf; is aber steht, rudoder vorwärts beutend, bloß gur Bertretung eines ber Borstellung schon gegebenen Nomens, auf das es nicht das Auge hinlenkt, sondern woran es nur ben Berftand erinnert. fann folglich wegfallen, wenn es einer Erinnerung bes Berstandes an das ihm bereits vorschwebende Nomen nicht bedarf. Und hierin fteben fich beibe Sprachen im Grunde gleich; wir Deutsche sagen auch: wer bies tut, wird gestraft; wen ich lobe, tabelft bu. Aber barin geben fie auseinander, bag uns das Pronomen oft grammatisches Bedürfnis ift, daß wir es innerhalb und jum Behuf ber Rettion gebrauchen. Und zwar bebürfen wir bes Pronomens erftlich, um ben Genitiv nicht ohne Rogens, von bem er abhängen fann, ju laffen, mabrend der Lateiner es im Gebanten ergangt. Dies ift ber gur Genuge besprochene Fall, vermöge bessen ber Lateiner nicht sagt: epistulae Ciceronis placent, non eae Plinii, wohl aber fagen tann: non hae oder illae Plinii; benn mit diesen Pronominen erinnert ber Lateiner nicht bloß an bas vorhergehende epistulae, fondern zeigt auf biefelben bin entweder als auf nahe, bem Sprechenden gerade vorliegende mit hae ober als auf bekannte, gerühmte mit illae; Richt. Sberh. Div. in Caec. 11, 36; Schnialz 3. Reisig-Hage S. 84; Lebreton 1. 1. S. 95. Alles, was weiter hierher gehört, ift in ben Grammatiten besprochen: vgl. befonders Schmalz, Antib. I 730\*). Zweitens bedürfen wir Deutsche bes Pronomens, um ein Regens nicht ohne Rafus, ben es regieren tann, zu laffen. Hier tommen folgenbe Fälle in Betracht:

a) Is fehlt in Beziehung auf ein qui, aber auf eine bem Deutschen auffallende Weise nur bann, wenn es, gesetzt, mit qui in ungleichem Kasus stehen würde; bann scheint uns ber bemonstrative Periodenteil ben zu seiner Bollständigkeit not-wendigen Kasus ober auch sein Subjekt verloren zu haben; f.

<sup>\*)</sup> Berwunderlich ist Kornigers Behauptung in Ztsch. f. öst. G. 53, 26, daß dieser Gebrauch von die und ille sehr wenig bekannt sei und die von Sberhard (s. Text) gemachte Bemerkung ziemlich verschollen blieb. In der 8. Aufl. der Stillstikt sehlte es wenigstens nicht an einigen Litteraturnachweisen zu der längst bekannten, auch in der Stillstikt seit langem vertretenen Spracherscheinung.

Rran. Sofm. z. Caes. b. c. 3, 83, 4: unam fore tabellam (eorum), qui liberandos omni periculo censerent, alteram, qui capitis damnarent. Gute Beispiele gibt Gargtoni 3. Cic. Vatin. 5, 12, benen wir Lucil. 27 frg. 555 B.: vasa (?) ex fenestris in caput deiciam (eorum), qui prope ad ostium aspiraverint beifügen. Das bekannte genus (eorum), qui hat sein Analogon im Griechischen; Aristoph. Av. 1470. 1699. Insbesondere merten wir die Ellipse bes Dativs an; Dom. 20, 51: poena est (ei), qui receperit; Legg. 2, 8, 21: quique non paruerit, (ei) capital esto, offenbar nach Analogie von capital est, si; ni, Ubb. Heft III nro. 11, r. Brut. 50, 189; Lentulus in Cic. Fam. 12, 14, 4: darent negotium (sc. eis), qui Asiam obtineant; Cato Or. 5 frg.\*). Auf diesen Fall geht die von Madv. z. Fin. 2, 28, 93 bes sprochene Ellipse bes is bei ipse zurück; sie findet nämlich nur statt, wenn auf ipse ein qui folgt; es fehlt alfo eigentlich bas auf qui bezügliche is; Caes. b. c. 3, 20, 4: atque ipsis, ad quorum commodum pertinebat, (iis) durior inventus est Caelius. Bon anderer Art, aber hierher geshörig, sind Fälle, wie Cic. Att. 5, 3, 2: nullas litteras adhuc acceperam praeter quae mihi binae redditae sunt, wonach Caes. b. G. 1, 5, 3 mit Hossichtl. \beta zu lesen: frumentum omne praeter quod secum portaturi erant, comburunt.

Litteratur. Kühner II 842; Holhe I 356; Fabriz. Liv. 23, 15, 4; Beisert, De adverbiis Latinorum pronom. S. 24; Herh, Opusc. Gell. S. 40; Nipperd.-Lup. z. Nep. Dion. 9, 5; Lupus, Sprachgebr. b. Repos, S. 110—113; Becher, Über den Sprachgebr. b. Caelius, S. 3; Brolén l. l. S. 29; Kraut S. 11. 12. Genaueres über Bedeutung u. Funktion der Demonstrativa Wölfstin u. Meader, Arch. 11, 369 st.; 12, 239 st. 355. 473; Lebreton l. l. S. 92 st.

b) Is fehlt als ein von uns erwartetes Objekt eines Berbs, aber nicht bloß, wenn es bei einem zweiten Berbum bas bei

<sup>\*)</sup> Hieraus erklärt sich Iuven. 1, 161: accusator erit (ei, nicht is), qui verbum dixerit: hie est; Kiär, De serm. Iuv. p. 223. Liv. 29, 6, 6: ut mos est, qui diu absunt vermutet Fügner, Ph. Boch. 20, 585, ut mos est, si qui—; die Auslassung von eorum oder iis vor qui findet H. J. Müller "sehr hart", Jahrb. d. ph. Ber. in Berl. 27, 36.

einem ersten schon da gewesene Nomen in gleichem Rasus wiederholen wurde, wie in dem viel angeführten Beisviel Cic. Lael. 27, 100: virtus conciliat amicitias et conservat (sc. eas), fondern auch, wenn beibe Berba eine verschiedene Rugung erforbern. Fin. 5, 14, 39: ex quo non est alienum, ut animantibus, sic illis (stirpibus) et apta quaedam ad naturam putare et aliena (sc. ab ea); Cael. 31, 76: semper magno ingenio adulescentes refrenandi potius a gloria quam (sc. ad eam) incitandi fuerunt; Or. 3, 30, 118: omnisque ad omnem animi motum et impulsio et, si ita res feret, mitigatio (sc. eius, h. e. motus); Caec. 16, 46: omnis vis est, quae periculo aut decedere nos alicunde cogit aut prohibet (sc. aliquo) accedere; Or. 2, 6, 25: id me non modo non hortatur ad disputandum, sed etiam deterret (sc. ab eo); Curt. 3, 3, 18: zona aurea muliebriter cinctus (ex ea) acinacem suspenderat. Sehr häufig gestaltet sich bie Kügung so, daß das erste Berbum allein steht. "Ich haffe die Römer und werbe von ihnen gehaßt" gibt Liv. 35, 19, 6: odi odioque sum Romanis; 29, 26, 6: quod ad transferendum et finiendum in Africa bellum se transire vulgaverat, für ad transferendum in Africam et finiendum in ea bellum. Fabr. u. Schmalz z. Sall. Cat. 51, 38: imitari quam invidere bonis malebant, Iug. 1, 5: neque regerentur magis quam regerent casus. Curt. 7, 8, 22: scies, quam late pateant, nunquam tamen consequeris Scythas, wo wir fagen würden: quam late pateant Scythae, nunquam tamen eos consequeris. Das ftartfte mir befannte Beifpiel fteht Iuven. 4, 39-41: incidit Adriaci spatium admirabile rhombi — implevitque sinus für rhombus incidit in sinus retis eosque implevit. - Über ben Erfat burch vir Norben 3. Berg. Aen. 6, 174. 180; über einige anbere Falle ber Auslaffung von is f. Haace § 39, 3; Drager § 454; Du Mesnil 3. Cic. Flacc. 34, 85: vociferari non destitit, non debuisse (sc. eum), cum praetor esset, suum negotium agere; Müll. Off. S. 28, 3: indicant (sc. id) duodecim tabulae.

History der Ort, zu warnen vor dem unklassischen ex eo, ex quo sequitur, wosür sequitur, eig. es schließt sich baran, sequitur enim, igitur, ergo (Or. 57, 191: sequitur ergo, ut videndum sit); sequitur ilico Fat. 12, 28 steht; Mül. l. l. S. 133, 7; Schmalz, Antib. II 515. Wir machen noch ausmerksam auf Fat. 5, 9: qui ex eo cogi putat, ne ut

sedeamus quidem voluntatis esse, is non videt etc. wer glaubt, baraus laffe fich ber zwingenbe Schluß ziehen; ferner auf Fat. 9, 18: ex quo exsistet, ut de nihilo quidpiam flat, baraus wird logisch hervorgehen, b. h. sich ergeben; aber Fin. 5, 23, 67: quoniam inest in omni virtute cura quaedam, exsistit illud, ut amici propter se expetendi sint. Doch erlaubt sich schon Senec. Ir. 2, 25, 1: inde et illud sequitur, ut — (Galen. XVI 381, 4: δθεν επεσθαι δοκεῖ öri). In einem anbern Sinn findet sich sequitur ex (vgl. § 100, 2, a) beiCic. Or. 2, 74, 302: cum ex oratoris dicto aliquo aut responso aut rogato (§ 28, 1) sermo ille sequitur: occidit etc., wenn irgend eine Augerung ober Antwort ober Frage bes Redners zu folgendem Gefpräche Unlaß gibt: Geschlagen hat er u. f. w. Wenn es Fin. 3, 19, 64 heißt: ex quo illud natura consequi (censent), ut —, so ergibt sich biese Fügung aus ber Bebeutung von conseguitur, etwas ist bie unmittelbare Folge von etwas, entspringt unmittelbar aus etwas, analog bem oriri, nasci ex; Cic. Fin. 3, 19, 63: ex hoc nascitur, ut etiam communis hominum inter homines naturalis sit commendatio.

## C. Stiliftische Benützung ber Pronomina.

#### § 91. Das Pronomen ipse.

1. Wir nennen ipse bas Pronomen bes Gegensates \*ar' & £0 x n'r; benn während es bei andern Pronominen zufällig ist, ob sie im Gegensate stehen oder nicht, ist derselbe diesem Pronomen beständig; ipse kann nicht anders als in einem ausgesprochenen oder gedachten Berhältnisse der Gegensätlichkeit stehen, und lediglich auf dieses gehen alle seine Bedeutungen zurück. Ipse ist er selbst und kein Anderer\*). Aus

<sup>\*)</sup> Daher fügte man in der Kassischen Zeit, wo der Selbstmord noch etwas auffallendes war, den Ausdrücken des Sichtötens in der Regel ein ipse bei, sagte also se ipse interemit; Cic. Scaur. 3, 1: P. Crassum so ipsum interemisse; ibid. 3, 4: Themistoclem, qui se ipse morte multavit; ND. 2, 3, 7: Iunius necem sibi ipse conscivit; Verr. 3, 56, 129; Cluent. 61, 171; Tusc. 1, 34, 83; Div. 2, 33, 71; Off. 1, 31, 112; Caes. d. G. 1, 4, 4; Cic. Fin. 2, 20, 66: Lucretia se ipsa interemit; pro Oppio frg. 1:

biesem mannigsaltig modisizierbaren Grundbegriffe entwickeln sich alle weiteren Bedeutungen, von benen einige noch nicht die gehörige Beachtung gesunden haben\*). Die Sache selbst ohne ihre Akzibenzen ist die Sache an sich oder allein, nur sie (Soros. z. Cic. Or. 3, 24, 93; Müll. Off. S. 64, 6: licet ora ipsa cernere iratorum, man darf nur das Gesicht ansehen; u. Cic. Orr. t. II adn. crit. p. 463, 17, Du Mesnil Legg. S. 106); die Person selbst ohne Begleitung Teilnehmender, Mitwirkender, Beteiligter ist die Person allein ober sie tut etwas allein, d. h. von selbst, aus

cum ipse se conaretur occidere; Serv. Sulpic. in Cic. Fam. 4, 12, 2: Magium se ipsum intersecisse; f. Rran.-Dittenb. z. Caes. b. G. 5, 37, 6. Spater aber, als bie Saufigkeit bem auch philo= jophija durch die stoische Lehre von der εδλογος έξαγωγή begründeten Selbstmord bas Auffallende nahm, jagte man auch blog se interemit; f. Schmalz, Antib. I 705 und bie bort angeführten Beispiele mit Litt. Egl. Quintil. 7, 3, 7: an qui se interficit, homicida sit; Suet. Iul. 89: nonnulli semet interemerunt; Calig. 51; Plin. NH. 2, 27: deus nec sibi potest mortem consciscere, si velit, quod homini dedit optimum in tantis vitae poenis, nec -; Mayor 3. Plin. Ep. 3, 7, 1; instructiv Cic. Or. 3, 3, 9 unb Val. Max. 9, 12, 4. Doch fagt schon Plaut. Cist. 3, 13: Amabo, accurrite, ne se interimat, ahnlich Epid. 1, 2, 45; Varr. Antiq. rer. hum. 2 frg. 11: Annam se supra rogum interemisse, Cic. Off. 1, 31, 112: si se interemissent; Brut. 11, 43: fuisse suspicionem (Themistoclem) veneno sibi conscivisse mortem; Caes. b. G. 3, 22, 3; Corn. Nep. Exempl. frg. bei Gell. 6, 18, 11; Liv. 3, 58, 6 (Friebersb. 3. 28, 22, 5) u. hinwieberum Tac. Hist. 4, 11: Iulius Priscus se ipse interfecit pudore magis quam necessitate, im Gegensat zu caedes Calpurnii Galeriani. \*) Eine andere Darstellung ber Bebeutungen von ipse gibt Ruhnaft Liv. S. p. 112 ff. auf Grund ber icon von Priscian angenommenen hauptbedeutungen ber significantia und ber discretio. Demnach hebt ipse ben Inhalt eines Begriffes hervor (er und tein Anberer; fignifitante Bedeutung) ober sondert den Umfang des Begriffes ("an sich", "allein", "gerade" u. s. w.). Darnach Dräger § 34; vgl. auch Rühner II § 118, 4: "von allen übrigen getrennt betrachtet ober vor allen übrigen hervorgehoben"; Anton, Stubien 2, 188 ff; Ban Bout, De vi atque usu pronominis adros, Bonn 1873; Fritide-Siller zu Theocr. 5, 85. Andere Litteratur bei Schmalz z. Reifig-Saafe S. 102; Antib. v. ipse. Etymologie von ipse Stowaffer, 3tfc. f. öft. G. 52, 709.

eigenem Antrieb, Richt. Cberh. 3. Cat. 2, 1; BBb.=M. 3. Liv. 1, 21, 2; in letterem Sinne auch von Sachen: Cic. Div. 1, 34, 74: valvae subito se ipsae aperuerunt; Diil. 1. 1. S. 50, 10; ber Geburtstag felbst, nicht ein ihm nabe liegender Lag, ift gerabe ber Geburtstag (über gerabe = potissimum Liv. 2, 5, 7; 3, 64, 4, Haacke l. l. S. 113 Anm. 6). Auch ist bekannt, daß dieses gerade in der Form bes Abjektive eigen auftreten kann; regis ipsius gener ist des Königs eigener Schwiegersohn, z. B. in einem Sate, wie folgender: des Rönigs eigener Schwiegersohn hat fich widersett. Richt felten geben wir ipse mit ichon ober bloß; Cic. Pomp. 6, 15: in vectigalibus non solum adventus mali, sed etiam metus ipse affert calamitatem; Fin. 2, 31, 100: hoc ipsum elegantius poni meliusque potuit (man lefe die Stelle im Busammenhang), schon dieser Sat konnte logischer und besser hingestellt werden; nun tommt: aber wie unlogisch und widersprechend ist erft bas folgende! Der Gegensat ift somit also gefaßt: selbst das erste, der Eingang ist versehlt; wie viel mehr erst das übrige! Caos. b. c. 1, 56, 2: ipsa multitudine, 3, 49, 1: ipsa spes; b. G. 4, 33, 1: ipso terrore equitum (über terror, bloger Schrecken, f. § 76, 1). Minber befannt, wenigstens in ben Schulen, burfte die Sahigkeit bes Pronomens fein, fraft beren es das beutsche recht, eigentlich und un= mittelbar vertritt, alles vermöge ber jeweiligen Gestaltung bes Begenfages. Cic. Sest. 38, 80: an haec ipsa vis est, non posse emori, ober ift bas bie rechte, mahre Bewalt= tätigkeit, nicht bes Tobes sein zu können? 67, 140: (Opimium) tamen flagrantem invidia propter interitum C. Gracchi ipse populus R. periculo liberavit, das eigentliche, wahre römische Bolf; Verr. 4, 43, 93: cives R. permulti in illo oppido coniunctissimo animo cum ipsis Agrigentinis vivunt ac negotiantur, b. i. römische Bürger als Insassen mit ben eigentlichen Agrigentinern; Fin. 2, 1, 1: quod ne in ipsis quidem philosophis unquam probavi, was mir auch an ben eigentlichen Ph. niemals gefallen hat; Koch-Cberh. z. Phil. 2, 28, 70: ad ipsas tuas partes, zu beiner eigentlichen Aufgabe; Müll. Off. S. 79, 1: ipsae litterae, die eigentliche Sprachwissenschaft; Div. in Caec. 14, 47. Fam. 2, 8, 3: ego cum Athenis decem ipsos dies fuissem, genau, gerabe ober volle (ganze) 10 T.; Boot z. Att. 3, 21: triginta dies erant ipsi; 5, 11, 4; Brut. 18, 72: Livius primus fabulam

docuit anno ipso antequam —, gerabe ein Jahr vor —. ND. 2, 34, 86: quodsi mundi partes natura administrantur, necesse est mundum ipsum natura administrari, die Welt als Ganzes, die ganze 28.; vorher: si qui dentes et pubertatem natura dicat exsistere, ipsum autem hominem, cui ea exsistant, non constare natura; Schöm. 3. ND. 2, 10, 28; Müll. Off. S. 42, 3: ipse populus R., das ganze rom. Bolt im Gegenf. 3. einzelnen Angehörigen besfelben. Unter Umftanben fagt ber Deutsche auch rein; Fin. 2, 33, 107: te igitur, Torquate, ipsum per se nihil delectat? Omitto dignitatem, honestatem, speciem ipsam virtutum, de quibus ante dictum est, bas reine Ibeal ber oben besprochenen Tugenden; veritas ipsa, abstratte, reine Bahrheit, f. § 78 a, 6. Buweilen fteht ipse für einen entsprechenben finnlichen Ausbruck; 3. B. "bis an ben lichten Morgen machte er", Hor. Sat. 1, 3, 18: noctes vigilabat ad ipsum mane. — Der Begriff unmittelbar (birekt) aber entsteht aus bem Begensage bes Dinges felbft und ber Bermittlungen, welche sich zwischen basselbe und ein brittes einschieben fonnen; 3. B. ich wohne unmittelbar über einem Babe, supra ipsum balneum habito Senec. Ep. 56, 1; Caes. b. G. 7, 38, 3: qui ex ipsa caede fugerunt, unmittelbar aus bem Blutbab. Gerabe biefe Bedeutung ift es, welche für beibe Arten bes Übersetens fehr wichtig werben fann. Cic. Fin. 1, 11, 37: non hanc solam sequimur (voluptatem), quae suavitate aliqua naturam ipsam movet, sed maximam voluptatem illam habemus, quae percipitur omni dolore detracto, b. i. wir gehen nicht bloß auf dasjenige Bergnugen aus, welches burch eine angenehme Empfindung un mittelbar auf die Sinne wirkt, b. i. nicht erst burch das Medium bes non dolere; 1, 20, 69: ipsi amici propter so ipsos amantur, die Freunde werden unmittelbar um ihrer selbst willen geliebt, ohne daß zwischen uns und ihnen ber Nuțen vermittelt. Acad. 2, 7, 21: ea, quae non sensibus ipsis percipi dicuntur, sed quodam modo sensibus, un= mittelbar-mittelbar (bireft-indireft); Part. or. 26, 93: sunt aliae (causae), quae ipsae conficient (unmittelbar wirken), aliae, quae vim aliquam ad conficiendum afferunt (mittelbar).

2. Et ipse, auch er, steht in ber nach Tibull und Dvib, Livius und ben Späteren bei uns üblich geworbenen Beise bei Cicero nirgends unangesochten\*); wenn er nicht item, ingleichen

<sup>\*)</sup> Ausführlich murbe diese Behauptung in ber 8. Auft. (1888) gegen-

auch, sagt, nimmt er ipse quoque, z. B. Rosc. Am. 12, 33: qui ipsi quoque insaniunt; ND. 2, 49, 125: revolat, ut ipse quoque quiescat, ober is, hic, ille, iste quoque; ND. 2, 15, 39: ut ea quoque rectissime et animalia esse et sentire dicantur, daß auch von ihnen (ben Gestirnen) mit vollstem Rechte Beseeltheit und Empsindung gilt; ib. 41: cum is quoque efficiat, ober (mit einer gewissen Steigerung) etiam ipse, z. B. 2, 17, 46: quod etiam ipse probat; Rab. Post. 12, 33; Planc. 30, 73; Mil. 8, 21; ipse etiam Brut. 29, 112; 56, 206 (Fr. Bogel, Arch. 12, 423); negativ ne ipse quidem (Stangl, Woch. f. kl. \$\frak{P}\_{2}\$h. 4, 110), auch ne ille quidem Phil. 2, 5, 10. Ferner steht bei Cicero ipse allein, b. h. der Begriff des auch wird nach § 84, 3 von uns Modernen aus dem Zusammenhange ergänzt; Stamm, IS66. 137, 271. 272.

teiligen Unfichten gegenüber begründet. Beutzutage find folgenbe für et ipse nicht mehr in Betracht tommenbe Stellen, weil Text und Erklärung feststeht, auszuschalten: Inv. 2, 2, 7; Or. 1, 46, 202; Cluent. 51, 141; Caec. 20, 58; Rosc. Am. 17, 18; Fam. 3, 9, 2; Att. 8, 7, 1 (cf. Müll. adn. crit. p. 231, 23); Fam. 4, 4, 3 (Cic. Ausgew. Br. erklärt v. Hofm.-Andresen II a 44), auch Att. 16, 4, 4, wo jest Tyrrell u. C. F. B. Müller nach hofm .-Anbr. lefen: nam et ipse et Domitius. Go bleibt nur Att. 4, 5, 2: sed quid ad hoc, si, quibus sententiis dixi, quod et ipsi probarent, laetati sunt, tamen me contra Pompei voluntatem dixisso? übrig, eine Stelle, beren buntler Sinn gegründeten Berdacht gegen die Richtigkeit der hosch. Überlieferung erweckt und Sirfcfelber, 336b. 1871 S. 203, gu bem Emenbationsvorfoliag veranlagte: sed quid ad hoc? sed quibus sententiis dixi? quod etsi ipsi probarent, laetati sunt etc. Auch die Annahme, baß hier ein vereinzelter Ausnahmefall vorliege, ift im Sinblid auf bie im Texte augegebene Art und Beife, wie Ciceros Ausbrud unferem auch er, auch fie fonft entspricht, nicht aufrecht zu er= halten. Somit ift die von C. Pascal, Dizionario dell' uso Ciceroniano, Torino 1899 S. 131, ausgesprochene Bemerkung, daß jener Gebrauch von et ipse bei Cicero, wenn auch felten, vortommt, von uns abzulehnen. Bie Cicero, tennen auch Caefar, Salluft und Nepos ben Sprachgebrauch von et ipse nicht, ber sich aber bei Barro RR. 2 Procem. 6: quod et ipse pecuarias habui grandes findet (f. Reil p. 61), mahrend er 2, 1, 9: non ipsos quoque fuisse pastores ichreibt. Über bie Litt. Schmals 3. Reis. S. S. 101; vgl. auch Sob. II 2, 341. Uber et ipse bei Tibull f. Magnus, Burf .= Müll. Jahrb. 51, 332.

Fin. 2, 13, 43: itaque hic (Erillus) ipse iam pridem est reiectus, er ist ebenfalls schon längst verworfen, wie Aristo und Byrrho; Att. 9, 6, 3: Capua litterae sunt allatae hoc exemplo: Pompeius mare transiit etc. De hac re litterae L. Metello tr. pl. Capuam allatae sunt a Clodia socru, quae ipsa transiit; auch im Deutschen erweitert sich bier bie Rraft bes betonten felbst zu felbst auch. Berade fo Off. 2, 22, 76: Italia ornata domus ipsa videtur ornatior; Verr. 1. 19, 51; Rep. 2, 3, 5. Diese Berwendung ift auch bei anberen Schriftstellern nachweisbar; Rran.-Sofm. 3. Caes. b. c. 2, 31, 8: quare neque tanti sum animi, ut sine spe castra oppugnanda censeam, neque tanti timoris, ut ipse deficiam, i. e. sicut magna pars militum animo defecit (Paul: uti spe def.). Sall. Iug. 11, 1: ad ea Iugurtha, tametsi regem ficta locutum intellegebat et ipse (i. e. et ipse quoque) longe aliter animo agitabát, tamen pro tempore benigne respondit. So erflärt man Verg. Aen. 2, 394: hoc Rhipeus, hoc ipse Dymas omnisque iuventus laeta facit. Es darf übrigens hier auch auf diejenige Wendung aufmerksam gemacht werben. vermöge welcher bas deutsche "ebenfalls, gleichfalls", von berfelben Ortlichkeit stammend ober fommend, mit indidem, an berfelben Ortlichkeit weilend, mit ibidem, und bem Terminus in quem entsprechend mit eodem gegeben wird; Nipp.-Qup. 3. Nep. Epam. 5, 2: habuit obtrectatorem Menecliden, indidem Thebis (ob. § 3, 1, a); W. Müll. 3. Liv. 25, 15, 7, Landgr. Rosc. S. 274.

3. So wichtig aber der Gegensat, in welchem das Pronomen steht, für die Bebeutung desselben ist, so wichtig ist er auch für die Bestimmung des Kasus, in welchen es gesetzt werden muß. Es ist bekannt, daß man mit der gewöhnlichen Bestimmung se ipsum amat, non alium und se ipse amat, non alius illum nicht ausreicht, da die Schriftsteller sehr ost ipse Subjekt sein lassen, wo wir des Gegensates wegen einen Casus obliquus erwarten. Cic. Fam. 4, 8, 1: non ita abundo ingenio, ut te consoler, cum ipse me non possim, wo man me ipsum zu schreiben versucht ist, etwa nach Tusc. 1, 34, 83: fecimus hoc in eo libro, in quo nosmet ipsos consolati sumus; Hauptbeispiel Lael. 1, 5: quem legens te ipse cognosces; Liv. 2, 9, 5: nec hostes modo timedant sed suosmet ipsi cives, wo ipsorum zu erwarten war. Die Schwierigkeit löst sich unseres Bedünkens sehr einsach. Man hat den Gegens

fat, in welchem ipse nach außen, bas heißt mit einem außerhalb bes Sages befindlichen Worte, steht, zu unterscheiden von bem Gegensage, in welchem es innerhalb bes Sages fteht, dem es angehört. Wo wir nun statt bes Nominativs ipse nach unserer Meinung einen Rasus obl. erwarten, ba vermiffen wir ben Ausbrud bes Wegenfages nach außen; ber Begenfag ift aber nach Beife ber alten Sprachen nach innen gewendet; es ist nicht, wie wir glauben, daß es geschehen muffe, das Objekt einem außerhalb bes Sapes befindlichen Objekt, sondern innerhalb des Sapes ist das Subjekt, für uns ohne Not, dem Objekt gegenübergestellt. Daher ist Cic. Phil. 2, 46, 118 aus dem Baticanus hergestellt: sed de te tu videris; ego de me ipse profitebor. Griechische Beispiele, beren es unzählige gibt, bietet Krüger, Gr. Sprachl. § 51, 2, 12. 13; 3. B. rd uer αὐτὴ δι' αὑτῆς ἡ ψυχὴ ἐπισκοπεῖ, τὰ δὲ διὰ τῶν τοῦ σώματος δυνάμεων, b. i. animus ipse per se, nicht, wie man nach dem außerhalb bes Sages befindlichen Gegenfat erwarten follte. animus per se ipsum. Doch diefer Bunkt gehört ber Grammatit an.

Litteratur. Hägel, De pronomine ipse cum pronom. personalibus iuncto, Culm 1866 S. 8. 9; Rühner II 462 u. z. Tusc. 1, 30, 73; Seyff.: M. Lael. S. 448; Mabv. Fin. S. 654; Halm z. Cat. 2, 8, 17; Riemann S. 153—155; Schmalz z. Reif.-H. S. 104 mit Litt., Antib. I 725 ff. Grünblich über ben ciceronischen Gebrauch Lebreton 1. 1. S. 92—149.

4. Gine andere Berichiebenheit bes lat. und beutschen Bebrauches beruht barauf, daß wir unser selbst als Pronomen burchaus nur appositionell verwenden, fo daß es ohne eine Stute, an die es sich anlehnt, gar nicht stehen kann. Dies ift im Lat. anders; ipse fteht felbständig, ohne Substantiv ober Bronomen, zu bem es gehören fonnte, in boppeltem Sinne, entweder für einer felbft ober für er felbft, is ipse. erstere Bebeutung vgl. außer Mabv. Fin. S. 124 auch Quintil. 2, 17, 19: quia longe diversum est ipsi quid videri (baß einem felbft, Dativ von man felbft, etwas mahr fcheint) et, ut alii videatur, efficere. So steht auch sui, sibi, se und suus mit und ohne ipse ohne vorhergehendes Subjett; ND. 3, 36, 88: iudicium hoc omnium mortalium est, fortunam a deo petendam, a se ipso sumendam esse sapientiam; Or. 3, 54, 207: est etiam gradatio quaedam — et imago et sibi ipsi responsio; Madv. 3. Fin. 1, 20, 67: amicitiae non modo fautrices fidelissimae sed etiam effectrices sunt voluptatum tam amicis quam sibi; Kühnast S. 89, Dräger I 68. Caecina bei Cic. Fam. 6, 7, 4: cum plurima ad alieni sensus coniecturam, non ad suum iudicium scribantur, nicht nach eigenem Geschmack, ohne alle Zurückbeziehung bes suus; über diese und ähnliche Bedeutungen von suus, durch welche es "gleichsam ein eigenes, seiner resleziven Natur entkleidetes Adsjettivum geworden" ist; s. § 75, 4; Kühnast S. 92, Dräg. I 71; Übb. Hest III nr. 39, u; Hosm.-Sternt. z. Cic. Att. 3, 23, 3: sine fraude sua.

5. Ipse steht endlich auch in unregelmäßiger Apposition, b. h. so, daß es sich auf ein Subjett bezieht, das in einer andern Berbalform als in einem tempus finitum enthalten ist; Whb. z. Liv. 39, 49, 3: quibus dum locum ad evadendas angustias cogendo ipse agmen praedet. Doch diese nicht auf ipse allein beschränkte Eigentümlichkeit der Sprache wird § 97, 2, c an geeigneterer Stelle ihre Erklärung finden; vorläusig vgl. Schmalz z. Sall. Cat. 18, 5; Liv. 22, 34, 10; Whb. z. 2, 38, 6; 24, 4, 9.

## § 92. Das Pronomen quisque.

1. Obgleich über das Wesen dieses Pronomens schon viel verhandelt worden ist, so tauchen doch hinsichtlich desselben immer wieder neue Irrtümer auf. Sie beruhen hauptsächlich darin, daß man den kollektiven Sinn des deutschen jeder nicht unterscheidet von dem individualisierenden und auf quisque auch jenen, den kollektiven, überträgt, während ihm doch nur dieser, der individualisierende, zukommt. Denn es ist nicht anders: quisque ist in der guten Prosa\*) das Pronomen der Bereinzelung (jeder einzeln genommen; auch: jeder in seiner Art, Brieger, Burs.-M. Jahrd. 39, 195), das gerade Gegenteil eines Sammelbegriffes, was man handgreislich ersieht aus Stellen, wie Liv. 38, 23, 11: laudati quoque procontione omnes sunt donatique pro merito quisque. Madv.

<sup>\*)</sup> Über ben ursprünglichen Gebrauch Stutsch, IIbb. Suppl. 27, 82 ff.; Pennigsdorf, Do'quisque' et quisquis apud comicos Lat. usu, Halle 1878; allgemeines bei Dräg. I 101; Kühn. II 472 ff.; Schmalz, Reue Phil. Rundsch. 1, 11, Hobb. II 2, 447 mit Litt.; zu Reis.-H. S. 79 mit Litt.; Riemann l. l. S. 183 ff., Lebreton l. l. S. 106 ff.

z. Fin. 1, 4, 11 sagt even so einsach als richtig: quisque semper cum aliqua distributione singulos separatim significat.

In dieser Natur des quisque, stets ein Ganzes voraus zuses, usesen, dessen, dessen Zeile es vereinzelt, liegt der Grund der diesem Wort eigentümlichen Schwäche, vermöge deren es gewohnt ist sich anzulehnen und nach Stüten sucht. Die Vereinzelung dewirkt nämlich, daß jedem einzelnen Teile etwas besonderes zustommen kann, eine besondere Beziehung, ein besonderes Attribut, eine besondere Handlung; hinter diese besonderen Bestimmungen, welche das mit quisque bezeichnete Einzelne erhält, zieht sich solches zurück und setzt sich durch diese Stellung mit denselben in die engste Beziehung. Der Gebrauch von quisque läßt sich nach seinen Hauptzügen in folgenden vier Formeln darsstellen und seiner Natur nach veranschaulichen:

- 1. non omnia omnibus tribuenda sunt, sed suum cuique;
- 2. omnes idem faciunt, sed optimus quisque optime;
- 3. non omnibus annis hoc fit, sed tertio quoque anno;
- 4. non omnes idem faciunt, sed quod quisque vult\*).
- 2. Während wir über die drei ersten Formeln in jeder Grammatik Auskunft finden, ist die vierte derselben in ihrer Wichtigkeit für die Stillstik weniger beachtet, ja wohl meist ganz übergangen worden. Es gilt nämlich für die klassische Latinität als Regel, das vereinzelnde Jeder, das im deutschen Demonstrativsaße steht, aus demselben herauszunehmen und in den daraus bezüglichen Relativsaß zu ziehen, wie es im Griechischen mit Exaoros und res geschieht. Wir Deutsche sagen: ist auch das Theater für alle da, so kann man doch mit Recht sagen: jedem gehöre der Platz, den er zuerst in Beschlag genommen; der Schüler sagt: cuiusque esse eum locum, quem (is) occu-

<sup>\*)</sup> Richt immer steht quisque unmittelbar hinter dem Possessiv; 3. B. Cic. ND. 2, 22, 58: cotorae naturae suis sominibus quaeque gignuntur. — Daß uterque und ubique ähnliche Wortstellung und Anwendung wie quisque haben, zeigen Roscher, JSbb. 1880 S. 512. 844, E. Meyer ibid. S. 845. 846; Prodsch, ibid. 123, 495. 496. Wenn übrigens Kobilinsti, Ztsch. f. G. 1886 S. 17, den Borwurf gegen uns erhob, daß mit den obigen 4 Formeln der Gebrauch von quisque nicht erschöpft sei, indem es substantivsch u. abzettivsch auch ohne Anschluß an Reseziopronomen, Relativum, Ordnungszahl u. Supersativ angewendet würde, so übersah er, daß hier der Gebrauch nur nach seinen Hauptzügen sestgestellt werden sollte und daß das von ihm Vermiste Abschn. 3 dargestellt ist.

parit; Cicero fagt Fin. 3, 20, 67: theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest eius esse eum locum, quem quisque occuparit; f. Madv. 3. d. St. Wir fagen: alles fprang auf und jeder griff nach ber Baffe, bie ihm der Rufall bot; Cicero Verr. 4, 43, 95: nemo fuit, qui non surrexerit telumque, quod cuique fors offerebat, arripuerit (Plat. Rep. p. 474 A: λαβόντας δ τι ξκάστω παρέτυγεν onlor Beiv). Dies, wie gesagt, ift bie aus ungabligen Beifpielen gezogene Regel. Mehr ausnahmsweise fagt Cicero 3. B. Phil. 5, 7, 20: tantum quisque habebat possessor, quantum reliquerat divisor Antonius für: tantum habebant possessores, quantum cuique reliquerat d. A.; Lael. 20, 73: tantum autem cuique tribuendum primum, quantum ipse efficere possis: Orat. 7, 24: nunc enim tantum quisque laudat, quantum se posse sperat imitari. Bei ben Späteren findet fich bergleichen öfter; 3. B. Senec. Marc. 21, 6: habebit quisque, quantum illi dies primus ascripsit; Liv. 45, 38, 12: et quisque donis, quibus donati sunt, insignes; boch s. BBb.-M. 3. d. St. — Verhältnismäßig häufig steht das guisque eines bemonstrativen Sages mit bem eines relativen in Rorresponsion; Cic. Off. 1, 7, 21: quod cuique obtigit, id quisque teneat (Plat. Theaet. p. 152 C: ola γάρ αλοθάνεται ξκαστος, τοιαύτα έκάστω και κινδυνεύει είναι); ib. 31, 113: id maxime quemque decet, quod est cuiusque maxime suum; Fam. 7, 30, 2: id est cuiusque proprium, quo quisque fruitur atque utitur; Rep. 3, 11, 18: tribuere id cuique, quod sit quoque dignum; Fin. 4, 13, 33: si in ceteris quoque naturis id cuique esset ultimum, quod in quaque excelleret; Phil. 2, 46, 119: ut ita cuique eveniat, ut de re publica quisque mereatur; Seuff.=M. Lael. S. 370. 371.

3. Es ist teineswegs ungewöhnlich, daß quisque in teiner der obigen vier Formeln und ohne alle Beziehung zum Relativsatz steht: z. B. Rep. 6, 24, 26: mens cuiusque is est quisque ("Die Seele eines Menschen ist sein Ich"); Lael. 15, 55: eins est istorum quidque, qui vicit viribus; Fin. 4, 19, 55: sensus cuiusque et natura rerum atque ipsa veritas clamadat; Rep. 1, 31, 47: talis est quaeque res publica, qualis eins aut natura aut voluntas, qui illam regit; Or. 1, 59, 252: iuris utilitas ad quamque causam quamvis repente vel a peritis vel de libris depromi potest; 1, 2, 6: permultos excellentes in quoque genere videdis; Orat. 4, 16:

nee vero sine philosophorum disciplina genus et speciem cuiusque rei cernere possumus. Für Cicero vgl. Lebreton, l. l., der 48 Beispiele aus Ciceros rhetor. und philos. Schriften anführt, für Cäsar Robilinsti l. l.; für Livius Rühnast S. 200. 201\*).

4. Was nun die stilistische Berwendung des Pronomens betrifft, so merten wir an, daß es erstlich in mancherlei Weise unfer allemal ausbruden hilft und nicht blog, wie befannt, nach den Ordnungszahlen, sondern auch im Relativsat. Divin. 2, 9, 24: sin autem certum est, quid quaque de re quoque tempore futurum sit, was allemal in jedem Falle geschehen Besonders ist hier auf ut guisque zu achten, was nicht bloß je nachdem einer (S. 174), sondern auch allemal wenn einer, so oft einer bedeutet (Dahl, Die lat. Partikel ut S. 139; Stegmann, Woch. f. fl. Ph. 8, 665): ut quisque intravit, comprehensus est; wofür bann auch gesagt werben tann: die Gintretenden wurden der Reihe nach festgenommen. Beispiele gibts überall; wir emendierten schon in ber 1. Aufl. b. St. Or. 1, 50, 217: nam si, ut quisque (für si quisque, ut) in aliqua arte et facultate excellens aliam quoque artem sibi assumpserit, is perficiet, ut -; was von ben neueren und neuesten Berausgebern aufgenommen murbe; vgl. Afranius Compital frg. 1 p. 1682 Ribb.; Hert, Opusc. Gell. S. 152. Doch barf nicht überfehen werben, bag allemal wenn einer, so oft einer auch wörtlich gegeben wird; Rran.= Ditt. 3. Caes. b. G. 5, 34, 2: quotiens quaeque cohors procurrerat, ab ea parte magnus numerus hostium cadebat: vgl. 5, 35, 1: cum quaepiam cohors ex orbe excesserat atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Übrigens scheint der Plural von at quisque nicht at quique gu fein, sonbern ut qui in ber Stelle Cic. Off. 1, 7, 21: sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt (anders erkl. Müll. Off. S. 16, 1), ein Wechsel, ber auch im Singular vorkommt; Divin. 2, 17, 38: at enim id ipsum habet aliquid divini, quae cuique hostia obtingat, tamquam in sortibus, quae cui ducatur.

<sup>\*)</sup> Benn 1, 7, 5 steht boves, eximium quemque pulchritudine, caudis in speluncam traxit, so vertritt eximius einen Superlativ; f. Bh.-M.; Kraut, Korr. f. b. Schul. Bürtt. 29, 302.

finden sich ut quique, ut quaeque (Femininum u. Neutrum), ut quosque; Cato RR. 131: loca, uti quaeque gravissima erant; Cic. Divin. 2, 42, 89: perinde ut quaeque stellae in his partibus sint quoque tempore; Sall. Iug. 60, 4: eos, uti quaeque Iugurthae res erant, laetos; Whb.-M. 3. Liv. 5, 8, 13: pauci, ut quosque studium privatim aut gratia occupaverant, adsunt; für Tacitus vgl. Ann. 3, 1; 1, 59: ut quibusque bellum invitis aut cupientibus erat, ber bafür (neben ut quisque, ut cuiusque, ut cuique, ut quemque) im Romin. Singularis häufig in ben Annalen ut quis hat, 3. B. 1, 27; 1, 69; 2, 73; 2, 83 u. s. w.; s. Heraus z. Hist. 5, 16; auch Quintilian hat ben Plural 5, 10, 53: ideoque locis potius, ut in quosque incurrent, subicienda sunt; 9, 4, 25: uti quaeque sint tempore, dagegen fehr oft ben Singular ut quisque, ut quidque. — Primum quidque heißt wörtlich: allemal das erste, das sich barbietet, also allemal das nächste, daher eines nach dem andern; Cic. Fam. 12, 1, 1: primum quidque explicemus; Madv. z. Fin. 2, 32, 105; Giese z. Divin. 1, 57, 127; Schöm. 3. ND. 1, 27, 77, Schmalz, Antib. II 633; belehrend Senec. NQ. 6, 17, 2: quamdiu illi facilis et liber est alveus, primas quasque aquas explicat, entströmt er feine Bellen, eine nach ber andern, wofür gefagt werben kann: ber Reihe nach, d. h. ohne Ungestüm. proximus quisque, bas ebenfalls einer nach bem andern, ber Reihe nach bedeuten tann, Müll. Off. S. 131, 13\*).

5. Zweitens vertritt quisque die Stelle unseres betreffend, bezüglich und bes im Kurialstil eingebürgerten respettiv ("biesbezüglich"); z. B. die Meister der betreffenden Künste, omnes, qui cuique artisicio praesunt Fin. 4, 27, 76; s. Müll. adn. crit. ad p. 231, 16; Tusc. 4, 12, 28: haec igitur proclivitas ad suum quodque genus (vitii) a similitudine corporis aegrotatio dicatur, so soll denn diese Reigung der einzelnen zu ihren betreffenden Fehlern aegrotatio heißen. Über suo quoque anno, in jedem einzelnen Jahre, s. Whb.-M. z. Liv. 33, 46, 9\*\*). — Edenso vertritt quisque in geeigneter Ber-

<sup>\*)</sup> B. Dietrich, Quaestiones grammaticae, Freiberg, 1861 S. 22—25; Rühner II 475; Sehff.: M. Laol. S. 370; G. Richter im Olbenb. Progr. 1881 S. 30. 31; Madvig, Emend. Liv. S. 639; andere Litteratur bei Schmalz z. Hackersteifig S. 80.

<sup>\*\*)</sup> Über suus quisque Marini Atti II 639, wo jemand anordnet, ut omnibus Kalendis Nonis Idibus suis quidusque mensibus nägelsbach, Lat. Sillifit. 9. Aufi. 26

binbung bas jedesmalig, jeweilig; qui quoque tempore praesunt, die jeweiligen Borfteber. Endlich erfett es nach Umständen auch bas beutsche man; Or. 2, 73, 297: illud vero improbi esse hominis et perfidiosi, dicere, quod alienum esset et noceret ei, pro quo quisque diceret; während man einen verallgemeinernben Ginbrud hervorbringt, erinnert quisque an die einzelnen Fälle. Off. 1, 15, 47: de benevolentia autem, quam quisque habeat erga nos (bie man gegen uns hegt), primum illud est in officio; 2, 20, 71: sitque omne iudicium, non quam locuples, sed qualis quisque sit, nicht wie reich, sondern was man ift. Ja es tritt ber Fall ein, daß das einfache Bron. ber 3. Person im Plur. taum anders als mit bem bestimmt vereinzelnden quisque gegeben werben tann; fo fagt 3. B. Niebuhr von romifchen Berbannten: warum fte ausgestoßen worben, war vergeffen; bies muß heißen: cur quisque pulsus esset; benu jeder war ce aus einem andern Grunde; f. Ubb. Seft III nro. 3, h.

## § 93. Nachträgliches jum Demonftrativum.

Was über ben Unterschied der eigentlichen Demonstrativa hic, iste, ille, sowie über die Natur des nicht eigentlich beutenden, sondern an das Genannte nur erinnernden is zu sagen wäre, ist längst Gemeingut der Grammatiken. Wir dürsen uns auf einige Nachträge beschränken.

1. Es findet sich an vielen Stellen innerhalb der namlichen Beriode is und ille von einer und derfelben Berson gebraucht\*). Dies geschieht dann, wenn dieselbe Person sowohl außer als in einem Gegensate genannt wird. Is ist in diesem

lucerna lucens sibi ponatur; Madv. Fin. S. 689 u. Em. Liv. S. 647; Wex, Exf. z. Tac. Agr. S. 321; Whb.-M. z. Liv. 3, 22, 6 u. 25, 17, 5; Th. Bogel, J3bb. 1870 S. 553 Unm. 6; Dräg. I 77, Kühn. II 473, Schmalz z. Reif.-H. S. 137 mit Litt.; Reil z. Varr. RR. S. 31; Lebreton l. l. S. 119.

<sup>\*)</sup> Bgl. Schmalz z. Reis.-H. S. 127. 128 mit Litt. Über die entsprechende griechische Redeweise Kühner-Gerth Gr. § 467, 12; Stallb. z. Plat. Phaed. p. 106 B; Protag. p. 310 D: ar avro didor dogrovor xai nsidns exervor. Gin anderer Fall ist es, wenn mit is und ille zwei verschiedene Personen einander gegenübergesstellt werden; vgl. Cic. Or. 2, 72, 291.

Kalle nicht ber Träger bes Gegensates, es geht vielmehr dem ille bei Nennung berselben Person voran, wenn biefelbe erft nach ihrer einfachen Nennung mit ille bezeichnet in ein gegenfapliches Berhaltnis tritt; es tritt bem ille nach, wenn mit biefem ber Begenfat ichon bezeichnet und bie Sinweisung auf benselben genügend ift. Cic. Lael. 16, 59: non est igitur amici talem esse in eum (amicum), qualis ille in se est, gegen ben Freund so zu sein, wie biefer gegen fich felbst ift; Nep. Att. 10, 4: Antonius ei (Attico) sua manu scripsit, ne timeret statimque ad se veniret; se eum et illius causa Canum de proscriptorum numero exemisse. Cic. Sest. 3, 7: ad eum filiam eius adduxit, ut ille insperato aspectu complexuque si non omnem at aliquam partem maeroris sui deponeret; hier wird ber Bater ber Tochter gegenübergestellt\*). Is erinnert, obwohl in einem Gegensat, doch nur an ben schon genannten Trager bes Gegensates, an ille selbst; Scaur. 17, 39: qui et ipse illis consuluit et eis vicissim percarus fuit. Überhaupt wird ille in der Regel mit is rekapituliert; so nach Relativsäten; Phil. 2, 12, 30: ille, qui stillantem prae se pugionem tulit, is a te honoris causa nominatur? Off. 1, 38, 137: illud ipsum, quod acerbitatis habet obiurgatio, significandum est, ipsius id causa, qui obiurgetur, esse susceptum; Rühner II 456. Ille steht auch in ber Wieberholung; 3. B. Cic. Or. 1, 13, 55: ego, quae sunt oratori cum illis communia, non mutuor ab illis (von ben Philosophen); isti, quae de his rebus disputant, oratorum esse concedunt; isti steht wohl mit Bezug auf ben Teilnehmer am Gespräch: isti tui, quos tu, Scaevola, memoras.

2. Wie das griechische Pronomen mit seiner beutenden Kraft so häusig die Bezeichnung eines räumlichen Verhältnisses verbindet, so daß of  $\mu \dot{e} \nu - oi$  de bedeutet: diese hier, jene dort u. s. w., so verbindet ille mit derselben deutenden Kraft die Andeutung eines zeitlichen und läßt sich oft geradezu mit damals, wie die (§ 70, 1) mit jett, jetig, modern, vertauschen; Sest. 16, 37: habedat (Metellus) inimicum C. Marium, conservatorem patriae, sextum iam illum consu-

<sup>\*)</sup> Auf einer in einem karthagischen Grab gefundenen Bleiplatte, die eine Bersiuchung enthält: trado tidi, so. dasmon, os (sos) quos [scripsi] ut deteneas illos et implicentur nec so movere possint; Mominsen, France illustre. 1882 v. 8. April.

latum gerentem, der damals (jetzt) schon das schste Konsulat (das damalige K. als sein sechstes) bekleidete; 24, 53: Pro dei immortales, quaenam illa in re publica monstra vidistis! 34, 73: Cotta dixit vim fuisse illam, das damalige Verfahren sei Gewalttätigkeit gewesen. Der entsprechende Gebrauch von die ist sattsam bekannt; vgl. di mores § 12, 1.

3. Sehr wichtig für den lat. Charafter des Stiles ist, daß die Rede nicht selten besonders nach Pronominen von dem Deutschen abweichend eine demonstrative Wendung nimmt. Wir sagen: auf diesem großen, unermeßlichen Gebiet, Cic. Or. 3, 31, 124: in hoc igitur tanto tam immensoque campo\*); Rosc. Am. 48, 139: hos tantos tamque prosusos sumptus; Cat. 4, 3, 6: hanc tantam, tam exitiosam coniurationem; Cat. 3, 11, 26: quidus pro tantis redus, Quirites, nullum ego a vodis praemium virtutis postulo; Att. 1, 14, 1: sed tamen ita distinedar, ut huic vix tantulae epistulae tempus haduerim, daß ich kaum Zeit sand für diesen ganz kleinen Brief; Cluent. 5, 13: filia ceteros sui tanti mali ignaros esse cupiedat. Senec. Ep. 83, 5: ille tantus psychrolutes

<sup>\*\*)</sup> Aufmerksam gemacht wird auch auf folgende Berbinbungen: Vorr. Act. 1, 3, 7: tot tam graves ab amicissimis civitatibus legationes; Mil. 23, 61: cum res ipsa tot tam claris argumentis signisque luceat; Flace. 2, 5: tot tam gravesque provinciae; f. Burf. Sahrb. 10, 239; Caelius Or. frg. p. 315 M.: nullae nationi tot tantas tam continuas victorias tam brevi spatio datas arbitror quam nobis; Cic. Dom. 28, 76: tot tantis tam ornatis iudiciis, testimoniis, auctoritatibus; vgl. auch Landgr. Rosc. S. 210. Auffallend icheint bas Afnnbeton Phil. 2, 29, 71: quibus rebus tantis talibus gestis; aber vgl. Planc. 12, 29: tot viris talibus, Breug, Uber bas formelhafte Afnibeton S. 116. Pis. 2, 7: meum ius iurandum tale atque tantum; Fam. 13, 66, 1: in hominem tantum et talem; Acad. 2, 5, 14: tot virorum atque tantorum ND. 2, 36, 92: hi tanti ignes tamque multi; 2, 5, 15. Solchen Benbungen entspricht ND. 2, 39, 99: quae et quam varia genera, ibid. 100: quot genera quamque disparia u. a. Über bie Menge ber Rombinationen tot tantusque, tantus totque, tot et (atque) tantus; tot et talis u. f. w. Anton, Btsch. f. b. G. 1885 S. 678 ff., 680 ff.; Klugmann, ibid. 1886 S. 50. Über hi tales viri Richt.-Eberh. Div. in Caec. 16, 51; vgl. auch Eberhard, Philol. Ang. 14, 457. Über bas entsprechende rocovros xai τηλιχοντος Schneiber z. Isocr. Paneg. 33.

(ich großer Freund von falten Bäbern), qui Kal. Ian. in Euripum saltabam. Diefes tantus (tot, tam -) fann in wirksamer Stellung auch vor dem Pronomen stehen; 3. B. Sest. 35, 76: tantam illam copiam et tam magnificum apparatum, Phil. 1, 13, 33: unde igitur subito tanta ista mutatio? Planc. 2, 5: in tanto usu nostro tantaque ami-Die in Rede stehende Wendung liegt freilich auch bem citia. Deutschen nicht fern, wiewohl ber Schüler häufig genug schreibt ad hoc magnum opus, wo er tantum schreiben follte, wenn auf eine vorausgegangene Schilberung ober auf etwas bekanntes hingewiesen wird. Auffallender aber ist für uns das Demonstrativ nach Fragewörtern; Dom. 2, 3: illud a te requiro, quae to tanta Poena vexet? wir: welch schredlicher Rachegeist; Phil. 11, 15, 38: quod eorum tantum fastidium est, quae tanta arrogantia —? Rosc. Am. 34, 97: quae necessitas eum tanta premebat, ut -? Tusc. 1, 25, 61: quae talis animi figura intellegi potest? besonders in ber inbireften Frage; Deiot. 5, 15: ut omittam, cuius tanti sceleris fuerit —, cuius tantae importunitatis —, cuius tantae ferocitatis —, cuius tam inhumani et ingrati animi, a quo rex appellatus esset, in eo tyrannum inveniri: ut haec omittam, cuius tanti furoris fuit omnes reges - contra se unum excitare? vgl. Richt.-Eberh. 3. d. St.; Sepff.-M. Lael. Wertwürdig wird auch hinter Bahladverbien ber an biefen nicht barftellbare Ablativ bes Dages burch ein eingeschaltetes tanto erset; Verr. 3, 97, 225: reperietis quinquiens tanto, iudices, amplius istum quam quantum in cellam sumere ei licitum sit, civitatibus imperasse, fünfmal mehr als —; Varro RR. 1, 18, 3: si bis tanto ampliorem fundum colas; anders Plin. NH. 14, 53: Maroneum (vinum) viciens tanto addito aquae miscendum esse Homerus prodidit; Bölffl. Diod. 3. b. Afr. 19, 4: Petreiano auxilio adhibito equitibus MDC, peditum aclevis armaturae quater tanto\*). Über

<sup>\*)</sup> Wabvig Adv. crit. 2, 286 freilich: in codicibus scribitur partim quartum tanto (Par. 2, Leid.), partim quater tanto; nihil est, cur non Latine positum a scriptore putemus quarto tanto. Sic quoque enim loquuntur Latini, alterum tantum, altero tanto, aut, ut apud Plautum est, tria tanta, sexcenta tanta; Borft. De Lat. falso susp. S. 255 ff.; Bbb.=R. 3. Liv. 1, 36, 7; Rüll. 3. Verr. 3, 43, 102 adn. crit. p. 309, 35.

Varro LL. 7, 3: multo tanto propius A. Stengel, Situngsb. b. bayr. At. 1885 II 248; über Havets Ansicht s. Woch. f. kl. Ph. 1900 S. 446. 447. Zu erwähnen ist noch Plaut. Caecus seu Praedones frg. 5: plure altero tanto quanto eius fundus est, velim. — Mit demonstrativer Wendung steht auch totiens für oft genug; Or. 2, 3, 13: (dixit) te, quem ego totiens omni ratione tentans ad disputandum elicere non potuissem, permulta de eloquentia cum Antonio disseruisse\*). Über die deutschen Wendungen nicht groß, schnell u. s. w. genug um —, non tantus, tam celer, qui, ut Seyss. W. l. l.; über aliquid tanti est, etwas ist der Mühe wert, Wahor z. Plin. Ep. 3, 9, 27: non fuit tanti.

## Fünftes Rapitel.

# Das Verhälfnis der deutschen und lateinischen Verba.

#### § 94. Sachverhältnis.

Indem wir die bisher gebrauchten Kategorien auch in der stilistischen Lehre vom Verbum anzuwenden versuchen, begegnet uns gleich bei der ersten, der Kategorie des Ersates, eine Ginstimmigkeit beider Sprachen statt einer Verschiedenheit. An Verben nämlich ist die lateinische der deutschen gegenüber so

<sup>\*)</sup> Totiens bedarf nämlich keinesmegs ber Beziehung auf vorher genannte Fälle; z. B. Iuven. 7, 214: Rufum, quem totiens Ciceronem Allobroga dixit; 1, 2: vexatus totiens rauci Theseide Cordi. Natürlich past totiens nicht für jedes oft genug; eine benkbare bemonstrative Beziehung muß immer vorhanden sein. Sonst heißt oft genug nicht saepissime, sondern entweder wie bei Sall. Iug. 62, 1 und öfter, ganz wörtlich satis saepe, oder non parum saepe, wie überhaupt non parum als Litotes zu Abjektiven oder Adverdien wirksam sich gesellt (Antib. II 227); Cic. Fin. 2, 4, 12: est autem dictum non parum saepe; vgl. Verr. 4, 12, 29: non enim parum res erat clara, benn der Borsall war ruchtbar genug; doch kann auch persaepe verwendet werden.

94. 95

wenig arm, daß wir Fundstätten zum Ersate von Grundverben. wie wir wohl fagen burfen, nach unfern bisherigen Beobachtungen wenigstens nicht aufzuzeigen wissen; es werden sich in der Tat nicht viele Grundverba im Deutschen namhaft machen lassen. benen nicht ein lat. Proprium entspräche. Dafür leibet aber ber Lateiner Mangel an einigen im Griechischen vorhandenen Berbalformen, an einem Baffiv ber Devonentia, einem Bartigip bes Prafens Baffivi und bes Prafens von esse, endlich an einem Bartiziv des aktiven Perfekts, welcher Mangel gewisse bem Lateiner eigentumliche Rebewendungen erzeugt. Statt mit einer Lehre vom Erfate mangelnder Grundverba beginnen wir mit bem Erfage ber fehlenden Berbalformen. - Ausgiebig in ber Lehre vom Berbum ift aber unfere zweite und britte Rategorie, bie bes Wegfalls und ber Benutung. Denn eine hauptverschiedenheit ber antiken und modernen Rebe, traft welcher jene bynamisch ausrichtet, was biefe mechanisch, hat einen für bie Berba höchst wichtigen Unterschied ber beiben Sprachen zur Die Kraft ber lat. Berba sowohl als ber Berbalformen reicht viel weiter als bie ber beutschen. Nicht nur kann ber Lateiner mit vielen einzelnen derfelben erstaunlich viel anfangen, fo daß feine Darftellung von einer Angahl bebeutungs= fraftiger, in vielfacher Benbung wiebertehrenber Berba gleichsam beherrscht wird, sondern er braucht sich auch nicht mit einer Maffe von Silfsverben und andern phrafeologischen Butaten zu ichleppen, mit benen ber Deutsche bie naberen Bestimmungen bes Berbalbegriffs äußerlich und mechanisch modifiziert, welche ber Lateiner bynamisch ins Grundverbum selber verlegt. Diefem Unterschied gegenüber, beffen möglichft allfeltige Entwicklung uns in biefem Rapitel hauptfächlich beschäftigen wirb, ist die Verschlebenheit des grammatischen Verbalgebrauchs, wenn

#### A. Erfat fehlender Berbalformen.

auch der Rede wert, doch viel minder bedeutend.

#### § 95. Das Paffivum des Deponens.

Erfahrungsgemäß macht sich ber Mangel besselben bem Anfänger am ersten bemerklich. Einige Ersahmittel werden baher schon im Elementarunterrichte mitgeteilt, wie odio esse, geshaßt werden (S. 387); belehrend Vorr. 4, 7, 15: omnibus Verres ceteris Siculis odio est, ab his (Mamertinis) solis amatur,

admirationi esse, das sich aber erst in der nachklassischen Latinität findet, z. B. Senec. Ep. 33, 1: non est admirationi una arbor, Gell. 5, 14, 8: leonum immanitas admirationi suit; 6, 14, 10; 15, 4, 2; andere Stellen aus Apuleius, Tertullian, Hieronymus und Augustinus im Thes. v. Auch das mißbrauchte, weil nur vereinzelt vorkommende admiratione affici (Müll. Off. S. 110, 5), ferner oblivione odrui, odlitterari, in oblivionem adduci, wohl auch imitatione exprimi, simulari (Cic. Or. 2, 45, 189) und ähnliches wird erwähnt. Aber gemäß der schon oben gemachten Bemerkung, daß der Mangel eines Propriums eine Menge von Auskunstsmitteln zur Folge hat, gibt es auch für das sehlende Passivum des Deponens der gleichwertigen Ausdrücke weit mehr.

Wir nennen 1. die zum Ersat verwendbaren Hilfsverba, und zuvörderst esse in mancherlei Berbindungen. Divin. 2, 30, 65: quae tandem ista auguratio est ex passeribus annorum potius quam aut mensuum aut dierum, wie fommts, baß aus den Sperlingen gerade nur Jahre und nicht Monate ober Tage prophezeit werden? Off. 2, 14, 48: magna est admiratio copiose sapienterque dicentis, eine blühenbe, weise Beredsamkelt wird in hohem Grade bewundert; ib. 49: maxima est admiratio in iudiciis, am meisten wird man bewundert. Pomp. 22, 65: difficile est dictu, quanto in odio simus apud exteras nationes; Landgraf, Ard, 12, 149ff., 157. 158; Rielander, Der faktitive Dativ bei den lat. Prosaikern und Dichtern S. 14 ff.; Phil. 1, 14, 33: metui vero et in odio esse (Charis. p. 257, 8 K.); Deiot. 12, 33: in invidia esse; Ov. Met. 6, 403; Plin. NH. 34, 41: ante omnes in admiratione fuit Solis colossus Rhodi; 35, 145 u. 36, 32; Schmalz, Itsch. f. d. G. 1892 S. 671. Tac. Dial. 25: dum modo in confesso sit (§ 144, 1, b), wofern nur zugestanden wird. Um ein Passiv von utor zu bilben, nimmt Tacitus wie andere Schriftsteller, 3. B. Liv. 31, 9, 7, usui esse, so Ann. 16, 19: fregitque anulum, ne mox usui esset ad facienda pericula, läßt aber Ann. 11, 14, da er ein Partizip braucht, esse (§ 96, 2) weg: quae (litterae, die von Claudius erfundenen Buchstaben), usui imperitanto eo, post oblitteratae aspiciuntur; statt dessen sagt Senec. Ep. 114, 14: in usu posita vitare\*). Sehr wichtig für biesen Ersat ist auch habere

<sup>\*)</sup> Bei usui osso unterscheibe man zwei Bedeutungen: gebraucht,

(§ 110, 1); Cic. ND. 1, 17, 45: habet venerationem iustam, quicquid excellit; Orat. 3, 11: video hanc primam ingressionem meam aut reprehensionis aliquid aut certe admirationis habituram; Q. fr. 3, 9, 3 von Meffala: odii nihil habet, gehaßt wird er gar nicht. Phil. 1, 3, 7: reversio, quae plus admirationis habet; Marc. 8, 26; Cic. bei Quintil. 8, 3, 6: eloquentiam, quae admirationem non habet, nullam Besonders aber ist für unsern Zwed aufmertsam gu machen auf das entsprechende Berhältnis von vocare und venire. Die mit vocare gebilbeten aktiven Rebensarten werden passivisch, sobald man venire bafür fett. Somit ergeben sich mittelst (vocari und) venire eine Menge Bendungen mit paffiver Bebeutung zum Erfat ber Deponential-Baff. So sagt man z. B. in odium, in invidiam, in crimen, in suspicionem (Verr. 4, 13, 30: cum in suspicionem venissent suis civibus fanum expilasse Apollinis), in dubium vocari und venire\*); in confessum res venit (Plin. Ep. 10, 81, 8), eine Sache wird allgemein zugestanden, anerkannt; ad nihilum vonit (recidit) aliquid, etwas wird zu nichte gemacht; merfwurdig Cic. Att. 11, 15, 2: alii capti, alii interclusi non veniunt in dubium de voluntate, werben hinsichtlich ihrer Gefinnung nicht in Rmeifel gezogen. - Bir gebenten 2, ber Stellvertretung vermandter Begriffe, die des passiven Gebrauches fähig find. wird Or. 3, 7, 25 colligi ein Passiv von frui: oculis colliguntur paene innumerabiles voluptates; noch öfter befannt= lich percipi, 3. B. ND. 2, 5, 13; peti (appeti, Cic. Dom. 5, 13) in ber aufgekommenen Bbt. angegriffen werden wird Baffiv von aggredi, adoriri; s. Schmalz, Ph. Rosch. 2, 1406. heißt actus verfolgt, geheht, als Part. Perf. Pass. von persequor, und nicht bloß bei Sall. Hist. I frg. 77, 11: agitur ac laceratur animi cupidine et noxarum metu, ober bei Verg. Aen. 1, 32: acti fatis, oder Liv. 24, 42, 3 (f. Fabri), fondern

benutt werben (fo in ben im Text gegebenen Beifpielen) und

Ruten schaffen, bringen, so Sall. Hist. I frg. 88, Iug. 14, 4, welche Stelle öfter nachgeahmt wurde, & B. von Claud. Mam. p. 75, 20 Eng.; Engelbrecht, Untersuchungen über die Sprache des Claud. Mam. S. 20.

<sup>\*)</sup> Auffallend findet Weibner, Ph. Absch. 5, 1543, Nep. Lys. 1, 3: ut in maximum odium Graeciae Lacedaemonii pervenerint; aber Nepos will ironisch sagen, daß sie glücklich so weit gekommen seien (s. § 81, 3, 2).

auch, wenn anders die von Manutius vorgeschlagene Lesung sich halten läßt, bei Cic. Q. fr. 3, 2, 2: homo undique actus, cum a me maxime vulneraretur, non tulit; ebenso agitatus; Quinct. 2, 10: multis iniuriis iactatam atque agitatam aequitatem. Liv. 41, 9, 6: lupus Romae interdiu agitatus, nachgeahmt von Iul. Obseq. 13 (72), daher, was Pluygers vorschlug: vexatus, ganz überslüssig ist. — Endlich erinnern wir 3. an diejenigen Deponentia, welche zuweilen oder wenigstens im Partizip passivisch gebraucht werden: Cato Orig. V frg. 11: exercitum suum pransum, paratum, cohortatum eduxit foras atque instruxit; vgl. Marr, Auct. ad Herenn. S. 174\*).

# § 96. Ersat des Part. Pras. Passivi und des Partizips &v.

1. Daß statt bes griechischen Part. Braf. Baffivi bas Gerundiv genommen wirb, lehren icon bie Grammatiten; feit Beißenborns Arbeit De gerundio et gerundivo ist die Litteratur barüber außerorbentlich reich geworden; wir begnügen uns auf Neue-Wagener III3 179ff. hinzuweisen; bezüglich best ciceronischen Sprachgebrauchs auf Lebreton 1. 1. S. 379 ff. S. auch oben § 31, 2 S. 157. 158. Die Dichter geben im Gebrauch bes Gerundins bekanntlich sehr weit; Ennius Ann. 1. inc. frg. 61: clamor ad caelum volvendus (έλισσόμενος) per aethera vagit (f. Bahlen 3. b. St.) ist Borbild für Verg. Aen. 1, 269; 9, 7: Turne, quod optanti divom promittere nemo auderet, volvenda dies, en, attulit ultro. Aber auch Cicero fagt Legg. 2, 5, 11: in ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam iusti et veri legendi, im Worte Gefet, wenn es etymologisch gebeutet wird; Att. 4, 1, 6: cum populus plausum meo nomine recitando dedisset, als mein Name vorgelesen wurde; Phil. 6, 6, 17: partis honoribus eosdem in foro gessi labores, quos petendis.

Die Prosa greift aber auch nach andern Partizipien. Erstlich nach dem Part. Präs. Aktivi, indem sie sagt exercentes

<sup>\*)</sup> Neue III \* 110ff.; Kühner I § 208 II § 28, 8; Dräger § 91, 8; Hagen z. Reis. S. S. 363ff. mit Litt.; Schmalz, Hob. II 2, 310, Fabri z. Sall. Cat. 7, 3; Babftübner S. 46; Kühnaft S. 270ff.; Rumpf im Franks. Gymn.-Progr. 1868 S. 33ff.; Goelzer 1. 1. S. 351ff.

für ii qui exercentur, welche körperliche Übungen auf dem

Marsfeld treiben, Cic. Or. 2, 71, 287 (f. Madv. Fin. S. 129); Suet. Iul. 26; Aug. 98; gignentia für ea quae gignuntur Sall. Iug. 79, 6 (§ 36, 2)\*); 93, 4; res moventes, ein Ausbrud ber Juriften in boppeltem Ginn: entweber = res, quae moventur, Dinge, die sich bewegen lassen, bewegliche, fahrende Habe (Liv. 5, 25, 6, Gell. NA. 11, 18, 13), ober = moventia, sich selbst bewegende, b. i. lebende Wesen; Kalb, Juristenlat., Nürnberg 1886 S. 10. 11; Riemann S. 201; Cic. Tusc. 4, 13, 30: vitia affectiones sunt manentes, perturbationes autem moventes, sich bewegende, d. i. wechselnde; Fin. 2, 10, 31: voluptate stante an movente. Uber anno vertente Ripp. - Lup. z. Nep. Ages. 4, 4, über ferens = φερόμενος 3. Dat. 4, 5; Arch. 12, 463 ff. Endlich beachte man volentia für "willtommenes", "erwünschtes" Sall. Hist. IV frg. 42: volentia plebi facturus (Fabri 3. Iug. 73, 3); Heraus u. Wolff 3. Tac. Hist. 3, 52: Muciano volentia rescripsere. Zweitens nach bem Part. Perf. Paff. hierfür zeugt nicht blog Liv. 30, 30, 19: melior tutiorque est certa pax quam sperata victoria; 2, 36, 1: servum quidam pater familiae sub furca caesum\*\*) medio egerat circo; 5, 42, 1 obsessi (§ 28, 3 g. E.); fonbern auch Cicero, namentlich in Stellen, wo es auf Rurze bes Ausbrucks ankommt, z. B. ND. 1, 41, 116: (dii) quam ob rem colendi sint, non intellego nullo nec accepto ab iis nec sperato bono; Fam. 2, 9, 1: primum tibi, ut debeo, gratulor laetorque cum praesenti tum etiam sperata tua dignitate, wofür wir gerabezu fagen: über beine zu hoffende Beforberung; Fin. 1, 12, 41: nulla neque praesenti neque exspectata voluptate. Rep. 6, 20, 22: ex his cultis terris = έκ τῶν ο ἰκουμένων τόπων; ND. 2, 30,

<sup>\*)</sup> Wir verwahren uns ausdrücklich gegen das Mißverständnis, als wollten wir etwa gignentis mit en quae gignuntur gram matisch erklären. Wir wissen recht gut, daß die genannten Partizipien des Präsens Altivi in ihrer eigenen Kraft, wenn auch auf verschiedene Weise, stehen; aber dies hindert nicht, daß man sage, sie würden stillistisch verwendet statt passiver Partizipien.

<sup>\*\*)</sup> Sicero freisich vermeibet in ber nämlichen Erzählung Divin. 1, 26, 55 eine solche Bertretung recht beutlich: servus per circum, cum virgis caederetur, furcam ferens ductus est. Dagegen Val. Max. 1, 7, 4: verberibus mulcatum; vgl. Lact. 2, 7, 20; Arnob. 7, 39.

76: deus sive inanima natura sive necessitas vi magna incitata, die Gottheit, sei fie eine unbefeelte Substang, fei fie eine mit gewaltiger Kraft sich in Bewegung fegende Notwendigkeit; Tim. 6, 20: caelo volubili et in orbem incitato nach Plat. Tim. p. 34 Β: κύκλω κύκλον στοεφόμενον; ND. 2, 7, 19: tanta rerum consentiens, conspirans, continuata cognatio, harmonische, ineinandergreifende, in sich jufammenhängende Berbindung. Dom. 25, 67: ex quo iudicare potestis, quanta vis illa fuerit oriens et congregata, cum haec Pompeium terruerit iam distracta et exstincta = cum in eo esset ut exstingueretur, was Wolf nicht hätte beanstanden sollen. Phil. 2, 32, 81: si qui servavit, non comitiis habitis sed priusquam habeantur, debet nuntiare, während die Komitien gehalten werben; Cobet, Mnemof. 8, 124, und nach ihm Gantrelle flammern mit Unrecht habitis ein; f. Burf. M. Jahrb. 22, 260. Über Sall. Cat. 43, 3: inter haec parata atque decreta = dum haec parantur atque decernuntur f. S. 125. Daß auch Cafar ben in Rebe stehenden Sprachgebrauch tennt, zeigt Beyer, Jahrb. b. phil. B. 1879 S. 365; für Nepos f. Lupus z. Alc. 4, 5. Aus ber Vulg. erwähnen wir Matth. 11, 7: arundinem vento agitatam = κάλαμον δπὸ ἀνέμου σαλευόμενον.

Litteratur. Rühner II 566 ff.; Präger § 582; Paul, Itfc. f. b. G. 1878 S. 161 ff.; Peller, Philol. 19, 489; Fabri z. Liv. 21, 5, 4; Bhb. R. z. Liv. 1, 34, 2; 39, 14, 3; Uhlheim, De Senecae rhetoris usu dicendi, Gießen 1886 S. 35; Helm I. I. S. 6 ff.; Landgraf z. Reif. H. S. S. 753 mit weiterer Litt.; Bölffl., Urch. 10, 9. Gu ftavefon, De gerundiis et gerundivis lat., Eran. 5, 8 ff. mit Litt.; Beisweiler, Das lat. Part. fut. pass., Paderborn 1890.

2. Doch bergleichen fommt allerdings nur vereinzelt vor, und die Sprache ist angewiesen sich durch Fügungen zu helsen, beren einige zugleich das Partizip σν vertreten, für das des kanntlich Cäsar ersolglos ens vorschlug (Prisc. 18, 8, 75; Senec. Ep. 58, 7). Indem Cicero μήτε φιλῶν μήτε φιλούμενος ausdrücken wollte, schried er Lael. 15, 52: quis est, qui velit, ut neque diligat quemquam nec ipse ab ullo diligatur, circumfluere omnibus copiis; Fin. 2, 22, 71: certeque malet existimari bonus vir, ut non sit, quam esse, ut non putetur; Tusc. 1, 11, 23: quare si, ut ista non disserantur, liberari mortis metu possumus, id agamus; Phil. 8, 1, 2: potest esse bellum, ut tumultus non sit;

tumultus esse sine bello non potest. Fin. 2, 23, 75: eam ipsam (voluptatem) vis, quam modo ego dixi, et nomen imponis, in motu ut sit, für δνομα τίθης κινουμένη (motoriae). Man betrachte ferner 2, 10, 29: eam autem ita persequitur (voluptatem), quae palato percipiatur, offenbar für ώδε δε εξηγείται αυτήν γαστρί μεταλαμβανομένην, womit übereinstimmt 3, 16, 53: idque ita definimus, quod sit indifferens, τοῦτο δὲ ὧδε δρίζομεν ἀδιάφορον ὄν (Stallb. 3. Plat. Phaed. p. 59 A). Man beachte auch folgende Wendung Verr. 5, 16, 40: ipsis autem Valentinis ex tam illustri nobilique municipio tantis de rebus responsum dedisti, cum esses cum tunica pulla et pallio; Halm.-Laubm. z. 4, 48, 106: cum ipsa praeferret. Für ör bemerken wir noch, daß im Lat. die Auslassungen oft sehr kühn werben, wo man Umschreibung verschmäht, selbst bei Cicero; doch s. Müller in Senff. Lat. S. 416. 417. Cat. Orat. 32 frg. 3: quaeri solet (Gell. 6, 13, 3), quid sit classicus, quid (d) infra classem (dv; § 75, 3); Caes. Anticato pr. bei Prisc. I p. 227 K .: uno excepto (sc. Catone), quem alius modi (orta) atque omnis natura finxit, suos quisque habet caros; Varro Sat. Men. 193: utrum oculi mihi caecuttiunt an ego vidi servos in armis contra dominos (ővras)? Cic. Fin. 2, 14, 47: quartum sequitur et in eadem pulchritudine (5v) et aptum etc.; Legg. 1, 2, 6: ecce autem successere huic — Clodius, Asellio, nihil ad Coelium (orres), sed potius ad antiquorum languorem et inscitiam; Fam. 5, 8, 4: in Marcum benevolentia pari (őv) hoc magis sum Publico deditus, quod —; Or. 3, 4, 14: (Lucio Crasso) nequaquam parem illius ingenio, at pro nostro tamen studio (ovoar) merito gratiam referamus, b. i. wir wollen ihm nach Berdienst einen Dant abstatten, ber zwar feinem Benie feineswegs entspricht, aber boch unser Interesse an ihm bezeugt. Sall. Iug. 91, 5: pars civium extra moenia in hostium potestate (oboa, ber Umstand, daß —) coegere, uti deditionem facerent; Fabri u. Schmald 3. 112, 3; Liv. 21, 62, 5: in agro Amiternino multis locis hominum specie (oras) procul candida veste über Tac. Ann. 11, 14 § 95, 1. Quintil. 4, 1, 73: est interim procemii vis etiam non exordio, τῷ μὴ ὅντι —; ib. 22: nam et minari et deferre etiam non orator potest; 2, 15, 17: cum eodem modo credibilia, quo persuasibilia, etiam non orator inveniat, wie Cic. Or. 2, 68, 274: ut vel

non stultus quasi stulte cum sale dicat aliquid; Heinb.= Döberl. 3. Hor. Sat. 2, 3, 106: non sutor; Ov. Met. 1, 621: non vacca; Ehwald, Burs. M. Jahrb. 43, 195; Tertull. Apol. 35: de Romanis, nisi fallor, id est de non Christianis. Den römischen Juristen waren Ausbrücke wie non possessor, non dominus geläufig. Man beachte ferner Cic. Acad. 1, 11, 39: nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur, posse esse non corpus; Senec. Ep. 117, 13; 92, 2: incipient multum in nobis valere non nostra; Döring 3. Plin. Ep. 7, 17, 12: quos denique et tamquam singulos observem et tamquam non singulos timeam. Gang dieselbe Fügung Cic. Acad. 1, 10, 37: inter recte factum atque peccatum officium et contra officium media locabat quaedam. Mayor 3. ND. 1, 18, 49: nec tamen ea species corpus est sed quasi corpus (ώσει σωμα, ein Scheinförper), nec habet sanguinem sed quasi sanguinem; vgl. Plat. Cratyl. p. 422 A: τά ώσπερεὶ σώματα; Senec. Ir. 1, 2, 6: non est ira sed quasi ira. Während aber Senec. Clem. 1, 23, 1 incredibile scelus et ultra audaciam positum (= or) schreibt (Thielmann, Arch. 4, 381), konnte Quintilian unbedenklich 8, 6, 11 audax et proxime periculum (ovoa) translatio verbinden, ein Hyphen, worüber § 75, 2, wie benn überhaupt alle unmittelbare Berbindung adverbialer Ausdrücke mit dem Substantiv von unserm Standpunkt angeschaut sozusagen auf einer Auslassungsfähigkeit bes &r beruht; Kvicala, Neue Beitr. z. Erkl. b. Aneis, Prag 1881 S. 188 ff. Dag die spätere Latinität in constitutus einen Erfat für de fand, beobachteten Schmald, 33bb. 141 S. 352, Goep, Arch. 9, 307, Landgraf, Bl. f. bayr. G. 32, 402 und Arch. 9, 560; Miodonsti, Adversus aleat. S. 118, 18 u. andere. Der Grund ift nach unserer Ansicht barin zu suchen, daß in ber nachklafsischen Gräzität καθεστώς häufig die Stelle von de vertrat. Über das catullische funera nec funera und ähnliches Landgraf, Act. Sem. Erl. II 51; über bergleichen Orymora überhaupt, die im Griech. mittelft a priv. ungleich beffer als im Lat. gelangen, Ameis-Benge 3. o 73 mit Litt. Wir verweisen noch auf Athen. p. 519 B.: ardownois κούκ ἀνθρώποις u. Schol. ad Plat. Rep. p. 475 E.

# § 97. Erfat des Part. Perfekti Aktivi.

Der Mangel besselben hat ben meisten Ginfluß auf bie Gestaltung ber lat. Rebe. Er verursachte abgesehen von bem

Gebrauch ber Deponentia im Part. Perf. (Schmalz, Hob. II 2, 310)

- 1. den Gebrauch von Ablativen, wie discessu, adventu, solis occasu, concessu, permissu für posteaquam discessit, advenit u. f. w.\*); Helb u. Kran. z. Caes. b. c. 1, 18, 5: quorum adventu (ελθόντων τούτων), Roth 19. Ert. 3. Tac. Mar. p. 196. Aus Cicero beachte man außer ben von Roth gesammelten Stellen noch Fin. 5, 15, 42: parvi enim primo ortu (b. i. πρώτον γεννηθέντες) sic iacent, tamquam omnino sine animo sint; Dom. 32, 85: quis meorum amicorum testamentum discessu meo (ἐξελθόντος ἐμοῦ) fecit, qui mihi non idem tribuerit, quod si adessem? Wolf irrt ungemein. wenn er sagt: locutio vix probabilis, vix Ciceroniana; benn val. Catil. 1, 3, 7: cum tu discessu ceterorum nostra tamen, qui remansissemus, caede te contentum esse dicebas; Att. 1, 16, 5: summo discessu bonorum; s. § 78 a, 4. Sinb boch biefe Substantiva verbalia an sich schon imstande bas Partizip bes aktiven Perfekts zu vertreten, auch ohne gleichsam im Abl. absolutus zu stehen; Mil. 14, 38: cum totius Italiae concursus facti illius gloriam lubens agnovisset, das ganze herbeigeeilte Italien; Phil. 5, 17, 47: C. Caesar ineunte aetate docuit ab excellenti eximiaque virtute progressum aetatis (ein vorgerücktes Alter) exspectari non oportere.
- 2. Ferner veranlaßt jener Mangel, außer der regelmäßigen Umwandlung der aktiven Konstruktion in die passive, auch mehrere auffallende Verwendungen des passiven Partizips der Vergangenheit. Sie lassen sich auf folgende vier Fälle zurücksühren:
- a) Abgesehen von den aus der Elementargrammatik bestannten Partizipien Pf. Pass. wie potus, pransus u. dgl. wird von einer nicht kleinen Anzahl intransitiver Berba, die das Pf. Ind. und Conj. im Aktiv bilden, das Partizip Perf. Passivi gebildet; allerdings in der klass. Zeit meist in ads

<sup>\*)</sup> Man faßt die Absicht der Sprache in Berwendung dieser Ablative unsers Bedünkens viel lebendiger auf, wenn man in ihnen eine Persektbedeutung anerkennt, welche sie dem temporellen Abl. absolutus ähnlich macht, als wenn man sie bloß oder vorzugsweise für Ablative der Ursache hält und mit C. B. Rauck, JJbb. 52, 195, discossu lieber mit eum discossisset erklären will. Ausschrlich Landgr. 3. H.-Reis. S. 688. 689. Über die Fortbildungen des Gebrauchs von adventu, discossu Schmalz, Hdb. II 2, 256.

jektivischer Bebeutung, wie praeteritus, concretus, adultus, desperatus, assuetus u. a., aber nicht immer; kühn Tusc. 3, 29, 72: opinio mali, quo viso atque persuaso aegritudo insequitur necessaria; Richt. Eberh. z. Cic. Cat. 4, 6, 12: in cinere deflagrati imperii (Ennius bei Cic. Tusc. 3, 19, 44: fana flamma deflagrata: vgl. Cornif. 4, 8, 12: urbs acerbissimo incendio conflagrata); Claud. Quadrig. frg. 96: multis utrimque interitis; Fabri z. Sall. Iug. 112, 2: saepe pacem conventam frustra fuisse (§ 64, 1 Unm.); Scrib. Larg. 100: in processa aetate\*). Neue-Wag. III 310 ff.; I. N. Ott, ISb. 1874 S. 841 ff.; Dräger § 91, 2, Kühner II 71 ff.; Schmalz, Hob. II 2, 309; Georg., Leg. lat. Wortf. v. intereo.

b) Das Bartiziv des Verf. Bassivi ist hinsichtlich der Bedeutung des Berbs so gewählt, daß es in feiner passiven Rraft boch für uns bloß dem Partizip eines Aftive entspricht. Kran.-Hofm. 3. Caes. b. c. 3, 28, 1: naves in noctem coniectae, in die Nacht hineingeraten; Liv. 32, 6, 1: consul vere primo in continentem travectus ad hostem ducere pergit, είς την ηπειρον διαβάς; Cic. Mil. 3, 8: variatis hominum sententiis. Wenn ferner Cicero sagt Flacc. 11, 25: familia, quae usque ad hoc tempus honoribus, imperiis, rerum gestarum gloria continuata permansit, so ist seine Absicht auszudrücken: η διατετέλεκε διασφσασα πολιτικάς dorás u. f. w. Wie wendet er aber ben Gedanken? Die Familie wird von Staatsämtern passiv affiziert gedacht, als ob fie beständig erhalten worden ware mittelft berfelben. fie selbst getan hat, wird als ein ihr zuteil gewordenes Erleidnis dargestellt. Die Borstellung ist dieselbe wie Leg. agr. 2, 35, 96: Roma cenaculis sublata atque suspensa, Rom, bas Bäufer mit hohen Stockwerken hat. Besonbers auffallend steht Fam. 5, 8, 3: si quae interciderunt non tam re quam suspicione violata, ea sint evulsa ex omni memoria vitaque nostra. Da violata sunt nonnulla prägnant gesagt ist für facta cum aliqua violatione (s. Landgr. z. Rosc. S. 270. 271; Müll. Off. S. 126, 18; Seyff.-Müll. Lael. S. 423), so gibt biefer Sat gerabe ben Sinn, als wenn gesagt ware:

<sup>\*)</sup> Bie weit der Lateiner gehen konnte, zeigt Hilar. Trin. 1, 5 (Migne): id ipsum quod est neque desinentis est aliquando neque coepti = eius qui coepit; vgl. 1, 6: cum esse ei proprium esset, qui manens semper non etiam aliquando coepisset.

kgyφ μέν ουκ, άλλ' ουν ύποψία γε λελυπηκότα, wenn etwas vorgekommen ist, was wehe getan hat, weniger an sich, als weil wir nicht mehr unbesangen waren.

c) Es steht zuweilen ein passivischer Ablativus absolutus mit bem Partizip bes Perfetts, ber aber eine Apposition in sich aufnimmt, als ware die Fügung aftivisch und enthielte ein Partizip des aftiven Perfetts im Nominativ. BBb.-M. 3. Liv. 4, 44, 10: cum dies venit, causa ipse pro se dicta quindecim milibus aeris damnatur, αὐτὸς ὑπὲρ ἐαυτοῦ εἰπών: benn ipse gehört strenge zum Abl. absol.; nicht ipse damnatur foll gefagt werben, sonbern causam ipse pro se dixit: man stelle damit die § 91, 5 berührte Apposition des ipse zum Gerundiv in do zusammen. Liv. 45, 10, 2: C. Popilius, postquam statione summotos hostium lembos audivit, dimissis et ipse Atticis (?) navibus ad susceptam legationem peragendam navigare Aegyptum pergit, ἀποπεμψάμενος καλ adrds ras 'Arrixas vavs; H. J. Müller, Jahrb. d. ph. Ber. in Berl. 27, 12; Fabr.-Beerw. u. BBb.-M. 3. 21, 45, 9: tum vero omnes velut diis auctoribus in spem suam quisque acceptis proelium poscunt, ώσπερ τοὺς θεοὺς έκαστος τῆς ξαυτοῦ έλπίδος λαβόντες έγγυητάς; benn auch hier ist quisque nicht etwa verstellt in den Nebensag, sondern gehört lediglich in denselben hinein. In solchen Fügungen hat man eine analoge Beiterbildung ber befannten Stellung bes Subjetts in Säten wie Caes. b. G. 2, 11, 2: hac re statim Caesar cognita... continuit zu erbliden. Liv. 44, 31, 15: deinde (Gentius) in custodiam traditus vix gladiatorio accepto ab rege rex, μόγις δπλομάχου μισθον λαβών παρά βασιλέως βασιλεύς (j. Bb.-M.); 41, 10, 13: contione adveniens de Manlio et Iunio habita non ultra triduum moratus Romae in provinciam abit. Tac. Agric. 25: diviso et ipse in tris partes exercitu incessit; Germ. 37: quid enim aliud nobis quam caedem Crassi amisso et ipse Pacoro infra Ventidium deiectus Oriens obiecerit? Plin. Ep. 3, 4, 2: accepto ut praefectus aerarii commeatn; f. Fabr. Seerw. z. Liv. 22, 34, 10. Dergleichen findet sich jedoch bei Cicero noch nicht, Dräg. § 581, 2; Rühner II 590 nr. 6 mit Litt.; Runge, Sallustiana III 1, 77; Naylor, Class. Rev. 15, 314—17 (über ben Gebrauch der Nominative ipse, quisque, plerique im Abl. abs. bei Livius, Sallust, Cafar, Nepos).

d) Es nimmt sogar bas Part. Porf. Passivi geradezu Ragelsbach, Lat. Stillfitt. 9. Aust. 27

ben Charafter eines griech. Part. Perf. Medii an und regiert einen Objettsatfusativ. Und dieses nicht bloß bei Dichtern, die auch anbere Formen des Baffins medial verwenden, sondern auch bei ben Prosalfern, und zwar zunächst, wenn fie es mit Ausbrücken bes Befleibens zu tun haben, wie Cato Orig. I frg. 18: conditores civitatis incincti ritu Gabino i. e. togae parte caput velati, parte succincti; Varr. Sat. Men. 121: ostrinum indutus supparum, aber nicht bei Cafar, Nepos, auch nicht bei Cicero; benn Divin. 2, 28, 62: quod anguis domi vectem circumiectus fuisset steht ber Affus. wegen circum; s. Schäfler S. 18. Andere Prosaiter gehen nach dichterischem Borgang (Ennius Ann. 9, 7: perculsi pectors Poeni) über die Ausdrucke des Befleidens hinaus: Livius faat nicht nur longam indutae vestem 27, 37, 12, sonbern auch, wenn auch vereinzelt, adversum femur tragula graviter ictus / 21, 7, 10 nach bem Borgang b. bell. Afr. 78, 10: caput ictus, 85, 8: brachium gladio percussus. Benn Tac. Hist. 3, 74 fagt: (Domitianus) aram posuit casus suos in marmore expressam für expressos in se monstrantem, wie Valer. Flacc. Argon. 1, 398: casusque tuos expressa, Phalere, arma geris, fo wird man feinen Anstand nehmen, auch Verg. Aen. 10, 838: colla fovet fusus propexam in pectore barbam zu erklären mit καθειμένος τον πώγωνα; vgl. Forbiger z. 2, 273: perque pedes traiectus lora tumentes, ξχων διατόρους ποδοῖν ακμάς, wie Soph. O. R. 1034 sagt.

Litteratur. H. Schröter, Der Alf. nach passiv. Berben in b. lat. Dichtersprache, Glogau 1870; Engelhardt, Passive Berba mit d. Alf. und der Acc. graecus bei den lat. Epikern, Bromberg 1879; B. Dawson, The midde voice in Vergils Aeneid Book 6, Transactions of the philological society, London 1881; Fr. Piger, Die sogenannten Gräzismen im Gebrauch des lat. All., Iglau 1879; umfassend Schäfler, Die sogenannten syntaktischen Gräzismen, S. 9 sf. (italienisch wiedergegeben von Beltrami, Il Grecismo nella sintassi Latina, Turin 1885); Bölfst. Arch. 6, 98; 10, 218. Georges, Burs-W. Jahrb. 40, 140; Köhler, Act. Sem. Erl. I 430; übersichtlich Schmalz, Hob. II 2, 232. 233; Landgr. z. Reisson. S. 635; für Sallust Constant S. 89; für Livius Kühnast S. 153, Riemann S. 252; für andere spätere Prosaiker H. Georges, De eloc. Vell. S. 59; Kühner II 205 sf.; Dräger § 166; Thimm, De eloc. Sueton. S. 72; Hasser II 205 sf.;

3. Endlich hat sich die Sprache auch entschlossen, im Notfalle bie Bartigipien bes Brafens für bie ber Berfefta gu brauchen, wie von ben Grammatifern längst angemerkt worben ift und jest nicht mehr, wie einft von Haafe zu Reifig (p. 743), beftritten wird; f. Landgr. 3. Reif. S. G. 738 mit Litt. Denn man wird mit Rühner 3. Tusc. 2, 26, 61 ber Ansicht Rrigens 3. Sall. Ing. 10, 2 beiftimmen muffen, bag ber Mangel eines aktiven Partizips im Perfekt zwar allerdings bem Partiz. Prafentis zuweilen die Bedeutung eines Brateritums zu geben scheint, aber mehr die eines Imperfekts als eines Berfekts ober Plusquamperfetts gibt. Gines Imperfetts, 3. B. de conatu; Sall. Hist. IV frg. 69, 6: Subvenientem Antiochum, ber zu Hilfe kommen wollte, d. h. bamit beschäftigt mar; Cic. Divin. 1, 26, 56: C. Gracchus dixit sibi in somnis quaesturam petenti Ti. fratrem visum esse dicere, als er damit beschäftigt war sich zu bewerben, wo petere dubitanti mehr Rorrettur bes Schriftstellers als Emendation einer verberbten Lesart ift. Gine ansprechenbe Erklärung bes Partigips bei Sall. Iug. 15, 1: Adherbalem ultro bellum inferentem etc. gibt Fuchs, Bisch. f. öst. G. 53, 688. Liv. 8, 10, 4: consurgite memores consulis pro vestra victoria morte occubantis möchte taum anders gedeutet werden tonnen als bag memor mit bem Brafens in bemfelben Sinne touftruiert ist wie ce memini wird: eingedenk, nicht daß der Konsul in ben Tob gegangen ist, sondern wie er in ben Tob ging; BBb. erklärt ben bichterisch gefärbten Ausbruck: "ber tot ba liegt"; ähnlich Beorges v. occubare: "ber, um euch ben Sieg zu verschaffen, tot dahin gestreckt liegt". Anders freilich ift es mit Stellen, wie Liv. 27, 43, 3: eum primo incertis implicantes responsis, ut metus tormentorum admotus fateri vera coegit, edocuerunt litteras se ferre. Hier ist ein Notbehelf der Sprache, die ein Part. Aoristi gu erseben sucht, kaum zu verkennen; s. übrigens Whb. z. d. St. Ein anderer Fall aber ist, wenn, wie iacot für zerrai, er ist gefallen, so iacens für neluevos steht. Siehe auch unten § 99, 2.

Litteratur. Rühner II § 136, 4; Dräger § 135. 572; Landgrafz. Reis.-H. S. 738 mit Litt.; Senff.-M. Laol. S. 458; Rühnast S. 214; Güthling, Do Livii oratione II, Liegnis 1872; Fabri z. Liv. 21, 6, 6; Bhb.-M. z. Liv. 8, 7, 10; Ahlheim, Do Sonecae rhot. usu dic. S. 30. 31; Rupfer, Über den Gebrauch des Part. Pers. bei Curtius, Coslin 1876 S. 1—7; Bogel:

Weinhold, Curt. § 124 sf.; Nipperben z. Tac. Ann. 12, 48; Kraut, Shnt. d. Plinius § 49; Thimm l. l. S. 93; für das Spätlatein überhaupt Roßberg, Arch. 4,49 sf. Wölfflin, Sist. d. bahr. Al. d. W. 1893 S. 269.

## B. Wegfall ber Berba.

#### § 98. Wegfall der phraseologischen Verba\*).

Unter ben phraseologischen Verben verstehen wir diejenigen Hilsverba, welche der Deutsche, überhaupt die moderne Darsstellung braucht, um über die Weise, in welcher das Subjekt dei der Haupthandlung beteiligt ist, vollständigen Ausschluß zu geben. Somit sind sie großenteils ein Produkt der modernen Reslexion, welche die Verhältnisse der Handlung dem Hörenden möglichst plan zu machen und alle Dunkelheit und Undestimmtsheit der Aussassische an Deutlichkeit geben, das nehmen sie derselben an bündiger Kürze. Da wo der Lateiner ins Hauptverdum bloß eine Krast legt, deren Erkenntnis er dem Leser überläßt, zieht der Deutsche diese Krast gleichsam ans Tageslicht und verskörpert sie in einem eigenen Verdum. Wir unterscheiden a) die Hilfsverda in Nebens oder Hauptsäßen, welche durch den Konsjunktiv und Infinitiv vertreten werden, b) diejenigen, welche mit der Bedeutung des lat. Verdums dem Zusammenhange nach von selbst gegeben sind.

a) 1. Deutsche Historia werden oft in Nebensähen nicht überseht. Wie dieselben vom Konjunktiv vertreten werden, lehrt schon die Grammatik; wir merken nur einige besonders energisch verwendete Konjunktive an; Liv. 28, 39, 21: petentidus Saguntinis, ut, quatenus tuto possent, Italiam spectatum irent (für ire liceret), duces dati; 28, 45, 13: Scipio cum, ut dilectum haberet (habere liceret), neque impetrasset neque magnopere tetendisset, ut voluntarios ducere sibi milites liceret, tenuit, et quia impensae negaverat rei

<sup>\*)</sup> Gründlich und in anregender Beise: S. Anton: Die beutschen phraseologischen Berba im Lateinischen, Naumburg 1878; Lattomann, Die beutschen Modalitätsverba in ihrem Berhältnis zum Lateinischen, Clausthal 1879.

publicae futuram classem, ut, quae ab sociis darentur ad novas fabricandas naves, acciperet. Gerade fo Sall. Iug. 65, 2: cui Metellus petenti, more regum ut sellam iuxta poneret, item postea custodiae causa turmam equitum Romanorum, utrumque negaverat, wo poneret burchaus nicht Metellus, sondern den Bittenben jum Subjeft hat: bag er, Gauba, Mafiniffas Entel, feinen Sit neben ben bes Metellus stellen burfe. Tac. Ann. 1, 15: tribuni plebei petivere, ut proprio sumptu ederent ludos (geben bürften); 2, 81: tandem victa pertinacia Piso oravit, uti traditis armis maneret in castello (bleiben burfe), dum Caesar, cui Suriam permitteret, consulitur\*). Man sehe ferner Liv. 28, 41, 2: si is hostis esset, ex quo victo nihil gloriae quaereretur (quaeri posset), mit beffen Befiegung tein Ruhm gu verbienen ware. Cic. ND. 3, 32, 81: si velim numerare -, si commemorem -; Verr. 4, 20, 43: quid erat, quod Calidius Romae quereretur se a te solo ita esse contemptum, ita despectum, ut etiam una cum ceteris Siculis despoliaretur, baß er sich habe ausplundern laffen muffen; Mil. 2, 3: qui incitati sunt, ut vobis voce praeirent, quid iudicaretis, welches Urteil ihr fällen solltet; Att. 3, 10, 1: facilius statuere potero, ubi sim, wo ich mich aufhalten foll; Fabri-Heerw. g. Liv. 21, 36, 4; Müll. Off. S. 61, 15.

2. In konjunktivischen Hauptsähen spielt in diesem Gestiete neben dem Coniunct. deliberativus der Gegenwart wie der Bergangenheit, worüber die Grammatiken, insbesondere Rühner II 136 ff., Auskunft geben, eine vorzügliche Rolle der sogenannte Coniunct. iussivus. Dieser steht jedoch nicht insbezug auf die Gegenwart des Redenden, sondern auf die Bergangenheit. Er drückt nicht aus, was geschehen würde oder geschehen wäre, sondern was geschehen sollte oder hätte ges

<sup>\*)</sup> Madvig bei Halm z. Sest. 32, 69: privati, ut de me sententias dicerent, flagitabant; Kran.-Ditt. z. Caes. b. G. 1, 19, 5: petit atque hortatur, ut vel ipse de eo causa cognita statuat, daß er selbst gegen ihn ersennen bürse; Nep. Epam. 4, 4: cum rogaret, ut exirct; Nipperb. z. Tac. Ann. 2, 58: petere, ne traherent. Doch sind die Hisserba nicht völlig ausgeschlossen; so häusig permitto, ut liceat. Ripp.-Lup. z. Nep. Dat. 10, 1; Schmalz, Hdb. II 2, 483, 2; Caes. b. G. 7, 8, 4: obsecrant, ut suis fortunis consulat neu se ab hostibus diripi patiatur mit Hossell. \$\beta; vgl. Sall. Iug. 51, 4: orare et hortari milites, ne desicerent neu paterentur hostes sugientes vincere.

schehen follen. Der Beispiele gibt es fehr viele; Cic. Sost. 20, 45: restitisses, repugnasses, mortem pugnans oppetisses, du hättest dich tüchtig wehren, hättest im Kampfe den Tob ND. 3, 31, 76: contra deum licet disputare suchen sollen. liberius. In hominum vitiis ais esse culpam. Eam dedisses hominibus rationem, quae vitia culpamque excluderet, bu hättest — geben sollen. Negativ Att. 2, 1, 3: iisdem ex libris perspicies, et quae gesserim et quae dixerim; aut ne poposcisses, ober bu hättest fie nicht verlangen follen; f. jest Elmer, Ne emisses, ne poposcisses and similar expressions, Studies in honor of Gildersleeve, Baltimore 1902, S. 123 ff. In Frageform: ND. 3, 28, 71: quid enim potius (dii) hominibus dedissent (quam rationem), si iis nocere voluissent, was hatten fie ben Menschen cher geben sollen -? Für bas Imperfeft Plant. Cist. 4, 2, 15: cistella hic iaceret, batte da liegen muffen; Seuffert, Burf. Di. Jahrb. 47, 56; Salm 3. Sull. 8, 25: ac si, iudices, ceteris patriciis me et vos peregrinos videri oporteret, a Torquato tamen hoc vitium sileretur\*).

3. Auch die Infinitive, und zwar die Infinitive Präfentis, wobei wir davon absehen, ob bloßer Ins. oder Aff. mit Ins., umkleiden wir Deutsche sehr häusig phrascologisch mit sollen und begriffsverwandten Ausdrücken und zwar nach den Verben, welche die Andeutung eines Beschlusses oder Botums enthalten. So unzähligemale nach placet; Georges, Burs. M. Jahrd. 28, 277; der Lateiner sagt: senatui legatos ire placet, beschließt das Abreisen, der Deutsche gewöhnlich: daß eine Gesandtschaft abreisen solle; instruktiv Cic. Phil. 11, 12, 30; ferner nach censeo und ähnlichen Begriffen\*\*). Cic. Legg. 2, 10, 26: delubra esse in urbibus censeo; Orat. 32, 115: ergo eum censeo, qui eloquentiae laude ducatur, non esse earum

<sup>\*)</sup> Mabv. Fin. S. 207; Schöm. z. ND. 1, 32, 89; aussührlich Mahor z. ND. 3, 31, 76; Landgr. Rosc. S. 272; Dräg. I 308; Kühner II 131; Koch-Eberh. z. Pomp. 19, 58: cum deberet, da er doch hätte sein sollen.

<sup>\*\*)</sup> Who. u. M. Müller z. Liv. 2, 5, 1; Dräger § 441, 5, Piberit u. Jahn z. Cic. Or. 32, 115; besonders wegen des nämlichen Sprachegebrauchs im Griech. W. Röber, Über Cobets Emendationen der Attisch. Redner, Berlin 1882 S. 56; Frohb.-Gebauer zu Lys. 12, 26 Anh.

rerum omnino rudem; Liv. 42, 33, 4: senatus consultum, quo veteres centuriones quam plurimos ad id bellum scribi censuisset. 8, 37, 11: Polliae (tribus) sententia fuit puberes verberatos necari, coniuges liberosque sub corona lege belli venire. Cato RR. Procem. 1: maiores nostri sic in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli. — Andere Stellen find fritisch angefochten Cic. Fam. 1, 7, 10: omnia, quae ne per populum quidem sine seditione se assequi arbitrabantur, per senatum consecuti sunt, wo Boot Observ. S. 4 mit Ernesti se posse assequi schreiben will, was jedoch weder Mendelssohns noch Müllers Billigung fand; Vatin. 8, 20: quaero, si ad cetera vulnera, quibus rem publicam putasti deleri (so die Mss.; Ernesti: deletum iri; Lambin vermutete putasti posse deleri), hanc quoque mortiferam plagam inflixisses auguratus tui, utrum —, wo Hermann bei Halm erklärt: putasti deleri, i. Rühner z. Xen. Mem. 2, 2, 1; Rühn.-Gerth § 473 Anm. 2. Mit biefen Stellen schützen wir Verr. 4, 66, 149: ego legem recitare, omnium mihi tabularum et litterarum fieri potestatem, daß mir gur Berfügung gestellt werben follen; Rapfer, Salm, Müller (adn. crit. ad p. 426, 18) lesen mit Lag. 29 fleri potestatem oportere; Laubmann läßt sehr richtig mit R oportere fallen; ferner halten wir Dom. 41, 107: cum expeti nihil ab eis arbitrere gegen Müllers (fas esse) arbitrere aufrecht; auch in Livius tonnen wir S. 3. Müllers Buftimmung (Jahrb. d. ph. Ber. in Berl. 27, 26. 27) zu Novats und Madvigs Einschaltung des posse, z. B. 33, 5, 1: spem nactus prodi urbem (posse); 44, 22, 13: suadere se (posse), nicht billigen. — Wish. 3. Liv. 39, 26, 4: alterum ridiculum esse, se reddere rationem (baß er Rechenschaft geben folle), quos portus mercatores aut nautici petant. — Über die Formel sperare mihi videor, ich glaube hoffen zu bürfen, f. die Beispiele bei Sepff. M. Lael. S. 119 und die Erklärung von Anton 1. 1. S. 36. Auch im Berbum finitum kann unser "burfen" enthalten fein; Cic. Rep. 6, 26, 29: discessit; ego somno solutus sum, ich durfte wieder erwachen; Abb. Heft III nro. 26, p. — Die Bedeutung des Inf. historic. mit der Megation läßt sich unter Umftanden mittelft bes Hilfsverbums "wollen" veranschaulichen: Hor. Ep. 1, 7, 60: non credere, wills nicht recht glauben; Cic. Verr. 4, 29, 66: dies unus,

alter, plures; (candelabrum) non referri, ber Leuchter will immer nicht wieder kommen; f. auch § 99, 2 a. E.

## § 99. Fortfegung.

b) Die beutschen Hilfsverba sind mit ber Bedeutung bes lat. Berbs bem Zusammenhange nach unmittelbar gegeben \*). So ist häufig fateor, ich muß gestehen, laudo, quod, ich muß es loben, daß, cogor, ich fehe ober finde mich gezwungen, acquiesco, ich weiß mich zu beruhigen (über iudicare, zu beurteilen miffen, f. Seuff. D. Lael. S. 528); debeo, ich fühle mich verpflichtet, scribo Latine, ich fann Latein schreiben, non fero, ich kann nicht ertragen; Cic. Acad. 2, 25, 80: ego Catuli Cumanum ex hoc loco cerno, Pompeianum non cerno, kann ich nicht erkennen (Landgr., Ph. Woch. 7, 374); obliviscor, ich will vergessen (z. B. Cic. Rosc. com. 17, 50), non infitior, ich will nicht in Abrede stellen, non dico, ich will nicht behaupten (Du Mesnil I. I. S. 34); non audio, ich will nichts bavon hören, haud ambigam, ich will nicht barüber streiten; Wh. 3. Liv. 1, 3, 2; 1, 22, 8; (hoc) unum dico, ich will nur bas eine sagen, si verum dicimus, wenn wir die Bahrhelt fagen wollen \*\*); si quaeris, quaeritis, si verum quaeritis, wenn man bas Ding beim rechten Ramen nennen will; vgl. über diese und abnliche Formeln (Plin. NH. 18, 35: verum confitentibus latifundia perdidere Italiam, wenn wir die Bahrheit gefteben wollen, vere aestimanti, aestimantibus) Du Mesnil l. l. S. 86; Rühn. z. Tusc. 3, 29, 73; über est aliquid, es will etwas heißen (Ubb. Heft III nro. 25, c), Klot Lex. v. aliquis I 298, b; über bas parenthetische dicam, ich barf es fagen, Brig 3. Plaut. Trin. 2, 2, 65; vgl. auch rogas? (etiam r.) ba fannst bu noch fragen? Plant. Bacch. 2, 2, 28. 38; Epid. 1, 1, 66; 2, 2, 93; Truc. 2, 6, 24. hierher gehören auch die bei

<sup>\*)</sup> Sehff. Pal. S. 27 ff.; Hand. Schm. § 63; Georges, Zur Lehre v. Uberf. S. 5. 6; Rohlmann, Über bas Berhältnis ber Tempora bes lat. Berbs zum griech., Eisleben 1881; vgl. auch Schmalz, Ph. Rhsch. 2, 1406.

<sup>\*\*)</sup> Jeboch auch mit einem kleinen Unterschied in der Bedeutung verum si loqui volumus Tusc. 1, 47, 112; vgl. Off. 1, 22, 74: si vere cogitare volumus Q. fr. 1, 1, 11, 32.

ben Anführungen ber Alten fo gewöhnlichen Berfekta: attuli locum, subiunxi, subscripsi, ich habe anführen, anfügen, unten hinschreiben wollen, beren allein bei Bellius unzählige stehen. Ferner erinnern wir an die Formeln mit utor: condicione tua. hospitio tuo non utor, nihil te utor, ich will mit dir nichts zu schaffen haben; Fam. 6, 10, 4: tali tempore aut consolari amicorum est aut polliceri. Consolatione non utebar (Troftworte wollte ich nicht gebrauchen), quod ex multis audiebam, quam fortiter ferres iniuriam temporum; Pomp. 14, 41: nunc denique incipiunt credere fuisse (§ 84, 3 a. E.) homines Romanos hac quondam continentia, quod iam nationibus exteris incredibile videbatur, scheinen wollte; Liv. 44, 27, 1: remittitur Antigonus, qui nuntiaret quinque milium equitum opera tantum uti (fonne Bebrauch machen) regem; non tenere (wolle nicht aufhalten) multitudinem aliam. Minder gewöhnlich ift folgende Wendung bei Cic. Verr. 3, 1, 3: ille his praesidiis ingenii fortunaeque munitus tamen hac cura continebatur, quam sibi nondum confirmato consilio sed ineunte aetate susceperat, der Redner Crassus fühlte sich durch die von ihm als Jüngling unternommene Anklage Carbos beengt. Es laffen fich aber in diefem Bebiete bestimmte Klassen von Verben, welche im Lat, regelmäßig fehlen, unterscheiben.

1. Wenn gesagt wird, daß bei einer Abstimmung ein Botum oder ein Botant etwas verlangt, beabsichtigt, beantragt habe, so bleibt jedes dieser Berba häufig weg; Hauptbeispiel Cic. Att. 1, 19, 4 (f. Sofm. Sterntopf, Ausg. Briefe Cic. I 755). Prov. cons. 1, 1: quas sim provincias decreturus, welche Prov. ich zuerkannt wissen will; cf. 8, 19; 11, 26. Liv. 2, 29, 7: tres fuere sententiae. P. Verginius rem non vulgabat, wollte nicht auf alle ausgebehnt miffen; 4, 6, 7: C. Claudii sententia consules armabat in tribunos, das Botum des El. beabsichtigte, ging dahin, die Konsuln gegen die Tribunen zu bewaffnen, oder wollte die R. gegen die Tr. bewaffnet wissen; 30, 7, 6: una (sententia) de pace legatos ad Scipionem decernebat, altera Hannibalem ad tuendam patriam revocabat; Fabri 3. 21, 6, 6; 26, 8, 2: P. Cornelius omnes duces exercitusque ex tota Italia ad urbis praesidium revocabat; 4, 51, 5: quae lex agro publico patres pellebat\*). Eng verwandt hiermit ift, daß nicht selten

<sup>\*)</sup> Hierher gehört auch facere consulom von einzelnen, welche einem

damnare, condemnare, comperendinare, wie κρίνειν, καταδικάζεσθαι, αποκτείνειν (Frohb. 3. Lys. 12, 23), vom Kläger steht; Rlot z. Cic. Verr. Act. I p. 681; Landgr. Rosc. S. 200; Du Mesnil 1. 1. S. 95; Bremi 3. Suet. Tib. 8; Mipperb. 3. Tac. Ann. 3, 36 s. f. Cic. Caec. 12, 35: plus tibi (bem Kläger) ego largiar; non solum egeris, verum etiam condemnaris licet; Rosc. com. 9, 25: quem per arbitrum circumvenire non posses, cuius de ea re proprium non erat iudicium, hunc per iudicem condemnabis, cuius de ea re nullum est arbitrium? Liv. 10, 31, 9: Q. Fabius Gurges aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit, veranlagte durch Anklage die Beftrafung einiger Frauen; Cic. Dom. 17, 45; ut ter ante magistratus accuset intermissa die, quam multam irroget aut iudicet, ben Urteilsspruch veranlaßt. Off. 3, 10, 40: Collatino collegae Brutus imperium abrogabat, veranlagte ihn bas Umt niederzulegen; Müll. Off. S. 157, 16. Endlich rechne man hierher auch eicere vom Theaterpublikum, einen hinausgeworfen wissen wollen b. i. auszischen, auspochen, wie enfalleur; Rod g. Aristoph. Eq. 525.

2. Ebenfalls hierher gehört das große Gebiet der Berbalsformen, welche, wie man zu sagen pslegt, de conatu stehen (Landgr. z. Reis. S. S. 346) und die Krast der deutschen Berba suchen, versuchen, wollen, auch Miene machen, sich anschiesen in sich tragen. Um nicht der Grammatik ins Amt zu greisen, bemerken wir hier im stilistischen Interesse nur, daß sich dieser Gebrauch keineswegs auf den Indik. Imperf. Aktivi beschränkt, sondern einen weiteren Umfang hat. Er dehnt sich in der Prosa aus auf den Konjunktiv des Impersekts und zwar nicht bloß in Relativsähen (Kühn. II 854); z. B. Liv. 23, 19, 7: pugnandum autom esse, si palam frumentum importaret, videdat, wenn er hineinzubringen versuchte; vgl. Drak. zu Liv. 25, 33, 5; Paldamus z. Suet. Iul. 28; serner auf das Impers. des Passivs; Caes. d. G. 7, 47, 2: milites retinedantur, man versuchte zurückzuhalten; Cic. Phil. 1, 5, 12: de supplicationibus referedatur, es sollte Bericht er

Kandibaten ihre Stimme geben (Whb.-M. z. Liv. 3, 21, 8); creare consulem von bem Borsihenden einer Wahlversammlung, der wählen läßt; Zumpt Leg. agr. S. 43. 137. Mahor z. Cic. ND. 2, 4, 10; Fabri z. Liv. 21, 15, 6; Sehss.-R. Lael. S. 451.

stattet werden; Lael. 25, 96: (nach ber popularis lex de sacerdotiis) cooptatio collegiorum ad populi beneficium transferebatur, follte übertragen werben; Bib.=M. g. Liv. 7, 17, 12: quod duo patricii consules creabantur, u. 3. 21, 31, 6 pellebatur; 10, 6, 9: quia de plebe adlegebantur augures. wie man jest fagt: weil Augurn aus ber Bemeinbe genommen werden wollten; merkwürdig 23, 20, 2: civitate cum donarentur ob virtutem, non mutaverunt sc. civitatem, als fie beschenft werben follten, als man ihnen anbot; f. 2866. Dl. u. Anton 1. 1. S. 19. Der besprochene Gebrauch behnt fich ferner aus auf bas Bartigip bes Brafens Aftivi; 4, 19, 5: adsurgentem ibi regem umbone resupinat; 10, 19, 1: digredientes iam consules circumsistunt; 26, 31, 4: tradentes urbem principes Syracusanorum aversatus sum (§ 97, 3); auf bas Partig. Futuri, bas bekanntlich auch benjenigen bebeutet, ber etwas zu tun Miene macht (§ 115, a); auch auf ben Inbifativ bes Brafens; Plaut. Capt. 2, 1, 38: quod sibi volunt, dum id impetrant, was Briz mit impetrare student erklärt; f. Whb.-W. z. Liv. 22, 60, 13: reduces in patriam facit, er sucht wieber gurudgubringen; Quintil. 10, 1, 31: historia liberioribus figuris narrandi taedium evitat, fucht zu vermeiden; weiterhin auf den Ronjunftiv Brafentis; Cic. Att. 12, 49, 1: O tempora! fore, cum dubitet Curtius consulatum petere! Sätte man es für möglich gehalten, daß eine Zeit fommen werbe, wo fich ein Curtius (Cafars Rregtur) noch befinnen will, ob er fich bewerben folle! (feltfam erflart die Stelle Rühner II 832), endlich auf ben Inf. histor.; Cic. Pis. 28, 69: Graecus primo distinguere et dividere, illa quem ad modum dicerentur, suchte anfangs Untersscheidungen zu machen, weiterhin heißt es § 70: nimis pugnax contra imperatorem populi R. esse noluit (f. oben § 98, 3 a. E.). Anderes bei Anton 1. 1. S. 9ff.

3. Besondere Erwähnung fordert das deutsche lassen, das in sehr mannigsaltiger Beise im lat. Grundverdum liegen kann. Merkwürdig ist zuweilen schon jene Ersparnis des lassen, frast deren von demjenigen, welcher veranstaltet, daß etwas geschieht, so gesprochen wird als tue er es selbst; Cic. Verr. 4, 24, 54: tum illa, ex patellis et turibulis quae evellerat (Verres), ita scite in aureis poculis illigabat (per suos artisces), ita apte in scaphiis aureis includebat, ut ea ad illam rem nata esse diceres; Cat. 1, 4, 10: exclusi eos,

ich habe sie abweisen lassen. So vom Richter; Q. fr. 1, 2, 2, 5: quoniam Smyrnae duos Mysos insuisses in culeum. Aber diese Sprachweise eignet jeder Sprache. Wir meinen Redens arten, die im Deutschen mit lassen gebildet werden, im Latssich aber in einziges Verbum zusammenziehen. In diesen Redensarten hat das deutsche lassen entweder aktiven Sinn und ist dann vertauschdar mit machen oder es drückt ein pati oder genauer das Tun einer Person aus, deren Tätigkeit es ist sich leidend zu verhalten, z. B. wenn wir sagen: ich lasse mir dies gefallen. In dem einen wie in dem andern Sinne vermag der Lateiner das deutsche Hilsverbum in ein einsaches Grundsverdum zu verlegen. Wir geben

a) zuerst Beispiele von beutschen Rebensarten mit aktivem Cic. Planc. 6, 16: tabella, quae frontes aperit hominum, mentes tegit, die Stimmtafel, welche die Gesichter sehen läßt (sichtbar macht), aber die Herzen verdect; ND. 2, 20, 51: stellae rursus aperiuntur, laffen fich wieber feben \*); Cic. Mil. 19, 50: cum neque muta solitudo indicasset neque caeca nox ostendisset Milonem. Rep. 1, 12, 18: coniecit in medium Laelium, er ließ ben 2. in ber Dlitte geben; Dom. 6, 14: homo ad caedem imminens meum nomen operis ediderat, imperitis iniecerat, der auf meine Ermordung erpichte Mensch hatte meinen Namen feinen Sandlangern als Parole ausgegeben und bem unwissenden haufen einflüstern laffen. Trebon. Fam. 12, 16, 2: qui cum mihi in sermone iniecisset, ba er im Befprache mit mir hatte einfließen laffen, wofür Quintil. 4, 3, 16 inserere fagt; über iacere, im Bespräch laut werben lassen, f. Wolff, Stil bes Tac. S. 30. Cic. Orat. 56, 190: sed tamen hic corrector in eo ipso

<sup>\*)</sup> Bir machen bei dieser Gelegenheit darauf ausmerksam, daß sich sehen lassen klassisch in conspectum alicuius vonire (vielleicht entstanden aus dem Ruse des accensus an das Bolk: vonite ad magistratus conspectum) oder so committere oder dare so alicui in conspectum heißt (Thielmann, Das Berbum dare, S. 105, Staceh, Arch. 10, 25), während spectandum so praedere sich erst bei Späteren sindet; vgl. Val. Max. 2, 10, 2; Plin. Ep. 2, 12, 3; Suet. Vitell. 17, wie denn überhaupt so praedere mit dem prädikativen Akk. des Gerundivs wohl nicht vor den Zeiten Sallusts auskam; Hist. III frg. 48, 6: more pecorum vos, multitudo, singulis habendos fruendosque praedetis; Plin. NH. 9, 26: praedens so tractandum; s. Golling, Boch. f. kl. Ph. 12, 844.

loco, quo reprehendit, immittit imprudens ipse senarium, boch läßt biefer hofmeifter gerabe an der Stelle, wo er tadelt, unvorsichtiger Beise selbst einen Senar einfließen, mit unterlaufen; Off. 1, 40, 144: turpe (est) valdeque vitiosum in re severa convivio digna aut delicatum aliquem inferre sormonem, absichtlich eine lockere Außerung einflieken zu lassen. Caes. b. c. 3, 75, 3: neque vero Pompeius cognito consilio eius moram ullam ad insequendum intulit, B. ließ in ber Berfolgung feinen Bergug eintreten. So steht remorari aliquem für unser jemanden auf sich warten laffen; f. Halm-Laubm. 3. Cic. Cat. 1, 2, 4; Lorenz 3. Plaut. Pseudol. 1, 1, 52: nunc unae quinque remorantur minae, lassen auf sich warten. Cic. Sull. 23, 65: lex deposita est in senatu, den Besetgentrag ließ man fallen; Caes. b. c. 3, 103, 3: consilium deponere, ben Blan fallen laffen; Roscher, IIbb. 131, 383. Wenn es Cic. Tusc. 1, 11, 22 vom Atomistiker Demokrit heißt: levibus et rotundis corpusculis efficientem animum concursu quodam fortuito, so ist gemeint, bag er die Seele gufällig aus ben Atomen entfteben laffe. Befannt ift ferner inducere, auftreten laffen, gefagt vom Schriftsteller, ber eine Berfon rebend ober handelnd einführt, eben so vocem in coronam turbamque effundere, die Stimme unter die bunte Menge ber Ruborer erschallen laffen, Flacc. 28, 69. Mur. 10, 22: simul atque increpuit suspicio tumultus, jo balb fich ein Rriegelarm nur von weitem hören läßt (hörbar macht).

b) Ausdrücke, in denen lassen ein leidendes Berhalten bezeichnet. Sest. 4, 11: audite litteras, laßt euch das Schreiben vorlesen; Marc. 8, 25: sed tum id audirem, dann ließe ich mir es gesallen, ließe es gelten\*); Att. 2, 8, 2: cognosce itinera (§ 12, 2) nostra, lasse dir meinen Reiseplan mitteilen. Phil. 6, 6, 17: paucorum dierum molestiam devorate, laßt euch die Übelstände etlicher Tage gesallen, wiewohl auch wir bildlich sagen können: schluckt hinunter. Brut. 67, 236: (Piso) hominum ineptias ac stultitias, quae devorandae

<sup>\*)</sup> Fin. 2, 28, 90: Socratem audio dicentem eibi condimentum esse famem, potionis sitim, von einem S. lasse ich mirs gefallen, wenn er behauptet, daß —. Bir sühren dieses Beispiel an, weil es in manchen Schulgrammatiken salsch aufgefaßt und anzewendet wurde.

nobis sunt, non ferebat; Mur. 9, 19: multorum difficultatem exsorbuit. Rep. 5, 3, 5: uterque (ber Steuermann und ber Arat) illis ad artem suam utitur (ber theoretischen Renntnisse), sed se a suo munere non impedit, aber läßt sich von ihnen in seiner praktischen Tätigkeit nicht ftoren. Dom. 48, 126: quod in Gabinio fateris, id in me infirmas, was bu gelten läffest bei Gabinius, willft bu bei mir nicht gelten laffen? Flacc. 34, 85: hereditatem usu amittes, willst bu beine Erbschaft burch Berjährungsbesit eines andern verloren gehen laffen? Befonders häufig find die passibiten Wendungen. Tusc. 5, 27, 77: sine gemitu aduruntur, sie lassen sich brennen ohne einen Rlagelaut; Off. 1, 32, 118: alii multitudinis iudicio feruntur, laffen fich fortreißen; Flace. 16, 38: neque in toto Acmonensium testimonio commovebor, ich werbe mich von bem ganzen Beugnis ber A. nicht anfechten lassen; Liv. 10, 31, 14: vinci quam non temptare victoriam malebant, fie wollten fich lieber befiegen als bas Siegen unversucht lassen. Und so außerordentlich oft; f. Rölting, Über das lat. Deponens, Wismar 1859.

4. Wichtig ift auch die Ersparnis des muffen bei verfchiedenen Berben; f. Georges, Bur Lehre v. Ub. G. 5 u. d.-I. Leg. v. müssen, Schmalz, Antib. I 358, Weißn. z. Tusc. 5, 19, 56, besonders Anton S. 37 ff. Verr. 4, 19, 41: Diodorus interea praetore isto prope triennium provincia domoque caruit, mußte Proving und haus meiben. Bgl. Pomp. 18, 55; Phil. 1, 2, 6. Caes. b. G. 1, 8, 4: Helvetii ea spe deiecti hoc conatu destiterunt, mußten abstehen. Pis. 18, 41: vos (Gabini et Piso) meam fortunam deprimitis, vestram extollitis, cum de me ea senatus consulta absente facta sint, quae non modo ego optare nunquam auderem, sed cogitare non possem, vos autem sempiternas foedissimae turpitudinis notas subieritis? mährend ihr die Brandmale unauslöschlicher Schande habt auf euch nehmen So sagt man poenam subire und von Knaben müffen. verbera subire, Schläge aushalten muffen, wo die Borftellung ber Freiwilligfeit ausgeschlossen ift. Dies ist wichtig für bie Erklärung, 3. B. Sest. 35, 76: mein Bruder suchte fich nur um meinetwillen zu retten; subiit tamen vim illam nefariam consceleratorum latronum, bennoch mußte er (unfreiwillig) die ruchlose Gewalttätigkeit jener Banditen aushalten; fo Dom. 27, 72; 32, 86 und öfter. So heißt graves poenas dare

schwer bugen muffen; Schmalz z. Sall. Cat. 51, 31; Seuff. Pal. S. 28; unter Umftanben bedeutet audire, sentire etwas (unangenehmes) horen, empfinden muffen (zu b., zu fpuren befommen); Cic. Mur. 19, 40: quod ego in mea petitione sensi; Caes. b. G. 7, 52, 2: exposuit, quid ipse ad Avaricum sensisset; Siesbye, Opusc. ad Madv. S. 252 ff.; Korniger, Atsch. f. öst. G. 52, 415; Heerbegen, Semasiologie S. 153 ff. über male audire; videre etwas (unangenehmes) mit ansehen, erleben muffen ; Beind, Dod. Hor. Sat. S. 46; Seuff. Lael. S. 44; dimittere aliquid nicht bloß freiwillig, fonbern auch gezwungen auf etwas verzichten, etwas fahren lassen mussen; f. Sorof z. Tusc. 1, 6, 12; deprecor, no me putetis, ich muß bitten, nicht zu glauben, daß ich —, Fin. 2, 1, 1; bekannt ist ferner interest, es muß baran gelegen sein (alicuius nihil interest, es fann einem einerlei fein), pareo, ich muß gehorchen; vgl. Senff. 3. Lael. S. 270, der überhaupt die wohlbegrundete Bemertung macht, bag überall, wo die Notwendigfeit fich aus ben objettiven Berhältnissen unmittelbar und schlechthin als solche zu ertennen gibt (Schluß ber Notwendigkeit), mit ber objektiven Tatsache also zusammenfällt, die Überschung des deutschen muffen unnötig ist; daher auch bei scilicet, videlicet u. a.; Off. 2, 1, 3: illae scilicet litterae conticuerunt, da mußten selbstverständlich verstummen (§ 20, 3)\*). Bon Wichtigkeit ist hierbei auch die Stellung des Berbums im Sat: ND. 2, 28, 70: quae res genuit falsas opiniones, mußte erzeugen; befannt ift Hor. Carm. 1, 10, 12: risit Apollo, mußte lachen. Ebenso bleibt bei sich von selbst ergebender Möglichkeit das Berbum können meg, 3. B. Rhodanus vado transitur, besonders in negativen oder negativ gebachten Sätzen (vgl. S. 291); CIL. I 201: ea nos animum nostrum non indoucebamus ita facta esse, wir konnten nicht die Überzeugung gewinnen, j. Allen, Remants of early Latin, Boston 1880 S. 49; Cic. ND. 2, 37, 94: isti autem quem ad modum adseverant,

<sup>\*)</sup> Über einen andern Fall, wo "müssen" durch negative Wendung im Lat. ersest wird, § 164, 4, b. Wir erwähnen hier nur gelegentlich die Fügung mit parumne est, ns. Plaut. Merc. 4, 2, 2: parumne est malae rei, quod amat Demipho, ni sumptuosus insuper etiam siet? Wir: ists nicht genug des Unglück, daß D. liebt? mußer auch noch ein Verschwender sein? Blase, Comment. in honorem Studemundi, Straßb. 1889 S. 59 ss. und Prg. Mainz 1904 S. 33 ss.; Wickert, Stil. S. 213 ss.; Landgr., Archiv 6, 287.

wie können sie im Ernste behaupten? Dom. 27, 71: isti, qui Clodii leges timuerunt, quem ad modum ceteras observarunt? Rran. Dittenb. z. Caes. b. c. 3, 65, 4: propositum non tenuerat; Who. W. z. Liv. 23, 18, 14 (§ 72, 3). Anton l. l. S. 29 macht auch aufmerksam auf Cic. Orat. 37, 129: nobis pro familiari reo summus orator non respondit Hortensius, konnte nicht antworten\*).

# § 100. Wegfall der Grundverba durch Anwendung von Kasus und Prapositionen.

Wir hatten im obigen die Ersatmittel deutscher phraseologischer Berba und Wendungen im lat. Verbum selbst gesunden; oft aber ist auch die Bedeutung eines Kasus oder einer Präposition so groß, daß sie die verbale Wendung des Deutschen und zwar nicht bloß Hils- sondern auch Grundverba zu ersetzen vermag. Diese Art von Kürze des lat. Ausdrucks liegt dem Deutschen fast am allersernsten; selten hat ein neuerer Stilist,

<sup>\*)</sup> Bon gang anderer Art ift bas Duffen ber Bermutung, bas wenn nicht mit arbitrari, videri und ahnlichen Begriffen, mit profecto gegeben wird; Lael. 1, 2: meministi enim profecto, Attice, bu mußt dich ja erinnern; Phil. 2, 8, 19: nihil profecto sapis, bu mußt verrudt fein; Rorniger, Bifch. f. oft. G. 52, 44. Über diese lange Zeit verkannte Bedeutung von profecto, bas keine objektive Berficherungspartikel ist, sondern nur gum Ausbrud einer subjettiv sicheren Bermutung ober perfonlicen überzeugung bient, gaben querft Fabri g. Liv. 22, 55, 4 und Rageleb. Ubb. Beft III nro. 50, k (1837) ben richtigen Aufschluß bezüglich bes Sprachge= brauchs bei Livius in ber Or. obl.; erft fpater erörterte bie Bebeutung von einem allgemeineren Standpuntt aus Mull.-Sepff. Lael. S. 14 (1876), Müll. Off. S. 2, 4; Steinit, De affirmandi particulis Lat. I. Profecto, Breslau 1885; Georges, Burf .= DR. Sahresb. 48, 47. Bgl. Plane. 36, 88: vinci improbos a bonis fateor fuisse praeclarum, si finem tum vincendi viderem, quem profecto non videbam. Für biefe perfonliche Überzeugung wird bann im folgenden Sate: ubi enim mihi praesto fuissent aut tam fortes consules etc. ber tatfachliche Beweiß geführt; f. Bahlen, Ind. lect. in Univ. Berolin. 1899 S. 17ff. In nega= tiven Sagen verwenden wir unfer "tonnen"; Plaut. Asin. 1, 1, 97: profecto nemo est, quem iam dehine metuam mihi, nun tann es boch mahrhaftig niemanden geben, ben -.

ba man gar zu leicht Undeutlichkeit fürchtet, Rühnheit genug, dem lat. Rasus so viel zuzutrauen, als er doch wirklich zu leisten vermag. Die folgende der großen Wasse von Beispielen gegensüber nur kleine Sammlung soll an einigen bezeichnenden Fällen dartun, wie weit die Sprache hat gehen können und wirklich gesgangen ist.

- I. Der bebeutungsträftige Kasus, ben wir meinen, ist ber Genitiv, in den Grammatiken bezeichnet als Genit. auctoris, causalis, obiectivus, possessivus, qualitatis und definitivus ober appositionalis.
- 1. Wir beginnen mit ben einfachsten Källen, welche im Bebiete besjenigen Benitivs liegen, welcher angibt, woher etwas entsteht, furz einen fo zu sagen schöpferischen terminus a quo bezeichnet. Caes. b. c. 1, 4, 5: infamia duarum legionum, die dem Pompejus aus der Zurudhaltung zweier Legionen erwach fene uble Nachrebe; 1, 74, 5 ift nach Rraners Erflärung aditus commendationis ad Caesarem Butritt g. C., ber burch Empfehlung vermittelt wird, Cic. Verr. 5, 46, 121: praeceps amentia ferebare, qui te existimares avaritiae vulnera crudelitatis remediis posse sanare, als bu glaubtest, bie Bunden, welche dir beine Habsucht geschlagen, durch Mittel ber Graufamteit heilen zu tonnen. Or. 2, 41, 175: usus nostri quasi quaedam monita, einige aus meiner Erfahrung abftrahierte Winfe; 2, 24, 101: magna offensio vel neglegentiae vel perfidiae, Diffrebit hervorgerufen burch -. Scaur. 6, 11: discessus autem solitudo ei, qui patronam suffocabat, fuit quaerenda, eine Ginfamteit, wie fie burch Entfernung aller Belt entsteht; vorher ist gesagt, bag alle Ginwohner bie Stadt verlassen hatten. Sull. 9, 26: si me non modo non rerum gestarum vacatio sed neque honoris neque aetatis excusatio vindicat a labore, wenn mich weder die Beschäfteruhe, welche verdienstvolle Taten gewähren, noch die Entschuldigung, welche aus meiner Stellung und meinem Alter fließt, von Unftrengungen befreien. Rep. 1, 32, 49 ift ins legis die vom Befeg eingeräumte Beffignis, Berechtigung; Tac. Ann. 4, 51 ist partae victoriae spes die hoffnung, die aus dem bisher errungenen Siege entstand (von Andresen, Ph. Woch. 3, 1464, nicht verstanden).
- 2. Die Bedeutsamkeit bes objektiven Genitivs erhellt aus Flacc. 17, 40: qui hoc evenit, ut, qui locuples testis doloris et sanguinis sui non fuerit, idem sit gravis auctor iniuriae publicae? Einem Dorylenser, der gegen Flaccus als

Reuge auftrat, war in einem Freiheltsprozesse, wo er einen angeblichen Berwandten vindizierte, nicht geglaubt worden. Nun fagt Cicero: Wie bringt man heraus, daß ein Mensch ein giltiger Bemahrsmann für eine feiner Stadt zugefügte Bebrudung fein foll, ber nicht als Beuge anerkannt wurde in einer Sache, bei ber er so schmerzlich, so nahe beteiligt war? Testis doloris et sanguinis sui ift nicht ein Mann, ber feinen Schmerz und seine Berwandtschaft bezeugt, sondern einer, ber Zeugnis gibt in bezug auf feinen Schmerz und bas ihm verwandte Blut, ber Beuge ift in Sachen seines Schmerzes und Blutes. Or. 2, 31, 134: nulla est causa, in qua id, quod in iudicium venit, reorum personis ac non generum ipsorum universa dubitatione quaeratur, es gibt teinen Brozeß, in welchem ber Rechtsfall nach den Versonen der Beklagten und nicht vielmehr nach einer Frage beurteilt wird, bei welcher sichs um ein Prinzip handelt. Generis ipsius universa dubitatio ist eine allgemeine Frage, welche sich bezieht auf einen Rechtsbegriff an fich oder abstratten Rechtsbegriff; Verr. 5, 20, 51: cum hoc munus imponebatur § 78a, 6. tam grave civitati, inerat nescio quo modo in illo foedere societatis (in jenem Bertrage, ber auf Bundesgenoffenschaft lautete) quasi quaedam nota servitutis. Sull. 29, 80: quid? inquam, haec auctoritas nostra, qui a ceteris coniurationis causis abstinuimus, P. Sullam defendimus, nihil hunc tandem invabit? bie wir une in bie anbern Prozeffe, welche auf die Berschwörung sich bezogen (mit ihr zusammenhingen), nicht eingelaffen haben.

3. Für ben Genitivus possessivus ober der Angehörigteit vgl. Cic. Phil. 5, 13, 35: quibusnam verbis eius laudes
huius ipsius temporis consequi possumus, wer vermag nur
dasjenige Verdienst zu schildern, das unmittelbar in unsere
Zeit fällt? Eine Fügung, ganz ähnlich der bei Caes. b. G.
2, 17, 2: eorum dierum consuetudine itineris nostri exercitus perspecta; 4, 22, 1: de superioris temporis consilio
3, 18, 6\*); b. c. 1, 7, 1: omnium temporum iniurias inimicorum in se commemorat, und der bei Cic. Att. 4, 1, 2:
nisi etiam praetermissos fructus tuae suavitatis praeteriti
temporis omnes exegero, prosecto hac restitutione sortunae

<sup>\*)</sup> In der Widmung des röm. Senats an Bespasian v. J. 71 Inscr. Orell. 742: quod (Vespasianus) vias neglegentia superiorum temporum corruptas impensa sua restituit.

me ipse non satis dignum iudicabo, u. Phil. 7, 5, 15: cuius (Antonii) ut omittam innumerabilia scelera urbani consulatus, zu geschweigen der zahllosen Berbrechen, die er als Konsul in der Stadt beging. Ferner beachte man Or. 1, 16, 73: orationes iudiciorum, contionum, senatus, die Reden, welche gehalten werden vor Gericht u. s. w.; gerade so 1, 46, 201: causae publicae iudiciorum, contionum, senatus, welche verhandelt werden vor —. Caes. d. c. 3, 83, 1: cum Lentulus aetatis honorem ostentaret, indem L. die Ehre geltend machte, die seinem Alter gebühre; 2, 32, 3: (Pompeius) nullo proelio pulsus vestri facti praeiudicio demotus Italia excessit, durch die Vorentscheidung, welche in euerem Benehmen sag.

- 4. Die Kürze bes Ausbrucks im freieren Gebrauch bes Benitive ber Gigenichaft, ber besonbere in ber Bulgarsprache ausgebehnt war (Schmalz, über bie Latinität bes Batinius, S. 25 u. 3. Sall. Cat. 25, 1), zeigen Beispiele wie Cic. Rosc. Am. 6, 17: plurimarum palmarum vetus (Landgr. S. 163) ac nobilis gladiator, ein alter, berühmter Rlopffechter, ber fo manchen Sieg erfochten; Plaut. Vidul. 25: si tibi pudico homine est opus et non malo, qui tibi fidelior sit quam servi tui cibique maximi maximaque industria... en me licet conducere (Winter, Plauti fab. deperd. fragm., Bonn 1885 S. 53), Suet. Galb. 22: (Galba) cibi plurimi fuisse traditur\*). Cic. Fam. 9, 26, 4: non multi cibi hospitem accipies, multi ioci, einen Gaft, ber nicht viel ift, aber viel scherzt (Edwards, The ablative of quality and the genitive of quality, New-York 1900 p. 36 sqq.; Wayor z. Plin. Ep. 3, 5, 8). Weitere Anwendungen Curt. 5, 3, 4: Medates erat regionis praefectus, haud sane temporum homo, ein Mensch, der sich eben nicht nach ben Umständen zu richten wußte, also fein temporarium ingenium (Curt. 4, 5. 11) war; Quintil. 6, 3, 110: omnium horarum homo (also zu haben für Ernft und Scherz).
  - 5. Gine besondere Rolle spielt in diesem Gebiete ber

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck scheint eine humoristische Übertragung aus ber Landwirtschaftssprache auf einen starken Esser zu sein; quas sunt maximi ober maioris eibi sind nicht nur Pflanzen, die größeren Rährstoff haben, sondern auch solche, die mehr Nahrung brauchen: Varr. RR. 1, 23, 2 (s. Keil); Plin. NH. 18, 156.

Benitiv ber naheren Beftimmung, welcher ben Inhalt ober dasjenige angibt, worin das regierende Substantiv besteht (Dräg. § 202; Kühn. II 307; Landgr. z. Reif.-H. S. 552, Müll. Cic. II 1 adn. cr. p. 464, 19 mit Litt., K. Nie-meyer, Ph. Woch. 1894, 651). Cic. Fin. 1, 7, 22: pars, quae est disserendi, ber Teil ber Philosophie, ber in Dialettif Die Rurze bes Lat, ift bier oft wahrhaft unnachabm-Deiot. 3, 10: perparvam amicitiae culpam relinquebas, eine gang geringe Schuld, die nur in mangelhafter Erfüllung ber Freundschaftspflicht bestand; Cat. 1, 5, 12: tuorum comitum magna et perniciosa sentina rei publicae, die aus beinen Begleitern besteht, von Gugner verteibigt in Bl. f. bayr. G. 20, 262 und richtig erflärt von Halm-Laub-mann (14. Aufl.). Off. 2, 5, 16: collectis ceteris causis eluvionis, pestilentiae, vastitatis, beluarum etiam repentinae multitudinis, nach Busammenstellung aller andern Ursachen, die in Überschwemmungen, Seuchen, Berödungen, auch in plotlichem Überhandnehmen reißender Tiere bestehen. Or. 2, 15, 63: causae vel casus vel sapientiae vel temeritatis, die Ursachen, welche im Bufall ober in einem weisen ober in einem unbefonnenen Benehmen liegen. Caes. b. c. 3, 72, 4: non denique communes belli casus recordabantur, quam parvulae saepe causae vel falsae suspicionis vel terroris repentini vel obiectae religionis magna detrimenta intulissent; b. G. 3, 10, 2: iniuria retentorum equitum Romanorum, das Unrecht, das in dem Burudbehalten b. r. R. beftand (S. 152); Whb.=M. z. Liv. 1, 9, 13; 4, 32, 5. Cic. Or. 3, 39, 158: quo significetur magis res tota sive facti alicuius sive consilii, um die gange Sache, die in einer handlung ober in einer Absicht (einem Gedanken) bestehen kann, mehr zu ver= anschaulichen. Verr. 5, 3, 6 ist contagio imitandi belli die Unstedung, welche sich in Nachahmung bes Krieges zeigen konnte (Halm-Laubm.: die austeckende Sucht den Krieg nachzuahmen). Andere Beispiele ber Bedeutungsfraft Dieses Rasus § 120.

II. Der Wendungen, welche von Präpositionen vertreten werden, sind im allgemeinen zweierlei: a) etwas zu etwas ansberem benützen, wo per und ex zur Anwendung kommen, b) es gilt eine Sache, es handelt sich um etwas, wo de, in, zuweilen auch eum zu verwenden sind.

a) Verr. 4, 41, 90: tibi Marcelli statua pro patibulo in clientes Marcellorum fuit? tu ex illius honore in eos ipsos,

qui honorem illi habuerant, supplicia quaerebas? bu wolltest scin Chrenmahl zur Folter gerade gegen diejenigen benüten, bie ihn bamit geehrt hatten? Vorr. 5, 8, 19: non utar ista accusatoria consuetudine, si quid vindicatum est severe, ut ex eo crudelitatis invidiam colligam, ich will nicht nach gewöhnlicher Art eines Antlagers verfahren und jede ftrenge Bestrafung benüten, um bid als graufam anzuschwärzen: Sull. 24, 67: ex ea (epistula) crimen aliquod in P. Sullam quaeris, du suchst meinen Brief an Pompejus zu benützen, um auf S. eine Schulb zu bringen; Liv. 38, 53, 7: spolia ex Africani triumpho petere, den Triumph des A. zu eigenen Trophäen benüten; Cic. Off. 3, 17, 72: ex alterius praedari inscitia, die Unwissenheit eines andern benügen, um Beute gu machen, aus ber Unwissenheit Kapital schlagen. Liv. 26, 27, 8: ex re fortuita crimen commentum, dann habe er ein zufälliges Ereignis zu einer falschen Anklage benütt \*). Verr. 4, 45, 102: at minime mirum (Schmalz, Ph. Woch. 7, 178; Halm-Laubm. z. d. St.), quae sacra per summam castimoniam virorum ac mulierum fiant, eadem per istius stuprum ac flagitium esse violata, es ift teineswegs zu verwundern, wenn er fcaubbare Buhlerei benütte, um einen Rultus zu entweihen, deffen Ausübung von beiden Gefchlechtern bie strengste Reuschheit erforbert. Liv. 22, 34, 3: Herennius tr. pl. per invidiam eorum (augurum) favorem candidato suo conciliabat, benütte bie Behäffigfeit, in bie er bie Augurn zu bringen suchte, um seinen Ranbidaten in Bunft zu fegen.

b) Cic. Balb. 20, 45: quis dubitet de foederibus et de toto iure pacis et belli omnibus iuris peritissimis imperatores nostros anteferre, wer bedenkt sich, wenn sichs um Berträge und überhaupt um das Bölkerrecht handelt, unsere Feldherren allen, auch den größten (§ 25a, 2) Rechtsgelehrten vorzuziehen? Or. 2, 25, 105: de ambitu (wenn es sich um Amtserschleichung handelt) raro illud datur, ut possis liberalitatem atque benignitatem ad ambitu atque largitione seiungere. So auch beim Übergang zu etswas Neuem, wie Off. 1, 15, 47: de benevolentia autem, quam quisque habeat erga nos, primum illud est in officio, ut —; Wadv. z. Fin. 3, 17, 57: de bona autem sama —

<sup>\*)</sup> Ebenso anó; Arist. Nub. 226: eneit' and raggov τους θεους ύπερφονείς; und ba brauchst du einen Raselorb, um über die Götter hinwegzubenten?

Chrysippus quidem et Diogenes detracta utilitate ne digitum quidem eius causa porrigendum esse dicebant. S. Hand, Tursell. II 212, Seuff. Pal. S. 11, Dräg. § 286, 8. — Sest. 3, 8: in quo collega sustinendo atque moderando meam in illum indulgentiam coniunctam cum summa custodia rei publicae laudare vere solebatis, als es galt biefen Rollegen zurückzuhalten und zu mäßigen, hab' ich von euch bas nicht unbegründete Lob geerntet, bag ich mit ihm auszukommen wiffe, ohne ber Borficht für ben Staat das mindefte zu vergeben; Q. fr. 1, 1, 11, 33: illa causa publicanorum quantam acerbitatem afferat sociis, intelleximus ex civibus, qui nuper in portoriis Italiae tollendis (als fich's um Aufhebung der italischen Bölle handelte) non tam de portorio quam de nonnullis iniuriis portitorum querebantur. Or. 1, 19, 88: Demosthenem in animis vel iudicum vel populi in omnem partem dicendo permovendis non fuisse ignarum, quibus ea rebus consequeretur, wenn es galt die Richter ober das Bolt in jede beliebige Stimmung zu versetzen, fo habe D. die hiezu bienlichen Mittel gar wohl gefannt\*). — Verr. 2, 65, 159: cum statua se eius habuisse temporis rationem, quo posita esset, cum homine eius, quo gereret bellum atque hostis esset.

### C. Benütung ber Berba.

## § 101. Aberficht.

Wenn wir nunmehr nach unserer Grundbisposition von der Benützung der Berba reden, so ist es unsere Absicht den angehenden Stillsten ausmerksam zu machen auf die Fülle von Bedeutungstraft, welche in das lat. Verbum gelegt ist. Diese Fülle stellt sich uns Deutschen erstlich darin heraus, daß sie in der Übersetung nur erschöpft werden kann durch Ersweiterung des Ausdrucks. Dies ist der Fall, wenn das lat.

<sup>\*)</sup> Raud 3. Lael. 17, 63: in parva pecunia; Schmalz 3. Sall. Cat. 52, 12; s. unten § 122, 1. Bergleichen läßt sich έπὶ c. Dat.; Dem. Phil. 1, 20: ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιεῖτε, beim Hanbeln, wenn es gilt zu hanbeln; Appian b. c. 1, 1: ἐς κώλυσιν μὴ ἐντελὲς αὐτοῖς (sc. τοῖς ὑπάτοις) ἐπὶ τῷ πολιτεία (in administranda re publica) τὸ κράτος εἰναι.

Berbum pragnant, somit eigentlich für zwei Berba gebraucht, ober wenn in ihm eine Phrafis tongentriert ift, ju welcher ber Deutsche außer dem Berbum noch andere Redeteile verwendet. Bene Bebeutungefraft zeigt fich zweitens auch barin, bag ber Lateiner ben beutschen Berbalbegriff intenfiv steigert, bas ift badurch fraftigt, bag er, wenn möglich, ju Subjetten und Dbjeften folche Berba fest, welche ben nötigen Begriff nicht bloß in farblofer Allgemeinheit ausbrucken, fonbern mit ben Subund Objetten in einer Stamm- ober Sinnverwandtschaft fteben. 3. B. wenn ber Lateiner fagt: ein glückliches Leben leben ftatt führen, fo fteigert er ben beutschen Musbruck intenfiv, weil er ihn zwar mit Rudficht auf bas Objett verengert, fo bag er nunmehr bloß zu bem Objette Leben paft, aber ihm bafür ein Mehr von geiftigem Behalte gibt. Jene Bedeutungefraft zeigt sich endlich barin, daß ber Lateiner nicht wenige vielbeutige Berba hat, vielbeutig deswegen, weil ihr Grundbegriff eine vielfache Berwendung erlaubt, fo bag bem Lateiner eine Menge Berbalbegriffe, für welche mir besonders ausgeprägte Berba haben, auf jenen einfachen Grundbegriff gurudgeben. Hierzu tommen auch etliche bebeutungereiche Berbalformen. vorläufigen Berftanbigung gemäß reben wir von ber Ben nitung bes lat. Berbs 1. zur Konzentration ber beutschen Rebe, welche geschieht a) burch prägnanten Gebrauch besselben, b) burch Rusammenziehung einer ganzen beutschen Phrasis in ein Berbum, 2. zur intensiven Steigerung bes beutschen Berbalbegriffs, 3. zum Erfat vieler beutschen Berba burch ein lateinisches, für uns vielbeutiges Berbum.

### I. Benütung ber Berba felbft.

1. Bur Ronzentration bes beutschen Ausbruds.

#### § 102. a) Pragnang der Berba.

Kraft derselben ist mit dem einen lat. Verbum zugleich ein zweites und zwar ein transitives gegeben, welches für uns das eigentliche Regens des Objekts wird. Wenn der Lasteiner, wie aus Liv. 2, 16, 4 turbatores belli hervorgeht, entsprechend dem ragáreur nódemor (Dom. 18, 151. 153, Xon. An. 5, 10, 9; Stallb. z. Plat. Rep. p. 567 A), sagt turbare bellum, so meint er damit nicht einen vorhandenen oder bes

gonnenen Krieg stören, sondern durch Erregung von Unruhen einen Krieg veranlassen, turbis concitandis efficere
bellum. Die transitive Krast des turbare gibt das efficere,
das sonst im Verbum noch Enthaltene dassenige her, mittelst
dessen das efficere bellum bewirkt wird. Es ist also mit turbare bellum nicht bloß ein Begriff gegeben, sondern zwei.
Dieselbe Prägnanz passivisch bei Cic. Tusc. 3, 11, 24: haec
duo genera, voluptas gestiens et libido, donorum opinione
turbantur, von Kühner und Tischer erklärt mit donorum opinione cum animi perturbatione exsistunt, moventur. Die
Konzentration zweier Begriffe in ein Berbum gibt aber dem lat.
Ausdruck einen Reichtum an Inhalt, dem gegenüber die deutsche
Redeweise zerslossen erscheint\*). Um so mehr ist die Fähigkeit
gewisser Berba prägnant gebraucht zu werden eine Quelle frästiger Bündigkeit für die Rede.

1. Einige biefer Berba sind Gemeingut des gewöhnlichen Rebegebrauchs; andere verbanft man ber Benialität ber Schriftsteller, welche die Fähigkeit ber Sprache geistvoll zu benüten verstanden. Unter die ersteren gehören bas allgemein bekannte excusare, zur Entschuldigung, als Entschuldigungsgrund anführen, 3. B. valetudinem, aetatem; Phil. 8, 1, 1: propinquitatem excusavit, Selb 3. Caes. b. c. 3, 20, 3; ferner complere, explere für complementi causa adicere; 3. B. dodrantem complere bei Liv. 8, 11, 14; munire in viam munire (§ 103,a); firmare in stationes, subsidia firmare (Liv. 5, 43, 2; 6, 23, 12) für firma subsidia collocare; claudere in triarii postremos claudebant, h. e. claudentes agmen postremi ibant. Ferner discribere, dividere; Cic. Off. 1, 5, 15: ea pars, quae prima discripta est, der Teil, der im Entwurf, in ber Disposition, jum ersten gemacht worben; Sandys 3. Orat. 16, 53: quodque paulo ante divisimus (h. e. in divisione posuimus), ut alii graves, alii tenues, alii temperati vellent videri. Ferner comparare provincias von ben Ronfulen = partiri inter se provincias comparatione instituta, die Amtsgeschäfte burch Übereinfunft teilen ; Fabri 3. Liv. 24, 10, 2, Willems, Le droit public Rom. S. 2554:

<sup>\*)</sup> Biewohl sie ihr nicht fremb ist; Erdmann, Untersuchungen über bie Syntax ber Sprache Otfribs, Halle 1874 II § 99 zitiert unter anderm aus Otfrib IV 29, 8: sprächun tho thaz iro heizmuati, sie bewiesen durch das Sprechen ihre hisige Gesinnung.

nominare und Synonyma; Schöm. u. Mayor z. Cic. ND. 2,

20, 51: quarum (stellarum errantium) ex disparibus motionibus magnum annum nominaverunt, rechnerisch bestimmt und benannt. Ingleichen consolari dolorem alicuius burch Troft milbern, erträglich, vergeffen machen, barüber hinweghelfen, von persönlichen wie fachlichen Subjetten gefagt Fin. 1, 12, 40; f. Meigner 3. Cic. Tusc. 5, 31, 88, Nipperd. 3. Tac. Ann. 3, 24\*); mirari für cum admiratione quaerere in mirantium, quid rei esset Liv. 1, 41, 1 (3, 35, 5; 5, 21, 7; 21, 36, 3 mit Fabris Anm.); ebenso admirari mit indireftem Fragefat; Cic. ND. 2, 48, 124: in quo admirandum est, congressune an --, man muß verwundert fragen, ob - Müll. Off. S. 119, 13; unt. § 104, 1; ferner accusare, reprehendere; f. Mayor z. Plin. Ep. 3, 5, 16 u. Boot z. Cic. Att. 3, 13, 2: quod me saepe accusas, cur hunc meum casum tam graviter feram, daß du mich vorwurfsvoll fragst, warum; dubitare, Rosc. Am. 31, 88: restat, ut hoc dubitemus, uter Roscium occiderit, daß wir das zweifelnd erwägen, cum aliqua dubitatione perpendamus, wie Elleubt 3. Or. 2, 31, 134 erklärt; dubitare de aliqua re ober mit Inf. bebeutet auch mit ber Dlöglichfeit einer Sache rechnen; Cic. Att. 16, 4, 4, Tac. Ann. 4, 57; vgl. auch timere mit Acc. c. Inf. ober indir. Fragesatz in der Bedeutung mit Besorgnis erwarten, fragen, Who.-M. z. Liv. 2, 7, 9; Schmalz, Hob. II 2, 288; Cic. Att. 2, 20, 5: haec quo sint eruptura, timeo, frage ich mit Beforgnis; Plant. Poen. 1, 1, 14; Asin. 1, 1, 68; Ruhnten 3. Ter. Andr. 1, 1, 100: timeo, quorsum evades, bin in banger Erwartung, wo du hinaus willst; Nep. Dio. 8, 1: haec cum timeret quorsum evaderent.

2. Weiter erwähnen wir Berba, welche mit bem Begriffe bes Sagens, überhaupt ber Außerung, zugleich die Art bezeichnen,

<sup>\*)</sup> Dem consolari entspricht alloqui in der Raiserzeit: durch Ansprache, Zusprache irösten, bemitseiden = παρηγορείν, παραμυθείσθαι, auß der Boltssprache (Varro LL. 6. 57) in die Schriftsprache hersübergenommen; Vak Max. 2, 7, 6: incerta gratulandi an alloquendi officio fungeretur, dagegen Cic. Fam. 4, 8, 1: gratulari magis virtuti debeo quam consolari dolorem tuum; Senec. Ep. 121, 4: cum ex gratulatione natum sit, quicquid alloquimur, wo nicht mit Wadd. Adv. erit. II 522 alloquimur in amolimur zu ändern ist; Thes. v. alloqui.

wie, und die Absicht ober Beziehung, in welcher etwas gefagt und geaußert wirb, eine Ausbrucksweise, bie fich aus bem antiten Brauch, die innere Stimmung ober die Tätigkeit und ben Ausdruck berfelben mit gleichem Worte zu bezeichnen, erklären Liv. 3, 48, 3: cum haec intonuisset, b. i. cum haec tonanti similis vociferatus esset; 3, 3, 5: victos timeri increpans hostes; f. Bbb. M. z. 1, 9, 16 u. 1, 26, 3; 30, 20, 9: haec accusans, indem er dies im Tone bes Borwurfs Nach Analogie bes vergilischen haec ubi deflevit äukerte. (Aen. 11, 59) fagt Vell. 2, 119, 1: nunc summa deflenda est, wir fonnen jest nur die Sauptereignisse mit Bedauern ergöhlen. Cic. Fam. 9, 14, 4: haec enim iocatus sum, dies habe ich ja nur zum Scherze gesagt; Verr. 1, 28, 71: quod interpellavit Hortensius, b. i. interpellandi causa dixit; Ligar. 2, 6: M. Cicero apud te defendit (defendendi causa dixit) alium in ea voluntate non fuisse, in qua se ipsum confitetur fuisse; Fam. 11, 27, 7: alia (sunt), quae defendam a te pie fieri et humane; s. Frohb. z. Lys. 12, 58; Fabris Herrw. z. Liv. 21, 18, 2; Madv. Emend. Liv. S. 482; Halms Laubm. z. Mur. 3, 5, Vatin. 2, 5 u. Mil. 18, 47: liberatur Milo non eo consilio profectus esse, die Schuldlosigteit Milos ergibt fich baraus, daß er — (f. auch Richt.-Gberh.). Att. 12, 13, 2: ipse perpetuum morbum iuro, ich versichere Über purgare entschuldigend fagen, zur Rechtfertigung anführen, Fabri g. Liv. 24, 47, 6; über minari g. B. crucem, catenas, drobend in Hussicht stellen, Schmalz, Bb. Woch. 6, 105. Nur auf diese Beise ist klar zu machen die Stelle Verr. 2, 6, 18: o praeclare coniectum a vulgo in illam provinciam omen communis famae atque sermonis, cum ex nomine istius, quid iste in provincia facturus esset, perridicule homines augurabantur! Dieses omen in provinciam conicere ist s. v. a. omen coniectura ad provinciam referre, eine burch das allgemeine Tagesgespräch gegebene Borbebeutung, die im Namen Berres lag, auf jene Provinz, d. i. das Los berselben, mutmaßlich anwenden. In ähnlicher Prägnanz sagt Verg. Aen. 11, 520: Messapum in proelia hortatur, Barins Geminus bei Senec. Suas. 6, 11: sed maxime illum hortatus est in Cassi et in Bruti castra, er trieb ihn burch seine hortatio in das Lager des — (s. auch § 183, 4).

3. Zu bem gewöhnlichen rechnen wir noch das exonerare multitudinem Liv. 24, 29, 1, d. i. exonerandae civitatis

causa educere multitudinem; exsudare laborem (nod) nicht bei Cic.) = cum multo sudore aliquid perficere, tolerare, f. libb. Heft III nro. 23 f.; ferner inscribere statuas, Standbilder mit Inschriften versehen Verr. 2, 69, 167; 2, 63, 154: Sotora inscriptum vidi Syracusis, daß er in einer Inschrift σωτήρ genannt war; über inscripti, gebrandmarkte Stlaven, Friedländer z. Mart. 8, 75, 9; monumentum incidere Dom. 53, 137, ein Denfmal mit einer eingegrabenen Inschrift versehen. Sierher gehören auch die technischen Bezeichnungen ber Grammatiter: annotare, distinguere exemplaria, die Cremplare mit fritischen Beichen ober Bemerkungen, mit Zeichen für Interpunktion und Worttrennung versehen; Suet. Gramm. 24 von M. Balerius Probus: multa exemplaria contracta emendare ac distinguere et annotare curavit; Urliche, Sob. I' 39; Döring u. Mayor z. Plin. Ep. 3, 13, 5; H. Reil, De Plin. ep. emend. II, Erlangen 1866 S. 15; Lact. Inst. 5, 3, 22: ausus est libros suos nefarios 'φιλα ληθεῖς' annotare, mit bem Titel: "freimutige Bemerkungen" ju verfeben. Diefen Gebrauch beutet Cicero geschickt aus, wenn er Att. 16, 3, 1 schreibt: ἀρχέτυπον ipsum crebris locis inculcatum et refectum, mit Einschaltungen und Berbefferungen verfeben. Verr. 3, 75, 175: rationes non interpositae, nicht durch Einschaltungen, interpositiones, verunstaltete Rechnungen. schwieriger und individueller ift's, wenn er Or. 1, 3, 11 fagt: si diligenter et ex nostrorum et ex Graecorum copia comparare voles, multo tamen pauciores oratores quam poetae boni reperientur, wenn man eine sorgfältige Auswahl zur Bergleichung vornehmen wollte; ferner wenn Belleius fagt 1, 2, 3 insulam condere, i. e. condita urbe instruere, besiebeln, xriceir (H. Georges S. 45. 46), ober Livius 35, 7, 6: in Hispania nequaquam tantum belli fuit, quantum auxerat fama, etwo für quantum augens fama vulgaverat (fama augendo fecerat BBb.), ber Krieg war bei weitem nicht so bedeutend, als ihn übertreibende Gerüchte gemacht hatten; 27, 35, 14: cui pro Etruria Tarentum mutaverant provinciam, b. i. mutatione facta dederant. hierzu gehört Cic. Har. resp. 21, 45: quod anno ante frater Metellus excluserat (unmöglich gemacht hatte; § 103, a), id post discidium optimatium ita perturbatum itaque permutatum est, d. h. cum tanta rerum perturbatione et permutatione factum, das ist nach dem Zerwürfnis der Optimaten unter solchen Birren und mit folder Umgestaltung ber Berhaltniffe vor sich gegangen, daß —; es ist die Aboption und bas Tribunat bes Clobins gemeint; ibid. 15, 32: a Sex. Serrano sanctissima sacella suffossa, inaedificata — nescimus? b. i. inaedificatis aedibus profanis sublata. Helb u. Kraner 3. Caes. b. G. 7, 22, 3: totum autem murum ex omni parte turribus contabularerant, d. i. contabulatis turribus instruxerant. Über Cic. Fam. 5, 8, 3: si quae interciderunt — violata f. § 97, 2, b. Vatin. 11, 26: corruptum indicium, eine burch Bestechung erwirkte Angeberei. Kühn. 3. Tusc. 3, 1, 1: corporis curandi tuendique causa quaesita (est) ars atque eius utilitas deorum immortalium inventioni consecrata, h. e. cum huius artis consecratione tributa, ascripta. Hierzu noch einige Ausbrude ber miffenschaftlichen Sprache; Biberit 3. Or. part. 5, 16: prima vis est in simplicibus verbis, in coniunctis secunda. Simplicia invenienda sunt; coniunctio (ber Sat) collocanda est, i. e. verborum simplicium collocatione effi-Top. 18, 67 will Cicero fagen: an die Lehre von ben Urfachen schließt sich bie Lehre von ben Wirtungen an; bies gibt er so: coniunctus huic causarum loco ille locus est, qui efficitur ex causis; sehr fühn, aber beutlich für locus, qui habet ea, quae efficiuntur ex causis. So gewagt und fast unnatürlich biefe Redeweise ift, fo febr erscheint es wenigstens unferem Gefühl als eigentümliche Schönheit bes Stiles, wenn Livius von Bergil bereits beeinflußt 30, 14, 2 fagt: raptae prope inter arma nuptiae, für raptim confectae (§ 81, 3 3. E.); vgl. auch agmen rapere = raptim ducere, Whb.=M. z. 3, 23, 3, Wölffl. Arch. 3, 298, Stacen, Arch. 10, 44; Wolff, Bei den Griechen war άρπάζειν τα Stil des Tac. S. 30. οπλα, die Baffen haftig ergreifen, ein gewöhnlicher Ausbruck (Rühner Gebrauch des άρπαλίζειν bei Aesch. Eum. 984).

## § 103. b) Konzentration der deutschen Phrasis in ein lateinisches Perbum.

Im prägnant gebrauchten Verbum waren uns statt eines Begriffes beren zwei gegeben. Aber es gibt in manchen Verben auch sonst eine inhaltsreiche Kraft, die sich im Deutschen nur durch eine zusammengesetze Phrasis erschöpfen läßt. Diese Kraft kann im Deutschen verteilt sein a) an ein Verbum und ein prädikatives ober attributives Abjektiv, z. B. eine Rede dunkel machen, Cic. Or. 2, 80, 329: narratio obscura totam

3

occaecat orationem; sichere Rube gewähren Or. 1, 4, 14: diuturnitas pacis otium confirmat; b) an ein Berbum und adverbiale ober prapositionelle Bestimmungen, Or. 3, 4, 16: ornatus orationis in Crasso redundat, ift übermäßig groß; c) an ein Verbum und bessen Objekt, bas ein Attribut haben fann ober nicht (§ 116, 2); Deiot. 2, 5 obtinere veritatem, ber Bahrheit ben Sieg verschaffen; Or. 1, 20, 90: exercitatio eloquendi celeritatem incitat, Ubung gibt ber Rebefertigfeit einen rafderen Schwung; 2, 81, 331: ad probandam argumentationem, um der Beweisführung Anerkennung gu verschaffen. Alles biefes gestattet noch außerbem bie verschiebenartigsten Mobifikationen; auch wird das Borkommende durch diese drei Hauptrubriken keineswegs erschöpft. Es ist aber eine Sauptaufgabe, ja ein sicheres Rennzeichen eines guten Stiliften, Die Döglichfeit Diefer Konzentration bes beutschen Ausbrucks im lat. Berbum mahrzunehmen und zu verwirklichen, und der Anfänger kann nicht bald und nachdrücklich genug auf biefelbe aufmertfam gemacht werben. In ihr ruht großenteils jenes τάχος της Ρωμαικής απαγγελίας, das Plutarch nicht nur an Cato (Cat. mai. 12, 5), sondern überhaupt an ben Römern (Demosth. 2, 3) so anerkennend hervorhebt.

a) Dom. 28, 76: illa calamitas excussit hoc genus totum malodicti, hat jede Schmähung diefer Art unmöglich gemacht: Har. resp. 21, 45: [. § 102, 3; ND. 3, 31, 76: eam dedisses hominibus rationem, quae vitia culpamque excluderet; Cael. 9, 22: excluditote eorum cupiditatem, iudices, sapientia vestra, und so oft bei Cicero; s. Senff. M. Lael. S. 364; Caes. b. G. 5, 23, 5: ne anni tempore a navigatione excluderetur, ihm unmöglich gemacht würde; 6, 31, 1; Cic. Planc. 42, 101: sin vis aliqua maior reditum peremisset; 37, 90: quod peremptum esset mea morte id exemplum. qualis futurus in me retinendo fuisset senatus populusque Romanus. Senff. D. 3. Lael. 25, 92: simulatio tollit iudicium veri idque adulterat. Verr. 2, 55, 138: ut, etiamsi homines tacerent, res ipsa illum censum repudiaret, verwerflich machte. Or. 2, 75, 303: ea, quae sanare nequeunt, exulcerant, was fie nicht heilen tonnen, machen fie schlimmer. So heißt locum impedire bei Caes. b. c. 3, 46, 1, b. G. 7, 57, 4 einen Ort unzugänglich machen; vgl. Liv. 36, 16, 1: saltum impediebat; Curt. 6, 5, 13 u. f. w.; nicht weniger häufig sind Ausdrucke, wie Liv. 21, 37, 2: rupem munire,

b) Das lat. Verbum entspricht einem deutschen samt dessen adverbialen oder präpositionellen Bestimmungen. Verr. 4, 28, 65: nequaquam se esse satiatum, er habe sich noch nicht satt geschen; Planc. 36, 87: nunquam, quo ceteri saepe abundarunt, id mihi ipsi auxilium meum dessusset, die Hise, deren andere so ost vollauf genossen haben, wie Fin. 2, 20, 63: nulla tam exquisita potest inveniri voluptas, qua non abundaret, das er nicht im Übermaß genoß. Tusc. 2, 19, 45: homo catus nunquam terminat (bestimmt nie genau) nec magnitudinis nec diuturnitatis modum; 4, 24, 53: quae (desinitio) non aperit (spricht nicht klar aus) notionem nostram, quam habemus omnes de fortitudine tectam atque involutam? Orat. 33, 116. Cael. 12, 28: ipsa natura profundit adule-

scentiae cupiditates, entwidelt in Menge die jugenblichen Lufte (§ 114, 2). Pis. 36, 89: quo te modo ad tuam intemperantiam, scelerate, innovasti, wie hast du dich, Ruchloser, von neuem beiner Sittenlosigfeit hingegeben! Or. 2, 32, 139: etsi incurrunt tempora et personae, tamen intellegendum est non ex iis sed ex genere quaestionis pendere causas, wenn auch Personen und Umstände mit ins Spiel tommen (§ 129, 4), Pomp. 9, 26: bellum coniungunt, führen den Rrieg gemeinschaftlich; consensit senatus bellum, beschloß einstimmig Liv. 8, 6, 8; Fabri 3. Liv. 24, 37, 11: consensa in posterum diem contio, einstimmig beschloffen. Cic. Planc. 4, 10: eblandita illa, non enucleata esse suffragia, die Stimmen wurden bem Bolte abgeschmeichelt, nicht aus reinen Beweggrunden von ihm abgegeben; andere Scaur. 10, 20: neque acu quaedam enucleata argumenta conquiram. Att. 3, 17, 1: litteras attulerunt non tam exploratas a timore quam sermo Livinei fuerat, nicht so entschieden frei von Besorgnis. Lig. 5, 13: quod nos petimus precibus, id ne impetremus oppugnabis et in nostrum fletum irrumpes, und wirft unfere Tranen gewaltsam unterbrechen? Or. 2, 43, 183: genus hoc totum orationis in iis causis excellit, in quibus etc., ist vorzüglich anwendbar in —; 2, 55, 222: in illo altero genere, in quo nulli aculei contumeliarum inerant, causam illam disputationemque lusit, er führte bie Erörterung ber Sache in jener anbern, minder beißenden Manier auf geistreiche, scherzhafte Weise durch (wie malleir ti, etwas im Scherze, mit heiterer Laune besprechen, behandeln); 2, 59, 242: orator surripiat oportet imitationem, ber Redner barf eine Nachahmung bloß schnell im Borüber-gehen (verstohlen) anbringen; vgl. für ben Sinn 2, 62, 252: sod nobis tantum licet furtim. — Legg. 1, 9, 26: cum (natura) ceteras animantes abiecisset ad pastum (nieber zur Erbe gebeugt hatte, um ihr Futter suchen zu können), solum hominom erexit, gab fie allein bem Menschen eine aufrechte Stellung. Pib. u. Sor. z. Or. 3, 26, 102: nunquam agit hunc versum Roscius eo gestu, quo potest, sed abicit prorsus, sondern er wirft ihn nur fo hin, deklamiert ihn ohne allen Nachdrud; vgl. Orat. 36, 127: augendis vero rebus et contra abiciendis nihil est, quod non perficere possit oratio. Or. 3, 46, 181: perpetuare verba, die Borte ohne Unterbrechung hintereinander aussprechen; Sall. Cat. 20, 11: binas aut amplius domos continuare, nebeneinander bauen, nach Analogie

von fundos, agros (agrum, Rumpt Leg. agr. p. 118) continuare gefagt; man bente ferner an bellum, militiam continuare, ohne Unterbrechung fortführen, und an ben publizistischen Ausbrud c. magistratum, imperium, wie benn überhaupt continuare ein inbezug auf bas bier Besprochene stilliftisch febr ergiebiges Wort ist: wir machen nur noch aufmerksam auf Bendungen, wie Tac. Ann. 14, 12: quae adeo sine cura deum eveniebant, ut multos post annos Nero imperium et scelera continuaverit, fortherrschte und sortfrevelte; cf. 14, 36. — Cic. ND. 1, 22, 60: desperare omnem veritatem, hoffnungslos auf alle Wahrheit verzichten. 1, 35, 99: tuus autem deus non digito uno redundat, hat nicht bloß einen Finger zu viel, was ibid. erflart ist mit uno digito plus habet; Orat. 33, 117: genus universum in species certas, ut nulla neque praetermittatur neque redundet, partietur, ber Redner wird die Gattung in ihre Arten zerlegen, fo bag feine zu wenig und feine zu viel ist; Caes. b. c. 2, 31, 1: quantum alteri sententiae deesset animi, tantum alteri superesse; Cic. ND. 2, 7, 20: haec, quae dilatantur a nobis, Zeno sic premebat, was von une in erweiterter Form gegeben wird, jog 3. folgendermaßen ins furze. Caes. b. c. 3, 87, 1: cum Caesaris copias despiceret, sich verächtlich außerte über -, wie Cic. Mur. 7, 15: contempsisti L. Murenae genus; Roth 3. Tac. Agr. 44, 3: vera bona, quae in virtutibus sita sunt, impleverat, hatte er vollständig erreicht; Hist. 3, 40, 3: prodere classem, verräterischer Beise bem Feind übergeben, in bie Sanbe fpielen; Ann. 13, 1 irritare bellum, ben Krieg gewaltsam herbeiführen, heraufbeschwören; Liv. 6, 16, 7: irritatur seditio; Sall. Hist. I frg. 67. Tac. Dial. 20: quis quinque in Verrem libros exspectabit, gebuldig zu Ende horen, eine Nachbildung von Cic. Or. 1, 36, 166: potes oratores putare eos, quos multas horas exspectavit Scaevola (aushalten mußte)? Beind. Döberl. 3. Hor. Sat. 1, 5, 8; val. ύπομένειν λόγον, Plat. Hipp. mai. p. 289 D; Isocr. Pac. 65.

c) Das lat. Berbum geht im Deutschen auseinander in ein Berbum und dessen Objekt, welches mit oder ohne Attribut steht. Cic. Phil. 12, 11, 26: perrupi Appenninum, gesett ich hätte mir den Weg gebahnt durch den A.; Reid z. Acad. 2, 43, 133: praecide, mach' allen Bedenklichkeiten ein Ende. Or. 2, 74, 301: permulta sunt in causis in omni parte orationis circumspicienda, ne quid offendas, ne quo irruas,

baß man nicht Anftoß gibt, nicht irgendwohin einen plumpen Angriff macht. Mur. 23, 47: commoti animi tenuiorum, bas hat auf die armere Klasse einen übeln Einbruck gemacht; Tusc. 5, 11, 33: quodcunque nostros animos probabilitate percussit, id dicimus, mas auf uns ben ftartften Ginbruck ber Bahrscheinlichkeit gemacht hat, bas sagen wir. Sull. 28, 78: tormenta corrumpit spes, infirmat metus, auf die Folter übt bie Hoffnung ihren verführenden, die Furcht ihren schwächenden Einfluß auß; Sest. 22, 49: si causam publicam mea mors peremisset, wenn mein Tob ber öffentlichen Sache ben letten Schlag gegeben hätte (Halm), s. § 103 a. Cluent. 64, 180: serrula, qua illud potuisse ita circumsecari videbatur, eine Handfage, mit welcher, wie es schien, jenes runde Loch gemacht werben fonnte. Balb. 28, 64: Caesar in iis est nunc locis, quae regione orbem terrarum, rebus illius gestis imperium populi R. definiunt, Lander, die nach ihrer Lage die Grenze der Erbe, burch Cafare Taten bie Grenze bes rom. Reiches bilben; Caes. b. G. 4, 16, 4: populi R. imperium finire; Pomp. Mel. 1, 15, 3: quae Lyciam finit, urbs Telmessos, welche die Grenze von Q. bilbet (doicei). Cic. Ligar. 5, 15: si in hac tanta tua fortuna lenitas tanta non esset, acerbissimo luctu redundaret ista victoria, fo murbe bein Sieg eine reiche Quelle bes bitterften Jammers fein. Or. 3, 11, 40: ut Latine loquamur, videndum est, ut verba sic et casibus et temporibus et genere et numero conservemus, ut ne quid perturbatum sit, daß wir mit ben Wörtern in Absicht auf Rasus n. s. w. die rechte Konstruktion einhalten. 3, 26, 102: a quibus utrisque (von den Dichtern und den Komponisten) summittitur aliquid, deinde augetur extenuatur, variatur distinguitur, von welchen beiben ber Ton jest herabgestimmt, bann wieder gesteigert, balb ein Biano balb eine Forte angebracht, furz Abwechslung und Kontraft erzielt wird; vgl. 3, 25, 96: distinguitur aliquid, etwas wird an verschiedenen Orten angebracht, 3. B. ornatus orationis; Caes. b. G. 5. 44, 14: sic fortuna utrumque versavit, das Glück trieb mit beiden sein wechselvolles Spiel. Cic. Or. 3, 43, 172: si verba ita iungentur, ut neve aspere concurrant neve vastius diducantur, daß weder ein hartes Busammenstoßen noch eine zu weite Kluft entsteht. 3, 52, 199: oratio, quae particeps utriusque generis quadam mediocritate laudatur, welche bas Berdienst einer vermittelnden Haltung hat. Mit verwandter Fügung Prov. cons. 9, 22: an ego possum huic esse inimicus, cuius nuntiis celebrantur aures cotidie meae novis nominibus gentium, nationum, locorum? durch bessen Botsschaften mir täglich eine Menge neuer Ramen von Bölkern und Ortschaften zu Ohren kommt?

# § 104. Die deutsche negative Phrasis im Tatein durch ein afsirmatives Verbum und umgekehrt.

1. Gine besondere Form des erörterten Bebrauches ist es, wenn die Rraft bes lat. Berbe im Deutschen nur burch eine negative Redewendung erschöpft wird. Auch diese Konzenstration bes beutschen Ausbrucks, obwohl seltener anwendbar, ift für ben Stiliften von ungemeiner Bichtigfeit. Bor allem erinnern wir an contemnere, nicht fürchten, spernere, nicht begehrenswert erachten, exercere, einem teine Rube laffen (D. Reller, Rh. Duf. 34, 338), 3. B. Sall. Cat. 11, 1: ambitio animos hominum exercebat; Cato Or. 1 frg. 29; baher Suet. Tib. 6: infantiam pueritiamque habuit laboriosam atque exercitam, eine unruhige Jugend; vgl. Bremi 3. b. St., Ruhnfen 3. Vell. Pat. 2, 33, Holden 3. Cic. Planc. 32, 78, Lorenz 3. Plant. Pseud. 2, 2, 8, Orell. Andrej. 3. Tac. Agr. 5: non alias exercitatior Britannia erat. Cobann erinnern wir an mirari und admirari (§ 102, 1 a. E.), 3. B. Cic. Legg. 2, 1, 2: nunc contra miror te, cum Roma absis, usquam potius esse, ich kann es nicht glauben; Off. 3, 14, 59: heri mirabar, quid accidisset, ich fonnte nicht begreifen, mas geftern vorgesallen sei; Cael. 1, 1: si quis, indices, forte nunc adsit ignarus consuetudinis nostrae, miretur profecto, quae sit tanta atrocitas huiusce causae: Fin. 1, 2, 4: hoc primum est, in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius; gerade jo brauchen die Bricchen θαυμάζειν, 3. B. Plat. Phaed. p. 97 A. — Att. 15, 26, 1: ille tamen dolet dubitans, utrum morem gerat Leptae an -, er ärgert sich jedoch, daß er nicht recht weiß, ob er bem Lepta willfahren foll. hieber gebort gestire, etwas gar zu gern mogen = nicht erwarten fönnen: Att. 4, 11, 1: gestio scire ista omnia; johon Plant. Mil. 1. 1, 8: (machaera) gestit stragem facere ex hostibus, bas Schwert fann's nicht erwarten bie Geinde nieberzumähen (vgl. Brig 3. d. St., Bolge l. l. II 40 ; Cic. Marc. 3, 10; ferner paenitere im Ginne von nicht gufrieben

scin, 3. B. Liv. 8, 21, 6: an credi posse ullum populum in ea condicione, cuius eum paeniteat, diutius quam necesse sit mansurum? (§ 38, 1). Cic. Att. 4, 16, 14 (4, 17, 7): in monumentum illud contempsimus sexcenties HS, für jenes Monument haben wir 60 Millionen Seftertien nicht angesehen. Pis. 31, 76 excludi, nicht vorgelassen werben, nicht vorkommen; Fam. 14, 3, 2: eicere nos magnum fuit, excludere facile est, aber mich nicht wieder hereinlassen ist leicht (§ 103, a). Planc. 19, 47: haesitare in aliquo crimine, mit einer Beschuldigung bei ber Anklage nicht fortkommen konnen; Phil. 13, 3, 5: hi in oculis haerebunt, diese Menschen werben euch nicht aus ben Augen geben, wie Planc. 27, 66: habitavi in oculis; Phil. 12, 1, 2: fautores Antonii, quorum in vultu habitant oculi mei, tristiores videbam, in beren Mienen ich zu lesen nicht mübe werde; habitare in foro Mur. 9, 21. Planc. 27, 66: pressi forum, ich bin vom Markte nicht weggegangen, wie urgeo forum Fam. 9, 15, 4, Or. 1, 38, 173: haerere in iure ac praetorum tribunalibus, nicht fortkommen von -; 2, 72, 292: mea ratio haec esse in dicendo solet, ut, boni quod habeat (causa), id amplectar, ibi commorer, ibi habitem, ibi haeream; Sor. 3. 1, 62, 264: qui habitaret in subselliis. Suet. Aug. 71: forum aleatorium calfecimus, wir haben bas Bürfelbrett nicht falt werben laffen; Cic. Verr. 2, 25, 60: cum omnia consilia frigerent, als man burchaus nicht wußte, was zu tun fei; Wgb.=Wl. u. M. Mull. z. Liv. 1, 41, 3: si tua re subita consilia torpent, wenn bu vor Über: raschung nicht weißt, was zu tun ist. Cic. Planc. 36, 89: hisce ego auxiliis salutis meae si idcirco defui, quia nolui dimicare, wenn ich biefe Mittel zu meiner Rettung nicht benüşt habe; Phil. 1, 6, 15: alium alia de causa deesse dignitati suae, bag einer aus biefem, ber anbere aus jenem Grunde seine Burbe nicht mahrnehme. Caes. b. G. 4, 20, 2: tempus anni ad bellum gerendum deficit, reicht nicht aus. So heißt locum, tempus obire Ort und Zeit nicht verfaumen (Mul. Cic. Opp. IV 1 adn. cr. p. 322, 5); Planc. l. c. perseverantiam sententiae suae retinere, bas Beharren auf feiner Unsicht nicht aufgeben wollen. Phil. 5, 12, 32: opinio ipsa et fama nostrae severitatis obruet scelerati gladiatoris amentiam, wird nicht auffommen lassen; Verr. 4, 33, 72: religionem pristinam conservabat, hatte nicht eingebüßt. Cic. Phil. 8, 10, 29: persona principis non animis solum debet

sed etiam oculis servire civium, barf so wenig ben Augen als ben Befinnungen ber Burger Unftog geben. Phil. 10, 7, 14: in pace iacere quam in bello vigere maluit, er wollte lieber im Frieden nichts als im Rriege viel gelten; Landgr. 3. Mur. 8, 17: iacebant, tonnten nicht auftommen: Phil. 7, 3, 7: omne curriculum industriae nostrae in foro, in curia, in amicorum periculis propulsandis elaboratum est, ber Bang, den meine mühsame Tätigkeit genommen, hat die Grenze bes Marktes, der Kurie, der Berteidigung meiner Freunde nicht überschritten. - Tusc. 2, 26, 64: hoc tibi propone: amplitudinem animi unam esse omnium rem pulcherrimam eoque pulchriorem, si vacet populo neque plausum captans se tamen ipsa delectet, wenn sie fein Bublifum hat. 3, 10, 21: ut Theophrastus rebus Alexandri prosperis angitur, sich über Alleranders Glud nicht troften, nicht gufrieden geben tann. 5, 26, 75: me quidem auctore etiam Peripatetici veteresque Academici balbutire aliquando desinant aperteque et clara voce audeant dicere, nach F. A. Wolf so viel als "nicht recht mit ber Sprache heraus wollen". Off. 2, 21, 74: tantum locus attingendus fuit, nur durfte dies Rapitel nicht übergangen werden; 2, 20, 70: videndumque illud est, man barf die bekannte Tatsache nicht-übersehen. Hierher rechnen wir auch Liv. 23, 14, 6: si morarentur spem, wenn fie feiner Erwartung nicht alsbald entsprächen; Caes. b. c. 1, 11, 3: tempus vero colloquio non dare magnam pacis desperationem afferebat, madhte ben Frieden hochft unwahrscheinlich. Liv. 21, 10, 3: nec unquam, donec sanguinis nominisque Barcini quisquam supersit, quietura Romana foedera, fo lange jes mand vom Geblüt und Namen ber Barziner übrig sei, würden bie Bertrage mit Rom nicht unangefochten bleiben; f. BBb.-M. 3. b. St. u. z. 22, 18, 9: medicos quoque plus interdum quiete (burch Untätigfeit, "Hussehen ber Rur" Bolffl.) quam movendo atque agendo proficere. Endlich geben wir noch einiges aus minder flaffischen und späteren Schriftstellern; Auct. bell. Afr. 75, 2: supersedere pugnae, sich auf keine Schlacht einlassen: Curt. 4, 2, 9: praeceps in salum murus pedestre interceperat iter, die gerade ins Meer jah abfallende Mauer hatte feinen Raum gelaffen für einen Fugweg; 4, 7, 11: haud secus quam profundum aequor ingressi terram oculis requirebant, ihre Hugen fanden feinen Erdboden mehr; Bogel 3. 6, 1, 4: donec hasta femina perfossa destituere pugnantem,

bis die von einem Speer durchbohrten Schenkel den kämpsenden König nicht mehr trugen; 6, 8, 13: dimittendum fuisse Cedalinum, si delationem eius damnabat, wenn er seiner Anzeige keinen Glauben schenkte. Tac. Ann. 1, 17: nutans adhuc princeps, ein noch nicht auf dem Throne besestigter Raiser. Senec. Benef. 5, 24, 1: premitur aliquis causa, es steht mit jemandes Prozesse nicht gut.

2. Begreiflicherweife findet auch ber umgekehrte Rall ftatt. baß der negative Ausbruck bes Lateiners im Deutschen eine affirmative Abersegung julagt. Wir erinnern an bas volts. tumliche nil moror, mir ifts gleich (Lorenz 3. Plant. Most. 3, 2, 59, Brig 3. Trin. 2, 2, 21); ferner an Phaedr. 3, 16, 14: si non fastidis, veni, wenn du fürlieb nimmst; an Caes. b. G. 2, 26, 5: (nostri) nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt, taten ihr möglichstes. Dan beachte auch folgende Stellen. Cic. Off. 3, 1, 9: ut neque cessaret unquam et colloquio alterius non egeret, entbehren fonnte; Att. 5, 17, 6: quam eius iniuriam non insector, welche Beleidigung ich ihm hingehen laffe; 9, 7, 1: ita neque de otio nostro spero iam nec ullam acorditatem recuso, ich glaube an feinen Frieden mehr und bin bereit alle Biderwärtigkeiten zu ertragen; Phil. 1, 6, 14: dicendi periculum non recuso, nehme ich auf mich. Liv. 23, 14, 6: quia non desperabat voluntariam deditionem, weil er noch immer auf eine freiwillige Unterwerfung rechnete. Balbus bei Cic. Att. 8, 15 A, 1: incipiam non desperare, wieber Hoffnung zu schöpfen. Curt. 5, 12, 3: haud dubius (entschieben überzeugt), quin vera deferrentur a Graecis. Überhaupt läßt sich fagen, daß das ganze Bebiet ber Litotes hierher gehört, weshalb wir mehr Beifpiele zu geben für unnötig halten.

- 2. Benützung der Verba zur intensiven Steigerung des Verbalbegriffs. § 105.
- 1. In ben vorhergehenden Fällen war für uns die Kraft bes lat. Berbs durch Konzentration entstanden; in diesem aber steigert sich diese Kraft für uns durch Berengerung nicht des ganzen deutschen Ausdrucks, sondern des einzelnen Berbalbesgriffs, und wie dies geschieht, haben wir § 101 gesehen. Wenn nun der Lateiner statt vitam agere sagen kann vitam vivere, so stellt sich in dem lat. Ausdruck die Wirkung der Handlung (des vivere) äußerlich in Form des Objekts vitam dar; weil

aber innerlich biefe Wirfung mit bem Begriffe bes Berbs felbft gegeben und in vivere das vivere vitam schon enthalten ift, so erscheint die Verkörperung diefer Wirtung in einem ausbrudlichen Objette unnötig, wenn biefes Objett nicht zugleich bas Mittel werben tann, in bem Umfang bes auszusprechenben Bebantens eine neue, nabere Bestimmung aufzunehmen. Daber bie Regel, bag bas stammverwandte Objett eines ursprünglich intransitiven Berbs notwendig ein Attribut bei sich haben muffe. Stilliftisch ift biefer befannte, bem Briechischen nicht entlehnte, sondern allgemein indogermanische Gebrauch, Figura etymologica im engeren Sinn, für das Rolorit der Rebe wichtig. Denn eine farblos allgemeine Anschauung, wie sie das beutsche Berbum bletet\*), wird für uns mit einer ganz individuellen, fpeziell auf das Objekt berechneten vertauscht. Unserer Mutter= fprache war dieser Gebrauch in ältesten und älteren Zeiten auch nicht fremb; Erbmann, Untersuchungen über bie Syntag b. Sprache Otfrids II § 96. 98; Leffing (XI 322. Lachm.) erzerpfert aus einem Rochbuche bes 15. Jahrh. ben Ausbruck: "las es in einer pfannen erwallen einen wall" (b. i. ein einziges mal aufwallen, aufsieben); über ben Bebrauch ber Neueren Bapft, 33bb. 32, 77ff. Für bas Lat. ftellte eine umfassende sprachwissenschaftliche Untersuchung Landgraf an; f. unten Litt. Auf ber fruheften Stufe ber Entwicklung biefer Figur scheint das mit dem Berbum verbundene stamm- (ober auch finn=)verwandte Substantiv attributlos gewesen zu fein; wir erschließen dies aus alten Formeln, wie lex censui censendo, pater patratus (Lange, R. Alt. I's 265; Bearbeiter b. Stil. in Act. Sem. Erl. II 68, woselbst auf πατής ποιητός, Aboptivvater, hingewiesen wurde), si servus furtum faxit noxiamve noxit XII tab. rell. ed. Schoell. 12, 2, postilionem postulare SC. bei Varr. LL. 5, 148, servitutem servire Cic.

<sup>\*)</sup> Aber auch die lat. Berba facere und dare in der archaischen und vulgären Sprache; Cato Orat. 8 frg. 1; or. 9; CIL. I 1297. IX 4463 von dem suavissimus Protogenes: plourima fecit populo soueis gaudia nugais; s. Hellmuth, Act. Sem. Erl. I 141; Köhler ibid. I 460 ff., Thielmann, Dissert. Argent. II p. 373, Bl. f. bahr. G. 16, 206, das Berbum dare S. 25; Jordan, Krit. Beiträge zur Gesch. d. lat. Spr. S. 274; Hermes 15, 535; Wölfstin, JIbb. 126, 349; Uri S. 127 ff.; Schmalz, Sprachgebr. des Us. Polito S. 472; Ziemer, Boch. f. kl. Ph. 17, 410; Stacey, Arch. 10, 25.

Top. 6, 29, Bumpt Mur. p. 107; occidione occidere bei Berrius Flaccus (Gell. 5, 17, 2) u. s. w. Bei Plautus, ber von dieser Figur den ausgedehntesten Gebrauch macht, findet fich neben ben mit Attributen verfehenen Affusativen und Ablativen eine Anzahl attributlofer Substantive; in der klaffischen Brofa bagegen ift die Beifügung eines Attributs Regel. Mur. 16, 34 acerrima pugna cum rege pugnata, eine Ausbrucksweise, bie nach halms richtiger Bemerkung bei ben lat. Profaitern nur im Paffiv vorkommt (f. Landgr. in Burf.-M. Jahresb. 35, 41 u. zu Mur. l. l.); dagegen neben Baffibum Fin. 4, 7, 17: coniugia virorum et uxorum natura coniuncta, auch aftivische Fügung: Or. 1, 9, 37: an vero tibi Romulus Sabinorum conubia coniunxisse eloquentia videtur (Ströbel, Ph. Rbsch. 5, 1108); selbstverständlich bei intransitiven Berben Verr. 2, 47, 118: tutiorem sese vitam meo praesidio victuros esse; Leg. agr. 2, 17, 44: cur non eosdem cursus hoc tempore, quos L. Cotta L. Torquato consulibus, cucurrerunt? Andere Stellen aus Cicero bei Lebreton 1. 1. p. XIII. Bell. Afr. 6, 4: iter constitutum ire; 75, 6: iter inceptum ire (Köhler, Act. Som. Erl. I 429). Für Liv. Bbb.-M. 3. 1, 41, 3; Bölffl. z. 21, 27, 2: ire iter unius diei. Wenn wir bei ihm 3, 26, 9 fossam fodere ohne Attribut finden, so sehen wir barin eine ber Bolfs- (Bauern)fprache angehörige Formel, bie auch Ulpian Dig. fennt; Colum. (de arb.) 12, 1: fodito tertiam fossuram. Aber in Cic. Phil. 2, 17, 42: materia facilis est in te et in tuos dicta dicere fonute ein Attribut zu dicta schlen, weil dicta nicht bloß etwas in dicere schon enthaltenes, sondern nach Or. 2, 54, 222 per synecdochen ben Begriff Bigworte ausdrückt; f. auch Dadv. g. Fin. 2, 29, 95: vide facinus facias; bagegen Phil. 2, 42, 109: illa mirabilia facinora effecit. Abarten Dieses Gebrauches sind gegeben mit ben Wendungen mori inhonesta morte, sua morte, eines natürlichen Tobes sterben Sen. ep. 69, 6; vgl. Sall. Hist. I frg. 43: ne simplici quidem morte moriebantur, wofür ber nachahmenbe Curtius 8, 7, 5: alius ne simplici quidem morte defunctus est; ferner haec occultis sermonibus serunt Liv. 7, 39, 6, mährend es 28, 24, 7 heißt: sermones occulti serebantur (f. Friedersd.; Landgr. z. Cic. Sull. 19, 55; Stacen, Arch. 10, 49). In einer altertumlich gehaltenen Gebetsformel heißt es Liv. 29, 27, 3: ea vos bonis auctibus auxitis; archaistisch find auch Stellen, wie 21,

62, 10: si res publica eodem stetisset statu, 30, 2, 8, ba Livius sonst in eodem statu esse, manere, permanere sagt (M. Müller, IIbb. 133, 862). Die ablativischen Verbindungen sinden sich im allgemeinen gern bei transitiven Verben mit aktusativischem Objekt; Cat. Or. I frg. 6: laudant me maximis laudidus; Cic. Lael. 3, 10: me ipse consolor et maxime illo solacio (von Schiche unrichtig erklärt); Or. 1, 55, 235: dum novo et alieno ornatu velis ornare iuris civilis scientiam; hierher ist auch die Formel in den militärischen Abschiedsbiplomen missus honesta missione zu rechnen.

2. Daß die lat. Sprache in ähnlicher Beife wie die griechische biese Bermandtschaft bes Berbs und seines Objekte liebt, ertennt man auch aus benjenigen Stellen, in welchen bieselbe teine Stamm., sonbern eine Sinnverwandtschaft ift. Gie zeigt sich schon frühzeitig, wie aus der uralten Formel erhellt, mit welcher ber Borsigende ber Komitien noch vor Tagesanbruch bem acconsus gebot, bas Bolt aufzuforbern, fich gur Stelle eingufinden: voca inlicium (illicium) omnes quirites huc ad me, Varro LL. 6, 94. Aus der flassischen und nachflassischen Zeit mablen mir folgende Beispiele aus. Cic. Rab. perd. 10, 30: exiquum nobis vitae curriculum natura circumscripsit für bas farblose dedit; Tusc. 3, 31, 74: natura ipsa terminabit modum für ponet, faciet; Tisch. Sor. 3. 1, 2, 5. ND. 2, 19, 49: solis tum accessus modici tum recessus et frigoris et caloris modum temperant; 2, 33, 84: sic naturis his, ex quibus omnia constant, sursus deorsus, ultro citro commeantibus mundi partium coniunctio continetur für efficitur; Att. 9, 13, 3: συναγωγή consiliorum tuorum non est a me collecta ad querelam für facta. So oft societatem coire, conjungere für facere; ähnlich Liv. 4, 43, 11: copularent concordiam; Cic. Rep. 6, 12, 12: cum aetas tua septenos octiens solis anfractus reditusque converterit, i. e. Att. 4, 1, 8: alterius vitae quoddam initium ordimur, wir fangen ein neues Leben an; Liv. 3, 54, 9: prima incohastis initia libertatis vestrae; Tac. Germ. 30: Chatti initium sedis ab Hercynio saltu incohant (Bernial, Jahrb. d. ph. Ber. 26, 138); Liv. 37, 19, 5; 45, 39, 10: maiores vestri omnium magnarum rerum et principia exorsi ab dis sunt et finem <eum> statuerunt; Cic. Legg. 3, 8, 19: cuius primum ortum inter arma civium procreatum videmus; passivische Beispiele § 49, 2. — Dom. 29, 76: probrum nullum obiectas; Orat. 35, 122: perorationem concludere, nicht die peroratio schließen, sondern sie selbst, die ganze peroratio, machen; über argumentationem concludere Müll. Cic. opp. IV 2 adn. crit. p. 33, 10; Or. part. 32, 110: partitionem distribuere sür facere; Müll. Off. S. 13, 10. Orat. 40, 138: comparare similitudines, Gleichnisse ausstellen, wie Off. 1, 4, 11; Tusc. 4, 10, 23: morbis corporum comparatur morborum animi similitudo, entweder gesagt sür accommodatur oder sür animi comparantur morbi ohne similitudo; vgl. serner Fin. 2, 14, 45 similitudines transferre, Zumpt z. Off. 1, 4, 14; der Ausdruck bedeutet nämlich nicht Ühnlichseiten von einem Dinge auf das andere durch eigene Tätigseit übertragen, sondern die den Dingen inwohnenden Ühnlichseiten wahrnehmen.

Litteratur. Dräger I 386; Rühner II 208; Holze I 236; Rühnast S. 141; Sehss. M. Laol. S. 317; Piper, Die sogenannten Gräzismen im Gebrauch b. lat. Alt., Iglau 1879 S. 15; Schmalz, Fled. Jahrbb. 145, 653, Ph. Runbsch. 2, 1487 ss., Hobb. II 2 § 70; Lanbgraf, Act. Som. Erl. II 1—69. 510 ss., Reil. H. 69. 538 ss. u. 672 ss. mit Litt; Norden, Berg. Aen. VI S. 366; Golling, Issa., Sist. G. 31, 843—845. Für Nepos, ber wie Caosar die sig. etym. nur selten verwendet, Prepsch, Jur Stilistit des Corn. Repos, Spandau 1890.

#### 3. Benützung der Derba gum Erfatz.

### § 106. a) Ein vieldeutiges lat. Verbum für allerlei deutsche.

Wie wir oben an Substantiva zu erinnern hatten von so weitem Umfang des Gebrauchs, daß sie die lat. Rede gleichsam zu beherrschen schienen, so gibt es auch der Verba nicht wenige, mit denen sich stilistisch ungemein viel ansangen läßt. Es ist daher Aufgabe der Stilistik nachdrücklich auf den weiten Umssang des Gebietes hinzuweisen, innerhalb dessen sie zu gebrauchen sind. Freilich würde die Stilistik zur Lexikographie werden, wenn sie sich mit dem Detail befassen wollte; sie muß sich auch hier wieder mit Andeutungen und Gesichtspunkten begnügen; aber diese darf sie in der Topik durchaus nicht umgehen. Was ihren Leistungen an wissenschaftlicher Vollitändigkeit und systematischer Ordnung abgeht, ersetzt der praktische Rusen, den sie

führet, wofern es ihr gelingt, dem Lernenden eine Borfiellung von der Frucktorifet folder Berta für die Larftellung zu verschaffen. Rach unferem Lafürhalten muß der Schüler balds möglichft gewöhnt werten fich nicht nur die Frage zu ftellen: was ist z. B. mit allerre in follisischer hinkat alles zu leisten, iondern fich auch diese Frage durch eigene Sammlungen zu besantworten. Er muß ein Interesse gewinnen für ein solches Wort, muß sich freuen, wenn er entdeckt, für wie viele dentsche Wendungen, die für schwierig gelten, in den Leistungen solcher Berta Ersagmittel geboten sind.

Im ganzen kommt es bei den in Rede stehenden Berben barauf an, erstlich, wie sich versieht, die Grundbebeutung in ihrer logischen und tropischen Entwicklung zu versolgen, zweitens den Anschauungen und Krästen nachzugehen, mit welchen dies selben durch ihre Struktur ausgestattet werden.

Wir stellen im solgenden einige der wichtigsten dieser Berba gruppenweise nebeneinander.

### § 107. Afferre, referre, conferre.

1. Afferre bat fich von ber Bebeutung mitbringen, herbeibringen, herbeifuhren aus des weiten Bebietes ber urfachlichen Tätigfeit bemächtigt, mag diejelbe innerliche Bustände bewirken oder außerlich wahrnehmbare Folge haben. Bir jagen z. B. etwas wirft ermunternd, erheiternd, erschlaffend; hiefür hat ber Lateiner alacritatem, hilaritatem, languorem (Phil. 7, 1, 1) affert aliquid. Wir sagen Schrecken, Furcht, Bewunderung u. dgl. verurfachen, ber Lateiner terrorem, metum, admirationem afferre. Cic. Fin. 1, 11, 37: detractio molestiae consecutionem affert voluptatis, die Entfernung bes Mißbehagens hat zur positiven Folge bas Bergnügen; 2, 3, 10: dulcem motum sensibus afferre, die Sinne angenehm erregen; 2, 27, 88: negat summo bono afferre incrementum diem, er leugnet, bag bie Beit bas hochfte But gu steigern vermag. Go ift afferre in geeigneter Berbindung bas Proprium für veranlaffen; Or. 3, 46, 181: clausulas atque interpuncta verborum animae interclusio atque angustiae spiritus attulerunt; ferner für antun; 3. B. mortem alicui afferre, einem den Tod antun ober geben; instruftiv Phil. 9, 3, 7: is profecto mortem attulit, qui causa mortis fuit. Liv. 45, 19, 12: quid attinere vim afferre rei sua sponte ad eum mox venturae, b. i. einer Sache Bewalt anzutun, etwas zu erzwingen; 38, 20, 8: inexsuperabilibus vim afferre, bas Unmögliche (§ 27) erzwingen ober möglich machen wollen. Taciteische Beispiele gibt Beraus 3. Hist. 1, 7. 39. Steigerungen von afferre find die wohl ber Banbelssprache entnommenen Berba importare und invehere, von benen bas erstere sehr häufig im tropischen Sinne, aber meist von unangenehmen Dingen, gebraucht wird, Orell. 3. Hor. Ep. 1, 13, 4; Mühlm. Thef. v. importare. Schon Pacuv. frg. 178: quantamque ex discorditate cladem importem familiae; Lucr. 5, 369; Cic. Verr. 3, 54, 125: tantone plus Verres cum Apronio provinciae Siciliae calamitatis importavit quam —? Sest. 69, 146; Deiot. 15, 43; Fin. 1, 16, 51: easque ipsas sollicitudines a dis immortalibus supplicii causa importari putant; Tusc. 4, 15, 34: important (perturbationes, die Leidenschaften) aegritudines anxias; Cic. Fil. Fam. 16, 21, 6: tergiversari nolui, ne mea nimia σπουδή suspicionem ei aliquam importaret; Liv. 39, 14, 4; Tac. Dial. 3 extr.: si non novum tibi ipse negotium importasses (burchaus nicht mit John zu beanstanden). Cic. Tusc. 4, 17, 38: ut, quemcunque casum fortuna invexerit, hunc apte et quiete ferat; vgl. auch 2, 8, 20; 4, 29, 63\*).

2. Referre (drapkeew) bagegen mit seinen Synonymen revocare und derigere\*\*) bezeichnet bas Zurückbeziehen eines einzelnen auf etwas allgemeines, prinzipielles, ein Bemessen besselben nach einer Norm, einer Theorie, einem Grundsatz. Fin. 1, 4, 11: quid (sit) ultimum, quo sint omnia bene vivendi recteque faciendi consilia referenda, das höchste Prinzip eines glücklichen und sittlichen Lebens; 1, 9, 29:

<sup>\*)</sup> Ühnlich ist ber Gebrauch von elodyeer und elogégeer; 3. B. Eur. Hippol. 526: Egws elodywr plunetar wuxais xdoer; Bacch. 353: zéror de elogégee réoor yvraifi; 367 u. s. Dem importare entspricht in der gewöhnlichen Sprache das einsache portare; Ter. Andr. 2, 6, 1: hie nune me credit aliquam sidi fallaciam portare; Sall. Cat. 6, 5; Ruhnt. Diet. S. 43; Röhler, Act. Som. Erl. I 400, Kraut, Über die vulg. Elem. in Sall. S. 5; Uri S. 72. Über vehere Oehler, Var. Sat. Men. S. 170.

<sup>\*\*)</sup> Über die klassische Form derigere, ursprünglich geschieben von dirigere, Ots. Müller zu Varro LL. 10, 22, Francen, Mnemos. N. S. 8, 221; Müll. Cic. Opp. II 1 adn. crit. p. 84, 32; IV 3 p. 117, 4.

quaerimus, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod tale debet esse, ut ad id omnia referri oporteat, ipsum autem nusquam (§ 42, bas alles andere bebingen, felbit aber unbedingt fein muß; Phil. 10, 10. 20: nos ita a maioribus instituti sumus, ut omnia consilia atque facta ad dignitatem et ad virtutem referremus, dag wir Ehre und Tugend zum Bringip alles Dentens und Sandelns machen, und bei allem Tenten und Sandeln von der 3dee der Tugend und Ehre leiten, beherrichen laffen; 9, 5, 11: ea, quae proficiscebantur ab legibus, semper ad facilitatem aequitatemque referebat, die gesetlichen Beitimmungen legte er ftets nach bem Bringip ber Dilbe und Billigfeit aus. Deiot. 2, 7: tuum est, quid mihi nunc animi sit, ad te ipsum referre, nach dir selbst zu beurteilen, von dir selbst abzunehmen, wie es mir 3u Rute ist; Ripp.-Lup. 3. Nep. Epam. 1, 1. Fin. 2, 34, 115: artes ad voluptatem derigere, die Luft zum 3med der Runfte machen; Or. 1, 28, 130: ut ad hanc similitudinem huius histrionis (Roscii) oratoriam laudem derigamus, um bas Berdienst eines Redners nach dem Bortild biejes Schanspielers zu bemeffen; 3, 49, 190: nec sunt haec rhythmicorum acerrima norma derigenda. Für revocare vgl. Divin. 2, 70, 145: signa ad naturam revocare, natūrlich erflaten, b. i. gum Bringip ber Deutung die Natur machen; 2, 31, 66: ostenta, quae cum facta sunt, tum ad coniecturam aliqua interpretatione revocantur, die Bunderzeichen, benen, wenn sie geschehen sind, eine mutmagliche Beziehung durch Deutung gegeben wird\*).

<sup>\*)</sup> Richt so weitgreisend, aber immerhin wichtig ist der Gebrauch von reserre (3. B. pecuniam in aerarium, rationes ad aerarium), von welchem K. Fr. hermann einst im Marb. Univprogr. 1841 eine so glüdliche Anwendung zur Ertlärung von Hor. Sat. 1, 6, 74—76 machte und von dem eine authentische Desinition vorliegt bei Senec. Ep. 81, 9: sic certe solemus loqui: ille illi gratiam rettulit'; reserre est ultro quod dedeas, afferre. Bgl. Sall. Iug. 85, 37: nobilitas omnis honores non ex merito sed quasi deditos a volis repetit (s. Jac.: Birz u. Schmalz). So bedeutet reddere geben, was man zu geden schuldig ist; honorem reddere alicui; Vulg. Matth. 22, 21: reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei, Deo (àródore). In der Stelle Cic. Acad. 2, 12, 37: cum inter inanimum et animal hoc maxime intersit, quod animal agit aliquid, aut ei sensus adimendus

3. Bahrend alfo referre bas Burudbeziehen bes einzelnen auf ein höheres, allgemeines bedeutet, bezeichnet conferre, in ber hier wefentlichen Ausbildung bes etwas wohin verlegen, bas Bormartsbezichen eines Dinges auf ein vorgestectes Riel. einen Zwed und eine Bestimmung. In Stellen wie Pomp. 7, 17: publicani suas rationes et copias in illam provinciam contulerunt, haben wir bie eigentliche Bebeutung noch rein; die Staatspächter haben ihre Interessen (§ 63, 2, Spekulationen) und ihre Fonds, wie wir fagen, in jene Proving verlegt, b. i. dort angelegt (collocarunt; vgl. ibid. § 17). Auf diesen Grundbegriff geben alle Fügungen mit in gurud, und gwar nicht nur die in örtlichem ober zeitlichem Sinne, g. B. Att. 6, 1, 24: quae omnia in mensem Martium sunt collata; Sterntopf, Woch. f. fl. Ph. 17, 1144. Man beachte Phil. 10, 8, 16: quicquid habuit virium, id in eorum libertatem defendendam contulit, quorum votis iudicavit se a morte revocatum; Caes. b. G. 1, 40, 10: qui suum timorem in rei frumentariae simulationem angustiasque itinerum conferrent, facere arroganter, die ihre persönliche Furcht in die vorgeschütte Sorge um bie Berproviantierung und die Engpaffe verlegten, b. i. diefelbe hinter folche Bormanbe verftedten\*); anders erklärt biese und ahnliche Stellen Dombart zu Minuc. Fel. 15, 5. Cic. Quinct. 3, 11: vocem in quaestum conferre, bie Stimme in Bewinnft und Erwerb anlegen, b. h. zu einem Erwerbszweig machen; vgl. Craffus bei Cic. Or. 2, 55, 226: quicquid est vocis ac linguae, omne in istum turpissimum calumniae quaestum contulisti. Diese Bedeutung modifiziert sich in den Fügungen mit ad. Mit in konstruiert bezeichnet conferre ein gangliches Aufgeben feines Objekts in bem namhaft gemachten Ziel ober Zweck; confero studium meum in

est aut ea, quae est in nostra potestate sita, reddenda assensio, bedeutet reddere zugestehen, einräumen im Gegens, zadimere, absprechen. — Über reserre aliquid ad aliquem, etwas einem zur Entscheidung überlassen, s. Lehmann, Zu Cic. Att. 7, 7, 4, Woch. f. kl. 36. 14, 391. 392.

<sup>\*)</sup> Über die exegetische u. kritische Behandlung der Stelle ist eine Litteratur entstanden; wir zitieren nur Kran.-Dittenb., Eußner, Burs.-M. Jahresb. 27, 256; Meusel, Jahresb. d. B. Ber. 1886 S. 273; Golling, Jisch. f. öft. G. 1886 S. 490, Muzik ebenda 1893 S. 978 st., Wolff, Woch. f. kl. Ph. 1894 S. 713 über Küblers Lesung.

aliquam rem heißt: ich laffe meine gange Tätigkeit in ber Erreichung eines Zweckes bergestalt aufgeben, daß ich einen anbern gar nicht einmal verfolge; sagt man aber studium conferre ad aliquam rem, so wird bem vorgestedten Zwede gwar bie Tätigkeit bes Sandelnden gewidmet, er ift aber, in ber Regel wenigstens, nicht ber einzige, ausschließliche. Fam. 16, 15, 1 (an Tiro): ingenium tuum, quod ego maximi facio, confer ad te mihi tibique conservandum; zu biesem Zweck soll Tiro zwar fein ganzes Talent aufbieten, aber es wäre eine feltsame Bumutung, wenn er es zu gar nichts anderem anwenden follte. Sanz fo Fam. 10, 1, 3: tuae dignitati ita favemus, ut omne nostrum consilium studium officium, operam laborem diligentiam ad amplitudinem tuam conferamus; für bie Stellung bes Blancus foll alles getan werben, aber fie ift boch nicht das einzige, wofür gearbeitet werden foll. Run knüpft sich an die Fügung mit ad die weitere Borftellung bes bintragens eines Dinges an einen Ort, wohin es eigentlich nicht gehört, also ber Berwendung zu einem andern als bem schon genannten ober vermutlichen ober gewöhnlichen Zweck. part. 4 wird gelehrt, wozu der Ankläger die perorationes verwenden foll; darauf wird 5, 15 gefragt: quid faciendum est contra reo? Antwort: omnia longe secus, was nun ausgeführt, worauf die Ausführung geschlossen wird mit: perorationes autem ad misericordiam conferendae, h. e. alio atque quo accusatori conferendae sunt. Brut. 47, 175: Sextus praestantissimum ingenium (bas er eigentlich, so liest man zwischen ben Zeilen, der Beredsamkeit hätte widmen sollen) contulerat ad summam iuris civilis et ad perfectam geometriae et rerum Stoicarum scientiam. Diefer andere 3med fann nun einem benkbaren, berechtigten Sauptzwed gegenüber ein unberechtigter, ja verwerflicher fein; Har. resp. 11, 23: ludos ad luctum conferre voluit, die Spiele benüten, um Trauer zu erregen. Daher conferre ad gerade wie convertere ad recht eigentlich fteben tann für migbrauchen\*). Für convertere

<sup>\*)</sup> Abuti, ausnutzen, (gänzlich) verbrauchen, ausbeuten (Zumpt Leg. agr. p. 82 abuti — utondo consumero, largiter uti), schlicht wie anozopoaoda, narazopoaoda den Nebenbegriff der mißs bräucklichen Anskung in sich; lehrreich Cornis. 4, 29, 39: urigen), quo pacto vohis videditur, liebit impune; Marz l. l. p. 168;

ad f. Selb z. Caes. b. c. 1, 4, 5; Cic. Off. 2, 14, 51: quid est tam inhumanum quam eloquentiam a natura ad salutem hominum et ad conservationem datam ad bonorum pestem perniciemque convertere? Siermit halte man zusammen Nep. Epam. 7, 5: hanc (legem) Epaminondas, cum rei publicae conservandae causa latam videret, ad perniciem civitatis conferre noluit.

4. Aber gleichwie referre ad bas Bemessen einer Sache nach etwas bedeutet, fo brudt conferre ad gleichfalls ein Bemeffen eines Dinges für etwas aus. Cic. Logg. 2, 12, 29: (ferias) compositio anni conferre debet ad perfectionem operum rusticorum, die Feiertage muß ber Kalender für die Bollenbung ber Feldarbeit (§ 12, 2 g. E.) bemeffen, b. h. fo anordnen, daß die Keldarbeit nicht barunter leidet. 33, 120: qui ad naturae suae non vitiosae genus consilium vivendi omne contulerit, is constantiam teneat, wer seinen Lebensplan für feinen nicht verberbten moralischen Charafter bemeffen, eingerichtet hat, ber foll ihm nicht untreu werben. Verr. 5, 30, 77: tu supplicia, quae debentur hostibus victis. ad tuum, non ad rei publicae tempus conferes? willst bu bie Binrichtungen ber besiegten Feinde für beinen, nicht bes Staates Borteil bemeffen, b. i. zu beinem, nicht zu bes St. Borteil anordnen? Die Borftellung, welche biefer Fügung jugrunde liegt, ift die bes hingebens eines Dinges jum Dienfte für ein anderes. Wieder anders fagt Cic. Marc. 6, 18: dii omnem spem salutis ad clementiam victoris et sapientiam contulerunt; hier ist mit sapientia und clementia victoris gleichsam die Instanz gemeint, an welche von den Göttern die Entscheidung über Sein und Richtsein vollständig und unbebingt übertragen, welcher die Berwirklichung ber hoffnung anheimgestellt wirb. Bgl. Mur. 16, 34: belli conficiendi negotium p. R. ad Cn. Pompeium detulit. Gigentümlich

Cic. Dom. 39, 104: Clodius non illudit auctoritati horum omnium, qui adsunt, non vestra, pontifices, gravitate abutitur? Soll die besondere Art, wie dieser Mißbrauch sich vollzieht, hervorgehoben werden, so geschieht dies durch adverbielle Bestimmungen, wie perverse, intemperanter, immoderate, immodice u. a.; Schmalz, Antib. v. abuti, Wölfflin, Arch. 7, 421 ff.; Thes. v. Während bei conferre und convertere der Zwed des Mißbrauchens naturgemäß immer angegeben wird, ist dies bei abuti nicht nötig. Bgl. auch Korniger, Zisch. s. 53, 730.

Liv. 29, 10, 7: in eiusdem spei summam conferebant P. Scipionis velut praesagientem animum (f. 236b.).

§ 108. Sequi, prosequi, persequi, exsequi.

Mus ber finnlichen Bebeutung von soqui: einem Dinge nachaehen, entwidelt fich ber Begriff ausgeben auf etwas, etwas fuchen, beabsichtigen. Cic. Parad. Procem. 2: Cato in ea est haeresi, quae nullum sequitur florem orationis. Dies wird besonders deutlich bei Begenfagen; Fin. 5, 17, 47: si turpitudinem fugimus in statu et motu corporis, quid est, cur pulchritudinem non sequamur? ND. 1, 5, 12: cuius rei tantae tamque difficilis facultatem consecutum esse me non profiteor, secutum esse prae me fero; Att. 8, 11 D. 5: si ego, quid tu sis secutus, non perspicio; 12, 27, 1: sequor celebritatem, ich habe bie Lebhaftigkeit bes Ortes im Auge; Bumpt Leg. agr. p. 34; Landgr. Rosc. § 8; Müll. 3. Off. 1, 11, 35: sed credo aliquid secutos, baß bie Römer bei ber Berftorung Korinthe etwas im Auge, ober einen Bred babei verfolgt, ihren guten Grund bagu gehabt haben. folches sequi aber ift nur bei der Annahme des wirflichen oberibeellen Borhandenseins einer Sache möglich; sequor bedeutet bemgemäß auch: in mir herricht die Ibee von etwas, auf beren Berwirklichung ich ausgehe; z. B. im Dorier herrschte die Idee ber Einheit und Selbständigkeit bes Lebens: Dores vitae constantiam et ex semet ipsis aptam rationem sequebantur. Dies ist bann oft so viel als sich von etwas bestimmen laffen; helb 3. Caes. b. c. 1, 1, 2: sin Caesarem respiciant atque eius gratiam sequantur. — Prosequi (προπέμπειν), einen geleiten ober begleiten mit etwas (Roch-Eberh. 3. Cic. Phil. 2, 15, 39 Anhang), 3. B. ND. 2, 52, 129: volatus eorum matres prosequuntur; Part. or. 4, 14: accusator rerum ordinem prosequitur "schließt sich an die Tatsachen und beren Folge enge an" (Biberit), vertritt in ausgebehntester Beife ben Begriff widmen, weihen, und zwar beinahe nur in gutem Sinne, 3. B. prosequi aliquem grata memoria (einem ein dankbares Andenken widmen), lacrimis, verbis honorificis u. a.; f. Cenff. M. Lael. S. 159; Cic. Brut. 1, 4; illius vero mortis opportunitatem benevolentia potius quam misericordia prosequamur; Phil. 4, 1, 3: gratissimis animis prosequimini nomen clarissimi adulescentis; 10, 4, 8: qui unquam aut ludi aut dies laetiores fuerunt quam cum in singulis versibus populus R. maximo clamore et plausu Bruti memoriam prosequebatur? Caes. b. G. 2, 5, 1: Caesar Remos cohortatus liberaliterque oratione prosecutus, rebete freundlich zu. Liv. 8, 10, 1: cum lacrimis non minus quam laudibus debitis prosecutus tam memorabilem mortem esset. Plin. Ep. 2, 5, 5: descriptiones locorum non historice tantum sed prope poetice prosequi, die tovographischen Beschreibungen nicht bloß geschichtlich sondern fast dichterisch behandeln. In der nachklaffischen Brofa übernimmt es auch die Bezeichnung bes weiteren Ausführens einer Sache, mit und ohne latius; Quintil. 2, 6, 1: latius aliquid dicendo prosequi; 5, 8, 2: latius, quae cuiusque affectus natura sit, prosequamur; andere Stellen bei Bonnell, Lex. Quint. v., Doring 3. Plin. Ep. 1, 8, 8; Schmalz, Antib. II 376\*). Dagegen brudt persegui die Bollständigkeit des Berfolgens einer Sache bis in ihre einzelnen Momente ober Elemente, bas Berfolgen berfelben burch alle Stufen ihrer Entwickelung, somit bas theoretische wie praktische Durchführen aus, also eine Sache bis zum Ende verfolgen oder erschöpfend behandeln (§ 63, 4; § 81, 3, 1); vgl. Langen, Beitr. z. Krit. u. Erkl. b. Plautus 6. 218. 246, Whb. W. z. Liv. 5, 40, 4. Cic. Fin. 2, 10, 29: (voluptatem) ita persequitur (Epicurus), quae palato percipiatur, quae auribus, die Luft entwickelt er als bie mit bem Gaumen, mit dem Ohr zu genießende; 3, 19, 62: a quo initio profectam communem humani generis societatem persequimur, in ihrer Entwickelung verfolgen; 4, 7, 17: ab his initiis profecti omnium virtutum et originem et progressionem persecuti sunt; 4, 19, 53: ut sit apud illos ordo rerum conservatus et omnia inter se apta et conexa, tamen persequi non debemus, si a falsis principiis profecta congruunt ipsa sibi, fo burfen wir uns body ber Ronfequeng bes Syftems nicht hingeben, wenn es von falfchen Grundfagen ausgeht; 1, 10, 36: studiose antiqua persequi, fleißig geschichtliche Beispiele sammeln; 5, 23, 64: nec enim sum copiam quam potui (exemplorum) persecutus, ich habe meinen Borrat an

<sup>\*)</sup> Zweifelhaft waren einst die Stellen aus Cic. Rosc. A. 30, 83
\*\*\* Cornif. 1, 9, 14 wo man prosequen, prosequemur las; jest
\*\*\*equar, persequemur hergestellt; Landgr. Rosc. S. 291

Beispielen nicht aufgebraucht; Orat. 19, 65: (sophistae) omnes eosdem volunt flores, quos adhibet orator in causis, persequi. Or. 3, 49, 188: difficiliora ad persequendum, schwieriger praftisch burchzuführen. Off. 2, 24, 85: haec genera officiorum qui persequentur (praftisch durchführen), cum summa utilitate rei publicae magnam ipsi adipiscentur et gratiam et gloriam; Q. fr. 2, 14, 2: tua mandata persequar diligenter; Fam. 15, 21, 3: cum vero ea, quae scriptura persecutus es, sine summo amore cogitare non potueris; Plin. Ep. 1, 8, 3: etiam particulas orationis lima persequi. - Exsequi aber ift wieder die Bollendung und Abschliegung bes persequi; Caes. b. G. 1, 4, 3: armis ius suum exsequi, geltend machen (Stacen, Arch. 10, 44). Cic. Rabir. Post. 2, 5: est difficile, quod cum spe magna sis ingressus, id non exsequi usque ad extremum; Fam. 11, 27, 6: habeo multa occultiora, quae vix verbis exsequi possum. Liv. 3, 5, 13: exsequendo subtiliter numerum, indem er die Zahl genau bestimmt; 29, 17, 17: neque ego exsequi possum nec vobis operae est audire singula, quae passi sumus; Plin. Ep. 1, 20, 14: omnia, quae sunt in causa, exsequi, alles, was in ber Sache liegt, erschöpfen (in anderm Sinn Cic. Phil. 5, 13, 35: quibusnam verbis eius laudes — consequi possumus? fo häufig). Daher auch exsequi fo oft vollziehen bebeutet, 3. B. mandata, wie man auch persequi mandata fagte. Daß aber beibe Berba auch synonym gebraucht werden, ift erfennbar in ber Bedeutung rachen (bis gur Benugtuung ein Berbrechen verfolgen), die persequi so gut hat als exsequi, ferner an ber livianischen Formel exsequi (persequi Liv. 3, 20, 2) quaerendo ober, wenn auch felten, quaerentem 41, 7, 7, fortfahren zu fragen, weiter fragen, sciscitando 25, 29, 10, eindringlich fortgesett fragen, inquirendo 22, 3, 2, zu ermitteln suchen, percunctando 9, 3, 11, auch allein stehend; BBb. 3. Liv. 35, 14, 10: exsequenti, quem tertium duceret, als er weiter fragte. Fabri z. 22, 3, 2; Cobet, Mnemof. N. S. 7, 146. Über exsequi sermonem Brig 3. Plaut. Trin. 2, 2, 5; anderes Frigell, Epilegomena ad Liv. I p. 75, Stacen l. l. S. 62.

### § 109. Versari.

1. Versari bedeutet überall: fich in irgend einem Gebiete oder Elemente bewegen; aber je nach Art bes Subjetts und

٠.

bes Bebiets find bie Mobififationen biefer Bebeutung ungemein Wir beachten 1. perfonliche Subjette. Cic. Verr. 3, 46, 109: (Leontini) non modo incommodi nihil ceperunt, sed etiam in Apronianis illis rapinis in quaestu sunt compendioque versati, sonbern sie haben sich bei jenen Räubereien bes Apronius im Elemente bes Erwerbs und Bewinnes bewegt, b. i. sie haben Borteil gehabt und Gewinn gemacht. Catil. 4, 4, 7: uterque (Casar und Cato) in summa severitate versatur, bewegt fich im Bebiete ber außerften Strenge, b. i. will die außerste Strenge gebraucht wiffen. Dom. 24, 62: consules in conjuratorum gratulatione versabantur, nohmen ben Glüdwunsch ber Berschworenen entgegen. Cael. 13, 30: sunt duo crimina, auri et veneni, in quibus una atque eadem persona versatur, bei benen eine und diefelbe Berfon (nämlich, Clodia) mit im Spiele ist. Verr. 5, 1, 1: nemini video dubium esse, quin C. Verres versatus sit in omni genere furandi atque praedandi; Cluent. 25, 69: coepit in eius modi mente et cogitatione versari, nihil esse suis rationibus utilius quam Oppianicum condemnari, Or. 1, 19, 85: homines in re publica causisque versati, in Staatsgeschäften und Rechtssachen bewandert; 1, 3, 11; Cael. 11, 25: qui in hac suavitate humanitatis versari periucunde soleret.

Nach diesem allem werben unsere beutschen Ausdrücke: etwas ist das Element, die Sphäre, das Feld, das Fach jemandes, ferner: jemand ist beteiligt, kompromittiert bei einer Sache oder verwickelt, verflochten in dieselbe, mit Hilfe von versari gegeben werden können.

2. Sachliche Subjette. Fin. 5, 6, 16: est perspicuum nullam artem ipsam in se versari, sed esse aliud artem ipsam, aliud, quod propositum sit arti, es ist klar, daß keine Wissenschaft lediglich in sich selbst abgeschlossen ist, sondern die Wissenschaft ist etwas anderes als ihr Zweck. Orat. 35, 122: tractatio rerum efficit admirabilem orationem; nam ipsae quidem res in perfacili cognitione versantur, bewegen sich innerhalb leichter Erkennbarkeit, sind ohne große Mühe erkennsdar. Pomp. 1, 2: meus labor in privatorum periculis caste integreque versatus, meine Bemühung, die sich rein und uneigennütig auf Privatprozesse beschränkt hat. Leg. agr. 2, 3, 7: versatur (absolute) magnus error, ist in Umlauf. Mil.

33: an vero, iudices, vestrae peregrinantur aures neque ragato civitatis sermone versantur, find eure

Chren anderemo und nicht im Bereiche bes Stadtgefprache? 29, 78: ita communis erat omnium ille hostis, ut in communi odio paene aequaliter versaretur odium meum, daß mein perfonlicher haß taum üter die Grenze bes allgemeinen Sasses hinausaing. Or. 1, 10, 39: haec iura civilia, quae iam pridem in nostra familia versantur, beimiich find. Verr. 4, 38, 83: (domus), in qua lenonum flagitia versantur, ihr jchandbares Bejen treiben. Or. 1, 17, 77: si tibi ipsi nihil deest, quod in forensibus rebus civilibusque versetur, was jum Gebiete bes Brivatrechte gebort; Divin. 2. 4, 12: rerum, quae in re publica versantur, welche in das Bebiet ber Staatsverwaltung gehören. Or. 2, 10, 42: quae in foro atque in civium causis disceptationibusque versantur: Opt. gen. or. 6, 16: a suspicione eius, quod versatur in re civili et forensi: Off. 1, 20, 67: ea, quae videntur acerba, quae multa et varia in hominum vita fortunaque versantur; 3, 15, 64: perpaucae res sunt, in quibus non dolus malus iste versetur, wo wir überall vortommen jagen. Or. 2, 67, 271: nullum est vitae tempus, in quo non deceat leporem humanitatemque versari, Big und Beift ift von teiner Lage bes Lebens ausgeschlossen. Rep. 2, 15, 29: neque hoc ulla est unquam in dubitatione versatum, und dies hat niemals irgend einem Zweifel unterlegen. Tusc. 5, 38, 111: cum quidam etiam disputent ceteras voluptates in ipsis habitare sensibus, quae autem aspectu percipiantur, ea non versari in oculorum ulla iucunditate, daß aber die Eindrücke auf ben Sinn bes Besichts mit feiner Unnehmlichkeit fur bie Augen (mit feiner "Augenweide") verbunden find; 4, 18, 42: aegritudo ceteraeque perturbationes, amplificatae certe, pestiferae sunt; igitur etiam susceptae continuo in magna pestis parte versantur, somit sind sie auch gleich bei ihrem Entstehen mit einem ftarten Elemente von Berberblichfeit behaftet. ift leicht erkennbar, wie bie in ben mitgeteilten Beifpielen vortommenden Begriffe untereinander zusammenhängen. Es be= wegt fich etwas innerhalb eines Bebietes tann jo viel fein als es tommt innerhalb besjelben vor, ift dort einheimisch, ift folg= lich bamit verbunden, verfnüpft. Und wird jenes innerhalb betont, jo läßt fich im Deutschen ber Ausbrud negativ faffen: etwas geht über ein Bebiet ober eine Grenze nicht hinaus, mas wiederum fo viel ist als etwas beschränft fich auf ein Bebiet, ift innerhalb besselben abgeschloffen. Synonym ist das in

tlassischer Prosa auf sachliche Subjekte beschränkte verti; z. B. Brut. 39, 145: in iure, in quo illa causa vertebatur; Georges, Leg. v. verto. — Steigerungen bes versari: Or. 1, 16, 73: facile declaratur, utrum is, qui dicat, tantum modo in hoc declamatorio sit opere iactatus an —; 3, 10, 39: is qui in veteribus erit scriptis studiose et multum volutatus; Galen. IX 647: κυλινδεῖσθαι κατά τὰ βιβλία, Plat. Soph. p. 268 A: ἡ ἐν τοῖς λόγοις κυλίνδησις; (im andern Sinnt Fam. 9, 3, 1: cum omnes in omni genere et scelerum et flagitiorum volutentur); Or. 2, 35, 149: ut in iis locis, quos proponam paulo post, pervolvatur animus (Teuffel z. Aristoph. Nub. 1004).

## § 110. Habere, adhibere. Tractare.

1. Habere mit abjeftivischen Bräbifaten brückt häufig bie Dauer bes Zustandes aus, der mit afferre, afficere in seinem Beginne bezeichnet wirb\*). Cato m. 19, 66: quarta restat causa, quae maxime angere et sollicitam habere (befümmert machen) nostram aetatem videtur, beutlich unterschieben von afferre sollicitudinem unb afficere sollicitudine; Fam. 7, 3, 1; sollicitum te habebat cogitatio cum officii, tum etiam periculi mei; vgl. Plaut. Men. 4, 2, 10: sollicitos patronos habent; Mil. 4, 2, 96: ita me mea forma habet sollicitum; Bogner 3. Ter. Heaut. 3, 1, 52; Cato Orat. 1 frg. 29: me sollicitum atque exercitum habitum esse; Varro Sat. Men. 539; Cic. Fam. 6, 13, 3. Rep. 3, 14, 24: cum quaereretur ex eo, quo scelere impulsus mare haberet infestum uno myoparone, eodem, inquit, quo tu orbem terrae, unsicher machen; Boot 3. Att. 9, 19, 3: mare infestum habebimus; f.

<sup>\*)</sup> Da dieser Gebrauch bei Plautus bereits durchgebilbet erscheint, so schiffert, Burs.-M. Jahresb. 47, 67, mit Recht, daß die Ansänge desselben in eine "litterarisch nicht mehr erreichs bare Epoche" zurückgehen. Zur Litteratur: Lorenz z. Plaut. Mil. 4, 2, 96; Brig z. Mon. 4, 2, 10; Hosm.-Sternk. Cic. Ausg. Br. I<sup>7</sup> 252. 253; Hosm.-Andres. II \* 10. Dräger I 294 st.; Kühner II 571 mit Litt.; Woronowicz, Über den Gebrauch von habere c. Part. Pors. pass., Programm der deutsch. S. Betrischule zu Beierssburg 1881; umsassend Thielmann, Arch. 2, 371 st. Über Wortstellung übb. Heft III nro. 8, b.

F. B. Schmidt, IIbb. 1874 S. 743. Fam. 14, 7, 1: omnes molestias et sollicitudines, quibus et te miserrimam habui et Tulliolam, deposui et eieci, womit ich dir das Leben recht sauer gemacht habe; vgl. Plaut. Cas. 3, 3, 27: miserrumum hodie ego hunc habebo amasium, u. Cist. 2, 2, 2: miserrumam habui (sc. anum). Der Komparativ bei Cic. Flacc. 29, 71: cur tu Apollonidenses miseriores habes quam Mithridates weist wie der Superlativ auf habere mit dem Positiv miserum, und in der Tat sagt Plaut. Trin. 2, 1, 34: quos miseros maleque hadeas; Iuven. Sat. 10, 296. Senec. Tranq. 2, 10: (mentem) spes incohatae habent suspensam, deploratam, tristem, halten in Spannung, Hoffnungslosigkeit, Trübsinn.

Wie hier habere bem Begriff machen und erhalten gleichkommt, so brückt es andererseits bekanntlich bas in sich enthalten aus\*), beffen Wefen sich in einer Menge von verwandten Ausbruden entfaltet; wir nennen blejenigen, welche bem Unfänger am wenigsten geläufig sind. Etwas in sich schließen ist nach Umständen gleichbedeutend mit bestehen in etwas; Fin. 1, 13, 42: gubernatoris ars bene navigandi rationem habet, die Biffenschaft bes Steuermanns besteht in ber Methobe zur See gludlich burchzutommen; ferner ift es foviel als notwendig verbunden, verfnnpftsein mit etwas; Fam. 5, 12, 4: habet praeteriti doloris secura recordatio delectationem, in geficherter Lage ift bie Ruderinnerung an vergangenes Leib mit einem angenehmen Befühl verbunden. Aber mahrend coniunctum esse cum aliqua re fteht, wenn ein Begriff fich zu bem andern gesellt, ber mit ihm in teinem innern ober fausalen Busammenhang sieht ober zu steben braucht, 3. B. Fin. 3, 13, 44: si et sapere expetendum sit et valere, coniunctum utrumque magis expetendum sit quam sapere solum, fieht habere bann, wenn bas Berbunbenfein

<sup>\*)</sup> Das einsache in sich enthalten ist auch habere in se; Cic. Rosc. Am. 53, 154: id habet in se mali, quod —; Mur. 1, 1: illa precatio tantam habet in se vim et religionem; Tusc. 1, 45, 109: nihil habet in se gloria, cur expetatur; Divin. 1, 13, 23: quicquam potest casu esse factum, quod omnes habet in se numeros veritatis? Dagegen Off. 3, 3, 14: officium omnes numeros habet; andere Beispiele bietet Fabri z. Sall. Iug. 4, 6, der auch auf Caes. d. G. 1, 40, 6 ausmertsam macht.

auf Raufalität, auf bem Berhältnis von Urfache zur Wirkung, von Grund zur Folge beruht, ebenso wie exeir. Tusc. 3, 13, 27: habet ardorem libido, levitatem laetitia gestiens, humilitatem metus, sed aegritudo maiora quaedam, tabem cruciatum, afflictationem foeditatem; Fin. 2, 3, 9: restincta sitis stabilitatem voluptatis habet, die vollendete Stillung bes Durftes ift mit einem ruhigen, ftetigen Luftgefühl verbunden; Held 3. Caes. b. c. 1, 63, 2: pons ipsius magnum circuitum habebat, ber Übergang über feine (Cafars) Brude mar mit einem weiten Umweg verbunden (verurfachte einen großen Umwea). Je nachbem bas etwas, mit welchem eine handlung verbunden ift, als deren Folge ober Urfache erscheint, bruckt habere entweder ein stiften, veranlassen, verursachen, herbeiführen, bewirten \*), ober ein zugrunde liegen aus; Fam. 5, 12, 5: viri saepe excellentis ancipites variique casus habent (erregen) admirationem exspectationem, laetitiam molestiam, spem timorem; Verr. 3, 9, 23: tantamque habet (ftiftet) morum similitudo coniunctionem atque concordiam, ut -; Lig. 2, 4: profectio voluntatem habuit non turpem, remansio necessitatem etiam honestam, feiner Abreise lag eine feineswegs schimpfliche Absicht, feinem Berweilen fogar eine ehrenhafte Notwendigkeit zugrunde. Divin. 1, 30, 62: habet (verursacht) inflationem magnam is cibus. Das Verbundenfein mit etwas als Möglichkeit, als verbunden fein fönnen gefaßt gibt die Bebeutung erlauben, zulaffen, einer Sache fähig fein. Tusc. 5, 13, 38: praestantia debent ea dici, quae habent aliquam comparationem, welche eine Bergleichung, ein relatives Berhältnis (S. 329) julaffen. Or. 3, 29, 111: omnis res eandem habet naturam ambigendi, jebes Ding läßt wesentlich biefelben Streitfragen gu; Cael. 26, 62: quae omnia perfacilem rationem habent reprehendendi, läßt sich sehr leicht anfechten; Fin. 3, 14, 45: ipsum bonum, quod in eo positum est, ut naturae consentiat, crescendi accessionem nullam habet, ift feiner quantitativen Bermehrung (S. 328) fähig; 5, 10, 27: quod quamquam dubitationem non habet, obgleich bies feinen Zweifel erlaubt, bemfelben nicht unterworfen ist; Cato m. 19, 67: quin etiam aetas illa multo plures quam nostra casus mortis habet, ift unterworfen; Flacc. 32, 80: illud quaero, sintne ista praedia

<sup>\*)</sup> So έχει τι άγανάκτησιν, μέμψιν u. a.; s. Passow-Rost, Griech. Handwörterb. s. v. έχειν p. 1296 b. 1297 a.

censui censendo, habeant ius civile, erlauben jene Grundstücke die Anwendung bes röm. Privatrechts auf sich, ober: ist auf sie das röm. Recht anwendbar?

2. An habere schließt sich adhibere mit seinen mannigfaltigen Kügungen. Die vollständigste ist adhibere aliquid alicui. eigentlich: etwas an jemand bringen, an ihn wenden, ihm etwas entgegenbringen, widmen\*). Lael. 26, 98: his (ben Eingebilbeten) fictus ad ipsorum voluntatem sermo cum adhibetur, orationem illam vanam testimonium esse laudum suarum putant, wortlich: wenn an biefe eine nach ihrem Befallen ein= gerichtete Rebe gewendet wird; wir sagen, wenn ihnen — aufsgetischt wird; vgl. Quintil. 1, 10, 20. ND. 1, 2, 3: deis cultus, honores, preces adhibere, ben Göttern Dienst, Berehrung und Gebete wibmen; Fin. 3, 5, 19: haec dicuntur fortasse ieiunius; sunt enim quasi prima elementa naturae, quibus ubertas orationis adhiberi vix potest, auf welche eine blübende Darftellung taum anwendbar ift. Häufig fehlt aber auch ber Dativ, ohne daß baburch bas Wort unferem gebrauchen gleichbebeutend murbe und etwa ohne weiteres von einem Schriftsteller gesagt werden könnte: adhibet vocem aliquam; Schmalz, Antib. I 84. Denn adhibere (προσχοήσθαι Plat. Rep. p. 505 A) heißt wohl etwas in Anwendung bringen für irgend einen einzelnen Fall, nicht aber im (beständigen) Gebrauche haben (xonovai) ohne Bezug auf einen wenigftens bentbaren Swed. ND. 1, 5, 10: obest plerumque iis, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui se docere profitentur; desinunt enim suum iudicium adhibere (sc. rebus). Divin. 2, 54, 112: die sibnainischen Gebichte sind ακρόστιχα; hoc scriptoris est, non furentis adhibentis diligentiam (sc. litterarum ordini), non insani; Cato m. 11, 36: tantum cibi et potionis adhibendum (sc. corpori), ut reficiantur vires, non opprimantur. Banfig fteht es bei Cafar und andern in folgender Beise: b. c. 1, 37, 2: Fabius, ut erat imperatum, adhibita celeritate praesidium ex saltu deiecit; hier bente man sich zu adhibita ein allgemeines rei. Schon absoluter wird ber Gebrauch von adhibere aliquid in folgenber Kügung. Cic. Orat. 15, 48: interdum ex illis locis aut levia quaedam aut causis aliena aut non utilia gignuntur, quorum (nicht quibus) nisi ab

<sup>\*)</sup> Adhibere ganz parallel mit afferre Or. 3, 13, 50: ut oratio, quae lumen adhibere rebus debet, ea obscuritatem et tenebras afferat.

oratoris iudicio delectus magnus adhibebitur, quonam modo ille in bonis haerebit etc.? noch mehr aber in der Fügung mit in und dem Ablativ. Cato m. 14, 46: is sermo, qui more maiorum adhibetur in poculo; Caes. b. c. 3, 8, 2: qui celeritatem in transportandis legionibus adhiberet; Nep. Att. 21, 5: quantam curam diligentiamque in valetudine mea tuenda adhibuerim; Cic. Fam. 4, 6, 1: in me consolando non mediocrem ipse animi dolorem adhibuisti; Fin. 1, 7, 24: severitatem adhibere in filio; hiermit analog Dom. 23, 60: sed quid ego vestram crudelitatem exprobo, quam in ipsum me ac meos adhibuistis, an welchem Ausbrud adhibere gewiß am wenigsten unciceronisch ift; vgl. Off. 2, 7, 24: eis, qui vi oppressos imperio coercent, sit sane adhibenda saevitia, ut eris in famulos. — Die Beziehung auf einen Zwed verschwindet in adhibere scheinbar ganglich, wenn es mit Abverbien wie das einfache habere in folgenber Beise steht: Att. 10, 12, 3: Quintum filium severius adhibebo, ftrenger halten, es mit ihm ftrenger nehmen; vgl. bas angeführte Beispiel aus Fin. 1, 7, 24; Verr. 5, 27, 70: imperat Centuripinis, ut is (subditivus archipirata) victu ceterisque rebus quam liberalissime commodissimeque adhiberetur, aufs anständigste und beste gehalten werde. Q. fr. 1, 1, 5, 16: (Graecos) universos adhiberi liberaliter dico oportere. Bemerkenswert Q. fr. 1, 1, 7, 22: permagni hominis est sic se adhibere in tanta potestate (proconsulari), ut nulla alia potestas ab iis, quibus is praesit, desideretur, fich in folder Stellung fo zu halten, baß -.

3. Für den Begriff in Anwendung bringen braucht aber Siero auch das in dieser Bedeutung häusig nicht gekannte tractare. Or. 2, 58, 237: quatenus sint ridicula tractanda oratori, perquam diligenter videndum est, wie weit der Redner in der Anwendung des Lächerlichen gehen dars, ersordert große Behutsamkeit; 2, 59, 240: duo sunt genera facetiarum, quorum alterum re tractatur, alterum dicto, von denen die eine Klasse mittelst einer Sache, die andere mittelst der Rede zur Anwendung kommt (Harnecker, ISbb. 135, 277); 3, 27, 106: loci, qui, quia de universa re tractari solent, communes nominati sunt, die communes heißen, weil sie in Anwendung zu kommen pslegen, wenn etwas allgemeines besprochen wird; 3, 57, 217: nullum est horum generum, quod non arte ac moderatione tractetur, von dem nicht durch kunste und sache

gemäße Berwenbung Gebrauch gemacht werden könnte. Mur. 8, 19: reliqui temporis spatium in contentionem vocatur; ab utroque dissimillima ratione tractatum est. Cat. 3, 12, 29: denique ita me in re publica tractado, ut meminerim semper, quae gesserim, ich werde mich in politischer Hinsicht so halten, daß —; Fam. 13, 12, 1: quo in munere ita se tractavit (beobachtete eine solche Haltung), ut accepisse ab eo beneficium viderer, non dedisse, ein Gebrauch, der mit dem zulezt von adhibere angesührten ganz übereinstimmt.

### § 111. Vigere, valere.

Bon biefen Berben bemerken wir mit Binweis auf Dob. Synon. 4, 411 ff. u. Senff. Pal. S. 77, ferner mit hauptfachlicher Berücksichtigung von Sall. Cat. 20, 10: viget aetas, animus valet (s. Schmalz), und Cic. Mil. 31, 85: vestrae religiones viguerunt, vestra vis valuit, daß ersteres Wort die rührige, bewegliche, energische Lebenefraft bebeutet im Begenfat zu bem phyfifchen vivore einerseits und bem geistigen Tobe bes torpor und veternus andererscits. Tusc. 2, 2, 4: in ipsa Graecia philosophia tanto in honore nunquam fuisset, nisi doctissimorum contentionibus dissensionibusque viguisset, wenn fie nicht - ein fo reges Leben gehabt hatte (§ 12, 1 z. E.); Fin. 5, 9, 26: omnium rerum, quae natura vigeant, similem esse finem, non eundem, welche ein natürliches Leben haben; ND. 1, 5, 11: haec in philosophia ratio contra omnia disserendi usque ad nostram viguit aetatem, hat fich bis auf unfere Beit lebendig erhalten. Cenff. z. Lael. 14, 51: ubi studia nostra viguissent, si nunquam consilio, nunquam opera nostra Scipio eguisset? wo hätte sich unsere Liebe betätigen fonnen, wenn -. Hor. Sat. 1, 3, 61: cum genus hoc inter vitae versetur, ubi acris invidia atque vigent ubi crimina, wo Miggunst und Berleumdung regiert, gang wie Sall. Cat. 3, 3: nam pro pudore, pro abstinentia, pro virtute audacia, largitio, avaritia vigebant. Valere bagegen brudt bie ruhige, mehr auf sich selbst bezogene Kraft bes Daseins aus; eine Kraft, die der sich selbst genügenden, zunächst nicht nach außen wirkenden Gesundhelt gleicht, und bezeichnet daber die Begriffe: Wert, Bebeutung haben, je nach Umftanben auch wesentlich sein für etwas. Fin. 3, 10, 34: aliquid gonere valet, non magnitudine, etwas hat feinen Bert burch feine

Art, nicht burch feine Größe; f. § 78a, 7. 4, 11, 28: Chrysippus exponens differentias animantium ait alias earum corpore excellere, alias autem animo, nonnullas valere utraque re, einige Beschöpfe hatten ihre Bebeutung in beiben, für einige sei beibes (förperliche und geistige Borzüge) gleich wesent-Die Beziehung nach außen tommt in bas Wort entweder durch den Zusammenhang, z. B. Att. 8, 11 D, 6: sed mihi non sumo, ut meum consilium valere debuerit, daß mein Rat hätte zur Geltung gelangen, burchbringen follen; vgl. Phil. 2, 10, 24; 15, 37; Fabri z. Sall. Cat. 17, 7; auch Liv. 35, 10, 10; ober fie wird burch bie Struftur erzielt, 3. B. Liv. 40, 37, 7: haec quoque vox valuit (war ein trif= tiger Grund), cur - (§ 38, 2), ober auch burch bagutretenbe Brapositionen, 3. B. Cic. Caec. 31, 89: cum illud verbum 'unde' in utramque rem valeat, ba unde giltig ift für beibe Begriffe, b. i. beibe Bedeutungen hat; Divin. 2, 56, 116: Pyrrhus intellegere potuisset 'vincere te Romanos' nihilo magis in se quam in Romanos valere, ebensogut ben Römern als ihm gelten fönne; Caec. 19, 55: in uno servulo familiae nomen non valet, ber Ausbruck familia gilt nicht für einen einzigen Stlaven. hierher gehört auch Tusc. 3, 5, 11: Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo, aber sie haben bas ausbrucksvolle, rechte Wort nicht; 3, 8, 16: frugalitas, quod angustius apud Graecos valet, eine engere Bebeutung hat. Or. 3, 26, 104: summa laus eloquentiae est amplificare rem ornando, quod valet non solum ad augendum aliquid et tollendum altius dicendo sed etiam ad extenuandum atque abiciendum, eine Kunft, die sich nicht bloß in ber Steigerung, fonbern auch in ber Berabsetzung, Abschwächung, betätigt. Über valere ad, Einfluß haben auf — f. Seyff.-M. Lael. S. 390, 391.

### § 112. Tenere, continere, pertinere. Patere.

Bon großer Wichtigkeit ist tenere mit seinen Kompositen. Bon einem weitverzweigten Gebrauche bes simplex heben wir nur die tropische Bedeutung etwas beherrschen oder irgendwo herrschen hervor, z. B. bei Liv. 3, 20, 5: haec, quae nunc tenet saeculum, neglegentia deum; 6, 35, 10: eaque solitudo magistratuum per quinquennium urbem tenuit, herrschte fünf Jahre in der Stadt. Ferner die damit identische, eigent-

lich durch intransitiven Gebrauch in ber nacheiceronischen Brofa entstandene Bedeutung bauern, anhalten, wofür von Livius (1, 9, 1) an die nachflaffische Beit bas in diefer Bebeutung aus ber Bolfesprache, wie es scheint, herübergenommene durare man kann sagen gemigbraucht hat; Schmalz, Autib. I 438; Liv. 2, 3, 5: per aliquot dies ea consultatio tenuit; Fabri 3. 21, 46, 10; 23, 44, 6: Bbb. DR. 3. 1, 4, 6. Tenere gilt natürlich nur für bie Dauer von Tätigkeiten und aktiven Ruständen, während manere auch für die von Sachen steht. Bemerkenswert ift ber feltenere Bebrauch teneri aliqua re, fraft bessen es heißt Cic. Off. 1, 45, 160: in officiis deligendis id genus officiorum excellere, quod teneatur hominum societate, daß die Art von Pflichten vorgeht, welche das Lebensprinzip, die condicio sine qua non der menschlichen Gesellschaft ist, eigentlich: welche von letterer nicht losgelassen, als absolut erforderlich festgehalten wird. Beufinger führt an Fam. 13, 29, 1: me tibi esse vel coniunctissimum iis etiam (causis), quae familiaritate et consuetudine tenentur, welche auf vertraulichem Umgang beruhen, von diefem gefordert werden und ihn folglich bedingen. Wir fügen bei Verr. 3, 98, 227: rationem arandi spe magis et iucunditate quadam quam fructu atque emolumento teneri; Mur. 28, 58: erat in eo (Scip. Africano) auctoritas tanta, quanta in imperio p. R., quod illius opera tenebatur. Dieser Gebrauch hat sich ausgebildet in continere (eig. in feinem Bestand erhalten; Verr. 2, 61, 149: id hominum genus, a quo uno et summa rei p. et illa provincia maxime continetur), welches das Proprium ist für bas beutsche bedingen im Sinne von "bas Wesen einer Sache ausmachen", also "wesentlich bedingen"; Giese z. Divin. S. 183, Felbhügel, Legg. S. 176, Rühner 3. Tusc. 3, 24, 58, Schmalz, Antib. I 321. Fin. 1, 4, 12: haec, quae vitam continent omnem, neglegentur? Or. 3, 20, 76: omnisque naturae, quae mores hominum, quae animos, quae vitam continet, originem, vim mutationesque tenet sc. eloquentia; ND. 2, 25, 64: Saturnum autem eum esse voluerunt, qui cursum et conversionem spatiorum ac temporum contineret; Tusc. 5, 15, 44: honestate una vita continetur beata, von ber Sittlichkeit allein ift die Glückfeligkeit bedingt; ib. 23, 67\*).

<sup>\*)</sup> Diese Bebeutung entwidelte fich wohl aus bem analogen Gebrauche von overegen in ber Rhetorit und ber (ftoischen) Philosophie, ber

Pertinere bagegen fann zuweilen das beutsche vermitteln ersegen; Fin. 2, 33, 107: omnes animi et voluptates et dolores ad corporis voluptates ac dolores pertinere, daß alle Freuden und Schmerzen ber Seele burch forperliche Freuden und Schmerzen vermittelt werden, wörtlich: daß alle Fr. und Schm. der Seele sich hinerstrecken auf —, gleichsam durch eine Linie zusammenhängen mit Fr. und Schm. bes Rörpers. Denn pertinere bezeichnet eigentlich die Verbindung eines Dinges mit einem andern durch eine vermittelnde Linie (wie Caes. b. G. 1, 6, 3), mahrend patere, um auch dieses Berbs zu gedenken, die Ausbehnung eines Buftands ober einer Sandlung von einem Mittelvunft aus bezeichnet; Fin. 2, 16, 52: hoc dictum in una re latissime patet, diefer inbezug auf etwas fpeziclles ausgesprochene Sat hat die allgemeinste Bedeutung; 1, 10, 36: haec ratio late patet, biefer Grundfat hat eine ausgedehnte Anwendbar-Or. 1, 55, 235: ars (bie Jurisprudeng) et late patet et ad multos pertinet. Über pertinere ad (διατείνειν πρός re ober reva), wefentlich sein zur Berwirklichung ober Forberung einer Sache ober eines Menschen, Müll. Off. S. 23, 12.

# § 113. Interpretari.

Wir schließen diese Andeutungen, welche, wir wiederholen es, bloß den Zweck haben die Ausmerksamkeit des Lernenden rege zu machen, mit der Betrachtung des stillstisch ergiedigen interpretari. Dies heißt nicht nur: die in einer Sache liegende Bedeutung darlegen, auslegen, sondern auch: eine Bedeutung in eine Sache hineinlegen, sintemal cs vom Ausleger abhängt, was er in dem ihm vorliegenden Gegenstande sinden will. Dasher bezeichnet es eine Sache so oder so ansehen, aussassichnet es eine Sache so oder so ansehen, von etwas auf etwas anderes schließen. Lael. 5, 18: sed eam sapientiam interpretantur, quam adhue mortalis nomo est consecutus, aber sie sehen in der Weisheit, legen in den Begriff W. etwas, das —; s. Sehss. M. S. 108; Ripp. Lup. 3. Nep. Att. 3, 1.

beutlich erkennbar ist in το συνέχον, ber Hauptpunkt, worauf die gerichtliche Berteidigung beruht, continens (Quintil. 3, 11, 1 u. 9), und in τὰ συνεκτικὰ αξτια, die unmittelbar wirkenden Ursachen eines Bustandes, wogegen Mittel angewendet werden (Galon. XVIII A 279,) im Gegensaß zu τὰ προκαταρκτικὰ αξτια.

Fin. 1, 10, 34: quorum facta quem ad modum, quaeso, interpretaris, wie siehst bu beren Taten an? Phil. 1, 15, 38: hoc vos quale sit, interpretamini? ihr wollt euch die Bedeutung biefer Bolfeliebe nicht klar machen, nicht zurecht legen? Att. 16, 16 A, 7: sic velim existimes, me de tua liberalitate ita interpretaturum, ut tuo summo beneficio me affectum iudicem, daß ich von beiner liberalitas bie Auslegung machen werbe; Senec. De ir. 2, 22, 4: ex voltu risuque alieno peiora interpretari, herauslesen; Trang. 14, 2: etiam adversa benigne interpretari, auch die Widerwärtigkeiten von einer guten Seite ansehen, ebenso Ep. 81, 25; Plin. Ep. 2, 13, 9: beneficia grate interpretari, bankbar aufnehmen, auffassen; Cic. Brut. 1, 5: sin, tamquam illi ipsi acerbitatis aliquid acciderit, angimur, summam eius felicitatem non satis grato animo interpretamur; Or. 2, 5, 21: omnia ista ego alio modo interpretor, sehe ich anders an. Halm-Laubm. z. Verr. 4, 11, 25: tu, quid ego privatim negotii geram, interpretabere imminuendo honore senatorio? willst bu meinem perfönlichen Geschäfte eine folche Deutung auf Rosten der fenatorischen Bürbe geben? Fam. 12, 3, 2: cetera cuius modi sint, ex hoc indica, quod legato tuo viaticum eripuerunt; quid eos interpretari putas, cum hoc faciunt? ad hostem scilicet portari, was glaubst du, daß dieses ihr Verfahren bebenten foll? Tac. Hist. 2, 91: apud civitatem cuncta interpretantem funesti ominis loco acceptum est, quod, in einer Stadt, welche in alles eine Bedeutung legt, allem eine Bebeutung gibt\*). Cic. Rabir. Post. 11, 29: consilium ex ne-

<sup>\*)</sup> Aus Tacitus ift noch erwähnenswert Hist. 5, 13 med.: sed vulgus (Iudaeorum) sibi tantam fatorum magnitudinem interprepretati, beuteten dies erhabene Schidfal auf sich, b. h. erklätten das Orakel so, als sollte von ihnen ein solcher Umschwung ausgehen (Messad); Agr. 40 extr.: plerique aspecto Agricola quaerebant famam, pauci interpretabantur, sanben ihn heraus; Hist. 2, 65 med.: interpretabatur quaedam ex orationibus eius contumeliosa in Vitellium; Ann. 13, 47 in.; Hist. 2, 39: qui tamen iussa ducum interpretari (sich zurechtlegen, meistern) quam exsequi mallet. Ann. 3, 74 s. s.: bellum pro consecto interpr., gesten sassen; Hist. 1, 52: ipsa vitia pro virtutibus, ausgeben. Misguer, Bisch. 5. vit. S. 33, 196; Andresen, Jahrb. b. phil. B. 1876 S. 92 Anm. 7. Bon anderer Art ist das beutsche "aussegen" im

cessitate, voluntatem ex vi interpretari, von der Notwendigkeit auf die Absicht, vom Zwang auf den freien Willen schließen. Rep. 1, 17, 29: quae (hominum vestigia) videlicet ille non ex agri consitura, quam cernedat, sed ex doctrinae indiciis interpretadatur, auf welche Menschenspuren er natürlich nicht auß dem angebauten Lande, sondern auß den Merkmalen wissenschaftslicher Vildung schloß. Wieder anders Liv. 1, 23, 8: neque, recte an perperam, interpretor, ich will nicht erklären, mittelst Erklärung der Sachlage bestimmen, ob mit Recht oder Unrecht.

# § 114. b. Dielerlei lat. Berba für ein vieldeutiges deutsches.

Die Beachtung ftiliftisch bedeutsamer Eigentümlichkeiten empfehlen wir fortzusegen durch die Berba obire, subire, mittere, remittere, committere, permittere, condonare, amplecti, comfinire, moderari, temperare, afficere, proficere, celebrare, exercere, abhorrere (Ploen, Ard). 4, 277ff.), imminere, imperare, subicere, excitare; ja selbst die allergewöhnlichsten, wie esse, dare (Thielm., Das Verbum dare, Leipz. 1882), facere, uti, bedürfen hinsichtlich ihrer stilistischen Bermendbarkeit noch immer einer gründlichen und ausführlichen Da diese unserem gegenwärtigen Zwecke fern Behandlung. liegt, fo wollen wir lieber umgekehrt an einigen Beifpielen bartun, wie ein vielbeutiges beutsches Berbum burch vielerlet lateinische vertreten werden fann. Wir mahlen gunachst anerfennen und entwickeln.

1. Anerkennen ist eine Handlung, die entweder bloß im Geiste vor sich geht oder mittelst der Rede oder endlich mittelst der Tat geschieht. Innerhalb der ersten Sphäre ist es entweder ein gerechtes Würdigen der vorliegenden Sache, weshalb Liv. 38, 51, 14 von Scipio sagt: celebratior is prope dies favore hominum et aestimatione verae magnitudinis eins suit quam quo triumphans de Syphace rege et Carthaginiensidus urdem est invectus; 6, 39, 10: quae munera quando tandem satis grato animo aestimaturos, si inter accipiendas de suis commodis rogationes spem honoris latoridus earum incidant? Nipperd. 3. Tac. Ann. 4, 39. Oder es ist

Sinne von "etwas wofür halten, ansehen", das bekanntlich mittelst dare, tribuere u. s. w, und dem prädikativen Dativ gegeben wird; Cic. Fam. 2, 16, 3: quod illi tribuedatur ignaviae, dies wurde ihm als Feigheit ausgelegt: s. Müll. Cic. Opp. II 1 adn. crit. ad p. 451, 7.

ein Wiedererkennen (arayiyrwoxeir) des Eigenen \*), des schon Befannten \*\*), bes einer Person ober Sache Gigentumlichen ober auch bas Erkennen eines Begenstanbes nach feinem mahren Wesen ober seiner Bestimmung. Mil. 14, 38: potuitne (Clodium occidere) illo die, cum est lata lex de me? cum totius Italiae concursus facti illius gloriam lubens agnovisset sc. quasi suam, was fogleich burch ben Bufat verdeutlicht wird: ut, etiamsi id Milo fecisset, cuncta civitas eam laudem pro sua vindicaret. Lael. 2, 9: tu Fanni, quod mihi tantum tribui dicis, quantum ego nec agnosco (sc. tamquam debitum mihi) nec postulo, facis amice; Phil. 14, 3, 8: Dolabellae ferum et immane facinus, quod nulla barbaria posset agnoscere (sc. tamquam suum); Or. 2, 89, 362: humanitatem et facilitatem agnoscimus tuam; Legg. 2, 17, 43: equidem ista agnosco, frater, (sc. tamquam propria deorum opera) et meritas dis gratias ago. Tac. Dial. 3: agnosces (beim Lefen), quae audisti (beim Vorlesen); Cic. Tusc. 5, 25, 70: illa a deo Delphis praecepta cognitio, ut ipsa se mens agnoscat, sidy in seinem Wesen, als bas mas er ift, erkennt; ND. 1, 1, 1: quaestio de natura Deorum ad agnitionem animi pulcherrima, Befensertenntnis. - Anertennen mit ber Rebe burch Lob, lobende Anerkennung ift laudare; Nep. Mil. 3 6; durch

<sup>\*)</sup> Quintil. 8, 3, 71: omnis eloquentia circa opera vitae est; ad se refert quisque, quae audit, et id facillime accipiunt animi, quod agnoscunt. Nep. Agesil. 1, 4: filium reliquerat Agis Leotychidem, quem ille natum non agnorat, als seinen Sohn nicht hatte gelten lassen. Wenn cognoscere mit anertennen übersett werden kann, so ist es cin Anertennen insolge vorhergängiger Untersuchung (Rekognition); z. B. Sall. Cat. 47, 3: cum prius omnes signa sua cognovissent; vgl. Cic. Cat. 3, 5, 10 zweimal; Terent. Eun. 5, 3, 6; 5, 4, 11; Liv. 24, 16, 5; Wh. z. 3. 3, 10, 1. Über cognoscere und agnoscere Kühn. z. Cic. Tusc. 1. 24, 58, Seys. Dt. Lael. S. 42, Seys. Pal. p. 84; vgl. auch. Hofm. Andres. Ausg. Br. Cic. II 132.

<sup>\*\*)</sup> Sull. 1, 1: oblatum mihi tempus esse, in quo boni viri lenitatem meam notam quondam omnibus, nunc quasi intermissam agnoscerent; Tusc. 1, 8, 15: iam agnosco Graecum, jest erkenne ich bas Gr. wieber, entsinne mich wieber bes Gr.; Schiche, Jahrb. b. ph. B. 6, 348 nahm die schon von Neibe (1798) erwähnte Erklärung wieber auf: ich erkenne ben (lebenslustigen u. leichtsinnigen) Griechen.

Rugeständnis fateri, confiteri; Cic. Cat. 1, 2, 5: nemo invenire poterit, qui id non iure factum esse fateatur, der bie Rechtmäßigkeit bes Verfahrens nicht anerkannte; ND. 2, 4, 12; Quintil. 12, 8, 5; Übb. Seft III nro. 66, a. Balb. 18, 42: potuit magis fundus populus Gaditanus fieri quam cum hospitium fecit, ut et civitate illum mutatum esse fateretur et huius civitatis honore dignissimum iudicaret? Daher auch infitiari von etwas nichts miffen wollen, nicht anerkennen, 3. B. Fin. 2, 17, 54: qualis Q. Pompeius in foedere Numantino infitiando fuit. hierher gehört auch bas im romischen Rurialftil so gewöhnliche regem aliquem appellare (Fabri 3. Sall. Iug. 65, 2); bemertenswenswert Sall. Hist. IV frg. 69, 9: postremo (Romani) Bithyniam Nicomede mortuo diripuere, cum filius Nysa, quam reginam appellaverat (Nicom.). genitus haud dubie esset. - Dber es geschieht endlich die Unerfennung tatfächlich, und zwar 1. burch ein Butheißen, Geltenlaffen eines Buftandes ohne Widerfpruch und Widerstand; Liv. 34, 33, 8: et ipsum (Nabin) velut comprobata dominatione firmiorem futurum auctore iniusti imperii assumpto populo R.; 38, 47, 2: silentio comprobare aliquid. Cic. ND. 2, 3, 7: ne domesticis quidem exemplis docti numen deorum comprobabimus? Daher auch von Epifur Fin. 1, 20, 65: neque vero hoc oratione solum sed multo magis vita et factis et moribus comprobavit. Liv. 33, 31, 1: omnibus Graeciae civitatibus hanc pacem approbantibus soli Aetoli decretum legatorum clam mussantes carpebant. Cic. Fin. 3, 1, 2: nec vero ullum probetur (oportet) summum bonum, quod virtute careat; Lael. 5, 19: qui ita se gerunt, ita vivunt, ut eorum probetur fides integritas, aequitas liberalitas. 2. Durch Aneignung und Annahme des Unerfannten. Rabir. Post. 16, 44: quam quidem vos, iudices, eius in novo genere bonitatem non modo non aspernari ac refutare sed complecti etiam et augere debetis; Fin. 2, 9, 28: eam voluptatem, quam omnes gentes hoc nomine appellant, videtur amplexari saepe vehementius. ND. 1, 34, 94: non sentitis, quam multa vobis suscipienda sint, si impetraritis, ut concedamus eandem hominum esse et deorum figuram; Tusc. 1, 32, 78; Rabir. perd. 6, 18: ego autem, si mihi esset integrum, susciperem hoc crimen, agnoscerem, confiterer'; hierzu Senec. Ep. 113, 6: omnes sententiae, omnes cogitationes animalia erunt, quod nullo modo

recipiendum est; so auch receptae auctoritatis consul Ulp. Dig. 4, 3, 11. Cic. Legg. 2, 5, 11: ea se scripturos atque laturos, quibus illi ascitis susceptisque honeste beateque viverent. 3. Durch Refpett und Ehrfurcht; Lael. 9, 32: nihil altum, nihil magnificum ac divinum suspicere possunt, qui suas omnes cogitationes abiecerunt in rem tam humilem tamque contemptam; Liv. 5, 6, 17: ea demum Romae libertas est, non magistratus, non leges, non mores maiorum, non instituta patrum, non disciplinam vereri mi-4. Durch Nachachtung und Befolgung; Liv. 9, 30, 2: consules negaverunt eam lectionem (senatus) se. quae sine recti pravique discrimine ad gratiam ac libidinem facta esset, observaturos; Cic. Prov. cons. 15, 37: legem quam non putat, eam quoque servat; Cluent. 42, 117. Nicht an: ertennen ift in biefer Sphare bas repudiare, g. B. auctoritatem superiorum Verr. 3, 15, 39. In bestimmten juristischen Berhältniffen fteht auch abdicare, 3. B. patrem, filium; vgl. Thes. v.

2. Über entwickeln, wenn es fo viel als erklären ift, bieten die Wörterbücher das Nötige; wir reden von entwickeln im praktischen Sinn, wie es besonders die moderne philosophierende Sprache braucht: etwas entwickelt fich, b. i. es bringt nach und nach bie mit feinem Wesen gesetten Momente gum Borschein. Dieses entwickeln erscheint bem Lateiner ebenso wie bem Griechen (Plat. Rep. p. 498 B: σωμάτων, εν φ (während) βλαστάνει και ανδρούται sc. τα σώματα) zunächst unter bem Bilbe des allmählichen Reifens und Mannbarwerbens, des Fortichreitens und transitive bes Grofziehens und Startmachens. Rep. 2, 1, 3: si nostram rem publicam vobis et nascentem et crescentem et adultam etiam firmam atque robustam ostendero; ND. 2, 15, 41: sol efficit, ut omnia floreant et in suo quaeque genere pubescant; Tusc. 2, 10, 26: omnia temperatione caloris et oriri et augescere; ib. 3, 1, 2: sunt ingeniis nostris semina innata virtutum, quae si adulescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret; Cat. 1, 12, 30: exstinguetur atque delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis (bieser schon so sehr entwickelte Rrantheitsstoff), verum etiam stirps ac semen malorum omnium; Fin. 5, 21, 58: omnium rerum principia parva sunt, sed suis progressionibus usa augentur, aber sie nehmen in fortschreitender Entwicklung zu; Legg. 1, 9, 27: ipsam per

se naturam longius progredi, daß die Natur sich selbständig entwidle\*). Or. 2, 87, 356: ea, quae sunt orta iam in nobis et procreata, educare atque confirmare; Rep. 2, 16, 30: intelleges non fortuito populum R. sed consilio et disciplina confirmatum esse (sich fraftig entwidelt habe), wie 1, 2, 2; Fin. 5, 14, 39: earum etiam rerum, quas terra gignit, educatio quaedam et perfectio est non dissimilis animantium, vgl. auch das folgende daselbst. Ober der Lateiner betrachtet es auch unter bem Bilbe bes Darlegens eines Berborgenen, nimmt aber für dieses Bild nicht explicare, wie man häufig voraussett (bies bebeutet verbeutlichen burch betaillierte Ausführung ober faßliche Erörterung, Cic. Top. 5, 25) sondern explanare; Fin. 4, 15, 41: nondum autem explanatum satis erat, quid maxime natura vellet. — Sin est etiam corpus, ista explanatio naturae nempe hoc effecerit, ut ea, quae ante explanationem tenebamus, relinquamus; man lefe die ganze Stelle. — Buweilen gibt ber Busammenhang den Begriff ber Entwicklung auch ohne Anwendung eines besonderen Wortes an die Hand; Fin. 4, 14, 37: mihi non satis videmini considerare, quod iter sit naturae quaeque progressio. Semper enim ita assumit aliquid, ut ea, quae prima dederit, non deserat, Die Natur gibt in ihrer organischen Entwidlung fein früher gefettes Moment ober Glement auf. Cael. 12, 28: ipsa natura profundit adulescentiae cupiditates, die Natur felbst entwidelt in ber Jugend eine Denge Lufte (§ 103, b). - Für unentwickelt benütt der Lateiner manchmal bas Bilb von ben unaufgewidelten Bücherrollen; Off. 3, 19, 76: si qui voluerit animi sui complicatam notionem evolvere, ben gleichsam wie ein volumen zusammengerollten Begriff entrollen (Birt, Ant. Budyw. S. 19); Top. 2, 9: definitio, quae quasi involutum evolvit (drelioca Plat. Phileb. p. 15 E) id, de quo quaeritur; Tusc. 4, 24, 53; Müll. Off. S. 174, 14; außerdem beachte auch Fin. 5, 9, 24:

<sup>\*)</sup> Bgs. Brut. 65, 232: gradus tuos et quasi processus dicendi studeo cognoscere, ben Stufengang beiner rednerischen Entwickung ober den Berdegang deiner Beredsamkeit; Tac. Dial. 30: notus est vodis utique Ciceronis liber, qui Brutus inscribitur; in cuius extrema parte sua initia, suos gradus, suae eloquentiae velut quandam educationem resert; s. Dödersein, Red. u. Auss. I 288.

hanc initio institutionem (animal) confusam habet et incertam, ut etc.; ferner ND. 2, 12, 33: a primis incohatisque naturis ad ultimas perfectasque procedere; Legg. 1, 10, 30: incohatae intellegentiae, unentwidelte Begriffe.

3. Manchem sind vielleicht auch folgende Mitteilungen nicht unerwünscht. Der Schüler weiß in der Regel nicht, wie er schelten wiedergeben foll, wenn beffen Objeft ein Brabitat hat, 3. B. jemanden einen Mietling schelten. Liv. 24, 18, 15 fagt mercennarium increpans voco aliquem, wie Sall. Cat. 53, 1: alii alios increpantes timidos vocant. Aber auch folgende Wendung fommt vor. Plin. Ep. 6, 5, 4: Iuventius Celsus praetor (Nepotem) tamquam emendatorem senatus increpuit; Liv. 35, 39, 7: Magnetes ut ingratos increpat; Tac. Hist. 4, 80: Caecinam ut captivum ac dediticium increpat (Senff. Pal. p. 85; Segebade, Ph. Roich. 3, 730). Aber bei bemselben Tacitus verschwindet auch die Scheu increpare ohne Bermittlung mit bem Objefte zu verbinden; er fagt Hist. 2, 44 geradezu: desertorem proditoremque increpant. Wie fehr biefe Entwicklung ber ursprünglichen Ratur von increpare entspricht, liegt gutage; gur Erklarung biene § 3, 2, c. Wird aber bas, was ben Grund bes Scheltens bilbet, besonders betont, so findet sich folgende Redeweise: Cic. Acad. 2, 23, 74: Parmenides, Xenophanes increpant eorum arrogantiam, qui, cum sciri nihil possit, audeant se scire dicere, schelten bie Philosophen bunkelhafte Leute; Liv. 25, 18, 8: Campanus increpare mollitiam ignaviamque sc. eius (Crispini), schilt ihn einen Beichling und Feigling; Tac. Hist. 1, 5: nec deerant sermones senium atque avaritiam Galbae increpantium.

Der Deutsche liebt in seiner jetzigen Prosa das Verbum betätigen. Hiersürstehen dem Lateiner außer exercere, usurpare, agitare mehrere Ausdrücke zu gebote, denen die Borstellung teils einer lebendigen, im Gegenstande selbst regsamen Kraft, teils der vom handelnden Subjekt ausgehenden Anwendung und Hervorziehung einer Kraft zugrunde liegt. So sagt Cic. Q. fr. 3, 7, 1: viget illud Homeri: Huar dawours, die etc., das Wort Homers (II 385) tritt ins Leben, betätigt sich, nämlich bei einer großen Überschwemmung. Indezug auf ein vollziehendes Subjekt steht häusig adhibere so: Fam. 6, 1, 5: tu illum animum nunc adhibe, quo me tum esse oportere censedas; Q. fr. 3, 8, 3: de virtute et gravitate Caesaris,

quam in summo dolore adhibuisset; andere Beisviele Thes. I 648. 649; vgl. ob. § 110, 2. Ferner expromere; Brig 3. Plaut. Mil. 4, 2, 65: exprome benignum ex te ingenium; Cic. Or. 36, 125: cum vero causa ea inciderit, in qua vis eloquentiae possit expromi; Mil. 13, 33: in meo inimico crudelitatem exprompsisti tuam; Q. fr. 1, 1, 9, 28: ut, quorum praeceptis sumus eruditi, apud eos ipsos, quod ab iis didicerimus, velimus expromere. Auch exhibere wurde in ber Bebeutung etwas an den Tag legen, verwirklichen, betätigen, freilich nicht bei Cicero, gebraucht. Schon Plautus fagt Cas. 2, 6, 57: mea uxor imperium exhibet; Colum. 3, 20, 5: quam tamen diligentiam nisi per ipsum patrem familias exhiberi posse non affirmaverim; 11, 1, 7: etiam domino fidem et benevolentiam exhibeat; Plin. Ep. 5, 19, 2: infirmitas liberti mei Zosimi, cui tanto maior humanitas exhibenda est, quanto nunc illa magis eget. Sehr häufig verwenden aber Cicero und andere Prosaifer navare; am fernsten liegt une wohl administrare, f. Thes. v.; für navare vgl. Cic. Fam. 3, 10, 3: enitere, ut istic quoque nostram in te benevolentiam navare possimus; für administrare Cato in Fam. 15, 5, 1: libenter facio, ut tuam virtutem, innocentiam, diligentiam cognitam in maximis rebus pari industria administrari gaudeam. hieraus erklärt sich Dom. 27, 71 extr.: voluisti me ita esse in re publica, magis ut arcessitus imperio populi Romani viderer quam ad administrandam civitatem restitutus, jur neuen Ausübung, Betätigung des Bürgerrechts\*).

<sup>\*)</sup> An ber viel behandelten Stelle (R. Schöll, Rh. Mus. 1888 S. 419 ff., Madvig, Adv. crit. 1, 81, Rüd, Programm des Wilhelmsghmn. in München 1881 S. 29, Landgraf, Burs.-Rüll. Jahresd. 35, 54) ist nichts zu ändern, wenn sie richtig gebeutet wird. Cicero interpretierte die lex Cornelia, die am 4. Aug. 57 in den Centuriatsomitien zu seinen Gunsten durchging, in einer Anrede an ihren Urheber, den Konsul Lentulus, also: Dein Antrag lautete nicht, daß ich nach Rom kommen dürse, sondern daß ich kommen solle. Denn du wolltest nicht beantragen, daß ich daß tun dürse, was ich ohnehin durste, sondern daß ich im Staate so daß sei ich auf Besehl des römischen Bolkes zur Ausübung des Bürgerrechts nicht sowohl wieder eingeseht (wie wenn ich des Bürgerrechts durch ein rechtsgiltiges Verbannungsgeseh verlustig geworden wäre) als herbeigerusen worden (wie wenn ich eine Reise in Ausland gemacht

§ 115. II. Rraftentwicklung einiger Berbalformen.

Im bisherigen gingen wir vom Deutschen aus, um wahrs zunehmen, wie die lat. Sprache bei den genannten Berben der modernen Prosa genügt. Nunmehr legen wir schließlich abers mals das Lateinische zugrunde und beobachten, wie reich manche Berbalformen an Bedeutungskraft sind und wie viele Wittel sie der Darstellung bieten.

Wir nehmen erstlich

#### a) bas Partizipium Futuri Aftivi.

Facturus ist 1. μέλλων ποιήσαι. Dieses bedentet aber, wie bekannt, a) benjenigen, ber etwas zu tun imbegriffe, B) benjenigen, ber etwas zu tun bestimmt, ber somit irgend einem Schicfale verfallen ober geweiht, y) benjenigen, ber etwas zu tun gewillt oder entschloffen ist. Gerade bie lettere Bedeutung liegt erfahrungsgemäß bem Unfanger für beibe Gattungen bes Überfegens fern. Daber beachte man Stellen, wie Liv. 22, 12, 2: dictator ad hostem ducit, nullo loco, nisi quantum necessitas cogeret, fortunae se commissurus, entschlossen sich nirgends in die Gewalt bes Bufalls zu begeben, außer imfalle es unvermeiblich mare. Senec. Ep. 115, 10: honesta, quamdiu aliqua illis spes inest, sequimur, in contrarium transituri, si plus scelera promittent, gleich bereit une auf Die entgegengesette Seite gu ichlagen, wenn -. Vadunt in proelium perituri heißt entweder zu sterben ents schlossen (belehrend Asprenas bei Senec. Suas. 7, 4: multos perituros parati ad pereundum animi ipsa admiratio eripuit) oder, ohne ihr Wiffen, bem Tobe geweiht; Liv. 25, 6, 9; Tac. Germ. 40: arcanus hinc terror sanctaque ignorantia, quid sit illud, quod tantum perituri vident, als Todesopfer. Liv. 41, 22, 7: civitatium, per quas iturus erat, durch welche er kommen mußte (f. Heräus, Woch. f. kl. Ph. 17, 468); 5, 39, 12: in urbe utique peritura (Stacen, Arch. 10, 40. 41). Facturus ist aber — und bies ist eine

hätte). Die Stellung ad administrandam civitatem rechtsertigt sich durch bie dadurch gewahrte Proportionalität der Satglieder, die Madvig durch seine Wortstellung viderer ad adm. civ. quam restitutus gründlich zerstört. Die Worte ad adm. civ. sind ganz wesentlich: es handelte sich um die Wahrung seiner zertretenen Rechte, um die Versolgung des Klodius und seiner Kreaturen u. bgl.

Errungenschaft ber nachciceronischen Latinität — 2. auch noiw ar, einer, ber etwas tun wurde, wenn -, b. h. es enthalt einen in Bartizipialform auftretenden hppothetischen Nachsag, ber in die Gegenwart fällt, wofür es ber Beifpiele nicht bebarf. Endlich 3. ist es auch noingas av, einer, ber etwas getan haben würde, wenn -. Liv. 6, 38, 10: sed auspiciis deterritum ut potius credam, cum ipsius viri facit ingenium. tum quod eundem M. Furium dictatorem insequens annus habuit haud sine pudore certe fractum priore anno in se imperium repetiturum, der gewiß nicht ohne Scham die voriges Jahr in feiner Berfon gebrochene Befehlgewalt übernommen haben würde; s. Wgb. z. 45, 35, 6; Übb. Heft III nro. 4, k. Quintil. 11, 2, 16: neque omnino huius rei meminit usquam poeta ipse, profecto non taciturus de tanta sua gloria, ber sicherlich nicht geschwiegen haben wurde; Tac. Hist. 2, 97: trium legionum legati pares iure et prosperis Vitellii rebus certaturi ad obsequium; 3, 54: eoque plures ac, si liceret, vere narraturi, quia vetabantur, atrociora vulgaverant; Curt. 5, 10, 7: propalam comprehendi Dareus non poterat, tot Persarum milibus laturis opem regi; Senec. Marc. 26, 2: regesne tibi nominem felicissimos futuros, si maturius illos mors instantibus subtraxisset malis, die volltommen glüdlich gewesen fein wurben, wenn -.

Litteratur. Drager II 775 ff., 754 ff.; Rühner II 569; Anton l. l. S. 18; Hoppe, Zu den Fragmenten u. der Sprace Ciceros, Gumbinnen 1875 S. 10 ff.; derselbe, Der Konjunktiv der Coniug. periphrastica, ibid. 1879; Sommer, De usu partic. fut. act. apud aevi August. poetas, Halle 1881; Ahlheim, De Senecae rhetoris usu dicendi capita selecta, Gießen 1886 S. 31 ff.; Güthling l. l. S. 5; Riemann S. 304. 305; Rupfer, Gebrauch des Partizipiums auf urus bei Curtius, Köslin 1887; Helm, Quaestiones syntacticae de participiorum usu Taciteo, Velleiano, Sallustiano, Leipz. 1879; Köberlin, Act. Som. Erl. V 98 ff. mit Litt.; Mayor Plin. S. 202; Pauder, Über Justinische Syntag, Zisch. s. 34, 340. 341; Goelzer, Latinité de S. Jérôme S. 389; andere Litt. bei Landgr. z. Reis. S. 741, derselbe, Arch. 9, 47 ff.; Schmalz, Zisch. f. G. 44, 447. 448, J3bb. 143, 222. 223, Hob. II 2, 310 ff.

#### b) Die passiven Formen ber Berba neutra.

Es wurde überall zu den Waffen gegriffen, man griff (ober eilte) überall zu den W., alles griff (ober eilte) zu den

28. allgemein wurden bie 28. ergriffen, ce fand eine allgemeine Bewaffnung ftatt: bies alles heißt lat. bloß undique ad arma concursum est. Cic. Verr. 4, 39, 85: vehementer undique reclamatur, allgemein wirb heftiger Biberfpruch laut; 4, 43, 95: brevi tempore ad fanum ex urbe tota concurritur, in furzem eilt die gange Stadt gum Tempel. Bie beliebt diefe vom Unfanger in ber Regel vernachläffigte Musbrucksweise besonders im historischen Stile war, mögen Cafar und Livins beweisen. Ersterer fagt b. c. 1, 67, 2: non posse clam exiri; 1, 69, 1; contrariamque in partem iri videbatur; 3, 16, 5: interea manerent indutiae, dum ab illo rediri posset; 3, 26, 5: quo simulatque intro est itum; b. G. 6, 14, 5: hoc maxime ad virtutem excitari putant (ohne homines). Aus Livius führen wir an: procursum, concursum, recursum, in arma discursum\*), eo decursum est (26, 18, 4), decurrebatur tamen eo, ut — (31, 20, 5), hostiliter classi occursum est (28, 37, 6), cuius adversae fortunae velit succursum (3, 58, 4); ferner metu concessum barbarus ratus (23, 18, 2), Rhegio abscessum, Crotone excessum est, successum erat (9, 31, 13), ferner praesensum tamen est (21, 49, 9), consensum est (30, 24, 11; Luche Proll. p. 98), bann in Lucanos perrectum (9, 20, 9), consurrectum ex latebris est (10, 4, 11), cum Gallis tumultuatum verius quam belligeratum (21, 16, 4), debellatum est (2, 26, 2; Friedersd. z. 28, 2, 14 Anh.), descitum, desperatum est, transcensum in urbem est (27, 15, 18), Syracusas introitum erat (26, 21, 10), conclamatum est (10, 32, 9 und öfter), festinatum ad supplicium est (24, 26, 15), cublid, si iubeat eo dirigi (29, 27, 8), in hac turbatione rerum in contionem vocari placuit (24, 28, 1). Der erfahrene Lehrer wird uns beiftimmen, wenn wir behaupten, daß ber Schüler nicht leicht von felbst auf die Unwendbarkeit biefer Formen verfällt, sondern, wenn er auch oft genug gehört hat, daß venitur man kommt bedeutet, gleichwohl in den angeführten Fällen aktive Fügungen wählt und 3. B. omnes ad arma discurrebant sagt. damit zerftort er aber die von der Sprache beabsichtigte Borstellung einer ausnahmslos allgemeinen Sandlung, bei welcher ber Gebanke an die Individuen gerade ver-

<sup>\*)</sup> Etwas anders 25, 39, 7: in altera transcursum castra a Romanis est.

schwinden foll\*). Bgl. Cic. Rosc. Am. 34, 97: occisus est a cena rediens; nondum lucebat, cum Ameriae scitum est; Or. 3, 5, 18: cum placuisset idem ceteris, in silvam venitur (findet sich die ganze Gefellschaft im Park ein) et ibi magna cum audiendi exspectatione considitur; Liv. 5, 49, 8: servatam deinde bello patriam iterum in pace haud dubie servavit, cum prohibuit migrari Veios (bie allgemeine Auswanderung nach B.). Daher eignen fich biefe Baffiva fo gut für Bendungen, in welchen es im Intereffe bes Rebenben ober ber Darftellung liegt, von ber Rennung ber Berfon Umgang zu nehmen; Cic. Div. in. Caecil. 22, 72: ber römische Staat, fagt ber Redner, hat von mir eine Menge Burgichaften, die ihm bei dem Prozesse des Verres meine außerste Sorgfalt garantieren; sie sind von der Art, ut, si in hac causa nostrum officium ac diligentiam probaverimus, haec, quae dixi, retinere per populum Romanum incolumia ac salva possimus; si tantulum offensum titubatumque sit, ut ea, quae singillatim ac diu collecta sunt, uno tempore universa perdamus. Er macht weder zu diesen Baffiven ben Bufat a nobis noch fagt er offenderimus, weil er gleichsam boni ominis causa vermeidet feine Perfon bei Erwähnung eines möglichen Ungluds Indem Cicero seine geschiedene Gattin Terentia zu nennen. nicht nennen will, schreibt er Att. 12, 28, 1: de quo putas ad me missum esse, sit missum necne, nescio. hat er biefe Struftur auch gewählt, wenn bie Berfon zu unerheblich ist, um genannt zu werben; Verr. 1, 46, 120: a qua muliere cum erat ad eum ventum et in aurem eius insusurratum; es ist hier nämlich die Person gemeint, welche von Berres' Bublerin Chelidon an ihn abgeschickt murbe. Fam. 3, 7, 3: primum cum ad me aditum esset ab iis, qui dicerent a se intolerabilia tributa exigi, quid habuit iniquitatis me scribere, ne facerent, antequam ego rem causamque cognossem? ba man sich an mich gewendet hatte vonseiten berjenigen, welche -; in biefer Ausbrucksweise liegt, daß Cic. bie Bersonen, welche das adire auftrageweise zu vollziehen hatten, als unerheblich nicht näher bezeichnen will. Bgl. noch Verr. 2, 10, 26: quae ista defensio est? utrum adseveratur in hoc an temptatur, meint man es erustlich damit ober experimentiert

<sup>\*)</sup> Dagegen "es wird gemordet" heißt nicht occiditur, sondern nach Landgrafs Beobachtung (Rosc. S. 282) homines occiduntur.

man bloß? Orat. 62, 210: non enim id agit (is qui audit), ut insidietur et observet, sed iam favet processumque vult, und will, daß es weiter geht; vgl. übrigens Sandys. Beslehrend ist Att. 12, 27, 1: si perficitur de hortis Sili, hoc est, si perficis — est enim totum positum in te —; in perficitur liegt die Vorstellung einer Person nicht ausdrücklich; sie muß, wenn sie verstanden werden soll, erst nachgebracht werden. Bgl. auch Dräger § 97.

über nuntiato, cognito (εἰσαγγελθέντων, δηλωθέντων) u. a. Rühn. I 585; Landgr. Rosc. S. 295; Schmalz, Sob. II 2 § 97; über auditis quae acta forent, Liv. 21, 21, 2, Seper,

Jahresb. d. ph. B. 1885 S. 140. 141.

Differenzen im grammatischen Gebrauch ber Berba.

# § 116. 1. Die im Tateinischen absolut gebrauchten Berba.

1. Der absolute, das ist objektlose Gebrauch ber Berba transitiva beruht ursprünglich seineswegs auf mechanischer Ausslassung der Objekte. Jedes aktive Berbum schließt die Tätigkeit des Subjekts, welche es ausdrückt, entweder in sich selbst ab, ohne sie nach außen zu erstrecken, oder es ergreift mit dieser Tätigkeit einen außerhalb des Subjekts besindlichen Gegenstand, welchen es seinem Subjekte gleichsam unterwürfig macht. Streng genommen ist dieser doppelten Funktion jedes Berbum sähig; denn selbst ein gewöhnlich intransitiv gebrauchtes kann unter Umständen mit der Tätigkeit, die es bezeichnet, ein Objekt ergreisen, was z. B. geschehen ist bei ruere und einigen seiner Komposita (man denke an die juristische Formel ruta caesa, an das plautinische procellae ruere antemnas Trin. 4, 1, 17; serner an proruere munitiones bei Casar, an deruam cumulum de laudidus Dolabellae Cic. Att. 16, 11, 2\*); hinwiederum

<sup>\*)</sup> Edert, De verborum Lat. transitivo et intransitivo usu, Breslau 1849; Hagle-Peter, Borl. II 67; Rühner II § 26; Dräger § 88. 165; Biese, De obiecto interno apud Plautum et Terentium, Kiel 1878. Über ben ungewöhnlichen Ausbruck bei Cic. Fin. 2, 34, 112: Xerxes cum — maria ambulavisset, terram navigasset bgl. des Bearbeiters Erlanger Univ.-Programm v. 1870 S. 16 (hierzu als Rachtrag Senec. Suas. 2, 1, 3: montes persorat, maria contegit; Suet. Claud. 1), Kloz, St. S. 218; Landgr. z. Reis.-H. S. 647; Morawski, Parallelismi, Krasau 1902.

fann ein Transitivum auf diese ihm inwohnende Besähigung und zustehende Besugnis verzichten. Wenn wir also von auszgelassenen Objekten reden, so ist dies nicht so gemeint, als ob dergleichen von Rechtswegen stehen müßten; wir sprechen von Auslassungen im Lat. nur gegenüher dem Deutschen, indem wir die lat. Sprache in gewissen Fällen von Objekten Umgang nehmen sehen, in welchen dies die deutsche nicht oder nicht gewöhnlich tut. Diese Fälle suchen wir zu klassisizieren, stellen aber diesenigen voran, in welchen der Verzicht gewisser, stellen auf die Besugnis sich als Transitiva zu betätigen beiden Sprachen gemein ist.

2. Dergleichen finden sich viele bei Cicero und ben übrigen Klaffitern\*). Cic. Cat. 2, 8, 18: dubites de possessione detrahere, acquirere ad fidem, an ben Befigungen eine Ginbuffe zu machen, an Kredit zu gewinnen; Vat. 1, 3: qui T. Claudium tecum communicasse dixeris, daß El. mit bir fonferiert habe; ebenso Cluent. 16, 47; Phil. 11, 10, 23 und öfter; Phil. 2, 37, 94: compellarat hospitem praesens, computarat, hatte Abrechnung gehalten, wie benn bie Berba ber Geschäftssprache häufig objektlos gebraucht werden (§ 116, 4, a), von benen wir hier noch anführen adnumerare Bahlung leiften (Varr. RR. 2, 2, 6), decidere, transigere ein Abkommen treffen, reponere heimzahlen; Fam. 1, 9, 19; Iuv. Sat. 1, 1; Übb. Seft III nro. 56, a. — Cic. Verr. 3, 4, 9: istum rebus omnibus undique ereptis impune eludentem circumfluere, sein Spiel treibend; Mil. 12, 32: quibus si non adiuvantibus at coniventibus certe speraret se posse eludere, freies Spiel haben; Opt. gen. or. 6, 17; Pis. 33, 82; Or. part. 14, 50: in tormentis ementiri, falsch anssagen; Rosc. Am. 44, 127: ego haec omnia Chrysogonum fecisse dico, ut ementiretur, bag er nämlich lügenhafte Ausfagen machte; Dom. 48, 125: ementiri, fallere voluisti? Font. 18, 40: tantum haberent ad ementiendum animi aut ad fingendum ingenii. Mil. 16, 42: cives, qui non modo improbitati irascuntur candidatorum, sed etiam in recte factis saepe fastidiunt, heifel sind (vgl. Plant. Most. 4, 2, 4: vide ut

<sup>\*)</sup> Eine reiche Beispielsammlung aus Cicero gibt Lebreton 1. 1. S. 156, 170ff. mit Litt., aus Livius Rühnast S. 149ff. u. Riemann S. 200ff.; für Sallust Babstübner S. 13ff., für Belleius H. Georges 1. 1. S. 7. 8; außerbem s. Oräger I 140ff. Rühner II 66 ff. mit Litt.

fastidit simia, Curc. 5, 2, 34); Brut. 6, 23: dicere bene nemo potest, nisi qui prudenter intellegit; Sull. 21, 60: coloni ipsi sic intellegunt (sehen bie Sache fo an), non Pompeianos a Sulla magis quam sese esse defensos; Phil. 2, 34, 84: non dissimulat, p. c.; apparet esse commotum; wir überseten : er nimmt feine Daste vor; vgl. Caes. b. c. 1, 19, 1: litteris perlectis Domitius dissimulans in consilio pronuntiat Pompeium celeriter subsidio venturum, lick sich nichts Über ben oft verkannten absoluten Bebrauch von merfen. delectare Müll. Cic. Orr. t. 3 adn. cr. ad p. 264, 10; über Att. 7, 12, 3: iis me dem, qui tenent, qui potiuntur, welche Gewalt haben, Boot Observ. S. 19; über habere, Besitzungen haben, Landgr. Rosc. S. 370, Georges, Ph. Rosch. 1, 1307 u. Leg. v. habere; f. auch S. 496. Für die Uberfepung folder Berba ift oft Belbs Bemertung 3. Caes. b. c. 2, 20, 4 fehr prattifch, daß bergleichen Berba ben Begriff eines Sanbelns und eines Objeftes, auf welches biefes Sandeln gerichtet ift, zugleich enthalten, und bag alfo auch ihre Bedeutung in biefe beiden Begriffe gerlegt werden tann. Belb führt aus Cafar an recipere Aufnahme gemähren, tueri Schut gewähren, dimittere Aussendungen machen, Sendungen ergeben laffen, prohibere Abhaltung bewirfen; f. oben § 103 S. 445. Wir erinnern noch an bas bekannte credere, ein Darlehen geben, 3. B. Cic. Rab. Post. 14, 39: cum credebat inductus usuris; 2, 4: credidit populis; ferner an defendere, Abwehr, Gegenwehr leisten, 3. B. Cic. Rosc. Am. 23, 64; Caes. b. G. 2, 33, 5, und fügen aus Salluft bei Iug. 14, 7 impetrare Ge-hör, Erhörung finden, 28, 3 nuntiare Nachricht geben, 45, 1 moderari die rechte Mitte halten, 66, 2 constituere Verabredung treffen, 68, 3 abnuere (von Soldaten) ben Dienst verweigern (f. BBb. 3. Liv. 27, 49, 3, Sieß, Ztich. f. öst. G. 35, 34), deserere = befertieren, bei Repos, Livius und haufig bei Späteren (C. J. Müller, IIbb. 1890, 713 ff.), Ing. 80, 7 obtinere Geltung haben, 90, 1 exornare Anftalten treffen, wo überall Fabri nachzusehen, ber noch außerbem zu Catil. 6, 5 eine Menge objektlofer Verba namhaft macht. Man vgl. ferner Cic. Tusc. 2, 19, 44: possunt oculi, potest caput, latera, pulmones, possunt omnia (jind gefund, tun ihren Dienst): Sorof 3. Or. 1, 28, 130: qui non potest, qui vitiose facit, wer nicht fähig ist (über posse in ber Bb. möglich sein Hofm.=Sternt. Ausg. Br. Cic. I 127); Att. 15, 29, 2: filium

velle, sein Sohn habe Abssichten. Liv. 27, 16, 4: creditum est in puteum apertum ex equo praecipitasse (s. Draf. 3. 25, 11, 6); insultare höhnen, traicere überseten, ferre in vestigia ferunt aliquo, serner 2, 51, 2: annona premit; stimulare (Nüxell Curt. p. 201); metuere in ab Hannibale metuens 23, 36, 1. Weiter 26, 20, 11: annona haud multum laxaverat, die Teuerung hatte nicht viel nachgelassen; Cic. Fin. 2, 29, 94: dolor relaxat; Liv. 28, 3, 5: una semper pars quietis interim duadus oppugnat, stürmt, nimmt den Sturm vor; 28, 45, 17: in viaticum decurionidus conferre, beisteuern; 29, 1, 18: eoque enixius ad bellum adiuverunt, halsen sie zum Kriege; 29, 2, 10: inter prima signa hortari, im Bordertressen un Anspeache halten; 30, 39, 3: hiems oppressit, der Winter überraschte.

3. Hierher gehören auch biejenigen Transitiva, die statt bes gewöhnlichen Akkusativs bei sichtlicher Modifikation der Bedeutung mit de verbunden sind\*); Caes. b. c. 3, 101, 1: prius Cassius ad Messanam navibus advolavit quam Pomponius de eius adventu cognosceret, wortlich: inbetreff feiner Unfunft Runde erhielt; Cic. Verr. 3, 60, 137: negat se de existimatione sua cuiquam nisi suis commissurum, er werbe in Sachen seiner Ehre nur einem von ben Seinigen Bertrauen schenken, den Urteilspruch überlassen. Denn in diesem Sinne steht committere auch ohnc de; schon Plant. Curc. 5, 2, 55: sanan' es, quae isti committas? Ter. Heaut. 5, 2, 13: ei commisi et credidi; Halm-Laubm. z. Cic. Verr. 4, 7, 16: commisi Heio; Q. fr. 3, 4, 2: aiunt nonnulli, item Sallustius, me oportuisse accusare. His ego iudicibus committerem? Daher benn auch die Gerundialkonstruktion Caes. b. c. 3, 25, 1: venti, quibus necessario committendum existimabat. Wir fügen gleich recipere bei; dies fteht nicht nur in ber alteren Latinität öfter fo, wie in Ennius' Berfen bei Cic. Tusc. 1,

<sup>\*)</sup> Über biefen Sprachgebrauch Köhler, Act. Som. Erl. I 438; Landgr. Rosc. S. 309. 345 (concedere de) u. z. Reis. H. S. S. 658; Zumpt z. Cic. Mur. 19, 39; Du Mesnil Flacc. S. 90 (deplorare de); Held z. Cacs. b. c. 1, 32, 3; Kran. Hofm. z. 1, 22, 6; Heynacher Ph. Rhich. 5, 1534, der im d. G. 26 Fälle für den Gebrauch transitiver Berba mit de statt des Objektakulatives sant; Badstübner S. 12 s.; Latim. u. Müll., Kurzgesafte lat. Schulgramm. § 64°; "wenn das Objekt nicht seinem ganzen Umsang nach bezeichnet werden soll."

44, 107: neque sepulcrum quo recipiat, habeat portum corporis, sondern auch in der klassischen Kunstprosa, z. B. bei Edsar d. G. 1, 48, 7: si quo erat longius prodeundum aut celerius recipiendum (Rückzug nehmen); vgl. Wölfst. Arch. 10, 2 st.

Beiter find diejenigen Berba von gleicher Art, welche statt eines Objette eine abverbiale Bestimmung bei sich haben, vor allen promittere und polliceri, Bersprechungen machen. Cic. Divin. 2, 17, 38: quae autem inconstantia deorum est, ut primis minentur extis, bene promittant secundis? Sall. Cat. 41, 5: legatis praecipit, ut ceteros adeant, bene polliceantur; Seld 3. Caes. b. G. 4, 21, 6: liberaliter pollicitus; Cic. Att. 5, 13, 2 liberalissime polliceri; das Adverb und das obige de findet fich in einer Fügung Fam. 7, 5, 1: neque mehercule minus ei prolixe de tua voluntate promisi quam eram solitus de mea polliceri; weiteres § 145, 2. Hieran schließt sich 13, 9, 2: volo te existimare me, cum universo ordini publicanorum semper libentissime tribuerim, tum in primis amicum esse huic Bithynicae societati\*). Endlich erinnern wir noch an jolgende Berbindungen: Verr. 3, 20, 51: pergam et insequar longius (vgl. Avicala, Reue Beitrage C. 7); Fabri 3. Sall. Cat. 5, 9: res ipsa hortari videtur, quoniam de moribus civitatis tempus admonuit, supra repetere, weiter auszuholen (in die Bergangenheit gurudzugeben), weiter oben zu beginnen; Cic. Cluent. 24, 66: repetam paulo altius; Salm-Laubm. 3. Arch. 1, 1: inde usque repetens; Sall Ing. 24, 5: nisi tamen intellego illum supra quam ego sum petere, eigentlich: bag er hober, als ich gestellt bin, binanf will. Daju die Stellen mit contra ober contra ea; Plin. Ep. 1, 20, 7: ego contra puto, ich meine umgefehrt: Fabri 3. Sall. Ing. 85, 1: sed mihi contra ea videtur: j. Traf. 3. Liv. 3, 57, 1, Bib. D. 3. Liv. 2, 60, 1, Kran. Doim. 3. Caes. b. c. 3, 74, 3; Cic. Att. 10, 8, 2: id ego contra puto; Fam. 10. 20. 1: modo enim, quae vellemus, de Lepido, modo contra nuntiabantur.

4. Bei diesen und rielen anderen Berben ift ein Objekt

<sup>\*)</sup> Jum abislunn Gebrund diried Bertums ngl. Fam. 13. 70: ego autem tribus nonnunquam in vulgus, bin Jedermann pamillen; ed folgt: sed plerumque necessarius un die tempore. Röbler, Act. Sem. Erl. I 456, Krun-Dintrah, p. Caes. b. G. 1, 13, 5; Francer, Stiff, f. 89. 6, 31, 751.

von außen her auch im Deutschen entbehrlich, besonders bei ber oben nach Belb angegebenen Überfetungsweise. Aber die für uns unentbehrlichen Objette find teile Pronomina, teils Substantiva. Die Auslassung ber ersteren, mehr eine Folge ber Willfur und Bequemlichfeit und nirgenbs geboten, ift ftiliftisch ohne Bebeutung, wenn auch grammatisch mitunter recht merfwürdig, aber textfritisch feineswegs immer gesichert. Bir erwähnen hier convertere fich einem Gegenftand zuwenben; Plaut. Stich. 3, 1, 12: sine advocatis in amicitiam atque in gratiam convortimus; Ruhnten z. Rutil. Lup. 2, 1: ab ea sententia, quam proposuimus, convertimus ad aliquam personam, wir wenden uns ju -; in biefem Sinn ift es bei Cicero nicht üblich; anders verhält es sich mit convertere in aliquid in ber Bed. "in feinem Wefen fich umwandeln". "umschlagen"; Jahn-Cberh. 3. Brut. 38, 142: sed hoc vitium huic uni in bonum convertebat; Bremi 3. Fat. 7, 14: nec in falsum e vero praeterita possunt convertere; Sorof z. Or. 3, 29, 114. Ferner erwähnen wir insinuare, beffen intransitiver Bebrauch bei Cicero an verschiebenen Stellen hofchr. feststeht und auch in ber familiaren Rebe jest anerkannt wirb, Or. 2, 35, 149: ut penitus insinuet in causam, Rab. perd. 12, 33: nullum extraneum malum est, quod insinuare in hanc rem publicam possit (Landgr., Burf. Jahrb. 59, 198), Phil. 5, 3, 8: eccui potestas in forum insinuandi fuit? Nach Analogie von Plaut. Cist. 1, 1, 93: inde in amicitiam insinuavit cum matre rechtfertigt sich bie Lesung Fam. 4, 13, 6: in ipsius consuetudinem insinuabo (f. Menbelsf., Mull., Hofm.-Andr.) und Att. 2, 24, 2: insinuavit in familiaritatem adulescentis (Mill. adn. crit. ad p. 71, 21), während sonst bei Cicero se insinuare sich findet, z. B. Verr. 3, 68, 157; Caec. 5, 13; Leg. agr. 2, 5, 12; Tusc. 5, 12, 1; Lael. 26, 99; vgl. Schmalz, Antib. I 690. 691. Sierher gehört auch Verr. 4, 49, 109: non obtundam diutius (sc. vos, iudices), ich will nicht weiter lästig fallen; über biesen absoluten Gesbrauch Klotz und Spengel z. Ter. Andr. 2, 2, 11; Schmalz, IIbb. 124, 200; M. Müller z. Liv. 2, 15, 5. Bgl. überhaupt Lobeck z. Soph. Aias. p. 1882ff. Was bie uns notwendigen Substantiva betrifft, so ist beren Ergänzung teils eine ständige, so bag man bei Mennung bes Berbs bas fehlende Objekt gleichsam mitzuhören glaubt, teils eine vom Belieben bes Schriftstellers abhängige.

a) Unter die Rlaffe ber ständigen Erganzungen fallen die Objette von convocare, advocare ad contionem sc. populum, ducere, educere sc. exercitum, marschieren, ausruden (f. Fabri 3. Liv. 21, 22, 5; M. Müller, 3366. 1869 S. 344), movere sc. exercitum ober se, in possessionem mittere sc. homines, Leute zur Besitzergreifung abschiden Cic. Quinct. 26, 83; ad senatum reicere sc. rem, 3. B. Verr. 3, 60, 139: negas te Romam reiecturum (boch geht vorher ut Romam rem reicias); f. Draf. zu Liv. 2, 22, 5; profiteri sc. nomen (Fabri z. Sall. Cat. 18, 3); ad consilium referre Liv. 30, 4, 9, prolatare sc. rem 2, 36, 5, wohin auch bas in den Augurien gewöhnliche aves addicunt sc. rem zu gehören scheint. Aus ber Sprache des Beschäftslebens (S. 491) gehört hierher conturbare sc. rationes, in feinen Geldverhältniffen in Unordnung geraten, banferott werben; f. Rohl 3. Cic. Planc. 28, 68, Will, adn. crit. ad p. 112, 8, Boot 3. Att. 4, 7, 1: homini Graeco, qui conturbat atque idem putat sibi licere, quod equitibus Romanis. Iuv. 7, 129: sic Pedo conturbat, Matho deficit, wo deficere, gang ber Sprache ber Rechtsbucher gemäß, zahlungsunfähig werden bedeutet\*); decoquere sc. rem familiarem; Eberh. 3. Phil. 2, 18, 44: tenesne memoria praetextatum te decoxisse? und ibid.: quamvis quis fortunae vitio, non suo decoxisset; Varr. Sat. Men. 512. Ferner find gewöhnlich ausgelassen die Objette von solvere, ben Anker lichten. 11bb. Heft II nro. 13, 11; conscendere sc. navem, flectere sc. iter, accelerare sc. iter Liv. 27, 47, 8; sustinere se. vim hostium: 29, 6, 17: nec sustinuissent Romani. Pergleichen sindet sich überall; mehr als Besonderheiten erscheinen folgende Ausbrude. Cie. Fam. 3. 7, 3: ad omnia accipe sc. responsum: Madr. 3. Fin. 1. 2. 4: in quibus hoc primum est, in quo admirer (E. 450); Leg. agr. 2, 13, 34: quaestori permittunt: Mil. 13, 34: quid erat, cur Milo non dicam admitteret (sc. facinus, hanc caedem) sed optaret? Rosc. Am. 20, 57: deinde si voletis, etiam tum. cum veri simile erit aliquem commisisse, in suspicione latratote: rgl. Verr. 1, 43, 110: nemo enim committeret und Cluent 34, 92: contra aliam legem commiserat: Liv. 28, 21, 2: ex quo (genere hominum) lanistis compensare mes est se, gladiatores:

<sup>\*</sup> ther turbare some Chieft form-South 3 Fam. S. S. 2. [1988].

27, 2, 5: detrectare sc. proelium; habere sc. tentoria, domicilia für habitare (f. Draf. z. 30, 4, 2; Brig z. Plant. Trin. 1, 2, 156; Luchs, Erl. Univ. Progr. 1883 S. 5; f. oben S. 492), praeesse, praepositum esse aliquo loco ohne Dativ, irgendwo fommandieren; Draf. zu 27, 15, 15, Held z. Caes. b. c. 3, 28, 2. So steht auch praesidere Sall. Cat. 57, 5 und curare 59, 3; f. Dräger z. Tac. Agric. 16; oben S. 62; Georges Leg. v. curare.

b) Dagegen tragen folgende Ellipfen bes Objefts für uns ben Charafter ber Billfür und bes momentanen Beliebens; wir find nicht gewohnt bei Nennung bes Berbs bas Objekt alsobald mitzuhören, sondern ergänzen es durch Reflexion. Liv. 24, 31, 2: postquam Hippocratem atque Epicyden adesse pervasit rumor; f. H. J. Müller 3. 24, 30, 4; Caes. b. c. 3, 44, 7: magnus incesserat timor; ib. 101, 3; 2, 29, 1; Sall. Cat. 7, 3: tanta cupido gloriae incesserat und öfter; Bb. 3. Liv. 9, 4, 6: tanta maestitia incessit (f. heraus 3. Tac. Hist. 2, 63, Bolff, Stil. bes Tac. S. 30, Mütell Curt. S. 18); Caes. b. c. 1, 14, 1: tantus repente terror invasit; Liv. 28, 20, 9: terror inde ac desperatio invaserat; 5, 13, 2: dulcedo invasit, Sall. Cat. 2, 5; 10, 6; Iug. 41, 9. M. Müll. 3. Liv. 2, 21, 4: tanti errores implicant temporum sc. quaerentem; 27, 6, 18: mors diremit L. Veturi sc. censuram; 30, 18, 4: si turbare ac statu movere (hostem) volumus. Doch es genügt bier bie Battung zu bezeichnen, ba sich für die Anwendung folder von der Beschaffenheit ber jedesmaligen Stelle bedingten Ellipsen ohnehin fein allgemeines Befet aufstellen läßt. Nur bemerfen wir noch, bag biefen Objeftsergangungen die Ellipfen ber Termini verwandt sind, welche vom Begriffe ber Handlung erforbert werben, ohne vom Schriftsteller ausbrudlich gesetzt zu fein; f. Fabri 3. 22, 18, 2 und wegen perducere, perferre, pertrahere benf. 3. Sall. Cat. 46, 5; Liv. 30, 1, 4: P. Sempronius bello quoque bonus habitus ad cetera, quibus nemo ea tempestate instruction civis habebatur, congestis (sc. in eum) omnibus humanis a natura fortunaque bonis; 39, 50, 9: adeo omnibus humanis congestis honoribus, ut ne divinis quidem abstineretur; 30, 13, 12: illam furiam omnibus delenimentis animum suum avertisse atque alienasse (sc. a sana mente); 30, 15, 9: ne quid aeger animi ferox iuvenis gravius consuleret sc. in se; 30, 30, 20: nusquam minus quam in bello

eventus respondent sc. ad spem. Über pellere, impellere, flectere, movere, commovere, permovere ohne ein ad zur Bezeichnung bes Zieles s. Beter z. Cic. Orat. 4, 15.

5. Nicht eben felten geschieht es auch, bag burch Auslaffung bes entfernteren Objette ober fonft eines auf bas Subjett bes Berbums rudbezüglichen Terminus die aftive Berbalform für uns einen medialen Charafter annimmt. Cic. Rosc. Am. 4, 10: plus oneris sustuli quam ferre me posse intellego, habe eine größere Last auf mich genommen; Verr. Act. 1, 12, 36: qui aut deponere aut accipere aut recipere solent, abstineant in hoc iudicio manus, was Klop II 683 erflärt mit recipere ad se ober in se, b. i. Gelbzahlungen zusagen, auf sich nehmen. Liv. 1, 7, 1: tempore illi praecepto, at hi numero avium regnum trahebant sc. ad se (Whb.-M. u. M. Müll.); 1, 30, 7: inde voluntarios traxere; 3, 14, 3: iuniores auxere iras in plebem (h. e. non aliorum sed suas), non minuerunt animos; 6, 25, 6: Tusculani pace constanti vim Romanam arcuerunt sc. a se; 6, 40, 7: L. illum Sextium et C. Licinium tantum licentiae novem annis, quibus regnant, sumpsisse sc. sibi; 24, 49, 4: filio deposcente (sc. sibi) id bellum; 21, 58, 2: (Hannibal) in Etruriam ducit eam quoque gentem aut vi aut voluntate adiuncturus sc. sibi, vgl. 23, 22, 5: explendi senatus causa et iungendi artius Latini nominis; 24, 26, 1: Zoippus, qui voluntarium consciverat exilium (sibi), wie 9, 26, 7: mors ab ipsis conscita; 22, 51, 9: praecipue convertit (in se) omnes substratus Numida; 25, 36, 15: apud cives partem doloris publica trahebat clades (sc. ad se); 3, 70, 15: consules, qui Sabini belli perfecti gloriam pepererant (sibi), acrade wie Cic. Or. 2, 52, 210: si quam gloriam peperisse videantur; Tac. Dial. 36: quanto quisque plus dicendo poterat, tanto plus notitiae ac nominis apud plebem parabat. vindicare, bas in b. Beb. fich zueignen im flaff. Latein meiftens ohne sibi steht, f. Schmalz, Antib. v.; über aliquid ante oculos ponere ohne Dativ bes perfonlichen Pronomens Unton, Stud. I 120 u. Richt. Serth. 3. Cic. Marc. 2, 5: soleo saepe ante oculos ponere. — Allgemein anerkannt als medialen Gebrauches fähig sind die Verba mutare (vgl. μεταβάλλειν); Luterb. z. Liv. 3, 10, 6: ut nihil odor mutaret; movere, z. B. terra movet, die Erde bebt (f. Draf. 3. 10, 4, 9; Luterbacher, Prodigienglaube S. 33, Beerbegen 3. Reif. 5. II 11 Anm.)

unb vertere, 3. B. 2, 62, 2: omnis ira belli ad populationem agri vertit; Caes. b. c. 3, 73, 6: quod si esset factum, futurum, ut detrimentum in bonum verteret; Plaut. Curc. 5, 2, 62: res vortit bene; vgl. oben § 116, 4 convertere\*).

6. Endlich ift zu erwähnen, daß paffive Berbalformen, bie gleichfalls ohne näher bezeichneten Terminus fteben, juweilen in reziproter Bedeutung zu faffen find. Bollftandig heißt es bei Liv. 8, 27, 6: inter se mulcati ipsi virgis (f. Bbb. Dl.), jedoch unvollständig einmal, nämlich 5, 47, 2: alterni innixi, έν μέρει έπισκηπτόμενοι άλλήλοις (j. Whb.=Wl.); ferner 23, 17, 5: priusquam continuarentur hostium opera, ehe die Belagerungsarbeiten ber Feinde fich aneinander schlossen, gerabe wie 25, 22, 10; 27, 17, 5: priusquam iungerentur hostium exercitus, che sich die feindlichen Heere miteinander verseinigten; 26, 37, 5: transmarinae quoque res quadam vice pensatae sc. inter se, hielten einander bas Gleichgewicht; Curt. 2, 11, 4: simul erant emissa (tela), in eosdem concurrentia implicabantur; Bumpt: Die Geschosse verwickelten sich ineinander, indem sie auf Dieselben Menschen gerichtet Diefer reziprote Gebrauch ber Passiva ift nur eine waren. Spielart bes febr ausgebildeten medialen, g. B. mutari, fich verändern, ferri, sich sturzen u. f. w., ben wir, als ber Grammatik angehörig, hier übergeben. Dag er fich viel weiter erftrect als man lange Beit angenommen hat, barauf haben wir schon oben § 97, 2, d aufmerksam gemacht; s. auch besonders Rölting, Über das Lat. Deponens, Wismar 1859; Schmalz Hob. II 2, 338.

#### § 117. 2. Die im Bentschen absolut gebrauchten Berba.

1. Eine reiche Quelle von Berstößen gegen die Latinität liegt in dem vom Lateinischen stark abwelchenden Gebrauch der beutschen Absoluta. Ist das sonst entsprechende lat. Berbum nicht absolut wie das deutsche, so fordert es sein Objekt. Wir

<sup>\*)</sup> Aussührlicher bei Zawiera, De promiseuo verborum activorum et neutrorum usu apud scriptores Latinos, Posen 1867; Dräger I 140; Rühner II 67ff; Rühnast S. 262; Riemannn S. 207; Wadvig, Emend. Liv. S. 223; Bölfst. Arch. 10, 1 ff.: ber restezive Gebrauch ber Verba transitiva; Bücheler, Melanges Boissier, S. 89 ff.; Hoppe, Synt. u. Stil bes Tertullian, S. 63 ff.; P. Geyer, Erläut. z. Anton. Plac. Jtin. S. 18 ff.

heben befonders eine Gattung von Fehlern hervor, die seit des ehrwürdigen Gellert Abhandlung de comoedia commovente (foll heißen: über bas rühren be Luftsviel) nicht mehr vorkommen An diesem Jehler war zweierlei zu lernen, nämlich nicht blog der falsche Gebrauch von commovere ohne Rasus, sondern auch größere Borficht im Gebrauche ber Partizipien überhaupt, welche weder absolut noch mit Objekten stehen bürfen, wenn eine immanente, ständige Eigenschaft des Substantivs und nicht bloß eine jeweilige Handlung besselben zu bezeichnen ift. bemjenigen, mas wir oben über ben Bebrauch ber Dobilia auf tor und trix gefagt haben, mußte, ba hier an einem paffenben Substantivum mobile fein Mangel, folglich die Bertretung besselben durch ein Partizip nicht nötig war, jener Titel so lauten: de comoedia commotionis animorum effectrice, wenn nicht nach bem frangösischen comédie larmoyante gesagt werben wollte: de comoedia flebili ober nach Horaz (Ep. 1, 1, 67) lacrimosa.

2. Warum sind benn aber bei der Warnung gegen den falschen Gebrauch relativer Berba für absolute die mit Substantiven verbundenen Partizipien besonders hervorzuheben? Antwort: weil hier leicht der Fall eintritt, daß der Zusatzeines Objekts die Rede belastet, indem er die Nebenbestimmungen und Dependenzen der Hauptsatzeile allzusehr häuft.

Bwar möchten folgende Überjepungen noch angeben: Die gange Armee ftimmt ein rührenbes Lieb an, miles cantum aptum ad commovendos animos orditur (vgl. Cic. Brut. 38, 142); eine Niederlage sei minder verderblich als Anechtschaft und verfruppelnde Gingmangung bes lebensvollen Rorpers (Nichubr), cladem minus perniciosam esse quam servitutem, quam vincula suci plenum corpus (Ter. Eun. 2, 3, 26) cum imminutione (Fin. 5, 17, 47) constringentia, Ubb. Seit III nro. 57. 9: famen bann prujenbe Tage bes Unglude (Riebuhr), si quid incurrat adversi, quod animos probet (noch Senec. Marc. 5, 5). Aber es ift immer ein weientlicher Borteil, wenn sich folde Partizipien mit entspreckenden Abjeftiven pertaufchen laffen. Cic. Sest. 9. 22: oculi euriosi, forichende Augen; Fin. 1, 10, 32: exercitatio laboriosa, anitrengende Ubung: Sest. 27. 59: suspicio durior, ein gravierender Betbacht; Pomp. 9. 23: gravis atque rehemens opinio, eine heftig wirkende, d. i. aufregende Borftellung; ND. 2. 28. 70: errores turbulenti, perwirrende Fritamer; Sest. 9. 21: blanda

conciliatricula, eine einnehmende Kürsprecherin; Lig. 11, 31: causas apud te rogantium gratiosiores esse quam vultus, daß bei bir bie Sache bes Bittstellers empfehlenber fei als feine Miene; Rep. 2, 4, 8: desidiosae illecebrae, zum Nichtstun verführende Locungen; Tusc. 5, 6, 16: languidae voluptates, erschlaffende Benüsse; Phil. 1, 1, 3: amplissimis verbis per senatus consultum alicui gratias agere, in höchst anertennenden Ausbruden; vgl. Cato RR. 1, 3: amplissime laudari. Bei Vell. 2, 47, 2 heißt Cafars Tochter Julia medium concordiae pignus, ein vermittelndes Unterpfand ber Eintracht; f. S. 111. Oft steht necessarius für zwingend. Daber überfete man: Die erfreuenden Trompeten ertonen (Schiller) mit gratus tubarum strepit cantus, erhebende Worte mit verba magnifica, eindringende Beweise mit magna documenta (§ 70, 2), überzeugender, einleuchtender Beweis mit certum argumentum (Cic. Or. 2, 9, 38; Rosc. Am. 19, 52), eine benfenbe Nation nach Senff. Pal. p. 220 mit docta gens u. s. w. Ja bie Sprache befigt ganze Rlaffen von Abjeftiven, welche fich für Bartizipien der angegebenen Art verwenden laffen. Wir nennen hier die dem Partiz. Praf. nahestehenden, nicht bloß im volkstümlichen und nachklaffischen Latein verwendeten Abjektiva auf bundus; Sest. 39, 85: tribunum pl. iacentem moribundumque vidistis, im Sterben liegend; Sull. 10, 30: magna et queribunda voce, mit klagender, jammernder Stimme; Dom. 52, 134: si dixit aliquid verbis haesitantibus postemque tremibunda manu tetigit, mit gitternber Sanb; im familiaren Stil Verr. 3, 67, 156 (aus bem Brief eines Freigelaffenen): si Volteium habebis, omnia ludibundus conficies, und Fam. 16, 9, 2: austro lenissimo, caelo sereno ad Hydruntem ludibundi pervenimus, entsprechend unserem "spielend" = ohne hindernisse, Gefahr; charafteristisch populabundus agros bei Sisenn. Hist. IV frg. 55, vitabundus classem bei Sall. Hist. III frg. 37; f. Whb.: M. und H. J. Müller & Liv. 25 13, 4, Riemann S. 261; Rretschmann, Apul., S. 50. Ferner die Abjettiva auf osus; außer ben bereits angeführten curiosus und laboriosus erwähnen wir gloriosus prahlend (großsprecherisch), nicht etwa nur in der stehenden Figur des miles gloriosus (Off. 1, 38, 137); Flacc. 32, 80: verum esto; gloriosus fuisti; Phil. 14, 5, 13; ferner in ber Bebeutung Ruhm bringend, wie calamitosus Unheil bringend (brohend); Divin. 1, 28, 59: in illa fuga nobis gloriosa, patriae calamitosa; Verr. 5, 35, 92:

o casum illum multis innocentibus calamitosum: über suspiciosus Landar, Rosc. S. 242. Endlich tommen in Betracht die Adjektive auf bilis und zwar nicht bloß in der dichtes rischen Rebe, wie Verg. Aen. 10, 481 penetrabile telum, bas durchdringende Geichog, Ovid. Fast. 2, 109 flebiles numeri, flagende Beisen (vgl. Liv. 29, 6, 6, Hor. Carm. 1, 33, 2 miserabiles elegi, flagende Elegien. Denn anch Cic. fagt Verr. 5. 63, 163: vox miserabilis. eine jammernde Stimme; Planc. 34, 83: miserabiliores epilogi, rubrende Schlugreden; j. Jahn 3. Orat. 19, 64; ND. 2, 62, 155: nulla est insatiabilior species, fein Anblid ift minder fattigend; Tusc. 5, 15, 43: omne bonum laetabile est, erfreuend; Friedered. 3. Liv. 27, 23, 6: morbi perniciabiles. verheerende Seuchen; 37, 7, 5: multa in eo et dexteritas et humanitas visa, quae commendabilia apud Africanum erant: Quintil. 12, 10, 74: favorabilis eloquentia, eine empiehlende Berebfamfeit; Quintilian überfest den ariftotelisch rhetorischen Begriff nedarós mit persuasibilis, leicht überzeugend, 2. 15, 13. 16; 2, 21, 1 (persuasibiliter 2, 15, 14, 22). Suet. Ner. 57: favorabile nomen; Tac. Dial. 7: civitas minime favorabilis (über dissociabilis Agr. 3 John. Boch. j. tl. Bb. 1903 E. 213); Suet. Aug. 23: exitiabilis clades, eine vernichtende Riederlage, wie schon Cicero Att. 10, 4, 3 von einem bellum civibus exitiabile įpricht\*).

Aber auch Partic. Perf. Pass. tonnen unsere aktiven Barstizipien des Prasens vertreten. Gin erhipter Angriff, inflammatus impetus, Cic. Dom. 29, 76. ist für uns ein wütender; vgl. 55, 141: inflammatus atque ignitus furor; eine weit hers

<sup>\*)</sup> Über die Abjetive auf bundus Bindler, De vi et usu vocabulorum in bundus sinitorum, Colberg 1869: A. Prehn, Commentt. in hon. Studemundi, Straßb. 1889 nr. 1: über die auf osus Schönseld, De Tac. stud. Sall. S. 24 si.; Clas Schönwerth und Behman im Arch. 5, 192 si.: Ab. Schmidt, Beiträge zur livianischen Lexisographie, Baden Öperr.) I. 1888 S. 18. 19; II., Baidhofen an der Thaha 1889; vgl. Arch. 6, 581: Stacen, Arch. 10, 64; über die auf bilis (abilis) Beinhold, Quaestiones Horatianae, soben S. 301: vgl. Adler, Ph. Rdich. 3, 12 si.; Roth, 23. Crt. 3. Lac. Agr.; Schöm. 3. Cic. ND. 2, 36, 91; 2, 39. 98; Lorenz 3. Plant. Most. 5, 2, 40; Dziahs 3. Ter. Adelph. 4. 3, 17; Haade 27-

geholte Rebe, oratio alte repetita (Sest. 13, 31) ist eine weit ausholende; Fam. 13, 29, 2: exspectare te arbitror, haec tam longe repetita principia quo spectent, wohln ich mit diesem so weit ausholenden Eingang wolle (Wiesland). Für wiederkehrend, sich wiederholend, steht dies Partizip Tac. Hist. 1, 2: iam vero Italia novis cladidus vel post longam saeculorum seriem repetitis afslicta. Müll. z. Cic. Off. 1, 17, 56: nihil autem est amabilius nec copulatius quam morum similitudo donorum; Zumpt: "nam quod coniunctum est, in eo sine dubio inest etiam aliquid, quod coniungat". Liv. 21, 33, 6 steht repercussae valles sür widerhallende (mit einem Echo versehene) Täler; anderes gibt Bouterwek, Schiller's Abh. über Völkerwanderung u. s. w. lot übers Roberharn 1888 S. 31 Nr. 41.

lat. übers., Paderborn 1888 S. 31 Nr. 41. 3. Aber außer ben Abjektiven und Bartigipien besitt bie Sprache noch andere Ausfunftsmittel. Schon oben haben wir der Substantiva mobilia gedacht, von benen natürlich auctor, offector, effectrix die größte Rolle fpielen. Sie konnen alle diejenigen Abjektiva auf ficus vertreten, welche sich bas unklaffische Latein zu seiner Bequemlichkeit erft gebildet hat, g. B. sanctificus, salvificus, purificus, wofür flassisch auctor ober effector sanctitatis, salutis, purgationis u. bgl. zu sagen ist. Ahnliche Dienste leistet bas umschreibende plenus, 3. B. erschreckende Botschaft plenus terroris nuntius, tröstende Rusprache plena oratio solacii. Bornehmlich jedoch hilft sich ber Lateiner mit grammatischen Fügungen. So verwandelt er die in Rebe stehenden Partizipien in die Genitive von Substantiven; z. B. Liv. 21, 19, 2: verborum disceptationis res est, eine Sache verstattet rebende Erörterung (Riebuhr); Ubb. Seft III nro. 59, d; Cic. Leg. agr. 2, 4, 10: species simulationis, eine trugende Außenseite, ein tauschender Borwand; Sorof 3. Or. 1, 3, 9: qui omnia, quaecunque possent, vel scientiae pervestigatione vel disserendi ratione comprehenderint, welche, was fie nur konnten, in wissenschaftlicher Forschung oder erörternder, entwickelnder Abhandlung umfaßt haben (§ 73, 3). Ober nach berfelben Anschauung, nach welcher Abjektiva substantivisch wiedergegeben werden, wenn sie die Träger bes Hauptbegriffs im Sate sind (§ 74), werben diese Partizipien im Deutschen zu regierenden Substantiven. Dom. 45, 119: omni impetu furoris, mit ungeftumer ober rasender But; Sull. 8, 25: contumelia maledicti, ein be-

ichimpiendes Echmähwort; Sest. 62. 130: gravitas dicendi, imponierende Beredfamfeit: Plin. NH. 37, 48: attritu digitorum accepta caloris anima trahunt in se paleas, wenn bie Bernfteinftude burch Reibung belebenbe Barme erlangt haben, gieben fie Spreu an fich. Co 3. B.: ohne Dichter feine bewundernde Nadwelt, nulla admiratio posteritatis; verfinfternde Brttumer errorum tenebrae; die lodenben Bergnügungen bes Augentlick, praesentium voluptatum blanditiae Cic. Fin. 1, 10, 33: Orat. 15, 47: non semper nec in omnibus causis ex iisdem (locis) argumentorum momenta sunt, nicht immer und nicht in allen Progeffen geben Diefelben Fundstätten enticheiden de Beweisgrunde ber. Debrere andere Möglid feiten ber Befeitigung tes Partigige find in fruberen \$\$, 3. B. 73 u. 45, icon namhait gemacht worden. Und zwar a Bufammenitellung zweier junonomer Gutfiantive; Off. 2, 20, 71: fundamentum est perpetuae commendationis et famae institia. Die Berechtigfeit ift bie Brundlage eines immerbar ems pichlenden Rujce; Acad. 2, 41, 127: consideratio contemplatioque naturae, benfende Betrachtung ber R.; Flace. 1, 1: socius atque adiutor, ber helfende Benefie; die Berbindung zweier nicht funonymer Gubit, fubitantiv, Er dia dvoir); Brut. 11, 44: (Periclis) vim dicendi terroremque timuerunt, seine ericutternde Berediamfeit (deirorne ; zweier Berta (§ 81, 2), scien fie sunonum, s. B. flebend bitten, rogare et orare ober nicht spnonum (verbales Er dia dvoir . 3. B. Or. 2, 63, 256: attendere et aucupari, lauernd achten auf -; b) bie Bufammenziebung bes Partirips und bes Subfiantive in ein Bort; Or. 3, 52, 199; oratio, quae particeps utriusque generis quadam medioeritate landatur, ein Stil, ber ale Gins heit beiber Gattungen bas Berbienit einer vermittelnben Haltung hat (§ 103, 2 a. E.); Or. 2, 51, 205: tragoedias agere (Erneiti, Lex. techn. Graec. v. rogymos), rührende Szenen aufführen; e) bie Berlegung bes Partigips ins Berbum finitum nach § 103, c: Sull. 28, 75: tormenta corrumpit spes, infirmat metus, auf bie Corrar ubt bie Soffnung ihren verführenden, die Furcht ihren idmadenben Ginfluß; Liv. 35, 7, 6: in Hispania nequaquam tantum belli fuit, quantum auxerat fama. ber Rrieg war nicht jo bebeutenb, ale ihn übertreibende Gerückte gemacht batten. — Zum Schluffe warnen wir noch vor bem Gehler ber Anfanger, Die rtizini attributivijch zu gebrauchen, wo

nach § 29, 2 ber Genitiv derselben in substantivischer Eigensschaft stehen muß, d. B. beipflichtende Stimmen ließen sich hören, nicht comprobantes sondern comprobantium audiedantur sententiae; so frementium, indignantium, irascentium strepedant voces, statt frementes u. s. w. Aufmerksam wird hierbei gesmacht auf Ausdrucksweisen wie Niebuhrs Ausdruck "siegende Rückschr der Berbannten", reditus victorum exsulum; Übb. Heft III nro. 3, e.

4. Dagegen sind intransitive Partizipien, sowie folde, bei benen nach § 116, 2 ber Terminus ber Sandlung fehlen fann, ganz wie im Deutschen gleich Abjektiven gebraucht worden. Fat. 6, 12: valens dialecticus, ein tuditiger Dialeftiker; Planc. 36, 87: auxilia studentia atque incitata, eifrige und begeisterte Helfer; Verr. 2, 54, 134: avaritia semper hians atque imminens, eine stets beutegierige Habsucht; Orat. 35, 122: post omnia perorationem inflammantem restinguentemve concludere; Or. 2, 33, 144: istam oscitantem sapientiam Scaevolarum; Att. 4, 16, 10: consentientes sensus, eine mit meinen Ansichten harmonierende Gefinnung; Hirt. b. G. 8, 38, 2: timentes omnium animos consolatione sanare; Plin. Paneg. 31, 4: venti ferentes, günstige Winde; Senec. Vit. beat. 22, 3: secundus et ferens ventus\*). Vornchmlich geschieht dies in der wiffenschaftlichen Sprache; Cic. Divin. 1, 52, 118: vis quaedam sentiens; 2, 63, 130; ND. 1, 14, 36; Divin. 1, 9, 15: signa nunquam fere mentientia; ND. 2, 32, 81: semen si inciderit in concipientem comprendentemque naturam; 2, 47, 120: naturae ratio intellegentis; Tusc. 3, 8, 17: motus animi appetentes regere; 4, 13, 30: affectiones manentes, perturbationes moventes (wed)felnd, § 96, 1); 4, 8, 18: angor aegritudo premens, dolor aegritudo crucians. Besonders auffallend Divin. 1, 2, 4: cum duodus modis animi sine ratione incitarentur, uno furente, altero somniante; Wichert, Uber b. Gebrauch bes abjekt. Attributs S. 13. 18. Senec. NQ. 6, 22, 1: prius ergo de motu quatiente dicamus. Liv. 27, 37, 13: carmen nunc abhorrens, ein für unsere Beiten nicht mehr passendes Gebicht; 30, 44, 6: absurdae atque abhorrentes lacrimae, unvernünftige und unvaffende

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud ift burch ble Bermittlung ber augustelschen Dichter (3. B. Ov. Trist. 1, 2, 73; Vorg. Aen. 3, 473; 4, 430) ber Obhssee entlehnt; vgl. γ 300: φέρων ἄνεμος und öfter.

Tränen; 24, 25, 9: irarum indulgentes ministri. willige Handslanger. Schon einen moderneren Charafter hat, was Gellius fagt 11, 7, 4: requirente vultu. mit forschender Miene.

5. Zum Schlusse gebenken wir noch ber mit bem bisherigen Thema wenigitens verwandten Erscheinung, daß fich ber Lateiner mit paene ober prope hilft, wenn Partigipien ju geben find, wie in folgenden Ausbruden: ber gemeine, ins braune fals lende, spielende Burpur: vestitus nostra hac purpura plebeia ac paene fusca Cic. Sest. 8, 19; diejenigen, welche bas Auffallende und ans fehlerhafte Grengende nachahmen, qui illa, quae insignia ac paene vitiosa (sunt), consectantur imitando Or. 2, 22, 90: burch ein wunderbares, ans übernatürliche grenzendes Zusammentreffen, casu incredibili ac paene divino Fam. 15, 2, 8; Divin. 2, 57, 118: isti philosophi et paene fanatici, f. Ubb. Seit II nro. 28, 25. Liv. 39, 4, 5: impotens ac prope regia ira, ein maßloser, an Thrannenweise grenzender Born. So ist ein an herrschaft grenzender Einfluß potentia ac paene dominatus; blonde ins rötliche spielende Saare werden gegeben mit capillus flavus ac paene rutilus, wenn man hier nicht subrutilus fagen will, wie benn capillus subflavus bei Suet. Aug. 79 ine blonde fallend, subagreste quiddam planeque subrusticum bei Cic. Brut. 74, 259 (Rep. 2, 7, 12) etwas ganz ans baurische streifendes ist; Berg, Opusc. Gell. E. 177 Anm. \*).

# Sechites Rapitel.

# Die Präpositionen.

§ 118. Sachverhältnis.

Die Praposition ist anerkanntermaßen ben modernen Spraschen viel unentbehrlicher als ben alten. In jenen vermittelt sie unbeschränkt die Beziehungen nicht nur zwischen Substantiven und Berben, sondern auch zwischen Substantiven unter sich und

<sup>\*) 3</sup>ns [descratiche spielend ift nigellus Varr. Sat. Men. 375 u. öfter; Colum. RR. 3, 10, 35: color obsoletior et nigro propior.

zwischen Abjeftiven und Substantiven; in den alten Sprachen ift, soweit es sich um die klassische Schriftsprache handelt, ihre vermittelnbe Tätigkeit nur in bem erften Falle unbeschränft, in ben beiben letten in ziemlich enge Grenzen eingeschloffen. her die Erscheinung, namentlich wenn es Bermittlung zwischen zwei Substantiven gilt, bag im Lat. an die Stelle des beutschen Prapositionalausdrucks ber Genitiv, b. h. berjenige Kasus tritt, welcher, im Lat. noch vollfräftig, im Deutschen von seiner alten Bedeutsamteit und Begiehungsfähigfeit am meisten eingebußt hat. Im Schriftlatein (vgl. H. Beter, Phil. Anz. 13, 79. 80) tritt ferner häufig ber Fall ein, daß die Praposition vor dem ihr homogenen Kasus fehlt, weil man ihrer zur Vermittlung des felben mit bem Berbum nicht zu bedürfen glaubt; ber Rafus allein steht so, wie er stehen wurde, wenn er die Bravosition por fich hatte. Mus diefer Entbehrlichkeit ber Braposition in vielen Fällen folgt aber unmittelbar, daß fie, wenn fie wirklich fteht, an Fulle und Energie ber Bebeutung gewinnt; benn es ist naturgemäß, daß ein häufig entbehrlicher Redeteil in ben Fällen, in welchen er unentbehrlich ist, besondere Kraft und eigentümlichen Rachdruck besitzt. Und gleichwohl reicht bem Lateiner in einigen Beziehungen die Rraft feiner Braposition nicht aus, er greift nach Partizipien, um bas Berhältnis, welches wir schon burch bie Praposition genugsam bestimmt glauben, mit Anschaulichkeit auch noch zu versinnlichen.

Nach dieser Übersicht sind wir berechtigt unsere bisherigen Kategorien des Ersages, des Wegfalls und der Benützung auch auf die Praposition anzuwenden.

#### A. Erfat der Praposition.

# I. Durch Partizipien.

#### § 119.

1. Zunächst macht sich das Streben den Präpositionalbegriff durch Partizipien zu versinnlichen (S. 148) im Gebiete
lokaler Anschauung bemerklich, und vornehmlich wieder bei der Präposition auf. Caes. b. c. 2, 10, 7: hoc opus inopinantidus hostidus machinatione navali, phalangis subiectis, ad
turrim hostium admovent; sie rollen den musculus auf Walzen,
wie man es mit Schiffen zu machen pflegte, nach dem Turme

zu; 3, 40, 4: quattuor biremes subjectis scutulis in interiorem portum transduxit. Liv. 21, 27, 5: Hispani caetris superpositis incubantes flumen tranavere, auf ihren Schilden, die sie auf die Schläuche gelegt, wie Curt. 7, 5, 18: his (utribus) incubantes transnavere amnem; 6, 1, 5: clipeo suo exceptum (regem) armigeri in castra referebant, auf seinem Liv. 43, 2, 2: nixi genibus ab senatu petierunt, auf ihren Anieen. Besonders anschaulich wird bas Bereidigen ober fich eidlich Berburgen auf etwas mit bilfe von tactus gegeben; Bib. Dl. z. Liv. 21, 1, 4: Hannibalem tactis sacris iureiurando adactum. — Zu Rosse heißt, wie bekannt, insidens equo; an der Sand wird häufig auszudruden fein nach Sall. Cat. 46, 5: Consul Lentulum, quod praetor erat, ipse manu tenens (in senatum) perducit, was auch manu prehensum Gerner wird aptus, Partigipium von apere heißen könnte. (anter), in geeigneter Fugung für an gebraucht; Cic. Tusc. 5, 21, 62: fulgentem gladium e lacunari saeta equina aptum demitti inssit, an einem Roßhaar. Bilblich Sull. 20, 59: qui tanto amore suas possessiones amplexi tenebant, an ihren Besitzungen hingen. — In vielsacher Beise wird bas von uns mit in bezeichnete Berhaltnis finnlich ausgeführt. b. c. 3, 101, 6: Cassius exceptus scapha refugit, rettete sich in einem Rahne: Liv. 35, 51, 4: pauci effugerunt, in quibus Micythio parva oneraria nave exceptus; 25, 10, 3: inde acceptus scapha in arcem circumvehitur. Cic. Sull. 27, 76: beluae quaedam illae ex portentis (j. Nohl, Woch, f. fl. \$\mathfrak{B}\mathfrak{h}\, 1, 560) immanes ac ferae forma hominum indutae exstiterunt, die Catilinarier waren Untiere in menschlicher Bestalt; Landgr., Ztsch. s. banr. G. 1895 S. 135. ND. 2, 24, Off. 1, 9, 30: aliquid quasi longo intervallo interiecto videre, etwas in weiter Entfernung sehen. Tusc. 3, 17, 38: habes formam Epicuri vitae beatae rerbis Zenonis expressam, bier haft bu bas 3beal ep. Bludfeligfeit in ben Worten Benos; Fam. 5, 15, 1: in qua (causa) me lenissimis et amantissimis verbis utens re graviter accusas, morin bu mich in ber milbesten, liebevollsten Form zwar, ber Sache nach aber nachdrücklich tadelst. Über usus aliqua re = nach, mit, unter, bei Cafar f. Helb und Kran. Dofm. z. b. c. 1, 56, 1. 2. Mehr vereinzelt steht folgendes: Liv. 21, 58, 3: ver-

2. Rehr vereinzelt steht solgendes: Liv. 21, 58, 3: vertice intorts affligebantur, sie wurden von einem Wirbelwind Poben geriffen. Cic. Att. 1, 16, 6: si iudicium est tri-

ginta homines populi R. levissimos ac nequissimos nummulis acceptis ius ac fas omne delere, für schnödes Geld (S. 195). Curt. 6, 9, 28: velut truncum corpus dempto capite ludibrium hostis (fuisse) futuros, wie ein Rumpf ohne Haupt; Tac. Hist. 3, 74: absciso capite truncum corpus. Cic. Tusc. 4, 15, 34: virtus ipsa per se sua sponte separata etiam utilitate laudabilis, die Tugenb hat schon an fich auch ohne (abgefehen vom) Nugen ein felbständiges Berdienft; Müll. 3. Off. 1, 44, 157 u. adn. cr. p. 54, 8; Fam. 7, 11, 3: remoto ioco tibi hoc praecipio, ohne Scherz (Sch. beiseite). Liv. 29, 32, 1: praemiorum ingenti spe oneratus; so auch oneratus catenis; both fagt Livius 29, 21, 12: Pleminium in catenis Romam miserunt (j. M. Müller, IIbb. 1869 S. 341) und Caes. b. G. 1, 4, 1: Orgetorigem ex vinculis causam dicere coegerunt; wie benn überhaupt ber Bebrauch ber Praposition hier nicht eben ausgeschloffen ift.

3. Nur die bisher erörterte Spracherscheinung ist es, wenn bie Braposition aus, sobald sie ben inneren, in ber menschlichen Seele liegenden Beweggrund einer Bandlung fei es eine Stimmung, sei es ein Affekt bezeichnet (§ 159, 1), vom Lateiner mit ductus, adductus, motus, permotus, commotus ("in Rührung versett", "beunruhigt", "crbittert"), impulsus, incensus, accensus (Stacen, Arch. 10, 62), inflammatus, perculsus (3. B. metu, Stacen l. l. S. 28) u. bgl. gegeben wirb; vgl. Hense § 75, 3ff. Aber bie in den Grammatiken und Lehrbüchern ber Stillstif üblich gewordene Darstellung ber Sache hat, nach meiner Erfahrung wenigftens, die schädlichen Folgen gehabt, daß die Lernenden diese Sprechweise als etwas vereinzeltes, nur gerade bei aus vorkommendes auffaßten und zu ber ganz grundlofen Borftellung verleitet wurden, als habe ber Lateiner für biefes aus gar feinen anberen Ausbruck als ein Bartigip. Das Rich= tige ift vielmehr, daß ber innere Beweggrund von den eigentlichen Rlassikern äußerst häufig durch den bloßen Ablativ, dann aber auch durch die Präpositionen propter, ob, per (Friedersd. 3. Liv. 26, 27, 8; 27, 16, 6: seu per errorem seu vetere in eos insito odio), ferner in ber Umgangssprache u. feit Livius auch in der Runftsprache, nicht selten durch ab (δπό), am seltensten durch ex bezeichnet wird\*). Hieraus folgt, daß die

<sup>\*)</sup> Roth, 14. Ext. 3. Tac. Agr.; Drager § 228; Gerber, Phil. Ans. 6, 374; Schmalz, Hob. II 2, 271 ff., Landgr. 3. Reif.-H. S. 67 mit

Berwendung ber Partizipien nicht als eine eigentliche grammatische Notwendigkeit zu betrachten ist. Bielmehr dient fie entweder logischen Zweden, insviern fie dem Gedantengewebe Rechnung trägt (näheres § 159, 1), ober ber psychologischen Anschaulichkeit, die wir am entsprechendsten durch verba finita verdeutlichen tonnen (3. B. Cic. Mur. 30, 62: si quicquam misericordia adductus feceris, wenn bich Mitleid bestimmte, etwas zu tun), oder auch bem rhetorischen Zwede ber Konzinnitat, bes Rhythmus und Rlanges, jo bei ber Figur ber disiunctio (§ 139), 3. B. Off. 2, 6, 22: aut spe largitionis capti aut mercede conducti. Ferner folgt hieraus, bag ber für aus gebrauchten Partizipien viel mehr find, als man gewöhnlich aufgahlt, ba fich die Möglichkeit die Wirtung eines inneren Beweggrundes auf die menschliche Seele fur den einzelnen Fall ju carafterifieren burchaus nicht auf jene obengenannten Bartizivien beschränkt. Cic. Fam. 15, 1, 4: quod ego negotium non stultitia occaecatus sed verecundia deterritus non recusavi; Att. 10, 15, 3. Curt. 5, 1, 35: Syriae regem Babylone regnantem hoc opus esse molitum memoriae proditum est amore coningis victum. Es versteht sich endlich von selbst, baß ein Partigip, wenn es einen ber genannten Zwede erfüllen foll, nicht bloß bei bem sogenannten innern, sondern auch bei jedem sonstigen Beweggrund gebraucht werden fann; 3. B. Cic. Or. 1, 27, 124: valetudine impediti non potuisse consequi id, quod scirent, putantur, aus Unpaglichfeit; Sall. Cat. 36, 5: ex tanta multitudine neque praemio inductus coniurationem patefecerat neque ex castris Catilinae quisquam omnium discesserat, wo wir am besten jagen: fein einziger hatte sich durch die ausgesette Belohnung verleiten lassen die Berschwörung zu verraten. Und hierin zeigt sich, wie an dieser Stelle vorläufig bemerkt wird, einer ber hauptunterschiede zwischen antiker und moderner Darstellung. Den Modernen intereffieren por allem bie inneren ober außeren Borgange, aus benen die Sandlung einer Berson hervorgeht, und diesem In-

Lit.; M. Müller, ISbb. 129, 189, Shb.-M. z. Liv. 1, 34, 3; Radvig, Emend. Liv. S. 188. 201. 277: über ab, infolge, Fabri z. Liv. 24, 30, 1; über ad bei Liv. zur Bezeichnung des inneren und äußeren Beweggrundes Shb.-M. z. 1, 7, 7; vgl. auch heräus z. Taa. Hist. 2, 36: lacto milite ad mutationem ducum; Goelger

teresse gibt er sprachlichen Ausdruck, indem er dieselben in das vordum finitum verlegt. Den antiken Lateiner dagegen interessiert vor allem die Handlung, darum stellt er sie durch das verdum finitum dar, während er die psychischen Stimmungen und andere Motive der handelnden Person, so oft er auf sie besondere Rücksicht zu nehmen hat, in das Partizipium verlegt. Ist es ihm nicht um Charakterisierung des Seelenzustandes oder der äußeren Beranlassung zu tun, sondern nur um kurze Ansgabe des Beweggrundes, so begnügt er sich mit einer der ansgegebenen Präpositionen oder dem bloßen Ablative.

# II. Erfat ber Praposition burch einen Kasus, vornehmlich:

# § 120. Burch den Genitivus.

- 1. Auch in biesem Gebiete hat die Grammatik einige hiersher gehörige Spracherscheinungen seit langer Zeit angelegentlich erörtert, dasir aber andere nicht minder hierher gehörige Tatssachen mehr oder weniger in Schatten gestellt. Daß nämlich das deutsche durch bei Personen sehr oft mit opera, virtute, benesicio, auxilio, consilio gegeben wird, daß serner der sogenannte genitivus odiectivus statt eines deutschen Präpositionals ausdruckes steht, wird überall besprochen; daß aber der Genitiv auch in seinen übrigen Funktionen (§ 100, 1) zu dieser Stellwertretung geeignet ist, wird, einige gelegentliche Erwähnungen abgerechnet, so wenig hervorgehoben, daß der angehende Stilistersahrungsgemäß von der Verwendbarkeit dieses Kasus sür deutsche Präpositionalausdrücke nur sehr beschränkte Vorstellungen hat und solglich in einem sehr merkwürdigen Gebiete der Stilistik ein Fremdling bleibt.
- 2. Aber selbst ber genit. obiectivus geht, während wir bie Präposition segen\*), merkwürdige, bem Anfänger sern liegende Berbindungen ein, namentlich bei den Späteren; hiervon nur einige Beispiese. Tac. Hist. 2, 92: gratum primoridus civitatis etiam plebs approbavit, quod reversis ad exsilio iura libertorum concessisset; Döberlein: "i. e. iura in libertos, ut

<sup>\*)</sup> Daß übrigens auch im Deutschen bieser Genitiv häufig auftritt, zeigt Rhobe, Gymnasium I nr. 14.

Ann. 11, 33 ius militum significat ius in milites"; j. auch Drelli-Meijer u. Beraus: "Die Rechtsansprüche an ihre Freigelaffenen". Dial. 41: minor oratorum honor obscuriorque gloria est inter bonos mores et in obsequium regentis paratos, Behorjam gegen die Regierung (regentis = imperitantis; j. Nipperd. 3. Ann. 4, 33); vgl. Drag. § 203, Ruhn. II § 83, 3. — Nicht minder ergiebig ift berjenige Genitiv, welcher das Gebiet bezeichnet, dem das ihn regierende Substantiv an= gehört, welcher somit biefem fast in attributiver Beise wie ein Abjeftiv ben Begriff beifigt, ber bemfelben feine Begiehung und eben damit auch feine Begrengung und Bestimmtheit gibt. Bahrend nun ber Teutiche die Art und Beije, in welcher bas regierende Subjiantiv dem es bestimmenden Genitiv angehort, durch feine Praposition irrenge bezeichnet, faßt der Lateiner biejes regens jamt dem regierenden Begriff in die Ginheit einer Anichauung zusammen und überläßt es bem Lefer, bas im einzelnen Falle fattfindende Berhaltnie bem Bufammenhang ber Stelle zu entnehmen. So ist bei Caes. b. c. 1, 4, 5 iter Asiae Syriaeque jo viel als iter Asiaticum et Syriacum; der Begriff iter wird durch tie Lander bestimmt, auf welche er fich in diesem Galle bezieht, benen er gleichsam angehörig ist; wir aber bestimmen bie Art biefer Angehörigfeit burch bas Berhaltniswort: ber Darich nach Affien und Sprien. Dasfelbe Sachnerhaltnis in einem bilblichen Musbrud Cic. Q. fr. 1, 1, 5, 15: omnes vias pecuniae nosse, alle Bege jum Gelbe fennen, omnes vias pecuniarias. Benn Caes. b. c. 1, 54, 1 iegt: imperat militibus Caesar, ut naves faciant, cuius generis eum superioribus annis usus Britanniae docuerat, jo meint er die Britannien angeborige, bort gemachte Erfahrung ober die Erfahrung in Br.: 3, 15, 1: sieuti mari portibusque Caesarem prohibebat Bibulus', ita ipse omni terra earum regionum prohibebatur, is murbe ibm felbit ber Jugang gu allem Land in jenen Gegenden gemehrt. Tac. Dial. 37: multum interest, utrumne de furto dicendum habeas an de ambitu comitiorum (comitiali . ren einer Amterichleichung in den Comitien. Daber ift Cic. Rab. perd. 10. 27 ignominia mortis die Schmach im Tobe ober, mie mir ingen, im Grabe\*). Engverwande biermit find die falle, in melden mir die Prapo-

The guingenden Grand will Kurften, Muemoj. N. S. VI 443, für momorine oder mortnorum leien.

sition auf brauchen. Cic. Q. fr. 1, 1, 8, 25: neque solum illa itinerum atque agrorum sed multo etiam plura et maiora oppidorum et fanorum latrocinia esse depulsa, Räubereien auf ben Landstraßen und auf bem platten Lande, in den Städten und Tempeln.

Noch ferner liegen uns folgende Fügungen besfelben Beni-Phil. 2, 10, 24: quinquennii (b. i. quinquennale) imperium Caesari prorogare, bem C. die Befehlmacht auf fünf weitere Jahre verlängern; Schmalz, Phil. Woch. 3, 83. Contagiones malorum find Off. 2, 23, 80 anstedende Berbreitungen franthafter Buftanbe; wir fagen: Anftedung mit franthaften Buftanben; Bumpt Mur. S. 132. Wenn Hirt. b. G. 8 Praef. 1 fagt: cum cotidiana mea recusatio non difficultatis excusationem sed inertiae videretur deprecationem habere, fo versteht er unter difficultatis excusatio (vgl. excusare aliquid) eine Entschuldigung mit der Schwierigkeit ber Sache, und unter inertiae deprecatio eine seiner Tragheit angehörige, in diefer begründete Ablehnung, somit eine Ab-lehnung aus Trägheit. Wenn es Cic. Phil. 2, 19, 48 von Antonius heißt: intimus erat in tribunatu Clodio, eius omnium incendiorum fax, fo ift gemeint, daß er die Brandfadel gu beffen fämtlichen Brandstiftungen war. Und Voll. 2, 59, 6 ist solis orbis, wie der Zusammenhang lehrt, nicht etwa die Sonnenscheibe, fondern ein Ring um die Sonne, orbis solaris. Hierher gehören auch Ausdrude ber Rultsprache, g. B. castus Cereris, die Enthaltsamkeit für das Ceresfest, Wissowa, Hob. V 4, 226; Bascal, Hermes 30, 548ff.

3. Statt bes beutschen Präpositionalausdrucks verwendet der Lateiner serner auch den Genitivus appositionalis oder epexegeticus; s. Klein, De Adiectivi assimulati apud Cic. usu S. 27ff.; oben S. 436. Cic. Rep. 2, 9, 16: (Romulus pledem) multae dictione ovium et bovum, non vi et suppliciis coercedat, durch Auserlegung einer Strase an Schasen und Rindern; sodann (vom deutschen Standpunkt angeschaut) eine Art von partitivus; Off. 1, 28, 97: nodis personam imposuit ipsa natura magna cum excellentia praestantiaque animantium reliquarum, wir Menschen haben unsere Rolle unmittelbar von der Natur erhalten mit entschiedenen Auszeichnungen und Borzügen unter, oder, wie wir sagen, vor den übrigen Geschöpfen; s. übrigens Wüll. S. 61, 10. Der terminus a quo einer Zeitberechnung ist mit dem Genitiv ges

ď

geben bei Tac. Hist. 2, 70: intra quadragesimum puqnae diem lacera corpora, noch vor Ablauf von 40 Tagen feit ber Schlacht: i. Boln ;. b. St. u. Nipperd. 3. Ann. 1, 62; Ubb. Beit II nro. 20. 15. Inabefonbere bemerken wir, baf, wenn ron einem regierenben Gubitantiv zwei Genitire abbangen, ber eine, wie er auch immer aufgufaffen fei, fait regelmäßig einen beutiden Prapositionalausbrud vertritt. Cic. Verr. 2, 17, 42: putabant absentis damnationem, praesertim tantae pecuniae, multo invidiosiorem fore, Die Berurteilung bes Abmefenben, beionbere zu einem io ichmeren Geltverluft fes banbelt fich um eine Erbicait . Tusc. 2, 15. 35: labor est functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et muneris, die Berrichtung einer mehr als gewöhnlich ichmeren Arbeit mit Leib ober Seele: 4. 6, 14: praesentis autem mali sapientis affectio nulla est, eines gegenmartigen Ilbels Ginwirfung auf einen Beisch gibt es nicht: 4. 13. 31: quae (velocitas) ingenii etiam laus habetur propter animi multarum rerum brevi tempore percursionem, negen bes Beiftes Flug burch viele Dinge in furger Beit; 4, 17, 40: aegre tulisse P. Rupilium fratris repulsam consulatus scriptum apud Fannium est, bie Mieberlage feines Brutere bei ber Bemerbung um bas Aonfulat. Andere Beibriele fann man aus Gelb & Caes. b. e. 1. 7. 1. Trag. § 205 u. Rubn. l. 1. entnehmen.

Bir murben nunmehr rom Erias bes Prapositionals ausbrucks burch andere Kasus zu reben baten, welcher vorstommt in Fallen, mie bei Cio. Fam. 4. 8. 1: gratulars magis eirtust deben quam considert allorem tuum, ich muß dir mehr Glud munichen zu beiner Mannhaftigkeit als dich trösten in beinem Samer: S. 441 Anm. Es bangt jedoch biese Erickeinung mit ber Babl bes Subjetis und Objetis im Lat. so enge zusammen, bas sie erft § 143, 2 in Berbindung mit bieser Lebre beiprochen merben kann.

# B. Wegfall der Praposition por dem ibr bomogenen Anfno. \*)

§ 121.

Die lat. Praposition fallt ohne Eriag vor bem ihr homogenen Rafus entweder fo weg, daß et ihrer gar nicht bedarf,

P) Gemegheift: S. Aunge, Galbentiens, 3. heft 2. Teil, Beirzig 1898.

sondern in eigener Kraft steht, oder so, daß sie als zur Struktur unentbehrlich aus der nächsten Umgebung ergänzt werden muß. Der Kürze wegen reden wir von einem absoluten und relativen Wegfall der Präposition. Da aber diese Lehre ganz und gar dem Gebiete der Grammatik angehört und von dieser auch fortwährend in Anspruch genommen wird, so begnügen wir uns hier mit kurzer Erwähnung einiger im Bereich des relativen Wegfalls vorkommenden Erscheinungen, welche in der Grammatik wenigstens bisher minder hervorgetreten sind.

1. Nach dem von E. Wunder in seinen Variae Lectiones, Leibzig 1827 S. 16 ff. für Cicero aufgestellten Ranon fällt die lat. Praposition vor einem Nomen weg, welches mit einem ersten, das die Praposition schon hat, durch die topulative Ronjunktion verbunden ift, es fei benn daß die Begriffe nicht zu einer Gesamtanschauung verbunden, sondern von einander ifoliert und auseinander gehalten werben follen; bagegen wird bei Nominibus, welche mittelft bisjunktiver Ronjunktionen verbunden find, die Braposition vor dem zweiten Romen wiederholt. Demgemäß fagt Cicero Sull. 1, 3: quaero, cur me a ceteris clarissimis viris ac principibus civitatis in hoc officio atque in defensionis iure secernas; benn bie clarissimi viri und die principes civitatis find dieselben Bersonen, während das officium, der Dienst, den er bem Sulla leistet, und die Berechtigung, die er bat ihn zu verteidigen, zwei gang verschiedene Dinge find. Ingleichen heißt es Q. fr. 3, 1, 4, 11: orationes efflagitatas pro Scauro et pro Plancio absolvi; ohne die Bravosition hinter et mußten nicht zweierlei verschiedene Reden, sondern solche verstanden werden, welche bie Sache des Sc. und Pl. als eine gemeinschaftliche behandeln. Daher versteht sich bei et — et, aut — aut, vel — vel, non solum - sed etiam, non minus - quam u. bgl. die Wiederholung der Praposition von felbft.

Aber das sogenannte Wundersche Gesetz hat, so rationell es erscheint, der genaueren Prüfung auf seine Giltigkeit nicht stand gehalten. Wunder ging bei Ausstellung des Gesetzes lediglich von der begrifflichen Busammengehörigkeit und Nichtsausammengehörigkeit der beigeordneten Wörter aus, ohne wahrsaunehmen, daß sich bei Steero der Beispiele genug finden, die seinen Kanon geradezu umzukehren scheinen, wie Kunze S. 116 st. ingehend nachwies, sodaß man sich nach weiteren Faktoren umsiehen hatte, welche bei der einmaligen oder wiederholten

Setzung der Präposition maßgebend gewesen sein mochten. In Berfolgung dieses Ziels stieß Kunzes unermüdlicher Spürsinn auf eine solche Menge von Gesichtspunkten, daß man versucht ist mit Schlee, Jahrb. d. ph. Ber. 26, 320 ff., anzunehmen, es habe "bei allen Autoren neben bewußter Absicht und eigenartiger Manier, begründet in dem Sprachgesühl des einzelnen, in seinem Empfinden sur Ahythmus und Wohllaut, auch freie Willfür in einzelnen Fällen" gewaltet, daß somit das Geheimnis des "ungeschriebenen Gesetzes" sich nicht wohl entdecken oder in eine Kormel bringen lassen wird.

Wir beschränten uns hier aus Livius folgende fur uns auffallende Auslassungen der Bravosition zu bemerken. 1. 32. 3: cum in novo tum feroci populo (j. Bfb.: M. u. W. Müll. 3. b. St.); 23, 34, 11: non tam in periculosum quam longum morbum implicitum: 26, 42, 8: parva insula obiecta ab alto portum ab omnibus ventis praeterquam Africo tutum facit. Merfwürdig 24, 47, 5: percunctantibus Romanis, quid sibi vellent Arpini, quam ob noxam Romanorum, aut quod meritum Poenorum pro alienigenis ac barbaris Italici adversus veteres socios Romanos bellum gererent. Man sieht, wie hier die Anaphora des Frageworts wirft\*). Nicht als Austassung ber Praposition ist es anzusehen, wenn 2, 28, 1 steht: plebs coetus nocturnos, pars Esquiliis, pars in Aventino facere; denn schon Gronov hat z. d. St. gezeigt, bağ bie Stadtteile Roms ber Praposition entbehren fonnen; Madvigs Streichung bes in § 4 ber Liviusstelle handschr. überlieferten in vor Esquiliis ift ale berechtigt von den neueren Berausgebern anerfannt.

Litteratur. Allgemeines. Bichert, Über die Ergänzung elliptischer Sasteile ze. I 12 ff.; Kühner II 421 ff. mit Litt.; Reis.-H. S. 730 ff. mit Landgrafs Bem. u. Litt.-angaben. Hur Cornificius Langen, Philol. 36, 588; für Catull Duberstadt, De particularum usu apud Catullum, Halle 1881 Abschn. de collocatione et iteratione praepositionum; für Cicero E. Bunder; s. oben; Otto, Cie. Fin. S. 402—409 mit Litt.; Sorof, Vindiciae Tullianae, Potsdam 1866 S. 6; Klußmann, Tulliana, Gera 1877 S. 6; Eberh. z. Cie. Deiot. 9, 24 mit Litt.; C. F.

The Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Condition of the Co

B. Müller, Off. S. 66, 19, Fin. adn. cr. p. 138, 13 u. z. Acad. p. 10, 20; Cic. Opp. II 1 p. 83, 14; 16, 36; IV 2 p. 210, 33-Stangl, Boch. f. fl. Phil. 4, 308. Für Caefar Fischer, Rektionslehre S. 20; Meusel, Caesargrammatik S. 313 ff. Für Repos Fledeisen, Philol. 4, 309 ff. mit Litt.; Ripp.: Lup. z. Con. 5, 2; Att. 9, 5; Lupus, Sprachg. b. Rep. S. 83 ff.; sür Sallust Kunze, Sallustiana 3, 2, 112; Fabri z. Cat. 49, 1; sür Livius Drak. Index v. Praepositio, Fabri z. 22, 19, 7; 23, 34, 8; Bh.-R. z. 1, 2, 4; 22, 8, 3; Bblfstin, Liv. Krit. S. 12; Kühnasst S. 368, Madv., Emend. S. 78. 685. Hür Belleius Kriz z. 1, 7, 1 mit Litt.; sür Curtius Müşell u. Bogel z. 5, 1, 1; sür Tacitus Nipp. z. Ann. 2, 68; Dräger, Synt. u. Stil b. Tac. § 103. Hür Plinius b. Jüng. Kraut § 22. Weitere Litt. bei Kunze l. l.

2. Die lat. Praposition fällt regelmäßig weg vor bem Relativ, wenn fie bereits vor dem mit letterem forrespondierenden Demonstrativ steht und ber Relativsat bas nämliche Berbum, das im Demonstrativsat sich findet, erganzen läßt oder enthält; vgl. Reif.-H. S. 728ff.; Rühn. z. Tusc. 1, 39, 94 u. Gr. II 422; erganzend Runge S. 286 ff.; Kruger Gr. § 550 n. 7, ber unter anberem anführt Nep. Cim. 3, 1: Cimon incidit in eandem invidiam quam pater suus ceterique Atheniensium principes\*), und auch Beispiele gibt von berartiger Auslassung des de und a. Über die Auslassung des in (c. Abl. und c. Acc.) und cum bei Livius Rühnaft S. 369. Wie weit diefer Gebrauch fich erstreden tann und über welche Brapositionen, burfte näher zu ermitteln sein; nach Wichert S. 31 fällt am häufigsten in aus, zuweilen auch ad, cum, ex, de; schon jest aber steht fo viel fest, daß die Annahme Madvigs 3. Fin. 1, 10, 32, der Wegfall der Praposition vor dem Relativ sei nur bei der Identität des Berbs in beiden Sätzen gestattet, keineswegs als unbedingt richtig angesehen werben barf; über scheinbare und wirkliche Ausnahmen f. Wich. S. 33-35 u. Runze Merkwürdig ift es, daß die Braposition eines Hauptsages sogar in die demselben angeknüpfte Frage hineinwirkt; Cat. m. 6, 15: a rebus gerendis senectus abstrahit. — Quibus? An iis, quae iuventute geruntur et viribus? Bgl. auch Wurm zu Dinarch. p. 93.

<sup>\*)</sup> Infolge bes engen Busammenschlusses ber beiben Satglieber hat in solchen Fällen die Interpunktion vor dem Relativum als naturwidrig wegzufallen.

3. Die lat. Praposition fällt häufig, wenn auch nicht regelmäßig, vor ber Apposition weg. Cic. Lael. 8, 28: cum duobus ducibus de imperio in Italia decertatum est, Pyrrho et Hannibale; Liv. 9, 26, 16: dein, postquam ad id parum potentes erant, ne causam dicerent, in praesidia adversariorum, appellationem et tribunicium auxilium, patricii confugerunt; vgl. auch oben § 32, 2. In einzelnen Fällen verrät die Praposition, wo sie sich bei einem appositionellen Busat zeigt, daß berfelbe nicht als Apposition, sondern als ein felbständig auftretendes Canglied zu fassen ist; Fabri u. BBb.-D. 3. Liv. 24, 26, 8: quod ab se cuiquam periculum, a sola ac prope vidua et puellis in orbitate degentibus esse? s. Runze S. 267. Benn die Praposition vor bem Appositum steht, nicht aber bei dem ersten, durch das Appositum näher bestimmten Begriffe, so hat biefer einer regierenden Praposition grammatisch noch nicht bedurft; Cic. Font. 18, 41: Tusculo, ex clarissimo municipio, profectum. Über die hierher gehörige Apposition bei Stadtenamen geben Raheres Ruhner Gr. § 88, 2 u. Gräber, Bemerfungen zur lat. Gr. v. Ell. Senff., in Fesigabe für E. B. Crecelius, Elberfelb 1881 S. 50 ff.; andere Litt. bei Runze S. 275 ff. — Bei Bergleichungen mit quasi, sicut, namentlich mit tamquam findet fich häufiger bie Bieberbolung ale Auslassung ber Praposition. Cic. Cat. m. 23, 84: ex vita ita discedo tamquam ex hospitio; andere Beisviele u. 183; über Auslassungen bei Livius Fabri u. BBb.-Dt. 3. 24, 23, 7: ab Hannibale se missos praedicant ad Hieronymum tamquam amicum ac socium: weitere Litt. gibt Runge C. 278ff.

# C. Benütung der lateinischen Prapositionen.

# § 122. L Die energische Braposition.

Unter bem energischen Gebrauch ber Praposition verstehen wir diejenige Berwendung derselben, welche so viel verbale Araft in sie legt, daß wir Deutsche den lat. Prapositionalausbruck nur durch ein hinzugesügtes Berbale, das Gerundivum, ersschöpfen\*), aber eben deshalb auch, wenn wir Latein schreiben,

<sup>\*)</sup> Zur grammatifden Erklärung bes Gebrauchs ber Präposition in bleje Erydugung freilich nicht nötig; Verr. 2, 55, 137: eingulis

biefes Berbale weglassen können. Daburch gewinnen wir für eine Menge beutscher Wendungen im Lat. einen ganz einfachen Präpositionalausdruck. In Betracht kommen vornehmlich in und ad.

1. Cic. Sest. 48, 103: principes in salute optimatium temeritatem multitudinis et tabellae licentiam pertimescebant; biefes in salute wird uns nicht deutlich, wenn wir nicht ein tuenda, conservanda beiseten: Die Aristofratie fürchtete, wenn es sich in einem Kriminalprozes um die Existenz eines ihrer Mitglieder handle, die Unbesonnenheit bes Bolfs und die Willfur ber geheimen Abstimmung; 3, 8: § 100, 2, b; 55, 118: quid ego populi R. animum virtutemque commemoro in eo homine (wenn die Rede von einem Menschen ist), cui tum petenti iam aedilitatem ne histriones quidem coram sedenti pepercorunt \*\*)? Hofm.-Andref., Cic. ausgew. Briefe II S. 141; Müll. 3. Senff. Lael. S. 171. 172 u. Off. 1, 18, 61: contraque in laudibus (wenn es zu'loben gilt), quae magno animo fortiter excellenterque gesta sunt, ea quasi pleniore ore laudamus (j. auch Gebauer, De hypotacticis etc. formis Legg. 1, 19, 51: quid ergo? eos, qui singulis **S.** 239). vitiis excellunt aut etiam pluribus, propter damna miseros esse dicimus an propter vim turpitudinemque vitiorum? quod item ad contrariam laudem in virtute dici potest, basfelbe fann umgekehrt jum Lobe gefagt werben, wenn es fich um die Tugend handelt; über die nicht feststehende Lesart (,incorta res' Nüll.; man liest auch in virtutem) s. Du Verr. Act. 1, 11, 32: in hac laude industriae meae (consequenda) reus ne elabatur summum periculum

censoribus denarii treceni ad statuam praetoris imperati sunt ift gefagt wie Xen. Anab. 1, 2, 27: ἔδωκε χρήματα πολλά εἰς τὴν στρατιάν.

<sup>\*\*)</sup> Bon biesem Sprachgebrauch, bei welchem ber Präpositionalausbruch in einer freien Stellung zum ganzen Sate steht, unterscheibe man den Fall, in welchem in c. Abl. zur Bezeichnung der Repräsentation dient; eingehend Th. Bogel, JIbb. 117, 393 st.; Landgr. z. Reis.-H. S. 717, Burs.-M. Jahresb. 47, 225; vgl. Cic. Pis. 2, 4: ego in C. Radirio perduellionis roo XL annis anto me consulem interpositam senatus auctoritatem sustinui contra invidiam atque desendi, ich habe in der Sache des R. eine schon 40 J. vor meinem Konsulat ausgestellte Senatsentscheidung vertreten; Wirz, IIbb. 119, 182; s. oden § 52, 3.

est. Eberhard 3. Marc. 10, 31: ut etiam ille melior sit, qui in causa (defendenda) animam profudit; vgl. Att. 1, 18, 2: introitus fuit in causam fabulae Clodianae, in qua omnes profudi vires animi.

2. Noch weit anschaulicher tritt biefer für echte Latinität charafteriftische Gebrauch bei ber Praposition ad hervor. Dull. 3. Off. 2, 11, 38: illa tria, quae proposita sunt ad gloriam (sc. consequendam), omnia iustitia conficit, jene brei Dinge. welche aufgestellt worden find als Mittel um Ruhm zu erlangen, bringt fämtlich die Gerechtigkeit zuwege. Quinct. 30. 91: ut plus huius inopia possit ad misericordiam (excitandam) quam illius opes ad crudelitatem (exercendam). 55, 6: augebatur ad impensas (faciendas) regis animus. Cic. Parad. 1, 2, 10: quaero a vobis, num ullam cogitationem habuisse videantur ii, qui hanc rem publicam tam praeclare fundatam nobis reliquerunt, aut argenti ad avaritiam (explendam) aut amoenitatum ad delectationem (percipiendam) aut supellectilis ad delicias (parandas) aut epularum ad voluptates (capiendas)? Verr. 5, 28, 73: in eorum locum et ad eorum numerum (sc. explendum) cives R. hostilem in modum cruciati: ähnlich Liv. 32, 2, 6: ad numerum sibi colonos non esse und Caelius bei Cic. Fam. 8, 8, 8: ad numerum non esse, wo wir jagen nicht vollzählig sein. Quint fr. 2, 11, 2: Domitius iudices ad numerum non habuit, hatte nicht vollzählig beifammen; Caes. b. G. 5, 20, 4. Cic. Prov. cons. 3, 6: libidines (Pisonis) praetereo, quarum acerbissimum exstat indicium et ad insignem memoriam turpitudinis et paene ad iustum odium imperii nostri, inbetreff welcher Lufte eine hochit gehäffige Anklage vorliegt, teils um feine Schande unvergeglich zu machen, teils um unferem Regimente einen fait gerechten bag zuzuziehen. Planc. bei Cic. Fam. 10, 17, 2: ad omnia pericula (subeunda) princeps esse non recusabat. Mur. 18, 38: hoc quanti putas esse ad famam hominum ac voluntatem (conciliandam)? 13, 29: non solum illa gloria militaris verum etiam dicendi consuetudo longe et multum isti vestrae exercitationi ad honorem antecellit, d. i. wenn es sich darum handelt Ehre zu erwerben, wenn es Ehre gilt. Derartige Beijpiele leiten bann au dem anderen Gebrauche von ad hinüber, in welchem ber Deutsche, wie bei in, Die Anebrude braucht: wenn es gilt, wenn man nimmt, wenn ed ankommt auf — oder auch

mas betrifft; val. Senff. Pal. S. 11. Fam. 5, 12, 2: equidem ad nostram laudem non multum video interesse, sed ad properationem meam quiddam interest non te exspectare etc.; Fin. 5, 16, 45; Tusc. 3, 2, 3: omnis undique ad vitia consentiens multitudo; ND. 1, 34, 96: ad similitudinem (handelt es sich um die Ahnlichkeit) deorum propius accedebat humana virtus quam figura. So steht dieses ad besondere hänfig bei Abjeftiven, wie bereits von vielen beobachtet ist\*). Wir begnügen uns noch anzuführen Cic. Tusc. 3, 33, 79: sententia ad veritatem firmissima, ad tempus difficilis; Dom. 16, 43: acerbitas Sullani temporis quid habet quod maxime sit insigne ad memoriam crudelitatis? Bas ift an ber fullanischen Schreckenszeit bas hervorstechenbfte Mertmal, um jene Braufamteit im Bedachtnis lebendig zu erhalten? Phil. 10, 8, 17: quis aut sapientior ad coniecturam rerum futurarum aut ad propulsandum metum diffgentior? Liv. 29, 3, 13: gens ad omnem auram spei mobilis. längere Stelle Tac. Dial. 5 med. (studium, quo non aliud —) moge man felbst nachsehen; baß bei Tac. Die energische Rraft dieser Bravosition besonders hervortritt, ist eine bekannte Erscheinung; s. Mavé, De praepositionis ad usu Taciteo, Franks. a. M. 1870; Bh. Ung. 6, 210 ff.

Diese energische Verwendung der Präposition gibt für schwierige Stellen die rechte Erklärung, für verderbte eine Versbesserung an die Hand. Cic. Dom. 17, 44: de mea causa, quae videdatur perditis cividus ad invidiam esse proposita, iam omnes urdes, omnes ordines, omnes di atque homines iudicaverunt, d. i. proposita ad excitandam adversus me invidiam, dargeboten, gegeben, um mich verhaßt zu machen. Att. 9, 14, 2 werden Außerungen Cäsars erwähnt indezug auf Pompejus. Bei Wesenberg u. Müller lautet die Stelle: nihil

<sup>\*)</sup> B. Schöm. z. ND. 2, 62, 155; Mayor Ind. v. ad; Sorof z. Or. 2, 49, 200; Rühner z. Tuse. 3, 5, 11; Tischer=Sorof z. 2, 6, 15; Schüßler, De praepositionum ab, ad, ex apud Ciceronem usu, Hannover 1880 S. 11; Fabri z. Sall. Iug. 5, 3; Whb. z. Liv. 7, 40, 2; 29, 26, 5; Fabri zu 21, 25, 6; 57, 6; 22, 2, 4; Rühnast S. 281. 360; Herdus z. Tac. Hist. 2, 97; Benede z. Iustin. 25, 4, 3; Dräger § 252, 6; Reis. S. 707; s. auch C. Hartung, Philos. Ang. 8, 298. 299; Bradel, De praepositionum in prisca Latinitate vi atque usu, Jobs. Suppl. 26, 462—572.

Curionem se (Caesare) duce facere, quod non hic (Pompeius) Sulla duce fecisset; † ad ambitionem quibus exsilii poena superioribus legibus non fuisset; ab illo patriae proditores de exsilio reductos esse; wir suchen mit Ernesti und Gräbe die Lücke vor quibus und schreiben mit ihnen: fecisset ad ambitionem (sc. explendam); a se, quibus exsilii poena s. l. non fuisset, ab illo u. s. w.; s. D. E. Schmidt, Rh. Mus. 1897 S. 157.

# II. Aphorismen über einzelne Prapositionen.

#### § 123.

Eine vollständige Belehrung über den Gebrauch und die Bedeutungen der Präpositionen wird von der Stilistik nicht gessordert; diese verweist vielmehr teils an die Grammatik teils an das Lexikon. Weil jedoch die Ersahrung lehrt, daß den angehenden Stilisten die Berwendbarkeit gewisser lat. Präpositionen für etliche deutsche nicht selten undekannt ist, so stellt sich das praktische Bedürsnis heraus, eine Anzahl solcher Fälle namhaft zu machen. Die Sachbehandlung kann natürlich nur eine aphoristische sein; in der Auswahl leitet uns lediglich die Ersahrung, so daß wir nicht widersprechen können, wenn andern eine andere zweckmäßiger erscheinen sollte.

1. I. Ad (Thes. v.) Kühnast l. l. Der Grund, warum cs sür ben Ansänger Schwierigkeiten hat, sich in der Berwendbarkeit des ad sür deutsche Präpositionen vollständig zurecht zu sinden, liegt in der Eigentümlichkeit des Lateiners, die Borzstellung einer Richtung da sestzuhalten, wo wir uns ein Berzhältnis der Ruhe, einen irgendwie beschaffenen terminus in quo denken oder auch zur Bezeichnung der Richtung einer anderen Form des Ausdrucks gewohnt sind. Um mit dem letzten Falle zu beginnen, so wird der Ansänger, der die Struktur dedere so alieui im Gedächtnis hat, nicht wissen, wie er substantivisch die Ergebung an jemanden ausdrücken soll; Liv. 24, 1, 8 sagt: sit ad Poenos deditio; 28, 22, 5: nec deditio tuta ad tam insestos videdatur; 8, 25, 8: levissimum malorum deditio ad Romanos visa; subsessi de sacienda ad hostem deditione deliberent; Friedersd. such sit serner gewohnt den näherung an die Bulgärsprache. Ran ist serner gewohnt den

Bezug einer Erörterung auf einen gegebenen Gegenstand nur mit de ausgebrückt zu feben; Gic. hat aber Tusc. 1, 4, 7 auch gefagt: ponere iubebam, de quo quis audire vellet; ad id aut sedens aut ambulans disputabam; f. Rühn. 3. 3, 9, 18. Offenbar bebeutet bier ad inbezug auf, und ebenfo bei Vell. 2, 23, 6: parentem ad omnia Mithridatem invenit, wofür wir aber fagen: in allen Studen gehorfam; vgl. Müt. Curt. S. 296; Meigner 3. Tusc. 3, 5, 11: mentis ad omnia caecitatem. Die nämliche Bertauschung ber termini findet für uns Deutsche bei certare statt; Planc. bei Cic. Fam. 10, 8, 6: provinciam (habeo) paratissimam et summa contentione ad officia (sc. praestanda) certantem, was sich wieder findet bei Tac. Hist. 2, 97: certare ad obsequium (f. Heraus). So steht ad auch für apud nicht bloß in räumlicher Beziehung, z. B. ad portas esse (Georg. Leg. v. S. 92), ad urbem, ad Baias, ad aquas esse (Hofm.=Undr. 3. Cic. Att. 13, 52, 2), ad dexteram stare\*), fondern auch in folgender Berbindung: Liv. 36, 8, 5: tumulus est in unum ossibus, quae passim strata erant, coacervatis factus, qui nullam gratiam ad Macedonas, odium ingens ad Philippum movit, ber bem Antiochus bei ben M. keine Gunft, bei Ph. den bittersten Haß eintrug; Cic. Rosc. Am. 40, 116: tecti esse ad alienos possumus, bei Fremben, wenn wir es mit Fremden zu tun haben, eigentlich: in der Richtung gegen Fremde; Brig g. Plaut. Capt. prol. 49; Drager § 252, 2; Schmalz, Antib. v. ad; Landgr. l. l.; Becher, Philol. 43, Ingleichen steht ad für an bei impedire, jemanben 205. an etwas hindern, in welcher Berbindung (nach Selb g. Caes. b. c. 1, 62, 2: ad transeundum impediri) die Praposition bagu bient, ben Begriff ber Berhinderung in Beziehung gu setzen mit dem Gegenstand, welcher als Ziel eines Strebens zu benten ist; f. Rran. Dittenb. z. Caes. b. G. 2, 25, 1; Landgr. 1. 1. S. 395. Bgl. Galen. Scr. min. III 39, 22; εὶ δὲ μήτ είς τὰς πράξεις ἐμποδίζοιτο μήθ δλως βλάπτοιτο. Cic. Sull.

<sup>\*)</sup> Über biesen aus ber Bolfssprache hervorgehenden Gebrauch, wosgegen Lucilius (Inc. sed. frg. 215 M.) vergebens tämpst, Landgr. z. Reis.-H. S. 689 mit Litt. u. Rosc. S. 341; Schmalz, Hbb. II 2, 261; Abraham, Studia Plautina, JHb. Suppl. 14, 179 st.; Bhb.-W. z. Liv. 33, 23, 2; 1, 3, 8; Wadv. Emend. Liv. S. 475; Gründler, Über d. Gebrauch einiger Präpositionen bei Curtius, Tarnowiz 1874; Hartung, Phil. Anz. 8, 299; Greef, Philol. 32, 573.

17, 49: intellegebat hanc nobis a majoribus esse traditam disciplinam, ut nullius amicitia ad pericula propulsanda impediremur; Planc. bei Cic. Fam. 10, 8, 2: magna ad proficiendum impedimenta opponere (Rhobius, De syntaxi Planciana, Baugen 1894 S. 24); Liv. 40, 33, 6: quae res ad resistendum eos et ad capessendam pugnam impediit; 5, 25, 3: ad reliquos similes conatus verecundia irae obstabat, an sonstigen abnlichen Attentaten binderte ben Born bie Chrfurcht; andere Beispiele bei BBb. D. 3. 4, 13, 2; 33, 6, 7. Egl. auch Caes. b. G. 7, 26, 2: palus Romanos ad insequendum tardabat; b. c. 3, 70, 1: equites ad insequendum tardabantur; 3, 75, 3. Cic. Tusc. 4, 1, 2: nostrorum hominum ad eorum (Pythagoreorum) doctissimas voces aures clausas fuisse. Hierher gehört auch Cic. Cluent. 9, 27: domo sibi quaerendum remedium existimavit ad eam moram, quae nuptiis afferebatur; Verr. 5, 10, 26: ad magnitudinem frigorum praeclarum sibi remedium comparavit. Die Ausbrudsweise ist ber medizinischen Sprache entlehnt; Divin. 1, 7, 13; 1, 10, 16 (§ 75, 2 Anm.). Auch fonft fommen, wenn bie mit ad bezeichnete Richtung eine Zwedbeziehung in fich fclieft, finnreiche Benbungen vor, auf welche ber Anfänger nicht von selbst verfällt. Fam. 3, 7, 2; eadem epistula petebas, ut eos quam primum, ne in hiemem inciderent, ad facultatem aedificandi liberarem, ihnen Freiheit zum Behufe des Bauens zu geben, s. v. a. libertatem iis ad facultatem aedificandi darem, so baß sich bie Praposition gleichsam nur an einen Beftanbteil bes Berbs anschließt. Att. 6, 1, 14: habet (Deiotarus) cohortes quadringenarias nostra armatura XXX, equitum CIO CIO. Erit ad sustentandum, quoad Pompeius veniat, dies wird hinreichen uns zu halten, bis B. fommt. Liv. 36, 14, 4: ad ludibrium (um ihn zu verspotten) regem eum consalutari iussit; andere liv. Beifpiele bei BBb.=M. 3. 26, 32, 5. Insbesondere merkwürdig ift bie Berbindung eines Abjektive mit ad und bem Gerundiv, um bie aus bem Begriffe bes Abjektive hervorgehende Wirfung, gleichsam bie Tendenz des Abjettivs nach einer folchen zu bezeichnen. Or. part. 29, 102: primus ille status et quasi conflictio cum adversario coniectura quadam, secundus autem definitione atque informatione\*) verbi, tertius aequi et veri

<sup>\*)</sup> Definitione atque <descriptione aut> informatione &. Ströbel, Zweibr. Pr. 1887 S. 11.

et recti et (aut Piderit) humani ad ignoscendum disputatione tractandus est; bergleichen Berbindungen liegen von unserer Sprechweise so weit ab, daß sie uns eben so selten in die Feber tommen, als fie schwer zu überseten find; wir geben die hierher gehörigen Worte etwa folgenbermaßen: ber britte Gang mit bem Begner wird gemacht mittelft ber Auseinanberfepung dessen, was billig, wahr und recht und als menschliche Schwachheit verzeihlich ist; vgl. Or. 2, 50, 202: ut tu illud initio, quod tibi unum ad ignoscendum homines dabant, tenuisti, te pro homine pernecessario, quaestore tuo dicere; ber Prapositionalausbruck vertritt bas, wie es scheint, erst bei bem Rhetor ber habrianischen Zeit, T. Castricius (f. Gell. 13, 22 (21), 1) vorkommende ignoscibile, und wir überseten: wie hast bu bich von vorne herein angeflammert an das, mas man bir allein als verzeihlich zugestand. Daß überhaupt auf Diesem Bege fehlende Abjeftiva erfest werben fonnen, ift befannt; vgl. 3. B. Or. 2, 45, 190: nulla materia tam facilis ad exardescendum est, quae nisi admoto igni ignem concipere possit, tcin Stoff ist so brennbar, so entzündlich; s. auch Kühnast l. l. p. 128 und uns § 72, b, 2 a. E.

2. Gine fehr große Berichiebenheit ber Borftellungsweise beiber Sprachen liegt endlich in ber Berwendung bes ad für Beitbestimmungen, welche ber Bufunft angehören. Wir benten uns, daß etwas in einem bestimmten Zeitpunkt ber Zutunft geschehen werde; um diesen Punkt zu bezeichnen, macht ber Lateiner die bis zu biefem Bunfte fich vollendende Beit namhaft. Att 12, 46, 1: nescio quid intersit, utrum illuc nunc veniam an ad decem annos, in zehn Jahren, in bem Momente, in welchem es bis zu gehn vollendeten Jahren gekommen ift; 2, 17, 2: solebat me pungere, ne Sampsicerami merita in patriam ad annos DC maiora viderentur quam nostra; Tusc. 1, 37, 90: cur ego doleam, si ad decem milia annorum gentem aliquam urbe nostra potituram putem? Darum heißt ad annum in einem, bas ist im nächsten Jahre; Varro Sat. Men. 378: praetor vester eripuit mihi pecuniam; de ea questum ad annum veniam ad novum magistratum; Cic. Att. 5, 2, 1: confirmavi ad eam causam etiam Furnium nostrum, quem ad annum tribunum pl. videbam fore; Or. 3, 24, 92: apparatu nobis opus est et rebus exquisitis, ut tibi Caesar, faciendum est ad annum, im nächsten Jahre, übers Jahr, wo du Abil werben wirst; Tusc. 1, 34, 82: fit

ad punctum tomporis, die Trennung des Leibes von der Seele geht in einem Augenblicke vor sich; vgl. Lachmann z. Lucr. 2, 44; Dräger § 252, 3; Schmalz, Antib. I 77.

3. II. In. Gin bem Unfanger ferne liegender Gebrauch ber Praposition ist es, wenn sie für de zu stehen scheint; f. Meigner z. Ter. Andr. Prol. 15; Seuff. M. Lael. S. 45. Cic. Tusc. 1, 36, 88: carere in morte non dicitur, ber Ausbruck carere wird nicht vom Tode gebraucht; sodann: sed ne vivus quidem bono caret, si eo non indiget; sed in vivo intellegi tamen potest regno te carere (dici autem hoc in te satis subtiliter non potest, posset in Tarquinio, cum regno esset expulsus), at in mortuo ne intellegi quidem; vgl. 4, 7, 16; Fat. 19, 43: quem ad modum in cylindro dictum est. Die Praposition ist hier gebraucht nach dem Borgang ber Griechen, besonders ber späteren Philosophen, welche enl c. G. in diefem Sinne häufig verwenden. Acad. 2, 17, 54: quid tibi vis in geminis, wo jedoch wir fagen: was willft bu benn mit ben 3willingen? In anderen Fügungen muß man, um die Praposition ju begreifen, ben Begriff bes Berbs im Sate gerlegen, um ben Begriff zu gewinnen, an welchen fie fich anschließen fann. Fam. 5, 17, 2: cum in (fo Med., Menbelsf., Müll.; Besenb. läßt in aus) tui familiarissimi iudicio ac periculo tuum crimen coniungeretur, ut potui accuratissime, to tuamque causam tutatus sum; wir sagen: als sich mit bem Prozesse gegen beinen Freund auch eine Anklage gegen bich verknüpfte; ber Lateiner hat in dem coniungeretur etwa ein coniuncte versaretur zusammengehen lassen. Or. 3, 50, 192: clausulas diligentius etiam servandas esse arbitror quam superiora, quod in eis maxime perfectio atque absolutio iudicatur, b. i. perfectionis iudicium positum est; wir fagen etwa: weil vornehmlich auf ihnen bas Urteil über die Bollendung des Ausdrucks beruht, an ihnen gleichsam zustande kommt. Merkwürdig Parad. Procem. 5: accipies hoc parvum opusculum lucubratum his iam contractioribus noctibus, quoniam illud maiorum vigiliarum munus in tuo nomine apparuit, b. i. unter beinem namen, gleichsam unter bem Schutze beines Namens erschienen ift. Indem aber Cic. in. schreibt, stellt er sich vor, daß jenes größere Werk sich gleichsam stütt auf Brutus' Namen, auf biesem ruht.

4. In ben meiften biefer Fälle bedurfte bie Erklarung ber Braposition für uns irgendwelcher verbaler hilfe; bies ift

nicht mehr ber Fall bei Prapositionalausbruden, welche ben Bereich ober bas Gebiet anzeigen, innerhalb beffen ber Berbalbegriff bes Sates feine Beltung bat\*). Q. fr. 2, 6, 5: Pompeius noster in amicitia P. Lentuli vituperatur, wirb getabelt im Buntte ber Freundschaft mit L.; Diese Freundsichaft ist bas Gebiet, auf welches sich ber Tabel beschränft, innerhalb bessen er allein stattfindet; Cluent. 36, 98: cum in eodem genere, in quo ipsi offendissent, alios reprehendissent (festnagelten). hierher gehört auch invidere in aliqua re: Flacc. 29, 70; Or. 2, 56, 228. Quintil. 10, 1, 9: scriptores quidem iamborum veterisque comoediae etiam in illis (verbis parum verecundis) saepe laudantur; vgl. Heil, De Plin. ep. emend. p. II 15; Rühn. II § 107, 3. Wie hier bie Braposition so viel besagt als im Buntte, so besagt fie im Ausbrud res in praeda captae, bag die Gegenstände, von beren Wegnahme die Rede ift, in ober unter ber Beute befindlich maren, folglich die Gigenschaft hatten Beute zu fein; baber wir ber Praposition wohl auch ben Ausbruck unterstellen burfen: in ber Eigenschaft als ober bloß als. So fagt icon Plaut. Epidic. 1, 2, 5: idne pudet te, quia captivam genere prognatam bono in praeda es mercatus? aus welcher Stelle erhellt, daß in praeda nicht, wie man gemeint hat, für in praedatione steht. Liv. 9, 1, 5: res hostium in praeda captas, quae belli iure nostrae videbantur, remisimus (f. Rühnoft S. 364); Iustin. 15, 1, 2: postnlantibus Ptolemaeo et Cassandro et Lysimacho, ut pecunia in praeda capta provinciaeque dividerentur. Cic. Verr. 3, 17, 44: in beneficio praetor hoc petit aliquanto ante adventum suum, während ce ib. 48, 114 und 82, 189 heißt in beneficii loco (Quint. fr. 1, 1, 4, 13: hoc non in beneficii loco sed in laboris ac muneris deferebant); ib. 3, 48, 115: hoc vix ab Apronio in summo beneficio impetratum est, als große Gefälligkeit; Bβb.=Dt. 3. Liv. 4, 7, 9: tribuni quoque plebi certamen sine effectu in beneficio apud primores patrum reliquere. Bgl. auch oben § 64, 1 a. E. bas Beispiel aus Cic. Flacc.

<sup>\*)</sup> Daraus erklärt sich die von Madv. besprochene und mit mehreren Beispielen belegte Stelle Fin. 2, 14, 47: his tribus generibus honestorum notatis quartum sequitur et in eadem pulchritudine et aptum ex illis; s. Rühn. u. Tischer z. Tusc. 1, 39, 94: in eadem brevitate — reperiemur; Sorof z. Or. 2, 60, 243.

10, 24. — Über andere stilistisch wichtige Erscheinungen bes in c. Abl. s. § 52, 3, Dräg. § 298, 6, 7, Du Wesnil z. Flacc. 17, 40: in lucro ponere; Hosm. Sternt. zu Fam. 2, 16, 5: in memoria nominis mei.

5. Wenig finden wir hervorzuheben in Absicht auf den Gebrauch ber Praposition mit bem Aktusativ; Schufler, Bur Lehre v. b. Prapositionen bei Cic., Hannover 1881 (in c. Acc.); Red, Observationes gramm. de In praepositionis cum accusativo iunctae apud Senecam usu, Freiburg 1895. Doch find folgende Erscheinungen immerhin bemerkenswert. 3m Bebiete ber mittelft in auf Personen gerichteten Direktion einer handlung beachte man bas indicem sedere ober esse in aliquem, ferner Fam. 5, 5, 2: omnia a me in te profecta sunt, quae ad tuum commodum pertinerent, ich habe alles für bich getan; ferner eine gerichtet auf Sachen 2, 10, 1: ex quo vereor, ne idem eveniat in meas litteras, daß es mit meinen Briefen eben fo geht, eigentlich: daß basfelbe Schicffal über meine Briefe tommt. - Unter ben mit in gebilbeten Prapositionalausbruden, welche ein aus ber handlung hervorgehendes Produkt oder Resultat bezeichnen, nennen wir vor allem in ordom (f. Wolff, Stil. d. Tac. S. 30). In der Fügung in orbem pugnant (Liv. 21, 56, 2), in orbem se defendunt ift unverfennbar bie Borftellung eines einzuschaltenben compositi wirtsam: zu einem Kreise zusammengestellt kampfen sie\*). Aber auch in benjenigen Beispielen, in welchen man nach Hand, Turf. 3, 310 übersett: ber Reihe nach, ift eigentlich das Resultat ber ganzen Handlung proleptisch ausgebrückt; Liv. 1, 17, 6: quinque dierum spatio finiebatur imperium ac per omnes in orbem ibat, das ist: und ging von einem zum andern, fo baß ein Kreislauf heraustam, was benn freilich so viel ist als: es ging bei allen ber Reihe nach, im Kreise herum; f. auch Wisb.:M. Nicht anders erklären wir

<sup>\*)</sup> An der Stelle Cic. ND. 2, 16, 44: quorum neutrum astris contingeret, propterea quod eorum motus in ordem circumque ferretur ist nichts zu ändern; circumque bestimmt in ordem näher; circus ist die Lirteslinie, der Kreis in der Astronomie. Cicero will damit ή κύκλφ φορά, ή ἐγκύκλιος φορά des Aristoteles ausdrüden. Bgl. Rep. 6, 14, 14: circos suos ordesque conficiunt, nach Macrodius; ND. 2, 18, 47; circus aut ordis nach Non. Warceslus.

in numerum, zu unterscheiben von ad numerum S. 520. 280 es, wie bei Lucr. 2, 631: in numerum exsultare, 2, 637: in numerum pulsare aera, Verg. Ecl. 6, 27: in numerum ludere, Georg. 4, 175: in numerum bracchia tollere, nach bem Takte bebeutet, ist es eigentlich f. v. a. in numerum conficiendum, fo daß ein Taft herauskommt, und wenn numerus wie dowbudg für Bahl als Maffe fteht, wie bei Senec. Clem. 1, 5, 7: alios (cives princeps) in numerum rolinguat, ift bamit gleichfalls bas Produkt ober Refultat bes relinquere gemeint: alios relinquat, ut numerum (turbam) faciant. So versteben wir auch Cic. Verr. 4, 9, 20: haec tibi laudatio procedat in numerum, diese Belobung mag bir ein in der Rechnung mitlaufender Boften für die Totalfumme fein, b. i. zugute geschrieben, angerechnet werben (Salm: nach dem Taft, in gehöriger Beife, nach Bunfch; ebenfo Richt. Eberh.). - Noch erwähnen wir einige auffallende Berbindungen bes in mit bem Affusativ. Legg. 1, 15, 43: neque solum in homines obseguia sed etiam in deos caerimoniae religionesque tolluntur; die fehr verschieben betrachtete Struttur in deos caer. erflärt sich wohl am einfachsten baraus, bag bie Möglichkeit, mit in die Richtung der caerimoniae oder die Bestimmung berfelben für bie Botter zu bezeichnen, benütt murbe, um bas aweite Sanglied bem ersten gleich gu formen. Verr. 3, 10, 25: quid est hoc? utrum praetoris institutum in socios an in hostes victos insani edictum atque imperium tyranni?

### § 124. Fortfehung.

1. Die oben schon bei in vorgekommene Erscheinung, daß wir zur übersetzung der einsachen lat. Präposition oft eines zusammengesetzen Präpositionalausdrucks bedürfen, wiederholt sich bei a und pro und etsichen andern. Wenn es Fam. 6, 13, 3 heißt: Africanae causae iratior (Caesar) diutius velle videtur eos habere sollicitos, a quidus se putat diuturnioribus esse molestiis conflictatum, so müssen wir sagen: durch deren Schuld er mit längeren Widerwärtigkeiten gekämpst zu haben glaubt. Und wenn Sall. Iug. 102, 12 sagt: pauca pro delicto suo verda facit, so übersetzen wir: zur Entschuldigung seines Vergehens. Hierher gehört das adversus und contra, welches Döderl. z. Tac. Ann. 15, 63 wiederzgibt auf Kosten, mit Hinweisung auf 14, 44: habet aliquid

ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur, jedes nachdrückliche Strafezempel hat etwas unbilliges, das aber, freilich auf Kosten der einzelnen, durch den allgemeinen Nuten wieder gut gemacht wird (Nipperd.: zum Gegengewicht gegen den Schaden einzelner; Roth: das den einzelnen gegenüber durch den allgemeinen Nuten ausgeglichen wird); Hist. 2, 12: Suedius Clemens ambitioso imperio (militem) regedat, ut adversus modestiam disciplinae corruptus, ita proeliorum avidus, zwar ein zum Schaden der Subordination sittlich verderbter, aber schlachtens durstiger Ansührer; vgl. übrigens die Ausleger Heräus, Orellis Meiser, Wolff z. d. St. Dieses adversus ist im Grunde kein anderes als das bei Cic. Rep. 2, 31, 53: ne quis magistratus civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret.

- Auf andere Beise geht für uns Deutsche in gewissen Fügungen die Praposition per auseinander, indem sie teils an — vorüber teils von — zu bedeutet. Für jene Bedeutung f. Fabri z. Sall. Iug. 31, 10: neque eos, qui ea fecere, pudet aut paenitet, sed incedunt per ora vostra magnifici (§ 82, 1), sondern sie gehen stolz an euch (eigentlich zwischen — hindurch) vorüber. In dieser ift besonders per manus gewöhnlich, von Hand zu Hand; Caes. b. G. 6, 38, 4: aegre per manus tractus (anschaulicher als das von R. Schneider, Ph. W. 4, 1023, vorgeschlagene traditus) servatur; vgl. Kühn. II 404, Fabri z. Ing. 63, 6: consulatum nobilitas inter se per manus tradebat; Liv. 9, 17, 10: disciplina militaris inde ab initiis urbis tradita per manus. Wir lefen aber auch bei Tac. Agric. 12: olim regibus parebant (Britanni); nunc per principes factionibus et studiis trahuntur, jest werben fie durch Parteiungen von einem Häuptling zum andern gezogen, b. i. früher hatten fie Könige, jest nur abelige Bartei= häupter, welche je nach Stimmung der Parteien wechseln; f. Drelli-Andresen. Dasselbe gilt bei Berben ber Bewegung von circa und circum, bei - herum, von einem zum andern; BBb.≠M. u. M. Müll. 3. Liv. 1, 9, 2: Romulus legatos circa vicinas gentes misit; Cic. Verr. 2, 38, 92: Venerios domum Stheni mittere, equis circum agros eius villasque dimittere, auf seinen Bütern umber.
- 3. Dem angehenben Stiliften zuliebe mögen noch einige Bemerkungen folgen über cum, do, ox, inter. Inbezug auf

cum erinnern wir an die Formel bei Cic. Att. 6, 1, 7: sit sane, quoniam ita tu vis, sed tamen cum eo, credo, quod sine peccato meo fiat, es mag benn fo fein, weil bu es nun einmal fo willft, jedoch, verfteht sich, unter ber Beschränkung: fo weit es meinerseits ohne Berschuldung geschehen kann (§ 37, c. g. E.). Ferne liegt bem Anfänger bas esse cum tunica pulla, in einem bunkeln Unterkleibe fein, Cic. Verr. 5, 16, 40. Ferne liegt uns auch, wenigstens in einigen Strufturen, ber Bebrauch bes cum gur Bezeichnung bes Berhaltniffes ber Berschiedenheit oder sogar Feindseligkeit. Von etwas verschieden sein kann ber Lateiner geben mit discrepare cum aliqua re (contraster avec q. ch.), 3. B. Fin. 2, 30, 96: intellege facta eius (Epicuri) cum dictis discrepare; Orat. part. 38, 132: discrepare cum ceteris scriptis. Dies ist freilich nichts anberes als mit ben übrigen Schriften nicht übereinstimmen (vgl. dissentire cum aliquo, z. B. Har. resp. 25, 54; f. Landgr. Unhang z. Sull. § 61, Richt. Sberh. zu Deiot. 5, 15: cum regno distractus); aber nicht mehr so einsach ist bie Sache in Stellen wie Liv. 9, 1, 8: quodsi nihil cum potentiore iuris humani relinquitur inopi (f. BBb. u. befonders Mull. Off. S. 191, 4), oder wie 43, 2, 6: cum M. Titinio primum, qui praetor in citeriore Hispania fuerat, recuperatores sumpserunt\*) (Hispani legati), während vorher geht: Canuleio praetori negotium datum est, ut in singulos, a quibus Hispani pecunias repeterent, quinos recuperatores ex ordine senatorio daret; f. Bhb.:M. 3. b. St. So fagt benn auch Cic. Acad. 2, 25, 81: neque tamen quererer cum deo; vgl. Elis 3. Vell. 2, 130, 3: audeo cum diis queri; cum fatis queri Ovid. Met. 10, 724, was wohl sachlich, nicht aber wörtlich übereinstimmt mit unferem "habern mit ben Göttern, mit bem Schicksal"; benn queri ist nicht habern und wörtlich ware zu überseten: sich gegen die Götter beklagen. In allen diesen Verbindungen schwebt dem Lateiner die zwischen zwei streitenden Parteien obwaltende Gemeinschaftlichkeit ber Sache vor, wie in bem einsachen pugnare cum aliquo. Bgl. Lorenz z. Plaut. Most. 5, 1, 21; Langen, Beiträge z. Kr. b. Plaut. S. 241 242; Dziakto z. Ter. Phorm. v. 512; Kühner II 370; Schmalz, Ph. Woch. 3, 85; Thielmann, Cornif. S. 66; Landgr. 3. Reif. H. S. 727 mit Litt.; Reid, Cic. Acad. S. 2742.

<sup>\*)</sup> Novat für sumpserunt, weil unerklärlich, egerunt; 39, 39, 10.

- In anbern Fügungen tritt für unser mit im Lat. de Caes. b. c. 3, 57, 2: sese omnia de pace expertum, er habe fich mit bem Frieden alle Muhe gegeben; 3, 58, 5: conandum sibi aliquid Pompeius de eruptione existimavit, B. glaubte einen Berfuch mit einem Ausfall machen zu muffen. Bekannt find die Fügungen quid flet de —, quid futurum est de —, was wird geschehen mit —? Cic. Att. 2, 14, 2: de pangendo fieri nihil potest, mit bem Schriftstellern fann es gegenwärtig nichts werben; aber minder befannt ift bie Unwendung dieses de in folgender Fügung, Acad. 2, 13, 42: ut de sensibus hesterno sermone vidistis, item faciunt de reliquis, wie nach Inhalt unferes geftrigen Gefprächs mit ben Sinnen, so machen sie es auch mit den übrigen Dingen. allen diefen Stellen brudt do ben Bezug aus, welchen bie Sandlung auf ben Gegenstand hat; anders ift die Braposition au fassen in Stellen wie Phil. 12, 2, 6: ad eum ire te legatum quis non miraretur? De me experior, cuius idem consilium quod tuum sentio quam reprehendatur; wir sagen wohl: ich mache die Erfahrung an mir; bem Lateiner aber stellt sich die Erfahrung als eine von ber Berson hergenommene, von ihr abstrabierte bar, und es ist bieses de wesentlich kein anderes als basjenige, mit welchem in Bitaten bas Entnommenfein irgend einer Unführung aus einem Schriftwerte bezeichnet wird; f. Schöm. 3. ND. 1, 8, 18: Platonis de Timaeo deus, Blatons Gott aus bem T.; Seuff. Schol. Lat. II 180. Sierzu bas declamator de ludo, rabula de foro Orat. 15, 47.
- Dieses Berausnehmen und Ausscheiben eines Dinges aus einer Wehrzahl gleichartiger Dinge brudt ber Lateiner auch mit ex und zwar oft in solchen Fällen aus, in welchen ber Deutsche fich blog ein "befindlichsein unter einer Menge" ober auch ein "zurechnen zu einer folchen" benft. Cic. Sull. 9, 27: si quaeris, qui sint Romae regnum occupare conati, ex domesticis imaginibus invenies, so fannst bu bergleichen unter ben Ahnenbilbern beines Baufes finden; bas ift nach Salm eigentlich: aus beinen Ahnenbildern herausfinben. ND. 1, 28, 79: quotus quisque formosus est? Athenis cum essem, e gregibus epheborum vix singuli reperiebantur; Verr. 4, 49, 108; Leg. agr. 2, 5, 13. Tusc. 1, 1, 3: cum apud Graecos antiquissimum e doctis genus sit poetarum, h. e. poetarum genus e doctis ut antiquissimum omineat, mahrend wir fagen: unter ben geiftig Bebilbeten; vgl.

êx two durauerwr elvai, zur Klasse ber Befähigten gehören, Plat. Gorg. p. 525 E. Befonders mertwürdig, aber nicht vereinzelt Acad. 1, 12, 46: hanc Academiam novam appellant; quae mihi vetus videtur, si quidem Platonem ex illa vetere numeramus: wir: fintemal wir ben Blato zu jener alten rechnen; ber Lateiner: si quidem Platonem ex illa vetere in numerandis sectatoribus eius repetimus. Sanz dieselbe Borstellung liegt auch folgenden Fügungen zugrunde, in welchen ber Deutsche andere Prapositionen braucht; Off. 1, 23, 79: omnino illud honestum, quod ex animo excelso magnificoque quaerimus, animi efficitur, non corporis viribus, die Sittlichkeit, welche wir in einer eblen, erhabenen Seele suchen; Müll. 3. 1, 16, 51: una ex re satis praecipit, ut, quicquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto, an einem Falle lehrt er zur Benüge, eigentlich: von einem Kalle holt er gur Benüge bie Lehre her.

6. Ginen bem Unfänger gewöhnlich unbefannten Gebrauch von inter gebenten wir von Tacitus an rudwarts zu verfolgen. Inter brudt zuweilen wie in bas Borhanbensein von Dingen oder Personen aus, wo wir fagen bei. Tac. Hist. 1, 1: ita neutris cura posteritatis, inter infensos vel obnoxios. Döberl. erflärt: quoniam vel infensi vel obnoxii erant; wir fönnen fagen: bei feinbseliger ober knechtischer Stimmung (§ 78 a, 3); berfelbe führt unter anderen Stellen an 1, 50: nunc pro Othone an pro Vitellio in templa ituros? utrasque impias preces, utraque detestanda vota, inter duos, quorum bello solum id scires, deteriorem fore, qui vicisset, b. i. quoniam duo essent, quorum etc., bei zwei Bratenbenten; val. bie von Heraus u. Wolff zu Hist. 1, 1; 1, 50 gesammelten Stellen und Drager § 273, 2. Diefen Gebrauch, ben Ripperb. 3. Ann. 11, 10 (inter ambiguos) nicht anerkennen will, kennt auch Seneca, z. B. Epist. 92, 17: solis vis et lux integra est etiam inter opposita, Wirfung und Licht ber Sonne ift unbeeinträchtigt auch bei bem Borhanbenfein von Körpern, welche sich ihr entgegenstellen; benn, fährt er fort, quamvis aliquid interiaceat (inter nos et solem), quod nos prohibeat eius aspectu, in opere est, cursu suo fertur; ferner Celsus 1 Procem p. 1, 21: verique simile est inter nulla auxilia adversae valetudinis plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, daß bei bem Nichtvorhandensein (S. 100), bem Mangel an Beilmitteln, tropbem bag es feine gab, die

Krankheit doch einen guten Ausgang nahm; Seneca Rhet. Controv. 9, 2, 8: hic iste inter varios convivarum vultus submoveri iubet = cum varii essent convivarum vultus (vgl. Absheim 1. 1. S. 45); Livius 23, 22, 8: inter tam suspensos sociorum animos id iactum, quod insuper sollicitaret eos, ferner ib. 2, 1: inter corrupta omnia (S. 125); 25, 16, 21: inter haec dicta. Da burch inter äußere Umstände bezeichnet werden, in beren Bereich eine Sandlung vorgeht ober ein Zustand währt, so ift es natürlich, bag ber Prapositionalausbruck für uns ben Charafter eines Rebensabes annimmt. Wrobel, Ztschr. f. öst. G. 34, 208, findet diefe Erscheinung zuerst bei Sallust auftretend; vgl. z. B. Cat. 43, 3: inter haec parata atque decreta, f. § 96, 1 a. E.; boch verbindet Salluft, wie Wrobel bemerft, in diesem Fall noch keine perfonlichen Begriffe mit inter, wie Tacitus. Ginen Übergang zu folchem einen relativ felbständigen Satteil vertretenden Ausbrud finden wir in Cic. Fam. 16, 11, 3: nobis inter has turbas senatus tamen frequens flagitavit triumphum. bei, b. i. trop diefer Birren, obwohl es diefe Birren gab.

## § 125. Anhang.

Anhangsweise machen wir den angehenden Stilisten aufmertjam 1. auf die Stellung ber Praposition zu bem von ihr regierten Rajus. Auch bier Sauptarbeit: Runge, Sallustiana III 2, 3-106 mit reichen Litt.angaben. Bir beidranten uns wie bisber qui allgemeine Orientierung. Die Praposition wird vom Rajus hauptfächlich geschieden burch den attributiven Genitiv, burch bas Abverb; Liv. 3. B. erlaubt fich 41, 11. 5: inter simul complerationem feminarum puerorumque. simul nefandam caedem: j. Bish: j. d. St.: 4. 22. 3: ex ante convecto, 5, 26, 9; 5, 13, 1: ex ante convecta copia. j. Friedered. z. 26. 20, 10: ex ante praeparato: Sall. Hist. I frg. 55, 6: supplicia in post futuros composuit, els toès enerta yengonéroes: über ex post delicto oder facto Georges Leg. v. ex S. 2325; über plautiniides ab usque mane ad vesperum Stutich, 33th. Supel. 27, 95 ff. Senec. Benef. 4, 1, 2: in ultro tributis. Es fann auch Scheibung eintreten burch bie Partifeln: Naco. ; Fin. p. 215: post enim Chrysippum; Mill. Off. S. 96, 17: contra autom omnia: Aur.:Lupe. 3. Nep. Att. 6, 2, 6: Annze S. 95, 96. Eine folde Imens,

an sich selten, scheint sich in klassischer Prosa auf die den Attusativ regierenden Prapositionen zu beschränken; bei ben Prapositionen aber, ausgenommen bei a, ab, ad, ob, sub, apud, macht besonders häufig Emesis das an die Praposition gehängte que (ve); genaueres bei Ruhn. II 424 ff., Schmalz, Aldverbiale Be-Antib. II 409; Schult-Oberdick § 441 c. ftimmungen bes Abjektivs, welche bie Praposition von ihrem Rafus boch nur scheinbar trennen (Cic. Lael. 18, 64: ex maxime raro genere hominum), fonnen vor biefelben gestellt werben; Verr. 1, 15, 41: multo ex maxima parte; Halm. Laubm. 3. 4, 44, 96: tam ex nobili civitate; 5, 48, 127: tam in paucis villis. Diefe (im Briechischen häufige) Stellung bes Abverbs ist öfter beobachtet; z. B. von Madv. Fin. p. 651, Rühnast S. 316, Lupus, Sprachgebr. d. Corn. N. S. 122, Rraut, Stil d. Plin. S. 25; über in quam angusto, in tam angusto bei Senec. Ep. 49, 3; 88, 7 Soppe, Uber bie Sprache d. Phil. Seneca II 5 \*), Runze mit Litt. S. 99ff. Im Deutschen vgl.: ich habe es mit fast allen und fast mit allen verdorben;

<sup>\*)</sup> Das fonft gemiebene Busammentreffen zweier Prapositionen finbet fich in ben befannten, übrigens leicht erflarbaren Benbungen in ante diem V Kalendas Nov. Cic. Cat. 1, 3, 7; in ante diem IV Kal. Dec. Phil. 3, 8, 20; Varro RR. 1, 28, 1: quae redacta ad dies civiles nostros, qui nunc sunt, primi verni temporis ex ante diem VII Id. Febr., aestivi ex ante d. VII Id. Mai., autumnalis ex ante d. III Id. Sext., hiberni ex ante d. IV Id. Nov.; Cic. Att. 3, 17, 1: de Quinto fratre nuntii nobis tristes nec varii venerant ex ante diem III Non. Iun. usque ad pridie Kal. Sept.; f. BBb. g. Liv. 45, 2, 12. Ferner in ben Formeln ber tomifchen Juriften; wie per in iure cossionem (in iure cossio bilbet gleichsam einen Begriff; Cic. Top. 5, 28: abalienatio - traditio alteri nexu aut in iure cessio); actiones de in rem verso, Dig. 15, 3, 1. 2. 3; Ulp. 26, 7: id actum est, ut sine in manum conventione matrum legitimae hereditates ad filios pertineant; f. Ralb, Arch. 1, 90 u. Das Juristens latein S. 51 ff.; über bie auftretenben Doppelprapositionen inante, abante etc. Bölfflin, Arch. 1, 437 ff.; 4, 268, Sittl, ib. 2, 579 u. Burf. Jahrb. 1890 II 274. 275; vgl. auch Schmalz, Hob. II 2, 279, Körting, Enc. b. roman. Phil. II 247 ff.; Hamp, Arch. 5, 321 ff.: berfelbe, Die jusammengesetten Brabofitionen im Lat. (Erlang. Diff.), Leipzig 1888; P. Geper, Arch. 7, 408. Uber bie habliche Bufammenftellung zweier Prapositionen im Deutschen Buftmann, Allerlei Sprachbummheiten, S. 3041.

IIbb. 1898 II 365. — Ist die Präposition durch einen von ihr unabhängigen Rasus getrennt von bem ihr zugehörigen Nomen, so muß berfelbe mit bem von der Braposition regierten Nomen gleichsam einen Begriff ausmachen. Bgl. Krüger § 691, 6, ber unter anderen die bekannten, von Schult 1. 1. nicht mit Unrecht als Seltenheiten bezeichneten, wenn auch erflärlichen, ciceronischen Beispiele anführt aus Brut. 12. 45: nec enim in constituentibus rem p. nec in bella gerentibus; 21, 85: ut faciles essent in suum cuique tribuendo, denen wir beifügen Phil. 2, 44, 114: hi primum cum gladiis non in regnum appetentem sed in regnantem impetum fecerunt; Tusc. 1, 43, 102: de nihil sentiendo. Beispiele anderer Art geben Müll. Off. S. 125, 3 und Runge S. 91. 92; vgl. auch Cael. 15, 36: propter nescio quam, credo, timiditatem; Pollio bei Cic. Fam. 10, 32, 2: praeter virgis caesos cives. über anberes hierher gehörige, 3. B. über die Stellung gewiffer Prapositionen hinter bem von ihnen regierten Relativ ober bem Demonstrativ hic, z. B. qua de causa, hac de causa etc. Rrüger § 690, Rühner 1. 1., Schult 1. 1., Neue 1. 1. S. 789 ff., Runge 1. 1. S. 41ff.; über die Braposition cum in Berb. mit bem Relativ Graef, Philol. 32, 711ff.; Runze S. 58ff. mit Litt.; über die ovidische Stellung bes ipse, z. B. Pont. 3, 3, 46: discipulo perii solus ab *ipse* meo, Sand Turs. I 62; Bolbt, De liberiore linguae Graecae et Latinae collocatione verborum, Göttingen 1885 S. 33. Aufmerksam machen wir

2. auf die Berbindung zweier Präpositionen mit einem Substantiv. Die möglichen Fälle erschöpft Fabri z. Liv. 24, 39, 1; der Lateiner sagt entweder ante signa circaque (s. Norden, Berg. Aen. VI S. 333), dies jedoch nur, wenn die zweite Präposition auch Adverd sein kann, oder er wiederholt das Nomen, und zwar entweder in der nämlichen Form oder mittelst des Pronomens: ante signa et post signa (Böb.-M. z. Liv. 29, 19, 10; Cic. Top. 12, 51, für das Griech. Arg. § 68, 9), ante signa postque ea, oder er spricht (dies freilich sehr selten) gerade wie der Deutsche: intra extraque munitiones Caes. d. c. 3, 72, 1; supra subterque terram, Bbb. z. Liv. 39, 4, 9: Cels. 2, 6 p. 36, 30: aut ante aut in ipso mordo, s. Brolén l. l. S. 43; Lagergren l. l. S. 180; Kühnast S. 369. Bgl. auch Liv. 25, 5, 6: senatus triumviros dinos creari iussit, alteros, qui citra, alteros, qui ultra quinquagensimum lapidem omnem copiam ingenuorum inspicerent.

3. auf die unmittelbare Rebeneinanderstellung ameier mit berfelben Praposition gebilbeter Brapositionalausbrude; Cic. Verr. 1, 49, 129: in eo loco in sermone; Dom. 3, 5: in senatum venire in Capitolium; Liv. 8, 7, 12: ad praetorium ad patrem tendit; 26, 48, 10: C. Laelius relicto consilio ad tribunal (Fügner, N. Ph. Rbsch. 1891 S. 23) ad Scipionem accedit; 32, 4, 7: in Macedoniam in hiberna copias reduxit; BB6.=M. 3. 21, 49, 3. Ahnlich im Griechischen (Rühner-Gerth, Gr. § 449 Anm.); fo fagt ber fonft fo peinlid) forgfältige Isofrates Areop. 52:  $\mu\eta\delta$ ' els ras koords els dorv xarafalveir. In vielen Fällen enthält ber zweite Brapositionalausbrud eine genauere Bestimmung bes erften; in vielen andern aber liegt ein Sichgehenlassen bes lat. Ibioms überhaupt ober ber einzelnen Schriftsteller gugrunde; f. Reil g. Varro p. 230. 231; Runge S. 293 ff. Dieser repetitio steht bie variatio praspositionum gegenüber, wenn, wie im Griechischen (f. Rühner 1. 1. § 450), ohne Nötigung bes Gebantens bloß zur Abwechslung das zweitemal eine andere Praposition genommen wird; Liv. 4, 56, 4: Volscos deinde et Aequos, seu Carventana arx retenta in spem seu Verrugine amissum praesidium ad iram cum impulisset; 10, 39, 7: intentiorque Carvilius in Aquiloniam quam ad Cominium, quod obsidebat, erat; f. Bölfflin, Liv. Kritif S. 12; Rühnast l. l. S. 368, Heräus, Vindiciae Livianae II, Offenbach 1892. Drat. gibt zu 6, 28, 3 noch mehr Beispiele, mischt aber ungehörigerweise auch folche bei, in welchen ber Bebanke ben Bechsel forbert.

## 3meites Buch.

## Pie Copik der Cranslafa.

§ 126. Sachverhaltnis.

Auf ben Tropen berubt die Loeffe ber Broja: ber Tropus überhaupt verwandelt Begriffe in Anschauungen, fleibet bas Midteinulide ober bas Sinnlich-unscheinbare in ein ber Borstellung auffälliges Gewand und bringt bamit die bezeichnete Sade wer das Auge. Urivranglich ift jebes Bort, mit welchem die Spraten einen nicht innlichen Gegenstand benennen, nichts geweben als ein finnliches Bilt besielben; aber bei ben meinen Merren deier Art ging im allebglichen Gebrauche das Bewußthin ibres bibliden Cherefters dem Strichenden verleiten und modia was the estimines to be while we take to tions theorem are no executed the provide Nur wa dein kon u der Seldel die Keie seu eber nadram nate wirden die Geboom der Gespen der Westell Authority many our content to content the party of party and party and a content of the content rence dunden und den die over die die verdiederen Sacar-क्यांच्या जा राष्ट्रामाध्याधारा राष्ट्र ध प्रतास राष्ट्राच क्रिकार ज राजा क्रिकेट क्रिकेट जा जा जा जा क्रिकेट के में कार्य में के राज्य कार्य के मार्थ के प्राथम के मार्थ के मार्थ के मार्थ के mate ven derremger die Hede reine name in der geminnlinder Bereinunger der Omie werd is berändern, die lagiforen Bedittingen der Tegriffe berichen, wie . E. mannumfür Silver in die der inchern daren im Beier ging ver

He de densteut und Annennen der Seinfen Erespente für durcht Andered beim derer der ihm in der deme mit der Judding der densteuten der den.

sonbern bloß von ber Metapher, welche im allgemeinen auf ber Bergleichbarkeit eines sinnlich nicht auffälligen Gegenstandes mit einem sinnlich anschaulichen beruht und an die Stelle des gewöhnlichen, abstrakten oder farblosen Ausbrucks ein lebendiges Bilb seht.

Die Bahl ber Metaphern ift ihrer Natur nach unbeschränkt; denn jeder Sprechende kann jeden Augenblick Metaphern schöpferisch erfinden und, wenn dies mit Gelst geschieht, die Sprache bereichern. Aber in einer abgeschlossenen Sprache hat sich auch die Bahl der Metaphern fixiert, und eine willfürliche Bermehrung berfelben ift bem mobernen Stiliften nur nach ben ficherften Unalogien geftattet. Aber bie vorhandenen Detaphern muffen auch geeignetenfalls in Unwendung kommen; ber moberne Stilist barf fie, wo sie hingehören, nicht beliebig umgehen. Folglich muß er teils bas allgemeine Berhältnis bes beutschen Musbrucks zu ben Metaphern bes lateinischen tennen, teils miffen, in welchen Begriffen und Borftellungen die fogenannte translatio ihren hauptfächlichen Sit bat. Hiermit ergibt fich für uns die Aufgabe erstlich die möglichen Berhältnisse bes beutschen Ausbrucks zur lat. Metapher zu bestimmen, zweitens innerhalb diefer hiftorisch ermittelten Möglichkeiten, so weit es tunlich ift, bie Bilber zu nennen, in beren metaphorischer Berwendung ber Lateiner sich gefällt.

Rach unserer Beobachtung braucht berselbe

- a) gleiche Metaphern, bas ift folde, bie im Lateinischen und Deutschen ungefähr auf gleicher Anschauung beruben.
- b) ungleiche Metaphern, jedoch von gleich starker Kraft finnlicher Beranschaulichung,
- c) stärkere Metaphern für schwächere beutsche,
- d) Metaphern für beutsche Ausbrücke, welche tein Bilb geben.

Dagegen tommen

- a) schwächere lat. Metaphern für stärkere beutsche,
- b) nicht-metaphorische Ausbrücke für beutsche metaphorische nur höchst selten vor. Das Latein ist in Absicht auf Umfang und Kraft der translatio poetischer als das Deutsche. Unsere Klassissistation der Metaphern müßte freilich ganz anders aussfallen, wenn es unsere Aufgabe wäre, die im Latein überhaupt vorkommenden Metaphern zu verzeichnen. In diesem Falle wären wir verpflichtet, dem Versachren Müßells zu folgen, der

(f. unten Litt.) die Metaphern nach ben Bestimmungen ber Alten einteilt in Ausbrucke, die von Lebendigem auf Lebendiges. von Leblosem auf Lebloses, von Leblosem auf Lebenbiges übertragen werben, und diefe hauptteile fehr forgfältig in ihre Unterabteilungen verfolgt. Aber fo fehr uns ein folches Berzeichnis ber lat. Metaphern willkommen ware (schon in ber 1. Ausg. diefes Buches haben wir das Bedürfnis einer folchen Arbeit lebhaft anerkannt): für die Stillftit, wie wir beren Aufgabe faffen, wurde dasselbe boch nur eine Borarbeit fein. Denn wir fragen in der Stilistit nicht bloß nach den lateinischen Metaphern, sondern nach beren Berhaltnis zu bem beutschen bilblichen ober nichtbilblichen Ausbruck. Indem wir biefen an ber lat. translatio mit ftetem Sinblid auf ben Grundfat meffen, daß auf ben Metaphern die Poesie ber Prosa beruht, haben wir zu erforschen, welcher Sprache bas Mehr von Poefie zu-Dieses Mehr von Poesie zeigt sich aber nicht bloß in ber Bahl sondern hauptsächlich in der Art, bas ift in ber Starte und fraftvollen Bilblichfeit ber Metaphern, und beshalb faffen wir diefe vor allen Dingen ins Auge. In Ermanglung jener umfassenden Borarbeit können wir freilich hier nichts weiter tun als bem Stiliften bie Besichtspunkte bezeichnen, bie er nach unferem Dafürhalten bei ben Metaphern nicht verlieren barf, und biefelben burch einige Beifpiele erläutern. Auf bas Berbienft einer auch nur annähernden Bollftanbigfeit in ber Behandlung biefes Gegenstandes durfen wir nicht von ferne Anspruch machen.

Litteratur. Allgemeines. Burmester, Über ben Einstuß ber Metapher auf die Entwidlung ber Sprache, Barmen 1863; Jakob Bauer, Das Bilb in der Sprache I, Ansbach 1879, II 1889, III 1897; Gust. Gerber, Die Sprache als Kunst, Berlin 1885 I 308 bis 363; B. Groß, Die Tropen und Figuren, Kiel 1880; Alfred Biese, Die Philosophie des Metaphorischen, Hamb. u. Leipzig 1893; vgl. Thomas, Bayr. Gbll. 21, 713 st.; 733; Euphorion, Bisc. s. Litt.gesch. V p. 217 st.; Brinkmann, Die Metaphern, Bonn 1878, H. Fischer, über b. übersehen in d. Muttersprache, II. Abschn. Die tropischen Ausdrücke, Meiningen 1875; derselbe, über einige dem Seewesen entlehnte trop. Ausdrücke, Meiningen 1870; B. Wilh. Pecz, Beiträge zur vergleichenden Tropis der Boesie, Berlin 1886 mit reicher Litteratur. Einzelnes. Ascher Inowrasclawer, De metaphorae apud Plautum usu, Rostock 1876; Langen, Die Metapher im Lat. von Plautus dis Terenz; Jöbb. 125. 673 ss.; Heerdegen, Semassologie, S. 122 ss.; Graupner,

De metaphoris Plautinis et Terentianis, Breslau 1874; 28 ort: mann, De comparationibus Plautinis et Terentianis ad animalia spectantibus, Marburg 1883; Gerbes, De translationibus quae dicuntur Terentianis, Leer 1884; Spangenberg, De Lucreti tropis, Marburg 1881; Sigm. v. Raumer, Die Metapher bei Lutrez, Erlangen 1893; vgl. Brieger, Burf. Jahrb. 1896 II 157ff.; Säggström, De aliquot translationum Ciceronianarum generibus, Upfala 1861; Meigner, De translationibus Ciceronianis I, Bernburg 1869; Straub, De tropis et figuris, quae inveniuntur in orationibus Demosthenis et Ciceronis, Afchaffenburg 1883; Guttmann, De earum quae vocantur Caesarianae orationum Tullianarum genere dicendi, Greifswalb 1883 Abschn. über b. Tropen: Rub. Schreiber, Bur Topit ber Tranglata aus ben Briefen Ciceros, Bl. f. bagr. G. 3, 65 ff.; Boutermet, Schiller über Rreugguge ac. G. 62-64; Lupus, Sprachgeb. b. Rep. S. 209 ff.; Braumüller, Über Tropen und Figuren in Bergile Men. II, Berlin 1882; Sabat, De imaginibus atque tropis in Horati carminibus, Eos III 1; Bater, Detaphern in ben Saitren des Horaz, Stralfund 1883; Baur, Aliquot translationum, quae dicuntur, Livianarum genera collecta. Augsburg 1864; Ruhnaft G. 294ff.; Du translationum quae vocantur apud Curtium usu, Berlin 1842; Gabeis, De troporum in L. Annaei Senecae tragoediis generibus potioribus. Diss. Vindobon. 5, 1-65; 3oh. Müller, Der Stil bes alteren Plinius, G. 119 ff.; Drager, Synt. u. Stil b. Tacitus § 248; Stis, Die Metapher bei Tacitus, Rrems I 1883 II 1884; Ritt, De translationibus Taciteis, Conit 1884; Boliner, Die von b. Berebfamteit aus ber Rrieger- und Fechterfprache entlehnten bilblichen Benbungen in b. rhet. Schriften Ciceros, Quintilians u. Tacitus, Landau 1886. Hoppe, Synt. u. Stil d. Tertull. S. 172 ff. Andere Litt, außer bei Becz bei Subner 1. 1. S. 103.

#### § 127. Gleiche Metaphern.

1. Der angehende Stilist, der sich bereits einer Stilistik zu bedienen vermag, hat sich ohne Zweisel schon eine Menge Mestaphern angeeignet, welche teils allen Sprachen gemein teils aus dem Lat. längst ins Deutsche herübergefommen sind\*).

<sup>\*)</sup> Vorstius, De Latinitate falso suspecta deque Latinae linguae cum Germanica convenientia, Rostod 1652 (s. S. 10); Örtel, De germanismis linguae Latinae apparentibus, Unsbach 1801; G. Müller, Zur Ronfordanz lat. u. beutscher Metaphern, Röthen 1881; M. Beber, Gleiche Retaphern im Deutschen u. Lateinischen

Darum bedürfen Metaphern, wie incendere aliquem cupiditate. exhaustae facultates, bellum componere u. bgl. teiner besonderen Aufzählung; wir geben baber im folgenden von bem Guten und Rlaffischen bloß einiges minber gewöhnliche. Naturgemäß findet sich bergleichen besonders innerhalb ber Sphare bes körperlichen Berhaltens. Wenn Cic. Fin. 1, 20, 69 fagt: tota amicitia quasi claudicat, fo fagen wir: bie gange Freundschaft steht auf schwachen Füßen, wofür bei Hor. Sat. 1, 2, 88 das Proprium so lautet: si facies (equi) decora molli fulta pede est. Brut. 63, 227: actio paulum claudicabat, nur mit feinem Vortrage haperte es, wollte es nicht recht geben; ND. 1, 38, 107: tota res vacillat et claudicat, steht auf schwanken und schwachen Füßen; Att. 14, 18, 2. Fin. 2, 1, 3: ego arbitror commodius, cum in rebus singulis insistas et intellegas, quid quisque concedat, quid abnuat, ex rebus concessis concludi, quod velis, wenn man bei bem einzelnen stehen bleibt; Mabv. 3. 4, 26, 72: videsne Zenonem tuum cum Aristone verbis consistere, re dissidere, daß bein Zeno ben Worten nach fich auf Aristons Seite stellt. Orat. 28, 98 bom orator subtilis et acutus: si semel constiterit, nunquam cadet; Peter z. 37, 129. Die reiche Tropif, welche, verwandt bem Deutschen, mit iacere (xecodai er nanois) und stare gegeben ift, weisen die Lexx. nach; boch beachte außer Tusc. 4, 17, 39, Cat. 2, 12, 25 noch Sest. 3, 7: socerum in alienis terris iacentem, quem in maiorum suorum vestigiis stare oportobat, der im fremden Lande (politisch) barnieberlag, während er in ben Sußstapfen seiner Ahnen aufrecht zu steben verbient hätte; Fin. 5, 28, 86: si mala non sunt, iacet omnis ratio Peripateticorum, so ist bas ganze peripatetische System über ben Haufen geworfen; f. auch Mull. Off. S. 159, 19.

Man merke ferner die Begriffe gehen und kommen, überhaupt Berba der Bewegung in folgenden Berbindungen: Cato RR. 161, 5: asparagum usque licedit vellas, donicum in semen videris ire, in Samen gehen; Cic. Or. 1, 47, 204: si in haec, quae patefecit oratione sua Crassus, intrare volueritis, wenn ihr eingehen wollt auf —; vgl. Flacc. 10, 23: propius accedo . . . intrado etiam magis, ich trete au die Sache näher heran, ich gehe noch tiefer ein. Madv. 3. Fin. 1,

aus Ciceros Briefen, Frankenthal 1887; Storch, Latinogermanismen; f. oben S. 49.

19, 63: optime vero Epicurus, quod exiguam dicit fortunam intervenire (παρεμπίπτειν) sapienti, dem Weisen komme das Geschick selten in die Quere; Tusc. 2, 15, 36: his laboriosis exercitationibus dolor intercurrit non nunquam, läuft mit unter, wie wir fagen; cf. Cornif. 1, 8, 12; Tifch.-Sor. 3. Tusc. 2, 21, 47: praesto est ratio, quae conixa per se et progressa longius fit perfecta virtus; 2, 23, 56: venitque plaga vehementior; Fam. 9, 1, 2: videor sperare debere, si te viderim, et ea, quae premant, et ea, quae impendeant, me facile transiturum, daß ich leicht hinwegtommen werbe über -; hoffa z. Q. fr. 3, 2, 2: Gabinius, heißt es, obwohl er angeblich Anspruch auf einen Triumph machte, wagte sich eine geraume Zeit nicht in ben Senat; interim ipso decimo die, quo eum oportebat hostium (Med. hostiarum; f. Mül. adn. crit. ad p. 549, 27) numerum et militum renuntiare, irrepsit, tam er geschlichen. Att. 7, 7, 7: ut bos armenta, sic ego bonos viros aut eos, quicunque dicentur boni, sequar, etiamsi ruent, auch wenn fie zufahren, fich überfturzen, fich rudfichtslos in Befahr fturgen. Irre geführt werden ift induci in errorem; sich zu Irrtumern hinreißen lassen rapi in errorem Legg. 2, 17, 43. Att. 12, 38, 1: ego hic scribendo totos dies nihil equidem levor, sed tamen aberro, aber komme doch ab von meinem Schmerz, wie ib. 3: aberratio a dolore, Berstreuung; vgl. 12, 45, 1: ego hic duo magna συντάγματα absolvi; nullo enim alio modo a miseria quasi aberrare possum; Phil. 7, 1, 1: animus aberrat a sententia suspensus curis maioribus; Fam. 15, 18, 1: aliam aberrationem a molestiis nullam habemus, ein anderes Berftreuungs= mittel gegen den Kummer habe ich nicht. Bgl. Arch. 4, 104. 107 ff.; Thes. v. v. aberrare, aberratio\*). — Cic. Fin. 2, 22, 73: quae libido non se proripiet ac proiciet aut occultatione proposita aut impunitate, welche bose Lust wird nicht ungescheut zum Ausbruche kommen? Landgr. Rosc. S. 263\*\*). Senec. Benef. 5, 12, 6: opulentissimis plurimum aestus subest minusque se inveniunt, quo in maiorem materiam inciderunt, sie finden sich um so weniger zurecht; Petr. Sat. 47; Chwald, Burs.=Md. Jahrb. 43, 243. 244.

Auf Bergleichungen körperlicher Berhältniffe beruhen

<sup>\*)</sup> Das Proprium ist avocamentum, avocatio; Thes. v. v. u. avocare.

\*\*) Cobet, Mnemos. N. S. 3, 79, klammert proripiet ac ein, mit Berkennung bes Sprachgebrauchs; s. oben § 81, 2.

ferner Metaphern wie folgende: Fin. 5, 20, 55: eaque cupiditas agendi aliquid adulescit una cum aetatibus, wächst mtt den Altersstufen; Liv. 40, 33, 2: inflati amnes, angeschwollene Ströme; Boot 3. Cic. Att. 14, 4, 1: tument negotia, alles ist in Gärung. Senec. Marc. 1, 1: dolori haerere et incubare, über bem Schmerze bruten; BBb. M. 3. Liv. 6, 15, 5: istos incubantes publicis thesauris ex praeda clandestina evolvas. 27, 9, 8: nova re consules icti, von der Überraschung betroffen. Cic. Cluent. 31, 84: cum faucibus premeretur, als es ihm an ben Rragen ging; Att. 1, 16, 11: missus est sanguis invidiae sine dolore, es ist ein bem Sak jum Opfer bargebrachter Aberlaß, ber aber nicht webe tut; f. Weber l. l. S. 27; Livius fagt bafür 3, 54, 4: dandus invidiae est sanguis; Lipsius z. Senec. Marc. 13, 3; übrigens war sanguinem mittere eine zu Quintilians Zeiten, wie man aus beffen Bemerkung 8, 6, 51 fieht, bereits verbrauchte Detapher. Quintil. 8 Procem. 23: laeto gramine sata strangulantur (freies Bitat), Untraut erftict ben Beizen; Colum. RR. 6, 38, 4: medica (eine Rleeart) modice danda, no nimio sanguine stranguletur pecus; Senec. Ep. 90, 21: ne quid fortuitum et agreste succrescat, quod necet segetem, ein häufiges Bild ber landwirtschaftlichen Sprache auch bei Mit biefen Ausbruden verwandt ift Liv. 6, 14, 7: mergunt sortem usurae, die Zinsen schlagen über bas Rapital zusammen, überfteigen basselbe, so bag es unter ben anwachsenden Binfen verschwindet; eigentlich: fie versenken es; über mergere als Ausbrud ber Geschäftssprache f. Wib. 3. b. St.; 6, 17, 2. Cicero sagt Att. 8, 16, 1: is me ab optimatibus ait conscindi, wir im volkstumlichen Deutsch: bag ich heruntergeriffen b. i. jämmerlich geschmäht werbe. Liv. 3, 56, 8 hat omnia iura populi obterere, alle Rechte mit Füßen treten (vgl. nareir, daß nareir Aesch. Eum. 110), wofür bei Cic. Rosc. Am. 23, 65 omnia divina humanaque iura polluere, bei Caes. b. c. 1, 6, 8 permiscere steht; s. Landgr. Rosc. S. 255; vgl. Cic. Cael. 19, 46: obterendae sunt om-Rühn. 3. Tusc. 2, 15, 36: ipse labor nes voluptates\*). quasi callum quoddam obducit dolori, härtet gegen ben Schmerz

<sup>\*)</sup> Rach Bollgraff, Cic. pro Caelio, Lepben 1887 S. 82 foll bie Lesung obterendae sunt 'in cerebro librarii alicuius Christiani' entstanben sein; er liest mit cod. Salisb. omittendae.

ab; Quintil. 12, 6, 6: ingenio adhuc alendo callum inducere. Der aus der biblischen Sprache (ενδύσασθαι τον καινον άνθρωπον, induere novum hominem, λ. B. Paul. Ephes. 4, 24) entnommenen Rebensart "einen neuen Menschen anziehen" entspricht das livianische novum sibi ingenium induere 3, 33, 7; 9, 18, 2; vgl. auch Müll. Off. S. 150, 9: exuere hominem ex homine. — Dem samiliären Stile gehört calesacere an in folgenden Stellen: Cic. Q. fr. 3, 2, 1: eodem die Gabinium ad populum luculente calefecerat Memmius, hatte bem B. tuchtig eingeheizt; Fam. 16, 18, 2: calface hominem, Cael. bei Cic. Fam. 8, 6, 4: si Parthi vos nihil calficiunt, wenn euch die Parther gar nicht warm machen; f. Becher 1. 1. S. 37; R. Fr. Hermann, Vindic. Latinit. ep. Cic. ad Brut. p. 44; Joh. Müller, Beitr. 2, 22; Weber 1. l. S. 5; vgl. darar riva Aristoph. Lys. 839. — Or. 2, 14, 61: ita sunt angustis et concisis disputationibus illigati, so sehr sind sie in flein-Nichen und furg abgebrochenen Erörterungen befangen ober verfangen, ein Ausbruck, ber an bas weite Bebiet ber mit constrictus, adstrictus, obstrictus gegebenen Metaphern erinnert. Senec. Clem. 1, 4, 3: olim ita se induit rei publicae Caesar, ut seduci alterum non possit sine utriusque pernicie, hat sich so mit dem Staate verflochten (vgl. in laqueos se induere). Berwandt hiermit ist die Metapher, welcher ein haerere ober figere zugrunde liegt. Senec. Tranq. 8, 3: utriusque pecunia sua obhaesit, ihr Gelb ift ben Armen u. Reichen ans Berg gewachsen; Cic. Or. 2, 54, 219: facete dictum emissum haeret, haftet wie ein Pfeil; vgl. Ennius bei Cic. Tusc. 3, 12, 26: tanta vis sceleris in corpore haeret. 2, 53, 214: argumentum simulatque emissum est, adhaerescit (f. Thes.) In etwas anderer Beise fagt Cic. Scaur. 24, 49: utinam nunc horum te offeras mentibus et in horum animis adhaerescas! Senec. Tranq. 15, 6: adeo penitus se hoc malum fixit, ex aliena opinione pendere, fo tief hat sich das Ubel eingewurzelt. Endlich erinnern wir noch an einige Metaphern, welche sich auf die Rede beziehen; Font. 13, 28: ab aliqua cupiditate prolapsum verbum, ein in der Leidenschaft entschlüpftes Wort; Or. 2, 18, 75: pervulgata praecepta decantare, herleiern; Fin. 4, 4, 10: iisdem de rebus semper quasi dictata decantare; Or. 1, 34, 159: effudi vobis omnia, quae sentiebam, ich habe euch alle meine Ansichten ausgeschüttet; 3, 55, 208: quae quidem te video sine definitionibus et sine exemplis effudisse\*).

2. Wir fügen einige substantivische Metaphern bei; bie meiften find von ber Art, daß fie aus bem Lat. auf beutschen Boben vervflangt erscheinen, aber bas Burgerrecht in unserer Sprache längft erhalten haben, fo bag wir in ber fremben unfer Eigentum zu finden vermeinen. So die vielen fprichwörtlichen Rebensarten mit caput (Schmalz, Antib. I 235; Weber S. 12), manus (Schmalz, l. l. II 52ff.), digitus (Echtermager, Über Namen und symbolische Bebeutung ber Finger, Salle 1835, Georges Leg. v.; Schmalz, I 406). Wir erwähnen bier nur Cic. Verr. 3, 12, 31: conferrent viri boni capita, bie braven Leute wurden die Ropfe gusammengestedt haben (um fich beimlich zu unterhalten); Liv. 2, 45, 7: consules velut deliberabundi capita conferunt; vgl. Plaut. Curc. 2, 3, 11. Perioch. 50: dixit Cato eam legationem nec caput nec pedes nec cor habere; Schmalz, Itsch. f. G. 35, 140 Unm. 71; Georges, Bh. Roich, 1, 1307. Sall. Cat. 20, 10: victoria in manu nobis est, ist unser; über ben auffallenden Singular, bain biesem Sinn sonst ber Plural mit und ohne Bronomen gebräuchlich ift, Wölfflin, 3366. 126, 350; fonft bedeutet aliquid in manu alicui est, etwas steht in jemandes Kräften, ift ihm Cic. Fin. 3, 17, 57: ne digitum quidem alicuius rei causa porrigere; 5, 31, 93: virtutis causa ne manum quidem vertere, gerabe wie wir: feinen Ringer rühren, die Sand nicht umfehren einer Sache willen; Apul. Ap. 56. Tusc. 5, 19, 55: si digito quem attigisset; f. P. Mener 1. 1. S. 55. Ebenso fteht cibus für Rahrung im geistigen Sinne; Fin. 5, 10, 54: animi cultus ille erat ei quasi quidam humanitatis cibus, jene Ausbildung feines Beiftes galt ihm für eine Rahrung bes Ebeln im Menschen. Or. 2, 86, 350: libenter te aliquando illis evolutum integumentis dissimulationis tuae perspicio, aern febe ich, wie du endlich einmal die Maste beiner Berftellung abgenommen hast; vgl. Q. fr. 1, 1, 5, 15: multis simulationum involucris tegitur et quasi velis quibusdam obtenditur unius

<sup>\*)</sup> Frappante Gleichheit des Sprichwortes: "Der Fisch will schwimmen" mit Petr. Sat. 39, 6: pisces natare oportet. Das deutsche "seurige Kohlen auf das Haupt sammeln" ist durch die Bermittlung der Vulg. carbones ignis congeres super caput eius aus Paul. Ep. Rom. 12, 20 entsehnt.

cuiusque natura; Cael. bei Cic. Fam. 8, 11, 3: scaena rei totius haec, die gange Romoedie (abgefartete Sache) läuft barauf hinaus; vgl. Tac. Ann. 14, 7 extr.: ipse (Nero) scaenam ultro criminis parat. Cic. Fam. 3, 9, 2: res est longi subsollii, die Sache wird auf die lange Bank geschoben. biefem Tropus ift bie Bank ber Bolkstribunen im Senat gemeint, beren Interzeffionsrecht gur Obstruftionspolitif fo häufig Beranlassung gab. — Bon ber Bage werben in beiben Sprachen nicht wenig gleiche Bilber entlehnt; Fin. 5, 30, 91: virtutis amplitudinem quasi in altera librae lance ponere; Or. 2, 38, 159: quae non aurificis statera sed populari quadam trutina examinantur, was man nicht auf ber Goldwage sondern auf einer gewöhnlichen prüft. Das beutsche Unftog, Argernis, Standal findet volltommenen Erfat in Ausbruden wie Vorr. Act. 1, 16, 49: hic si quid erit offensum, wenn ber Prozeß bes Berres ein Argernis gibt. Gin "Bauflein Unglud" ift bei Iuv. 13, 13 malorum exigua particula. "Berge verfeten" heißt bei Liv. 9, 3, 3 montes moliri sede sua; vgl. Plat. com, frg. 67 K.: μοχλεύω τάς πέτρας. Goldene Berge versprechen, Ter. Phorm. 1, 2, 18: modo non montis auri pollicens; Fabri u. Schmalz z. Sall. Cat. 23, 3; vgl. auch Varro Sat. Men. 36: Persarum montes (f. ob. S. 264) nach Plaut. Stich. 1, 1, 26; Aulul. 4, 8, 1. - "Die Erbe ift für uns ein Punkt im All" gibt Senec. Marc. 21, 2 fo: terram hanc puncti loco ponimus ad universa referentes\*). Wenn berselbe 5, 4 sagt: oblita meliorum fortunam tuam qua deterior est aspicis; ultimam illam faciem rerum premis, so meint er damit: du bleibst lediglich bei ber letten Gestaltung ber Dinge stehen. — Besonders sind viele bilbliche Ausdrücke ber römischen Rhetorik bei uns einheimisch geworden. Wir reden, wie Cic. Or. 2, 15, 62, von einem flumen orationis, Fluß der Rede, von einem leeren Wortschwall, flumen inanium verborum ND. 2, 1, 1; wir ziehen alle Schleufen ber Bered-

<sup>\*)</sup> Bgl. Chalcid. Tim. p. 127, 4 Wr.: ait Plato terram puncti quidem instar obtinere (Cic. Tusc. 1, 17, 40), quod ad positionem pertinet, quod vero ad exiguitatem, notae cum universae rei magnitudine comparatam; Marc. Anton. 4, 3: δλη ή γη στιγμή; Plin. NH. 2, 174: detrahantur hae tot portiones terrae, immo vero, ut plures tradidere, mundi puncto (neque enim aliud est terra in universo).

famicit auf, totos eloquentiae aperimus fontes nach Quintil. 6, 1, 51; Rod z. Aristoph. Ran. 1005: τον προυνόν αφίει. Die flores und lumina dicendi, die Blumen und Glanzpunkte der Darftellung (§ 48, 1) haben wir ebenfalls entlehnt; vgl. Or. 3, 25, 96; 2, 27, 119. "In der Geschichte einen höheren Ton anschlagen" gibt Cic. Or. 2, 13, 54 mit addere maiorem historiae sonum vocis (f. Sorof). "In welches Bebiet ber Erörterung die Beredfamfeit auch geraten mag, fie bleibt immer bieselbe" heißt Or. 3, 6, 22: una est eloquentia, quascunque in oras disputationis regionesve delata est. Man sieht, wie hier bas deferri auf bic Bestaltung bes Ausbrucks einwirft. - Auch folgende Metapher schließt sich füglich hier an: Fin. 2, 29, 95: ista vestra 'si gravis, brevis, si longus, levis' dictata sunt, nämlich, wie Madv. erflärt, praeceptoris, quae pueriliter sine ulla vi decantantur (f. Kühn. z. Tusc. 2, 11, 26; Beinrich 3. Iuven. 5, 122); wir fagen: bas find Rebens. arten ber Schule. Für uns in etwas anderem Sinne fteht Q. fr. 3, 1, 4, 11: praesertim cum meam (orationem) in illum pueri omnes tamquam dictata perdiscant; wir etwa: wie ihre Paragraphen auswendig lernen; f. hoffa. — Canes, Spurhunde, von Menschen; Halm.-Laubm. z. Verr. 4, 19, 50. — 4. 35, 79: existimavit homines in oblivionem totius negotii (Sandel) esse venturos. Tusc. 3, 1, 2; ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur; vgl. Quintil. 2, 4, 5. Cic. Tusc. 3, 6, 13: non solum ramos amputare miseriarum, sed omnes radicum fibras evellere . .; ita sunt altae stirpes stultitiae. 2, 24, 58: (honestatis) si quasi lumen aliquod (Strahl, Schein) aspeximus\*); 2, 26, 64: benefacta in luce se collocari volunt. Liv. 9, 32, 1: quae urbs velut claustra Etruriae erat; f. Bbb. M. 3. 6, 9, 4; vgl. Cic. Leg. agr. 2, 32, 87: ut terra claustra locorum teneret. Liv. 3, 10, 8: idem in singulos annos orbis (rerum) volvitur. Plin. Ep. 8, 2, 8: quos non una, ut dicitur, pertica sed distincte tractavi. Senec. Ep. 27, 1: tamquam in eodem valetudinario iaceam, de communi tecum malo colloquor; j. Undresen 3. Tac: Dial. 21. Val. Max. 5, 3, 2: in cinerem

<sup>\*)</sup> Dagegen ein schwacher Strahl ber Hoffnung ist bei Liv. 42, 39: levis aura spei obiecta (Zingerle, Beitr. z. Kritik ber 3. Dek. bes Liv., S. 15); ein Schimmer v. H. Liv. 22, 54, 5; Schatten von Hoffnung umbra spei bei Varro Sat. Men. 378; vgl. auch § 46, 1.

collabi; vgl. Cic. Cat. 4, 6, 12: in cinere deflagrati imperii u. f. w.

# § 128. Ungleiche Metaphern.

1. Unter biesen verstehen wir, wie gesagt, solche, die in verschieden gewählten Bilbern eine ungefähr gleiche Rraft finnlicher Beraufchaulichung entwideln. Gine große Rolle fpiclen bier die Berba ber transitiven ober intransitiven Bewegung aller Der einfachste Unterschied beruht auf verschiedener Unschauung ber bei ber handlung ins Spiel fommenben raum. lichen Dimension. Wir fagen: ihr macht euch breit, Cic. Fin. 1, 10, 36: in quo maxime consuevit iactare vestra se oratio; ib. 16, 54: virtutum laus, in qua maxime ceterorum philosophorum exsultat oratio; Acad. 2, 35, 112. Von einem Worte, bas wir nach langem Widerwillen endlich boch nicht umhin konnen auszusprechen, sagen wir: es muß endlich boch einmal heraus. Der Lateiner bentt es fich als einen schwer ju verschluckenden Biffen und fagt: es muß boch einmal hin ein ober hinunter; Att. 4, 5, 1: dudum circumrodo, quod devorandum est; anderes bei Schmalz, Antib. I 364; Landgraf, Ph. Woch. 7, 374. Bu bem von ihm gitierten Plautinum mea dicta devorate (Asin. 3, 3, 59) ist zu vergleichen καταβρογθίζειν λόγους Athen. VI p. 270 B. Das Bild bes hinunterschluckens zeigt fich beutlich bei Ovid. Met. 13, 539. 540: et pariter voces lacrimasque introrsus obortas devorat ipse dolor. Gleichfalls auf Verschiedenheit ber räumlichen Unschauung beruht Senecas schöner Ausbruck implevit oculos, es gingen ihm die Hugen über, Marc. 13, 2. - Bergleichen wir weiter einige Arten ber Bewegung, bie einen torminus ad quem voraussehen. Cic. Off. 1, 26, 90: in rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus, wenn alles nach Wunsch geht; Sall. Hist. V frg. 25; Tac. Hist. 3, 48. Cic. 2, 9, 31: sed est alius quoque quidam aditus ad multitudinem, ut in universorum animos tamquam influere possimus, daß wir uns allen in bie Bergen fozusagen ftehlen können; f. Senff. Dl. z. Lael. 25, 96: quibus blanditiis C. Papirius nuper influebat in aures contionis! 26, 99: callidus ille et occultus ne se insinuet, studiose cavendum est, wobei auf den rhetorischen Begriff insinuatio (Inv. 1, 15, 20) hingewiesen wird. Fin. 1, 11, 39: si ea sola voluptas esset, quae quasi titillaret (Wölffl. Arch. 4, 241) sensus, ut ita dicam, et ad eos cum suavitate afflueret et illaberetur.

Berwandt hiermit ist Fam. 6, 10, 5: ipse, qui plurimum potest, cotidie mihi delabi ad aequitatem et ad rerum naturam videtur, fich ju neigen gur Billigfeit; bgl. Att. 12, 47, 1: eo magis delabor ad Clodiam, um fo mehr neige ich mich gur Clodia, b. h. gum Rauf ihrer Besigung. Ferner Phil. 2, 31, 77: in collum invasit, er flog ihr an ben Sals; 13, 8, 18: prorupit subito Brundisium, er stürmte plöglich nach Brundisium; Att. 12, 41, 2: quod (fanum) nisi non dico effectum erit, sed fieri videro, incursabit in te dolor meus, fo wird fich mein Schmerz an bir vergreifen. Or. 2, 53, 213: neque adsiliendum statim est ad genus illud orationis, man muß mit biefer Art bes Bortrags nicht wie mit ber Ture in das haus fallen; vgl. Quintil. 4, 1, 79: abrupte cadere Cic. Balb. 26, 58: fuit hoc sive meum in narrationem. sive rei publicae fatum, ut in me unum omnis illa inclinatio communium temporum incumberet, daß die ganze Krise (Wendung) jener ungludlichen Beitverhaltniffe an mir allein ausging, mich allein traf (vgl. ενοχήπτειν); Or. 2, 79, 324: quos (locos) tamen totos (bie Mittel bie Leibenschaften au erregen) explicari in principio non oportebit, at tantum impelli iudicem primo leviter, ut iam inclinato reliqua incumbat oratio, ber Richter muß anfangs bloß einen Stok erhalten, fo bag ihm die Wirfung ber übrigen Rebe erft bann mit voller Bewalt trifft, wenn fein Wiberftanb fcon halb gebrochen ist (Bilber aus ber Militärsprache). Pis. 31, 76: improbissimorum sermonum domicilium in auribus alicuius collocare, einem mit schlechten Reben immerfort in ben Ohren liegen. Font. 19, 43: inserite oculos in curiam entspricht als ebler Ausbruck unserem gemeinen: ftect eure Rasen in bie Rurie. Die Redensart oculos inserere ist nachgeahmt von Val. Max. 3, 3 Ext. 1; vgl. Ovid. Met. 2, 94. - Bon ben bierher gehörigen Berben mit bem terminus a quo nennen wir aus Liv. 44, 33, 3: vix diducta summa harena erat, cum scaturiges (Wfb.-M., früher las man scaturigines) tenues emicare, hervorfprudelten; Plaut. Aul. 4, 3, 4. Bon einem Blutstrom Lucr. 2, 194: sanguis emicat exsultans alte, Ovid. Met. 4, 121: cruor emicat alte; Curt. 9, 5, 10: magna vi sanguinis emicante. Herner Cic. ND. 2, 60, 151: non e terrae cavernis ferrum elicimus, wir gewinnen bas Eisen; f. Mayors Verteidigung der hofch. Lesart, für welche Müll. eligimus schrieb; Or. 1, 21, 97: verbum ex aliquo elicere, einem ein Wort abgewinnen (Sorof, Ph. Woch. 7, 616). Att. 1, 11, 1: non modo eam voluntatem eius, quae fuerat erga te, recuperare non potui, verum ne causam quidem elicere immutatae voluntatis, nicht einmal die Ursache seiner Umstimmung herausbringen. Fin. 5, 19, 51: (sictae fabulae) ex quidus utilitas nulla elici potest.

2. Ungleiche Metaphern von gleicher Rraft finden fich befonders im Bebiete ber Berba, die ein vergeben ober vernichten ober beseitigen und umgefehrt ein schaffen, erftarten, auftommen ober in Kraft fteben bezeichnen. Cat. m. 11, 38: sensim sine sensu aetas senescit nec subito frangitur sed diuturnitate exstinguitur, ber Mensch verfällt nicht auf einmal, sondern verkommt (verlischt) allmählich; hierzu Cic. Top. 22, 86: iracundiam restinguere, ben Rorn ftillen; ib.: aegritudinem abstergere, ben Kummer Lael. 21, 78: opera danda est, ut beschwichtigen\*). exstinctae potius amicitiae quam oppressae esse videantur, baß es scheint, als seien bie Freundschaften erloschen, nicht gewaltsam erstickt worben; f. Sepff.-Mt. z. b. St. u. z. 76: tales igitur amicitiae (Freundschaftsbande) sunt remissione usus eluendae (zu lodern) et, ut Catonem dicere audivi, dissuendae magis quam discindendae, mehr aufzulofen als ju gerreißen; Beine g. Off. 1, 33, 120: amicitias sensim diluere — repente praecidere Freundschaften lodern, abbrechen. Liv. 23, 22, 9: unius hominis temerariam vocem silentio omnium exstinguendam esse. Fin. 3, 14, 45: interit in magnitudine maris Aegaei stilla mellis, ein Honigtropfen verschwindet im ägäischen Meere; Fin. 5, 30, 90: tantam vim esse virtutis, ut omnia, si ex altera parte ponantur, ne appareant quidem, daß alles andere bagegen verschwindet: vgl. unten § 137, b u. Dieigner 3. Tusc. 3, 33, 80: ita parvum malum, ut id obruatur sapientia vixque appareat: bagegen 2, 13, 30: ut omnia praeterea perexigua et minuta videantur. Demergere, untertauchen, verfenten, ift ein ge-

<sup>\*)</sup> Über ble von Cicero nicht selten ähnlich gebrauchte Metapher, 3. B. Cat. m. 1, 2: libri consectio omnes abstersit senectutis molestias; Tusc. 3, 18, 43: tum plane luctum omnem absterseris; Quint. fr. 2, 10, 4: consolabor te et omnem abstergebo dolorem u. s. w., vgl. Rorte 3. Fam. 9, 16, 9: volo abstergere animi tui metum; Weinhold, Arch. 6, 215.

läufiges Bild für unser stürzen; Nep. Dion. 6, 1: fortuna sua mobilitate, quem paulo ante extulerat, demergere est adorta; Cic. Sull. 31, 87: patriam demersam extuli; Off. 2, 7, 24: quamvis sint demersae leges alicuius opibus, quamvis timefacta libertas, emergunt tamen haec aliquando. Sieran schließt sich obruere; Or. 1, 21, 94: antequam ad discendum ingressi sumus, obruimur ambitione et foro, noch ehe wir ein rechtes Lernen begonnen haben, gehen wir unter in Bewerbungen und Prozessen; Phil. 12, 6, 12: ea, quae decrevimus, obruere, die gefaßten Befchluffe ber Bergeffenheit anheimgeben, in Bergeffenheit begraben; vgl. Fin. 1, 17, 57: est situm in nobis, ut adversa quasi perpetua oblivione obruamus; Ovid. Met. 13, 445: obrutaque est mecum virtutis gratia nostrae? Sich vergraben aber ift bilblich (neben abdere se, 3. B. abdo me in bibliothecam Fam. 7, 28, 2, litteris, in litteras) involvere; Fam. 9, 20, 3: litteris me involvo, ich vergrabe mich in meine Bücher. Für unfer bilbliches verbannen hat ber Lateiner eine Menge gleich anschaulicher Benennungen; Landgr. 3. Rosc. Am. 19, 53: explicare omnia vitia ac peccata filii, quibus incensus parens potuerit animum inducere, ut amorem illum penitus insitum eiceret ex animo, die natürliche Liebe jum Sohn aus bem Bergen verbannen, ein schon bem Tereng, wenn auch noch nicht dem Plantus geläufiger Tropus; Heant. 5, 2, 2: itane est, ut pater omnem de me eiecerit animum patris? Eunuch. 2, 1, 16: eiciunda hercle haec est mollities animi\*); Cic. Lael. 13, 48: cadit in sapientem animi dolor, nisi ex eius animo exstirpatam humanitatem arbitramur, wenn wir nicht annehmen wollen, bag aus feinem Bergen bas menschliche Befühl verbannt (ausgerottet) ift; Fin. 1, 10, 33: omnis voluptas adsumenda est, omnis dolor depellendus; Caes. b. G. 5, 48, 10: quae res omnem dubitationem adventus legionum expulit; b. c. 1, 34, 3: legatos Pompeius erat adhortatus, ne nova Caesaris officia veterum suorum beneficiorum in memoriam expellerent. Roch stärker als die vorhergenannten Ausbrücke Cic. Fam. 9, 10, 2: tu adeo mibi excussam severitatem veterem putas, ut ne in foro quidem reliquiae

<sup>\*)</sup> Auf dem Gebrauch des eicers = ἐκβάλλειν von Schauspielern (§ 91, 1) beruht Cic. Or. 1, 32, 146: quod (artificium) non eicio, welche Theorie ich keineswegs ganz verwerfen will.

pristinae frontis appareant? Wir fagen: ausgetrieben. Bgl. ennonreiv Galen. V 8, 1. Verwandt hiermit ist auss rotten, wofür ber Lateiner nicht bloß exstirpare fondern auch excutere braudit, 3. B. Tusc. 1, 46, 111: hanc excutere opinionem mihimet volui radicitus, mit Stumpf und Stil ausrotten; Ovid. Met. 3, 689; Curt. 7, 8, 4\*). Berwandt hiermit ist revellere; Att. 5, 20, 1: honorificis verbis omnes iniurias revellimus superiores, ich habe alle früheren Kräntungen wieber gut gemacht, gleichsam die Stacheln berselben heraus-Hierher gehört auch Verr. 3, 70, 164: pecunia geriffen. lacerata est, bas Belb ift verschleubert worden; f. Fabri n. Dietsch 3. Sall. Cat. 14, 2; Plant. Merc. Prol. 48: lacerari valide suam rem, illius augerier, daß sein Bermögen verschleubert werbe. Ein gegenteiliges Bilb ist bei Cic. Off. 3, 19, 78: hereditates omnium converrere, zusammenscharren. Man beachte anch Or. 1, 62, 265: ius civile pervellere, das Privatrecht scharf mitnehmen, womit zusammenhängt Balb. 26, 57: in conviviis rodunt, in circulis vellicant, sie hecheln ihn bei Baftgelagen burch, fticheln auf ihn in Gefellschaften; vgl. Plaut. Merc. 2, 3, 72; Hor. Sat. 1, 10, 79; 1, 4, 81.

3. Bon den Berben entgegengesetter Bedeutung heben wir besonders florere und ardere nebst den zugehörigen heraus. Florere vertritt sehr häufig unser tropisches glänzen; viele Beispiele gibt Georg.-Mühlm. Thes. v. Wir führen solgende aus Cicero an. Orat. 5, 20: tria sunt omnino genera dicendi, quidus in singulis quidam floruerunt; Phil. 9, 2, 4: familia, quae postea viris fortissimis floruit, ein Haus, das später in den tapsersten Männern glänzte, wie ND. 1, 3, 6: doctissi-

<sup>\*)</sup> Das bis zur 7. Auft. b. Stilist. angeführte recidere, vom Beschneiben ber Psianzen gesagt, ist kein Tropus für "ausrotten"; Prov. cons. 12, 31 bebeutet nationes recidere bloß die Nationen vermindern (reduzieren), nicht: ausrotten; Quintil. 10, 5, 22: bonus praeceptor nimiam loquacitatem recidet. Das ebenfalls früher angesührte resecare bebeutet einen schällichen ober überstüssigen Auswuchs abschneiben, ausschneiben, beschneiben, sei es in der Chirurgie, sei es in der Landwirtschaft; Cic. Cat. 2, 5, 11: quae resecanda erunt, non patiar ad perniciem civitatis manere; Att. 1, 18, 2: in qua (causa Clodiana) ego nactus locum resecandae libidivis et coercondae iuventutis, der Zügellosigkeit scharf zu Leibe zu gehen; es entspricht also nicht ganz unserm ausrotten; s. auch § 129, 5.

morum hominum familiaritates, quibus semper domus nostra floruit; Or. 1, 1, 1: honoribus et rerum gestarum gloria florere, im Blang ber Burben und bes Tatenruhmes fteben: Dom. 28, 75: constat nullis unquam comitiis campum Martium tanta celebritate, tanto splendore floruisse; Flacc. 11, 25; Marcell. 4, 11: tua lenitas animi florescit cotidie magis, beine Milbe glänzt alle Tage herrlicher. Or. 3, 3, 12: ego vero te, Crasse, cum vitae flore tum mortis opportunitate divino consilio et ortum et exstinctum esse arbitror, b. i. in Absicht auf ben Blang beines Lebens und die Rechtzeitigkeit beines Tobes. Für die Möglichkeit vielfältiger Berbindung bes florere in Absicht auf die Gegenstände, welche Glang verleihen, ift Fam. 2, 13, 2 belehrend: hominem florentem aetate opibus, honoribus ingenio, liberis propinquis, Legg. 1, 22, 58: philosophia nihil a dis affinibus amicis. immortalibus uberius, nihil florentius, nihil praestabilius hominum vitae datum est, die Ph. ist bas gehaltvollste, bas glänzenbste, bas kostbarfte Geschenk, welches bie Götter ben Menschen gemacht haben. So auch Divin. 1, 33, 72: florentissima Samnitium castra, das glänzend ausgestattete samnitische Lager; Mil. 8, 21: itaque delegit ex florentissimis ordinibus ipsa lumina. Bom Tropus ber Metapher heißt es Or. 3, 41, 166: modus nullus est florentior in singulis verbis, kein Tropus ist schmuckreicher, schmucker, macht einen angenehmeren Einbruck; Orat. 6, 20: faceti, florentes etiam et leviter ornati\*). - Für ardere val. Sull. 19, 53: hoc tempore. cum arderet acerrime coniuratio, als die Berschwörung ihren Höhepunft erreichte (f. Bib. Dl. 3. Liv. 26, 22, 8); Phil. 5, 4, 11: calebant in interiore aedium parte totius rei publicae nundinae, im Innern feines Saufes murbe ber Sanbel mit allem Staategut auf bas ichwunghafteste betricben; Att. 4, 15, 7: ardet ambitus, bas Werben um bie Amter ift jest im Schwang; f. Boot z. Att. 4, 16, 11: iudicia calent; Holben 3. Planc. 23, 55. Or. 1, 25, 114: praeclare se res habeat. si haec accendi aut commoveri arte possint, wenn diese Eigens schaften burch die Wiffenschaft gewedt ober entwidelt werden fonnten. Intereffant ift in Diefem Gebiete Die Berbindung

<sup>\*)</sup> Daß bem tropischen Gebrauch gemäß florens häufig afslictus zum Gegensat hat, zeigt Landgraf, De Cic. eloc. in orr. pro Quinct. et pro S. Rosc. Am., Würzburg 1878 S. 17 u. Rosc. S. 179.

zweier Substantiva mit einem Berbum, bas für uns-nur mit dem einen Substantivum eine ungleiche Metapher erzeugt, mit bem andern nicht. So heißt es Lael. 20, 74: omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque et ingeniis et aetatibus iudicandae sunt. Die Jahre erstarken sagen wir nicht, wohl aber der Charakter erstarkt; da wir also den Begriff erstarken nicht zu beiden Subjekten sehen können, müssen wir uns mit einer Subordination helsen: überhaupt ist der Gehalt einer Freundschaft erst dann erkennbar, wenn der Charakter mit reiseren Jahren erstarkt, oder auch: mit den Jahren gereist ist.

4. Ungleiche Metaphern von gleicher Kraft finden wir begreiflicherweise fehr oft in Sprichwörtern und sprichwörtlichen Rebensarten. Wir führen aus biefem außerst umfangreichen Bereiche, nur um einen Fingerzeig zu geben, einiges wenige an. "Wohltaten hange ich nicht an bie große Glode" ift bei Senec. Benef. 2, 10, 4: beneficia in acta (sc. diurna) non mitto. Wir "streuen etwas in ben Wind", ber Lateiner harenae mandat semina (Ov. Her. 5, 115); f. Gerber, Die Sprache als Kunft I 318; wir "machen Wind" ober "machen einem mit etwas Wind vor", der Lat. vendit fumum (fumos), vendit alicui aliquid per fumum ober fumis; Plat. Rep. p. 581 D: καπνός και φιναρία; Menand. FCG. ed. M. IV 212: καπνός zal φλήναφος. "Ein Schelm gibt mehr als er hat", Plin. NH. Praef. 11: mola tantum salsa litant, qui non habent tura (Benediger, Ztsch. f. d. G. 38, 549). Curius bei Cic. Fam. 7, 29, 2: duos parietes de eadem fidelia dealbare; Rosc. Am. 29, 80: una mercede duas res assequi, awei Kliegen mit einer Rlappe ichlagen; vgl. Plaut. Cas. 2, 8, 40: iam ego uno in saltu lepide apros capiam duos; Schmalz, Ztsch. f. d. G. 1881 S. 139; Landgr. Rosc. S. 283. Dem beutschen "alles über einen Leisten schlagen" entspricht bas griechische Sprichwort evl καλόποδι πάντας υποδείν; s. Blümner. Technol. d. Gewerbe I 276; der Lateiner sagt una pertica tractare nach Plin. Ep. 8, 2, 8; anderes bei Georg. Leg. v. Leisten. Nach Cic. Or. 1, 57, 242 fann man für unser "Pfeile verschießen, die ein anderer geschnitt hat" sagen: ab alio amentatas hastas torquere. Bährend ber Grieche fagt: ελέφαντα έχ μυίας ποιείν (Luc. Musc. Enc. c. 12 extr., Martin, Studien auf d. Gebiet bes griech. Sprichw., Plauen 1889 S. 29) und ebenso ber Deutsche: aus einer Mücke (Maus) einen Elefanten machen, lesen wir bei Cic. Planc. 40, 95:

arcem (codd.; arcum Konjeftur; Landgr. frit. Anh. 3. St.) facere e cloaca, Ovid. Pont. 2, 5, 22: e rivo flumina magna facis. Liv. 42, 42, 6: circumagetur hic orbis, das Blatt wird sich wenden. Während wir von gebratenen Tauben reden und ähnlich Pherefrates Merallis FCG. ed. M. II 300 (I 174 K.) sagt: δαταl κίχλαι περί το στόμ έπετονς άντιβολούσαι καταπιείν (Roscher, Lex. d. Myth. I 1081; anderes in des Beard. Gr. Privatalt. Hdb. IV 2<sup>8</sup>, 127 Anm. 3), benkt der Römer der unteren Volksschichte an porci cocti; Petron. Sat. 45: dices hic porcos coctos ambulare. Der Deutsche "kommt" mit dem Griechen (Plat. Gorg. p. 447 A: κατόπιν κορτής ήκομεν) "post festum", der Lat. cena comesa venit (Varro RR. 1, 2, 41); Otto, Arch. 4, 347. Jemanden, der im deutschen Volkshumor einen "Leibschaben im Gehirn" oder einen "Sparren im Kopfe hat" nennt Augustus im sermo cotidianus seiner epistulae "vacerrosus" (voller vacerrae, Pfähle) Suet. Aug. 87.

Litteratur. Über bie grundlegenbe umfaffenbe Sammlung bes humaniftenfürften Def. Erasmus unter bem Titel Adagiorum chiliades III, von 1500, bem Jahre ihres erften Ericheinens, bis 3. Jahr 1525 von ihm oft umgearbeitet (f. Burfian, Gefch. b. flaff. Philol. I 146), f. Ludw. Geiger, Bierteljahrsfor. f. Rultur u. Litt. ber Renaiffance I (1886) 270. Unter ben Sammlungen, bie auf bas beutsche Sprichwort ihr Augenmert richteten, verbient bie bes Tübinger humanisten Beinrich Bebel besondere Beachtung. Seine Sammlung ber Proverbia Germanica erschien 1508. In neuerer und neuester Beit ift bas auch in kulturgeschichtlicher und ethnologischer hinficht höchft wichtige Gebiet ber antiten Sprichwörter von verschiedenen Seiten ber wiffenschaftlich in Angriff genommen worden. Wir ermagnen bier S. Genthe, De proverbiis a Cicerone adhibitis, Comment. phil. in hon. Th. Mommseni, Berlin 1877 S. 266-273; Epistula de proverbiis Romanorum ad animalium naturam pertinentibus, Samburg 1881 (f. Pfügl, Bh. Rbfc. 3, 310 ff.; Arch. 3, 59-69); Bannucci, Proverbi Latini illustrati, Mailand 1880 (f. Genthe, Dtfc. Littg. 1881 G. 1960 ff.); J. Schneiber, De proverbiis Plautinis Terentianisque, Berlin 1878; Pflügl, Das lat. Sprichwort bei Plautus u. Terenz, Straubing 1880; 28. v. Wyß, Die Sprich: wörter bei ben rom. Romifern, Burich 1889. R. hartung, Lat. Sprichwörter, Sprottau 1881 (Rachtrag jum Sprottauer Brogr. 1871); B. Meyer im Bayr. Programm Abschn. VII; Bitsch, De proverbiis nonnullis Lat., quae cum germanicis quibusdam

congruere videntur, Marienwerber 1885; Scgebabe, Observationes grammaticae et criticae in Petronium, Salle 1880 Erft. Abicon.; Bölfflin, Rrieg u. Frieben im Sprichw. b. Römer, Sip.ber. d. bayr. Al. 1888 S. 197 ff. Rachbem A. Otto im Arch. Bb. 5. 6. 7 bas lat. Sprichwort nach ben verschiebenften Begiehungen (Ratur. u. Menschenleben u. f. w.) behandelt hatte, gab er eine umfaffenbe Darftellung in feinem Buche: Die Sprichwörter und fprichwörtlichen Rebensarten ber Romer, Leipzig 1890. Rachtrage und Ergangungen lieferte in verdienftvoller Beife C. Ben: man im 8. u. 13. Bb. bes Arch.; hierzu gefellen fich noch B. Szelinsti in seiner Differtation, Jena 1892 u. Rh. DR. 1903 G. 471ff. 1904 S. 149 ff. Sonny: Ad thesaurum proverbiorum Romanorum subindenda in Filologičescoje Obosrěnije XVI unb "Bu ben Sprichwörtern und fprichwörtl, Rebensarten b. R., Arch. 9, 53. 316 ff. 80. Sutphen, Am. Journ. of Phil. 22. Bgl. auch DR. Manitius, Burlat. Sprichwörterlitt., Philol. 55, 573; A. Beder, Pseudoquintilianea, Lubwigshafen 1904 G. 64ff.

5. Zum Schluß noch einige hierher gehörige substantivische Metaphern. Cic. Phil. 1, 15, 36: o beatos illos, qui, cum adesse ipsis propter vim armorum non licebat, aderant tamen et in medullis populi Rom. ac visceribus haerebant!\*), im innerften Bergen bes Bolfes lebten. Bgl. Theocr. 28, 18, wo Syrafus vása Toivaxolas µvelós, Herz und Pulsschlag Siziliens genannt wird; s. Fripsche z. St. Liv. 22, 38, 6: bellum mansurum in visceribus rei publicae; 32,21, 18.27; 33, 34, 7. Das Mark in den Anochen wird zum Ausdruck des Innersten der Seele jemandes verwendet; Eurip. Hippol. 255: πρός ακρον μυελον ψυχας, bis ins tieffte Mark ber Seele hinein. Cbenso Cic. Fam. 15, 16, 2: de te, qui mihi haeres in medullis; Boot 3. Att. 15, 4, 3: illa prima de Buthrotiis, quae mihi sunt inclusa medullis, was mir ins innerste Mark greift, eine Herzensangelegenheit geworben ift; Senec. Tranq. 11, 8: 'cuivis potest accidere, quod cuiquam potest'; hoc si quis in medullas demiserit, ins Mark bes Bergens bringen läßt, so recht sich zu Bergen nimmt. auch das volkstümliche medullitus 3. B. amare, innig, herzlich lieben, f. Engelbrecht, Sprach. b. Claud. Mam. S. 28; medullatus, f. Goelzer l. l. S. 159; Schmalz, Zisch, f. G. 1890

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung ber von Cicero für ben Staat ober bie Stadt gebrauchten Metaphern biefer Art gibt Heinr. Bagner 3. Red. Son. (Leipz. 1858) Exc. I 64ff.; vgl. Halm-Laubm. 3. Cat. 1, 13, 31.

S. 718. 719. Cic. Or. 2, 78, 318: principia ex ipsis (ipsius Sorof) visceribus causae sumenda sunt; 3, 27, 106: loci inhaerentes in nervis causarum; Dom. 9, 23: pecuniam ereptam ex visceribus aerarii, s. Rüd l. l. S. 18. Verr. 5, 37, 96: influit in urbis sinum portus, ber hafen erstredt sich bis ans Herz ber Stadt; Schmalz 3. Sall. Cat. 52, 35: intra moenia atque (ja fogar) in sinu urbis sunt hostes; Fr. Bogel, Act. Sem. Erl. I 359ff., II 411 (über die Rachahmung ber Salluststelle burch Firmic. Mat.; hierzu Schmalz, 2Boch. f. kl. Ph. 11, 675); anders Tac. Hist. 3, 38: in urbe ac sinu; Andres.: "in ber Hauptstadt und im eigenen Schofe. Cic. Pis. 37, 91: Aetolia, quae in sinu pacis posita medio fere Graeciae gremio continetur, Atolien, bas im Schofe bes Friebens gelegen fast mitten im Bergen Griechenlands ruht; vgl. Plin. Paneg. c. 56: in hoc urbis otio et intimo sinu pacis; Edict. Diocl. Praef. I, 1: tranquillo orbis statu et in gremio absolutissimae quietis locato. Cic. Tusc. 5, 2, 5: in sinum philosophiae nostra voluntas nos compulit, in die Arme ber Philosophie; im andern Sinn Tac. Agric. 30: recessus ipse ac sinus famae; f. Drell .- Andr., Beraus g. b. St., Golling, Atsch. f. oft. G. 1886 S. 492, 493; Niemeyer, Bh. Woch, 11, 1107; Ammon, Bayr. Bbll. 39, 649. Cic. Cluent. 5, 13: in huius amantissimi sui fratris manibus et gremio maerore et lacrimis consenescebat, in ben Armen und an ber Bruft. Noch stärker nach poetischem, jedenfalls ovidischem Borgang Curt. 4, 14, 22: eripite viscera mea ex vinculis, mein Teuerstes, mein Fleisch und mein Blut; Spalbing z. Quintil. 6 Prooem. 3; anderes gibt Brandes, Arch. 4, 454; über bas entsprechende onlayzva Grimm, Lex. N. Test. v.

#### § 129. Die ftarkere lateinische Metapher.

Unter der stärkeren lat. Metapher verstehen wir diejenige, die einen höheren Grad sinnlicher Anschaulichkeit gewährt als der gleichfalls metaphorische deutsche Ausdruck. Das Bild, in welchem der Lateiner den Begriff abspiegelt, enthält dessen charakteristische Merkmale sichtlicher und ausgeprägter. In diesem Gebiete beginnt die Poesie der lat. Prosa dem Deutschen gegenüber kenntlich hervorzutreten. Es lassen sich abermals einige Kreise von Borstellungen insbesondere namhaft machen.

1. Sich ausbreiten, ausbehnen, um fich greifen, eine größere

Sphäre gewinnen; hierfür fundi, fluere, manare, vagari, serpere. Cic. Fin. 3, 15, 48: quamquam negant nec virtutes nec vitia crescere, tamen utrumque eorum fundi quodam modo et quasi dilatari putant, obgleich fie ein Bachetum ber Tugenden und Lafter in Abrede ftellen, fo nehmen fie doch an, baß beibe eine große Sphare gewinnen fonnen; vgl. Senec. Ep. 74, 28: modo latius virtus funditur, regna, urbes, provincias temperat etc., modo arto fine concluditur paupertatis, exsilii, orbitatis; Madv. z. Fin. 5, 23, 66: iustitia se fundit in ceteras virtutes, die Gerechtigkeit teilt sich den übrigen Tugenden mit; Beine, Philol. 24, 479. Tusc. 5, 25, 72: sequitur tertia (pars virtutis), quae per omnes partes sapientiae manat et funditur; 4, 1, 2: Pythagorae autem doctrina cum longe lateque flueret, permanavisse (eingebrungen) mihi videtur in hanc civitatem. ND. 1, 15, 39: Chrysippus mundum deum dicit esse et eius animi fusionem universam, Ch. fagt, die Welt fei Gott und ber göttliche Beift in feiner allgemeinen, absoluten Ausbehnung (§ 57, 1). ber Ausbreitung fester, nicht flussiger Dinge wird auch diffundi gesagt; Held u. Kran. z. Caes. b. G. 6, 26, 2: ab eius summo sicut palmae ramique late diffunduntur; andere Beispiele Beorg. Leg. v. Bon einer ausführlicher fich verbreitenben Erörterung steht vagari; Tusc. 3, 6, 13: primo Stoicorum more agamus, qui breviter adstringere solent argumenta; deinde nostro instituto vagabimur. — Die Borstellung unvermerkter Berbreitung und Ausdehnung ist mit serpere gegeben, wie Liv. 30, 6, 5: ignis per continua serpens uno repente omnia incendio hausit; 34, 22, 13: ne serpat longius contagio eius mali. Cic. Fin. 2, 14, 45: homo profectus a caritate domesticorum ac suorum serpit longius, erweitert unvermerkt ben Kreis seiner Beziehungen. Soll das Allmähliche ber Verbreitung hervorgehoben werben, fo steht ein entsprechender Begriff babei; z. B. Fin. 5, 23, 65: quae (caritas) nata a primo satu, quod a procreatoribus nati diliguntur et tota domus coniugio et stirpe coniungitur, serpit sensim foras, verbreitet sich allmählich nach außen hin (§ 48, 2 a. E.); Div. Caec. 21, 68: si paulatim haec consuetudo serpere ac prodire coeperit. Außerdem beachte man noch ND. 1, 35, 98: si semel suscipimus genus hoc argumenti, attende, quo serpat, wenn wir biefe Art von Schlußfolgerung einmal anerkennen, fo gib Acht, wohin bas führt; 3, 20, 51: illa autem,

Balbe, quae tu a caelo astrisque ducebas, quam longe serpant, non vides?\*)

2. Entschwinden, entfliehen und entgegengesette Begriffe. Att. 12, 43, 2: ne aestas effluat, damit nicht ber Sommer verrinnt, b. i. unbenutt vergeht. Fin. 1, 12, 41: praeteritas voluptates effluere pati, vergangene Benuffe entschwinden lassen; 2, 32, 104: bona praeterita non effluere sapienti; 106: fluit igitur voluptas corporis et prima quaeque avolat, die förperlichen Lufte vergeben und eine nach ber andern (§ 92, 4 a. E.) entflieht. Sor. 3. Or. 2, 74, 300: nt intellegere possemus nihil ex illius animo, quod semel esset infusum, unquam effluere potuisse, daß feinem Beifte nichts, was ihm einmal mitgeteilt war, habe verloren gehen können. Sall. Iug. 27, 2: profecto omnis invidia prolatandis consultationibus dilapsa foret, so wurde burch Berzögerung ber Beratungen alle Behäffigfeit geschwunden fein. — Metaphern entgegengesetten Sinnes bietet bas Berbum haerere. Or. 3, 4, 14: pergamus ad ea solacia, quae non modo sedatis molestiis iucunda sed etiam haerentibus salutaria nobis esse possint; Fin. 1, 20, 68: quae de virtutibus dicta sunt, quem ad modum eae semper voluptatibus inhaerent, wie fie ftete ihre Burgel im Bergnugen hatten. Sall. Iug. 28, 1: Iugurtha quippe cui Romae omnia venum ire in animo haeserat, weil in ihm die Überzeugung festgewurzelt war -. Cic. Fin. 2, 32, 106: tu totus haeres in corpore, du bleibst lediglich bei bem Körper fteben. Merkwürdig, weil ohne Borstellung ber Bähigkeit und Dauer, Cic. Top. 2, 8: ex iis locis, in quibus argumenta inclusa sunt, alii in eo ipso, de quo agitur, haerent, alii adsumuntur extrinsecus; wir fagen bloß liegen. hierzu fommt, mas jebes Legifon bietet: dolor animo infixus haeret (Phil. 2, 26, 64); memoria periculorum in hoc populo haerebit (Cat. 4, 10, 22) u. bgl. hierher gebort

<sup>\*)</sup> Über Lael. 12, 41: serpit deinde res hat sich in neuerer Zeit eine ganze Litteratur gebildet; wir erwähnen Sepst. M. S. 293, Müll. adn. or. p. 177, 2; Strelit, Ph. Rhich. 4, 1551; Kornitzer, Ztsch. f. öst. G. 38, 30; Meißner, JSbb. 135, S. 555 u. Nusz., Schwenke, Burs. M. Jahresb. 47, 292. Detter, Ph. Woch. 1888 S. 779. 780, Fr. Müller ib. S. 747 u. s. Naud-Schiche: serpit id in dies; vgl. Phil. 1, 2, 5: cum serperet in urbe infinitum malum idque manaret in dies latius.

auch insidere und inveterascere. Kühn. z. Tusc. 2, 4, 11: facile in animo forti contra mortem habita insedit oratio, fand Eingang: Caes. b. G. 5, 41, 5: inveterascit consuetudo, die Gewohnheit wurzelt ein.

3. Sich erheben, fich erniebrigen; hervorbrechen; auftreten; etwas nimmt eine Richtung, neigt sich zu -. Cic. Phil. 4, 6, 16: hodierno die primum longo intervallo me auctore et principe ad spem libertatis exarsimus, heute haben wir uns nach langer Zeit zum erstenmal wieber mit Rraft zur hoffnung politischer Freiheit erhoben; 11, 2, 3: ipsi vestra sponte exarsistis ad libertatis recuperandae cupiditatem; 12, 3, 7: quid? cunctam Italiam (censetis) futuram eodem studio, quo contra commune incendium exarserat? 7, 1, 1: senatus ad auctoritatis pristinae spem revirescit, ber Senat erhebt fich wieber zur Hoffnung feines alten Unfebens (§ 138 a. E.). Man beachte im Bergleiche mit exardescere bie herrliche Modifitation bes Bilbes. Senff.-M. z. Lael. 9, 32: nihil magnificum ac divinum suspicere possunt, qui suas omnes cogitationes abiecerunt in rem tam humilem tamque contemptam (voluptatem), biejenigen fonnen nichts bobes und göttliches anerkennen, welche fich mit ihrem ganzen Denken zu einem fo gemeinen und verächtlichen Gegenstand erniebrigen. - Tischer 3. Prov. cons. 4, 6: cum omnis Mithridaticos impetus totumque Pontum armatum effervescentem in Asiam atque erumpentem ore sustinerent, ben gangen Pontus, ber über Afien hinbraufte und aus feiner Mündung hervorbrach. Verr. 4, 58, 130: cum tam multa ex illo mari bella emerserint, tam multa porro in Pontum invecta sint. Or. 2, 78, 317: nihil est in natura rerum omnium, quod se universum profundat et quod totum repente evolet, nichts tritt in der Natur auf einmal in seiner ganzen Fülle und Bollenbung auf\*). Quintil. 1, 3, 5: quae summo solo sparsa sunt semina, colerius so effundunt, ber in die Oberfläche bes

<sup>\*)</sup> Stangle Ausgabe (1893) bietet die gut bezeugte, aber schwer erstlärbare Ledart ovolvat; Sorose Deutung: "welches sein ganzes Innere, seinen ganzen Lebendinhalt auf einmal herauskehre", legt in totum einen Begriff, den das Wort nicht haben kann; dazu kommt noch die Wislichkeit, das spnonyme universum als Nominativ, totum als Alkusativ sassen zu müssen; über die Bedeutung von evolure s. § 132, 2.

Bobens gestreute Same geht schneller auf. — Cic. Att. 4, 18, 3 (16, 11): res fluit ad interregnum et est non nullus odor dictaturae, die Berhältnisse neigen sich, nehmen ihren Zug zu einem Interregnum und man wittert eine (munkelt von einer) Diktatur. Letzterer Tropus erinnert an Aristoph. Lys. 619: xal µálior dospoalvoµai xīs Innlov vogarildos. Zum Bilde von odor vgl. Cluent. 27, 73. Q. fr. 1, 1, 3, 11: praesertim cum hi mores tantum iam ad nimiam lenitatem et ad ambitionem incubuerint, um so mehr als sich der Zeitzgeist (§ 12, 1; 67, 2) schon so sehr zu allzugroßer Gelindigskeit und Rücksichnahme auf Personen geneigt hat.

4. Metaphern, benen currere zugrunde liegt. 28, 84: proclivi currit oratio; venit ad extremum; haeret in salebra, die Rede fließt ohne Anstand fort\*); sie gelangt bis an ben Abschluß; da bleibt fie wie im Schlamm steden (Schäfler, Bl. f. bayr G. 20, 290; Otto, Arch. 4, 28); expedita erat et perfacile currens oratio Brut. 63, 227; currit sententia Hor. Sat. 1, 10, 9. Cic. Orat. 59, 200: ante circumscribitur mente sententia confestimque verba concurrunt, sogleich finden sich bie Worte gufammen; ähnlich Off. 1, 14, 45: quae ut concurrant omnia, optabile est. Besonders merte man bie mit incurrere gebilbeten Mctaphern. Bon Sachen gebraucht steht es a) räumlich für hineinreichen, sich hineinziehen = sich erstreden; Leg. agr. 2, 30, 82: ut privatos agros, qui in publicum Campanum (fampanisches Staatsgut) incurrebant, pecunia publica coemeret; dics wird übertragen auf ein geistiges Bebiet; Orat. part. 31, 107: at ne hoc quidem genus in eas causas incurrit, quae coniectura continentur; b) zeitlich für fallen auf einen Tag; 3. B. Att. 7, 7, 3: tua ληψις quem in diem incurrat, ne-

<sup>\*)</sup> Fluit oratio würde entweder eine sehlerhaste Eigenschaft des Stiles bezeichnen, wie Orat. 65, 220: alterum nisi sit (wenn die Rede keinen numerus hat), dissipata et inculta et fluens est oratio; ober den Mangel an Gedrungenheit des Ausdruck; 20, 66: interponuntur etiam contiones et hortationes, sed in his tracta quaedam et fluens expetitur, non have contorta et acris oratio. Doch hat Plin. Ep. 5, 17, 2 elegi sluentes und Cic. Or. 2, 38, 159 und Tac. Dial. 2 profluens von der Rede in gutem Sinn. Bgl. Heind. Död. 3. Hor. Sat. 1, 4, 11: Peter 3. Or. S. 177 si.; Sorof 3. Or. 3, 49, 190, Ernest, Clav. Cic. v. fluere; Causeret l. 1. S. 20. 145.

scio, auf welchen Tag bein Fieberparorysmus fällt, weiß ich nicht; Fam. 15, 11, 2: si me navigatio non morabitur, quae incurrebat in ipsas etesias; f. Bremi 3. Suet. Tib. 26; c) by= namisch für mit einwirken, mit ins Spiel kommen, wie wir fagen; 3. B. Or. 2, 32, 139: etsi incurrunt tempora et personae, tamen intellegendum est non ex iis sed ex genere quaestionis pendere causas, wenn auch Berhaltniffe und Berfonen mit einwirken (§ 103, b), fo hängen boch bie Prozesse nicht von diefen sondern vom Befen der Streitfrage ab. anders sieht Legg. 1, 3, 9: subsiciva quaedam tempora incurrunt, quae ego perire non patior, es treten zuweilen einige Mußestunden ein, die ich nicht umkommen lasse, und so häufig. Aber von Personen gebraucht hat es zuweilen, wie unser ans rennen, einen offensiven Ginn, der feiner Beisviele bedarf; teils bedeutet es ein unfreiwilliges, jedoch verschuldetes sich aussehen; 3. B. Fin. 2, 31, 103: quos quidem dies quem ad modum agatis et in quantum hominum facetorum urbanitatem incurratis, non dico, wie ihr diefe Tage zubringt und wie sehr ihr euch dem Wiße der Spötter aussett, will ich gar nicht fagen (Alanus 3. 1, 1, 1: fore ut hic noster labor in varias reprehensiones incurreret). Endlich bezeichnet es ein unfreiwilliges stoken auf etwas; Brut. 69, 244: ordinem sequens in memoriam notam et aequalem necessario incurro; Halm.-Laubm. 3. Sest. 6, 14: neque quemquam offendet oratio mea, nisi qui se ita obtulerit, ut in eum non invasisse sed incucurisse videamur. Fein fagt Atticus inbezug auf eine von Cicero zu erwartende historische Arbeit Legg. 1, 3, 8: incurret etiam (gleichsam unabsichtlich) in illum memorabilem annum suum. Mit einem fachlichen Subjekt Att. 5, 4, 3: modo ne illa exceptio in aliquem incurrat (einen trifft) bene de nobis meritum; Tusc. 5, 10, 29: haec casus importat, qui in sapientem potest incurrere, treffen fann; Fam. 4, 2, Über decurrere siehe § 132, 3.

5. Beschränken. Wir übergehen hier diejenigen Metasphern, welche der deutschen an Stärke nur etwa gleichen, wie circumscribere, oder was Or. 2, 2, 5 steht: bene dicere non habet definitam aliquam regionem, cuius terminis saeptateneatur (sc. ars dicendi), Wohlredenheit ist nicht auf irgend ein bestimmtes Gebiet beschränkt; vgl. 1, 62, 264: quoniam exiguis quibusdam finibus totum oratoris munus circumdedisti. Das deutsche Vild wird nämlich bis zu den Vorstellungen

bes Beschneibens ober bes Ginengens verftarft. Für bas. erste beachte Tusc. 4, 20, 46: haec resecanda esse fatentur; evelli penitus dicunt nec posse nec opus esse; 4, 26, 57: quod aiunt nimia resecari oportere, naturalia relingui, quid tandem potest esse naturale, quod idem nimium esse possit? Sunt enim omnia ista ex errorum orta radicibus, quae evellenda et extrahenda penitus, non circumcidenda nec amputanda sunt, letteres wie 3, 6, 13 und Acad. 2, 45, 138; Verr. 3, 89, 208: vultis istorum audacias ac libidines aliqua ex parte resecure, wollt ihr bie Frechheiten und Lufte biefer Denfchen einigermaßen beschränken?; f. § 128, 2 g. E. Anm. Liv. 32, 27, 4: sumptus, quos in cultum praetorum socii facere soliti erant, circumcisi aut sublati; Senec. Trang. 12, 2: circumcidenda est concursatio. Hiermit verwandt ist limare; Cic. Opt. gen. 3, 9: (Lysias) videtur esse ieiunior, cum se ipse consulto ad minutarum causarum genera limaverit, da er sich selbst absichtlich auf geringfügige Rechtsfälle bcschränkt hat. - Das andere Bild, das des Ginengens, finbet fid, Legg. 1, 5, 17: nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut hoc civile (ius), quod dicimus, in parvum quendam et angustum locum concludatur; Or. 1, 61, 260: is autem (orator) concludatur in ea, quae sunt in usu civitatum vulgari ac forensi; Plin. Ep. 3, 20, 11: habeant nostrae quoque litterae aliquid non humile nec sordidum nec privatis rebus inclusum; Cic. Acad. 1, 10, 38: cum perturbationem animi illi ex homine non tollerent naturaque et condolescere et concupiscere et extimescere et efferri laetitia dicerent, sed ea contraherent in angustumque deducerent, hic omnibus his quasi morbis voluit carere sapientem. Seneca endlich saat geradezu nach bichterischem Vorgang angustare; Trang. 8, 9: quoniam non est nobis tantum roboris, angustanda certe sunt patrimonia.

6. Bermischtes. Cato Or. V frg. 1: secundae res laetitia transvorsum trudere solent a recte consulendo atque intellegendo, pflegen abzubringen; Cic. Fin. 3, 1, 2: nec qui contra dicunt, causam difficilem repellunt, die Gegner (des Bergnügens) haben keine schwierige Sache (Behauptung) zurückzuweisen; vgl. crimen depellere Dom. 36, 95; ib. 97: an ego poteram infitiari me esse hominem et communem naturae sensum repudiare, hätte ich das menschliche, das

natürliche Gefühl verleugnen konnen? (§ 114, 1 a. C.). Landgr. 3. Rosc. Am. 22, 63: reclamitat (ån. elg.) istius modi suspicionibus ipsa natura, gegen soldje Bermutungen sträubt sich die Natur selber. — BBb. D. 3. Liv. 6, 23, 5: qui adveniens (Camillus) castra urbesque primo impetu rapere sit solitus, ber fonft erschien und Lager und Stabte mit bem ersten Sturm nahm; Senff. M. 3. Cic. Lael. 14, 50: nihil est appetentius similium sui nec rapacius quam natura, nichts zieht stärker (unaufhaltsamer) an sich als die Natur. - Fin. 4, 3, 5: ipsa illa, quae subtiliter disserenda erant, polite apteque dixerunt, ut vestri etiam, sed vos squalidius, illorum vides quam niteat oratio, ihr Stoifer behandelt alles zu fchmucklos, zu formlos, wie wir fagen; wie anmutig, fein in der Form ist bagegen die Darstellung ber Atademiker! D. John 3. Orat. 32, 115: quia sua sponte squalidiora sunt, adhibendus erit in his explicandis quidam orationis nitor. - Fin. 4, 3, 7: pungunt quasi aculeis interrogatiunculis angustis, die Stoiter befampfen ihre Begner mit ihren peinlich knappen syllogistischen Fragen wie mit Radelstichen; über die Bebeutung von interrogatio, interrogatiuncula (ἐρώτησις, έρωταν) in ben bialettischen Runftstücken ber Megariter und Stoiter Brantl, Befch. b. Log. I 42. Or. 2, 38, 158: ad extremum (dialectici) ipsi se compungunt suis acuminibus, sie fchlagen fich mit bem geiftreichen Spiel ihrer Dialetit am Enbe selbst. Steigerung bes pungere Tusc. 2, 14, 33: pungit dolor vel fodiat sane, ober mag auch meinetwegen wühlen; f. Rühner. Verwandt hiermit Att. 13, 12, 1: valde me momorderunt epistulae tuae de Attica nostra, beine Briefe haben mich angegriffen, mir mehe getan; Tusc. 3, 34, 82: si paupertas momordit, si ignominia pupugit, si quid tenebrarum offudit exsilium. - Phil. 11, 12, 27: tanto parricidio oblitus, mit folder Freveltat beflectt; 14, 3, 9: libido flagitiosa, qua Antoniorum oblita est vita; Verr. 3, 4, 8: contraque sunt omnia cum summo dedecore ac turpitudine, tum singulari stultitia atque inhumanitate oblita; Brut. 13, 51: (eloquentia) ita peregrinata tota Asia est, ut se externis oblineret moribus. — Fin. 5, 27, 80: dixerit hoc Epicurus, quod quidem solet ebullire non nunquam, eig. was er hervorzusprudeln, b. i. womit er ben Mund zuweilen vollzunehmen pflegt; Rühner 3. Tusc. 3, 18, 42: virtutes et sapientias ebullire, ben Mund vollnehmen mit Redensarten von Tugend und Beisheit

(S. 200); acriter elatrare, nachdrücklich herauspoltern, Hor. Epist. 1, 18, 18; allatrare magnitudinem Scipionis, gegen den großen Scipio poltern, ihn ankläffen, Liv. 38, 54, 1. — Cic. Att. 1, 16, 10: ille Regis hereditatem spe devorarat, er hatte geglaubt die Erbschaft des Rex schon im Rachen, wir sagen gelinder: in der Tasche zu haben, wie Flacc. 24, 57: avulsum est praeter spem, quod erat spe devoratum lucrum; Verr. 1, 51, 135: qui iam spe atque opinione praedam illam devorasset; Dom. 23, 60.

Überschauen wir diese kleine Sammlung stärkerer Metaphern, so finden wir an ihnen dies gemeinsame, daß sie die Merkmale, welche im deutschen Bilde den Begriff der Sache versinnlichen, um eines oder um etliche vermehren. Sie geben also vom Besgriffe, den sie malen, ein minder allgemeines, ein auf andere Dinge weniger passendes, folglich ein individuelleres und eben

deswegen anschaulicheres Bilb.

# § 130. Metaphern fur deutsche unbildliche Ausdrucke.

Keine Sphäre bes metaphorischen Ausbrucks ist umfangreicher und für den Stilisten wichtiger als diese; in keiner tritt
ber Unterschied beider Sprachen sichtlicher und anschaulicher hervor. Wir Deutsche haben eine Menge von Ausbrücken, welche
zwar metaphorischen Ursprungs, aber im Lause der Jahrhunderte
gleichsam abgenütt worden sind, so daß sie für uns kein Bild
mehr geben. Zu diesen gesellen sich andere, an sich unbildliche, welche der Lateiner notgedrungen metaphorisch gibt, sodaß, wie Quintillan 8, 6, 6 sagt, das metaphorische Wort
steht aut quia necesse est aut quia significantius est aut
quia decentius. Zum Glück lassen sich in diesem Bereiche die Fundstätten des bildlichen Ausbrucks ziemlich genau bezeichnen,
und das wichtigste Gebiet der lat. Tropis ist zugleich dassenige,
in welchem man sich am leichtesten orientieren kann.

I. Wir beginnen mit dem abstrakten Begriffe des Wers bens, an welchen sich anschließen die Begriffe entstehen, hers vorgehen, machen, hervorbringen und vollenden als Abschluß der hervorbringenden Tätigkeit.

1. Werben ist metaphorisch nasci, s. v. a. im Entstehen begriffen sein. Daher es für entstehen überhaupt in den für uns fremdartigsten Berbindungen gebraucht wird. Jahn.-Eberh. 3. Cic. Brut. 7, 27: ante Periclem et Thucydidem, qui non

nascentibus Athenis sed iam adultis fuerunt, im werdenden, im gewordenen Ath.; Balb. 8, 19: nascitur causa Cornelii ex ea lege, quam -; Phil. 2, 21, 50: ab huius scelere omnium malorum principium natum reperietis (S. 209); 8, 2, 7: horum omnium bellorum causae ex rei publicae contentione natae sunt; 9, 1, 3: consilium est eorum (maiorum), a quo ipsa exempla nata sunt, explicandum; Or. 2, 71, 291: ex iis, quae dicta sunt, reliqua nascuntur omnia; Caes. b. G. 7, 43, 5: profectio nata ab timore defectionis\*). Man merte bie Berbindung bes Berbs mit ab im Sinne von anheben, beginnen mit —; Or. 3, 49, 191: eorum verborum iunctio nascatur a proceris numeris ac liberis. In anderem Sinne steht die Praposition Caes. b. G. 2, 18, 2: ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus huic et contrarius (erhob sich). Außerdem beachte man Plaut. Mil. 2, 3, 10: nescis tu fortasse, apud nos facinus quod natumst novum, hervorgetreten, zutage gekommen (Kolster, Bergils Eft. S. 161. 162); Liv. 9, 2, 7: sed ita natus locus est: saltus duo alti angusti silvosique sunt etc. (Auton l. l. 2, 161); ferner natus mit einer Rwectbestimmung von Ortlichkeiten gebraucht, wie Cic. Lig. 7, 22: Africa nata ad bellum contra hanc urbem gerendum, wo wir fagen: wie geschaffen gu -; Liv. 22, 4, 2: ad loca nata insidiis; 22, 44, 4: locis natis ad equestrem pugnam, und fonst oft (Anton l. l. S. 164. 165). Gine weitere Ausbildung dieser Metapher ift mit gigni, generari und bem seltenen proseminari gegeben; Cic. Or. 3, 16, 61: cum essent plures orti fere a Socrate, proseminatae sunt quasi familiae dissentientes inter se, wozu noch bem Bilbe nach serere und parere gehören. Für serere val. Tusc. 1, 14, 31: ergo arbores seret diligens agricola, vir magnus leges, instituta, rem publicam non seret? Rep. 2,

<sup>\*)</sup> Hier mag bemerkt werben, daß unser wachsen von Produkten, wenn es ohne den Begriff der Bergrößerung bloß für hervorkommen steht, nur mit nasci gegeben wird; so schon CIL. I 199 (a. 177) l. 27: quod in eo agro natum erit frumenti; Allen, Remaints of early Latin, Boston 1880 S. 45; Cic. Verr. 2, 2, 5: ad omnes res sic illa provincia semper usi sumus, ut, quicquid ex sese posset efferre, id non apud eos nasci sed domi nostrae conditum iam putaremus; andere Beispiele bei Schmalz, Antib. v. crescere; Luterbacher, Prodigienglaube S. 33.

3, 5: diuturnam rem publicam serere (schaffen) conatur; Legg. 1, 6, 20: serendi etiam mores, zu pflanzen sind gute Sitten; vgl. 1, 8, 24: maturitas serendi generis humani. Für parere Fin. 3, 1, 3: verba parere, Wörter erfinden; hierzu Orat. 32, 114: postea qui dialectici dicuntur spinosiora multa pepererunt (praecepta disserendi); 55, 183: ita notatio naturae et animadversio peperit artem. weiteres (häufig vorkommenbes) Bild für entstehen ift bas er-Sorof z. Or. 2, 76, 319: blühen aus etwas, efflorescere. apparebit ea (principia, bie Gingange zu Reben) non modo non esse communia nec in alias causas posse transferri, sed penitus ex ea causa, quae tum agatur, effloruisse; Lael. 27, 100: (utilitas) ipsa efflorescit ex amicitia, etiam si tu eam minus secutus sis; Fin. 1, 20, 69: cum usus progrediens familiaritatem effecerit, tum amorem efflorescere tantum, ut —; Or. 1, 6, 20: ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio\*). — Ift bas Eutstehen ein Abgeleitetwerben von etwas, so macht sich die Metapher des Rließens geltend; Divin. 2, 49, 101: divinandi genera, quae a libera mente fluere videntur; ND. 2, 24, 63: alia quoque ex ratione magna fluxit multitudo deorum. Or. 3, 17, 62: ab Aristippo Cyrenaica philosophia manavit; ganz ähnlich Tusc. 3, 4, 8; Parad. 3, 1: recte facta a virtutibus proficiscuntur, peccata ex vitiis manant; Übb.-Heft III nro. 63, c. Insbesondere steht bieses herfließen von der Ableitung der species aus bem genus; Or. 1, 42, 189: partes sunt, quae generibus iis, ex quibus manant, subiciuntur\*\*); 3, 41, 166: illud, quod ex hoc genere profluit, non est in uno verbo translato. Ebenso steht emanare, z. B. Orat. 15, 47: (orator) generatim dicat, ex quo emanent etiam qui communes appellantur loci, dies noch außerbem, wie befannt, im Sinne von auskommen, unter bie Leute fommen, wofür Cic. Deiot. 11, 30 auch evolare fagt: ubi id, quod intus est atque nostrum, impune evolare potest contraque nos pugnare, fit in dominatu servitus, in servitute dominatus. Hiermit verwandt ist erumpere; Phil. 2, 39, 100: unde ista (chirographa) erumpunt, wie fommen benn auf einmal biefe Sanbichriften

<sup>\*)</sup> Mit Stelgerung bes Bilbes Tac. Dial. 30: ex multa eruditione exundat et exuberat illa admirabilis eloquentia.

<sup>\*\*)</sup> Auf einem andern Bild beruht 3, 57, 216: atque etiam illa sunt ab his delapsa genera (vgl. den nachtlassischen Gebrauch von inneniere).

zum Borschein? Lael. 21, 76: erumpunt saepe vitia amicorum tum in ipsos amicos tum in alienos.

2. Wenden wir uns ju ben transitiven Begriffen, die mit hervorbringen verwandt find, z. B. zum Borfchein bringen, aufbringen, auftreiben, aufbieten, fo begegnen uns hier als starte Metaphern excitare und noch mehr excutere. Or. 2, 41, 175: his igitur locis (argumentorum) in mente et cogitatione defixis et in omni re ad dicendum posita excitatis nihil erit, quod oratorem effugere possit, wenn man sich bie Fundstätten ber Beweise febr eingeprägt hat und dieselben bei jebem vorgelegten Thema aufbietet, gleichsam in Requisition fest, fo fann bem Redner unmöglich etwas fachdienliches entgeben. Phil. 12, 7, 16: iuventutem omnem ex tota Italia excussimus, wir haben die gange maffenfähige Manuschaft Italiens aufgeboten, auf die Beine gebracht. Den gewöhnlichen metaphorischen Gebrauch dieser Berba weist jedes Legikon nach. Wir geben baber gleich zu bem innerhalb bes Gebiets probuttiver Tätigkeit wichtigen Berbum fundere famt feinen Rompositen über. Fundere bezeichnet, wie befannt, ein müheloses, wohl auch unabsichtliches, ober ein reichliches Bervorbringen, 3. 3. ova fetum fundunt ND. 2, 51, 129; Tusc. 5, 13, 37: neque est ullum, quod non ita vigeat interiore quodam motu, ut aut flores aut fruges fundat aut bacas. Dies wird übertragen auf die Rede; Tusc. 1, 26, 64: carmen fundere; Or. 3, 50, 194: Antipater ille Sidonius solitus est versus hexametros aliosque variis modis atque numeris fundere ex tempore; ND. 1, 24, 66: physicorum oracula fundo; 1, 16, 42: nec enim multo absurdiora sunt ea, quae poetarum vocibus fusa ipsa suavitate nocuerunt, wozu Schömann bemerkt: "fundere ift ber eigentliche Ausbruck von Ergiefungen ber poetischen ober prophetischen Begeisterung, aber auch bes Wahnstinns ober ber Unbedachtsamkeit"; Barta, Aber bie auf bie Dichtfunft bezüglichen Ausbrude bei ben rom. Dichtern, I. Ling, 1889. Or. 3, 44, 175: ille rudis (ber ungebildete Redner) incondite fundit quantum potest. Daher ist genus orationis fusum atque tractum (Or. 2, 15, 64) ein Stil, ber fich in behaglicher Fülle ergeht; 2, 38, 159: genus sermonis affert (Stoicus) non liquidum, non fusum ac profluens (§ 129, 4 Anm.) sed exile, aridum, concisum ac minutum, wo der Begenfat ben Sinn bes fusum flar macht. Gine Stei-

gerung des fundere ist effundere; instructiv Senec. Ep. 100,

2: Fabianus mihi non effundere (ausströmen) videtur orationem sed fundere (jtrömen); adeo larga est et sine perturbatione, non sine cursu tamen veniens; Cic. Or. 3, 55, 208: quae quidem te, Crasse, video sine definitionibus et sine exemplis effudisse; Phil. 2, 17, 43: nec enim omnia effundam, ut, si saepius decertandum sit, ut erit, semper novus veniam\*). Bgl. Plat. Euthyphr. p. 3 D: dona autois 8, te περ έχω έκκεχυμένως παντί ανδρί λέγειν, wie ausgegossen, b. i. weit u. breit. Die übrige Tropif von effundere beuten wir burch folgende Beispiele an: Deiot. 4, 11: omnes consulares, cunctum senatum, totam Italiam esse effusam: fei in Masse aufgebrochen; Att. 4, 9, 1: in nos vero suavissime hercule est effusus, er war mir in ber angenehmsten Beise ergeben, ftromte von Soflichkeit gegen mich über. Liv. 29, 23, 4: Numidae effusi in Venerem; vgl. Lucian. de sacrif. 5: είς ἀφροδίσια κεχυμένὸς; 42, 30, 2: pars (principum) ita in Romanos effusi erant, waren ben Römern so unbedingt ergeben, ut auctoritatem immodico favore corrumperent; über biefe in der nachflaffischen Profa beliebte, bem Charafter ber zu Erzentrizitäten gestimmten Raiserzeit entsprechende Ausbruddweise f. Dlüt. Curt. S. 748, BBb. D. 3. Liv. 34, 6. 9, Wolff, Stil. d. Tac. S. 33, Georges, Leg. I' 2203, Schmalz Antib. I 448; Ubb. Heft III nro. 14, b; Liv. 10, 28, 6: Decius quantumcunque virium habuit certamine primo effudit, machte gleich beim ersten Angriff vollständigen Gebrauch von feinen gesamten Rraften, verbrauchte feine g. Rr.; 30, 32, 3: supremo auxilio effuso, nachdem das lette Mittel erschöpft war; Cic. Phil. 14, 12, 32: qui extremum spiritum in victoria effudistis; mit tabelnbem Rebenbegriff Fam. 2, 16, 1: collectam gratiam florentissimi hominis effundere, die erworbene Bunft eines vom Blud hochbegunstigten Mannes auf einmal verscherzen. Hieran schließt sich profundere mit bem Nebenbegriff eines bebingungslofen, rudhaltlofen Preisgebens; Cic. Att. 7, 3, 3: si totum se ille (Caesar) in me profudisset, wenn er fich mir gang hingegeben, eig. in Berschwendung gegen mich erschöpft hatte (f. Hofm.-Sternf. I' 195); Phil. 14, 11, 30: qui pro patria vitam profuderunt. Es entspricht bann

<sup>\*)</sup> Dem effundere entspricht infundere Or. 2, 87, 355: ut illi non infundere in aures tuas orationem, sed in animo videantur inscribere.

weiter unferem auslaffen ohne Rudhalt und fo zu fagen Sparsamfeit; Pis. 38, 93: odium, quod in ipsum attulerant, id in eius imaginem ac simulacrum profuderunt (vgl. Parad. 3, 1, 21: qui se in aliqua libidine continuerit, in aliqua effuderit, sich hat geben lassen). Daher bas Berbum auch sieht von übermäßiger Ausbehnung, z. B. von allzu üppigem Bachstum; Or. 2, 21, 88: facilius in vitibus revocantur ea, quae sese nimium profuderunt. Bon Dingen, welche für etwas zu groß sind, ohne an fich einer Expansion fähig zu fein, steht auch superfundi, z. B. Senec. Tranq. 8, 9: habiliora sunt corpora in bello (bella Hagfe), quae in arma sua contrahi possunt, quam quae superfunduntur, die sich übermagia ausbreiten, also in die Ruftung (in arma) nicht paffen. Wir erwähnen schließlich transfundere und infundere, jenes im Sinne von übertragen; Phil. 2, 31, 77: omnem se amorem abiecisse illim atque in hanc transfudisse (überströmen laffen); Fam. 9, 14, 4 (Att. 14, 17 A, 4): quamquam libentius omnes meas laudes ad te transfuderim quam aliquam partem exhauserim ex tuis; infundere in ber Bedeutung (maffenhaft) eindringen laffen; Brut. 16, 62: cum homines humiliores in alienum eiusdem nominis infunderentur genus, sich eindrängten; Fam. 9, 15, 2: cum in urbem nostram est infusa peregrinitas; Legg. 3, 14, 32: vitia infundere in civitatem.

3. An die Berba der produktiven Tätigkeit reihen sich diejenigen, welche ben Abschluß biefer Tatigfeit, bas vollenben bezeichnen. Diefes stellt fich, wenn von litterarischen Werfen bie Rede ift, bem Lateiner häufig unter bem Bilbe bes Ausfeilens, des perpolire dat (birar, natagoireir Aristoph. Ran. 901: άστεϊόν τι λέξειν και κατερρινημένον). Or. 2, 28, 121: illam partem superiorem non recusabo quominus perpoliam atque conficiam; Tim. 13: quantum est reliquum, id omne perpolire et absolvere. Sor. 3. Or. 2, 13, 54: Caelius non perpolivit illud opus (historiam), sed, sicut potuit, dolavit, C. hat bem hiftorischen Stil zwar teine Feinheit oder Blatte gegeben, b. h. ihn nicht zur Bollendung gebracht, aber boch, fo gut er fonnte, aus bem Roben herausgearbeitet; 2, 20, 84: omnia iam explicata et perpolita assequentur. Gegenfat: Prov. cons. 14, 34: impolitae vero res et acerbae (unreif; bas Bilb ift von Herlingen, unreifen Trauben, entlehnt) si erunt relictae, läßt man aber die Sache in einem unausgebilbeten (unsertigen) und unreisen Zustand, was von Gallien unter Casar gesagt ist. Über factus für perfectus, 'quippe ad quem, qualis est, efficiendum omnia collata sunt primum a natura, deinde etiam ab arte', siehe Ellendt u. Piderit zu Brut. 8, 30: facta quodam modo oratio; vgl. Weyman, Bibl. Btschr. 2, 241 ff.

# § 131. Fortfehung.

II. Metaphern für die Begriffe existieren und vergeben, verkommen, vernichtet werben, aufhören, aufgeben, abbringen.

1. Existieren in eminentem Sinn für bestehen, in Rraft, Ubung und Geltung fein, gibt ber Lateiner mit vivere (fortbestehen), öfter noch mit vigere (in voller Kraft sein, sich rege zeigen, § 111; WBb. z. Liv. 25, 38, 8). Or. 2, 23, 94. 95: genus illud dicendi studiumque vixit; alia quaedam dicendi molliora ac remissiora genera viguerunt. Diesen Ausbruden entsprechen als gegenteilige Begriffe senescere und consenescere (desenescere); f. Fabri z. Sall. Cat. 20, 10\*); ferner tabescere und die Komposita. Tusc. 2, 2, 5: ut iam laus senescat brevique tempore ad nihilum ventura videatur; Fam. 7, 26, 1: iam senescentis morbi remissio; f. Sternfopf, Philol. 63, 104; ND. 2, 19, 49: hiems senescens, ber abnehmende Winter, wie Barro fagt LL. 6, 2, 54: mensis senescens und RR. 1, 37, 1: potius crescente luna quam senescente. Für Livius vgl. Fabri-Heerw. z. 21, 53, 3; wir erwähnen 9, 27, 6: senescere dilatione belli vires videbantur; 5, 21, 13: senescit pugna; vgl. aud Nep. Alc. 5, 3 u. Lupus 1. l. S. 209; das tacitcische Bild senescens exercitus fama, weltende Lorbeeren, schwindender Ruhm (Hist. 2, 24), hat sein Borbild in Liv. 27, 20, 9: Fulvi senescere fama; 3, 12, 7: senescentibus vitiis, maturescente virtute; j. Who.-Wt. 3. 25, 7, 11; Sorof 3. Cic. Or. 2, 2, 7: laudem eorum iam prope senescentem; Rühn. 3. Tusc. 2, 2, 5 mit Litt. Fast ebenso häufig steht consenescere; wir beschränken uns auf Cic. Or. 1, 58, 247: non vides veteres leges ipsas

<sup>\*)</sup> Zuweilen entspricht unser einschlafen; Sall. Iug. 35, 3: avidus consul belli gerundi movere quam senescere omnia malebat, ber kriegsbegierige R. wollte lieber alles in Aufregung setzen als einschlafen setzen.

à

sua vetustate consenuisse? Dagegen steht desenescere vercinzelt da; Sall. Hist. I frg. 145: nisi cum ira belli desenuisset; f. Krit 3. Sall. Iug. 35, 3. Nicht in folchem Umfang als senescere und consenescere werben tabescere und feine Romposita in der Prosa auf die verschiedenartigften Berhältniffe angewendet; benn nicht zahlreich finden fich Stellen, wie Cic. ND. 2, 2, 5: videmus ceteras opiniones fictas atque vanas diuturnitate extabuisse; Sall. Ing. 14, 25: nolite pati regnum Numidiae per scelus et sanguinem familiae nostrae tabescere; Liv. 7, 22, 4. 5 (mit Verbindung beider Bilber): (consules) urendo populandoque gesserunt bella; cuius lentae velut tabis senio victa utriusque pertinacia populi est; Cornif. 4, 15, 22: perfidiosae Fregellae, quam facile scelere vestro contabuistis; Val. Max. 4, 7 Praef.: illorum (Sardanapali familiarium) amicitia contabuit. Gebrauch beschränft sich vornehmlich auf ben Buftand bes Dienschen, ber verkommt, verschmachtet ober innerlich sich ver-Cic. Att. 3, 25: perspicio nobis in hac calamitate tabescendum esse; 2, 14, 1: hoc otio, quo nunc tabescimus; 2, 21, 4 tabescit dolore nach bem Borgang bes Terenz (Adelph. 4, 3, 11) und Blautus (Capt. 1, 2, 31); Cat. 2, 4, 6: ne patiantur desiderio sui Catilinam miserum tabescere; Tusc. 3, 31, 75: Artemisia vixit in luctu eodemque etiam confecta contabuit; Beraus g. Tac. Hist. 1, 26: infecit ea tabes legionum quoque motas iam mentes, dieje moralische Berfommenheit, diefer ichlechte Beift. Aber wie burch die Bilber bes Alters und ber Schwindsucht, so wird das Verkommen auch mit benen bes Berfliegens und Auseinanbergehens ausgebrückt. Cic. Tusc. 4, 17, 37: ut nec tabescat molestiis nec alacritate futili gestiens deliquescat; Senff. Dl. Lael. S. 354. 355; f. unt. nro. 4. Tacit. Hist. 3, 10: crudescit, fatiscit seditio, ber Aufstand nimmt zu, nimmt ab; so freilich nur die nachklaffischen Schriftsteller; vgl. Nipperd. 3. Ann. 14, 24. Daß fatiscere auch von bem Boben und den Tieren, beren Fruchtbarkeit sich erschöpft, gesagt werbe, erhellt aus Colum. RR. 7, 3, 6: femina (ovis) fatiscit post annum septimum; 2, 14, 3: solum fatiscit. Aber ciceronisch für verkommen und verwandte Begriffe ist das Gegenteil von deliquescere, nämlich exarescere (µaqaíveodai, Galen. VII 667ff.); Tusc. 3, 31, 75: vetustate exaruit (opinio); Gegensat ib.: habet quandam viriditatem; Fam. 9, 18, 3: ipsa illa, si qua fuit

in me, facultas orationis, nisi me ad has exercitationes rettulissem, exaruisset; 7, 31, 2: vides exaruisse iam veterem urbanitatem, daß der Quell des guten Tones versiegt ist (Georges). Auch evanescere gehört hierher; Brut. 94, 322: cum iam paene evanuisset Hortensius; über beide Berba Ellendt z. Brut. z. 21, 82. Die disherigen Bilder bezeichneten ein inneres In-sich-selbsteverkommen der Dinge; der Lateiner hat aber für das Berkommen auch das Bild des Herabkommens oder des Falls, ladi; Liv. Praes. 9: labente deinde paulatim disciplina velut desidentes primo mores sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint praecipites, hiernächst versolge man, wie mit Erschlassung der öffentlichen Zucht die Sitten anfänglich gleichsam nachgegeben haben, dann mehr und mehr gesunten, hierauf mit reißender Schnelligkeit ihrem Versall entgegengeeilt sind\*).

2. Für ben Begriff ber Bernichtung ftehen bem Lateiner viele Metaphern zugebote, welche aus ber Sphare bes Tötens, Umbringens u. bgl. genommen find. Cic. Phil. 12, 5, 11: nondum erat (Antonius) vestris tam gravibus tamque multis iudiciis ignominiisque concisus; vgl. 5, 11, 28: decretis vestris eum concidistis; Cluent. 25, 68: duobus iugulatus praeiudiciis; Quinct. 13, 44: sine summo scelere P. Quinctium, propinguum tuum, iugulare non potes, zugrunde richten: 16, 51: considerant, quantum sit alterius bona pro-Iugulare civem ne iure quidem quisquam bonus vult; andere Beispiele bei Merguet v. iugulare; vgl. auch Halm-Laubm. z. Rosc. Am. 10, 29 u. Landgr. ibid. 5, 13; Mayor Plin. S. 156; Cic. Att. 1, 16, 2: cum illum plumbeo gladio iugulatum iri tamen diceret; Mil. 11, 31; s. Schmald, III, 239; Wölfflin ib. 126, 349. Phil. 12, 7, 18: meminerant eius sententiis confixum Antonium; Har. resp. 5, 8: hominem ducentis confixum senati consultis; Q. fratr. 1, 3, 2. Or. 2, 74, 302 heißt es von einem ungeschickten Sachwalter: occidit se et eum quem defendit (§ 28, 3 g. E.), er hat sich und seinen Rlienten ruiniert \*\*).

<sup>\*)</sup> Auf die starke Metapher, wie sie bei dem Lateiner in examimatus, exstinctus üblich ist, macht Anton l. l. 2, 166 ausmerksam.

<sup>\*\*)</sup> Marc. 4, 12: cum ipsius victoriae condicione omnes victi occidissemus, clementiae tuae iudicio conservati sumus, während wir burch bie Berhältnisse bes Sieges an sich (Folgen bes S.;

Der birekte Gegensatz gegen bas obige vivere ist Pis. 38, 93: ne suavissimi hominis memoria moreretur, wie Cael. 31, 76; Off. 2, 16, 56; Att. 2, 19, 3: Caesar cum venisset mortuo plausu; Rab. perd. 9, 25: causam suscepisti antiquiorem memoria tua, quae causa ante mortua est quam tu natus esses (esses codd.; Stangl, Tulliana S. 3; Landgraf, Burf. Jahrb. 59, 198); Varr. Sat. 424: cacumina morientum in querqueto arborum aritudine. hieran schlicht sidy sepelire; Pomp. 11, 30: quod bellum exspectatione eius attenuatum atque imminutum est, adventu sublatum ac sepul-Mit sichtlich modifizierter Bebeutung Tusc. 2, 13, 32: amittenda fortitudo est aut sepeliendus dolor; von einer ganglichen Beseitigung bes Schmerzes tann nicht bie Rebe fein, wohl aber von einer Uberwindung besfelben burch Seelenftarte. Dagegen ift bas beutsche Bild "bie Soffnung begraben", nicht sepelire, sondern deplorare spem, die hoffnung wie einen Toten ober Berlorenen beflagen. Schon Ovid. Met. 1, 272: vota iacent deplorata colonis, liegen aufgegeben barnieber; barnach in die Runftprofa aufgenommen; Fabri-Seerw. g. Liv. 22, 53, 4; Friedersd. 3. 26, 12, 4: intellexerunt spem Capuae retinendae deploratam apud Poenos esse, sei zu Grabe getragen. - Unbere Bilber gibt ber Begriff bes Berftorens her; Phil. 13, 12, 26: homo diruptus dirutusque Q. Caelius, eine völlig vernichtete (bankerotte) Gristenz; Halm-Laubm. 3. Verr. 5, 13, 33; Sor. 3. Or. 1, 9, 38: rem publicam dissipare; Cato Or. 35: cumque Hannibal terram Italiam laceraret atque vexaret; Cic. Verr. 5, 26, 67: provincia lacerata; Fabri z. Sall. Iug. 41, 5. Ferner Pollio bei Cic. Fam. 10, 33, 2: omnem cunctationem eins discussissem, ich hätte allem feinem Zaubern ein Enbe gemacht; Phil. 5, 12, 32: opinio ipsa et fama nostrae severitatis obruet scelerati gladiatoris amentiam. Hierzu fommt die vom Feuer hergenommene Metapher; Mil. 27, 75: mortuum se in domum eius illaturum, qua invidia huic esset tali viro conflagran-

s. 260) als Besiegte samtlich verloren waren, hat uns die Milbe beiner Entscheidung begnadigt. F. A. Wolf und andere verstanden den bilblichen Ausdruck occidissemus wörtlich und erklärten ihn mit occidere debuissemus, was dann natürlich als turpis adulatio dem Deklamator, der die pseudociceronische Rede versatz, ausgebürdet oder dem wirklichen Cicero zugetraut wurde.

dum, eine Berbächtigung, beren Gehässigietet diesen Mann moralisch vernichten müsse; Liv. 24, 26, 3: no se innoxiam invidia Hieronymi conflagrare sinerent; 40, 15, 9: no invidia conflagrem, cum crimine non possim, deprecor; vgl. Sor. z. Cic. Or. 3, 3, 11: qui in eadem invidiae flamma fuisset (§ 134, 1). Schließlich geben wir als merkwürdiges Bild für moralische Berderbnis das Sauerwerden des Weins durch Umgießen von einem Gefäß in das andere; Scaur. 19, 43: cum integri nihil fuerit in hac gente plena, quam valde eam putamus tot transsusionibus coacuisse, da an diesem Bolke schon in seiner ursprünglichen Bereinigung (Vollständigkeit) nichts gutes war, wie sehr mußes erst durch so viele Verpflanzungen verderbt worden sein!

- 3. Aufhören im Sinne von intermitti ftellt fich unter dem Bilde des Verschnaufens und Atemschöpfens dar. 8, 720: ne punctum quidem temporis oppugnatio respiravit; Quinct. 16, 53: si mehercule haec tecum duo verba fecisses: 'quid ago?', respirasset cupiditas atque avaritia. Uuf. Fam. 9, 12, geben (etwas) ist dimittere, deponere, abicere. 1: minime miror caelum etiam et terras vim suam, si tibi ita conveniat, dimittere; Lael. 21, 76: est etiam quaedam calamitas in amicitiis dimittendis non nunquam necessaria; über deponere amicitias, fallen laffen, ibid. 77 f. Meigner, IIbb. 135, 549; Ligar. 5, 16: suam citius abiciet humanitatem quam extorquebit tuam; Fam. 8, 6, 1: triumphi postulationem abiecerat, hatte fallen lassen; 13, 1, 3: te abiecisse illam aedificationem constabat, während es ib. § 5 heißt aedificationem deposuisse, wie Cicero Rosc. Am. 4, 10 zwischen abicere und deponere abwechselt. Dem abicere entspricht das deicere, jemanben von feiner Unficht abbringen; Phil. 9, 4, 8: eum de sententia deiecistis; depellere Tusc. 2, 6, 16; deducere 2, 25, 60.
- 4. Hierher gehört auch das Berbum fluere, von welchem Gronov z. Liv. 27, 17, 4 sagt: fluere dicuntur, quae sublabuntur, non constant, et fluxa, quae facile dilabuntur, quae statum et firmitudinem non habent. Außer mehreren Dichtersstellen, die Gr. für diese Bedeutung zitiert, und außer solgenden livianischen: 7, 33, 7: Campanorum nimio luxu fluentes res; 7, 33, 14: fluunt lassitudine vires; 10, 28, 4: Gallorum corpora intolerantissima laboris atque aestus fluere; 38, 17, 7: fluunt sudore et lassitudine membra, vgl. Kühn. z. Cic. Tusc. 2, 22, 52: liquescimus fluimusque mollitia,

wir verlieren allen Halt; Verr. 4, 26, 57: me commonuit, quod totum effluxerat (sc. e memoria); Fam. 7, 41, 1: antequam plane ex animo tuo effluo; Or. 2, 74, 300; Fin. 1, 12, 41; Or. 2, 66, 266: buccae fluentes, schlaffe, herabshängende Wangen; ebenso Pis. 11, 25; fluentibus membris Curt. 8, 14, 33; Eberh. 3. Cic. Marc. 8, 23: omnia. quae dilapsa iam diffluxerunt, severis legibus vincienda sunt, allem, mas in Berfall geraten ift, mußt bu durch ftrenge Besete seinen Halt wieder geben; wir erinnern auch an deliciis (δπό τρυφής διαρρείν), otio, luxuria diffluere und zitieren noch Sall. Iug. 1, 4: ubi per socordiam vires, tempus, ingenium diffluxere, naturae infirmitas accusatur; vgl. Plat. Legg. p. 755 C: σώματα διακεχύμεθα υπό μέθης, Diog. Laert. 4, 16. Cic. Or. 3, 49, 190: efficiendum est illud modo nobis, ne fluat oratio, ne vagetur, wir muffen barauf hinarbeiten, daß die Rede nicht (durch Mangel an Numerus) gleichsam zerrinnt und unftat bin- und berschwantt; f. § 129, 4 Anm. Berwandt hiermit ist Phil. 12, 3, 8: fluent arma de mani-bus; Whb.-M. z. Liv. 2, 20, 3: moribundus Romanus ad terram defluxit. Dingell Curt. S. 629; vgl. xaraggeir, περιρουήναι ιππου, vom Pferbe herabgleiten, fallen, Plnt. Artax. 15, 3; Frohb. z. Lys. 30, 12. — Metaphern mit fluxus: f. Jacobs-Wirz z. Sall. Cat. 1, 4; 14, 5; vgl. hierzu Hauler, Arch. 3, 338. Tac. Hist. 2, 22: (murorum) aevo fluxa, baufällig; j. auch Ber. zu 2, 75; über die Stelle Cic. Att. 4, 1, 8: ita sunt res nostrae, 'ut in secundis fluxae, ut in advorsis bonae' Bucheler, Rh. Diuf. 11, 512.

# § 132. Fortsetung.

III. Metaphern für fommen mit dem Terminus ad quem.

1. Auch in diesem Bereich spielt die Vorstellung des Fließens eine große Rolle, besonders mittelst des Berbs permanare. Cic. Rosc. Am. 24, 66: ex quo (parentum sanguine) si qua macula concepta est, usque eo permanat ad animum, ut, dringt so ties in das Herz; Tusc. 2, 18, 42: contortulae quaedam et minutae conclusiunculae (§ 46, 1) nec ad sensus permanantes; Bald. 25, 56: ut aliqui sermones hominum etiam ad vestras aures permanarent. Fin. 4, 15, 42: natura omnis appetendarum rerum ita late patet, ut a principiis permanet ad sines; ND. 1, 2, 3: si nihil est, quod a deis ad hominum vitam permanare possit. Das besannte permanat

amor in pectus potenziert in fomischer Weise Plaut. Most. 1, 3, 6; mihi Amor et Cupido in pectus perpluit meum. Natürlich sehlt die metaphorische Verwendung auch dem fluere mit seinen Rompositen nicht; Cic. Verr. 3, 66, 155: necesse est, si quid redundarit de vestro frumentario quaestu, ad illum potissimum defluxisse, niemanden als ihm zugeflossen fei; Rubn. z. Tusc. 1, 25, 62: a necessariis artificiis ad elegantiora defluximus. Or. 2, 53, 212: ex illa lenitate, qua conciliamur iis, qui audiunt, ad hanc vim acerrimam, qua eosdem excitamus, influat oportet aliquid, bas Feuer, burch welches wir unfere Buhörer begeistern, muß einen Zusat von der Milde bekommen, durch die wir uns ihre Bunft verschaffen. Q. fr. 3, 3, 1: nihil ex istis locis non modo litterarum sed ne rumoris quidem affluxit. Sehr wichtig ift in diesem Gebiete auch redundare; Or. 1, 1, 3; Übb. Seft III nro. 62, cc. Mur. 39, 85: quid tandem fiet, si haec elapsa de manibus nostris in eum annum, qui consequitur, redundarint, wie wird es achen. wenn fich biefe Buftanbe ("Wirrniffe" Salm) unferen Banben entziehen und in bas nächste Jahr mit hinübergeben? Ligar. 3, 8: laudem adulescentis propinqui existimo etiam ad meum aliquem fructum redundare, bas Berbienst eines mir verwandten jungen Dannes fomme auch mir einigermaßen zugute; Lael. 21, 76: erumpunt saepe vitia amicorum tum in ipsos amicos tum in alienos, quorum tamen ad amicos redundet infamia, aber die üble Nachrebe erftrect fich auf die Freunde; Senff.-M. S. 465, Schmalz, Antib. II 443. Die Struftur bes redundare mit ex und fein absoluter Gebrauch gehört nicht hierher. Dafür erinnern wir an labi und beffen Rom-Or. 3, 31, 125: facile (orator) in rerum abundantia ad orationis ornamenta delabetur, leicht wird ber Redner, bem es an Gebanken nicht fehlt, ben Übergang zu einer schmuckvollen Darftellung finden, von jenen auf diefe tommen. Lael. 21, 76: iam a sapientium familiaritatibus ad vulgares amicitias oratio nostra delabitur; Senff. Dl. S. 464; Orat. 31, 111: iam illud medium (dicendi genus) quotiens vult (Demosthenes) arripit et a gravissimo discedens eo potissimum delabitur; Q. fr. 1, 1, 6, 18: § 27 a. E. Bhb.≥M. z. Liv. 3, 37, 3: avide ruendo ad libertatem in servitutem delapsos, durch gieriges Rennen nach Freiheit seien sie in Knecht= schaft geraten. Steigerungen: Cic. Phil. 7, 4, 14: postridie ad spem estis inanem pacis devoluti; Bbb. 201. 3. Liv. 1,

47, 5: devolvere retro ad stirpem. Cic. Acad. 2, 6, 18: imprudens eo, quo minime vult, revolvitur; Tusc. 1, 6, 12: revolveris eodem, bu kommst immer wieder auf den nämlichen Punkt zurück; Divin. 2, 5, 13; Att. 13, 26, 1: revolvor identidem in Tusculanum, ich komme immer wieder auf das T. (b. h. auf den Plan es zu verkausen) zurück (Fischer, Über einige von dem Seewesen entlehnte Ausdrücke S. 16).

2. Eine weitere, namentlich in ber gewöhnlichen Sprache und im Briefftil fehr häufige Metapher für tommen und gehen ift bie bes Fliegens, und zwar verbinden fich bamit bie brei örtlichen Termini. Nichts ift gewöhnlicher als advolare für bas Herbeisprengen ber Reiterei, also für accurrere. Aber Cic. Phil. 11, 12, 27 fagt auch von Brutus: in Macedoniam alienam advolavit, er eilte in bas ihm nicht zugehörige Macebonien. Befannt ist involare in aliquem, über jem. herfallen; Plant. Mil. 5, 1, 7: iamne ego in hominem involo? Most. 1, 1, 46: vix comprimor, quin involem illi in oculos stimulatrici; vgl. Ter. Eun. 4, 3, 6; 5, 2, 20: vix me contineo, quin involem monstro in capillum. Cic. Or. 3, 31, 122: nostra est omnis ista prudentiae doctrinaeque possessio, in quam homines quasi caducam atque vacuam involaverunt, f. Plat. Rep. VI p. 495 C. D.; 1, 35, 161: tantus cursus verborum fuit et sic evolavit oratio, ut --, ber Fluß feiner Rebe war so rasch und seine Darstellung enteilte bem Auge so schnell, daß --. Brut. 78, 272: tantos processus efficiebat, ut evolare, non excurrere videretur, daß er im Fluge, nicht im Laufe vorwärts zu kommen schien; Or. 2, 52, 209: invident autem homines maxime paribus aut inferioribus, cum se relictos (überflügelt) sentiunt, illos autem dolent evolasse, wenn fie - mit Arger mahrnehmen, daß jene fcnell geftiegen find (sie überholt haben); Prov. cons. 6, 13: qua e poena si tum invitissimis vobis evolarunt, at aliam multo maiorem gravioremque subierunt, wenn fie auch biefer Strafe bamals fehr wider euren Willen entgangen find -: Verr. 1, 5, 13: evolet ex vestra severitate; 1, 27, 70: hic sociorum ambustus incendio tamen ex illa flamma periculoque evolavit; Mur. 38, 82: qui dies, quae nox, cum ego non ex istorum insidiis ac mucronibus eripiar atque evolem? — Acad. 2, 13, 42: haec duo proposita non praetervolant (über biese beiben Sate geben sie nicht oberflächlich, flüchtig hinweg), sed ita dilatant, ut non mediocrem curam adhibeant et dili-

Wichtig ift auch bas volitare; Halm-Laubm. 3. Sest. 1, 1; Zumpt z. Leg. agr. S. 149; Richt.: Cberh. z. Catil. 2, 3, 5; Landgr. Rosc. S. 374; Friebered. 3. Liv. 28, 44, 10; Ber. 3. Tac. Hist. 2, 88. Cic. Att. 2, 22, 1: volitat, furit, nihil habet certi, er rennt und läuft umher; volitare in foro, auf bem Forum sein Wesen treiben; Dom. 19, 49: cum per medium < forum > volitares; Phil. 11, 2, 6: nunc tota Asia vagatur, volitat ut rex, er treibt sein Wesen in Usien Dem advolare entgegengefest ift bas flaffifc wie ein König. nur mit Negationen gebrauchte adspirare; Halm-Laubm. z. Divin. Caec. 5, 20, besonders Jordan Caec. S. 210; Rühn. 3. Tusc. 5, 5, 13; Schmalz Antib. I 186; Landgr. 3. Sull. 18, 52; Rorniger, Ztich, f. öst. G. 1887 S. 764. Verr. 5, 37, 97: piraticus myoparo usque ad forum Syracusanorum accessit, quo neque Carthaginiensium gloriosissimae classes unquam adspirare potuerunt neque —, wohin weder die punischen noch die römischen Flotten auch nur von weitem gelangen konnten; Pis. 5, 11: tu (Piso) non modo ad eum (Ciceronem) nunquam adspirasti, sed — , du hast dich an C. niemals auch nur von weitem angeschlossen. Att. 2, 1, 8: nunc consule in carcere incluso adspiravit nemo eorum (hat sich niemand von benen auch nur von weitem gezeigt), quorum ego concursu itemque ii consules, qui post me fuerunt, rem publicam defendere solebant; Sull. 18, 52: quis est igitur, qui tum dicat in campum adspirasse Sullam? Brut. 21, 84: ex bellica laude adspirare ad Africanum nemo potest. gehört auch vergere hierher; Phil. 11, 11, 26: ni Brutum colligassemus in Graecia et eius auxilium ad Italiam vergere quam ad Asiam maluissemus, gewollt hatten, bag feine Bilfe naher an Italien als an Ufien fei.

3. Zum Gebiete dieser Metaphern ziehen wir noch die mit descendere, invadere und verwandten Verben gegebenen Bilder. Phil. 8, 2, 4: consensus populi R., qui iam descendit in causam, die Einmütigkeit des r. Bolks, das sich in die Sache bereits mit eingelassen hat; Or. 2, 6, 22: conchas eos et umbilicos legere consuesse det ad omnem animi remissionem ludumque descendere, daß Scipio und Lälius Muscheln und Kiesel ausgelesen und sich aller möglichen Kurzweil und Spielerei

<sup>\*)</sup> Dr. Blase machte schriftlich auf die Parallelstelle Aurel. Vict. Caes. 3 und auf die Erklärung von umbilicus in d. London. Ausg. 1829 ausmerksam.

ergeben hätten; Lael. 17, 64: ad quas (calamitatum societates) non est facile inventu qui descendant, es findet sich nicht leicht jemand, der sich darauf einläßt; f. Senff.-M. S. 414. 415. Quinct. 16, 51: viri boni cum palam fraudantur, timide tamen et pedetemptim istuc descendunt, entschließen sich bennoch schwer zu biefem Schritt; Caes. b. G. 5, 29, 5: sine certa spe ( $\mathfrak{S}$ bfd)fl.  $\beta$ ; re a) Ambiorigem ad eius modi consilium descendisse; 6, 16, 5: cum eius generis (noxiorum) copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt; s. Held zu b. c. 1, 5, 2; Fabri z. Liv. 23, 14, 3; Whb. z. Liv. 36, 7, 6; Schmalz, Antib. I 385; Hofm. Andr., Cic. Ausg. Briefe II's S. 105. Zu etwas als Ausfunftsmittel greifen liebt ber Lateiner mit decurrere gu geben; Georges, Leg. v. decurrere; Cic. Quinct. 15, 48: ad haec extrema et inimicissima iura tam cupide decurrebas? Held 3. Caes. b. c. 1, 5, 3: decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum; vgl. auch Cic. Quinct. 17, 54: ad hanc rationem extremam necessario devenire. Acad. 2, 25, 79: eo rem demittit Epicurus, si unus sensus semel in vita mentitus sit, nulli unquam esse credendum, Ep. treibt die Sache, geht in der Sache so weit, daß er behauptet, man burfe -; Planc. bei Cic. Fam. 10, 8, 2: cum in eum casum me fortuna demisisset ut, als mich das Geschick in eine solche Lage gebracht, bag -. Phil. 1, 2, 5: uncus impactus est fugitivo illi, qui in Mari nomen invaserat, ber fich ben Namen Marius angemaßt hatte. - Or. 3, 50, 194: cum se mente ac voluntate coniecerat in versum, verba sequebantur, die Worte kamen wie von felbst, wenn er es einmal ernstlich auf Berje angelegt hatte.

4. Zum Schlusse geben wir noch einige Beispiele von Berben ber Bewegung mit dem terminus a quo, die zwar im Lat., nicht aber im Deutschen ein Bild geben. Tusc. 5, 31, 87: reliqui habere se videntur angustius, enatant tamen, die übrigen scheinen zwar etwas mehr in der Klemme zu sein, doch helsen sie sich heraus\*). Att. 6, 2, 4: hac autem re incredibile est quantum civitates emerserint, wie sehr die Städte sich aus der üblen Lage losgemacht, sich erholt haben; vgl. Liv. 9, 10, 4: emersisse civitatem ex odnoxia pace; 25, 38,

<sup>\*)</sup> Diese im Lat. seltene Metapher ist vielleicht bem Griechischen entslehnt; Eur. Hippol. 470: εἰς δὲ τὴν τύχην πεσοῦσ δσην πῶς αν ἐκνεῦσαι δοκεῖς; ibid. 823; Cycl. 576: ὡς ἐξένευσα μόγις.

10; Friedersd., Ph. Ang. 15, 260. Cic. Att. 9, 15, 3: nec tamen mihi quicquam est miserius quam remansisse nec optatius quam evolare non tam ad belli quam ad fugae societatem, nichts erwünschter als davon zu eilen.

#### § 133. Fortfehung.

IV. Die Metaphern von haben, geben, nehmen und sonstigen verwandten Begriffen.

1. Bas die Metaphern bes Begriffes haben betrifft, fo find beren fo viel als ber Berhaltniffe, die fich zwischen bem Befitenben und Befeffenen benten laffen, ober als ber Arten, in welchen bas Besigenbe von dem Besessenen affiziert wirb. So fagen wir z. B. die Platane hat breite (ausgebreitete) Afte; ber Lateiner faßt bie Wirfung ins Auge, welche ber Befig ber Afte auf bas Aussehen ber Platane übt, und fagt (Or. 1, 7, 28): platanus patulis est diffusa ramis. ND. 2, 48, 123: pina duabus grandibus patula conchis, die Binne, welche zwei große auseinanderstehende Muscheln hat, aus folchen befteht. So tommt es, daß unfere Praposition mit, die griechisch fo oft mit έχων, λαβών zu geben ift, im Lat. in ein Abjettiv ober Partizip verwandelt wird, welches das Saben ausbrückt nach ber Wirfung, die bas Behabte auf ben Sabenben außert. Bogel mit großen Flügeln beißen bei Gell. 6, 6, 12: aves ingentibus alis patulae atque porrectae, und wenn auch bie Späteren hier oft übertreiben, fo fagt boch 3. B. auch Cicero Phil. 4, 1, 3: (C. Caesar) Antoni furorem crudelissimis consiliis incitatum a pernicie rei publicae avertit, b. i. Octavian machte es bem rasenden Antonius, ber die graufamften Absichten hatte, unmöglich ben Staat zu verberben. Denn jene consilia sind nicht etwa fremde, sondern die eigenen des Anto-Bei den Dichtern ift diese Redeweise freilich am allergewöhnlichsten; speciosus pelle decora bes Horaz (Ep. 1, 16, 45) ist berjenige, qui pellem decoram habet; Sat. 1, 6, 65: si vitiis mediocribus ac mea paucis mendosa est natura, wenn mein Charafter feine nach Art ober Menge bedeutenbe Fehler hat; Ep. 1, 7, 41: non est aptus equis Ithace locus, ut neque planis porrectus spatiis nec multae prodigus herbae, ba es weber ausgebehnte Ebenen noch reichlichen Graswuchs hat. Aber so zu schreiben ist gewiß auch bem Profaiter nicht gewehrt. hierher gehört, bag begabt fein fo oft mit aftuere gegeben ist, 3. B. Or. 3, 15, 57: doctissimi homines, otio nimio et ingeniis uberrimis afluentes; eben die ubertas ingeniorum ist die Ursache, daß bei solchen Männern das haben ein afluere genannt werden fann.

2. Ebenso wird durch die Metapher auch das Geben be-

ftimmter gefaßt und bie Art und Weise ausgebrudt, in welcher basselbe geschieht. Fin. 2, 34, 111: bestiis ipsa terra fundit ex sese pastus varios atque abundantes nihil laborantibus, d. i. gibt in reicher Fülle; vgl. Senec. Benef. 5, 3, 2: di vero tot munera, quae sine intermissione diebus ac noctibus fundunt, non darent (§ 130, 2). Or. 3, 9, 36: tantum alteri affinxit, de altero limavit, ut id conformaret in utroque, quod utriusque natura pateretur, bem einen gab (b. f. sette er hinzu), bem andern nahm er so viel, bag -. Die Rolle, welche afferre (opp. detrahere) in diefer Beziehung spielt, ift befannt. Orat. 28, 97 mit einem landwirtschaftlichen Bilb: haec (eloquentia) inserit novas opiniones, evellit insitas, gibt bem Beifte neue Anfichten, nimmt ibm, die ibm vorber eigen waren. Mannigfache Ausbrücke hat ber Lateiner für ben Begriff: ber Rebe ben gehörigen numerus geben, und beffen Schattierungen; Or. 3, 44, 175. 176: orator sic illigat sontentiam verbis, ut eam numero quodam complectatur et adstricto et soluto. Nam cum vinxit forma et modis, relaxat et liberat immutatione ordinis; Orat. 50, 168: verbis colligare sententiam; 52, 174: verbis solutis numeros adiungere; 54, 180: dispares numeros cuique orationis generi accommodare 56, 187: numeris adstringere orationem. — An die Die= taphern für geben reihen sich schicklich bie für verteilen, verbreiten an, unter welchen die Borftellungen bes fundere und fluere abermals eine wichtige Rolle fpielen; Or. 2, 54, 218: cum duo genera sint facetiarum, alterum aequabiliter in omni oratione fusum, alterum peracutum et breve (f. Ströbel, N. Ph. Rbsch. 1, 8); 2, 77, 310: reliquae duae res (bas conciliare und permovere), sicuti sanguis in corporibus, sic illae in perpetuis orationibus fusae esse debebunt; ND. 2, 10, 28: calidum illud ita in omni fusum esse natura; Or. 2, 79, 322: est id quidem in totam orationem confundendum nec minime in extremam, bles muß über bie ganze Rede verteilt, nicht erst am Ende angebracht werden (vgl. auch Manue 3. Divin. 1, 52, 118: vis quaedam sentiens, quae est tota confusa mundo); 3, 16, 61: Socratis variae et

diversae et in omnem partem diffusae disputationes, Erörsterungen, die sich über alle Gebiete des Wissen verbreiten. ND. 1, 3, 6: multum fluxisse video de libris nostris sormonem. — Cato m. 21, 77: credo deos immortales sparsisse animos in corpora humana, daß die Götter Seelen in die irdischen Leiber gesäet, d. h. verteilt haben (die Richtigkeit dieser Auslegung erhellt aus dem folgenden).

3. Für nehmen im Sinne von tollere wird metaphorisch häufig detrahere und deripere gesagt; z. B. Fin. 1, 9, 30: detractis de homine sensibus reliqui nihil est; 1, 13, 43: sapientia est adhibenda, quae et terroribus cupiditatibusque detractis et omnium falsarum opinionum temeritate derepta certissimam se nobis ducem praebeat ad voluptatem; derepta fagt Cicero, weil die falsae opiniones tief im menschlichen herzen eingewurzelt find. Mabv. führt g. b. St. weiter an Sull. 1, 2: quantum de mea auctoritate deripuisset; Prov. cons. 6, 13: hos vos de provinciis, si non aliquando deducendi essent, deripiendos non putaretis? Bas aber minder befannt fein burfte, aud deicere und decerpere stehen in diesem Sinne; Rühn. u. Tisch. Sor. 3. Tusc. 1, 8, 15: ecquid ergo intellegis, quantum mali de humana condicione deieceris, h. e. ex hum. cond. sustuleris; Rep. 1, 15, 24: hominibus perturbatis inanem religionem timoremque deiecerat. Or. 2, 56, 229; ne quid iocus de gravitate decerperet, bag ber Scherz ber Burbe nicht Gintrag tue. felbe Berbum fteht aber auch für petere, hernehmen, entnehmen; Rühn. z. Tusc. 5, 13, 38: humanus animus decerptus ex mente divina. Hiermit verwandt ist libare, delibare, haurire, entnehmen, entlehnen; Sor. u. Pider. 3. Or. 1, 34, 159: libandus est etiam ex omni genere urbanitatis facetiarum quidam lepos, auch muß man bem gangen Bebiete bes geiftreichen Scherzes anmutigen Wit entlehnen; 1, 50, 218: neque ea ut sua possedisse, sed ut aliena libasse; Divin. 1, 49, 110: a qua (natura deorum) haustos animos et libatos habemus; Cato m. 21, 78: ex universa mente divina delibatos animos habemus. Wie endlich dem für geben verwendeten affingere gegensätzlich das limare entspricht, haben wir oben aus Or. 3, 9, 36 gesehen; vgl. auch Fam. 3, 8, 8: de tua prolixa beneficaque natura limavit aliquid posterior annus propter quandam tristitiam temporum. Mit biefen Metaphern verbinden wir einige für trennen. Fin. 2, 26, 82: amicitiam a voluptate non posse divelli. Phil. 14, 12, 31: haec (legio) se prima latrocinio abrupit Antoni, hat sich zuerst getrennt, losgemacht vom Räuberwesen bes A.; f. Mug. Curt. S. 67; Thes. v. abrumpere. Auch diffundere gehört hierher, wenn es für zerftreuen gebraucht ift, z. B. Or. 1, 42, 187: in hac ipsa ratione dicendi excogitare, ornare, disponere, meminisse, agere disiecta (S. 163) quondam omnibus et diffusa late videbantur, alle biefe Tätigfeiten schienen außer allem gegenseitigen Busammenhange zu stehen\*). Unter ben gegenteiligen Metaphern ift von Bichtigkeit conglutinare, in ähnlicher Beise wie ovyxollär (Blümner, Technol. II 310; vgl. Aristoph. Nub. 446: ψευδων ξυγκολλητής, Lügenschmied) gebraucht. In ber fo eben angeführten Stelle fährt Cicero § 188 fort: adhibita est igitur ars quaedam extrinsecus, quae rem dissolutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret; Senff. Dl. 3. Lael. 9, 32: si utilitas amicitias condutinaret, eadem commutata dissolveret; Fam. 11, 27, 2: ambitio nostra et vitae dissimilitudo non est passa voluntates nostras consuetudine conglutinari, hat nicht erlaubt, daß fich die Bereinigung unferer Bergen durch den Umgang befestigte; vgl. Att. 1, 17, 10; 7, 8, 1. Phil. 3, 11, 28: ex his totus vitiis conglutinatus est, ist er gang und gar qusammengesett, wofür schwerlich compositus gesagt wurde; f. Schmalz, Antib. I 284, wo angeführt wird Cael. 5, 12: monstrum tam ex contrariis diversisque et inter se pugnantibus naturae studiis (Müll. adn. cr. p. 87, 5) cupiditatibusque conflatum; Cluent. 26, 72: totus ex fraude et mendacio factus; Rosc. com. 7, 20: ab imis unguibus usque ad verticem summum (Ard). 6, 309) ex fraude, fallaciis, mendaciis constare totus videtur; f. S. 349 Anm.; vgl. auch Siller 3. Theocr. Id. 15, 49: εξ απάτης κεκροτημένοι ανδρες; iedoch Aeschin. c. Ctes. 229: έξ δνομάτων συγκείμενος καλ Mit ähnlichem Bilde steht τούτων πικοῶν καὶ περιέργων. Phil. 7, 8, 21: docebo ne coagmentari quidem posse pacem; Cato m. 20, 72: sed vivendi est finis optimus, cum opus ipsa suum eadem, quae coagmentavit, natura dissolvit; gleich nachher heißt es: hominem eadem optime, quae conglutinavit, natura dissolvit; über coagmentare verba f. Sor. 3. Or. 3. 43, 171. Aber auch hier fehlt eine mit einem Kompositum von fun-

<sup>\*)</sup> Sorof, Ph. Woch. 7, 649; incondita Stangl nach Schüt; ignota codd.

dere gebildete Metapher nicht. Kühn. z. Tusc. 1, 11, 23: cuperem equidem utrumque, sed est difficile confundere, beibes zu verseinigen; Or. 2, 41, 177: interpuncta argumentorum plerumque occulas, ne quis ea numerare possit, ut re distinguantur, verbis confusa esse videantur, so daß sie der Sache nach unterschieden sind, in der Darstellung aber ineinander fließen. Ühnlich ist miscere; Lael. 21, 81: (homo) alterum anquirit, cuius animum ita cum suo misceat, ut efficiat paene unum ex duodus.

#### § 134. Fortfehung.

V. Metaphern, benen bie Borftellung bes Feuers, ber Barme und Ralte und bes Bebens zugrunde liegt.

1. Bon ben vom Feuer und vom Brennen hergenommenen Metaphern treffen viele mit bem Deutschen zusammen, g. B. anfeuern, befeuern, entzünden u. bgl.; vgl. Saggitrom 1. 1. § 3; Bolfflin, Liv. Kritif S. 14. Wir geben bier einige, benen in ber Regel feine beutsche Metapher entspricht. Cicero fagt Orat. 8, 27: facile est verbum aliquod ardens ut ita dicam notare (einen Ausbrud ber Begeister ung) idque restinctis iam animorum incendiis irridere; und in anderer Beise Att. 14, 10, 4: ardentes in eum litteras ad me misit, et hat mir einen zornglühenden Brief an ihn zugeschickt; Planc. bei Cic. Fam. 10, 23, 3 ferventes latrones, hipiges, wutentbranntes Raubgefindel. Beachte ferner Salm-Laubm. 3. Mil. 12, 33: quas ille leges fuerit impositurus nobis omnibus atque inusturus, aufgedrungen haben murbe; Phil. 2, 46, 117: ex plurimis malis, quae ab illo rei publicae sunt inusta; Tisch .= Sor. 3. Tusc. 3, 9, 19 quam maximum alicui dolorem inurere (einen Schlag verseten). Aber es heißt auch Or. 2, 45, 189: neque fieri potest, ut doleat is, qui audit, ut oderit, ut invideat, nisi omnes illi motus, quos orator adhibere volet iudici, in ipso oratore impressi esse atque inusti videbuntur, wenn nicht biefe Gemütsbewegungen im tiefften Innern bes Redners felbst vorgeben; andere Beispiele gibt Sorof g. b. St. Diefem inuri entspräche als Gegenteil exuri nach hofch. Überlieferung ND. 3, 3, 7: mihi quidem ex animo exuri non potest esse deos, wenn nicht bort mit Ernefti und Müller excuti zu lesen ist; boch f. Mayor Komment. III 64. - Hierher gehört auch bas befannte ambustus und semustus (semiustus), gebraucht von dem Angeklagten, der vor Gericht zwar nicht verurteilt, aber auch nicht freigesprochen ist\*); Fabri u. BBb. M. 3. Liv. 22, 35, 3: nobilitas L. Aemilium Paulum, qui cum M. Livio consul fuerat, ex damnatione collegae, ex qua prope ambustus evaserat, ad petitionem compellit, ber er taum mit beiler Saut entging, von ber er mit einem blauen Auge los tam, wie es im volkstumlichen Deutsch heißt; ib. 40, 3: se populare incendium priore consulatu semustum effugisse; 286b. 3. 39, 6, 4; Plin. Ep. 3, 11, 3: haec feci, cum septem amicis meis occisis aut relegatis tot circa me iactis fulminibus quasi ambustus mihi quoque impendere idem exitium augurarer; Schafer: "bon fo vielen Bligen, Die rings um mich nieberfielen, fozusagen gestreift." allein steht für belästigen, qualen, plagen, empfindlich beimsuchen besonders bei Livius; z. B. 36, 23, 5: Aetolos propter paucitatem eosdem dies noctesque assidue labore urente; 10, 17, 1: haec eos in Etruria iactantes molientesque bellum domi Romanum urebat; 10, 47, 6: pestilentia urens simul urbem atque agros. Senec. Ir. 3, 9, 5: vetus dictum est a lasso rixam quaeri; aeque autem et ab esuriente et a sitiente et ab omni homine, quem aliqua res urit; Verg. Aen. 1, 662: urit atrox Iuno (Venerem). Sol urit, calceus urit, die Sonne sticht, ber Schuh brudt, bello urere u. ä. (Liv. 27, 29, 9; 29, 31, 10 u. s. w.) gehört zu ben § 128 besprochenen ungleichen Metaphern. Als Passiv zu urere fann man flagrare (conflagrare, Mayor Plin. 1. 1. S. 167) ansehen, 3. B. invidia flagrare, von ber Diggunst verfolgt, heimgesucht werben; Cic. Verr. Act. 1, 2, 5: cum in-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Überschrift bei Val. Max. 8, 1: duae ambustae; die Erzächlung dieser Fälle beginnt mit den Worten: atque ut eos quoque referamus, qui in discrimen capitis adducti neque damnati neque absoluti sunt. Mit Recht hat daher Ernesti Cic. Att. 5, 20, 8 hergestellt: Incendio Plaetoriano, quo Seius ambustus est, daß er von dem Kriminasprozeh des Plätorius auch etwas gestreist worden ist (s. Boot). Auch Mül. liest ambustus. Die Stelle Mil. 5, 12: declarant huius ambusti tribuni pledis illae intermortuae contiones, die Anton l. l. 2, 175 hier vermißt, gehört ebensowenig hierher (s. Ascon. p. 37 K. et Sch.) als etwa Verr. 1, 27, 70: sociorum ambustus incendio tamen ex illa stamma periculoque evolavit (S. 579). Vergleichen läßt sich mit jenem Sprachgebrauch das \*\*repauvovodai der späteren griechischen Umsgangssprache.

vidia et infamia vetere ac diuturna flagraret; Att. 4, 18, 2; Or. 3, 2, 8 und so sehr oft; s. § 131, 2 g. E. — Exuri verlechzen, erflärt Ellendt 3. Brut. 4, 16 mit frigore caloreve laedi, ut vis vitalis exstinguatur, nach Baldenaer, Theocrit. Adoniaz. p. 224; f. Jahn-Cberh. z. d. St. und außerdem Mütell Curt. S. 360. Bemertenswert ift auch noch calere mit seinen Begensäten frigere, refrigescere. Planc. 23, 55: illud vero crimen de nummis, quos in circo Flaminio deprehensos esse dixisti, caluit re recenti, nunc in causa refrixit, jene Beschulbigung war von Interesse, als bie Sache neu war; jest im Prozesse hat sie alle Bedeutung verloren; Phil. 6, 5, 14: iacent beneficia Nuculae; friget patronus Antonius, A. gilt als Patron nichts mehr; Jahn-Eberh. 3. Brut. 50, 187: tibicen Antigenidas dixerit discipulo sane frigenti ad populum: mihi cane et Musis, der bei dem Bolke freilich ziemlich wenig Anklang fand, der frostig, kalt aufgenommen worden; Att. 1, 14, 1: frigebat (Pompeius), er fand wenig Unflang; Fam. 11, 15, 1: plane iam, Brute, frigeo, mit mir ift es nichts mehr; Q. fr. 3, 8, 3; Hoffa 3. 3, 2, 3: Domitius cum Messala certus esse videbatur (consul); Scaurus refrixerat, fand feinen rechten Untlang mehr. Bieber anders fteht Verr. 2, 25, 60: cum omnia consilia frigerent, da man durchaus nicht wußte, was zu tun fei (§ 104), ober: ba guter Rat teuer war; Fam. 7, 11, 3: sin autem ista frigebunt, wenn aber babei nichts herauskommt. Phil. 5, 11, 30: belli apparatus refrigescent, die Ruftungen werden ins Stoden geraten; Fam. 9, 10, 3: unum vereor, ne hasta Caesaris refrixerit, ins Stoden geraten ift (Wieland); Divin. 2, 41, 87: sortes plane refrixerunt; Fam. 3, 8, 1: refrigerato iam levissimo sermone hominum provincialium, nachdem fich das Geschwät ber Brovinzialen bereits verloren haben würde. Endlich gehört auch exstinguere, restinguere hierher, beibes für vernichten in fehr ausgebehnter Beziehung; exstinctio namentlich ift ganz unser Bernichtung in absolutem Sinn; Tusc. 1, 49, 117: si supremus ille dies non exstinctionem sed commutationem affert loci, quid optabilius? Auch an defervescere und deflagrare ift zu erinnern.

2. Sehr ansprechende Metaphern bietet auch die Vorstellung bes Wehens. Wir sagen z. B. ohne alles Bilb folgenders maßen: wenn wir die Gunst bes Glücks genießen, so gelangen wir zum erwünschten Ziel; ist es uns entgegen, so verderben

wir; Cicero Off. 2, 6, 19: nam et cum prospero flatu fortunae utimur, ad exitus pervehimur optatos, et cum reflavit, affligimur; bas Bild einer Schiffahrt ift also vollständig burchgeführt; vgl. Fischer l. l. S. 19. Wir fagen: biefer Stand ist so hoch gestellt, daß er möglicherweise allen Anfechtungen bes Reides ausgesett ift; dies heißt Verr. 3, 41, 98: sic est hic ordo quasi propositus atque editus in altum, ut ab omnibus ventis invidiae circumflari posse videatur; Or. 2, 44, 187: accipio quod datur, et ad id, unde aliquis flatus ostenditur, vela do, richte meine Segel nach bem Winbe. 16, 5, 1: sed tamen rumoris nescio quid afflaverat commissioni Graecorum frequentiam non fuisse, es hatte sich ein Gerücht vernehmen laffen, eigentlich: ein bunfles Gerücht hatte zugeweht, zugetragen bie schwache Beteiligung bes Bublitums Schwieriger Verr. 1, 13, 35: sperat (Verres) am Wettkampf. sibi auram posse aliquam aftlari in hoc crimine voluntatis defensionisque eorum, quibus Cn. Carbonis mortui nomen odio sit, daß ihm bei biefer Unfchulbigung ein gunftiger Wind zuwehen könne in der Stimmung berjenigen, welche u. f. w., bas ift, die Stimmung ber Feinde Carbos zu ftatten fommen tonne. Du Meen. 3. Flacc. 23, 54: Maeandrius, cuius lingua quasi flabello seditionis illa tum est egentium contio ventilata, beffen Bunge ben Bind machte, welcher bamals jene Proletarier-Berfammlung aufgeregt hat. Befanntlich wird auch was wir Inspiration nennen häufig mit Beihilfe von afflare, afflatus (êninveïv, êninvoia) ausgebrückt; z. B. Or. 2, 46, 194: saepe audivi poetam bonum neminem sine inflammatione animorum exsistere posse et sine quodam afflatu quasi furoris, daß niemand ein guter Dichter werden könne ohne Begeisterung und ohne eine Art von übernatürlicher Inspiration; Schmalz, Antib. v. inspirare. — Conflare gibt höchst anschauliche Metaphern her für die Begriffe des Zusammenbringens, Einigens; z. B. Phil. 4, 6, 15: ille cum exercitum nullum habuisset, repente conflavit, unserm "zusammen» trommeln" entsprechend; Lig. 12, 34; quis est, qui horum consensum conspirantem et paene conflatum in hac prope aequalitate fraterna noverit, qui hoc non sentiat etc.? Dieses conflatus, eine Steigerung bes conspirans, geht auf die Borftellung des Berfchmelzens, die befanntlich mit con-

flare ausgedrückt wird, zurück; wir übersetzen: wer es weiß, wie völlig, ja fast unauslöstlich eins biese auch im Alter sich so

nahe stehenden Brüder waren, wie sollte der nicht —? Efflare animam (ἐκπνεῖν τὴν ψυχὴν, τὸν βίον, auch ἐκπνεῖν allein) bedarf der Erwähnung nicht, da das Bild, das es gibt, mit dem Deutschen zusammenstimmt; efflare vitam ist wohl nur dichterisch; Sil. It. 17, 557: efflavit anhelo pectore in nubila vitam; Claud. in Eutrop. 2, 445: vitam nocentem efflat; schmalz, Antid. v. v. efflare, exhalare.

#### § 135. Bermifchtes.

Wir fügen bem bisherigen noch eine Sammlung von Metaphern bei, die einen bei uns bilblosen ober minder stark bildlichen Ausdruck vertreten, ohne sich gerade in größere Gruppen vereinigen zu lassen.

1. Berwandt mit ben oben in perpolire und limare gegebenen Metaphern ift acuere mit ben Gegenfägen obtundere und hebetare. Acuere steht nicht nur häufig für anreizen, 3. B. Lig. 4, 10: quorum impunitas, Caesar, tuae clementiae laus est, eorum ipsorum ad crudelitatem te acuet? sondern auch für bilben; Or. 1, 25, 115; quae non optima (sunt), aliquo modo acui tamen et corrigi possunt; wir gebrauchen ben Tropus des Zuschleifens, Zustutens; Sor. z. 3, 30, 121: non solum acuenda nobis neque procudenda lingua est, es muß nicht bloß bie Zunge Bilbung und Form befommen; 3, 24, 93: non quo acui ingenia adulescentium nollem, sed contra ingenia obtundi nolui; Att. 8, 1, 4: tam longis te epistulis non obtunderem, so würde ich bir mit fo langen Episteln nicht beschwerlich fallen; Luccoius bei Cic. Fam. 5, 14, 3: cupio non obtundere te; Fronto Ep. Anton. 4, 3: sed recordanti cuncta mihi melius visum est non obtundere te neque a potioribus avocare; s. Spengel 3. Ter. Andr. 2, 2, 11. Cicero fagt aber auch Fam. 5, 4, 1: quae res fecit, ut tibi litteris obstrepere non auderem. Hebetare ift mehr von ben Dichtern und Spateren gebraucht worden, 3. B. Cels. 2, 1 (p. 29, 24 D.): omnis calor mentem hebetat; Plin. Epist. 8, 14, 9: eadem mala, quibus ingenia nostra in posterum quoque hebetata, fracta, con-Dieses contundere gibt auch in andern Berbintusa sunt. bungen ein ftartes Bilb für unfer bezwingen und verwandte Begriffe. Boot 3. Cic. Att. 12, 44, 3: contudi animum et fortasse vici, si modo permansero, ich habe mich bezwungen,

bin vielleicht Sieger über mich geworden; Rep. 1, 1, 1: nec id (bellum Punicum secundum) excitatum maioridus copiis aut Q. Maximus enervavisset aut M. Marcellus contudisset; wir etwa: die Kraft des Feindes im 2. pun. Krieg hätte weder

M. gelähmt noch M. gebrochen; andere Beispiele gibt Gesorges v. contundere. Cael. bei Cic. Fam. 8, 6, 1: quo facto rettudit sormones, hierdurch schlug er das Geschwäß der Leute nieder, stopste ihnen den Mund; Atticus bei Cic. Att. 16, 15, 3: quamquam in praesentia belle iste puer retundit Antonium;

quamquam in praesentia belle iste puer retundit Antonium; vgl. Aetolorum linguas retundere Liv. 33, 31, 8, die bösen Zungen der At. zum Schweigen bringen, ihnen den Mund stopfen.

2. Cic. Sull. 28, 78: illa tormenta gubernat dolor, moderatur natura cuiusque cum animi tum corporis; Verr. 3, 98, 227: totae res rusticae eius modi sunt, ut eas non ratio neque labor sed res incertissimae, venti tempestatesque, moderentur; beide Berba können sür unser ganz abstraktes bes

bingen (bedingenden Einfluß ausüben) eintreten. Für versmitteln steht commendare; Or. 2, 87, 357: oculorum commendatione traditur aliquid animis, durch Bermittlung der Augen gelangt etwas an oder in die Seele. Unser bestimmen, das ost durch die Borstellung des Abgrenzens, des definire, sinire vertreten wird, läßt sich auch mit dem volleren Ausdruck saepire bezeichnen; Or. 2, 34, 147: eum locum omnem cogitatione saepire, die Grenzen einer Fundstätte sich bestimmt den ken. — Fähig sein, wosür nachklassisch einer wurde (Schmalz, Antid. I 232), wird außer mit

verwendet wurde (Schmalz, Antib. I 232), wird außer mit habere (§ 110, 1 g. E.) auch in folgender Weise gegeben: Fin. 5, 21, 59: natura dedit talem mentem, quae omnem virtutem accipere posset. Vorsichtig sein, z. B. in einer Wahl, heißt vigilare (die Augen offen haben) in deligendo Or. 2, 22, 92. Etwas scheint ganz und gar Sache der Theorie (von ihr durchdrungen) zu sein, aliquid totum arte tinctum videtur Or. 2, 27, 120. Vorbereiten: Sor. z. Or. 2, 78, 317: quae fiunt acerrime, lenioridus principiis natura ipsa praetexuit; 2, 38, 158: ante exorsa et potius detexta prope retexere, ein schon begonnenes oder vielmehr so gut als sertiges Sewebe (Leo, Cul. S. 27) wieder auslösen oder, mit einem Ausdruck Goethes, aufdröseln; Verr. 2, 26, 63: omnia erant Metelli eius modi, ut non tam suam praeturam gerere quam istius praeturam retexere videretur; Matius bei Cic. Fam. 11, 28, 5: an me ipse retexam? soll ich das Gewebe meines eignen Weseses

auflosen (mich zu einem andern Menschen machen)? 11, 14, 3 fagt Cic.: novi timores retexunt superiora, machen bas frühere so gut als ungeschehen. Att. 13, 12, 3: ut Varronem nusquam possem intexere, so daß ich in meiner Schrift ben Barro nirgende anbringen fonnte. Fin. 2, 35, 118: mentem omni cogitatione pertractare, bas Berg allfeitig prufen, burchforfchen; vgl. Off. 3, 20, 81; explica atque excute intellegentiam tuam. Lael. 25, 92: simulatio tollit iudicium veri idque (sc. verum) adulterat, die Berftellung verfälfcht bie Bahrheit; 27, 104: in quibus (studiis dicendi) remoti ab oculis populi omne otiosum tempus contrivimus, alle Mußestunden zugebracht haben. Or. 3, 7, 25: oculis colliguatur paene innumerabiles voluptates, werden genoffen (f. oben G. 409). 3, 10, 37: si non omnia, quae proponerentur (Hold).; proponesreintur Stangl. proponentur Sor.) a me, ad omnium vestrum studium et ad genus id, quod quisque vestrum in dicendo probaret, adhaerescerent, wenn nicht alle meine Gage gu eueren Bestrebungen und ber von jedem von euch beliebten Rebeweise paffen. Rep. 2, 23, 42: quae adhuc exposui, ita mixta fuerunt et in hac civitate et in Lacedaemoniorum et in Carthaginiensium, ut temperata nullo fuerint modo, bie Berfassungsformen, die ich bis jest entwickelt, fanden sich in folder Mifchung, bag fie feinen eigentlichen Organismus Or. 2, 7, 30: aucupari opiniones hominum et saepe errores, es nicht auf die Wahrheit, sondern bloß auf die Meinungen, ja oft fogar auf die Betorung bes Bublitums abgesehen haben. Phil. 8, 7, 20: tormentis Mutinam verberavit, er hat Mutina beschoffen.

Wir brechen hier ab, weil ein großes Aggregat von Beisspielen, die sich nicht gruppenweise ordnen lassen, unserem Plane fern liegt. Wie überall, so beabsichtigen wir auch hier nur Winke und Fingerzeige zu geben, die geeignet wären selbstänsbiger Forschung einige Richts und Anhaltspunkte zu bieten.

#### § 136. Subftantivische Metaphern der letten Art.

Die durch die Metapher vermittelte Poesie der Prosa ist im Berbum weit lebendiger als im Substantivum. Der Grund ist leicht einzuschen. Biele sachliche Gegenstände lassen in der Prosa gar keine andere Benennung als die eigentliche zu; kein Mensch wird z. B. Wasser metaphorisch ausdrücken wollen; ans bere sind zwar bilblich bezeichnet, aber man benkt nicht mehr an das Bild, z. B. wenn der Lateiner sagt genoris claritas, wiewohl Quintil. 8, 6, 7 diesen Ausdruck zu denjenigen rechnet, quas ad ornatum pertinent. Die Handlungen dagegen sind äußerst häusig vergleichbarer Natur und unter sich analog: herstommen ist, wie wir gesehen haben, mit herstliegen, ersblühen u. dgl. verwandt; der abstrakte Begriff der Handlung wiederholt sich oft genug in individuellen Modifikationen, welche dann sämtlich für das Abstraktum einstehen können. Wir werden uns somit dei den substantivischen Netaphern sehr kurz sassen und uns begnügen solgende Arten derselben zu bezeichnen; vgl. Bouterwet (Litt. z. § 126) l. l. S. 48 ff.

1. Substantivische Metaphern, welche Dieselben Bilder wie die schon besprochenen Verba geben. Da unter diesen die Vorstellung bes Fliegens eine fo bebeutenbe Rolle fpielt, fo gibt es auch substantivische Metaphern genug, benen basselbe Bilb zugrunde liegt, z. B. fluctus, fons, rivus. Cic. Phil. 13, 9, 20: se totius belli fluctibus circumiri. Or. 2, 27, 117: tardi ingenii est rivulos consectari, fontes rerum non videre, ben einzelnen Fällen nachgeben, ohne bas Bringip zu erfennen; ib. 39, 162: illuc eum rapiam (ben gehörig gebilbeten Redeschüler), ubi non seclusa aliqua acula teneatur, sed unde universum flumen (sc. dicendi) erumpat, ben will ich nicht an einen fleinen Teich führen, sonbern an die Quelle, aus welcher ber volle Strom ber Berebfamteit hervorbricht. 3, 6, 23: rivis est diducta oratio, non fontibus, die rednerische Darftellung ift wie ein Strom, ber verschiedene Arme, aber nur eine Quelle hat; anbers erklärt Sorof. 3, 36, 145: repente te quasi quidam aestus ingenii tui procul a terra abripuit; wie Legg. 2, 4, 9: ne aestus nos consuetudinis absorbeat et ad sermonis morem usitati trahat; f. Du Mesnil 3. b. St. u. Fischer l. l. S. 15; ND. 2, 1, 1: flumen inanium verborum, orationis siccitas. — Dagegen Tusc. 4. 32, 69: hic amor Medeae quanta miseriarum excitavit incendia; Mur. 25, 51: si quod esset in suas fortunas incendium excitatum, id se non aqua sed ruina restincturum; vgl. Sall. Cat. 31, 9 u. Wölffl. Arch. 4, 37 Anm. 25, 61: doloris quasi faces ei admoventur. Für die Metaphern von ignis und igniculus verweisen wir auf die Wörterbucher und zugleich auf die Warnung im Antib. v. igneus. — Wie fundare, exstruere gesagt wird vom Bau eines philosophischen Systems (Fin. 4, 1, 1), so kann von fundamenta und exaedificatio eines wissenschaftlichen Wertes die Rebe sein; s. Or. 2, 15, 63. Bon einem Manne aber, der einen sesten halt, eine seste Grundlage seiner Stellung hat, wird Att. 6, 6, 4 gesagt: Pompeius, eo robore vir, iis radicibus, wozu Boot: metaphora desumpta a quercu, quae melius procellis resistit, si truncum sirmum habet et radices altas egit.

2. Substantivische Metaphern, welche aus einer bestimmten Sphäre des Bolts- oder politischen Lebens genommen sind. Or. 1, 55, 234: cuius (Scaevolae) artem cum indotatam esse et incomptam videres, verborum eam dote locupletasti et ornasti. — Bon dem sudigere, durcharbeiten, welches der Bauer mit der Erde, der Handwerfer mit einem ihm zugehörigen Stosse vornimmt, kommt sudactum ingenium, sudactio ingenii Or. 2, 30, 131; Liv. 42, 52, 11: ipsi a pueris eruditi artidus militiae, tot sudacti atque durati dellis (L. Bauer, Ph. Rds., 5, 110). — Cic. Or. 3, 20, 77: in una philosophia quasi tadernaculum vitae suae collocarunt; Fam. 16, 17, 1: sideliter, cui verbo domicilium est proprium in officio, migrationes in alienum multae; ND. 1, 35, 99: cerebrum, cor, pulmones, iecur; haec enim sunt domicilia vitae.

Wie häusig gewisse Theater-Ausbrück, wie persona, partes agere, scaena, theatrum selbst (M. Weber l. l. S. 26; übb. Heft III nro. 31, m) u. bgl. verwendet werden, tst allegemein bekannt; wir erinnern hier nur an Cat. m. 18, 64 fabulam aetatis peregisse, an die bekannte Frage des sterbens den Augustus: ecquid eis videretur mimum vitae commode transegisse Suet. Aug. 99, und verweisen auf Senec. Ep. 80, 7. Bon den Ausbrücken, welche dem Krieg entlehnt sind, nennen wir acies; z. B. Or. 1, 59, 252: si tantum in utroque (in gestu et in voce) assequi possumus, quantum in hac acie cotidiani muneris spatii nodis datur, wenn wir für beides nicht mehr tun können, als uns auf diesem Wahlplatz des käglichen Beruses Zeit gegönnt ist.

3. Substantivische Metaphern, die vom menschlichen Körper und bessen Erleidnissen entlehnt sind. Aus der Fülle von Beispielen heben wir nur einige hervor. Q. fr. 1, 2, 2, 6: occe supra caput homo levis ac sordidus sed tamen equestri censu, Catienus, zu erklären nach Sall. Cat. 52, 24: dux hostium cum exercitu supra caput est, wo Kriz

noch mehr Belspiele gibt; val. benselben ib. 52, 35: Catilina cum exercitu faucibus urget, sist uns an der Reble; anbere Metaphern, die von caput hergenommen find, gibt Beorges v. corpus. Verr. 4, 11, 26: In p. R. conspectum quo ore vos commisistis, mit welcher Stirne? Ruhn. u. Tifch. 3. Tusc. 2, 24, 56: toto corpore atque omnibus ungulis, nt dicitur, contentioni vocis asserviunt, mit handen und Füßen, aus Leibesträften; Beine 3. 2, 24, 58: toto pectore, ut dicitur, cogitare quam honestum sit. Die vielen von ben Eingeweiden, von sings und gromium hergenommenen Metaphern haben wir § 128, 4 verzeichnet. — Tusc. 4, 29, 63: ad recentes quasi tumores animi remedium adhibere; wir fagen in diesem Falle Wunden der Seele; übrigens liegt hier wohl ein spezifisch stoisches Bild zugrunde, ebenso 3, 31, 76: erat in tumore animus, wofür 4, 29, 63 in medio maerore et dolore fteht\*). Off. 2, 7, 24: acriores autem morsus sunt intermissae libertatis quam retentae; Att. 12, 18, 1: recordationes, quae quasi morsu quodam dolorem efficiunt; es ist bas, was wir Stich ins Herz nennen, gemeint; Tusc. 3, 34, 83. S. § 129, 6.

4. Die Fundstätte läßt sich besonders ausbeuten für die jenigen substantivischen Wetaphern, welche das Bedürsnis einer Terminologie in der sich ausdildenden Wissenschaft der Rhestorit erzeugt hat\*\*). Zu geschweigen, daß latus, latera gegen unsere Anschauung oft genug von der Brust oder Lunge gerade des Redners gesagt wird (jedoch nicht ausschließlich; Cluent. 62, 175: cecidisse ex equo dicitur et latus offendisse vehomenter), wird auch gesprochen von den lacerti des Redners, d. i. von der männlichen Krast seiner Rede, und den nervi derselben; s. Ellendt z. Brut. 16, 64; Orat. 19, 62; Quintil. 10, 1, 33. 77; 10, 1, 60. 76; ferner von einem instrumentum, einer supellex desselben Or. 1, 36, 165, und das

<sup>\*)</sup> Bon politischer Gährung wird tumor gebraucht Att. 14, 5, 2: ne deserere viderer hune rerum tumorem; vgl. 14, 4, 1: tument negotia, die öffentlichen Angelegenheiten sind in Gährung begriffen. Dieses Bild ist dem Griechen bereits geläusig; Plat. Gorg. p. 518 Ε: οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστιν ἡ πόλις, Hdt. 3, 76. 127: πράγματα οἰδέοντα, gährende Zustände, Plut. Sol. 19.

<sup>\*\*)</sup> Bieles hierher gehörige bei Beter, Einleit. 3. Orator § 4, Sehffert, Pal. p. 33, Boliner im Landauer Brogramm 1886.

runter wird seine wissenschaftliche Ausstattung verstanden, aus welcher er seine Gebanten schöpft, ferner von einem sucus, color und sanguis der Rede (Or. 2, 22, 93; 3, 25, 96), von einer silva rerum, quae formanda est filo ipso et genere orationis (3, 26, 103), b. t. von einem Borrat an Stoff, ber aber gestaltet werben muß burch Behandlung und Stil; 2, 22, 93: omnes retinebant illum Pericli sucum, sed erant paulo uberiore filo, alle bewahrten die alte Rraft bes Beritles, aber die Behandlung wurde ausführlicher; Orat. 36, 124: si tenues causae, tum etiam argumentandi tenue filum et in docendo et in refellendo; von diesem metaphorischen Gebrauch handelt Senff. Laol. S. 175. Ferner ist die Rede von einem ingens immensusque campus des Redners (f. auch Or. 3, 31, 124), während man letteren in exiguum sane gyrum einschließen wollte, Or. 3, 19, 70 (Schmalz, Antib. I 229, Seuff. Pal. VI, 1 & 2); es wird von ihm gefordert, ut teneat venas cuiusque generis, aetatis, ordinis, daß er sich auf den Puls jedes Geschlechts, Alters und Standes verstehe, d. i. beren Stimmungen und Zustände fenne, 1, 52, 223. Das Ganze der Rede wird corpus (Birt, Ant. Buchw. S. 36. 37 Unm.), die einzelnen Teile werben articuli genannt; 3, 25, 96: ut gravis, ut suavis, ut erudita sit, non est singulorum articulorum; in toto spectantur haec corpore. Es wird oft gesprochen vom Licht und Schatten in ber Rebe und bie in der Malerei gewöhnlichen Ausdrucke werden hierher gezogen; 3, 26, 101: habeat tamen illa in dicendo admiratio ac summa laus umbram aliquam et recessum, quo magis id, quod erit illuminatum, exstare atque eminere\*) videatur; Orat. 11, 36: in picturis alios horrida, inculta, opaca (j. unten § 175, 1), contra alios nitida, laeta, collustrata delectant. An bem Rebner wie an dem Dichter werben fucus und cincinni, eine gemachte und affettierte Bierlichfeit, getadelt Or. 3, 25, 100, so wie es eine luxuries, eine Uppigkeit ober überschwenglichkeit ber Rebe gibt, quae stilo depascenda est, welche burch schriftliche Ubungen beschränft werben muß, so daß die Rede pressior wird, Brut. 13, 51 (und oft, wie ber Weinbauer die üppigen Ranten bes Weinstocks beschneibet, falce premit Or. 2, 23, 96; s. Rühn. z. Tusc. 4, 28, 61 \*\*). Die Brunfrebe und die Deflamation werden von

<sup>\*)</sup> Über eminere, eminentia Reib z. Acad. 2, 7, 20.

<sup>\*\*)</sup> Ein anderes Bilb bietet Tac. Dial. c. 31: collectum dicendi ge-

ber gerichtlichen und nicht mehr zur enloeifig ober zur Ubung bienenden Rebe nicht felten mittelft ber Bilber pompa, palaestra, acies, pugna u. f. w. unterschieben; Orat. 13, 42: dulce orationis genus et solutum et fluens, sententiis argutum, verbis sonans est in illo epidictico genere quod diximus proprium sophistarum, pompae quam pugnae aptius, gymnasiis et palaestrae dicatum, spretum et pulsum foro. -Verum haec ludorum atque pompae; nos autem iam in aciem dimicationemque veniamus; f. Jahn, Biberit, Sanbys 3. b. St.; Sor. 3. Or. 1, 34, 157: educenda deinde dictio est ex hac domestica exercitatione et umbratili medium in agmen, in pulverem, in clamorem, in castra atque in aciem forensem; vgl. auch § 71, 2. Bon palaestra ist noch insbesondere zu merten, daß es nicht felten, wie unfer Schule in Schule haben, für bas burch bie Schule Bewonnene, für bie fünftlerische Routine steht; Beter z. Orat. 68, 228: ut athletas nec multo secus gladiatores videmus nihil nec vitando facere caute nec petendo vehementer, in quo non motus hic habeat palaestram quandam, ut, quicquid in his rebus flat utiliter ad pugnam, idem ad adspectum etiam sit venustum, sic orator etc., Ellendt z. Or. 3, 22, 83; Sor. z. Or. 1, 18, 82: palaestrae magis et olei; Sandys 3. Orat. 13. 42; Wyttenbach bei Bafe 3. Legg. 1, 2, 6: habuitque (Antipater) vires agrestes ille quidem atque horridas, sine nitore ac palaestra.

# § 137. Die schwächere Metapher und der nichtmetaphorische Ausdruck im Tateinischen.

Als wir § 126 das Berhältnis der deutschen zur lateinischen Metapher im allgemeinen feststellten, sprachen wir
auf Grund unserer Beobachtungen aus, daß a) schwächere
lat. Metaphern für stärkere deutsche, b) nicht metaphorische
Ausdrücke für deutsche metaphorische selten vorkommen. Für
beide Fälle geben wir nun einige Beispiele.

a) Cato m. 17, 61: quorum non in sententia solum sed etiam in nutu residebat auctoritas. Das Berbum ist hier unser thronen. Liv. 30, 26, 1: insequentia excedunt in eum annum, quo —, das weitere fällt schon in das Jahr

nus; turger und bunbiger Still; es ift hergenommen vom Busammenichlagen ber Rleiber, f. 3. R. Ott, 336b. 1874 S. 862.

in welchem -; 21, 15, 6: excessisse pugna ad Trebiam in annum Cn. Servilii et C. Flaminii non potest. 6, 2, 11: flammae tendunt in castra, schlagen in bas Lager. 5, 26, 3: differendo deinde elanguit res, die Sache schlief ein; vgl. Cic. Fam. 16, 10, 2: litterulae meae sive nostrae tui desiderio oblanguerunt, mein bigchen Schriftstellerei (S. 194) ist eingeschlafen; Liv. 32, 20, 2: obtorpuerant quodam modo animi, ber Berftand ftanb ftill; 33, 13, 5: praectudere vocem, ben Mund ftopfen. Eberh 3. Cic. Marc. 11, 34: sic tibi gratias ago, ut ad tua in me unum innumerabila merita maximus hoc tuo facto cumulus accesserit, ich spreche meinen Dant mit bem Befenntnis aus, bag beine heutige Tat beinen ungahlichen Berdienften um mich die Krone aufgefest hat; f. Georges v. cumulus u. cumulare; Plaut. Capt. 2, 3, 64: benefacta cumulare. Wir sagen etwa: sie posaunten den Sieg dieses Tages mündlich und schriftlich in der ganzen Welt aus, Cafar b. c. 3, 72, 4: per orbem terrarum fama ac litteris victoriam eius diei concelebrabant. Wir: so werbe ich ihn in meine Form und Beise einweihen, Cicero Q. fr. 3, 3, 4: in hanc nostram rationem consuetudinemque inducemus. Bierher läßt sich auch ber von Senffert, Ubungeb. f. Set. S. 75814, 12, besprochene Fall ziehen, baß ber Lat. bas Bilb oft nur im Berbum andeutet, mahrend wir basfelbe vollständig ausführen: am Bebäude ber Religion rutteln, religionem labefactare, das Band der Freundschaft knüpfen, amicitiam iungere, die Fadel bes Krieges auslöschen, bellum exstinguere, ben Kelch bes Leibens leeren, maerorem haurire; boch f. Ubb. Seft III nro. 43, h.

b) Unser metaphorisch gebachtes anspielen auf eine Person ober Sache heißt nicht selten describere; z. B. Sull. 29, 82: quia descripti sunt consulares, weil auf die Konsularen angespielt worden ist; Q. fr. 2, 3, 3: respondit ei vehementer Pompeius Crassumque descripsit; etwas anders Phil. 2, 44, 113: tua minime avara coniunx, quam ego sine contumelia describo, der ich mit dieser Bemertung nicht zu nahe treten will (Halm), u. Hor. Sat. 1, 4, 3. — Caes. d. G. 6, 1, 3: ut, si quid esset in bello detrimenti acceptum, non modo id brevitempore sarciri (nach Hospitsself.  $\beta$ ), sed etiam maioridus augeri (adaugeri  $\beta$ ) copiis posset; wir dürsen sagen: ein Berlust im Kriege könne binnen turzer Frist nicht einsach sondern mit Wucher ersetzt werden; anders crtsät Kran.-Dittenb. d. St.

- Etwas ist zu Baffer geworden, in ben Brunnen gefallen ift ad vanum et irritum redacta res, S. 111; einen hinters Licht führen verba dare alicui, Ripp.-Lup. 3. Nep. Hann. 5, 2; f. oben S. 316, Spengel 3. Ter. Andr. 211. -Unfer ftedenbleiben (nicht ftoden, mas haesitare ift) gibt Quintil. 4, 1, 61 mit continuandi verba facultate destitui. - Etwas verschwindet, kommt nicht in Betracht im Bergleich mit einer anbern Sache gibt Cicero erklarend mit non apparet und vix apparet, f. § 128, 2; vgl. auch Fin. 5, 31, 93: quid facere nos oportet, qui quamvis minimam praestantiam animi omnibus bonis corporis anteire dicamus, ut ea ne in conspectu quidem relinquantur? Doch kommt auch evanescere por; Quintil. 12, 10, 75: evanescunt haec atque emoriuntur comparatione meliorum; Senec. N. Qu. 4, 11, 3 brudt sich so aus: editi montes, quorum altitudo totius mundi collatione consumitur. Auch obscurari = άμαυροῦσθαι ist anwendbar; Madv. z. Fin. 4, 12, 29. — Liv. 6, 37, 12: huius generis orationes ubi accipi videre, daß bergleichen Reben Gingang fanden (gut aufgenommen wurden), wie Quint. 4, 1, 59 und 12, 10, 56: instandum iis, quae placere intellexeris, resiliendum ab iis, quae non recipientur; ber Redner findet Eingang: admittitur ib. 4, 1, 5; 6, 1, 10. - Nep. Epam. 4, 1: Diomedon Micythum adulescentulum quinque talentis ad suam perduxit voluntatem, brachte ben jungen Di. mit 5 Talenten auf feine Seite (gewann ihn vollständig für s. Absicht). — Cic. Phil. 2, 34, 86: si ullam partem habes sensus, wenn bu nur einen Funten Befühl haft; val. Off. 2, 11, 40: (iustitiae) tanta vis est, ut ne illi quidem, qui maleficio et scelere pascuntur, possint sine ulla parti-cula iustitiae vivere, ohne einen Funten von Gerechtigkeits-Tusc. 2, 24, 58: tantillum modo de dignitatis gradu demoveri, einen Finger breit, eines Saares Breite; 3, 11, 25: omnibus viribus atque opibus repugnare, mit Händen und Füßen; cf. Liv. 35, 32, 11. Sall. Hist. II frg. 45 von einem Schauspieler: corpore et lingua percitus, wir: quedfilberartig (ein Queckfilber, fahrig und zappelig) und mundfertig; bas plantinische percitus wendet auch Liv. 21, 53, 8 an und zwar auf einen temperamentvollen, leidenschaftlich gereizten Charafter, ingenium percitum ac ferox; Cic. Mil. 23, 63: animo irato ac percito; Lentul. bei Cic. Fam. 12, 15, 3; Landgr. Burf. Jahrb. 1896 II 82.

## 138. Die dem Beutschen widersprechende Metapher.

In den vorhergehenden Paragraphen haben wir diejenigen Detaphern besprochen, in welchen die lat. Sprache ber beutschen teils gleichsteht, teils in Absicht auf Anschaulichkeit und poetische Karbung bes Ausbrucks ben Vorrang abgewinnt, teils hinter ben Bilbern Aber fie geriet in ben bisherigen Beberfelben gurudbleibt. bieten nirgende in einen bireften Wiberspruch mit bem Deutschen; fie versuchte nichts, was bem Benius unferer Sprache fo gu fagen wiber ben Mann gehen mußte. Dennoch findet fich im Bereiche bes metaphorischen Ausbrucks auch biefe grelle Differeng; ber Lateiner gefällt fich in Metaphern, die nach unferem Gefühle ber übrigen Fassung bes Gebankens widersprechen; barum ift es Aufgabe ber Stiliftif, diefen Buntt nachbrudlich Bir meinen jedoch feineswegs hiermit jene bervorzuheben. rhetorisch unzulässigen Metaphern, die schon Quintilian verurteilt, wenn er sagt 8, 6, 50: multi, cum initium a tempestate sumpserunt, incendio aut ruina finiunt, quae est inconsequentia rerum foedissima; wir meinen nicht eine Metapher, welche sich selbst, sondern welche unserer deutschen Borftellungsweise wiberfpricht. 3. B. Baffer auslöschen ift für uns ein Unding; Liv. 5, 16, 9 fagt unbebenklich aquam exstinguere dissipatam rivis in ber Uberfepung eines griechischen Drakels\*). Andere hierher gehörige Beispiele aus Livius geben Bfb.-M. z. d. St. u. Kühnast S. 301. 302. Nicht minder abnorm für uns lautet Cic. Or. 2, 18, 74: sententias de manibus iudicum extorquere ober Dom. 10, 26: ex ore impurissimo Sex. Clodii rem frumentariam ereptam, Pis. 33, 82: rei publicae praeterita fata refricare, die alten Bunben bes Staates aufreigen, ober Rosc. Am. 29, 80: nos (videris velle) iudicio perfundere, bem gegenübersteht: accusare autem eos ipsos, a quibus mercedem accepisti; das ist nach Manutius: uns scheinst bu mit bem Prozesse nur naß machen, nur pro forma in ihn verwickeln, wirklich anklagen aber diejenigen zu wollen, welche dich bezahlt haben \*\*). Bolts-

<sup>\*)</sup> Bgl. Blomfield z. Aesch. Agam. 958: ἔστιν θάλασσα τίς δέ τιν κατασβέσει;

<sup>\*\*)</sup> Perfundere ist hier teineswegs, wie Georges, Ph. Rhich. 3, 365 meinte, über und über naß machen im Sinne von 'tief in den Prozes verwickeln, tief hineinbringen in's Unglud'; man vgl. Sonoc.

tümlich ift occisa est haec res; wir fagen: bie Sache ift verloren; Brig 3. Plaut. Capt. 3, 4, 7, Men. 3, 2, 46; Lorenz 3. Pseud. 1, 5, 8; bagegen entspricht occidere aliquem, einen umbringen burch langweiliges Geschwät, ebenso wie enecare, unserer Anschauung; Ruhnken Dict. S. 207; occidere vom ungeschickten Sachwalter Cic. Or. 2, 74, 302; f. oben S. 547. Aber sollte Cicero interfectores rei publicae gewagt haben, wie in Red. sen. 2, 4 fteht? - Die auf ben erften Anblick auffallende Metapher Or. 2, 14, 60: sentio orationem meam illorum (librorum) tactu quasi colorari erflärt sich aus ber allgemeineren Bebeutung von tactus, nämlich Ginwirtung. — Noch auffallender ift es für uns, wenn bas Berbum ein Bild enthält, das fich ju bem Subjette nicht ju reimen scheint. Cael. 3, 6: equidem ab his fontibus profluxi ad hominum famam et meus hic forensis labor vitaeque ratio dimanavit ad existimationem hominum paulo latius commendatione ac iudicio meorum (eine Stelle, die unter anbern Francen, Minemof. 8, 205, u. Bollgraff 1. 1. S. 61 für

Ep. 23, 5: haec, quibus delectatur vulgus, tenuem habent ac perfusoriam voluptatem, eine nur benegende, nur die Oberflache berührende, obenfin streifende Luft; Scaev. Dig. 21, 2, 69, 5: perfusorie dicere, nur obenbin, leichthin fprechen, wie Georges Leg. felbft richtig erklart. Der Tropus ift vom Begießen beim Babe hergenommen (vgl. perfusor, περιχύτης, ber Begießer; perfusorium, έπιχυτήριον, Bölffl. Ard. 8, 392); Übergugbaber, wofür ber tech= nische Ausbrud perfundere (Cels. 1, 4 p. 22, 24; 4, 2 p. 124, 11) und perfusio (Plin. NH. 28, 55), waren meistens nur ein= leitenbe Operationen jur hauptfache ober eine bas Schwigbab begleitenbe Sandlung (Suet. Aug. 82), nicht die Sauptfache felbft, und so angeseben ertlart fich bie Bebeutung bes perfundere und perfusorie in der Rechtssprache. Man beachte auch Cic. Brut. 9, 38 perfundere, non perfringere animos; Varro RR. 1, 13, 3: boves hic (in lacu) bibunt, hie perfunduntur, werben übergoffen. Durchschlagend find zwei Stellen aus Sonec. Epp.; 36, 3: perbibere liberalia studia, non illa, quibus perfundi satis est, sed haec, quibus tingendus est animus, und 110, 8: si quis hanc humanorum divinorumque notitiam acceperit, si illa se non perfuderit sed infocerit; in beiben Fallen fteht bas übertunchtfein im Gegenfat jum Durchbrungenfein. Alle Ronjetturen 3. b. St. in ber Rosciana find unnut; vgl. bas gründliche Referat Landgrafs Rosc. S. 283 ff. über die Litteratur 3. b. St., ber unferer Anficht beipflichtet; Guftavsfon, Rev. de philol. 13, 259.

unecht erklären wollen; f. Müll. adn. cr. p. 84, 26); Tac. Ann. 11, 26: iam Messalina facilitate adulteriorum in fastidium versa ad incognitas libidines profluebat. Wir überfeten: bas ift die Quelle meines Ruhms geworben und meine Bemühungen als Sachwalter haben mir durch das empfehlende Urteil meiner Landsleute in weiteren Kreisen Achtung verschafft: - Meffalina, für welche ber bequeme Chebruch allen Reiz verloren, gab fich nunmehr unerhörten Begierben bin. Cic. Rab. Post. 5, 11: non reus ex ea causa, quae iudicata est, redundat Postumus. Phil. 7, 1, 1: non se tenent ii, qui senatum dolent ad auctoritatis pristinae spem revirescere, welche es verbrießt, bag fich ber Senat wieder gur hoffnung feines früheren Unfebens erhebt, ober: bag bem G. wieberum Soffnung auf fein früheres Unfeben erblüht (§ 129, 3). Rab. Post. 6, 13: etiam ad innocentium periculum tempus illud exarserat, jene Zeit hatte auch Unschuldige mit Gefahren bedroht, oder: war gefährlich geworden für -. In der deutschen Übersetzung ist entweder das Subjekt durch ein anderes zu erfegen ober bas bem Subjette für uns nicht entsprechenbe Bilb zu beseitigen. Wer aber Latein schreibt, hat diese charafteristischen Latinismen durchaus nicht zu scheuen, indem das Unlogische, was für uns in den angegebenen Berbindungen liegt, für ben Lateiner beshalb verschwindet, weil er nur die Rraft und ben Sinn bes Bilbes fühlt, nicht beffen Form und Erscheinung ins Auge faßt. In profluere, dimanare sieht er nur bas provenire ober progredi, in redundare das exsistere, in revirescere das revorti, und fofern er bemgemäß spricht, wibersteht ihm bas Bilb nicht, bas wir verwerfen, weil uns feine volle Rraft in ber aegebenen Berbindung ju ftart ift. - Über bie verschiedenen Bilber in Cic. Cat. 4, 3, 6 Fowler, Harv. Studies in Class. Philol. III 219.

Schließlich über die scheinbare Vermischung der Bilber in Cic. Cato m. 9, 28: omnino canorum illud in voce splendeseit etiam nescio quo pacto in senectute, welche Hennings durch sublentescit, läßt allmählich nach (IIbb. 1893 S. 781. 782), und Sommerbrodt durch subtenuescit, wird allmählich bünn, zu beseitigen suchten. Hierzu gesellten sich Nairn mit senescit (vgl. Schiche, Jahrb. d. ph. Ver. 29, 74) und Varendt, der splendescit sür unsatissactory hält, mit submitescit, Class. Rev. 13, 409. Mit Recht bemerkt Kornizer, Issa. Lexis off. G. 48, 961 ff., daß diese Einsälle, die auch das lat. Lexis

ton durch Neubildungen bereichern wollen, dem Sinn und Zusammenhang widersprechen. Für solche Textverbesserer hat Lobect seine Abhandlung De confusione vocadulorum sensum signissicantium im Rhematicon, Königsb. 1846 S. 329, vergebens geschrieben; vor ihnen wird wohl auch fuscum genus vocis (ND. 2, 58, 146; Quintil. 11, 3, 15) nicht sicher sein. Bgl. auch Gerber, Die Sprache als Kunst I 339, Norden, Berg. Aen. VI S. 200.

#### § 139. Nückblick.

So wenig auch die vorhergehenden Paragraphen Anspruch auf erschöpfende Bollständigkeit machen, so scheinen sie gleichwohl geeignet, den angehenden Stillsten einigermaßen in das poetische Leben der lat. Prosa einzuführen. Die Arten der lat. Metapher sind ihm bezeichnet und innerhalb jeder Art die Hauptsundstätten des metaphorischen Ausdrucks nachgewiesen worden. Übersehen wir die gewonnenen Resultate in einem kurzen Überblick, so ergibt sich,

- 1. daß der vornehmliche Sit ber Metapher im Verbum, nicht im Nomen ist;
- 2. daß es unter ben verbalen Metaphern besonders viele für die Vorstellung der Bewegung gibt, und zwar mit dem Terminus a quo und ad quem;
- 3. daß unter ben Berben der Bewegung wiederum die Bilder des Fließens und Gießens auf sehr merkliche Weise vorherrschen:
- 4. daß nachst biefen bie von körperlichen Buftanben, von ber Blute und vom Feuer entlehnten Metaphern eine Rolle spielen;
- 5. daß der Lateiner die Metapher viel häufiger, viel energischer und malerischer, endlich in kühneren Berbindungen braucht:
- 6. daß er die Rede besonders schmudt, wenn es ihm ohne Ziererei gelingt, das einmal angejangene Bild in mehreren Sätzen, besonders in Gegenfätzen auszuführen, so daß, wie Cic. Orat. 27, 94 sagt, fluunt continuae plures translationes, d. i. die Wetapher ununterbrochen sortlausen. S. H. Beter, Rhetorik und Poesie in Altertum, Ibb. 1898 I 640 s.

Bir erinnern wieber an Off. 2, 6, 19: § 134, 2, und

fügen noch eine Stelle aus Or. 3, 19, 69 bei, die wir uns bierher aufgespart haben: Haec autem, ut ex Apennino fluminum, sic ex communi sapientium (sapientiae, A. Cima; f. Sorof, Bh. Woch. 12, 15) iugo sunt doctrinarum facta divortia, ut philosophi tamquam in superum mare Ionium defluerent, Graecum quoddam et portuosum, oratores autem in inferum hoc Tuscum et barbarum, scopulosum atque infestum laberentur, in quo etiam ipse Ulixes errasset. Berwandt hiermit ist die schone Gewohnheit ber Lateiner verschiebenen Subjekten besselben Sapes je nach ihrer Bebeutung auch verschiedene bilbliche Berbalprabitate zu geben\*), mahrend wir diese Bilder in einen allgemeinen Berbalbegriff zusammenfassen. Cic. Arch. 6, 12: ita vivo, iudices, ut a nullius unquam me tempore aut commodo aut otium meum abstraxerit aut roluptas avocarit aut denique somnus retardarit. Tusc. 4, 17, 37: ergo hic, quisquis est, qui moderatione et constantia quietus animo est sibique ipse placatus, ut nec tabescat molestiis nec franqatur timore nec sitienter quid expetens ardeat desiderio nec alacritate futili gestiens deliquescat, is est sapiens, quem quaerimus. Brut. 79, 274: (habuit M. Calidius) non propria verba rerum sed pleraque translata, sic tamen, ut ea non irruisse in alienum locum sed immigrasse in suum diceres. Auch in minder lebhaften Bilbern bringt ber Lateiner mit entschiebener Borliebe biefen Bechsel an, wo sich Gelegenheit bietet. Brut. 41, 152: nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando. Quinct. 15, 49: pecuniam si cuipiam fortuna ademit aut si alicuius eripuit iniuria; 16, 52: etiam gravius aliquid ei deberes concedere. quicum te aut voluntas congregasset aut fortuna coniunxisset.

<sup>\*)</sup> Figur ber ovrorvula ober disiunctio, Quintil. 9, 3, 45, Aquila Rom. 43; Senff. Pal. S. 50; Senff.-M. Laol. S. 252; Hense S. 156; Gerber l. l. 11 333. 334.

# Zweiter Hauptteil.

# II. Die Architettonit der Rede.

Erftes Buch.

# Der Sah und die Periode innerhalb ihrer selbst.

§ 140. Allgemeines Berhältnis.

Im ersten Hauptteile sind nach Möglichseit die Mittel nachgewiesen worden, welche der lat. Sprache zugebote stehen, um den Ansorderungen der deutschen Rede zu entsprechen. Hier erschien uns die Nattersprache als reich; es standen ihr eine Menge von bestimmt ausgeprägten Wörtern zugebote zum Ausbruck von Begriffen, für welche die alte Sprache noch keine unmittelbar und ohne weiteres kongruenten Benennungen geschaffen hatte. Wir sahen zwar, daß sie die Mittel besitzt, um den gesteigerten Bedürsnissen der modernen Rede Genüge zu tun; aber diese Mittel sind nicht immer in der Form vorhanden, daß sie sich darböten, ohne gesucht zu werden. Es bedurste daher der Nachweisung ihrer Fundstätten.

Aber schon im zweiten Buche bes ersten Teiles zeigte sich ein Übergewicht auf Seite ber alten Sprache. Die frischere, lebendige Naturanschauung ber Alten gibt ihrer Darstellung ein Wehr an Poesie. Unser verstandesmäßiger, bildloser Ausbruck wird in ihrem Munde zum sinnlich anschaulichen. Es genügt ihnen sehr oft nicht, den Begriff lediglich zu bezeichnen; sie wollen ihn in einem auffälligen Bilbe gleichsam mit Augen sehen.

Der zweite Hauptteil, zu welchem wir jetzt übergehen, betrachtet die organischen Gestalten, welche das Latein mit seinen Darstellungsmitteln schafft. Er behandelt die plastische Kunst, welche sich im Bau dieser Sprache verrät. In diesem Gebiete ist der Reichtum ganz auf Seite des Lateinischen, die Armut

auf unserer Seite. Sier leistet ber Lateiner alles, mas wir mit unfern Darftellungsmitteln leiften; wir aber leiften im Deutschen nicht alles, was er zu leisten vermag. Es kommt hier also nicht darauf an, aus dem Bermögen der alten Sprache Deckungsmittel für neuentstandene Bedürfniffe herbeizuschaffen; vielmehr gilt es die Gelegenheiten nachzuweisen, wann und wo der antike Reichtum an Redeformen von uns verwendet und angebracht werben muß, um unserem Latein ben antiten Charafter ju geben, ohne welchen es feinen Wert hat. Während wir im ersten Teile in ber antiten Sprache fuchen mußten, um für beutiche Beburfnisse bas entsprechenbe zu finden, burfen wir hier im zweiten bas Mehr an Mitteln für plaftische Gestaltung ber Rebe, welches bie alte Sprache besitzt, nicht übersehen; wir muffen nachweisen, nicht nur, worin jene Mittel bestehen, sondern auch, welches die Ariterien sind, an welchen der angehende Stillist Die Berpflichtung fie in ber Beriobe anzubringen erkennen tann. Aber bevor wir den kunftreichen Bau der lat. Periode behandeln, ist ber einfache Sat in Betrachtung zu ziehen. Da er nur etwas einfaches ist, so kann in ihm freilich von Architektonik im periodologischen Sinne nicht die Rede sein; aber weil er einfach nur ist im Gegensate zur Periode, in sich selbst aber eine Mehrheit von Bestandteilen vereinigt, so macht die Stellung und vornehmlich die Bahl biefer Bestandteile zwischen beiden Sprachen einen Unterschieb, ber vornehmlich am Subjett, Brabitat und Objekt zutage kommt.

Litteratur. Altere verzeichnet in hübners Grundriß 3. Borles. über b. lat. Gramm. § 52 ff.; Bouterwet, Adversaria Lat. S. 137 ff.; Hense, Stilistit S. 110 ff.; Haade, Stilistit S. 366 ff.; Schmalz, Hob. II 2, 465 ff.; Derselbe 3. Reis.-Haas. S. 841 mit Litt.

Erfter Abschnitt.

## Der Sah.

I. Die Wahl ber Satteile.

§ 141. A. Die Wahl des Subjekts; Aberficht der Falle.

Während sich im Deutschen Subjekte aller Art mit Verben aller Art ohne Hindernis verbinden, schien bas Latein ben

Grammatikern der Personifikation abstrakter oder unpersonlicher Begriffe bergestalt abgeneigt, daß man Anstand nahm, die personifizierende Berbindung eines berartigen Subjetts mit einem Transitivum zu gestatten, oder boch tein Transitivum zulaffen wollte, bas eine Seelentätigfeit bezeichne. Weil aber Diefer Borftellung an gar zu vielen Stellen ber Augenschein widerspricht, fo feben fich die Grammatiter fämtlich zu Ginschränfungen genötigt\*). Aber die Frage, ob fich subiecta abstracta ober impersonalia mit transitiven, eine Seelentätigkeit bezeichnenben Berben verbinden laffen, ift nur ein Teil ber Lehre von bem Unterschiebe beider Sprachen in ber Bahl bes Subjefts. Denn es finden fich nicht nur viele Fälle, in welchen ber Lateiner ein fachliches Subjett bem beutschen versonlichen vorzieht, sondern auch folde. in benen er bem beutschen fachlichen in seinem Sage ein anberes sachliches substituiert. Die Fragen, um welche sich's handelt, stellen sich in folgender Übersicht bar:

I. Die Subjekte sind in beiden Sprachen von gleicher Art, und zwar entweder a) in beiden persönlich oder b) in beiden sachlich; die persönlichen aber und die sachlichen Subjekte sind entweder identisch (gleichnamig) oder nicht identisch, in welch letzterem Falle somit in beiden Sprachen entweder Personen oder Sachen, aber nicht dieselben Personen, nicht dieselben Sachen die Stellung des Subjektes behaupten.

II. Die Subjette sind in beiden Sprachen von ungleicher Art, a) persönlich im Latein, sachlich im Deutschen, ober b) persönlich im Deutschen, sachlich im Latein.

# § 142. I. Gleichartige Subjekte.

1. Daß die gleichartigen Subjette, wenn persönlich, in ber Regel auch ibentisch sind, versteht sich von selbst; höchstens ist bem Deutschen in einigen passivischen Strukturen das unbestimmte man geläufiger als das bestimmte lat. Subjekt; 3. B. Cic.

<sup>\*)</sup> Bgl. Seyffert, Pal. S. 38 ff.; bejonders die gründliche Behandlung von Ahlen, De sudiectis rei apud Ciceronem eum verbis,
quae actionem significant, coniunctis, Upfala 1877 (f. auch Pedagogisk Tidskrift XIII, 7, 1877), und von B. Bod, Sudiecta
rei cum actionis verbis coniungendi usus quo modo in prisca
Latinitate sit ortus et prolatus usque ad tempora Ciceroniana,
Leipzig 1889.

Cato m. 19, 68: sensi ego in optimo filio, tu in exspectatis ad amplissimam dignitatem fratribus mortem omni aetati esse communem. Dieses exspectantur fratres ad ampl. dign. wird beutsch nicht wörtlich, sondern so wiederzugeben sein; man erwartet von den Brüdern einst eine glänzende politische Stellung. Doch dies geht im Grunde auf die Strukturen von diei, nuntiari und bergl. zurück.

2. Sind aber die gleichartigen Subjette fachlicher Natur. so sind sie oft nicht gleichnamig, sondern Sache wird mit Sache vertauscht. Und zwar hat a) der Lateiner oft ein unbestimmtes. ber Deutsche ein bestimmtes Subjett und umgefehrt. So faat ersterer succedit fraudi (Liv. 38, 25, 8), facinori (40, 11, 10), coeptis (21, 7, 6), letterer: ber Berrat, bas Berbrechen, bas Beginnen gelingt \*). Sierher gehören bie Wendungen, in welchen ber Lateiner auf eine für uns faum nachahmbare Weise res jum Subjette macht (Sepff.-M. Lael. S. 125) Rran.-Dittenb. 3. Caes. b. G. 6, 19, 3: de morte si res in suspicionem venit, wenn der Todesfall verbächtig wird, u. 7, 35, 1: erat in magnis Caesari (Hohftl. β) difficultatibus res, die Lage Cafars war eine sehr schwierige; Cic. Verr. 2, 14, 35: erat in sermone res, magnam pecuniam Heraclio relictam, man sprach viel barüber, daß —; Att. 2, 24, 3: res erat in ea opinione, ut putarent id esse actum, es herrschte die Ansicht, baß —: Dom. 5, 11: res erat non in opinione dubia, sed in praesenti periculo; Müll. Cic. Opp. II 1 ad p. 163, 29. gekehrt heißt es bei Sall. Iug. 14, 9: hucine, Micipsa pater, beneficia tua evasere, mahrend wir fagen: ist es mit beinen Bohltaten dahin gefommen? Doch auch biefe Redewendung gehört mehr ber Grammatit als ber Stilistit an. - Aber von Wichtigkeit für lettere find b) biejenigen Fälle ber Bertaufchung, in welchen beibe Subjette fachlich und ungleichnamig, wie in ben

<sup>\*)</sup> Die beutsche Fügung ist aber bem Lateiner auch nicht verwehrt; Sor. z. Cic. Or. 1, 27, 123: quod intellegerent non nunquam summis oratoribus non satis ex sententia eventum dieendi procedere; Cass. b. G. 7, 26, 1: res nulla successerat; Liv. 42, 58, 1: postquam inceptum non succedebat; s. Bhb. W. z. 24, 19, 6: cum non satis inceptum succederet; 32, 18, 1: cum parum quicquam succederet, Luchz, Emend. Liv. III 18, Luter-bacher, R. Ph. Rhsch. II 9; Quintil. 6, 3, 2: Demostheni non displicuerunt ioci, sed non contigerunt.

unter a) gegebenen Beispielen, aber beibe bestimmter Art sind. hier begegnen uns erstlich bie Berba inscribere, inurere, praefigere und ähnliche Ausbrude, welche trot ber Prapositionen in und prae nicht wie unfer ein bruden ober vorfteden, fonbern wie beschreiben, bedruden, besteden verwendet werben. Wir benten: inscribuntur in statuis litterae, der Lateiner dagegen inscribuntur statuae mit und ohne litteris, 3. B. Cic. Verr. 2, 69, 167; Divin. 2, 41, 86: quis robur illud cecidit, dolavit, inscripsit? S. § 102, 3 u. Schmalz z. Sall. Cat. 20, 11. Doch ist die uns geläufige Struktur auch nicht verpont. Ferner heißt es Tusc. 1, 25, 61: an imprimi quasi ceram animum putamus? Roch-Cherh. 3. Phil. 2, 24, 58: horum flagitiorum iste vestigiis omnia municipia, praefecturas, colonias, totam denique Italiam impressit, woraus ein municipia vestigiis imprimuntur folgt, mahrend fich ber Deutsche ein vestigia impr. municipiis benft; vgl. Orat. 3, 12: sermonum, in quibus Platonis primum sunt impressa vestigia; Caec. 27, 76: ex eo loco, ubi vestigium impresserit. Fam. 1, 9, 15: monumentum cruentis inustum litteris; Phil. 13, 19, 40: inustus verissimis maledictorum notis. Ingleichen fagt ber Lateiner nicht bloß ferrum praefigitur iaculo, sonbern auch iaculum praefigitur ferro, 3. 3. Liv. 26, 4, 4; vgl. Caes. b. c. 2, 2, 2: asseres pedum XII cuspidibus praefixi; Curt. 3, 2, 7: aere aut ferro praefixae hastae. Hierher gehört auch admisceri; Cic. Rep. 2, 4, 7: (urbes maritimae) admiscentur novis sermonibus ac disciplinis; ND. 2, 15, 39: neque ullâ praeterea sunt admixta natura (sidera) (wo jede Korreftur unnüt); anderes in Thes. v. admiscere u. bei Schmald, Antib. I 91. 92. Ferner obtendi; Cic. Quint. fr. 1, 1, 5, 15: multis simulationum involucris tegitur et quasi velis quibusdam obtenditur unius cuiusque natura. - Zweitens begegnen uns in diesem Gebiete bie Berba bes Brennens und Loberns, welche gleichfalls einen Subjektswechsel veranlaffen. Cic. Verr. 4, 32, 71: convivia domesticis stupris flagitiisque flagrabunt; wir überseten: bei ben Belagen wird bie Blut fcanbbarer Buhlerei lobern, f. Halm-Laubm.; 28fb. 3. Liv. 10, 1, 5: donec altero specus eius ore (nam pervius erat) invento utraeque fauces congestis lignis accensae, für in utraque fauce congesta ligna accensa. Kerner 6, 31, 1: insequentis anni principia statim seditione ingenti arsere, gleich in ben erften Tagen bes folgenben Jahres brach bie Flamme einer heftigen Empörung ans. Dieses Beispiel sührt über zu einer andern für uns unnachahmlich als Subjekt gebrauchten Zeitangabe bei Cic. Fam. 5, 17, 1: quod priora tempora in ruinis rei p. nostrisque iacuerunt, weil in den früheren Jahren der Staat und ich in so schmählichem Bersfalle darniederlag; Tac. Dial. 1: cum priora saecula tot eminentium oratorum ingeniis gloriaque floruerint. Wir sühren endlich an Cic. Fat. 1, 1: in utramque partem perpetua explicatur oratio, das Für und Wider wird in einem sortslausenden Vortrag entwickelt, u. Liv. 29, 7, 2: cum primum aestu fretum inclinatum est, sobald sich die Strömung in der Veeresenge abwärts neigte; Burthard, Act. Sem. Erl. III 186. Fortgesetze Ausmerksamkeit auf diese Dinge kann noch vieles sinden, was sich dann wohl auch klassenweise behandeln läßt.

- 3. Indessen wird auch bei den sachlichen Subjekten wie bei den persönlichen die Gleichnamigkeit immer vorherrschen. Denn die lat. Sprache verträgt auch die Verbindung sachlicher und abstrakter Subjekte mit Verben aller Art, sogar mit Transsitiven, die eine Seelentätigkeit bezeichnen, und zwar in einem ausgedehnteren Maße als man gewöhnlich glaubt. Die Sprache kann nämlich entweder a) eine Person durch sachliche Vegriffe in umschreibender Form ausdrücken oder b) eine Sache vorsnehmlich in gewissen Redegattungen und Darstellungsarten zur Verson erheben.
- a) Umschreibungen ber Berfon. Cic. Fam. 5, 5, 2: meus in te animus quam singulari officio fuerit, et senatus et populus R. testis est; Schmalz z. Sall. Cat. 20, 17: nisi me forte animus fallit, wenn ich mich nicht täusche; f. S. 208. Cic. Acad. 2, 1, 3 von Lucullus: diutius quam vellem tanta vis virtutis atque ingenii peregrinata afuit ab oculis et fori et curiae, eine folche Tugend, ein folches Talent; Tusc. 5, 27, 78: Aegyptiorum morem quis ignorat? quorum imbutae mentes pravitatis erroribus quamvis carnificinam prius subierint quam crocodilum violent. Dergleichen ift viel weniger auffallend, ale wenn es Liv. 38, 50, 12 in bezug auf Scipios Berteidigungsrede heißt: dicebantur enim ab eodem animo ingenioque, a quo gesta erant (f. BBb.); aber eine Sprache, welcher fo zu reden verfagt ware, mußte der menschlichen Borftellung und Phantasie formlich Fesseln anlegen. Buweilen scheint es, als ob burch Unwendung eines sachlichen Subjekts bie Nennung ber Person aus Schonung, Urbanität u. bgl. habe

umgangen werden sollen. Diesen Eindruck macht Cic. Phil. 1, 2, 5: ut mihi mirum videatur tam valde reliquum tempus ab illo uno die dissensisse, d. i. daß Antonius in der Folgezeit seinem Benehmen an jenem einen Tage so wenig treu gesblieben sei; s. jedoch v. Jan, Bl. s. bayr. G. 3, 274, der hierzu vergleicht Lig. 2, 4, u. Kochzeberh. z. d. St.: "Die Zeit wird als Bertreter bessen, was in ihr geschieht, gedacht".

b) Berfonifitation ber Sache. Bgl. Berftencder, Bl. f. bayr. B. 26, 30ff. Obwohl es bezüglich biefer unmöglich ift, ber Profa die Grenze zu bestimmen, bis zu welcher fie fich ber poetischen Anschauung zu nähern Erlaubnis hat, ba fo viel von der Stilgattung (über volkstümliche Personififation Land-graf, Bl. f. bayr. G. 23, 34) und von örtlichen Umständen abhängt, fo laffen fich boch einige Bebiete namhaft machen, in welchen fein Profaift jene Berjonifikation gescheut hat. Es erfolgt biefelbe naturgemäß 1. wenn eine Seelenfraft, eine Stimmung ober Eigenschaft bes Bemutes bie von ber Berfon ausgehende Handlung fo fehr beherrscht, daß fie das eigentlich Tätige zu fein scheint und die Totalität ber Berson hinter ihr gurudtritt. Außerft häufig find baber Ausbrude, wie Liv. 21, 8, 8: hinc (Landgr. Rosc. S. 247) spes, hinc desperatio animos irritat; 9, 13, 5: Romanos ira eadem, quae per mediam aciem hostium tulerat, et in castra pertulit; 23, 26, 9: repentina eorum audacia terrorem hosti paulo ante ultro lacessenti incussit; 29, 30, 9: vicit tamen et veterum militum virtus et prudentia inter Romana et Punica arma exercitati ducis. - Es treten aber zugleich auch Sandlungen mit folder Wichtigkeit auf, daß sie sich in ber Vorstellung von ber handelnden Berfon gleichsam absondern und felbständig werden. Ber würde unter gleichen Umftanden anders fchreiben fönnen als Cic. Att. 12, 16 extr.: me scriptio et litterae non leniunt sed obturbant, ober als Liv. 23, 18, 13: illa enim cunctatio distulisse modo victoriam videri potuit, hic error vires ademisse ad vincendum? Selbst was 25, 41, 6 fteht: primus clamor atque impetus rem decrevit, geht burch= aus nicht über ben Bereich gefunder Profa binaus. - Chenfo verhält es sich mit äußeren Bustanblichfeiten. BBb. 3. Liv. 6, 24. 11: sensit ergo eventus virtutis enixae opem, der Ausgang erfannte, wofür wir fagen wurden: am Ausgang erfannte man -. 3, 68, 7: ante portas est bellum; si inde non pellitur, iam intra moenia erit et arcem et Capitolium

scandet et in domos vestras vos persequetur. Albefannt ist die wirksame Prosonopoeie Cic. Cat. 1, 7, 17.

Die Versonifikation hat aber 2. ein ihr eigentümliches Gebiet in ber politischen und wissenschaftlichen Sprache. Wie man gegenwärtig einen Untrag, ein Amendement mit bem Ramen seines Urhebers belegt und bann gleichsam als moralische Person behandelt, fo verfahren auch die Lateiner mit sententia; Cic. Fam. 1, 1, 3: Hortensii et mea et Luculli sententia cedit religioni de exercitu; Rran. Hofm. 3. Caes. b. c. 2, 30, 1: erant sententiae, quae conandum omnibus modis castraque Vari oppugnanda censerent. Liv. 30, 7, 6: una (sententia) de pace legatos ad Scipionem decernebat (§ 99, 1), altera Hannibalem ad tuendam patriam revocabat, tertia reparandum exercitum Syphacemque hortandum, ne bello absisteret, censebat; BBb.=W. 3. 2, 4, 3: cum in senatu vicisset sententia, quae censebat. Was von sententia, gilt noch im höheren Grade von lex; f. Übb. Heft II' nro. 5, 1; Cic. Flacc. 9, 21; Logg. 3, 17, 38. Der besprochene Brauch ging auch in die wissenschaftliche Sprache über; Seyff. Dt. Lael. S. 380; Müll. Off. S. 151, 9; F. W. Schmidt, Studien z. b. griech. Dramgtifern I 82. Diefelbe Berfonlichkeit gewinnen in der wissenschaftlichen Sprache nicht wenige Begriffe, welche, einmal aufgestellt und anerkannt, gleichsam als Individuen gu einer Art von selbständiger Tätigkeit gelangen. Fat. 1, 1: quae (ἀξιώματα) de re futura cum aliquid dicunt; Or. part. 13, 46: illa autem altera argumentatio prius sumit quae vult; Fin. 2, 15, 48: ut consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum\*); Acad. 2, 3, 7: neque nostrae disputationes

<sup>\*)</sup> Überhaupt gesellte sich loqui häusig zu sachlichen Subselten; Lebreton l. l. S. 40 Anm.; schon Ennius Varia frg. 2: quantam columnam, quae res tuas gestas loquatur; Cic. Fam. 15, 11, 1: res ipsa loquitur; Cluent. 50, 139: si causae ipsae pro se loqui possent; Fin. 4, 15, 41: ipsa hominis institutio si loqueretur, hoc diceret; Sehss. Schol. L. II 182; Reid z. Lael. 1, 4. Dagegen sagte man in ber klassischen Beit nicht: ut proverbium loquitur; s. Schmalz, Antib. II 380. 381, während ein Lukian sagen konnte: πίθηκος γὰρ δ πίθηκος ἡ παροιμία φησί (adv. indoct. 4). Cic. Cato m. 10, 32: proverbio, quod monet. Etwas anderes ist lex dicit; Cato Orig. V frg. 5: ecqua tandem lex est acerba, quae dicat; Cic. Legg. 2, 23, 58: inquit lex in XII; Forchhammer, Nord. Tidskrift for silol. V 51; vgl. Dem.

quicquam aliud agunt (bezwecken) —. Hierher gehören auch die Wissenschaften und Künste, wenn sie unabhängig von denen, welche sie treiben, gedacht werden; z. B. Dom. 32, 86: ut annales populi R. et monumenta vetustatis loquuntur; Fin. 3, 2, 4: agricultura eas res, in quidus versatur, nominibus notavit novis; historiae loquuntur Acad. 2, 2, 5; historia tradidit Divin. 1, 53, 121; Senec. NQ. 1, 2, 10: cum illos historiae coarguant; Senss. L. II 113 ff.

Litteratur. A. Ahlèn u. B. Bod, f. ob. S. 607 Anm.; Henfel. l. S. 181 ff.; Engelhard, De personificationibus quae in poesi atque arte Romanorum inveniuntur, Göttingen 1881; M. Beber l. l. S. 29; Lupus, Sprachg. b. Nepos S. 208. 209; Kühnaft S. 292 ff.; Eußner, Bod. f. N. Bh. 1, 173; F. Meyer, De personificationis quae dicitur usu Tacitoo, Göttingen 1884; Kitt, De translationibus Tacitois, Conip 1884; Schmalz, Antib. I 22 § 19; Mayor, Cic. ND. index v. oratio.

# § 143. II. Ungleichartige Subjekte.

Personen statt Sachen und umgekehrt.

1. Es läßt sich trozbem nicht leugnen, daß der Lateiner im allgemeinen, wenn er die Wahl hat, persönliche Subjekte den sachlichen vorzieht. Während er (nach § 142, 3, b) oft in die Lage kommt zu sagen: Caesaris fortitudo atque consilium Galliam perdomuit, wird er doch, wenn nicht besondere Gründe vorliegen die Eigenschaften zu personissieren, lieber sagen: Caesar virtute atque consilio Galliam perdomuit oder Caesaris virtute Gallia perdomita est. Der Grund hiervon liegt in dem Charakterzug des Römers, der Persönlichkeit eine selbständige Bedeutung zu geben und sie als etwas selbstbewußtes, willenskräftiges vor der selbstlosen Sache zu bevorzugen. Namentlich scheint folgendes ein Grundzug echter Latinität zu sein: Eigenschaften, Handlungen, Zustände bezieht der Lateiner auf die ganze Person un mittelbar, während sie sich eigentslich auf die Totalität der Person nur mittelbar beziehen, nämlich durch Vermittlung einer besonderen Seite, gleichsam

Phorm. 25: rou rópor léyorros; Hüttner, Act. Som. Erl. IV 125; Rehdans, Ind. Demosth. v. Bersonifikation; Roschatt, Metaphern bei d. att. Rednern, Straubing 1886 S. 41 s.

eines Teiles ber Berjon. Wir sagen: Die Stimme Diefes Redners ift angenehm; der Lateiner bezieht, wenn er die Individualität hervorheben ober die Ginheit bes Subjetts mit Rudficht auf bas Borbergebende und Rachfolgende festhalten will, angenehm auf den Redner felbft und fügt die Stimme, in bezug auf welche allein bas angenehm vom Redner gilt, dem Praditate als nabere Bestimmung, eigentlich als ein zwischen Subjeft und Bräbikat vermittelndes Medium bei: orator suavis est voce. Cic. Or. 1, 25, 115: sed sunt quidam aut ita lingua haesitantes aut ita voce absoni etc., was im Deutschen ungezwungen gewiß nur fo lauten tann: aber es gibt Leute, beren Bunge fo fcwer, beren Stimme so mistonend ist; 1, 29, 132: neminem nec motu corporis neque ipso habitu atque forma aptiorem nec voce pleniorem aut suaviorem mihi videor audisse, ich glaube niemand gehört zu haben, beffen Bewegung, ganze haltung und Bestalt harmonischer, bessen Stimme voller und angenehmer gewefen ware; Landgr. z. Mur. 15, 32: qui rex (Mithridates) tantum spe conatuque valuit, ut se Oceanum cum Ponto coniuncturum putaret, ein Konig, beffen hoffnungen und Unternehmungen fo gewaltig wurden, bag -. In biefem Bebiete begegnen uns abermal bie Berba bes Entbrennens; bas, was entbrennt, ift im Lat. die ganze Person, die von der Leidenschaft erfaßt wirb, im Deutschen eine Leidenschaft berfelben. Liv. 4, 6, 3: plebes ad id maxime indignatione exarsit, quod auspicari tamquam invisi diis immortalibus negarentur posse, die Entruftung bes Bolfs brach besonders barüber aus (freilich auch: bas Bolt brach — in Entruftung aus); 3, 30, 2: adeo exarserant animis \*). Auch folgende Wendung ge= hört hierher: Cic. Phil. 11, 2, 3: ipsi vestra sponte exarsistis ad libertatis recuperandae cupiditatem, in euch selbst ist die Begierde entbrannt; ib. 7, 1, 1; vgl. hierzu § 145, 1. Denfelben Bezug bes Brabitats auf die ganze Berfonlichkeit

<sup>\*)</sup> Cobet, Mnemos. NS. 10, 100: emendandum videtur 'adeo exarserant animi, ut 2, 65, 7 ceciderant animi', ignorierte hier seines Landsmanns Dradenborch Bemerkung: 'utroque modo dici potest exardescunt animi et exardescimus animis, similiter ac cadunt, concidunt, exasperantur animi et cadimus, concidimus, exasperamur animis, de quo dictum supra ad 1, 11, 3 et infra ad 28, 25, 4'.

bietet ber Ausbruck mutatur aliquis civitate Balb. 13, 31 und 18, 42, wosür wir erwarten mutatur alicui civitas (Kloh, Ciceros Reden III 1054 ff.); in dem altertümlichen Ausbruck zeigt sich noch die Grundbedeutung von mutare (movitare), sortbewegen, fortbringen, wie im plautinischen neque se luna quoquam mutat statque uti exorta est semel (Amph. 1, 1, 121); vgl. auch die Formel mutari finibus, den Wohnsit wechseln, bei Liv. 5, 46, 11.

Aber auch in anderen Formen bringt der Lateiner den fachlichen Begriff als untergeordneten Satteil an, ben wir geneigt sind zum Subjekt aus bem Grunde zu machen, weil sich uns das Prädikat auf ihn vorzugsweise zu beziehen scheint. Liv. 22, 12, 11 fagt: non Hannibalem magis infestum tam sanis consiliis habebat quam magistrum equitum (Fabius dictator); wir übersegen: bas besonnene Berfahren bes Diftators fand am Reiteroberften nicht minber als an Hannibal einen Feind; denn die Kriegführung des Diftators, nicht ber Diftator seiner Person nach ist es, mas Minucius anfeinbet. Cic. Font. 14, 31: cum his vos testibus vestram religionem coniungetis, mit biefen Beugen wird euer Bewiffen gemeinsame Sache machen? Bebe wortliche Überfettung Diefer Stelle flingt nach meinem Gefühl etwas undeutsch. Un ungahligen Stellen wird befonders der Uberfeter in Die Muttersprache die jest besprochene Eigentümlichkeit bes Lat. ju beachten und ihr die beutsche Form bes Ausbrucks entgegenzuseten haben.

2. Die lette Gattung der Subjektsvertauschung begreift diejenigen Fälle in sich, in welchen der Lateiner ein sachliches, der Deutsche ein persönliches Subjekt hat. Dies geschieht, wenn sür den Lateiner der Nerd des Gedankens nicht in die Totalität der Person, sondern in eine der Person zugehörige Einzelsheit gelegt wird, welche als das eigentlich Handelnde hervortitt. Was aber im Lat. Subjekt ist, wird im Deutschen ein zwischen Subjekt und Prädisat vermittelnder Präpositionalausdruck: Jemand hat wegen, durch, mit, bei, in einer Eigenschaft oder Stellung etwas erlitten oder getan. Durch die stilistische Möglichkeit in der deutschen Übersetzung ein persönliches Subjekt anzubringen, welche mitunter zur Notwendigkeit wird, unterscheidet sich dieser Fall von dem § 142, 3, b besprochenen, in welchem beiden Sprachen ein sachliches Subjekt gemein war.

Der Anschaulichkeit wegen geben wir von den Beispielen

zuerst eines aus Vell. 2, 70, 3: sequar eum, quem mea occidit tarditas. Wir überfegen allerdings: ben meine Langfamteit getotet hat; aber wenn ein Deutscher geschrieben batte: ben ich durch meine Langsamteit getötet habe, so würde lat. eine feine und signifitante Übersetzung boch nur burch bie von Bellejus gebrauchte Redeweise zu erzielen sein. Schon nicht mehr stimmt das Deutsche mit Cic. Q. fr. 1, 1, 8, 25: nullius inopiam ac solitudinem non modo illo populari accessu ac tribunali sed ne domo quidem et cubiculo esse exclusam tuo; hier muffen wir fagen: Niemand fei feiner Armut und Berlaffenheit (feines Mangels an Gonnerschaft, an Ronnexis onen) wegen nicht nur nicht von ben allgemeinen Audienzen und von beinem Tribunal, sonbern nicht einmal von beinem Saufe und Privatzimmer ausgeschloffen. Cbensowenig stimmt bas Deutsche mit Fam. 5, 12, 2: potest mihi denegare occupatio tua, bu fannst mir meine Bitte beiner andern Arbeiten wegen abichlagen. Beachte ferner Dom. 25, 64: infractus furor tuus inanes faciebat impetus; omnem enim vim omnium sceleratorum acerbitas mei casus exceperat, mit meinem herben Geschick hatte ich ben gangen Borftog famtlicher Übeltäter auf mich abgeleitet; 10, 15: excitatus aliquando Cn. Pompei nimium diu reconditus et penitus abstrusus animi dolor subvenit subito rei publicae, in seinem enblich erwachten, bisher nur allzulang verschlossenen und tief ins Innerste zurückgebrängten Schmerze tam plöglich B. bem Staate zu Silfe, wenn man bier nicht lieber auflosen will: endlich erwachte in P. ber allzulang verschlossene Schmerz und in biefer Stimmung tam er plöglich —; Off. 3, 1, 3: nec eam solitudinem languere patior, ich will mich vor Tatenlosigfeit in diefer Einsamkeit hüten; 3, 19, 75: si vir bonus habeat hanc vim, ut, si digitis concrepuerit, possit in locupletium testamenta nomen eius irrepere, hac vi non utatur, wenn ber cble Mann bie Macht hatte, nur mit ben Fingern schnalzen gu burfen, um fich mit feinem Ramen in die Teftamente reicher Leute einschleichen ober: seinen Namen in die T. r. L. ein= schmuggeln zu können, er wurde sich berfelben gewiß nicht bebienen. Halm-Laubm. z. Mur. 18, 37: munus amplissimum, quod petitio præturae desiderarat, praetura restituit, ein prachtvolles Festspiel, bas er bei der Bewerbung um die Pratur hatte vermiffen laffen, gab er zum Erfat in ber Pratur; Or. 2, 40, 167: quid Norbanum accusas, cuius tribunatus voluntati paruit civitatis, ber in seinem Tribunate bem Willen der Bürgerschaft gehorcht hatte? Mil. 32, 86: neque ullo in loco potius mortem eius lacerari quam in quo vita esset damnata, er als Leiche, er im Leben (s. oben S. 143); vgl. Sest. 38, 83: eius vitam quisquam spoliandam ornamentis esse dicet, cuius mortem ornandam monumento sempiterno putaretis? Schmalz, Ph. Woch. 2, 305 u. Hb. II 2, 431; Norden z. Verg. Aen. 6, 149 S. 174; Riemann l. l. S. 72, 1; andere Belege geben Schmalz z. Sall. Cat. 5, 3; Ripperd. z. Tac. Ann. 3, 24; Joh. Müller, Beitr. z. Kr. u. Ertl. d. Tac. 1, 50; 3, 27; Wölfflin, Sitzungsb. d. bayr. At. 1889 I 323 ff.; C. F. W. Wüller gibt z. Cic. Att. 10, 8, 3 adn. crit. p. LXXXVII gute Beispiele, während er dort tacita esse poterit indignitas unrichtig erklärt; s. oben S. 88 Unm.

#### § 144. B. Die Formen des Pradikats.

Was in dieser Lehre stilistisch wichtig ist, liegt nicht innerhalb bes Gebrauchs der regelrechten Prädikatsformen, sondern stellt sich als Abweichung von denselben dar und kommt auch nur bei dem von Madvig aufgelöst genannten, b. h. mit esse und einem Abjektiv oder Substantiv gebildeten Prädikate vor.

1. Statt bes Abjektivs steht nämlich zuweilen bei esse a) ein Abverb präbikativisch. Nach Müller (f. Litt.) find bie mit esse verbundenen Abverbien entweder lokale, wie prope, proxime, procul, longe, obviam, ober nicht lotale, wie clam, palam (Reichenhart, Act. Sem. Erl. IV 506), satis, satis superque, affatim. Unter ben nicht lotalen treten besonbers ble qualitativen hervor: ut, sic, ita, aliter, secus, contra, item, perinde, proinde, bene, male, belle, recte, aegre (est mihi, meo animo); von ben Berbindungen mochten bie für uns auffallenbsten etwa folgende sein: Cic. Or. part. 14, 48: noc eo dicuntur sine arte, quod ita (h. e. sine arte) sunt; Sall. Ing. 85, 7: ita ad hoc aetatis a pueritia fui; ebenso bie mit non temere; 23. Wagner 3. Ter. Heaut. 4, 1, 7: non temere est; timeo quid sit, das ist nicht von ungefähr, da steckt etwas dahinter; M. Müller z. Liv. 1, 59, 6; Stacey, Arch. 10, 29; ferner mit frustra; Sall. Iug. 7, 6: cuius neque consilium neque inceptum ullum frustra erat und so öfter im Iug.; Hist. III frg. 48, 9: spem frustra fuisse intellexistis; Who. W. 3. Liv. 2, 25, 2: ita frustra id inceptum Volscis

fuit\*); über frustra esse auf Bersonen bezogen, 3. B. ne frustra sis, damit bu bich nicht täuschest, s. Brig z. Plaut. Men. 4, 3, 18, überhaupt Fabri 3. Sall. Ing. 85, 6, Badstübner l. l. S. 11, Ebert, Act. Som. Erl. II 330, umfassend Bölfflin, Arch. 2, 3 ff.; über µárnv elvai Schneiber 3. Isocr. 4. 5. Über andere ähnliche Erscheinungen im Griech. Ruhn.-Gerth § 353, 4. Daß aber in folden Fügungen bas Berbum esse burch fich verhalten, fich befinden, geschehen, vor sich gehen, von statten gehen wiederzugeben ist, geht deutlich aus Beispielen hervor, wie Cic. Dom. 4, 8: quod se in senatu tuto non esse arbitrabatur; Sall. Hist. II frg. 42: Octavius languide et incuriose fuit (Hauler, Wien. Stub. 1887 S. 27; Arch. 3, 538); Iug. 87, 4: Romanos remoto metu laxius licentiusque futuros; ib. 94, 1: uti prospectus nisusque per saxa facilius foret (f. Jacobs-Wirz z. 14, 11); Petron. 61, 2: solebas, inquit, suavius esse in convictu; nescio quid nunc taces. Uhnlich schon Cic. Deiot. 7, 19: cum in convivio comiter et iucunde fuisses, bu hattest did in guter Laune und heiterer Stimmung befunden (Halm); Att. 13, 52, 1: ο hospitem mihi tam gravem ἀμεταμέλητον! fuit enim periucunde (Caesar), er befand sich in sehr jovialer Stimmung; ib. 2: quid quaeris? delectatus est et libenter fuit, wie ib. 16, 7, 1: erat villa Valerii nostri, ut familiariter essem et libenter, daß es mir heimisch (mich anheimelte) und wohl zu Mute war. Übrigens macht die flaffische Runftfprache von osse mit Adverb einen weit beschränfteren Gebrauch als die Umgangesprache; treffend äußert sich hierüber Schmalz, Hdb. II 2, 280.

Litteratur. C. F. B. Müller, Philol. 9, 617—626; Holhe II 6—8; Derfelbe, Syntax. fragm. scaen. S. 38; Krause im Hohenst. Brogr. 1869 S. 20; Dräger § 115; Kühner II 7ff.; Hellmuth, Act. Sem. Erl. I 135; Stinner l. l. S. 24; Hofomann. Sternt., Cic. Musgew. Briese S. 23 u. 237 (contra est); Anschüß, Selecta capita de synt. Sallustiana S. 36; Constans

<sup>\*)</sup> Cic. Att. 1, 16, 13: novi est in lege hoc, ut, qui nummos in tribu pronuntiarit, si non dederit, impune sit, ist vor impune nicht is zu ergänzen, sondern ei (§ 90, 3, a); Plaut. Merc. 4, 6, 4: id si rescivit uxor, impunest viro; Cato Orig. V frg. 5: id nobis impune est; anderes bei Georges-Mühlm., Thes. v. impune.

De serm. Sall. S. 85 ff.; Uri S. 121; Rühnaft S. 521; weitere Litt. bei Landgraf z. Reif. D. S. 155. 156; Poppler, Esse mit einem prabitativen Abverbium bei Salluft und Caefar, Bielis 1891.

b) Häufig vertritt auch ein Brapositionalausbrud bie

Stelle des Prädikats sowohl bei sachlichen (infinitivischen) als Cic. Off. 1, 19, 62: ea animi elatio, perfonlichen Objekten. quae cernitur in periculis et laboribus, si iustitia vacat, in vitio est, h. e. vitiosa, Fin. 5, 11, 31 und öfter bei Cicero; Müll. 3. Off. 1, 7, 23, u. 1, 8, 27: perturbatione aliqua animi, quae plerumque brevis est et ad tempus (momentan); Nipperd. 3. Tac. Ann. 1, 1. Außer bem § 95, 1 ermähnten in odio, in admiratione esse u. bal, beachte man ferner Tac. Dial. 18: vitio autem malignitatis humanae vetera semper in laude, praesentia in fastidio esse; ib. 32: quod mihi in consuetudine est, satis multos offendi; Wolff 3. Hist. 3, 13: ubi totis castris in fama proditio. Schon Cic. Verr. 2, 14, 35: erat in sermone res, wie Senec. Ep. 95, 26: fuisse quondam in sermone nobilem patinam. Hierher gehört auch in rem est, es ist zwedmäßig, vorteilhaft; Brig z. Plaut. Trin. 2, 1, 12; Fabri 3. Sall. Cat. 20, 1 u. Liv. 22, 3, 2; Bbb.= M. z. 26, 44, 7; Heraus z. Tac. Hist. 3, 8; Teber, Btsch. f. öst. S. 33, 435; aliquid haud, non ab re est, Brig z. Plaut. Trin. 2, 1, 12; Whb. 3. Liv. 35, 32, 6; Schmalz, Ph. Woch. 7, 406. Für die Verbindung mit persönlichen Subjekten erinnern wir an sum in exspectatione omnium rerum Planc. bei Cic. Fam. 10, 4, 4 (Bergmüller l. l. S. 50); vos eritis in spe Fam. 14, 3, 2, worüber Joh. Müller, Beitr. 3, 54; ferner an esse cum telo, bewaffnet fein, Schmalz 3. Sall. Cat. 27, 2; esse ab aliquo; berfelbe in 336b. 130, Häufig bilbet sich nach dem Vorgang der Romiker\*), der Ausdruck mit in und substantivierten Abjektiven oder Partis zipien, z. B. est aliquid in dubio, in aperto; Caes. b. G. 2, 25, 2: res est in angusto; vgl. Cels. 5, 27, 2: in angusto spes est; Brolén l. l. S. 28; Sorof 3. Cic. Or. 3, 4, 14: haec iam neque in integro nobis esse possunt et —; Bell. Al. 16, 1: omniaque victoribus erant futura in incerto; Ovid. Met. 12, 419: auctor in incerto est, wer ben Wurf tat, ist ungewiß; Sall. Ing. 38, 5: in incerto erat; das lettere

<sup>\*)</sup> Über bas plautinische in mundo est Lorenz Pseudol. Krit. Anm. 3. B. 499; Landgraf, Bl. f. bayr. G. 18, 204.

öfter bei ihm und bei Tacitus; s. § 21. 2, 6; Bh.-M. z. Liv. Praef. 3: in obscuro esse; Curt. 3, 1, 21: cuncta in expedito fore; 4, 2, 22: cum et removere et appellere scaphas in expedito esset; Vell. 2, 85, 5: fuitque in confesso, Senec. Ben. 3, 11, 2; Plin. NH. 35, 55; Tac. Dial. 25: dum modo in confesso sit; id. 27: quod apud me quidem in confesso est (s. oben S. 409); Agr. 1: agere digna memoratu pronum magisque in aperto erat; id. 5: non sane alias excitatior magisque in ambiguo Britannia fuit; andere Beispiele bei Georges Mühlm. 1. 1. S. 432. 433 und Kühn. II 410.

Es ist natürlich, daß die besprochene Ausdrucksform für alle diejenigen adjektivischen Satteile steht, in welche sich das Prädikat verwandeln kann, also für das Attribut und die Apposition. Cic. Fat. 1, 1: nos eam partem philosophiae de moribus appellare solemus, sed decet augentem linguam Latinam nominare moralem; Acad. 1, 7, 27: sine ulla specie atque carentem omni illa qualitate materiam; Q. Cic. Pet. cons. 7, 28: homo nequam, iners, sine officio, sine ingenio, cum infamia, nullis amicis. Tac. Hist. 1, 9: Flaccum spernedat senecta ac debilitate pedum invalidum, sine constantia, auctoritate; vgl. oben § 3, 1, a; § 75, 3; 96, 2; Klimscha, Itsch. f. öst. G. 30, 827.

Wir schließen mit einem Beispiel, in welchem ein präpossitionell und ein adverbial gestaltetes Prädikat nebeneinander stehen, Cic. Or. 2, 79, 322: ex re (duci principium licebit), si crudelis, si nefanda, si praeter opinionem, si immerito, si misera, si ingrata etc.

2. Statt bes substantivischen Prädikat-Nominativs sindet sich nach esse zuweilen auch der Genitiv in verschiedenen Bebeutungen. Stilistisch wichtig ist nur einer dieser Genitive, versmöge dessen Abstraktums dargestellt wird, während wird das konstrete Subjekt dem abstrakten Prädikat sormell identisizieren; für non modo enim id virtutis non est, sed est potius immanitatis omnem humanitatem repellentis Off. 1, 19, 62 sagen wir: das ist nicht Tugend, sondern Unnatur, welche aller Menschlichkeit absagt; Inv. 2, 8, 27: summae (est) amentiae dudia spe impulsum certum in periculum se committere, es ist hochgradige Sinnlosigkeit wegen einer zweiselhaften Hoffnung sich in eine sichere Gesahr einzulassen. Diese Redeweise ist freilich jedem Anfänger bekannt, nicht aber der tausendmal

notwendige Nominativ im Deutschen, noch weniger die weite Ausbehnung, welche sie im Lat, auch auf konkrete Brabikate gewinnt. Liv. 29, 26, 1: ceterum non eo bello solum sed ne priore quidem ulla profectio tanti spectaculi fuit; Curt. 8, 1, 23: (Clitus) nobilem apud Chaeroneam victoriam sui operis fuisse iactavit; feine Dat fagen wir. Doch ift bie Sepung bes präbitativen Nominativs im Lat. burchaus tein Germanismus: man halte mit dem Beispiel aus ben Offizien zusammen Publ. Syr. 682 W.: supplicem hominem opprimere virtus non est sed crudelitas. Lehrreich Cic. Rosc. com. 2, 5: suum codicem testis loco recitare arrogantiae est; suarum perscriptionum et liturarum adversaria proferre non amentia est? Der Benitiv charakterisiert das recitare als eine Seite, Außerung der arrogantia, bagegen ber Nominativ fest bie Sandlung bes proferre ibentisch mit amentia, gibt gleichsam eine Definition von amentia\*); wir überfegen: ift bas nicht heller Bahnfinn? Somit liegt in bem Nominativ ein weit ftarterer Borwurf als in bem Genitiv ausgeprägt. Ebenso ist es in folgenden Beispielen; Cornif. 4, 1, 2: videtur esse arrogantia illa relinquere, ad sua pervenire; Cic. ND. 3, 34, 84: esse stultitiam, a quibus bona precaremur, ab iis porrigentibus et dantibus nolle sumere; vgl. Liv. 22, 14, 14: stultitia est sedendo aut votis debellari credere posse, es ist reine Torheit (S. 316); schon Plaut. fagt Cas. 2, 4, 4: stultitia est ei te esse tristem, quoius potestas plus potest; cf. 3, 3, 1; Cic. Fam. 6, 4, 4: postremo is vir vel etiam ii viri hoc bello occiderunt, ut impudentia videatur eandem fortunam, si res cogat, recusare; Curt. 9, 7, 20: armato congredi nudum dementia, non temeritas videbatur. wie Val. Max. 7, 2, 2 R. Plin. NH. 2, 3: furor est mensuram eius (mundi) animo quosdam agitasse, es ist reiner (heller) Wahnsinn; vgl. ib. 4: furor est, prosecto furor. S. Gebauer, de hypotacticis etc. formis S. 328. 390; Georges, Burf. Jahresb. 23, 430. — Daß außer bem Genitiv auch der Dativ und der Ablativ die Funktion eines prädifativen Substantivs und Adjektivs mit esse vertreten können. zeigt Kühner II 6 Anm. 2.

<sup>\*)</sup> Man vgs. die Deutung des Begriffs virtus nach Lucilius bei Lactant. Inst. 6, 5, 2: virtus est hos (homines moresque bonos) magni facere, his bene velle, his vivere amicum etc.

3. Über die Fälle, in denen ein deutsches Prädikat lat. durch eine adverdielle Nebenbestimmung gegeben wird, z. B. turpiter desperatur, quod fieri potest, es ist schimpflich zu verzweiseln —, s. § 185, 5.

# § 145. C. Die Verschiedenheit des Bbjekts.

Das lateinische Objekt ist verschieden vom deutschen 1. in Absicht auf Persönlichkeit und Nicht-Persönlichkeit, 2. in Absicht auf die verwendeten Redeteile, 3. in Absicht auf den Kasus.

1. Es gibt im Lat. eine Reihe von Berben, welche a) ftatt bes perfonlichen Objekte, bas fie im Deutschen zu fich nehmen, ein fachliches erheischen, bas im beutschen Sat in Form eines Prapositionalausdrucks erscheint, z. B. Cic. Phil. 2, 38, 98: nullius insector calamitatem, ich verfolge feinen in feinem Unglüd; Sest. 5, 12: senatum populumque R. sine militum praesidio tueri facile maiestate sua dignitatem eorum, qui - fcunge biejenigen in ihrer Burbe, welche -; f. § 120 a. E. das Beispiel aus Fam. 4, 8, 1, wobei jedoch zu bemerfen ift, daß ber Lateiner bei consolari sich ebenso wie der Deutsche ausdrücken fann; 3. B. Cat. 4, 4, 8: (spes) sola homines in miseriis consolari potest (Schmalz z. Sall. Cat. 5, 2; Hense § 74; Müll. Off. S. 28, 12), und ebenso ist es bei anberen Berben, je nachdem mehr die Person als ihre Handlungen, Zuftanbe, Eigenschaften bem Busammenhang entsprechend betont werden follen. — Es gibt aber auch Berba, welche b) ftatt bes fachlichen beutschen Objette ein perfonliches erforbern, bas im Deutschen ebenfalls in Form eines Bravositionalausbrucks erscheint; bann wird im Lat. basjenige Prapositionalausbrud, mas im Deutschen sachliches Objett ift. Wir fagen: ein anderer Grund hat in dir die Hoffnung erwedt; Cicero fagt Planc. 23, 55: alia te ratio ad spem huius opprimendi excitavit; wir: meine Bucher haben in mehreren die Luft nicht nur am Lefen, fonbern fogar am Schreiben gewedt; Cicero Off. 2, 1, 2: libri nostri complures non modo ad legendi sed etiam ad scribendi studium excitaverunt. So ferner Sest. 38, 81: fuistisne vos ad patrium illum animum maiorumque virtutem excitaturi, wurdet ihr wohl ben Beift euerer Bater, den Heldenmut euerer Ahnherren in euch geweckt haben? 4, 11: vestram memoriam ad timoris praeteriti cogitationem excitate, frifcht in euerer Erinnerung bas Bilb vergangener Schreckenstage auf (S. 191). Brig 3. Plant. Capt. 1020,

Dombart, Bl. f. bayr. G. 5, 204; Fabricius 3. Sext. Empiric. M. 8, 143 πρός ανανέωσιν. Hierher gehört auch Lael. 16, 59 amici iacentem animum excitare inducereque in spem cogitationemque meliorem; Fin. 5, 1, 3: me quidem ad altiorem memoriam Oedipodis species quaedam commovit; BBb.-Dl. 3. Liv. 21, 19, 7: multos trans Hiberum populos ad cupidinem novae fortunae erexerunt; Cic. Or. 2, 48, 199: animos equitum Romanorum ad Q. Caepionis odium renovabam, in ben Rittern erwecte ich von neuem ben Saß; vgl. Inv. 2, 15, 49: auditoris animus renovatur ad ea, quae restant; Pis. 36, 89: S. 447; Phil. 7, 1, 1: senatus ad auctoritatis pristinae spem revirescit, im Senat verjüngt sich bie Hoffnung feines früheren Anfehens wieder. Fin. 2, 32, 106: hic (Africanus) se ad ea revocat, e quibus nihil unquam rettulerit ad corpus; Brut. 94, 323: . revocare se ad industriam coepit; Tusc. 3, 27, 64: revocant se rursus ad maestitiam; Golling, Ztsch. f. öst. & 1886 S. 490. Doch barf nicht übersehen werben, bag ben Unforderungen bes Bufammenhanges gemäß auch bie beutsche Form bes Ausbrucks nicht ungewöhnlich ift; Liv. 30, 2, 9: novas religiones excitabant in animis hominum prodigia ex pluribus locis nuntiata.

2. Auffallend für den Deutschen findet sich zuweilen ba, wo man ein Objett, in ber Regel ben substantivierten Plural eines Reutrums erwartet, ein Abverb gefest; fo bei bene (male) facere alicui ober erga aliquem, einem Butes tun, Bohltaten, Befälligfeiten erweisen; bene, male (Plaut. Capt. 3, 4, 32: andes mihi male loqui?) dicere alicui, Sutes von jem. reben; bene, male, existimare de aliquo; bene, recte sperare, gute Hoffnungen hegen, sich Gutes versprechen; bene, optime, male precari alicui (imprecari bene Petron.), promittere, polliceri, male suadere (Plaut. Curc. 508), und bei ähnlichen in biesem Fall absolut gebrauchten Berben; Hofm.-Sternk. l. l. S. 235; Lebreton l. l. S. 154; Constans, Do serm. Sall. Ter. Heaut. 1, 1, 107: recte spero, "es wird sich schon machen"; Adelph. 3, 1, 2; Ruhnten, Dict. S. 149; Cic. Att. 13, 17: etsi tuae litterae recte sperare iubent; Deiot. 14, 38: iubes bene sperare et bono esse animo; Phil. 13, 4, 8: nec unquam de illo et sperare optime et loqui destiti; 19, 43; Nep. Milt. 1, 1: de eo bene sperare; Vitruv. 6 Praef. 1: bene speremus! Hominum enim vestigia video. Q. Cic. Pet. cons. 11, 44: homines large atque honorifice promitti

volunt; bene polliceri Sall. Cat. 41, 5; Liv. 9, 30, 7: benigne polliceri; vgl. § 116, 3. So aud Sall. Iug. 11, 1: tametsi ipse longe aliter (alia) animo agitabat; Fabri 3. 24, 5: nisi tamen intellego illum supra quam ego sum petere. Hierher gehört auch bas Latine docere philosophiam, der Philosophie Latein lehren, Cic. Fin. 3, 12, 40\*), wo Madvig neben Latine scire, was wir mit Ellyvioti Euriérai (Xen. Anab. 7, 6, 8) ver= gleichen, und discere auch Latine oblivisci anführt aus Caec. 22, 62; f. Drager I 198, ber jedoch unnötig eine Ellipse von dicere ober loqui annimmt. Noch befremblicher fagt ber Auct. b. Afric. 72, 5: quibus ex rebus largiter erat consecutus, hiermit hatte er viel erreicht; was harter ist als Cafars largiter posse b. G. 1, 18, 5, wozu Held anführt Hor. Sat. 1, 4. 132: fortassis et istinc (ex istis vitiis) largiter abstulerit longa aetas; f. Röhler, Act. Sem. Erl. I 379. deffen bleibt auch in diefen Stellen bas Abverb, mas es ift, und das für uns Auffällige liegt mehr im absoluten Bebrauch bes Berbs, weshalb wir biefen Buntt, ben wir schon oben § 116, 3 besprachen, hier nur der Bollständigkeit wegen mit einigen Rufagen wiederholt haben. Und zuweilen steht auch bas von und erwartete Objekt wirklich babel; Fam. 4, 13, 7: sperabis omnia optime; 13, 42, 1: omnia te cumulatissime et liberalissime procuratoribus suis pollicitum esse. Über bona omnia, fausta omnia alicui precari und ähnliche Ausdrücke vgl. Heraus 3. Tac. Hist. 2, 74: fausta Vitellio omnia precantem; Schmalz, Uber die Latinität b. Batinius S. 21 und ibid. über Vatin. bei Cic. Fam. 5, 10A, 2: faciam omnia sedulo, womit man das omnia summa facere bei Cic. Att. 15, 13, 5 vergleichen fonnte; f. Boot, Observ. S. 61; Bücheler, Rh. Mus. 35, 629, 630.

3. Bas endlich die Verschiedenheit des Objektskasus in beiden Sprachen betrifft, so fällt deren Besprechung natürlich zum größten Teile der Grammatik anheim. Aber an einen für die Stilistik wichtigen Fall, der bereits § 133 erörtert worden ist, müssen wir hier wenigstens erinnern, daß nämlich ein Obsjekt des deutschen haben unter Vermittlung einer für haben eintretenden passiven Struktur ein Ablativ wird; 3. B. Liv.

<sup>\*)</sup> Rachgeahmt von Plinius Ep. 7, 4, 9: a Graecis, quos Latine huius libelli amor docuit, was Lagergren 1. 1. S. 145 überfah; Bh. M. Z. Liv. 1, 27, 9.

27, 18, 6: summissa fastigio planities, b. i. quae summissum fastigium habet; s. Who.-W. Bgl. hierzu auch § 143, 1; Schmalz, IIbb. 126, 467.

# II. Die Stellung ber Satteile.

#### § 146.

Bon biefer ift hier an biefer Stelle ber Stiliftit noch un-Denn mas über einzelne burch ben gemein wenig zu fagen. Sprachgebrauch figierte Wortstellungen gelehrt werben tonnte. ift von ber Grammatit fo febr vormeg genommen, bag wir uns unmöglich entschließen können ben Raum mit Dingen zu füllen, welche jeder, ber für ben Gebrauch ber Stilistit reif ift, längst gelernt hat. Aber die Sauptfache ift, daß fich die Wortstellung bes Sates in ber Regel nicht innerhalb feiner felbft, fonbern burch fein Berhältnis zu anderen Sapen bestimmt, somit entweder erft innerhalb ber Beriobe ober, wenn außerhalb ber Beriobe, burch andere foorbinierte Sate. Bon allem biefem aber tann erft unten bie Rebe fein, wenn wir bie Gefete erortern, von welchen die Bliederung der Rebe bedingt ift. fich im allgemeinen über bie Wortstellung im einfachen Sate mitteilen läßt, geht nicht über basjenige hinaus, mas Jahn in feinen Jahrbb. 45, 1 G. 54 fagt: "baß ber Subjettsbegriff den Sat beginnt, der Berbalbegriff ihn schließt, vor dem Berbals begriff bas Objett, vor biefem ber Dativ ober überhaupt ber Bwedtafus, vor diefen die Satteile ber Beit, bes Orts. ber Urfache und bes Mittels ihren Plat erhalten."

Aber so sehr auch diese Bestimmungen im ganzen berechtigt sind, praktisch läßt sich mit ihnen unglaublich wenig ausrichten. Denn im Schreiben selbst machen sich augenblicklich tausenderslei Modifikationen notwendig, weil je durch die Gestaltung der korrespondierenden Gedanken Gegensäße hervorgerusen werden, welche die oben angegebene Wortsolge nicht bestehen lassen, sondern bewirken, daß sich dieser oder jener Satteil dem anderen vorsdrängt. Wir sind daher genötigt dasjenige, was von der Wortstellung nach unserer Überzeugung lehrbar ist (denn bei weitem nicht alles ist lehrbar), für diesenigen Paragraphen aufzusparen, in denen wir die Mittel erörtern, welche die Sprache besitzt, um innerhalb der Periode und in korrespondierenden Sähen die Rede zu organisieren.

Litteratur. S. oben zu § 140 a. E.; Abel, Über einige Grundzüge ber lateinischen Wortstellung, 2. Aust. Berlin 1871; Lupus, Sprachgebr. d. Corn. Nep. S. 171 st.; Gantrelle, Étude littéraire sur la disposition des mots dans la phrase latine, Brüssel 1886; Haade § 118 st.; Lühner Gr. II 1063 st. mit Litt. Lrah, Beiträge zur Syntax des Curtius, T. II, Insterburg 1887, Schmalz, Hdb. II.2, 458 st. mit Litt. S. 465; Baron, Über die lat. Wortstellung, Floczow 1887; vgl. Fisch. 5. dit. G. 39, 665. 666; Lindstog, Quaestiones de parataxi et hypotaxi apud priscos Latinos, Lundae 1896; derselbe, Beiträge zur Geschichte der Satitellung im Latein, Lund 1896; zu beiden Schristen Ziemer, Woch. st. 18, 14, 868 st.; 15, 353 st. u. Lat. Grammatit § 357; Antoine, Revue des études anciennes I 4, 282—300; II 1, 22—46 (Über Paratare u. Hypotaxe im Lat.). S. auch § 171 Litt.

Bweiter Abichnitt.

Die Periode.

Erftes Rapitel.

Die Verschiedenheit der Grundformen der deutschen und lateinischen Periode.

§ 147.

Für die ersten Grundzüge der Erörterung tommt uns hier eine treffliche, bei weitem nicht genug beachtete Borarbeit zu statten.

Es ist nämlich eines der wesentlichsten Berdienste Lehsmanns, in seinem allgemeinen Mechanismus des Periodenbaus (Danzig 1833) zuerst die Berschiedenheit der Grundsormen nachgewiesen zu haben, welche die lat. und überhaupt die antike Periode von der modernen und insbesondere der deutschen trennt. Erst durch Lehmann ist der vor ihm ungebührlich versäumten Periodologie eine Grundlage gegeben worden, von welcher aus nicht nur mit unumstößlicher Sicherheit die lat. Periode versstanden, sondern auch die bestimmteste Einsicht in die Ariterien gewonnen werden kann, auf welchen in diesem Gebiet der

Unterschied antiker und moderner Rede beruht. Wir benüßen baher Lehmanns Forschungen mit großer Dankbarkeit und knüpfen an die von ihm gegebenen Grundlinien unsere stilistischen Besmerkungen an, wobei wir und seiner anschaulichen im Unterricht erfolgreich verwendbaren Methode bedienen, die selbständigen Hauptsäte mit A, B, C u. s. w., die diesen unmittelbar subsordinierten Nebensäte (ersten Graded) mit a, b, c u. s. w., die hinwiederum diesen subordinierten Nebensäte (zweiten Graded) mit a,  $\beta$ ,  $\gamma$  u. s. w., endlich weitere Subordinationen des dritten, vierten und noch höherer Grade mit den entsprechenden Zissern zu bezeichnen und auf diese Weise die Struktur jeder Periode bildlich darzustellen.

Litteratur. Bernhard, Begriff und Grundform ber griechischen Periode, Wiesbaden 1854. Schmalz zu Reif. S. 8. 873 mit Litt.; weitere Litt. bei Hübner, Grundriß S. 96. 97; Schmalz, Hob. II 2 S. 465—472: Sat und Periodenbau.

#### § 148. Ein Sauptfat und ein Nebenfat.

1. Wenn es gilt, im Deutschen einen Nebensatz mit einem Hauptsatze zu verbinden, so ist 1. Voranstellung des Nebenssatzs a: A, 2. Einschaltung A (a) A, 3. Anfügung besselben möglich, A/a.

Der Lateiner aber und der Grieche haben eine Form mehr, nämlich Ginschaltung bes Sauptsages in ben Mebensag: a (A) a; z. B. haec res metuo ne fiat, τοῦτο δέδοικα μη γένηται; Plat. Rep. p. 533 B: al δέ λοιπαλ δρώμεν ως δνειρώττουσιν. Es ist etwas ganz anderes, wenn wir Deutsche sagen: bies, fürchte ich, geschieht; benn bier ift nicht ber Hauptsat in ben Rebensat, sondern Sauptsat in Hauptfat eingeschaltet, eine Form, die, besonders mit bem vom Ramen des Sprechenden getrennten inquit, auch im Lat. nicht selten ift; f. Jahn-Cberh. z. Brut. 23, 91: quid igitur, inquit, est causae, Brutus, cet.; Ellendt z. Or. 2, 17, 71. Über andere hierher gehörige bem Deutschen ahnliche Ginschaltungen wie credo, puto, opinor, censeo, fateor, scio (bei Plautus häufig in Konditionalfäßen, z. B. Bacch. 4, 2, 24: scio dares; Asin. 2, 4, 96: scio pol crederes nunc quod fers), hat sid eine reiche Litteratur gebilbet\*). Auch ist bas etwas anderes.

<sup>\*)</sup> Heumann, Beitr. S. 12; Holte II 281, Rühn. II 758, Drag. II

wenn im Deutschen ber hauptsat in eine Oratio obliqua eingeschaltet wird: er sei, meinte ich, gestorben; benn hier behält ber in Orat. obliqua ftebenbe Sat bie Ratur eines Sauptfates bei: man könnte folden ohne weiteres in einen Saubtfat verwandeln: er ift, meine ich, geftorben. Aber mit biefen Fallen haben jene echt lateinischen, bem Deutschen unerreichbaren Beriodenformen feine Ahnlichfeit, in welchen ber fuper ordinierte Sat von dem wirklich und wesentlich subordinierten in die Mitte genommen wirb. Ter. Andr. 1, 2, 4: eri semper lenitas verebar quorsum evaderet; Cael. bei Cic. Fam. 8, 1, 1: tametsi tu scio quam sis curiosus, wo nicht mit Peerltamp te scio zu schreiben ist\*) und auch weber von Menbelssohn noch C. F. B. Müller geschrieben wurde; f. Becher im Ilfeld. Brogr. 1888 S. 18. Cic. Fin. 4, 3, 5: sed vos squalidius; illorum vides quam niteat oratio; Orat. 2, 6: in oratoribus vero, Graecis quidem, admirabile est quantum inter omnes unus excellat; Brut. 6, 24: eoque magis ista dicendi laude delector, quod cetera, quae sunt quondam habita in civitate pulcherrima, nemo est tam humilis qui se non aut posse adipisci aut adeptum putet; Pomp. 4, 11: de vestri imperii dignitate atque gloria, quoniam is est exorsus orationis meae, videte quem vobis animum suscipiendum putetis. Marc. 6, 17: alterius vero partis nihil amplius dicam quam id quod omnes verebamur nimis iracundam futuram fuisse Cat. 4, 5, 9: nunc, p. c., ego mea video quid victoriam. intersit; Mur. 9, 21: primum ista nostra assiduitas, Servi, nescis quantum interdum afferat hominibus fastidii; Mil. 35, 95: plebem et infimam multitudinem, quae P. Clodio duce fortunis vestris imminebat, eam, quo tutior esset vestra vita, se fecisse commemorat, ut non modo virtute

<sup>213,</sup> Sepff. D. Lael. S. 102; Fel. Hartmann, Ruhns Bifc. R. F. 7, 549 ff.; Landgr. Rosc. S. 223, Eberh. g. Cat. 4, 6, 13; Schmalz, Latinitat b. Bat. S. 15 u. Sob. Il 2 § 266; Fabriheerm. 3. Liv. 21, 19, 10; Uri S. 122; Deede, Burf .- DR. Jahrb. 44, 233. Ablheim l. l. G. 50 u. f. w.

<sup>\*)</sup> Biewohl bie Prolepse, bie ber Umgangssprache geläufig war, hier möglich ift; berfelbe Caelius fchreibt Fam. 8, 10, 3: nosti Marcellum quam tardus et parum efficax sit; Burg, De Caelii Rufi dicendi genere S. 71; Varro RR. 3, 10, 4: cellas provident ne habeant in solo umorem; f. Reils Romment. S. 13; Brig-Riemeyer g. Plaut. Trin. 373; Engelbrecht, Bien. Stub. 6,

flecteret, sed etiam tribus suis patrimoniis deliniret\*). Auf solche Weise steht bekanntlich das in den Schulen abgebroschene tantum abest, z. B. Ciceronem tantum abest ut reprehendam, ut — \*\*). Der Deutsche aber kann das erste Stück des Nebensages, wenn es angeht, selbständig machen durch die Umschreibung: was betrifft; z. B. was den Cic. betrifft, so tadle ich ihn so wenig, daß —, und es ist hiermit ein weiteres Ersahmittel sür das so oft misbrauchte quod attinet ad geboten. Bgl. auch Schmalz, Antib. I 45, wo passend zitiert wird Phil. 11, 14, 36: ego vero istos otii inimicos tantum abest ut ornem, ut —.

2. Am häusigsten findet sich aber diese Periodensorm in der Gestalt, daß der den superordinierten Hauptsatz in die Mitte nehmende Nebensatz als Relativsatz an dem Borherzgehenden hängt. Damit wird der an sich ganz freistehende Hauptsatz auf eine für uns unnachahmliche Weise in das Abhängigkeitsverhältnis mit hineingezogen. Arch. 1, 1: si quid est in me ingenii, quod sentio quam sit exiguum; Cluent. 66, 187: Stratonem quidem, iudices, in crucem esse actum exsecta scitote lingua, quod nemo Larinatium est qui nesciat; Rabir. perd. 8, 24: hoc tu igitur in crimen vocas, quod cum iis suerit C. Rabirius, quos amentissimus suisset

<sup>216,</sup> Dräger II 498, Otto z. Cic. Rep. ed. Osann S. 117ff. u. z. Tac. Ann. S. 587; Thielmann, Arch. 3, 180; Gerber, Die Sprache als Kunft I 402; Landgr. z. Reis. S. S. 632; Schmalz, Hdb. II 2 S. 470. 471; Gutsche, De interrogationibus obliquis apud Ciceronem observationes selectae S. 52, baselht über die besondere Form der Prolepse: Doladella et Antonius, quorum alter effecit, quod optarat, de altero patesactum est quid sentiret; Phil. 11, 1, 1; Richt. Ederh. z. Cic. Deiot. 11, 30.

<sup>\*)</sup> Clart schreibt in der Oxforder Ausg. (1895) nach dem Harleianus suam se foc. comm., was übrigens von Asconius (p. 47, 14 K.) nicht gelesen und nur zur Erleichterung der Konstruktion eingefügt scheint.

<sup>\*\*)</sup> tantum abost ut ist bei ben Klassistern seltener verwendet als man in den Schulen annimmt; Gräber, Bemerkungen zur lat. Gr. v. Ell.=Sehs., in Festgabe von Crecelius Abschn. X. Casar, Sallust, Tacitus haben diese Fügung gar nicht; bei Cicero sindet sie sich nach Prodsch, JJbb. 132, 369 sf. mit Ginschluß der Modisitationen nur 15, bezw. 28mal; bei Livius nach Haade S. 294 7mal; anderes bei Schmalz, Hob. II 2, 404; Cramer, Arch. 6, 173 sf.

si oppugnasset, turpissimus, si reliquisset? Vat. 7, 16: C. Cosconius, iudex noster, quem tu dirumperis cum aedilicium vides. Fin. 2, 16, 53: sunt levia et perinfirma, quae dicebantur a te, animi conscientia improbos excruciari, tum etiam poenae timore, qua aut afficiantur aut semper sint in metu ne afficiantur aliquando. Über die hier möglichen Übersehungsformen im Deutschen vergleiche man unten die Lehre von den Konturrenzen § 164. 165.

- 3. Ale eine Barietät biefer Grundform ist es anzuseben. wenn mit einem Stud bes superorbinierten Sages begonnen. bierauf ein Teil des Nebensates genommen, bann ber Reft bes superordinierten eingeschaltet und mit dem Refte bes Nebenfages geschlossen wird: A (a) A/a. Fin. 5, 19, 53: ac veteres quidem philosophi (A) in beatorum insulis (a) fingunt (A) qualis futura sit vita sapientium, wo in beatorum insulis zu futura sit so gut gehört als Sest. 18, 41 domi meae (Müll. adn. crit. p. 18, 28) zu esset cautior und nicht zu monuerunt: quem (a) domi meae (a) certi homines ad eam rem positi monuerunt (a) ut esset cautior (a). Nicht bloß angefügt, auch eingeschaltet wird ber Reft von a in ben Reft von A; Phil. 2, 5, 11: quis autem meum consulatum praeter te Publiumque Clodium qui vituperaret inventus est? A (a) A (a) A. - Ober es beginnt die Struftur mit dem subordinierten Sat, fei er relativ ober nicht, fo bag bie Figur entfteht a (A) a/A; Fin. 3, 22, 73: haec (a) sine physicis (A) quam vim habeant (a) videre nemo potest (A), wie Rep. 1, 10, 15: quae vix coniectura qualia sint possumus suspicari. Denn zum Überflusse bemerken wir, daß, mas vom selbständigen Hauptfate gilt, anwendbar ift auch auf jeden Rebenfat, ber über einen ihm weiterhin subordinierten die Rechte bes Sauptsates ausübt. Divin. 2, 38, 80: quae est igitur natura, quae volucres huc et illuc passim vagantes efficiat ut significent aliquid? Planc. 32, 78: ut eodem tempore in omnes verear ne vix possim gratus videri; Fin. 5, 6, 16: quod (beate vivere) quoniam in quo sit magna dissensio est, wie ND. 1, 20, 53: quod quia quem ad modum natura efficere sine aliqua mente possit non videtis —.
- 4. Doch bergleichen Stellen sind zu häufig, als daß weitere Anführungen nötig wären. Wir fragen vielmehr: was hat in solchen Strukturen die Sprache getan? Antwort: sie hat den superordinierten und den subordinierten Sat zu einem unauf-

löslichen Ganzen verflochten, ben einen mit dem andern durchwoben, und somit aus einem logisch und grammatisch Zwiesachen wiederum eine Einheit gemacht oder, was dasselbe ist,
die Periode formell zurückgeführt auf die Gestalt des Sates.
Dies ist nur der antiken, klassischen Sprache möglich; die moderne
hält, was logisch gesondert ist, auch formell und grammatisch
auseinander; sie folgt dem Prinzipe verstandesgemäßer Scheidung
und Vereinzelung, während die klassische das Sesonderte formell
unter die Einheit einer Anschauung zusammenfaßt und es zu
einem gediegenen kompakten Ganzen vereinigt. Dies ist ein
Hauptunterschied der antiken und der modernen Periode, kraft
bessen diese als Erzeugnis logischer, jene als ein Produkt
plastischer, das Fürsichbestehen des Einzelnen sormell aufhebender Tätigkeit erscheint.

Hieraus folgt aber mit Notwendigkeit, daß innerhald solcher Berschmelzungen alle Interpunktionszeichen verschwinden müssen, welche ja dasjenige, was die Sprache einigen will, wieder auflösen und zerreißen würden. Gewiß, so widersinnig es ist zu interpungieren ole kaw pilois, xewmai oder pilois, ole kaw, xewmai, so sehr sündigen wider den Geist der Sprache Satzeichnungen, wie solgende: quod quoniam, in quo sit, magna dissensio est, welche noch überdies inkonsequent ist, weil nach dem unstatthaften Scheidungsprinzip eigentlich so zu interpungieren wäre: quod, quoniam, in quo sit, magna dissensio est. In diesen Fällen ist die Interpunktion durchaus keine Kleinigkeit, sondern unrichtig angewendet deutet sie auf Verskennung des Satzerhältnisses, dessen Typik zu sein doch ihre Bestimmung ist.

#### § 149. Ein Hauptfat mit zwei Nebenfaten.

- 1. Wenn es gilt, im Deutschen zwei und zwar koordisnierte, jedoch getrennte, nicht burch und verbundene Rebenssige (a, b) mit einem Hauptsate (A) zu vereinigen, so sind im Deutschen vier Formen möglich:
  - 1. a: A / b. Wenn du wiederkommst, so will ich dir das Buch recht gerne geben, wenn du es begehrst.
  - 2. a: A (b) A. Wenn du wiederkommst, so will ich bir das Buch, wenn du es begehrst, recht gerne geben.

- 3. A (a) A / b. Ich will dir, wenn du wiederkommst, das Buch recht gerne geben, wenn du es begehrst.
- 4. A (a) A (b) A. Ich will dir, wenn du wiederkommst, das Buch, wenn du es begehrst, recht gerne geben.

Der Lateiner ist wie der Grieche (s. Anm. z. Ilas S. 3423) abermals um eine Form reicher; denn er kann sagen: ubi redieris, si postuladis librum, dabo tibi lubens. Die Figur dieser den Alten eigentümlichen Periode ist a: (b: A).\*)

Was brückt biese Figur und namentlich die ihr beigegebene Klammer aus? Erstlich, daß die beiden Nebensäße, als durch Buchstaben desselben Alphabets bezeichnet, einander koordiniert sind, insofern als keiner von dem andern, sondern jeder nur vom Hauptsatz abhängt; zweitens, daß dessen ungeachtet ihr Berhältnis in der Periode kein völlig gleiches ist. Denn b (si postuladis librum) ist Bordersatz lediglich und ausschließlich von A (dado tid ludens); a hingegen (ubi redieris) ist Bordersatz von b:A, d. h. von dem ganzen Kompleze von Säzen, der sich innerhalb der Klammer besindet. Dies tritt am deutsichsten in der oden Nr. 2 gegebenen übersetzung hervor: a:A (b) A. Wenn man im Deutschen den Bordersatz a ausgesprochen hat,

<sup>\*)</sup> Die antite Beriodenform braucht Luther in ber Bibelüberfegung nicht felten, 3. B. Apoftelg. 9, 38 (Bittenb. Ausg. 1545): "Ru aber Lybba nabe bei Joppen ift, ba bie Junger höreten, bas Betrus baselbst war, sandten sie zween Menner zu jm", erre's de ούσης Λύδδης 'Ιόππη οί μαθηταί ακούσαντες — απέστειλαν = cum autem prope esset Lydda ad Ioppen, discipuli audientes . . . miserunt, welche Stelle bie von bem Bunfiebler Frangistaner Andreas Frigner mit Sans Senfenschmidt in Rurnberg c. 1474 beforgte Bibelüberfepung (Bilg, Btich. f. b. beutich. Unterr. 4, 264ff.) in vollstümlicher Satbilbung alfo wiebergibt: "Und libba was nit verr von joppe Und ba die iunger gehorten" 2c. (biefelbe Sabbilbung haben bie Augsburger Ausgaben ber Bibelüberfepung v. 1477, 1480, 1518 nach Mitteilung bes herrn Bibliothetare an ber Münchner Sof- und Staatsbibliothet Dr. Tillmann). Die antitifierende Satform Luthers fcheint fich, weil ber beutiden Sprace wenig angemeffen, in ber neueren Litteratur nicht eingebürgert gu haben. Ragelsbad ermahnt in ben früheren Aufl. b. Stil., bag fie ihm nur einmal bei Tied vorgetommen fei; Gufmer führt eine Stelle aus Goethes Fauft an, Bl. f. bayr. B. 19, 55.

kann man gleich zu einem Stuck vom Hauptsatz A greifen und den diesem A speziell angehörigen Bordersatz b in den Hauptsatz A einschalten.

2. Einfache Beispiele. Cic. Div. in Caoc. 6, 21: cur nolint, etiam si taceant, satis dicunt, warum fie nicht wollen, bas fagen fie, auch wenn fie schweigen, deutlich genug. Mur. 1, 2: quoniam in hoc officio studium meae defensionis ab accusatoribus atque etiam ipsa susceptio causae reprehensa est, antequam pro L. Murena dicere instituo, pro me ipso pauca dicam. Gar nicht felten haben beibe Borberfage, mabrend fie in dem genaunten Berhaltniffe stehen, die nämliche Ronjunktion, wobei bann aber nicht ein et als ausgelassen betrachtet werben barf; bas Eigentümliche biefer Struttur ift vielmehr, daß ein et garnicht eingeschaltet werben tonnte. Cluent 2, 6: si quam opinionem iam vestris mentibus comprehendistis, si eam ratio convellet, si oratio labefactabit, si denique veritas extorquebit, ne repugnetis, wenn ihr euch bereits eine Überzeugung gebilbet habt, so wiberstrebt boch nicht, wenn —. Pomp. 20, 59: qui cum ex vobis quaereret, si in uno Cn. Pompeio omnia poneretis, si quid eo factum esset, in quo spem essetis habituri. —. Off. 3, 6, 30: sin autem is tu sis, qui multam utilitatem rei publicae afferre possis, si quid ob eam causam alteri detraxeris, non sit reprehendendum. Bgl. auch Verr. 3, 16, 40; Cluent. 57, 158; Rab. perd. 11, 31; Sest. 20, 45; Or. 2, 30, 131; Madu. Fin. S. 328. Bang verschieden hiervon find die Beispiele, in welchen bas zweite si bloß in rhetorischer Anaphora wiederholt wird; Off. 3, 9, 39: si nemo sciturus, nemo ne suspicaturus quidem sit, cum aliquid divitiarum causa feceris. si id dis hominibusque futurum sit semper ignotum. sisne facturus. — So ift die Formel a: (b:A) auch anwendbar auf folgende Beispiele mit cum — cum; Or. 2, 69, 279: cum Cato percussus esset ab eo, qui arcam ferebat, cum ille diceret 'cave', rogavit, num quid aliud ferret praeter arcam; auch hier ift cum percussus esset ber Borberfat ju cum ille diceret 'cave', rogavit, dieses beides zusammengenommen. 2, 67, 273: Salinatori Maximus, cum Tarento amisso arcem tamen Livius retinuisset, cum aliquot post annis Maximus id oppidum recepisset rogaretque eum Salinator, ut meminisset opera sua se Tarentum recepisse, ,quidni' inquit 'meminerim?' Cluent. 51, 140: (L. Crassus)

cum Cn. Plancum defenderet accusante M. Bruto, cum Brutus duodus recitatoribus constitutis ex duadus eius orationibus capita alterna inter se contraria recitanda curasset, aliquantum esse commotus dicitur. So stehen red. Quir. 5, 13 acht cum, deren sieben erste in fausaler Bedeutung koordiniert und Bordersäte sind zu dem achten konzessiven und dem Hauptsat. So erklärt sich auch der Moduswechsel det Liv. 30, 44, 10: itaque cum spolia victae Karthagini detrahebantur, cum inermem iam ac nudam destitui inter tot armatas gentes Africae cerneretis, nemo ingemuit, d. i. quo tempore spolia detrahebantur, nemo ingemuit, cum tamen (obsichon thr) inermem destitui cerneretis; andere Beispiele gibt Bb. z. d. St.

3. Besonders häusig ist es in dieser Struktur, daß das a cine indirekte Frage bildet; z. B. Cluent. 41, 115: cuius rei quae consuetudo sit, quoniam apud homines peritissimos dico, pluridus verdis docere non debeo; Verr. 1, 34, 86: quid a Milesiis lanae publice abstulerit, tametsi dici cum vere tum graviter et vehementer potest, tamen dicere praetermittam. Sehr häusig steht auch die in direkter Frage; Cluent. 45, 126: cum in homine nulla culpa inveniretur, quid ille meruisset, non quid de eo statutum esset, quaerendum esse duxerunt; Font. 10, 22: si quem nos interrogare noluimus, quae causa nobis tacendi suerit, existimare debetis. In diesem Falle sann diese Struktur der Rede besonderen Rachdruck; Mur. 17, 36: sed ne cum esset sactum quidem, quaere ita sactum esset, intellegi potuit.

4. Barietäten. Es macht hinsichtlich der Grundsorm dieser Struktur, wie aus den schon angesührten Beispielen erhellt, durchaus keinen wesentlichen Unterschied, wenn a oder d in medrere koordinierte Glieder geteilt ist. So hat z. B. eine Periode in Fin. 5. 28, 83 solgende Form: a : (b:A); in virtute sola et in ipso honesto cum sit donum positum cumque nec virtus, ut placet illis, nec honestum crescat idque donum solum sit, quo qui potiatur necesse est deatus sit, cum (d) augeri id non possit, in quo uno positum est deatum esse, qui potest esse quisquam alius alio deatior (A)? Thensowenig haben die Rebensühe niederen Gruded, welche dem a oder d sudordiniert sind, aus den Grundsupus der

Beriode irgend einen Einfluß. Und ingleichen ist es nichts als eine Barietät, wenn das angegebene Berhältnis zweier Borderssätz nicht stattsindet in bezug auf einen selbständigen Hauptssätz, sondern nur auf einen an sich unselbständigen Rebenssatz höheren Grades:  $a:(\beta:a)$ . Dem a und  $\beta$  kann in diesem Falle ein Stück von a vorantreten, wie oft auch ein Stück von A dem a und b vorausgeht; Off. 3, 30, 109: at vero T. Veturius et Sp. Postumius (A), cum iterum consules essent (a), quia pacem cum Samnitidus fecerant (b), dediti sunt iis (A). Dieses Boraustreten eines Teiles von a vor a,  $\beta$  haben wir z. B. Sull. 33, 92: ut ego (a), quid de me populus R. existimaret (a), quia severus in improbos sueram  $(\beta)$ , laboravi (a), sic vos severitatem iudiciorum lenitate ac misericordia mitigate (A).

5. Sehr selten finden sich begreislicherweise drei von einander unabhängige Vordersäße dem Hauptsaß vorangestellt. Die Figur hiervon, a: (b: [c:A]), besagt, daß c Vordersaß allein von A, dendlich zu c vor A, endlich a Vordersaß zu dem ganzen innerhalb der Klammer besindlichen Komplex von Säßen ist. Verr. 1, 6, 17: Romam ut ex Sicilia redii, cum iste atque istius amici sermones eius modi dissipassent, me magna pecunia a vera accusatione esse deductum, tametsi prodadatur nemini, tamen usque eo timui, ne quis de mea side atque integritate dubitaret, donec ad reiciundos iudices venimus. Vgl. auch Joh. Müller, Beitr. 2, 10ff.

# § 150. Berhaltnis der befprochenen Periodenform ju deutschen Berioden.

Von der lediglich lat. (und griech.) Periodenform a: (b: A) sind außer den oben angegebenen Übersetzungen, in welchen die lat. Sähe in ihrem unverwandelten Rangverhältnis erhalten sind, noch mehrere andere durch Umgestaltung jener Borderssähe möglich. Wir heben von ihnen diejenigen heraus, welche den Stilisten am entschiedensten zur Anwendung der lat. Periodenstorm auffordern.

1. Der erste lateinische Borbersatz ist im Deutschen ein Hauptsatz mit zwar. Cic. Verr. 4, 20, 44: Bwar hattest du versprochen, das Geld mehreren zurückzugeben, aber als Curidius vor Gericht ausgesagt, du hättest es ihm zurückezahlt, hast du diese Zahlungen eingestellt; cum to compluridus confirmasses

redditurum, posteaquam Curidius pro testimonio dixit te sibi reddidisse, finem reddendi fecisti.

- 2. Ober ber zweite Borbersat (b) wird umgestaltet in einen Hauptfat, wiederum am liebsten, wenn er konzessiver Natur ift. Rosc. com. 10, 30: si veniret ab Statilio (Panurgus), tametsi artificio Roscium superaret, aspicere nemo posset, mare et aus der Schule des Statilius gekommen, fo mochte er immerhin als Rünftler über Roscius stehen, es hatte ihn niemand auch nur ansehen tonnen. Pomp. 6, 15: wenn der Feind in ber Rabe einer Gegend steht, fo bebarf es gar feines wirklichen Einfalls; die Biehweiden werden boch verlaffen; cum hostium copiae non longe absunt, etiamsi irruptio nulla facta est, tamen pascua\*) relinquuntur. Fin. 4, 24, 66: wenn nichts jo unglücklich macht als Ruchlosigkeit und Frevelmut, fo können bie Unweisen immerhin unglucklich sein, wie sie es sicherlich auch find; gleichwohl ist berjenige, ber für sein Baterland forgt, nicht in bem Dage unglücklich wie berjenige, ber es vernichtet wissen will; si nihil est, quod tam miseros faciat quam impietas et scelus, ut iam omnes insipientes sint miseri, quod profecto sunt, non est tamen aeque miser, qui patriae consulit, et is, qui illam exstinctam cupit. Bgl. Tull. 11, 27,
- 3. Es können im Deutschen alle brei Gate in Form von Sauptfagen auftreten; a : [b : A] = A; B; C. Ift nun bie Bleichheit biefer Sauptfage nur eine formelle, grammatifche, nicht eine logische ober rhetorische, verhalten sich vielmehr bie beiben ersten jum letten blog vorbereitenb, fo wird ber Stilift in der Ubersetzung, wenn es fonft die Umftande geftatten, bie vorliegende Periodenform zu wählen haben. Nehmen wir folgende Beriode aus Drumanns Rom. Gesch. 4, 418: "Pom= vejus hörte an der Rufte des narbonenfischen Galliens, daß ihm auf Anstiften des Konsuls Piso, welchem die Proving beftimmt war, die Ruftungen in ben Safen und die Werbungen erschwert würden; dann benachrichtigte man ihn auch von andern Umtrieben gegen bas Babinifche Befet; ungern verlor er Zeit; bennoch ließ er die Flotte nach Brundusium vorausgehen und eilte burch Etrurien nach Rom." In biefer

<sup>\*)</sup> Über die Lesung Müll. adn. crit. ad p. 79, 22; Richt.-Eberh. Anh. 95\*; Hammer, Bl. f. bahr. G. 23, 165; Landgr., Burf. Jahrb. 59, 93.

Periode enthalten die beiden ersten logisch zusammengehörigen Hauptsäte die Motive, welche den Feldherrn bestimmen, der dritte das Motiv, welches ihn abhalten konnte seine Unternehmungen durch eine Reise nach Rom zu unterdrechen. Der Sinn des Ganzen ist also der: Da Pompejus von Umtrieden seiner Gegner hörte, so eilte er, odwohl er ungern Zeit verlor, gleichwohl nach Rom. Hiermit ist aber im Lat. solgende Periode gegeben: Pompeius cum audiret in ora Galliae Nardonensis, auctore Pisone consule, cui decreta ea provincia suit, et maritimos suos apparatus et delectum impediri, deinde certior sieret alia quoque moveri contra legem Gabiniam, tametsi inique temporis iacturam serobat, tamen praemissa Brundusium classe ipse per Etruriam in urdem contendit; übb. Hest II nro. 10, 6.

4. Bas hat nun, fragen wir schließlich, die Sprache wieber mit biefer Periodenform erreicht? Bas in ber Wirklichkeit ber Dinge geschieht, daß eine Handlung erst nach ihren Borbedingungen, jedoch fraft berfelben auch trot aller entgegenstehenden hemmnisse erfolgt, ober daß fie nach überwindung einer Bedingung erst noch eine weitere Bedingung zu über-winden hat, dies und ähnliches ift in diefer Periodengestaltung deutlich abgebildet. Der endliche Abschluß mit der hauptsache gewährt die Befriedigung, daß man ihn nicht bloß vor Augen hat, fondern aus allen Motiven, allen Borbedingungen refultieren ober nach Umftanben als Überminder aller Sinderungen sieht; er hat sein ganzes pro und contra im Ruden. Wie baher in ber § 148 erörterten Periodenform eine formelle, plaftifche Einheit des logisch Getrennten hergestellt mar, so stellt fich in ber jest behandelten eine logische Ginheit bes formell Gesonberten heraus, weil fämtliche Prazedentien ihren Sinn, ihre logifche Bedeutung nicht eber gewinnen als gleichsam mit dem abschließenden Schlagwort. Das Streben ber antiken Rebe bie Elemente ber Periode in eins zu bilben hat sich wie bort in formeller, fo hier in logischer Beise geltend gemacht; wir haben hiermit die Einsicht in einen zweiten Hauptunterschied ber antiken und der modernen Darftellung gewonnen.

## § 151. Die beiden Nebenfage hinter dem Bauptfage.

1. Wie in der Struktur a : (b : A) das a Borbersat war nicht allein zu A, fondern zu b vor A, so kann umgekehrt

von zwei auf A folgenden Nebenfäßen der zweite (b) sich nicht bloß auf das vorausgestellte A, sondern auf A und das diesem folgende a beziehen: (A / a), b. Ginen Hauptsit hat biese Struftur in Perioden, welche aus einem Sauptsate mit folgendem Relativsage bestehen, wenn letterem noch ein Satz nachtritt mit quin. Verr. Act. 1, 5, 15: hominem esse arbitror neminem, qui nomen istius audierit, quin facta quoque eius nefaria commemorare possit. Der Sat mit quin wird nicht bloß ausgesagt von homo nemo, sondern von homo nemo, qui nomen istius audierit. Leg. agr. 2, 18, 48: nihil est in hac provincia, quod aut in oppidis aut in agris maiores nostri proprium nobis reliquerint, quin id venire iubeat. Sull. 15, 43: itaque dico locum in orbe terrarum esse nullum, quo in loco populi R. nomen sit, quin eodem perscriptum hoc indicium pervenerit. Bgl. Cat. 4, 8, 16; Pis. 16, 38; 20, 45; Or. 2, 28, 122 u. f. w. Die Formen ber deutschen Rede bleiben ber lat. gleich, nur bag für quin bekanntlich ohne bag substituiert wird. Es versteht sich, bag für quin auch qui non stehen tann; Mil. 32, 87: nihil erst cuiusquam, quod quidem ille adamasset, quod non hoc anno suum fore putaret; Fam. 2, 1, 1: equidem neminem praetermisi, quem quidem ad te perventurum putarem, cui litteras non dederim. Bgl. auch Wichert, De sententiis secundariis etc. S. 40.

2. Es tommt aber diese Struttur auch unter affirmativen Berhältnissen vor, und zwar sowohl bei Gleichartigkeit als bei Ungleichartigkeit der beiden Rebensäße. Im ersteren Falle sind sie a) entweder Relativsäße; Caes. d. G. 6, 24, 2: loca circum Hercyniam silvam, quam Eratostheni et quidusdam Graecis sama notam esse video, quam illi Orcyniam appellant (s. Dinter, Ph. Rosch. 1, 1348 u. Kraner z. 6, 11, 13); Nep. Them. 7, 2: quare aequum esse illos viros bonos nobilesque mittere, quidus sides haberetur, qui rem explorarent, vertrauenswürdige Wänner, die 2c. 2c. Daher erklärt Orelli Cic. Legg. 3, 17, 38: quae lex hanc sententiam continet, ut omnes leges tollat, quae postea latae sunt, quae tegunt omni ratione suffragium richtig also: est, ut omnes leges tolleret postea a Scipionis inde temporibus latas, quae tegunt\*). Andere Beispiele bei Kühner II 775,

<sup>\*)</sup> Bir Deutsche verbinden berartige Relativfage nicht felten burch und, worauf ber Anfanger im Lateinschreiben ausmertjam gemacht

Dräger II 508. 509. — Ift ber zweite Relativsatz gegen ben erften gegenfählich gewendet, fo fällt bas beutsche aber entweder gang weg (über bas falfd angewendete qui autem, qui vero u. bgl. § 190, 2) ober wird mit tamen gegeben; Dom. 19, 50: de hac igitur lege dicimus, quae iure rogata videatur, cuius quam quisque partem tetigit digito voce\*) quocunque venit, repudiatus convictusque discessit, b. i. cuius tamen -. Ober es haben b) die beiden Nebenfage ut. hierauf beruht bie Fügung tantum abest, ut - ut, mas feiner Erörterung bebarf, aber auch folgende Struftur Fin. 5, 2, 4: ita se Athenis collocavit (Pomponius), ut sit paene unus ex Atticis, ut id etiam cognomen videatur habiturus, er hat sich zu Athen fo fest bis beinahe zur Ginburgerung angefiedelt, daß es scheint als - (f. Madv.). Ungleichartige Rebenfage in gleicher Fügung haben wir 3. B. 2, 2, 4: quaerimus finem bonorum; possumusne hoc scire quale sit, nisi contulerimus inter nos, cum finem bonorum dixerimus, quid finis, quid etiam sit ipsum bonum, b. i. nisi cum finem bonorum dixerimus, contulerimus inter nos, quid finis sit.

# § 152. Ein Hauptfat mit zwei Nebenfaten verfchiedener Grade.

1. Wenn es gilt, im Deutschen einen Hauptsat A mit einem Rebensate ersten Grabes a und hinwiederum biesen mit einem ihm subordinierten Nebensate zweiten Grades a zu verbinden, so kann dieses letztgenannte a dem ihm superordinierten a, dem Rebensat ersten Grades, entweder eingeschaltet oder angefügt werden. Da nun das a die Fähigkeit behält zu dem ihm superordinierten A in jene oden § 148 angegebenen drei Stellungen zu treten, dem a dagegen das Recht zusteht sich mit a in zweierlei Beise zu verbinden, so ergeben sich für

werben muß; vgl. Sehffert, Progymnasmata 9, 5, 8; Sehff.: M. Lael. S. 198.

<sup>\*)</sup> Für quae iure lieft Müller mit Mabb. (Adv. crit. II 217) quasi. Unnötig; quae — videatur will sagen: bas Geses, welches so ausssieht als ob es rechtlich, b. i. in gesesmäßiger Form beantragt worben sei. Das nach digito voce in den Hoschr. stehende praeda suffragio ist mit Schöll, Rh. Rus. 1888 S. 420, als Interpolation anzusehen.

die Berbindung von A mit a und a im Deutschen 3mal 2 Formen, die wir folgenbermaßen verzeichnen und exemplissigieren.

I. a: A.

- 1. a (a) a: A. Daß Cicero, obwohl ihn sein Gewissen mahnte, dem Pompejus nicht sogleich nach Griechenland folgte, gereichte ihm später zu großer Beschämung.
- 2. a / a: A. Daß Cic. dem P. nicht sogleich nach Gr. folgte, obwohl ihn mahnte, gereichte ihm u. s. w.

II. A (a) A.

- 3. A (a [a] a) A. Es gereichte dem C., daß er dem P., obwohl ihn sein Gewissen mahnte, nicht jogleich nach Gr. solgte, später zu großer Beschämung.
- 4. A (a a) A. Es gereichte dem E., daß er dem P. nicht jogleich nach Gr. folgte, obwohl ihn mahnte, später n. j. w.

Ш. А ја.

- 5. A a a a a. Es gereichte dem E. später zu großer Beichanung, daß er dem P., obwohl ihn mahnte, nicht sogleich solgte.
- 6. A a a. Es gereichte dem E. später zu großer Beschämung, daß er dem P. nicht solgte. obsichon ihn — mahmte.
- 2. Nur diese sechs Periodensonnen sind im Dentichen möglich: jede Borstellung des a vor a ist unwöglich.). Der Denticke kann nicht sogen: Obwohl den Cicero sein Gewissen madmte, daß er dessenungeachtet dem P. nicht solzte, geseichte ihm —. Aber diese Borstellung des a vor a ist im Lat. möglich, und zwar kann a dem a vortreten, mag a dem A vorzesellt oder eingeschaltet oder nachgesiellt sein. Sie erhalten somit der weitere Formen:
  - T. a: a: A. Quid afferres nori, cum ignorarem, serrum ad te misi.
    - Phil. 3, 2, 6: quid anten againr. cum apernero, facile erit statuere, quam sententiam dicatis. Caes. b. 6, 1,

<sup>\*</sup> Dod fogt Climbial. Beck I p. 61; benz, and max minister. neum mark bat, is sk max benzen bod nick fart.

- 21, 1: qualis esset natura montis et qualis in circuitu ascensus, qui cognoscerent, misit. 4, 2, 1: mercatoribus est aditus magis eo, ut, quae bello ceperint, quibus vendant, habeant (baß ut habeant kein selbständiger Hauptsaß ist, ändert an dem Verhältnisse der subordinierten Säße nichts).
- 8. A (a: a) A. Servum, quid afferres novi, cum ignorarem, ad te misi.

Nep. Paus. 2, 3: Pausanias, dux Spartae, quos Byzanti ceperat, (eos) postquam propinquos tuos cognovit, tibi muneri misit.

Rebenform: ein Stück von A kann zwischen zwei Stücke von a eingeschaltet sein, a (A) a: a: A; z. B. Cic. Att. 11, 24, 1: quae ku ne accidant ut caveamus mones. In Tull. 6, 13: nunc rem ipsam ut gesta sit dum breviter vobis demonstro attendite haben wir die Form A (a a: a) A.

9. A | a: a. Servum ad te misi, quid afferres novi, cum ignorarem\*). S. Lupus, Sprachg. b. Rep. S. 174.
Or. 1, 55, 234: veritus es, nisi istam artem oratione exaggerasses, ne operam perdidisses. Dem a fann fogar noch ein Nebenfat britten Grabes vorangehen; Phil. 8, 8, 25: iis etiam praemia postulat, quibus ut ignoscatur, si postulet, impudentissimus iudicetur; A / 3: a: a.

Rebenform: a kann zwischen zwei Stücke von  $\alpha$  eingeschaltet sein,  $\frac{A}{a}$  /  $\alpha$  (a)  $\alpha$ ; z. B. mando tibi plane totum ut videas cuius modi sit, Att. 1, 12, 2.

3. Nun war aber, wie wir im § 148 gesehen, dem Lateiner auch die Einschaltung des Hauptsates in den Rebensatz gestattet, a (A) a. Auch mit diesem a kann sich a auf dreifache Weise verbinden, vortretend, eingeschaltet, nachgestellt.

10.  $\alpha$  : a (A) a.

Cornif. 4, 5, 8: quod igitur iuvat eorum rationem, qui omnino non probent artem (a mit einem Rebensiage dritten Grades), id (a) non ridiculum est (A) ipsum artis scriptorem suo iudicio comprobare (a)?

<sup>\*)</sup> Bur Berhütung möglichen Migverständniffes bemerken wir aussbrüdlich, daß mit A / a burchaus tein Abhängigkeitsverhältnis, sondern bloße Nachstellung bezeichnet werden soll.

- 11. 1. Einschaltung bes a in bas erne Stüd von a.

  a (a, a (A) a. Stwa: Pompeins, in Aegyptum qui
  - fugerat, quam soede sciunt omnes interemptus sit. Ein klassisches Beispiel steht uns für biefe Figur nicht zugebote.
  - 2. Einschaltung des a in das zweite Stud von a. a (A) a (a a. Etwa: Pompeius seinnt omnes quam soede, in Aegyptum cum sugisset, interemptus sit. Daß uns auch für diese Form für jest noch ein Beispiel abgeht, ist wohl rein zusällig, was von der vorhergehenden
- nicht gilt. 12. 1. Anfügung bes a an bas erfte Stud von a.
  - a / a (A) a. Yarro RR. 1, 2, 2: nos uti exspectaremus se reliquit qui rogaret; Liv. 21, 10, 7: eo,
    cum coeperint, vereor ne perseverantius saeviant, aus
    vereor, ne eo perseverantius saeviant, cum coeperint.
  - 2. Anfügung des a an das zweite Stück von a. a (A) a / a. Cic. Sest. 48, 102 aus dem Atreus des Accius (f. Halm-Laubm.): sed te 'id quod multi invideant multique expetant (a mit einem Nebensage zweiten Grades) inscitiast' (A) 'postulare (a), nisi la-
- 4. Allein es ist dem Lateiner noch eine vier weitere Periodenhauptsormen erzeugende Stellung vergönnt. Er kann ben Hauptsat A, ganz oder teilweise, zwischen a und a in die Mitte stellen und zwar bald mit a bald mit a beginnen.

borem summa cum cura ecferas' (a).

- 13. a: A / a. Quod ipse video, non adeo hebes es, tu ut non videas\*).
  - Cic. Fam. 5, 21, 5: nam tecum esse ita mihi omnia quae opto contingant, ut vehementer velim! (s. Müll. adn. crit. ad p. 136, 19). Caes b. G. 1, 17, 6: quod necessaria re coactus\*\*) Caesari enuntiarit, intellegere sese, quanto id cum periculo fecerit. Rebenfor m.

...

<sup>\*)</sup> Mit Unrecht behauptete Kühnast 1. 1. S. 321, daß diese Satstellung von uns sibersehen sei; benn das von ihm angesührte Beispiel Liv. 40, 46, 6: do quidus causis hoc timeamus (a), multa succurrunt (A), quas dicerentur (a), gehört eben hierher.

<sup>\*\*)</sup> Aber die mannigfaltige Lesung Eußner, Burs. Jahrb. 27, 253, Meusel, tab. conloct. 3. St. in Lox. Caes.; Prammer, Bisch. f. öft. G. 35, 192; Pran.-Dittenb. 3. St.; Menge u. Preuß, Lex. Caes. p. 179, 39.

Es kann das ganze A / a von zwei Stücken des a in die Mitte genommen werden, a (A / a) a. Cic. Orat. 17, 55: quibus omnibus (a) dici vix potest quantum

- intersit (A / a) quem ad modum utatur orator (α).
  14. a: A / α. Tu ut non videas, adeo hebes es, quod ipse video?
  - Att. 2, 7, 4: illud quid sit, scire cupio, quod iacis obscure. Rebenformen. 1. Es tann das ganze A/a, b. h. A und das von A nicht etwa abhängige sondern thm bloß nachgestellte a, von zwei Stüden des a in die Witte genommen werden, a (A/a) a. Suet. Calig. 8: quem (a) scripsi Germanico (A) si vellet (a) ut retineret (a). 2. Es tann a in A eingeschaltet werden, A (a) A/a. Liv. 32, 13, 7: nec (A), quod ab hoste crudelius pati possent (a), reliqui quicquam suit (A), quam quae ab sociis patiedantur (a), b. i. nec reliqui quicquam suit, quod ad hoste crudelius pati possent, quam quae ab sociis patiedantur; s. hierzu
- auth 知節... 2018.

  15. a: A (a) A. Quod ipse video, non adeo hebes, ut tu non videas, es.

Cic. Fam. 15, 10, 2: frater tuus quanti me faciat semperque fecerit, esse hominem, qui ignoret, arbitror neminem; ber Aft. mit dem Inf. gilt uns hier für einen Teil des Hauptsates. Ganz dieselbe Satstellung, nur daß A ein Nebensat ersten Grades ist, 13, 5, 3: quam od rem te in maiorem modum rogo, ut C. Curti rem meam putes esse; quicquid mea causa faceres (a), ut (A), id C. Curti causa cum feceris (a), existimes (A), quod ille per me habuerit, id me habere abs te.

Rebenform. Es tann a zwischen zwei Stüde von A gestellt werden, A (a) A (a) A. Balb. 5, 11: ne forte (A), quod ille in tabulas publicas retulisset (a), dubitasse quisquam (A), verumne an falsum esset (a) videretur (A).

16. a: A (a) A. Tu ut non videas, non adeo hebes, quod ipse video, es.

Für diese lette Form fehlt uns bis jett noch ein Beis spiel, ebenso für die Figur, welche der zu 15 angeführten Rebenform entsprechen würde, A (a) A (a) A: non tu et non videns, ades behen, quid igne viden, es. 😂

- its nicht mahricheinlich, das diese Joumen welsonnen. 5. Somit seigen dem Lateiner ohne Ummendikung der Eine gegen fünfichen Berieberhauprierunen zugelote in einem Ball, in welchen fich ber Leutiche mit fechien begeingen mit Bas hat der Lateiner, fingen wir noch einemel, mit diesem Reichtum gewonnen? Antwort: Die Wöglichleit das gemanne-tiich Althingige durch seine Stellung is dominiscen zu Lawen. dağ es logrich das Übergewicht befommt und hierburch in wird ber Trager jebes beliebigen Gegeninges ju werben. Bir wollen dies der Autze wegen nur an den Francen Nro. 7. 8. 9 reigen.
  - 7. Non misi ad te servum, ut pridem esemila discerem. Nori quid afferres cum ignorarem, servam ad te misi.
  - 8. Non tanti te faciebam, ut ipse te convenirem. Serrum, quid afferres novi cum ignorarem et tamen scire cuperem, ad te misi.
  - 9. Servum ad te misi, quid afferres novi, non quid pridem factum esset, cum ignorarem.

#### § 153. Stillflifche Bemerkungen über einige diefer Formen.

1. Daß dieselben nicht alle gleich gebranchlich sind, veriteht fich von felbit. Bon einigen berielben vermochten wir feine Beispiele beizubringen. Aber gerade die schwerfälligste von allen, bie Form Nro. 3: A (a [a] a) A, welche eine doppelte Einschaltung enthält, ist in allen Rebegattungen feineswegs ungewöhnlich, fei es daß die Einschaltungen in einem felbstandigen hauptfat ober daß fie nur in einem juperordinierten Rebenfat erfolgen. Aber fie findet in der Regel nur bei jolchen Berioden ftatt, die aus fehr wenig Worten bestehen, jo bag die Berba von a, a und A unmittelbar aufeinanderfolgen fonnen, ohne mit Tepenbengen belaftet zu sein. Plin. Ep. 1, 20, 24: sed plane, cur dissentias, explices rogo. Cael. bei Cic. Fam. 8, 16, 3: saltem, dum, quid de Hispaniis agamus, scitur, exspecta. Liv. 42, 33, 3: id tantum deprecari, ne inferiores iis ordines, quam quos, cum militassent, habuissent, attribuerentur. Cic. Or. 1, 22, 100: de reliquo iam nostra culpa fuerit, si te, nisi omnia, quae percontati erimus, explicaris, dimiserimus. 1, 30, 135: sed profecto studia nihil prosunt perveniendi aliquo, nisi illud, quod eo, quo inten-

das, ferat deducatque, cognoris. 3, 36, 147: permulta nescio, quae tum denique cum causa aliqua, quae a me dicenda est, desiderat, quaero. Mayor z. ND. 3, 14, 35: quem ipsum (Heraclitum) non omnes interpretantur uno modo, qui quoniam quid diceret intellegi noluit, omittamus (f. übrigens Bahlen, Ztsch. f. öst. G. 24, 243). Fam. 12, 2, 2: intellegit populus R. tres esse consulares, qui <quia> quae de re p. bene senserint, libere locuti sint, tuto in senatum venire non possint (f. Dlenbelsf. 3. b. St.; Müll. adn. crit. ad p. 333, 9). Liv. 24, 8, 1: qui vestris studiis, quae in campum ad mandandos, quibus velitis, honores affertis, moram ullam offerret, is mihi parum meminisse videretur vestrae libertatis. Scheut boch bergleichen felbst die poetische Sprache nicht ; 3. B. Ov. Trist. 1, 1, 18: si quis, qui, quid agam, forte requirat, erit, vivere me dices. Biel schwerfälliger, jedoch noch erträglidy lautet Cic. Verr. 2, 21, 50: in curia Syracusis, ubi illius ipsius M. Marcelli, qui eum Syracusanis locum, quem eripere belli ac victoriae lege posset, conservavit ac reddidit, statua est [ex aere facta]; Sull. 10, 31: in quo primum illud erat absurdum, quod, cum ea, quae leviter dixerat, vobis probare volebat, eos autem, qui circum iudicium stabant, audire nolebat, non intellegebat ea, quae clare diceret, ita illos audituros etc. Bei folden Stellen mußte wohl die Deklamation nachhelfen. Aber völlig unzuläffig ift, was einem neueren Lateiner entschlüpfte: iure igitur — hoc tempus ita notatur, ut eo Koóros regnum obtinuisse perhibeatur et hic deus, qui temporis ipsius, quod, varium et mutabile, eadem, quae genuit, evertit, personam fert, insimuletur, quod liberos, quos procreasset, ipse voraverit; hier find in einem Nebenfage brei Ginschaltungen angebracht. Biel ertraglicher ift's, wenn brei bergleichen einem hauptfage eingefügt werden; z. B. bei Cic. Or. part. 37, 129: nunc ea, quae, cum, quale sit quidpiam, disceptatur, quaeri ex utraque parte deceat, velim audire; Har. resp. 6, 12: postea vos, p. c., non quo dubia res esset, sed ut huic furiae, si diutius in hac urbe, quam delere cuperet, maneret, vox interdiceretur, decrevistis, ut de mearum aedium religione ad pontificum collegium referretur.

2. Es trifft sich wohl, daß eine der § 152 aufgezählten Formen verschmilzt mit der § 149 behandelten Struktur. Analysieren wir die ihrer Schönheit wegen berühmte Periode Ciceros Off. 1, 1, 2: nam philosophandi scientiam concedens multis, quod est oratoris proprium, apte, distincte, ornate dicere, quoniam in eo studio aetatem consumpsi, si id mihi assumo, videor id meo iure quodam modo vindicare. Die Grundsorm derselben ist oben angegeben unter Nro. 8: A (a: a) A: philosophandi scientiam concedens multis (A), quod est oratoris proprium (a), si id mihi assumo (a), videor id meo iure vindicare (A). Durch Borstellung ded a vor a ist Hersporhedung ded Gegensages zwischen philosophandi und oratoris möglich geworden.

Es ist aber nach a noch eingeschoben quoniam in eo studio aetatem consumpsi. Dieser motivierende Sat ist subordiniert demselben a (si id mihi assumo), welchem subordiniert ist a (quod est — proprium); dies ergibt sich sogleich, wenn wir die brei logisch zusammengehörigen Sätze so stellen: quod oratoris est proprium, id mihi assumo, quoniam in eo studio aetatem consumpsi. Rach Ciceros Stellung bilden sie somit die Figur a:  $(\beta:a)$ . Da nun ohne  $\beta$  die Periode sich darsstellt, wie oben gesagt ist: A (a:a) A, jedoch, wenn  $\beta$  in der angegebenen Weise hinzutritt, solgende Form bekommt: A  $(a:[\beta:a])$  A, so sind in dieser einen Periode die Borzüge von der § 152 und von der § 149 zergliederten Form vereinigt; die Form A (a:a) A hat die Energie einer gegensählichen Stellung, die Form  $a:(\beta:a)$  die Röglichkeit jener oben besprochenen logischen Einheit bewirkt.

## § 154. Schlufbemerkung.

In den vorstehenden Paragraphen sind die Grunduntersichiede der lat. und der deutschen Beriode angegeben. Die periodologischen Erscheinungen können sich durch Wehrung der unterzudringenden Säße, durch Besleidung der Rebensäße mit anderen untergeordneten Grades, durch Rischung der Sasvershältnisse unendlich vervielsältigen, aber in ihrem Grunde nicht verändern. Bas dem a gestattet ist indezug auf a, das wird dem Rebensaße dritten Grades gestattet sein indezug auf a. Und ob viele vollständig koordinierte a in ein Berhältnis mit A treten oder ein einziges, ist ebensalls vollkommen einerlei. Der Stilist braucht also nur diese Grundsormen tüchtig zu kennen, um jede lat. Periode zu verstehen und zu bilden\*).

<sup>\*)</sup> Ran nehme 3. B. die Periode Phil. 2. 13. 32: seribam ad illon.

Rur fei er in letterer Beziehung gewarnt vor Baufung ber Einschaltungen nicht nur, sonbern auch ber Subordination von Rebenfagen. Die Periode wird auf ber Stelle fchlecht, wenn sich die Beziehung der Nebenfätze untergeordneter Grade gum Hauptsat nicht mehr überschauen läßt, wenn folche somit eigent= lich aus dem Bereiche des Hauptgebankens hinausfallen. Und wenn sich die Notwendigkeit ergibt, viele Nebenfage in wiederholten Subordinationen einander folgen zu laffen, fo mable man wenigstens nicht die Form ber Boranftellung ober Ginschaltung, fondern die ber Anfügung. Die größte Beriobe, welche sich bei Cicero findet, ist Verr. 5, 72, 184—188, wo fie bas ganze Rapitel füllt. Gleichwohl ist fie bochft einfach gebaut. Sie hat nur zwei Hauptfate te - imploro et appello, und ceteros item deos deasque omnes imploro atque obtestor. Aber durch oftmalige Wiederholung jenes te wird man an den Hauptsatz beständig erinnert, und mas fich anschließt an jene einzelnen to, bas find meift bloß Rebenfage erften Grades, die nur felten folche zweiten Grades bei fich haben; und ba fich ber Rebner bei bem letten to (§ 187) veranlaßt fieht, einmal in weiter ausgeführter Schilberung bis gu Rebenfagen bes fechften Grabes fortzugeben, mablt er fast immer bie Form ber Anfügung und gestattet sich bie Ginschaltung nur mit Gagen fleinsten Umfangs. Rein Borwurf ift alberner und zeugt von größerer Unwissenheit, als bag Cicero bie Sage, wie man zu fagen pflegt, gewöhnlich in einander eingeschachtelt habe\*).

ut, si qui forte quod a te mihi obiectum est quaerent sitne verum, ne cui negent. Dieser liegt zugrunde die einsache Figur A / a: scridam, ut — ne cui negent. Dieses A / a ist durch den Hinzutritt eines a nach § 152 Nro. 5 zunächst erweitert in A / a (a) a: scridam, ut, si qui forte — quaerent —, ne cui negent. Dieses a selbst aber ist wiederum mit einem Rebensas dritten Grades bekleibet worden: sitne verum, und diesem 3 ist einer vierten Grades subordiniert: quod a te mihi odiectum est. Dieses 3 und dieses 4 aber sind mit a verbunden worden nach der oben § 152 zu Nro. 13 erwähnten Rebensorm A (a) A / a: si qui forte (A = a), quod a te mihi odiectum est (a = 4), quaerent (A = a), sitne verum (a = 3), so daß die Figur der ganzen Periode solgende ist:

A / a (a [4] a / 3) a.

<sup>\*)</sup> Rühnast 1. 1. S. 322: "Raum 1/4 so groß ist eine ber größten Berioden bei Liv. 43, 18, 1—5." Die längste Periode bes Liv.

über Umfang und Glieberung ber Berioden in der funfumäßigen Profa wie Boeffe nach ben Lehren ber antiten Rhetoren ugl. Die treffenden Bemerfungen von Rorden, Berg. Aen. VI & 369 ff.

# 3meites Rapitel.

Verschiedenartigkeit der Verbindung des Hauptsaches mit dem Lebensach in beiden Sprachen.

## § 155. Die möglichen Falle.

Es handelt sich hier nicht mehr lediglich um die lokale Stellung des Hauptsaßes zum Rebensaße, sondern um die Frage, ob und wie, in welcher Gesult, durch welche Berbinsbungsart der Rebensaß mit dem Hauptsaße sich verbinden soll. Run ist diese Berbindung in beiden Sprachen entweder zwar der Röglichkeit nach gleich, aber ungleich nach dem faktischen Gebrauch oder selbst der Röglichkeit nach ungleich.

L Der erste Kall gestattet abermal ein boppeltes:

- a) Entweber bleibt sich in beiden Sprachen das Super- und Subordinationsverhältnis der Sätze gleich, aber der subordinierte Satz tritt dem super- ordinierten der Stellung nach voran: Korrelation und Inversion.
- b) Ober es könnte sich jenes Berhältnis zwar gleich bleiben, allein es zieht die lat. Sprache bald eine Koordination der deutschen Subordination, bald eine Subordination der deutschen Koordination vor.

II. Im zweiten Fall ist die Berbindung des subordinierten Sates mit dem superordinierten im Lat. auf eine Beise vollsbracht, welche dem Deutschen nachzuahmen versagt ist. Dann vermag zwar der Lateiner zu reden wie der Deutsche, aber

der Deutsche nicht wie der Lateiner. Diefer verwandelt ins bessen die deutsche Struttur gewöhnlich in andere ihm allein eigentümliche.

#### I. Die Korrelation.

#### 1. Die Rorrelation im allgemeinen.

### § 156.

1. Die forrelative Berbindung bes relativen Rebenfages mit bem bemonftrativen Sauptfage, bezw. bes erfteren Boran: stellung, ist in beiden Sprachen auf gleiche Weise möglich. Aber es ist fast ein Grundgeset ber lat. Periodenbilbung, daß jene Boranstellung eintritt, wenn ber Inhalt bes Relativsates mit bem bes Hauptsates im Gegensat steht; bu verneinft heute, was bu gestern behauptet hast, quod heri affirmasti, hodie negas. Naev. Agit. frg. 1 (L. M.): quasi dedita opera quae ego volo, ea tu non vis, quae ego nolo, ea cupis. Dies Geset finden wir beobachtet, wofern nicht örtliche Berhältnisse ber Periode veranlaffen, daß es umgangen wirb. Go viel wenigftens läßt fich mit völliger Sicherheit aussprechen, bag eine forrelative Stellung niemals vorhanden ift, ohne ein gegenfatliches Berhältnis zu verursachen. In welcher Form bas Relativ auftritt, ob als Bronomen, Konjunttion, Abverb, ift einerlei; ebenso, ob im bemonstrativen Gliebe das Demonstrativ ober bas Determinativ is wirklich fteht oder bloß gedacht wird; Bertelsmann, Über die verschiedenen Formen der Korrelation in der Struktur ber Relativsätze bes älteren Lateins, Jena 1885.

Auch daß das Substantiv, auf welches sich das Relativ bezieht, in den Relativsat hereingezogen werde, ist keineswegs notwendig; so kann z. B. ein beiden Gliedern gemeinschaftliches Subjekt an der Spitze der Periode stehen und der demselben solgende Relativsat ist doch nicht indisserenten sondern in seinem Bezug auf den Hauptsatz gegensätlichen Inhalts. Cic. Att. 10, 16, 3: Cato, qui Siciliam tenere nullo negotio potuit, et, si tonuisset, omnes doni ad eum se contulissent, Syracusis profectus est. Bor Syracusis denke man ein is tamen\*). Ein solches Pronomen wird zur Rekapitulation des vorangestellten Substantivs oft ausdrücklich geset; Madv. z. Fin. 5,

<sup>\*)</sup> Müll. faßt et - contulissent parenthetifc.

8. 22: Riba. : Tusc. 3. 8. 18 ± 4. 14. 32: Gr. II 455 I. 5; Träger & 27. Divin. 1, 34, 74: armaque, quae fixa in parietibus fuerant. ea sunt humi inventa. Phil. 14. 3, 8: Dolabellae ferum et immane facinus, quod nulla barbaria posset agnoscere, id suo consilio factum esse testatur. Mur. 41. 86: domumne miser se vertet? ut cam imaginem clarissimi viri, parentis sui, quam paucis ante diebus laureatam in sua gratulatione conspexit, candem deformatam ignominia lugentemque videat? Verr. 2. 33. 81: negabis te eum, quem C. Sacerdos absolvisset, eundem condemnasse? Dom. 42, 109. Anders aber Or. 2, 63, 257: Nummium divisorem, at Neoptolemum ad Troiam, sic illum in campo Martio nomen invenisse, weil hier illum nicht in der Korrelation jelbst sondern als Trager tes mittelft der Korrelation marfierten Gegenjapes itebt. Man wende bieje Relapitulation in der Überjesung folgender Beriode Barnhagens an: "Am folgenden Morgen ben 18. Juni waren die Frangofen sehr überrascht, den Feind, welchen sie unter Begünftigung ber Racht über Bruffel hinaus abgezogen glaubten, unverrückt in berselben Stellung, wie am vorigen Abend, vor nich zu finden"; man wird fich bann leicht von ihrer fiiliftischen Birffamteit überzeugen: Postero mane XIV. Kal. Quinct. Galli hostes, quos praesidio noctis ultra Bruxellas abisse putarant, cos praeter spem in se versos videbant. eundem quem superiore vespera locum constanter obtinentes. Das refapitulies rende Demonstrativ nimmt dem anscheinend blog als Rotiz auftretenden Relativsat den Charafter der Indifferenz und weist auf feinen gegenfäglichen Inhalt nachbrudlich bin.

2. So weit ist alles ganz einsach. Stilistisch wichtig wird die Sache erst recht da, wo die deutsche Sprache nichts getan hat, die Notwendigkeit einer korrelativen Stellung anzudeuten, deren Anwendung also der logischen Sinsicht des Stilisten überslassen ist. Wir sagen: ich habe deinen Scharsblick nicht von der Seite kennen gelernt, daß ich meinen sollte, du sehest nicht so weit als ich sehe; Cic. sagt Fam. 2, 16, 1: non eam cognovi aciem ingenii tui, quod ipse videam, te id ut non putem videre. Der Relativsat drängt sich hier aus eine für uns überraschende, effektvolle Weise vor und markiert den Gegensat mit einer Art von Recheit. Brut. 86, 296: cum in ceteris redus tum in dicendo semper quo iam nihil est melius ich nedari.

est, solet; Phil. 13, 8, 17: itaque

(Antonius) illo (Caesare) interfecto, qualem in nos eum esse voluit, talis ipse in ceteros exstitit; 14, 1, 1; Or. 2, 15, 66: si est oratoris, quaecunque res infinite posita sit, de ea posse dicere, dicendum erit ei, quanta sit solis magnitudo. Der angebende Stilift bentt an bie Stellung um fo weniger, je minder geläufig ihm gewisse Korrelationen sind, 3. B. mit quasi — ita, si — ita, tamquam — ita u. bgl. Mur. 36, 77: quid, cum admoneris (a nomenclatore), tamen quasi — tute noris, ita salutas? Or. 1, 58, 246: qui eius artis arrogantia, quasi difficillima sit, ita subnixi ambulant; Phil. 10, 5, 10: (C. Antonius) tamquam extruderetur a senatu in Macedoniam et non contra prohiberetur proficisci, ita cucurrit. Cael. bei Cic. Fam. 8, 11, 4: tamquam pro-Tusc. 2, 22, 51: ut, tamquam curator, sic agas rogo. hosti, sic obsistat dolori. Dom. 2, 4: crebra tamquam tem-Tusc. 3, 6, 12. pestatum sic sententiarum commutatio. (Auch umgekehrt ND. 2, 47, 120: sic claviculis tamquam manibus). Fam. 9, 16, 2: quasi aurum igni, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici potest\*). Caec. 29, 82: neque enim praetor, si ex (Fulciniano) fundo essem deiectus, ita me restitui iussit; Or. 1, 39, 179: cum aedes L. Fusio venderet, in mancipio lumina, uti tum essent, ita recepit. Dies ift gang ber Staats- und Rechtssprache gemäß;

<sup>\*)</sup> Diese Korrelationen sind von dem angehenden Stiliften auch beswegen in's Auge zu faffen, weil er aus ihnen erkennt, wie fehr ber Lateiner Sache und Bilb in seinem Streben nach volltommener Ausprägung ber Gebanten auseinander halt, mabrend ber moberne Deutsche, um einen pitanten Musbrud ju erzielen, Sache und Bilb zusammenzieht, also von einem "Witterungswechsel ber Anfichten", von ber "Golbprobe ber Gefahr" u. bgl. fpricht. hierzu noch einige Proben: 3m Zeitalter bes C. Laelius u. B. Scipio hatte bas gute Latein ben Wert ber Rinberunfdulb, Brut. 74, 258: aetatis illius ista fuit laus tamquam innocentiae sic Latine loquendi (bas gute Latein war bamals wie die Unichulb im Rinbesalter eine ohne zielbewußte das Schlechte abwehrende Studien erworbene Eigenschaft). Auch ohne Lorrelation blog mit quasi, tamquam, velut; Dom, 40, 106: quod est praesentis insaniae quasi tempestatis repentinae, wie es bei bem plöglich ausbrechenben Unwetter einer augenblidlichen Raferei ber Fall ift; bas Knochengeruft einer Biffenschaft: Ubb. heft II nro. 43, 19; bas traftigere Sonnenlicht ber Berebfamfeit: Quintil. 12, 10, 15.

haec uti dixi, ito vos Quirites rogo, Lange, R. Alt. I 563; XII tab. 5, 3: uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto; rgl. Lange & 181. Cic. Or. 2, 7, 30: ut igitur in eius modi re, quae mendacio nixa sit, quae ad scientiam non saepe perveniat, ita dicam, also nur in ber Boraussetzung (in dem Sinne), daß es fich um etwas handelt, bas fich auf Unwahrheit grundet, tann ich hiervon reben, gang wie Fam. 1, 1, 4: ut in rebus multo ante quam profectus es ab ipso rege et ab intimis ac domesticis Pompei clam exulceratis, deinde palam a consularibus exagitatis et in summam invidiam adductis, ita versamur, und gang wie im Griechischen: ώς οθη τοιούτου τοῦ πράγματος όπτος οίου ούτω δη ερώ. Pomp. 6, 15: nam in ceteris rebus, cum venit (Berf.) calamitas, tum (bonn erft) detrimentum accipitur; Verr. 5, 50, 133: etiam illud praecidas licet, te, quod supplicium more maiorum sumpseris securique percusseris, idcirco a me in crimen et invidiam vocari. Bir fragen jeben erfahrenen Lehrer, wie viele Schuler wohl auf biefe in ben angeführten Fällen fo wirffamen Satitellungen ohne ausbrudliche Mahnung von felbit fommen wurden. Dies wurde noch weniger der Fall fein, wenn es auffallende hervorhebung bes Demonstrative gilt; z. B. Or. 2, 1, 3: non erit profecto tibi, quod scribo, hoc novum; Fin. 5, 29, 88: ego, quam ille praeponendam et magis eligendam, beatiorem hanc (sc. vitam) appello. Am allerwenigsten aber, wenn ber Deutsche ben Relativsat in Form eines Hauptsatzes einführt; Sest. 38, 81: ihr würdet also seinen Tod gerächt haben und glaubt euch noch bebenten zu burfen, mas ihr vom Werte bes Lebenden zu urteilen habt? cuius igitur mortem ulcisceremini, de eius virtute vivi quid vos indicare oporteat, dubitandum putatis? wie Dom. 4, 9: quorum etiam delicta propter eorum egregiam in me conservando voluntatem non modo me sed omnes bonos ferre oporteret, eorum optimum consilium ego potissimum, per eos in meam pristinam dignitatem restitutus, meo consilio repudiarem? das tit: ihr ebler Gifer für meine Erhaltung mußte nicht bloß mich, sondern alle Batrioten felbft gegen ihre Difgriffe nachsichtig machen, und nun follte gerabe ich, ber ihnen seine Wieberherstellung verdankt, einen trefflichen Rat von ihnen burch ben meinigen zurückweisen?

#### 2. Die bem Deutschen unmögliche Rorrelation.

## § 157. Die doppelte Korrelation in der Periode.

Dem Deutschen ist jede Korrelation unnachahmbar, welche ber Periode die Gestaltung a: a: A ober irgend eine von dens jenigen Gestaltungen gibt, welche nach §§ 149. 152 nur der lat. Sprache zugehören; vgl. Schmalz z. Reis. S. S. 115.

Es findet aber die Beriodenbilbung a:a:A ftatt bei ber doppelten Korrelation, welche darin besteht, daß bas bemonftrative Glied a, bas mit einem vorangebenden relativen a korrespondiert, zugleich ein neues relatives ift, bas einer zweiten, ben Hauptsat A bilbenben Demonstration entspricht. Cic. Fam. 2, 4, 2: si hoc statueris, quarum laudum gloriam adamaris, quibus artibus eae laudes comparantur, in iis esse elaborandum. Im Deutschen ift hier offenbar nur eine gangliche Umgestaltung ber Periode möglich: wenn man nach bem Ruhme gewiffer Berdienfte geigt, so muß man fich um die Mittel bemuhen, von welchen folche bedingt find. Or. 2, 22, 92: quem probarit, in eo quae maxime excellent, ea diligentissime persequatur (imitando). Sierher gehören blejenigen Stellen, welche Fabri anführt zu Liv. 23, 14, 3: qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae indicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolvi iussurum, die eingekerkerten Kapital-Berbrecher ober verurteilten Schuldner follten, wofern fie Dienfte bei ihm nahmen, aller Schuld und Rahlungspflicht entbunden werben; f. BBb.-M. u. Luterb. — Durch Austassung ber Demonstrativa wird biese Form ber Periode zuweilen etwas minder tenntlich, ohne barum weniger vorhanden zu sein; Cic. Tusc. 2, 26, 62: apud quos autem venandi et equitandi laus viget, (eorum) qui hanc petessunt, (ii) nullum fugiunt dolorem. Cluent. 44, 124: sin autem, quod subscriptum est (a censoribus, die zensorische Rüge), (id) quia verum est, idcirco grave debet esse, hoc quaeramus, verum sit an falsum; Dom. 19, 50: cuius (legis) quam quisque partem tetigit digito voce (©. 639), (is) quocunque venit, (ibi) repudiatus convictusque discessit. Fam. 6, 8, 3: quae mihi venient in mentem, (ex iis) quae ad te pertinere arbitrabor, ea mea sponte faciam.

# § 156. Die Korrelation in einer dem Bentlichen micht gestalliehen Periodensorm.

Liezenigen Herrsben, welche mit dem energisigen Gebennutze der Korrelation eine der oben entwidelter, bloft im Kaneim amwendbaren Sazisellungen verbinten, erhalten nach ohne danpelte Korrelation auf verlägiedene Weise einen ipezisich lineimischen, dem Lenticken urmachahmlichen Charafter.

- 1. a: 'b: A); vgl. § 149. Hier forreivondiert bei weitem am hanfigiten und wegen bes unerwartet feden Bottretens bes Aelativs auch am effettvolliten
- a) b mit A. Divin. 2. 31, 67: (Dionysius) quia brevi tempore regnare coepit, quod acciderat casa, vim habuit ostenti: Verr. 4, 34, 75: hanc cum iste sacrorum omnium et religionum hostis praedoque vidisset, quan illa ipsa face percussus esset, ita flagrare capiditate atque amentia coepit; Font. 20, 44: (Macedonia: cum se ac suas urbes non solum consilio sed etiam manu M. Fontei conservatam esse dicat. ut illa per hune a Thraccum adventu ac depopulatione defensa est, vic ab huius nunc capite Gallorum impetus terroresque depellit. Cluent. 42, 119: quod si illud (censoria notatio) indicium putaretur, ut ceteri turpi indicio damnati in perpetuum omni honore ac dignitate privantur, sic hominibus ignominia notatis neque ad honorem aditus neque in curiam reditus esset. Off. 3, 13, 55: sin autem dictum non omne praestandum est, quod dictum non est, id praestandum putas? - Bie wichtig biefe Form für die lat. Ubersetung werden kann, mag folgendes Beispiel zeigen: Ich traue in dieser Sache meinen eigenen Ohren nicht und soll nun glauben, was du gehört haben willst; cum hoc in genere ne mearum quidem aurium fidei credam, quod tu te fando accepisse dicis, id me vis credere?
- sessus sed aliqua ex parte violatus sit, nisi publice satis sactum sit, ei civitati bellum indici atque inferri solere; benn ei civitati u. s. w. ist ein Stüd bes Hauptsates A; man darf video nur an das Ende der Periode stellen. Dagegen kann a mit den nicht forrespondieren, weil ja das relative Glied dem demonstrativen niemals koordiniert ist, was a und

b als in gleicher Subordination unter A befindlich in jedem Falle sind.

- 2. a: a: A; vgl. § 152, 2 Nro. 7. hier torrespondiert
- a) am häufigsten a mit a. Tull. 4, 9: quod enim usu non veniebat, de eo si quis legem aut iudicium constitueret, non tam prohibere videretur quam admonere; Verr. 5, 68, 176: quae iste in provincia palam dictitabat, cum ea, quae faciebat, tua se siducia facere dicebat, ea ne vera putentur, tibi maxime est providendum. Leg. agr. 2, 37, 102: quae nobis designatis (consulibus) timebatis, eg ne accidere possent, consilio meo ac ratione provisa sunt.
- b) Es forrespondiert a mit A. Cael. 22, 54: quod per ignotos actum cum comperisset, doleret, id a suis [servis] tentatum esse neglegeret? (vgl. Müll. adn. crit. ad p. 103, 34). Prov. cons. 19, 45: cuius tribunatus si ratus est, nihil est quod irritum ex actis Caesaris possit esse, eius non solum tribunatus sed etiam perniciosissimae res auspiciorum religione conservata iure latae videbuntur? Flacc. 36, 90: ergo is, qui si aram tenens iuraret, crederet nemo, per epistulam quod volet iniuratus probabit? Diese Periodensorm liegt dem Deutschen sast am allersernsten, weil in ihr eine uns unerreichdare Ronturrenz des Relativs mit der Konjunttion vortommt; vgl. unten § 164.
- c) Es forrespondiert a mit a und mit A. Phil. 2, 32, 78: quem plane perditum aere alieno egentemque, si eundem nequam hominem audacemque cognorat, hunc in familiaritatem libentissime recipiedat. Buweilen steht natürlich das Demonstrativ nur einmal; Sall. Hist. I frg. 77, 18: nam qui armato Lepido vos inermos retinet, quae victis toleranda sunt, ea, cum facere possitis, patiamini potius censet; vgl. Iug. 41, 4; Cic. Fam. 13, 56, 1.
- 3. a: A / a; § 152, 4 Nro. 13. Her fann a mit a in Rorrelation stehen, so daß der Hauptsat frei mitten eingeschoben ist. Divin. 2, 26, 55: quam res tum natura tum casus affert, magna stultitia est earum rerum deos sacere effectores. Leg. agr. 1, 3, 8: hereditatum obeundarum causa quibus vos legationes dedistis, qui et privati et privatum ad negotium exierunt, tamen auditis prosecto quam graves eorum adventus sociis nostris esse soleant. Serv. bei Cic. Fam. 4, 12, 2: cui inimici propter dignitatem pepercerant, inventus est amicus qui ei mortem offerret. Sall. Cat. 51,

Si you kiter desert wharan erwanners soon mater rem yakaisan si kannan unnum desarim.

Die jahltecher Karetiner welde in veler Strukturer roch nahltaf fan itielliker wit figlik egner **Leskalis**ums.

- .. De Constitutes una Faloramanaus Telebenetiener.
  - ! En senicher Beg in Livernicher Eignel gewoden.

### \$ 131.

Not arteidesen het siezenger Scrichetenieren, welche 1888 en seutiden Berisse in dat, auer Say michen, wur den 1881 Nachtung sei Berisse fich auchenden Differenzen.

- 1. Et ist aucht ichtenet, bof in den neuengesetweie Sezwile, & Bartigpien, für und is nie lagifice Genicht baben, tat bie im Leutichen hauptverta merten und fich bas lat. hauptverbum interbinieren (rel & 119, 3 a. E.). Bit jagen: es ging bas Gerucht, bie Camniten marteten nur ani ben Abiall ber Rampaner, um auszuruden; Livins 8, 22, 10: fama erat (Namnites) defectioni Campanorum imminentes ad Capuam M motures cantra (Bigh. Di. 1899. Benn Cicero Lig. 1, 2 fagt: cam dia recusatos nihil profecisset, provinciam wemplt invitus, fo tonnen wir jagen: ale er fich lange geweigert hatte, ohne etwas auszurichten; Sall. Ing. 113, 1: hase Maurus secum ipse din volvens tandem promisit, er bachte barüber lange hin und her, bis er es endlich verfprach. (Sc. Verr. 4, 3, 6: qui signa non ablata ex urbibus sociorum Intque amicorum | quadridui causa per simulationem aedilitatis domum deinde atque ad suas villas auferebant, welche bie Statuen nicht wegholten, um sie nachher auf ihre Landbaufer ju schaffen . In dem Sage Or. 2, 20, 85: tantum ego in excellenti oratore et eodem bono viro pono esse ornamenti unlvernae civitati fann ber bas Borhergehende gufammen= fassende Sauteil in excellenti oratore et eodem bono viro im Deutschen relativisch fo gestaltet werben: Der tüchtige Redner, ber zugleich ein rechtschaffener Dann ift. Unberer Urt ift Tusc. 8, 12, 26: regno non aequo animo carebas, baß bu ben Thron verloren, bas tonntest bu nicht verschmerzen; andere
  - \*) Über bie Uhnliche logifche Rraft bes griechischen Bartigips vgl. Rageleb. Autenrieth j. B 113.

Beispiele s. bei Joh. Müller l. l. 1, 19 Anm.; 2, 21, 47: ratio, quae progressa longius sit perfecta virtus, welche nur ihren Beg zu gehen braucht, um — zu werben; Caes. b. G. 1, 19, 5: ut sine eius (Bolff, Boch. f. kl. Ph. 11, 713) offensione animi vel ipse statuat vel —, er möge es nicht als eine Kränkung ausnehmen, wenn — \*).

2. In Fragefähen tritt diese Differenz zwischen ben beiben Sprachen besonders hervor. Da im Deutschen bas

İ

<sup>\*)</sup> Bie ertlart fich bie besprochene Berichiebenheit ber mobernen und antiten Sprache? Bie die Babl bes einzelnen Ausbruds innerhalb eines Sates, jo legt auch die Bahl ber Grunbbestandteile besselben, bes Subjefte und Brabitats, wie icon mehrmals angebeutet murbe, ein Beugnis von ber Berftanbesicharfe und fünftlerifchen Geftaltungs= traft bes Lateiners ab: fein hauptaugenmert mar auf bie Sapele= mente gerichtet, an bie fich im wesentlichen bie gange gu entwickelnbe Gebantenreihe fnupft. Dan febe einige Rapitel ober Abichnitte bei irgend einem Bertreter ber tlaffifchen Runftprofa barauf an und man wird finden, daß bie Subjette und Brabitate ber aufeinanderfolgenden Gape bie wesentlichen Glieber einer Bebanten= fette bilben, bie in logifcher wie afthetischer Begiehung als mohl= gefügt ericheint. In unferem Fall handelt es fich um die Betrachtung ber Funttion, welche bem Brabitate fei es bes Sauptfages fei es einer feiner Rebenfage in ben angeführten Beifpielen jugewiesen Bir wählen Liv. 8, 22, 10. hier konnte nicht imminere, fonbern mußte admovere Brabitat bes Infinitiviages werben, weil ergahlt wird, bag gegen bie vorauszusehenben, wenn auch nur gerüchtweise motivierten Operationen ber Samniten Corn. Lentulus feine Bortehrungen zu treffen hatte. Boraus geht: Cornelius altero exercitu Samnitibus, si qua se moverent, oppositus; es folgt nach admoturos castra: Ibi optimum visum Cornelio stativa habere. Beibe Gebanten vermittelt admovere. - In Tusc. 2, 21, 47 ist porfecta virtus Prabitat bes Relativsages und nicht, wie es im Deutschen möglich ift, eines Rebensages zweiten Grabes. Boraus wird als Aufgabe der Bernunft bezeichnet coercere temeritatem; in ber weiteren Entwidlung wird bargetan, baß fie nur als perfecta virtus ihre Aufgabe erfüllen fann. Es vermittelt auch hier bas Brabitat auf eine ungezwungene lüdenlofe Beife bas Borbergebende mit bem Rachfolgenden. Go war benn bas Gebankengewebe (contextus, voos) bem Lateiner von ausschlaggebender Bebeutung für die Bahl bes Brabitats famt feiner Befleibung und bietet bem Stiltheoretifer einen Saubterflarungsgrund für bie Abweichungen ber lat. und beutschen Sapgestaltung bar.

Fragewort lediglich bem Hauptverbum, im Lat. aber auch jedem Partizip ebenso wie im Griechischen vortreten kann, so wird mitunter ber Fall vorkommen, daß ein beutscher Fragesat im Lat. partizipialiter gestaltet, ber im Deutschen subordinierte Sat aber zum Hauptsatz erhoben und burch Bermittlung bes neuen Partizips mit ber Frage in Bezug gesetzt wirb. 3. B. wodurch bift du benn fo fehr beleidigt worben, daß bein Born jest unverföhnlich ist? qua re laesus nunc tam implacabiliter irasceris? Er fragte mich, was er tun muffe, um fich Berzeihung zu erwirken; interrogavit me, quid faciens veniam impetrare posset. Ich belehrte ihn, was erst geschehen sein muffe, ehe er auf Berzeihung rechnen tonne; docobam, qua re effecta sperare veniam posset. Liv. 35, 38, 8: legati ad Aetolos missi percontatum, quo suo dicto factove socii atque amici ad se oppugnandos venirent, was sie gesagt ober getan hatten, bag -. Cic. Cat. 4, 9, 19: ftellt euch vor, mit welchen Anftrengungen bie Herrschaft begründet, mit welcher Mannhaftigkeit die Freiheit befestigt worden ist, welcher bald eine einzige Nacht den Untergang gebracht hätte; cogitate, quantis laboribus fundatum imperium, quanta virtute stabilitam libertatem una nox paene delerit. Divin. 2, 47, 98: si ad rem pertinet, quo modo caelo affecto compositisque sideribus quodque animal oriatur, valeat id necesse est non in hominibus solum, verum in bestiis etiam; quo quid potest dici absurdius? Auch ohne ausbrücklich gesettes Partizip kommt biefe für uns unnachahmliche Form ber Frage vor; Liv. 44, 1, 12: quanto maiores Philippi Antiochique opes non maioribus copiis fractas esse? Wir muffen fagen: wie viel größer fei boch Philipps und Untiochus' Macht gewesen und nichtsbestoweniger mit nicht größeren Streitfraften gebrochen worden! Bgl. aud Rühner II § 196, 3; Dfenbrüggen z. Cic. Mil. 9, 23; Lupus, Sprachgeb. b. Rep. S. 171; Müll. Off. S. 126, 3; Schmalz z. Reif.-H. S. 83, 5bb. II 2, 470.

3. Der Unterschied zwischen ben Sprachen wird um so aufssallender, je mehr Fragewörter in einem Sate vorhanden sind. Cic. Off. 2, 19, 67: videmus, quibus exstinctis oratoribus quam in paucis spes, quanto in paucioribus facultas, quam in multis sit audacia; der Deutsche kann hier, wenn er ordentslich reden will, nur koordinieren: wir sehen, welche Verluste die Beredsamkeit erlitten hat und wie wenig Redner dieselben zu

ersetzen versprechen, wie noch wenigere Talent hierzu, wie viele bagegen Dreistigkeit besitzen. Brut. 41, 152: postremo habere regulam, qua vera et kalsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia, und welche Folgerungen aus gewissen Prämissen gezogen werden könnten, und welche nicht. Diese Redesorm wende man auf die Übersetzung solgender Beispiele an: er gab an, welche Lateiner er gelesen und welche Griechen er nach denselben zur Hand genommen, quidus lectis Latinis scriptoribus ad quos transisset Graecos. In der Rede de imperio Pompei zeigte Cicero, was der Wann sein müsse, der einen so gesährlichen Krieg beendigen wolle, welche Tugenden er besitzen, von welchen Fehlern er frei sein müsse, qui vir quidus virtutibus ornatus, quidus carens vitiis tanto bello posset imponere sinem.

#### 2. Die periobologischen Differengen.

#### § 160.

1. Wir behandeln I. die Fälle, in welchen der Lateiner koordiniert, während der Deutsche subordiniert. — Rebensäße, wie der soeden gebildete, welche mit während einen Gegenssatz gegen den Hauptsatz ansügen, werden vom Lateiner oft zu Hauptsäßen erhoben und somit dem ersten vorhandenen Hauptsatz koordiniert. Der Lateiner wählt diese Struktur, weil ihm mittelst derselben energische Markierung der Gegensäße möglich wird. Cic. Fin. 5, 29, 89: quid interest, nisi quod ego res notas notis verdis appello, illi nomina nova quaerunt, quibus idem dicant, d. i. während jene, um das nämliche zu sagen, nach neuen Ausdrücken suchen; Burs. Jahresb. 4, 276; Gebauer l. l. S. 104 ff., 197 ff.

Sebauer l. l. S. 104 ff., 197 ff.

Diese Fügung, nach Umständen auch nicht asyndetisch, hat einen Hauptsitz in der das vorausgehende begründenden Frage mit an (Schmalz, Hdb. II 2, 325). Fin. 1, 2, 5: mihi quidem nulli satis eruditi videntur, quidus nostra ignota sunt. An Utinam ne in nemore nihilo minus legimus quam hoc idem Graecum, quae autem de bene beateque vivendo a Platone disputata sunt, haec explicari non placedit Latine? Sollen etwa, während wir Utinam u. s. w. so gut als das Griechische lesen, Platons Untersuchungen über ein glückseliges Leben in lat. Sprache nicht erörtert werden? Wir können auch sagen:

"Wenn wir — lesen, warum sollten nicht Platons Untersuchungen — erörtert werben?\*) Bon dieser Form der argumentatio ex contrario spricht aussührlich Seyffert Schol. Lat. I § 55 (über das selten dabei in Anwendung kommende autem ebenda 55, 2 b), Gebauer l. l. S. XI u. 79 ff., Halm z. Cat. 1, 1, 3, Hense § 87, 2 ff. u. andere; vgl. auch die längere Stelle ND. 2, 38, 97. — Es versteht sich freilich, daß auch wir, wenn wir wollen, koordinieren können, und in vielen Fällen wie z. B. Cat. 1, 1, 3, würden wir durch die Subordinierung sogar die Kraft des Gedankens nicht erreichen. Wir müssen dort übersehen: Wie? hat nicht Scipio den Gracchus — getötet; den Catilina aber — sollen wir — ertragen?

2. Aber es erftredt fich biefe toorbinierende Fügung im Latein (wie im Griechischen) noch viel weiter und nimmt bie mannigfaltigften Formen an; f. Beind. Dob. Hor. Sat. S. 428; Joh. Miller l. l. 4, 5 Anm. Cic. fchreibt Off. 1, 1, 2 feinem Sohn: bu magft ben Rratippos hören, fo lange bu willft; gleichwohl wird bie Lefture meiner Schriften ficherlich beiner Ausbildung in der Muttersprache förderlich sein, wenn bir auch immerhin in Absicht auf ben Inhalt bein eigenes Urteil freisteht. Dies lautet lat.: sed tamen nostra legens de rebus ipsis utere tuo iudicio, orationem autem Latinam efficies profecto legendis nostris pleniorem. Was ist hier geschehen? Der in der logischen Anlage der Periode subordiniert gedachte Sat hat sich mitten im Schreiben infolge ber Absicht Ciceros ein Migverständnis abzuwehren vorgedrängt, hat bie Stelle bes ursprünglich beabsichtigten hauptsages eingenommen und sich diesem nicht bloß foordiniert, sondern ihm sogar seinen Plat weggenommen; vgl. Beine 3. d. St. Dieses Sich=Vor= brangen eines im Deutschen subordinierten Sates in Die Stellung eines hauptfates beobachte man auch in folgenden Formen: Fin. 5, 29, 89: quanti quidque sit, aliter docti et indocti; sed cum constiterit inter doctos, quanti res

<sup>\*)</sup> Über bie Latinisierung ber Stelle in Schillers 2. Brief über asthet. Erziehung bes Menschen: "man ist ebensogut Zeitbürger als man Staatsbürger ist, und wenn es unschiestlich, ja unerlaubt gefunden wird, sich von den Sitten und Gewohnheiten des Zirkels, in dem man lebt, auszuschließen, warum sollte es weniger Pflicht sein, in der Wahl seines Wirkens dem Bedürfnis und dem Geschmad des Jahrhunderts eine Stimme einzuräumen?" s. Arch. 14, 162.

quaeque sit, si homines essent, usitate loquerentur, dum res maneant, verba fingant arbitratu suo. Madvig, der das Sprachgefet erläutert, ordnet die Bedanken in die gewöhnliche Form, volltommen sachgemäß, folgendermaßen: sed cum constiterit inter doctos, quanti res quaeque sit, quamquam (docti), si homines essent, usitate loquerentur, tamen, dum res maneant, verba fingant. Im Deutschen wurden wir etwa fo fagen: wenn die Philosophen über den Bert eines Dinges übereingekommen find, fo mogen fie benfelben immerhin in beliebiger Terminologie ausbrücken, wiewohl fie in gebräuchlichen Ausbrücken reben murben, wenn fie Menfchen waren. Or. 3, 36, 145: omnem rerum scientiam complexus non tu quidem eam nobis tradidisti, sed apud hos quid profeceris nescio, me quidem in Academiam totum compulisti. Fam. 9, 16, 2: tametsi non facile diiudicatur amor verus et fictus, nisi aliquod incidit eius modi tempus, ut, quasi aurum igni, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici possit, cetera sunt signa communia, sed ego uno utor argumento, quam ob rem me ex animo vereque arbitrer diligi, quia et nostra fortuna ea est et illorum, ut simulandi causa non sit, b. i. obgleich sich aufrichtige Liebe von erheuchelter nicht leicht unterscheiben läßt, es mußten benn Beiten eintreten, in welchen treugemeintes Wohlwollen ber Goldprobe ber Gefahr (§ 156, 2) unterzogen wird, fo habe ich boch für meinen Glauben an bie Berglichfeit und Aufrichtigkeit ihrer Liebe, mahrenb alle anderen Merkmale ber mahren und erheuchelten Liebe gemein find, einen bestimmten Grund, ben nämlich, bag bie Beschaffenheit meiner sowohl als ihrer Lage alle Ursache zur Berftellung ausschließt (f. Manutius 3. St.; Becher, Boch. f. fl. Ph. 6, 1226).

3. Ganz diefelbe, sozusagen logische Anakoluthie ist es, wenn mit enim, itaque Gründe oder Folgerungen eingeführt werden sollen, an jene Konjunktionen aber nicht der begründende oder gefolgerte Gedanke sich anschließt, sondern eine sich vors drängende, dem eigentlich Erwarteten den Plat raubende Nebensbestimmung\*). Nehmen wir Tusc. 2, 26, 62. Die Erörterung

<sup>\*)</sup> Aus ben Belegen, welche Matthiae u. Halm z. Cic. Sull. 31, 87; Halm (lat. Komment.) z. Pomp. S. 88; Zumpt, Leg. agr. S. 136, C. Fr. Hermann, Epim. Vind. ep. Brut. S. 34; Becher, Philol. 44, 495; Fabri z. Sall. Iug. 28, 5; Madvig, Emend. Liv. S. 260

ein anderer Ort durch unsere Niederlage noch berühmter als ber trasimenische See wird; 9, 7, 4; s. Whb.=M.; Seuff. Schol. Lat. I 137. Auffallend aber ift die Stelle Cic. Mil. 36, 100: vosque obsecro, iudices, ut vestra beneficia, quae in me contulistis, aut in huius salute augeatis aut in eiusdem exitio occasura esse videatis. Er beschwört die Richter um das augere, nicht um das occasura esse videre. Der Sinn ift alfo: ich beschwöre euch, ihr Richter, die mir erzeigten Bohltaten durch Erhaltung Milos zu vermehren, wenn ihr fie nicht mit beffen Untergang ebenfalls zugrunde geben feben wollt. Bgl. Jl. 22, 108-110: έμοι δὲ τότ ἄν πολύ κέρδιον είη άντην η 'Αχιληα κατακτείναντι νέεσθαι η έ κεν αὐτὸν δλέσθαι ευκλειώς πρό πόληος, mir aber würde es weit mehr frommen selbst rühmlich vor der Stadt zu fallen, wenn ich nicht im Todeskampse mit Achilleus als Sieger heimkehren kann. Häufiger fonnen wir nun bas erfte Blied mit wenn nicht fubordinieren. · S. BB6.-M. z. Liv. 21, 30, 11 u. M. Müll. z. Praef. 11: ceterum aut me amor negotii suscepti fallit aut nulla unquam res publica nec maior nec sanctior fuit, wenn ich mich in meiner Liebe — nicht täusche, so —; Senec. Polyb. 14, 1: hic itaque princeps, aut me omnia fallunt, aut iam recreavit animum tuum. Doch ist natürlich nisi nicht ausgeschlossen; Cic. Att. 8, 7, 1: nisi me omnia fallunt, deseret. Uber bas einfache aut, bas unferem wenn nicht, wibrigen falls, fonst entspricht, s. unten § 194. Über ähnliche Roordination bei et — et, neque — neque (so wenig als — so wenig), neque — et Joh. Müller l. l. 3, 56; Seuff. Schol. Lat. I § 82, b; Acad. 2, 5, 14; Or. 2, 74, 300.

Litteratur. Stallbaum z. Plat. Rop. p. 490 A; Rühners Gerth § 538, 4; Frohberger z. Lys. 13, 90; 25, 14; Senffert, Schol. Lat. I § 59; Madvig z. Fin. 4, 26, 72; Bichert, Stil. § 62; Joh. Müller l. l. 4, 24; Henfe § 61; § 114, 3; Haade § 116, 1.

2. Hierher gehört auch diejenige Struktur, welche der bei Cic. Top. 14, 57 coniunctionum negantia, Fat. 8, 15 negatio genannten dialektischen Form und zwar im Obersate derselben umgekehrt entspricht\*). Bei Cic. steht die Formel des Syllos

<sup>\*)</sup> Durch biese Fassung wird bie Polemit Senfferts, Schol. Lat. I 138, hinfällig. Das folgende Beispiel aus ber Miloniana ift enthymematisch.

gismus: non et hoc et illud; hoc autem; non igitur illud. Deren Gegensatz ift: non et hoc et illud non; hoc autem, igitur illud. Wenn also im Obersate ber conclusio, ohne daß fie gang burchgeführt wirb, gefagt werben foll, bag etwas nicht existiere, ohne daß zugleich ein anderes existiert, so sagt der Lateiner, ftatt eine bem ohne bag entsprechende Subordination anzubringen, lieber folgendermaßen: nicht ist etwas und ein anderes nicht. Berneint wird das Zusammenbestehen der Existenz von etwas und ber Nichteristenz von etwas anderem. brüggen u. Eberh. z. Mil. 31, 84: neque in his corporibus atque in hac imbecillitate nostra inest quiddam, quod vigeat et sentiat, non inest in hoc tanto naturae tam praeclaro motu, nimmermehr wohnt in unfern schwachen Leibern Leben und Bewuftsein, ohne daß folches auch in der großen, herrlichen Bewegung ber Natur wohnt; Cic. Fat. 8, 15 (Ubersegung aus Chrysippus): non et venae sic cui moventur et is febrem non habet; — non et sunt in sphaera maximi orbes et ii non medii inter se dividuntur. Divin. 1, 38, 83: non igitur sunt di nec significant futura, folglich ist es nicht fo, baß es Götter gibt, baß fie aber die Butunft nicht anzeigen. Im Griechischen tritt diese Form noch beutlicher hervor mittelft uer und de; Rehdant 3. Dem. Phil. 3, 27: xal od ypápet uèr ταῦτα, τοῖς δ' ἔργοις οὐ ποιεῖ, ἀλλ ἐφ Ελλήσποντον οἴγεται κ. τ. λ., Cor. 179; Galen. II 75, 3 (K): οὐ γάο δη τοῖς μέν νεφροῖς ή φύσις ἔδωκέ τινα τοιαύτην δύναμιν, οὐχὶ δέ γε καὶ τοῖς τὸ χολῶδες ὑγρὸν ἔλκουσιν ἀγγείοις. Chrysippus, ber diese Ausbrucksform liebt, bei Galen. Plac. Hipp. et Plat. p. 413, 7 M.: ο ἔτε γὰρ περί τὸ νοσοῦν σῶμά ἐστί τις τέχνη, ην προσαγορεύομεν Ιατρικήν, ο θχί δέ και περί την νοσούσαν ψυχήν ἐστί τις τέχνη, οὔτε κ. τ. λ.

Litteratur. Madvig Fin. S. 810°; Seind. Döberl. Hor. Sat. S. 428, Bichert, Stil. S. 130; besonders Gebauer l. l. S. 131—133; Zeller, Phil. d. Gr. III 1 S. 338°; Hüttner, Act. Sem. Erl. IV 122; Prantl, Gesch. d. Logit I 519. 521; Joh. Müller l. l. 4, 19; Straub, De tropis et figuris S. 116.

3. Gestütt auf dieses Koordinationsgesetz der lat. Sprache erklären wir endlich im Borbeigehen die längst schon durch Streichen eines nulla richtig emendierte Stelle in der Rede do Marc. 4, 11: huius autem rei (der dem Marcellus geschenkten Berzeihung) tu idem dux es et comes; quas quidem tanta

est, ut (hier muß nulla wegfallen) tropaeis et monumentis tuis allatura finem sit aetas (nihil est enim opere et manu factum, quod non aliquando conficiat et consumat vetustas); at haec tua iustitia et lenitas animi florescit cotidie magis. Fällt nulla weg, was der Sinn der Parenthese gebieterisch verlangt, so ist der Gedanke der: diese Tat der Milde ist so groß, daß der Ruhm deiner Gerechtigkeit und Gnade immer herrlicher glänzen wird, wenn die Zeit auch deine Trophäen und Denkmäler zerstört. Diesen Gedanken hat Cicero so gessormt: diese Tat ist so groß, daß die Zeit zwar deine Trophäen zerstören, aber dem Ruhme deiner Gerechtigkeit und Milde nichts anhaben wird. Nur hat er mit Rücksicht auf den folgenden Gedanken dieses zweite Glied mit aber von ut unabhängig hingestellt; vgl. auch Eberh. z. d. St.

## § 162. Fortfepung.

Es folgen nunmehr II. biejenigen Fälle, in welchen ber Deutsche koordiniert, während es ber Lateiner vorzieht zu subsordinieren.

hier läßt sich allgemein das Gesetz aufstellen: wenn es nicht im Charafter ber Darftellung liegt, Die Teile eines Bedankenkompleres einzeln in selbständigen Hauptfäßen hervortreten zu laffen, fo tann grammatifch jeber Sauptfat einer Beriobe in einen subordinierten Rebenfat umgeftaltet werden, beffen logisches Berhältnis diefes Berfahren gestattet. bem Takt und Beschmade bes Schreibenden ein weiter Spielraum gelassen. Immer aber wird es darauf ankommen zu beurteilen, ob die Rraft ober die Deutlichkeit ber Rede im Bunde mit der Rücksichtnahme auf die Gedankenfolge (§ 159, 1) ein felb= ftanbiges Auftreten ber Debengebanten erforbert ober umgekehrt mittelft beren Subordination energische Bervorhebung bes Sauptfages verlangt. Nehmen wir 3. B. folgende Darstellung Drumanns (4, 412; f. Ubb. Seft II nro. 12): "Pompejus war bis zum Urfige ber Freibenterei in biefen Gewässern zurudgegangen; er wollte nun auch ihre Quelle verstopfen." Die Subordination bes ersten Hauptsages unter ben zweiten ist logisch möglich, stilistisch aber nicht ratlich, weil in bemfelben das Refultat ber friegerischen Tätigfeit des Felbherrn ausgebrückt ift, welches ber nunmehr folgenden Angabe feiner politischen Maßregeln parallel steht: In arcem rei piraticae

Pompeius in illis maribus penetraverat; iam fontem quoque mali exstinguere instituit. "Dies gebot die Ehre; er würde verlacht worben fein, wenn bas Meer sich fogleich von neuem bevölkert hatte. Den begründenden Sat: er murbe verlacht worden fein im Lat. selbständig stehen zu laffen gebietet durchaus nichts; es brangt sich hier vielmehr die Leichtigkeit einer Partizipial-Anknupfung auf (vgl. § 115, a, 3): Hoc vel famae debuit, derisui futurus, si continuo mare de integro refertum (Rab. Post. 8, 20) praedonibus fuisset. "So viele taufende fonnte er weber toten noch fich felbft überlaffen; bemnach versette er sie in eine Lage, welche ihr bisheriges Gewerbe überflüffig machte ober erschwerte." Der erfte Sauvtfat verbalt sich zu bem Borbergebenden gegenfählich, zu dem Folgenden motivierend; in dieser ruhig entwickelnden, nicht rhetorisch gehaltenen Erzählung ift auch hier kein Grund gegeben, die beutsche Rangordnung ber Sate beizubehalten; wir fahren also fort: Tot autem milia hominum cum neque contrucidare posset neque suo ipsos arbitrio permittere, in ea illos fortuna constituit, qua vetere quaestu aut carerent facile aut difficilius uterentur.

# § 163. Fortfetung.

Nach der Aufstellung dieses allgemeinen Gesetzes machen wir nunmehr auf einige Redeformen insbesondere aufmerksam, in welchen die lat. Subordination statt der deutschen Koordisnation etwas für den Unterschied der Sprachen Charakteristisches hat. Wir erinnern

- 1. an die Umgestaltung deutscher Hauptsätze mit zwar mittelst quamquam, tametsi zur Herstellung der Periodensorm a: (b: A); vgl. § 150, 2. Off. 1, 3, 7: diejenigen Pflichten, über welche (in vorliegender Schrift) Regeln gegeben werden, stehen zwar eigentlich auch im Zusammenhang mit dem höchsten Gut; doch tritt dies weniger hervor; quorum autem officiorum praecepta traduntur, ea quamquam pertinent ad sinem bonorum, tamen minus id apparet;
- 2. an die mögliche Überschung des ersten Gliedes einer Korrelation; vgl. § 156, 2 extr. Z. B. Sie hatten den Feldsherrn früher so sehr geliedt; nun verfolgten sie ihn mit seindslichem Hasse: ducem, quem ante tanto opere amaverant, eundem iam infestis prosequedantur odiis;

3. an die Wendung, die ein Satz nehmen kann, der im Deutschen mit leider beginnt; vgl. § 86, 2;

4. an Wendungen, wie Fin. 1, 16, 50: iustitia restat, ut de omni virtute sit dictum, die Gerechtigkeit ist noch übrig; bann ift von allen Tugenden bie Rebe gemefen; Divin. 2, 22, 49: ostenta restant, ut tota haruspicina sit pertractata; ib. 41, 85: sortes restant et Chaldaei, ut ad vates veniamus et ad somnia, bann wollen wir auf die Propheten und Träume Nicht minder bemertenswert find die Strufturen mit fommen. quo minus und quin; Orell. Undres. 3. Tac. Agric. 20: nihil interim apud hostes quietum pati, quo minus subitis excursibus popularetur; Döberlein: 'idem est ac si scripsisset: sed sub. exc. populabatur; vid. Dial. 3: adeo te tragoediae istae non satiant, quo minus omne tempus modo circa Medeam, ecce nunc circa Thyestem consumas'; Dräger, Synt. d. Tac. § 186; Schmalz, Hob. II 2, 422. — Ferner Terent. Hecyr. 1, 1, 7: et moneo et hortor, ne te cuiusquam misereat, quin spolies, mutiles, laceres, quemque nacta sis, b. i. sed spolia etc. Liv. 1, 42, 2: nec rupit tamen fati necessitatem humanis consiliis, quin invidia regni etiam inter domesticos infida omnia atque infesta faceret; Mor. Müll. u. Who.-M. z. d. St. u. z. 28, 8, 2; Dombart z. Plaut. Truc. 4, 4, 17 im Philol. 28, 738; Drager II 666. 671. 672; Btsch. f. G. 1886 S. 668. Ühnlich ist πρίν αν Soph. Ant. 308;

5. an die lat. Formung einer beutschen Beriode mit brei Hauptfäten, beren letter angefügt ift mit und. Die Grammatiter, z. B. Madvig Opp. I 333 u. Fin. S. 562 ff., lehrten, eine Anfügung bes britten Hauptsages mit et sei nicht zu dulben, nur que fonne fteben; sonft muffe ein Afyndeton ober ein Polysyndeton eintreten. Aber abgesehen bavon, daß biese Regel in einer solchen allgemeinen Fassung, wie Mabu. 1. 1. selbst zugeben mußte, nicht richtig ist (f. Senff.: M. Lael. S. 66; Kühn. z. Tusc. 5, 14, 41; Halm z. Sull. 16, 47; Tischer z. Tusc. 3, 2, 3; Whb.-M. 3. Liv. 24, 21, 3; Kühnast l. 1. S. 286; Dräger § 310, 2; Kühner II 654 u. ö.), versteht es sich von selbst, daß, wenn zu einem Afyndeton oder Polysyndeton der rhetorische Grund fehlt, je nach Umständen einer oder zwei von jenen drei Hauptsätzen in Partizipial= oder anderer Form bemjenigen von ihnen subordiniert wird, der das größte logische Bewicht hat und in ber Entwidlung bes Bedankens bas ent= scheibende Moment enthält. "Gin Abler, so beißt es zum Beifpiel, Schoß nach Konradins Hinrichtung aus ben Luften herab, jog feinen rechten Flügel burch bas Blut und erhob fich bann aufs neue." Das Berabschießen ift offenbar bloß ein malerischer Rebenzug; also: velut aquilam ferunt praecipitem caelo delatam dextram alam cruore tinxisse, inde rursus sublimem abisse; f. Ubb. Seft III nro. 44, l. Insbesonbere barf folgenbes als gang ficher angenommen werben: wenn ber lette mit und angefügte Hauptsat ein verbum dicendi hat, während die beiben ersten die Rebenumftande enthalten, unter welchen gesprochen wird, so fommen diese regelmäßig ins Bartizip zu stehen. Der Beispiele gibt es ungablige. Liv. 1, 59, 1: Brutus illis luctu occupatis cultrum ex vulnere Lucretiae extractum manantem cruore prae se tenens 'per hunc' inquit ,castissimum ante regiam iniuriam sanguinem iuro', wahrend jene mit ihrem Jammer beschäftigt maren, jog Brutus bas Meffer aus Lucretias Bunde, hielt es, wie es von ihrem Blute troff, vor fich in bie Bobe und rief: -. Wenn es baber im Deutschen heißt: "Sie aber fällt nieber auf ihren Sohn, füßt bas entstellte Angesicht und spricht zu ihm: bas Übermaß beiner Rachgiebigkeit, bu tenrer Sohn, hat bich samt uns verderbt", so übersetse man: ipsa vero prostrata in filium et confusam faciem exosculata 'nimia te tua' inquit 'facilitas, carissime fili, nobiscum una pessumdedit'; Übb. Heft III nro. 15, t. Etwas anderes ift es freilich, wenn es zum Charafter ber Darftellung gehört, alle Nebenumftande mit betaillierender Lebendigkeit in rafcher Bewegung bem Auge vorzuführen; bann geschieht es auch, baß das verbum dicendi nicht in die Rede eingeschaltet, sondern docet, clamitat, dictitat berfelben vorgestellt wirb. findet hier auch der Infinitivus historicus seine Anwendung;

6. an die Form bes didhumaror mit si — si; sive — sive, bei welcher ber Deutsche mit entweder — oder korsbiniert oder vorausschickt: "Es sind zwei Fälle möglich", und dann nachfolgen läßt: im ersten Fall — im andern Fall; Cic. Fin. 1, 1, 3: entweder kann man bis zur Weisheit geslangen oder dies ist schwierig; im ersten Fall muß man sie nicht nur erwerben, sondern auch genießen; im andern Fall darf es einerseits keine Grenze für die Ersorschung der Wahrsheit geben, bis man sie gesunden, andererseits —; sive ad sapientiam perveniri potest, non paranda nodis solum ea sed fruenda etiam est; sire hoc difsicile est, tamen nec

modus est ullus investigandi veri, nisi inveneris, et -; 1, 6, 19: Epitur hat ben Zwed feiner Spothese über die Ablenfung ber Atome, nämlich bie Ertlärung ber Weltbilbung, nicht erreicht. Denn es find nur zwei Kalle möglich: entweder lenken alle Atome ab ober die einen lenken ab, die andern bewegen fich vermöge ihrer Schwerfraft geradlinig; in dem einen Fall werden sie sich nie aneinander hängen, im andern wird das wirre Zusammentreffen nicht den xóopos hervorbringen tonnen; nam sive (f. des Bearb. Univ. Brogr. v. Erlangen 1870 S. 3ff.) omnes atomi declinabunt, nullae unquam cohaerescent, sive aliae declinabunt, aliae suo nutu recte ferentur, turbulenta concursio hunc mundi ornatum efficere non poterit; Apul. Flor. 18 p. 30, 11 Kr.; Senffert, Schol. Lat. I 138. 139, ber auch die von Jordan 3. Cic. Caec. S. 145ff. behandelten Begenfäte si - si, si - sin anführt: vgl. auch Schmalz, Hob. II 2 § 345.

# § 164. Die dem Deutschen unmögliche Verbindung des Sauptsabes mit dem Nebensabe.

- 1. Bisher hatten wir diejenigen Fälle, in welchen die Versbindung des Hauptsates mit dem Nebensat in beiden Sprachen wenigstens der allgemeinen Möglichkeit nach gleich und nur dem Gebrauche nach oder in besonderen nur lat. Strukturen verschieden war, somit eine Unmöglichkeit der Berbindung, wo sie vorkam, nicht in der Berbindung selbst, sondern in Umständen außer ihr lag; jetzt kommen wir zu denjenigen, in welchen der Lateiner nicht minder wie der Grieche jene Berbindung in einer Art bewerkstelligt, welche dem Deutschen der eigenen Natur dieser Berbindung wegen unmöglich ist.
- 2. Ein beutscher Relativsat nämlich, um von diesen zuerst zu sprechen, kann durchaus nichts anderes als eben nur ein Relativsatz sein; er kann nicht zugleich eine Konjunktion, ein Fragewort ober ein zweites Relativ in sich haben. Bekanntlich ist aber im Lat. nichts häusiger als Fügungen, wie kactum est aliquid, quod ne sieret lege cautum erat; dixit aliquid, quod quo pertineat nemo intellegit; venit is, quem qui videt admiratur u. s. w. Warum sind diese Fügungen im Deutschen unmöglich? Weil in unserer Sprache von den beiden in diesen Fügungen konkurrierenden Redeteilen jeder sür sich den ersten Plat im Sate gebieterisch in Anspruch nimmt und

weder das erste Relativ dem zweiten noch das Relativ der Ronjunktion oder dem Fragewort nachgibt, so wenig als umgekehrt. Innerhalb bes nämlichen Sages vertragen fich einmal Sier lehrt nun die genannten Rebeteile nicht mit einander. bie gewöhnliche Grammatit, entweber fei bas Relativ im Deutschen durch Auflösung mit et is ober nach Umftänden mit sed is wegzuschaffen (venit Caesar, quem quia videre nolebam ex urbe digressus sum, aber weil ich ihn nicht sehen wollte -) oder, wenn das Relativ bleiben folle, fo muffe mit dem Ubrigen eine Bermandlung vorgenommen werden, in ben obigen brei Beispielen etwa folgende: "es ist etwas geschehen, was einem ausbrücklichen Berbote zuwiderläuft; er hat etwas gefagt, beffen Beziehung niemand verfteht; es ift ein Dlann gekommen, beffen Anblick in jedermann Bewunderung erregt." Und allerdings wird der Deutsche bei seinem Borrat an Substantiven diese Berwandlung fehr oft vornehmen, und umgekehrt, wenn er Latein schreibt, burch Diefelbe manches läftige Substantiv befeitigen können; 3. B. er hat Dinge vorgebracht, beren Erheblichkeit für ben gegenwärtigen Fall ich nicht zu begreifen vermag, ea dixit, quae quo modo ad hanc causam pertineant non intellego; er hat mir Einwendungen gemacht, beren Stichhaltigfeit niemand klarer einsieht als ich, ea dixit contra me. quae quam vere sint dicta nemo me clarius perspicit.

3. Allein, und dies ist eine Hauptsache, welche lange Zeit meistenteils übersehen worden ift, man betrachte boch beutsche Redewendungen, wie folgende: es ist ein Mann getommen, ben man nur sehen barf, um ihn zu bewundern; ich gebe bir ein Buch, bas bu gelefen haben mußt, wenn bu urteilsfähig fein willst; wer kann eine Tat rechtfertigen, die geschehen ist, obschon sie ausbrücklich verboten war? Sind diese Wendungen nicht völlig geeignet, im Lateinischen von jenen oben besprochenen Konkurrenzen bes Relativs und der Konjunktion oder eines zweiten Relativs vertreten zu werden? Dem ersten dieser jest gegebenen Beispiele entspricht venit is, quem qui videt admiratur; bem zweiten do tibi librum, quem nisi legeris iudicare non poteris; bem britten quis purgabit, quod ne fieret lege cautum erat? Wenn somit in ber deutschen Übersekung solcher Relativsätze das Relativ nicht weggeschafft, sondern erhalten werden soll, so kann dies auch dadurch geschehen, daß man mit geeigneter Beränderung des Ausbrucks das Rangverhältnis bes subordinierten und bes superordinierten Sates

umkehrt, wie denn aus quom nisi legeris indicare non poteris die Periode wird: welches du gelesen haben mußt, wenn du urteilsfähig sein willst. Hiermit ist aber auch für solche deutsche Wendungen die Norm des lat. Ausdrucks gegeben. Wie fruchts dar dieselbe für den Stillsten werden kann, wollen wir an einer Reihe von Beispielen zeigen, welche die möglichen Fälle dieser Konkurrenzen veranschaulichen sollen.

Litteratur. Lübner II 867 ff. mit Litt.; Seyff.=M. Laol. S. 235 ff.; Schmalz z. Reif.=H. S. 118 mit Litt.; Hbb. II 2, 470; Haade S. 380 ff.; Mayor z. Cic. ND. I S. 79; Du Mesnil Flace. S. 202; befonders Franz Devantier: Über das lateinische sogenannte "Relativum in der Berschränkung oder Konkurrenz", Friedeberg-Um. 1886; Landgraf, Litteraturnachweise und Besmerkungen zur Lat. Schulgrammatik S. 57. 58.

- 4. a) Konturenz zweier Relativa in einem Sat. Fin. 5, 28, 83: id bonum solum est, quo qui potiatur necesse est beatus sit, nur das ist das höchste Gut, was man nicht bezsitzen tann, ohne glücklich zu sein, oder: was man nur besitzen dars, um unausbleiblich glücklich zu sein. Phil. 4, 2, 5: quem possumus appellare eum (nisi hostem), contra quem qui exercitus ducunt, iis senatus arbitratur singulares exquirendos honores? wie kann man denjenigen anders nennen als Feind, gegen welchen niemand ein Heer sührt, ohne daß der Senat sür ihn besondere Ehrenbezeigungen aussindig machen zu müssen glaubt? Cat. m. 1, 2: nunquam igitur digne satis laudari philosophia poterit, cui qui pareat omne tempus aetatis sine molestia possit degere, der man nur zu gehorchen braucht, um —.
- b) Konkurrenz des Relativs und einer Konjunktion. Am häusigsten sindet sich qui si und qui nisi. Att. 7, 17, 2: perspici tamen ex litteris Pompei potest omnia ei (Caesari) cumulate, quae postulet, dari, quae ille amentissimus suerit nisi acceperit, wo zugleich die Satsorm a (A) a zu bemerken ist: was er annehmen muß, wenn er nicht der größte Tor sein will. Tac. Dial. 39: est aliquis oratorum campus, per quem nisi liberi et soluti ferantur, debilitatur ac frangitur eloquentia, auf welchem sie sich frei und selbständig ergehen müssen, wenn die Beredsamkeit nicht ganz entnervt werden soll\*).

<sup>\*)</sup> Statt eines Relativsates mit nisi tann unter Umftanben ein Brapositionalausbrud mit sine eintreten; Sonoc. Ir. 1, 7, 1: optimum

Cic. Verr. 4, 11, 25: honos habetur ordinis (senatorii) auctoritati, quae nisi gravis erit apud socios et exteras nationes, ubi erit imperii nomen et dignitas? welches Unsehen im Auslande gewichtig sein muß; was wurde fonst aus unserer politischen Ehre werden? Phil. 2, 4, 9: quid est minus non dico oratoris sed hominis quam id obicere adversario, quod ille si verbo negarit, longius progredi non possit, qui obiocorit, als bem Gegner einen Borwurf zu machen, ben biefer nur zu verneinen braucht, um bemjenigen, ber ihn gemacht hat, alle weiteren Schritte abzuschneiben? Phil. 12, 7, 16: in hac ego legatione sim aut ad id consilium admiscear, in quo ne si dissensero quidem a ceteris, sciturus populus R. sit? in welchem ich sogar von den übrigen verschiebener Meinung fein tann, ohne bag es bas r. Bolt erfährt? Or. 1, 28, 126: esse permulta, quae orator a natura nisi haberet, non multum a magistro adiuvaretur, was ber Redner von Natur haben muß, widrigenfalls ihm ber Lehrer nicht viel helfen würde. 3, 5, 20: nullum est genus rerum, quod aut avulsum a ceteris per se ipsum constare aut quo cetera si careant, vim suam atque aeternitatem conservare possint, es gibt kein Ding in der Welt, das abgeriffen von den übrigen Dingen für sich allein bestehen oder deffen diese andern Dinge entbehren könnten, ohne ihr Wesen und ihre ewige Dauer zu verlieren. — Die Sate tonnen auch die Form von a: a: A haben, und zwar fo daß a und A in Korrelation stehen (vgl. § 158, 2, b); Or. 1, 28, 128: quae singularum rerum artifices singula si mediocriter adepti sunt, probentur, ea nisi omnia summa sunt in oratore, probari non potest, was die Meister der einzelnen Künste nur in mäßigem Grade erreicht zu haben brauchen, um anerkannt zu werben, bas alles

quidam putant temperare iram, non tollere, eoque detracto, quod exundat, ad salutarem modum cogere, id vero retinere, sine quo languebit actio et vis ac vigor animi resolvetur, was da sein muß, wenn die Tätigkeit nicht erschlassen und die Kraft und Rührigkeit des Geistes nicht zugrunde gehen soll. Ebenso kann sür einen Sah mit si ein Partizipialsah als Stellvertreter dienen; Phil. 14, 8, 23: eos cives pugna illa sustulerat, quidus non modo vivis sod etiam victoridus incolumis et florens civitas esse posset, wosür auch stehen könnte, qui non modo si vivi, sed etiam si victores essent; vgl. Gersteneder, Bahr. Ebl. 26, 33.

muß der Redner im höchsten Grade besitzen, wenn er Anserkennung sinden soll. Legg. 2, 5, 12: quaero a te, Quinte, sicut illi solent: Quo si civitas careat, od eam ipsam causam, quod eo careat, pro nihilo habenda sit, id estne numerandum in bonis? ist dasjenige, was der Staat nicht entbehren kann, ohne gerade deswegen, weil er es entbehrt, alle Bedeutung zu verlieren, unter die wesenklichen Güter zu rechnen?

- 5. Andere beutsche Wendungen entstehen, wenn ber Relativfat zugleich ein faufaler ober tonzessiver ift, qui quia, qui cum ober quamvis. hier tann mit Beibehaltung bes Relative und nach Wegschaffung ber Konjunktion eine Koordination ber im Lat. nicht koordinierten Sate eintreten. Fin. 5, 26, 76: an adulescentem discere ea mavis, quae cum plane perdidicerit. nihil sciat, foll ein Jungling Dinge lernen, die er immerhin völlig gelernt haben und beswegen doch nichts wissen kann? Ebenso könnte man Fam. 4, 3, 2: nisi vererer, ne ea cognosceres absens, quae quia non vides, mihi videris meliore esse condicione quam nos, qui videmus, fo überfegen: wenn ich nicht fürchtete, bu möchteft in ber Entfernung erfahren, was bu jest nicht fiehft und eben beswegen in meinen Augen viel beffer baran bift, als wir, die wir es feben. Bilbet ber Sat mit qui quia zugleich bas erste Glied einer Rorrelation, jo fann eine völlige Umftellung ber Gate erfolgen: Rosc. Am. 12, 33: quo populus R. nihil vidit indignius nisi eiusdem viri mortem, quae tantum potuit (Landgr. S. 95), ut omnes cives perdiderit et afflixerit, quos quia servare per compositionem volebat, ipse ab iis interemptus est, daß er mit feinem Tobe alle biejenigen zugrunde richtete, von denen er felbst erschlagen worden ist, weil er sie durch gntlichen Bergleich retten wollte. (Bgl. auch Liv. 24, 20, 6.)
- 6. Anhangsweise bemerken wir hierzu noch folgendes. Die Möglichkeit, ja Geläusigkeit dieser Konkurrenz erzeugt im Lat. die Sitte, das Relativ, das im Deutschen zum superordinierten Sate gehört, in den sudordinierten zu ziehen, also statt qui, cum ei venia daretur, accipere noluit lieber zu sagen: cui cum venia daretur Es ist jedoch die dem Deutschen entsprechende Redesorm nicht ausgeschlossen; s. Kühner l. l. S. 867. 868; Phil. 2, 7, 17: hoc vero ne P. quidem Clodius dixit unquam, quem, quia iure ei inimicus fui, doleo a te omnibus vitiis esse superatum, wosür Stürenburg, dem Eberhard,

Halm-Laubmann und andere folgten, ohne zwingenden Grund cui quia — doleo a te o. v. eum (V) esse sup. hergestellt wissen wollte; s. Cobet Mnemos. N. S. VII 115. Cat. m. 5, 13: qui, cum ex eo quaereretur, —; Fam. 6, 4, 2: quae tamen (consolatio), si possis eam suscipere, maxima est; Phil. 12, 4, 10: fecerunt idem reliqui, quos minime mirum est communicata cum iis re publica sideles esse, qui etiam expertes eius sidem suam semper praestiterunt. Liv. 26, 22, 6: qui, cum alienis oculis ei omnia agenda sint, postulet sidi aliorum capita ac fortunas committi; s. übrigens Who.e W. u. Friedersd. 3. d. St.

## § 165. Fortfetung.

- 1. c) Konkurrenz bes Relativs und eines Frageworts. Diese Fügung ist zu gewöhnlich (quod quo pertineat, non ignoro; quem quis interfecerit, sciunt omnes), als daß es ber Beispiele bedürfte. Auch ist in diesem Falle die bisherige, auf Rangvertauschung der beteiligten Säte begründete Uberssetzungsmethode nicht anwendbar; hier treten die oben angegebenen andern Umgestaltungen ein.
- d. Konfurrenz der Konjunktion und des Frageworts; Rühner l. l. S. 997. Cic. Font. 14, 32: vos tamen cum Gallis ingulare malitis? Quid ut secuti esse videamini? Voluntatemne hominum? Da hier so wenig als im vorhergehenden Falle das Fragewort verloren gehen tann, fo muß bie Ronjunftion megfallen, welche bem biretten Fragefat ben Rang eines Nebenfațes gibt. Well sich dieser im Deutschen mit ber Natur einer biretten Frage nicht verträgt, so bleibt nichts übrig als die Selbständigkeit eines Hauptsages herzustellen. Alfo hier: was foll man benken, daß ihr hierbei im Auge gehabt habt? oder: wonach wollt ihr euch hierbei gerichtet haben? Verr. 3, 83, 191: illuc confugies, vecturae difficultate adductos (aratores) denarios ternos dare maluisse? Cuius vecturae? Quo ex loco in quem locum ne portarent? welche Orte find es, von beren einem fie bas Getreibe nicht follten jum andern schaffen muffen? ND. 3, 30, 74: veniamus in forum; sessum it praetor; quid ut iudicetur? worüber soll Gericht gehalten werben? Tull. 24, 55: illi oppugnatum venturi erant? Quem? Fabium. Quo consilio? Ut occiderent. Quam ob causam? Quid ut proficerent? Sest. 39, 84:

'Homines' inquit 'emisti, coegisti, parasti'. Quid uti faceret? Liv. 4, 49, 15: incipite mirari, cur pauci iam vestram suscipiant causam. Quid ut a vobis sperent? 44, 39, 5: sine ulla sede vagi dimicassemus, ut quo victores nos reciperemus? wohin hätten wir uns als Sieger zurückbegeben sollen? Bgl. Bahlen, Sizb. b. Berl. Af. 49, 1049 ff. Liv. 40, 13, 4: hoc ego lustratus et expiatus sacro parricidium, venena, gladios in comissationem praeparatos volutabam in animo, ut quibus aliis deinde sacris contaminatam omni scelere mentem expiarem? So auch in indirefter Frage; Bb. z. Liv. 28, 19, 6: ipsos claudendo portas indicasse Hispanos, quid ut timerent meriti essent. Gründlich handeln über die Konturrenz der Konjunktion und des Frageworts Madvig Fin. S. 247, 248, Anton l. l. 2, 73 ff.

5. Aus ben in vorstehenden Baragraphen mitgeteilten Beispielen ergibt sich für ben Stilisten manche echt lat. Wendung für bie uns antlebende beutsche Struttur. Rur burfen wir nicht außer acht laffen, bag ber Lateiner, wenn auch feltener, boch unter Umständen gerade so spricht, wie wir in folchem Falle, ja auch so sprechen muß, wenn er dem Gebantengewebe ftilvoll Rechnung tragen will. "Jest ftellt Antonius Forberungen, bie wir unmöglich bewilligen können, wenn wir uns nicht im voraus für besiegt erklären wollen." Dies könnte nach obigen Beispielen heißen: nunc Antonius ea petit, quae si damus, bello victos nos confitemur; aber Cic. fagt Phil. 12, 5, 11 wörtlich wie wir: quae dare nullo modo possumus, nisi prius volumus bello nos victos confiteri, unb burfte nicht anders fagen, weil ihm ber Gebankenzusammenhang die andere Wendung nicht erlaubte. Voraus geht: tum ea petebat, quae videbantur improba omnino, sed tamen aliquo modo posse concedi: nondum erat vestris iudiciis ignominiisque concisus. Damals machte er Ansprüche, die freilich (§ 159, a) maßlos schienen, aber boch einigermaßen ihm zugestanden werden konnten. Nun folgt notwendig: nunc ea petit, quae dare nullo modo possumus, benn hier ware ea petit, quae si damus, bello victos non confitemur geradezu ftilwidrig, weil badurch ber Gegensatz zwischen ber bamaligen Möglichkeit ber Nachgiebigkeit und ber jetigen Unmöglichfeit, den ber Redner betonen mußte, verwischt würde. - Mur. 6, 13 steht debes circumspicere, quibus praeterea vitiis affectum esse necesse sit eum, cui vere istud obici possit, nicht etwa ausnahmsweise für bas

ber unerlaubten Substantivierung wegen harte quibus praetorea vitiis affecto vere istud obici possit ober für quibus praeterea vitiis si quis affectus sit, vere ei istud obici possit, sonbern biefe Satgeftaltung ergab ber Bedankengang mit Notwendigkeit. Du folltest, wendet fich Cicero an Cato, bem Konful bes rom. Bolks das Schimpswort saltator nicht mit so rücksichtsloser Bedankenlosigkeit an ben Sals werfen, sondern bedenken, in welch unanständiger Gefolgschaft (turpe convivium, comissatio, libido etc.) die saltatio auftritt, und barauf hin bas Borleben bes Angeklagten prufen. Der Kernpunkt ber argumentatio liegt also in der Frage: welche vitia muß ber haben, dem man die saltatio vorwirft; dieser Frage war hier der entsprechende Ausbrud zu geben, wie es tatfachlich in ben Textworten geschehen ift. Auch in folden fleinen Bugen tritt bie Stiltugenb ber Angemeffenheit, die harmonie des Inhaltes und ber Form, hell zu tage.

### Drittes Rapitel.

# Die Organisation der Sähe und Perioden innerhalb ihrer selbst.

# § 166. Die Hauptpringipien der Brganisation.

Wer die alten Sprachen nur mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, der wird nicht in Abrede stellen, daß es ein charakteristisches Merkmal, ja ein Prinzip des antiken Stiles ist, die Rede fortschreiten zu lassen in Gegensätzen. Nicht als ob diese im Deutschen nicht ebenfalls vorhanden wären; aber auf Hervorhebung, auf Markierung derselben ist die alte Sprache viel mehr eingerichtet, und derjenige wird den lat. Redebau weder verstehen noch nachahmen und reproduzieren können, der sich nicht eine lebendige Einsicht in dieses Grundgesetz erzworben hat.

Aus diesem Charakter der Sprache fließt ihre Neigung zu teilen und zu sondern, wo es nur immer tunlich ist. Darum werden im Lat., des Griechtschen zu geschweigen, das über noch mehr Mittel zur Hervorhebung der Gegensätze verfügt, alle

fopulativen und disjunktiven Partikeln, beren es mehr als im Deutschen gibt, weit häufiger angewendet als von uns; uns endlich oft genügt uns eine einsache Berbindung oder Trennung, wo der Lateiner die Wechselbeziehung der Begriffe hervorhebt. Was beim Übersehen aus dem Latein ins Deutsche so oft wegsgelassen werden muß, ein erstes et, ein erstes neque oder aut oder vol, das muß umgekehrt eben so oft beim Übersehen ins Lateinische hinzugefügt werden; der ungeübte Lateiner wird sehr leicht an der Bersäumnis dieser stilistischen Pflicht erkannt.

Aber es liegt in bleser Reigung ber Sprache zu gegenfatlicher Redeform und zur Wechselbeziehung bes Entgegengefetten jugleich ein weiteres Grundgeset ber Darftellung. Gin bloß gegenfählicher Charafter wurde die Rebe nur schroff und edig, aber nimmermehr rund und gefällig machen. Dies kann sie aber dadurch werben, wenn man dafür forgt, daß bas Entgegengesette gleichformig wird und ein natürliches Chenmaß gewinnt, daß die Gegenfage dazu beitragen, die Rede überficht= lich zu machen, in die Satz- und Wortgefüge Form und Geftalt zu bringen und auf diesem Wege die Beriode wie den Sat recht eigentlich zu organisieren. Rurz die Bervorhebung der Begenfäte forbert als ihr unentbehrliches Korrelat die Konzinnität bes Gegenfählichen. Nur bann wird es gelingen bie Beriobe von dem widerwärtigsten aller Fehler zu befreien, von der Anschwellung einer unorganisch gehäuften Wort- und Satmaffe, burch welche man sich, wie durch ein Gestrüppe oder eine Sandwüste, mühselig hindurcharbeiten muß (oratio impedita verbis lassas onerantibus aures, Hor. Sat. 1, 10, 10). Und boch liegt gerade biefer Fehler bem mobernen Stiliften leiber fehr Indem er sich bemüht an dem Reichtum ber beutschen Bezeichnungen in der fremden Sprache nichts verloren geben ju laffen und beswegen, befonders wenn er die Fundstätten bes lat. Ausbrucks nur mangelhaft kennt, Umschreibungen ober attributive Bestimmungen ober ungehörige Ginschaltungen bauft, geschieht es nur zu oft, bag er bas plastische, gliebernbe, organisierende Element des Lateinischen nicht berücksichtigt und daburch den xóopos, die rechte discriptio der Rebe vollständig verloren geben läßt.

Nun fragt es sich, was der Lateiner für Mittel hat, in eine unorganische Wortmasse oder in ein Konglomerat von Sägen Gliederung und Ebenmaß zugleich mit ersorberlicher Her-

vorhebung der Gegensätze zu bringen. Wir antworten: die Figuren des Chiasmus, der Kreuzstellung, und seines Gegensteils, der Anaphora, welche, bisher in viel zu beschränktem Sinn als Figuren neben andern Figuren gesaft, im solgenden als die den Organismus der lat. Periode und des Sages des herrschenden Mächte nachgewiesen werden sollen. Freilich muß nicht nur, was schon geschehen ist, ein logischer und grammastischer Chiasmus und in letzterem wieder die Kreuzung der Worte von der Sätze unterschieden, sondern namentlich die Anaphora in viel weiterer Ausdehnung als bisher anerstannt und nicht bloß als Wiederholung desselben Wortes am Ansang eines neuen Satzes, sondern als Wiederkehr der nämlichen Wortfolge gesaft werden. Wir nennen sie die stilistische, jene die rhetorische Anaphora. Nur von ersterer ist im solgenden die Rede\*).

# A. Die Glieberung ber Periodenteile burch Chiasmus und Anaphora.

# § 167. I. Der einfache Chiasmus.

1. Was dieser ist, warum er den Namen der Kreuzstellung führt, darf als bekannt vorausgesett werden. Seine Bestimmung ist, innerhalb des Sates die Segensäte durch gekreuzte Wortstellung zu bezeichnen ( $\chi \iota a \sigma \mu \delta \varsigma$ ,  $\sigma \chi \tilde{\eta} \mu a$   $\tau \delta$   $\chi \iota a \sigma \tau \delta \nu$ ,  $\chi \iota a \zeta \epsilon \iota \nu$ ). Acc. Arm. iud. frg. 10: virtuti sis par, dispar fortunis patris. Für den ersten Unterricht empsehlen wir als Hilßmittel für das Sedächnis das Distichon aus Ovid. Trist. 3, 8, 5:

<sup>\*)</sup> Die ersten Grundlinien ber im folgenden ausgeführten Ansicht haben wir bereits gegeben in der Rezension von Fabris Ausgabe v. Liv. XXI. XXII. im Münchner gel. Anz. 1838 VI 357 ff. — Hür Anaphora in dem erweiterten Sinn schlug L. von Jan (Bl. f. bayr. G. 3, 272) den Ausbruck Parallelstellung, Parallelismus vor; s. auch Kühnast S. 327, Dräger, Synt. d. Tac. § 236, Schmalz z. Reis.-H. S. 860 u. Hdb. II 2, 459; Gerber, Die Sprache als Kunft I 553 ff.; P. Pette, Dicondi gonus Tacitinum quatenus differat a Liviano, Königsberger Doktordissertation 1888, polemisierte etwas verspätet gegen die Begriffserweiterung des Terminus Anaphora.

nunc ego iactandas optarem sumere pennas, sive tuas, *Perseu*, *Daedale*, sive tuas ober Met. 7, 10: aliudque *cupido*,

mens aliud suadet: video meliora proboque, deteriora sequor. Das gleichartige, was in jenem Distiction in ber Mitte steht, bie beiben Bokative, nennen wir die inneren, das gleichartige, von welchem das mittlere auf beiden Seiten eingeschlossen wird, hier das doppelte sive tuas, die äußeren Glieber des Chiasmus. Wir geben zuwörderst Chiasmen der einsachsten Art.

Dergleichen finden sich schon im einfachen Sage: Cic. Fat. 5, 9: non videt, quae quamque rem res consequatur; Caes. b. G. 6, 16, 3: pro vita hominis nisi hominis vita reddatur. Bie hier die Borte in bem einen Sate gestellt sind, so sind sie es auch in den zwei Sagen folgender Berioden: ea cum tempore commutantur, commutatur officium Cic. Off. 1, 10, 31; quamdiu vixit, vixit in luctu Tusc. 3, 31, 75; Wichert, Lat. Stil. S. 484. 494ff. Diefer Grundtypus beherrscht nun auch die ausgeführtere Periode. Fin. 1, 8, 28: neque disputari sine reprehensione nec cum iracundia aut pertinacia recte disputari potest. Diese Stellung veranschaulicht ben Gegensatz bes disputari und bes recte disputari und ben zwischen ber Bebingung bes ersten und ben Sinderniffen bes zweiten; die beiben Infinitive bilben die außern, die einander entgegenstehenden Bräpositionalausdrücke die innern Glieber bes Chiasmus. Lael. 14, 49: quid tam absurdum quam delectari multis inanimis (P. Victorius, inanibus codd. verteidigt von W. Nitsche, Woch. f. kl. Ph. 5, 525) redus, animante virtute praedito non admodum delectari? 31, 114; ergo histrio hoc videbit in scaena, non videbit sapiens vir in vita? Über biesen im sogenannten contrarium beliebten Chiasmus f. Senff. Schol. Lat. I § 57 und besonbers Gebauer 1. 1. S. 120. 121. 153; vgl. auch die Beispiele bei Wichert 1. 1. S. 478-482. - Or. 2, 72, 292: si causa est in argumentis, — sin autem in conciliatione aut in permotione causa est —. Eberh. 3. Lig. 5, 12: novi te, novi patrem, novi domum nomenque vestrum; studia generis ac familiae vestrae virtutis, humanitatis, doctrinae nota mihi sunt omnia. Aber die Rückfehr der Beriode zu ihrem An= fange (enarodos) ist nur eine von den zahllosen Formen des Chiasmus. Orat. 26, 91: est plenius quam hoc enucleatum, quam autem illud ornatum copiosumque summissius; ohne Erinnerung wurde schwerlich ein angehenber Stillft auf biefe Stellung der Sage mit quam tommen. 41, 142: cur aut discere turpe est, quod scire honestum est, aut, quod nosse pulcherrimum est, id non gloriosum est docere? Phil. 14, 3. 6: si hostium fuit ille sanguis, summa militum pietas: Tusc. 2, 22, 53: ita et tulit nefarium scelus, si civium. dolorem, ut vir, et ut homo, maiorem ferre sine causa necessaria noluit. 3, 29, 72: laudant eos, qui aequo animo moriantur; qui alterius mortem aequo animo ferant. eos putant vituperandos. Die mittleren Glieber bilben eine Reihe von Genitiven Log. agr. 2, 6, 15: decem reges aerarii, vectigalium, provinciarum omnium || totius rei publicae, regnorum, liberorum populorum, orbis denique terrarum domini. Chiasmus in zwei Korrelationen Mur. 13, 29: ut aiunt in Graecis artificibus eos auloedos esse, qui citharoedi fieri non potuerint, sic apud nos\*) videmus, qui oratores evadere non potuerint, eos ad iuris studium devenire; Phil. 5, 3, 7: quid in eum non cadit, qui, cuius acta se defendere dicit. eius eas leges pervertit, quas maxime laudare poteramus?

- 2. Auch burchbringt ber Chiasmus eine gange Beriobe, fo baß alle Teile berfelben burch bie Kreugftellung gegliebert find. Lael. 15, 52: quis est, qui velit, ut neque diligat quemquam nec ipse ab ullo diligatur, circumfluere omnibus copiis atque in omnium rerum abundantia vivere; hier sind bie Berba beide Male die äußeren, deren Dependenzen die inneren Blieber Phil. 2, 40, 102: deduxisti coloniam Casibes Chiasmus. linum, quo Caesar ante deduxerat. Consuluisti me per litteras de Capua tu quidem, sed idem de Casilino respondissem, possesne, ubi colonia esset, eo coloniam novam iure deducere. Negavi in eam coloniam, quae esset auspicato deducta, dum esset incolumis, coloniam novam iure deduci; colonos novos adscribi posse rescripsi. Man sieht, wie hier die chiastische Gestaltung die ganze Periode burchbrungen hat, und daß man folglich irrt, wenn man den Chiasmus auf turze koordinierte asyndetisch verbundene Sätze beschränkt.
- 3. Die chiastische Glieberung geht noch weiter und zieht je brei Glieber in ihren Bereich. Liv. 9, 12, 3: adeoque post Caudinam pacem animi mutaverant, ut clariorem inter

<sup>\*)</sup> nos codd. Quintil. 8, 3, 79; apud nos Meister nach Cobet, Mnemos. 1860, 335 ff.; non nullos codd. Cic.; nos odd. rec.; s. Stangs, Progr. d. Luitp.-Chun. 1888 S. 3 ff.

Bomithus delicio Postumium quam Pontium incrnento. escavio inter Samuites faceret. Cic. Verr. 3, 10, 25: quid est book utrum undertanis institutum in socios an in hostes victos insani imperium tyranni? Balb. 12, 22: cum on americus apretations ein sit in nastram tumque nostris cividus entent al recents fren recitates —. Verr 3, 37, 148, videtis wees Romanus pregation condentes in lautumas, videtis indimissimo in loca encervatam multitulinem eisterenm blebum. De bie Giger ift is ide gendhalen, des die inden mien inwoorden immu fad. die Sugaria in glander Salte niederfinam, neibomd für der legas pa cendem atariria remailir (in 1 11, 41, 4 prilms pmribus regelle trattream a grieffantile nittaliam exclude ad omni žostinia us unitam in iržista unigmin in albymiš pestruum derradi si ringing ridham. M. i. I. diger sending majors expessed into that arrive on being which so spatient numerial of entries obtained for temple ys un benedeun, um salvaren, um masserum uvem desderran. Beienders duét maunier riveur de Lettoer भेतत, एका भेर बेल्पाकीयोज्ञा, कार्या वैशेक्ष्य अन्तावास्य की dura en drivis engréculures des rolls de Seling des क्षांना अन्य और वेशे प्रावतात्र आहे. 🖫 🖫 🖫 🗷 🛣 👚 🗷 🖼 प्रदेश कि पृष्ठ । अल्पाल क्षाप्त । वाप्तापन्तान प्राप्त लाченым приме наме невельные пененали. Еф. عرابانا عن المستسمية المنا المتهامة الرامان والمنا and the court of the contract of the Contract of the Toronto of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract o man. In this was Hearn's In as once amore image. Restriction on the man and another than the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man about the man abo THE OLD DISCONDENSITY OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SETTING THE SET OF A SET es mention and telling interest the second discountry of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s and the second second and a second second second

Sin dur Gill durch is trouin the um duminaters as dinns a sum entre and the sin sum sum of

4. Auf biefen Chiasmus find aber auch andere Stellungen zurudzuführen. Besteht bas innere Glieberpaar bes Chiasmus aus einem und bemselben zweimal gesetten Wort (Fin. 5, 32, 95: tamen labor possit, possit molestia), so ist es unter Umständen möglich, daß es einmal und zwar bald im ersten, bald im zweiten Sangliede wegbleibt, die Stellung ber übrigen Worte aber so gelassen wird, daß man ihr ben chiastischen Charafter noch ansicht. Cluent. 63, 177: cum iam tortor atque essent tormenta ipsa desessa, für cum iam tortor esset atque essent tormenta ipsa defessa. In solchem Falle können wir von einem latenten oder unvollständigen Chiasmus sprechen. von dem Ernesti noch teine Ahnung hatte, wenn er z. b. St. bemerfte: dura est collocatio; rectius et e Ciceronis more: 'atque tormenta essent' aut 'cum iam tortor esset atque tormenta' -. Bgl. Hor. Sat. 1, 3, 61 (oben S. 474). Cic. Fin. 4, 19, 53; utrum tibi litteram videor an (sc. videor) totas paginas commovere? 3, 20, 66: quod ni ita se haberet, nec iustitiae ullus esset nec (sc. esset) bonitati locus. 4, 3, 6: hominum nec spinas vellentium nec ossa nudantium, sed corum, qui grandia ornate vellent, (vellent) enucleate minora dicere. — Auch tann man biejenigen Stellungen von esso und anderen Wörtern hierher rechnen, durch welche eine sogenannte rhythmische Cafur in bem Sape ober in ber Periobe gebildet wird (f. Rühner II § 247, 8). Fin. 5, 4, 11: atque his de rebus et splendida est eorum et (sc. est) illustris oratio; Liv. 26, 17, 8: ut ipsa paucitas cum ad hostem silentio fallendum aptior, tum (aptior) ad evadendum per artas semitas ac difficiles esset; andere Beispiele bei Bfb.-M. 3. b. St.; ein expeditior nach tum einzuschieben, wie 33bb. 1869. 79 vorgeschlagen wurde, ift burchaus unnötig. Besonders auffallend, aber aus unvollständigem Chiasmus erklärlich ist Cic. Att. 5, 18, 2: quibus incredibilis videtur et nostra mansuetudo et abstinentia sc. nostra. (Tyrrell u. Müll. gegen bie codd: nostra et mansuet. et abst.) hierher gehören auch die Stellen, welche Fabri anführt z. Sall. Cat. 36, 5; f. auch Schmalz, N. Rbsch. II 11; Gebauer l. l. S. 358; Kolbewey, Ztsch. f. G. 31, 337. 339. Tiede, Vergleichende Bemerkungen über lat. u. deutsche Umgangssprache, Sprottau 1872. will S. 4-7 jene Wortstellung auf eine gewisse Nachlässigfeit bes familiären Tons zurückführen.

## § 168. II. Die einfache Anaphorn.

1. Wir versiehen unter berielben nach § 166 a. C., nicht blog die bekannte Wiederholung besielben Bortes am Anstang medrerer Süse, iondern hier die Wiederlehr berielben Borts solge entweder in dem nämlichen Suse oder in verschiedenen. Auch drumden die ich entwedenken Sörter nicht übernil grammatiich von gleicher Art zu iein. An betrachte Liv. 3. 44. 1: Sequitur alind in urbe nefas ab libidine artum, hand minus seeds eventu, quam quod

per suprem caedemque Lacretine erte resucce Tarquinios

expederat e:

nu fak silan iku kecentik qui region sel cura etim enim inperi minenti emer.

un didres susciplicare madiente didrem stractus di-

ボだよめ

Die Seich Stein Bestimmen siehe feine bieberteit.

Cuddu de perrinte dominare de local de 2 de 30 de 20 dominare dominare de local de 10 de 20 e 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 de

> ender desemble these source desemble these source desemble these

part india et difficillims annu magnindo rederent

Som mit derer Sieler aucht, die de Sielung der Innounce durch veiere de membener Sommüge zu derer durch dermiele Heimer de Jame in derer de die derfieler. Siderald der Obsessie und durch zur Jame de die der prengespre gien ünserint die en intere erineum liese mehr der Innounce durch der der James die der James die der Gründliche unt die der James die Jerose die verschiedene Dinge gewagt, aber alle drei von gleicher Schwierigsteit. Man sieht gleichsam, wie nach Überwindung einer Schwierigsteit sofort wieder eine neue anhebt, wie dem transire das ascendere, dem ascendere das sudire solgt und gleichwohl eines for aut wie das anders aur Auskührung kammt

so gut wie bas andere zur Ausführung tommt.

2. Wir fahren fort ben anaphorischen Rebebau burch charatteristische Beispiele zu veranschaulichen. Cic. Verr. Act. 1, 1, 2: C. Verres, homo vita atque factis omnium iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine sua spe et praedicatione Off. 2, 1, 4: posteaquam honoribus inservire absolutus. coepi meque totum rei publicae tradidi, tantum erat philosophiae loci, quantum superfuerat amicorum et rei publicae temporibus. Leg. agr. 2, 18, 47: cum se sociorum, cum exterarum nationum, cum regum sanguine implerint, incidant nervos populi R., adhibeant manus vectigalibus vestris, irrumpant in aerarium. / Caec. 1, 1: si, quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia valeret, non minus nunc in causa cederet A. Caecina Sex. Aebuti impudentiae, quam tum in Verum et illud considerati vi faciunda cessit audaciae. hominis esse putavit, qua de re iure disceptari oporteret, armis non contendere, et hoc constantis, quicum vi et armis certare noluisset, eum iure iudicioque superare.

3. Doch weil die Anaphora nicht immer gebildet wird mit materiell entgegengefesten Begriffen, sonbern ichon eine formelle Gleichartigkeit ber Rebeteile ober ber Begriffe gur anaphorischen Stellung hinreicht, weil sich überhaupt ber plaftische Geift ber Allten in ber congruentia aequalitasque sermonis gefällt, fo barf man in ben Schriftstellern ber Romer nur nachschlagen, um überall im kleinen wie im großen Beispiele von gleichförmiger Wiederfehr ber Sat- und Redeteile ju finden. Leg. agr. 2, 18, 49: etsi libente illo, tamen absente illo. Liv. 10, 45, 12: Papirio ad Saepinum maior vis hostium resti-Saepe in acie, saepe in agmine, saepe circa ipsam urbem adversus eruptiones hostium pugnatum; nec obsidio sed bellum ex aequo erat: non enim muris magis se Samnites quam armis ac viris moenia tutabantur. Aber von unserer Redemeise geht jene Wiederkehr besonders bann ab. wenn die gleichartigen Rebeteile besfelben Sages allesamt gleichsam partienweise zusammengestellt werden, die Abjektiva zu ben Adjektiven, die Substantiva zu den Substantiven, die Berba

ober Berbalien zu ben Berben; Wichert 1. 1. S. 467; Norden l. l. S. 611. Catull. 64, 175: celans dulci crudelia forma consilia; Cic. Phil. 2, 27, 66: permagnum optimi ND. 2, 37, 93: innumerabiles unius pondus argenti. et viginti formae litterarum. Tusc. 4, 3, 7: multi eiusdem aemuli rationis; Liv. 10, 46, 4: quae (spolia) nota frequenti publicorum ornatu locorum erant; 44, 28, 15: viginti eximiae equos formae; 10, 41, 3: in oculis erat omnis ille occulti paratus (H. J. Müll. <ap> paratus) Sonach ertennen wir gefetmäßige, nicht willfürliche Busammenordnung bes Berwandten auch in folgenden Stellen. Flor. 3, 11, 3: rapta subitis signa turbinibus hausit Euphrates. Bgl. ferner Cic. Q. fr. 1, 2, 3, 11: quare si ulla res est, quam tibi me faciendam petente putes, haec ea sit; Besenb. u. Müll. freilich: quam tibi me petente faciendam putes \*\*). Hiernach wird Liv. 24, 8, 5 zu erflären sein: eandem causam fuisse non negaverim cur M. Valerio non diffideretur adversus similiter provocantem arma capienti Gallum ad certamen; s. H. J. Müller; andere Ansicht bei Wib... Wgl. 3. Müller, Stil. des ält. Plinius S. 8; Norden, Berg. Aen. VI S. 387. Sogar zwei zu einem Sauptsat gehörige Rebenfage treten in biefer Beife scheinbar unlogisch zusammen; Cic. Off. 1, 9, 28: hoc ipsum ita iustum est, quod recte fit, si est voluntarium, b. i. hoc ipsum, quod recte fit, ita iustum est, si est voluntarium. in folgender Wortstellung vertenne man basselbe Bejet ber Stellung nicht; Sest. 61, 129: qui tripertitas orbis terrarum oras atque regiones tribus triumphis adiunctas huic imperio notavit für qui — oras — huic adiunctas imperio notavit tribus triumphis. Ühnlich Senec. Ir. 3, 3, 3: carissimorum eorumque, quae mox amissa fleturus est, carnifex für quae amissa mox fleturus est.

4. Diese Form anaphorischer Wortstellung in welcher sich abermal bas ben alten Sprachen eigentümliche Übergewicht bes plastischen über bas einseitig logische Prinzip ber Wortsolge besmerklich macht, findet sich schoon bei Homer (vgl. meine Anmerk.

<sup>\*)</sup> Bgl. Pind. Ol. 1, 43: ὅπατον εὐουτίμου ποτὶ δῶμα Διός.
\*\*) Über Auct. b. Afr. 94, 1, wo man früher laß: firmior imbecil-

liorem Juba Petronium facile ferro consumpsit, s. jest Bölfflins u. Miodońskis Ausgabe.

3. A 284), und auch garnicht selten in der attischen Prosa. Plat. Soph. 251 D: ἄλλο ἄλλω μηδέν μηδενί. Rep. 515 C: σχόπει αὐτῶν λύσιν τε χαὶ ἴασιν τῶν τε δεσμῶν χαὶ τῆς άφροσύνης 516 Ε: ούτως οίμαι πᾶν πεπονθέναι μᾶλλον αν δέξασθαι ή ζην εκείνως, b. i. παν μαλλον πεπονθέναι μαλλον αν δέξασθαι. Auf biefe Stellung geben meiftenteils auch diejenigen Strufturen gurud, welche Beber 3. Dem. Aristocr. § 133 bespricht aus Anlag der Worte: ἐκ τῆς τῶ Χαριδήμω νῦν άδείας κατασκευαζομένης, δ. i. έκ τῆς άδείας τῷ Χ. νῦν κατασκευαζομένης. Es handelt sich in Diesen Stellungen um die Segung eines artifellofen Partizips hinter das mit bem Artifel versehene Substantiv. Run wäre freilich bie regelrechte Struftur folgende: έκ της άδείας της τώ Χ. νύν κατασκευαζομένης; wird aber einmal το Χαριδήμω νύν zwischen ex rys und adelas gestellt, so springt in die Augen, daß der Artifel bei dem nunmehr isolierten Partizip nicht mehr wiederholt werden, daß es nicht heißen kann: Ex the to X. vor άδείας τῆς κατασκευαζομένης. Denn hierdurch murbe bas Partizip appositionelle, ertlarende Rraft erhalten: Diejenige adeia nämlich, welche xaraoxevaheral, und biefes Berbum für fich allein ein Bewicht, eine gegenfähliche Bebeutung befommen, bie es, als ursprünglich nur bestimmt τω Χαριδήμω mit της adelas zu verbinden, durchaus nicht haben foll. Andere hierher gehörige Beifpiele aus bem Griech. bei Rühner-Berth & 464, 8, Rehbant 1. 1. Ind. "Stellung" mit Litteratur.

5. Wie diese Gleichförmigkeit der Wortfolge, so bewirkt auch der Chiasmus einen konzinnen Redebau. Konzinnität ist folglich der Gattungsbegriff, dem der Chiasmus und die Anaphora als zwei Arten subordiniert sind, zu denen noch eine britte im solgenden Paragraphen zu behandelnde Gliederung kommt.

#### § 169. III. Mifchung des Chiasmus und der Anaphora.

Die beiben Figuren, einseitig angewendet, würden ber Rebe ben Charafter lebloser Eintönigkeit geben. Sie müssen baher selbst innerhalb ber nämlichen Periode miteinander abwechseln, und dies kann auf dovvelte Weise geschehen.

1. Zunächst so, daß eine Figur die andere ablöst. So folgt dem Chiasmus die Anaphora bei Cic. Fin. 4, 24, 67: vos autem,

cum perspicuis dubia debeatis illustrare,

dubiis perspicua conamini tollere.

Cluent. 36, 101: exagitabantur omnes eius fraudes atque fallaciae; tota vita in eius modi ratione versata aperiebatur (biefe beiben Blieber find chiaftisch gestellt); egestas domestica, quaestus forensis in medium proferebatur; nummarius interpres pacis et concordiae non probabatur (biefe beiben binwiederum anaphorisch). Auf die Anaphora folgt der Chiasmus: Liv. 10, 39, 16: deos nulli unquam exercitui fuisse infestiores quam qui nefando sacro mixta hominum pecudumque caede respersus, ancipiti deum irae devotus, hinc — deos, hinc — exsecrationes horrens, invitus iuraverit, oderit sacramentum, uno tempore deos, cives, hostes metuat. — 1. Unvollständiger Chiasmus, 2. vollständiger Chiasmus, 3. Unaphora; Cic. Fam. 7, 3, 3: discessi ab eo bello, in quo aut in acie cadendum fuit aut (fuit) in aliquas insidias incidendum (1) aut deveniendum in victoris manus aut ad Iubam confugiendum (2) aut capiendus tamquam exsilio locus aut consciscenda mors voluntaria (3). Ober es bestehen bie beiben inneren Blieber bes Chiasmus jedes aus zwei anaphorisch gebauten Sagen; Tusc. 1, 28, 70: possumusne dubitare, quin iis (ber Welt) praesit aliquis vel effector, si haec nata sunt, ut Platoni videtur, vel, si semper fuerunt, ut Aristoteli placet, moderator tanti operis et muneris? Sehr häufig find von je zwei Gliederpaaren jedes innerhalb feiner felbst anaphorisch, jedoch bas zweite Paar bem ersten gegenüber chiastisch gebaut. Div. in Caec. 10, 30: magnum crimen, ingens pecunia, furtum impudens, iniuria non ferenda; Verr. 5, 70, 179: expilatae provinciae, vexati socii, dii immortales spoliati, cives Romani cruciati et necati; Verr. 1, 27, 69: caedere ianuam saxis, instare ferro, ligna et sarmenta circumdare ignemque subicere coeperunt. Ganz so ist auch Verr. 1, 32, 82 gebaut, nur daß bem anaphorischen Gliederpaare brei demselben chiaftisch entgegengekehrte Glieber folgen: tu mihi cum circumsessus a tam illustri civitate sis propter tuum scelus atque flagitium, cum coegeris homines miseros et calamitosos ad vim, ad manus, ad arma confugere, cum te in oppidis et civitatibus amicorum non legatum populi R. sed tyrannum libidinosum crudelemque praebueris, cum apud exteras nationes imperii nominisque nostri famam tuis probris flagitiisque violaris, cum te ex ferro amicorum populi R. eripueris atque ex flamma sociorum evolaris (bie mit atque verbundenen Säțe sind als ein Glied zu betrachten), hic tibi persugium speras suturum? Ganz dasselbe Berhältnis sindet auch zwischen je drei und drei Gliedern statt. Or. 2, 8, 34: qui cantus moderata oratione dulcior inveniri potest, quod carmen artisciosa verborum conclusione aptius, qui actor imitanda quam orator suscipienda veritate iucundior? Quid autem subtilius quam crebrae acutaeque sententiae, quid admirabilius quam res splendore illustrata verborum, quid plenius quam omni genere rerum cumulata oratio?

Kommen sechs in je brei Paare verteilte Glieber in ber Struktur vor, so können zwei chiastisch, die zwei nächsten anaphorisch, die zwei letten so gebaut sein, daß sie innerhalb ihrer selbst die beiden Figuren mischen. Or. 2, 9, 35:

- a) quis cohortari ad virtutem ardentius, quis a vitiis acrius revocare,
- b) quis vituperare improbos asperius, quis laudare bonos ornatius,
- c) quis cupiditatem vehementius frangere accusando × potest, quis maerorem levare mitius consolando?

Mit Barietäten ND. 2, 39, 98:

a) adde huc | fontium gelidas perennitates, | liquores perlucidos amnium, | riparum vestitus viridissimos, | speluncarum concavas altitudines\*),

spetuncarum concavas attitudines\*),
saxorum asperitates,
impendentium montium altitudines immensitatesque camporum;

c) adde etiam j reconditas auri argentique venas infinitamque vim marmoris.

Oft sind auch von drei vollständigen Perioden die beiden ersten unter sich anaphorisch angelegt, während der Bau der dritten den beiden ersten chiastisch gegenübersteht. Verr. 1, 3, 7: Agunt eum praecipitem poenae civium Romanorum, quos etc. Rapiunt eum ad supplicium di patrii, quod etc. Religiones vero caerimoniaeque omnium sacrorum fanorumque violatae simulacraque deorum consistere eius animum sine furore

<sup>\*)</sup> Mayor mit heindorf: amplitudines; f. bessen Kommentar II 215. Rägelsbach, Lat. Stillstit. 9. Aust. 44

atque amentia non sinunt. 3, 3, 6: fidem sanctissimam in vita qui putat, potest ei non inimicus esse, qui — ausus sit? Pudorem ac pudicitiam qui colit, potest animo aequo istius cotidiana adulteria — videre? Qui religiones deorum immortalium retinere vult, ei, qui fana spoliarit omnia —, inimicus non esse qui potest? Und diese lettere Stellung wird in den darauffolgenden Gliedern fortgesett.

- 2. Sehr oft aber wird die Mifchung beiber Figuren auch fo gemacht, bag biefe nicht aufeinander folgen, fondern in einander greifen, fo baf bie in einem Betracht chiaftisch geformte Rebe in anderer Sinficht anaphorisch ift. Gelegentlich tam bergleichen im bisherigen schon vor, 3. B. in der aus ND. 2 angeführten Stelle: wir heben aber biefe Struftur jest insbefonbere heraus. Runachft in Beispielen tleineren Umfangs. Divin. 2, 2, 5: quorum studio legendi meum scribendi studium vehementius in dies incitatur; quorum steht zu studio wie bas dem Genitiv gleichgeltende meum zu studium anaphorisch, während studio legendi mit scribendi studium sich freuzt. Verr. 2, 25, 62: et Heraclius ille Syracusanus et hic Bidinus Epicartes; während Heraclius Syracusanus und Bidinus Epicrates chiastisch gestellt ift, steht ille Syracusanus, hic Bidinus anaphorisch. ND. 2, 2, 6: saepe Faunorum voces exauditae, saepe visae formae deorum, ja sogar Verr. 4, 44, 96: nequaquam ex tam ampla neque tam ex nobili civitate (§ 125, 1). Phil. 7, 6, 18: non rursus improbos decuriabit, non sollicitabit rursus agrarios?
- 3. Umfangreichere Beispiele sind unter anderen Verr. 4, 35, 77: tum imperator populi R., vir clarissimus, deos patrios reportabat Segestanis ex urbe hostium recuperatos; nunc ex urbe sociorum praetor eiusdem populi turpissimus atque impurissimus eosdem illos deos nefario scelere anferebat. Hier steht chiastisch: imperator ex urbe hostium, ex urbe sociorum praetor; anaphorisch aber: imperator deos reportabat, praetor deos auserebat. Rep. 1, 12, 18: suit hoc in amicitia quasi quoddam ius inter illos, ut militiae propter eximiam belli gloriam Africanum ut deum coleret Laelius, domi vicissim Laelium, quod aetate antecedebat, observaret in parentis loco Scipio. Die Namen sind chiastisch gestellt: Africanum Laelius, Laelium Scipio, den Kasus nach aber anaphorisch; die Bergleichungen ut deum coleret, observaret in parentis loco stehen chiastisch, während die Ein-

schaltung biefer Bergleichungen je zwischen bie beiben Ramen anaphorischer Art ift; die Motive ber Berehrung fteben im Berhältnis zu ben einzelnen Namen chiastisch (propter eximiam belli gloriam Africanum, Laelium quod aetate antecedebat), während militiae und domi zu allem übrigen abermal in anaphorischem Berhältnisse steht. Or. in tog. cand. frg. 21 M.: quare praeclara dicentur iudicia tulisse, si, qui infitiantem Luscium condemnarunt, Catilinam absolverint confitentem; die Partizipien stehen zu ben Rom. propr. chiaftisch, bie Berba zu benselben anaphorisch. In folgender Periode find bie Satteile ber forrespondierenden Rebenfage diaftifch, die ber dazu gehörigen Hauptfäße anaphorisch gestellt: Leg. agr. 2, 7, 19: ille, quod dari populo nullo modo poterat, tamen quodam modo dedit; hic, quod adimi nullo pacto potest populo, tamen quadam ratione eripere conatur\*). Uhnliche Mischung ber beiden Figuren in torrespondierenden hauptfägen: Rabir. perd. 10, 27: L. Flaccum, hominem cum semper in re publica tum in magistratibus gerendis diligentissimum, nefarii sceleris ac parricidii mortuum condemnabimus? Adiungemus ad hanc labem ignominiamque mortis etiam C. Mari nomen? C. Marium, quem vere patrem patriae possumus dicere, sceleris ac parricidii nefarii mortuum condemnabimus? Bgl. ferner Lig. 12, 37: fac igitur, quod de homine nobilissimo et clarissimo fecisti nuper in curia, nunc idem in foro de optimis et huic omni frequentiae probatissimis fratribus; die Satteile nuper in curia, nunc in foro sind unter sich anaphorisch, in ihrer Beziehung aber zu ben beiben Prapositionalausdruden chiaftisch geftellt. Trefflich bient biefe Mifchung, um eine in die namliche Struktur gehäufte Menge gleicher Kasus organisch unterzubringen; Tusc. 5, 21, 61: collocari iussit hominem in aureo lecto strato pulcherrimo textili stragulo magnificis operibus picto; alle Abjektiva sind hier zu ihren Substantiven anaphorisch, die beiden Partizipien allein in Berhältnis zu ihren Dependenzen diastisch gestellt.

#### § 170. Proben der Anwendung diefer Tiguren.

1. Statt für biefe Figuren ber Beispiele noch mehr anzuführen, womit fich viele Bogen anfüllen ließen, scheinen uns

<sup>\*)</sup> Baiter hat freilich populo an beiben Stellen getilgt, Müller an letter Stelle; f. beffen adn. crit.

Proben zweckmäßiger zu sein, aus welchen man die Art ihrer Berwendbarkeit für die Gestaltung der Rede entnehmen kann. Und zwar suchen wir nicht einen Stoff aus, bessen Diktion für chiastische und anaphorische Wortstellung besonders günstig wäre, sondern nehmen ohne lange Wahl solgende Stelle aus Jakobs Bermischten Schriften Bd. 8, 13:

"Simon Daley, ein orientalisch gelehrter, aber unbegüterter Philologe, batte fich, um feine Sargzenische Geschichte zu fchreis ben, in Schulden gestürzt, die ihn in bas Befangnis brachten." Wir überseten: Simon Ockley, homo orientalibus litteris eruditus, sed parum a re familiari copiosus, nt Saracenorum historiam scriberet, contraxerat aes alienum, quod cum dissolvere non posset, datus est in custodiam. Der Augenschein lehrt, daß die beiben Appositionen zum Ramen anaphorisch, jeder aber ber folgenden Rebenfate zu bem ihm gehörigen Sauptfage in chiaftischem Berhaltniffe fteht; Die beiben Berba bilden die inneren, die Dependenzen diefer Berba die außeren "hier vollendete er fein Wert, und Glieber bes Chiasmus. als er es bem Publitum übergab, schrieb er: Draugen wird man mir vielleicht nicht glauben, was ich hier ber Bahrheit gemäß fage, daß ich im Rerfer und in meiner Armut mehr wahre Freiheit und Zufriedenheit gefunden habe, als jemals vorher außer diesen Mauern": Ibi confecit librum, quem cum ederet (Chiasmus), haec praefatus est: fidem vix videtur foris habiturum, quod vere dico, in vinculis et in hac egestate magis et liberum fuisse me et rebus meis contentum quam. unquam ante fuerim hos extra muros. Auch hier sind die Bräpositionalausdrücke die äußern, die Berba fuerim und fuisse bie inneren Blieder eines Chiasmus, die Stellung ber Borte: liberum fuisse me et rebus meis (faisse) contentum geht nach § 167, 4 auf einen Chiasmus wenigstens gurud. Ebenfo ift es im jest folgenden Sage: "Beispiele einer folchen naiven Beiterkeit möchten sich taum in einer andern Rlasse von Belehrten häufiger finden als unter Philologen und Schulmannern": Tantae simplicitatis atque hilaritatis exempla vix in ullo doctorum genere frequentiora fuerint quam (sunt) inter philologos et ludorum magistros. "Gewiß ist diese Klasse bei allen ihr auferlegten Laften die genügsamfte; und wenn ihre Genügsamteit nicht immer freiwillig ist, so bekommt fie boch eben durch die ihr beiwohnende Heiterkeit einen Abel, der sich bei dem beweglicheren Streben nach Reichtum und Ehrenftellen

viel feltener findet": Est utique genus hoc in summo laborum onere frugalissimum, quae frugalitas etsi non semper est voluntaria (Mischung ber Anaphora und bes Chiasmus, § 169), hilaritate tamen condita honestatur, ut multo rarius honestantur inquietiora vel divitiarum vel honorum studia. Sier sind abermal die Berba mit ihren Subjetten gefreugt. "Die Quelle biefes Borzuges liegt in bem harmlofen Gefcbaft felbst, in ber unschuldigen Freude, die ihm bas Studium gewährt, von bem Goethe mit Recht fagt, bag es mit Begeifterung anfangen muffe, um mit heiterer Ruhe vollenbet zu merben, in bem Bauber, mit bem die Begenstande biefes Studiums ben, ber fich ihnen ergibt, für jebe Entbehrung ichablos halten": Atque ea virtus ex ipsius negotii nascitur tranquillitate: proficiscitur ab innocentia voluptatis, quam afferunt litterae, quarum studium recte negat Goethius absolvi placide nisi ardenter susceptum; efflorescit denique ex rerum delenimentis, quorum compensatione quamvis inopiam toleramus. Wir haben hier brei Sauptfage; in biefen find bie Worte fo geftellt, bag im Berhältnis bes zweiten zum erften fowie bes britten jum zweiten eine leicht erkennbare Mifchung ber Anaphora und des Chiasmus stattfindet, mahrend sich die Sauptbestandteile bes subordinierten Rebensages zweiten Grades (quarum studium u. f. w.) chiaftisch freuzen. "Gleichwohl legt es ihm, um mit Erfolg betrieben zu werden, viele ber trockensten und muhfamften Arbeiten auf, burch bie er im glucklichften Ralle nichts weiter als einigen auf ein kleines Bublitum beschränften und überdies oft bestrittenen und geschmälerten Ruhm gewinnt": Et illud, ut cum successu tractetur, multos iniungit nobis labores taedii molestiaeque plenissimos, unde, praeclare ut agatur, nihil lucri facimus nisi gloriolam in paucorum notitia versantem, saepe etiam in controversiam vocatam atque obtrectationibus limatam. Chiastisch gestellt ist hier nichts als iniungit nobis labores zu nihil lucri facimus; in den beiden Nebenfägen: ut cum successu tractetur, praeclare ut agatur findet wieder die Mischung beider Figuren statt, aber die logisch wichtigsten Begriffe biefer Sage, nämlich die au labores und au gloriolam gehörigen Attribute sind ihren Substantiven anaphorisch beigesellt.

Mag man über die Latinität diefer Übersetzung urteilen wie man will, so viel wird man zugeben mussen, daß sie so einfach als möglich gehalten, daß in ihr durchaus nichts getan

worden ist, um die Anwendung der in Rede stehenden Figuren auf künstliche Weise zu ermöglichen. Dennoch wird man nicht umhin können auch das zuzugestehen, daß die in ihr vorsliegende Wortstellung sast lediglich auf den besprochenen Figuren und deren Wischung beruht, und daß diese wirken, was sie sollen, nämlich die vorhandenen gegensäßlichen Beziehungen markieren.

2. Doch machen wir die umgekehrte Brobe und betrachten das erste Rapitel von Cafars gallischem Krieg, das nicht etwa rhetorisch behandelt, sondern im einfachsten Tone nüchterner Beschreibung gehalten ist. Gallia est omnis divisa in partes Die Abjektiva folgen ben Substantiven anaphorisch, Gallia omnis, partes tres; indem aber est von divisa getrennt und zunächst zu Gallia gestellt worden ist, hat sich ber Rominalausbrud Gallia omnis und ber Berbalausbrud est divisa so gespalten, daß die § 168, 3 erörterte Art der Anaphora heraustommt, traft beren hier Rominal= und Berbalausbruck, beibe zweiteilig, ineinander verschränkt werden: Nomen, Berbum, Nomen, Berbum. Hierdurch ift auf bas von Gallia getrennte omnis ein Nachbrud getommen, welcher es in Gegenfat bringt ju partes; bas Land, welches ben Befamtnamen Gallia führt, zerfällt gleichwohl in unterschiedliche Teile (f. Kraner); indem nunmehr, wie omnis auf Gallia, so tres auf partes folgt, tommt bie zu erläuternbe Bahl unmittelbar vor bie Erläuterung felbst zu stehen. Quarum unam incolunt Belgae, aliam (incolunt) Aquitani, tertiam (incolunt) qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hier folgen sich, wie wir durch das eingeschaltete incolunt anschaulich machen, Objett, Berbum, Subjekt breimal anaphorisch. Aber das dritte Sub-jekt ist erweitert in einen zweitelligen Relativsat, bessen Kern abermal in einer Anaphora besteht: ipsorum lingua Celtae, nostra (lingua) Galli. Aber eintonig ware die Beriode ge= worden, wenn bas Berbum bes Relativfages gleich bem bes Hauptsates vor das nomen proprium gestellt worden wäre; indem es hinter letteres tritt, verhalt fich die Wortstellung im Hauptsate zu der des Nebensates in einer hinsicht chiaftisch. - Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Bedankengang : ber Verschiedenheit der Wohnsige entspricht die Verschiebenheit ber Nationalität. Diefen Begenfat beutet ber Chias= mus an, welchen das unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam Galli sive Celtae bilbet mit hi omnes differunt

(Berbum, Subjekt, Subjekt, Berbum), während ber zum Berbum gehörige Kasus zweimal, d. i. anaphorisch vor dem Verbum steht: unam, aliam, tertiam incolunt, lingua, institutis, legibus different. — Gallos ab Aquitanis Garumna flumen. a Belgis Matrona et Sequana dividit. Der anaphorische Bau dieses Sages springt in die Augen, ebenso ber Chias= mus in ber Folge ber Bolfernamen; in der erften Beriode bieß es: Belgae, Aquitani, Celtae sive Galli, in Diesem Sate stehen sie in umgekehrter Orbnung: Galli, Aquitani, Belgae. - Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent, important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Bon brei Rausalsätzen ist ber britte im Berhältnis zum ersten chiaftisch gebaut: a cultu prov. longissime absunt, proximi sunt Germanis, indem mit Superlativ und Berbum ber erfte schließt, ber lette beginnt; ber zweite Raufalfat aber ftellt alle andern Satteile zwischen Superlativ und Berbum in die Mitte, fo daß er nach § 167, 3 extr. zwischen bem ersten und britten in Absicht auf Wortfolge eine vermittelnde Stellung einnimmt. Bahrend also in biefer Beriobe bie burch ein eingeschobenes Blied vermittelte Rreugftellung herrscht, haben die berselben angehörigen Relativsätze qui incolunt, quibuscum — bellum gerunt, einfach anaphorischen Bau. -- Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt. Diefer nunmehr folgende Hauptfat verhält sich zu bem Sauptsate ber vorhergehenden Beriode chiastisch; benn bem horum omnium, b. i. Gallorum, fortissimi sunt Belgae entspricht umgekehrt Helvetii quoque Gallos virtute praecedunt, i. e. reliquis Gallis fortiores sunt. ber Grund: quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Der Bau biefer brei Gage ift anaphorisch; denn in allen breien stehen bie andern Satteile zwischen Konjunktion und Verbum in der Mitte; aber die beiben Disjunktivsätze mit aut — aut haben auch etwas chiastisches in sich aufgenommen: suis finibus eos, ipsi in eorum finibus. Mit dieser Darlegung konnten wir in infinitum fortfahren; aber schon das bisherige reicht hin, den Nachweis zu liefern, daß die beiden Riguren in der lat. Rede nicht bloß bis-

weilen vorkommen, sondern den Bau derfelben beherrschen und Dies gilt ebenfo von ber Wortstellung ber burchbringen\*). Dichter; namentlich ift bei biefen bie Stellung ber Attribute zu ben Substantiven burch und burch von bem Chiasmus und ber Anaphora und beren Mischung bedingt, so daß die Lehre vom grammatischen Bau bes Berfes und bas Berftanbnis ber versbildenden Technit in jenen Figuren eine Sauptgrundlage Natürlich sind wir weit entfernt zu mahnen, als brauche ber Lateiner diese Chiasmen und Anaphoren überall mit bem Bewußtsein des analysierenden Grammatiters. Dem Schriftsteller l bietet sie der in ihm lebendige Genius der Sprache dar, die er bandhabt als Künstler, nicht als Grammatiker. Er verhält sich ju biefen Figuren, wie ber Romponist zu ben Regeln bes Beneralbasses, nach welchen sich biesem die Folge ber Tone bestimmt, ohne daß er sich die Gesetze dieser Folge in jedem Augenblicke zu vergegenwärtigen braucht.

# § 171. Chiasmus und Anaphora Hauptprinzipien periodischer Wortstellung.

Wer sich aber das Auge für chiastische und anaphorische Gliederung der Rede als Grammatiker geschärft hat, dem drängen sich diese Figuren in allen Sätzen und Perioden auf, die nur irgend groß genug sind, um entsprechende Glieder und Redeteile in sich aufzunehmen. Es ist auch garnicht anders möglich, als

<sup>\*)</sup> In ber Saufigkeit und Art ber Anwendung jeber biefer Figuren un= tericeiben fic natürlich bie einzelnen Schriftfteller und Schriftwerte voneinander; für Cafar 3. B. hat die Untersuchung ber Anaphora und bes Chiasmus im bellum Gall. von R. Loreng (Creugburger Bymn. Progr. v. 1875) ergeben, bag bort bie Anaphora ungleich haufiger als ber Chiasmus verwendet erscheint; f. die allgemeine Charafteriftit von 3. Lange, Beitrage gur Cafarfritit; 336b. 1896 S. 799 ff. Bu gleichem Refultat gelangte für Salluft R. Deber, bie Bort: und Satbilbung bei Salluft, Magdeburg 1880; f. übrigens Eugner, Ph. Rbich. 1, 346 ff. Belehrend Schmalz g. Reif.- S. S. 859. 860, Sob. II 2, 459. Beitere Spezialuntersuchungen u. zwar in gründlicher Beife unternahm R. B. Steele, Chiasmus in Sallust, Caesar, Tacitus and Justinus, Northfielb (Minnesota) 1891 mit Litt.; berfelbe, Anaphora and Chiasmus in Livy, Transact. of the American Philological Association 32, 155 ff.; Chiasmus in the epistles of Cicero, Seneca, Pliny and Fronto, Studies in honor of B. L. Gildersleeve 1902 S. 895 ff.

daß die korrespondierenden, logisch ober grammatisch aufeinander bezüglichen Teile bes Sates in gleicher ober in umgekehrter Ordnung aufeinander folgen. In biefer biretten ober indiretten Gleichförmigfeit hat die Sprache Mittel genug, alle Arten materieller und formeller Begenfage ju martieren; ber Chiasmus offenbart bas gegenfähliche Berhältnis unmittelbar und ohne weiteres, die Anaphora mittelbar, wie oben bemerkt, durch den Rontraft bes Inhalts und ber Form. Un ben Begriffen nun, welche in chiaftischer ober anaphorischer Stellung die Trager bes materiellen ober formellen Begenfages werben, bekommen . Sat und Periode die festen Anhaltspunkte, um welche sich bas übrige, nicht chiastisch ober anaphorisch stellbare, gruppiert. Wir find baber ber ficheren Überzeugung, bag jebe fruchtbare und lehrbare Dottrin von ber lat. Wortstellung in ber Beriobe erft an der Lehre von diefen Figuren einen festen und vernünftigen Salt gewinnt, soweit fie bas Bewicht auf ben Inhalt ber Sape zu legen bat, wenn fie auch ein bestimmtes Beset darüber, ob bei vorhandener Möglichkeit beider Figuren ber Chiasmus ober die Anaphora vorzuziehen ift und welche Blieber bes Chiasmus am besten bie außeren, welche füglicher bie inneren werben, nicht aufzustellen vermag, weil hier nur ber Tatt entscheiben tann, welcher nichts anderes als ber Beweis ift, man habe sich auch bas nicht lehrbare Element ber Sprache mittelft ber Empfindung angeeignet.

Aber außer bem Nachweis jener Hauptmittel, welche gur Bervorhebung ber Gegenfate bienen, ift man in neuerer und neuester Beit an die Lehre von ber Bort- und Satsftellung noch von anderen Gesichtspunkten aus herangetreten, um an bem völligen Ausbau ber Sagarchitektonik zu arbeiten. einst beliebte Dreiteilung bes hierzu in Betracht zu giehenben Stoffes, wie die von 3. Ch. Jahn in grammatische, rhetorische und euphonische (33bb. 25, 41 ff.), von Reisig-Haase (S. 807) in logische, aesthetische und usuelle (grammatische), von Ballia in logische, rhetorische und rhythmische Wortstellung (Lat. Auffate u. Dispositionen, Kattowit 1883), hat bem Pringip ber Zweiteilung Plat gemacht, das schon von Hanow (Ztsch. f. Altw. 1840 S. 15ff.) und Haacke (l. l. § 118) vertreten murde und besonders von dem neuesten Darsteller ber miffenschaftlichen Stillstif, J. H. Schmalz, auf Grund von Delbrucks Syntaftischen Forschungen IV 148 ff. im Sob. II 2, 458 ff. geltend gemacht worden ift (f. auch beffen Rote 614- zu Reifig-

Haafe; F. Leo, Bemerkungen über plautinische Wortstellung und Wortgruppen, Gött. Nachr. 1895 S. 416). Nach Schmalz gibt es zwei Hauptarten ber Wortstellung, die grammatisch-traditi= onelle und die offasionelle, die durch den besonderen 3med der Hervorhebung oder des Wohlflangs bedingt ift. Das Beburfnis nach hervorhebung findet er in dem burch ben Inhalt gegebenen Begenfat einzelner Satteile begründet und bier weist er ber Nagelsbachschen Theorie von Chiasmus und Anaphora ihren Blat an; bas Bedürfnis nach Bohllaut zeitigt die rhythmische Wortstellung. Um letterer auf ben Grund zu geben, ersann einst 3. Aug. Goerenz im 2. Erturs zu feiner Ausgabe von Cic. Logg. 1799 eine Sonuslehre, die tros bes ungunftigen Urteils, bas von Reisig-Haafe (l. 1. S. 806) gefällt wurde, eine warme, aber freilich nicht glückliche Berteibis gung in Franz Raspes Abhandlung (bie Wortstellung ber lat. Sprache, Leipz. 1844; 'oeuvre de charlatan' Thurot) fand; auch Stürenburgs Lehre vom grammatischen, emphatischen, logifchen und zurudgedrängten Ton (Cic. pro Arch. beutsche Bearbeitung, Leipz. 1839 S. 15ff.) ichien nicht geeignet weiter verfolgt zu werben. Fruchtbarer bagegen wurden bie Unterfuchungen, die teils von allgemeineren Befichtspunkten ausgingen, teils die rhythmischen Sabschlüsse oder clausulae einzelner Autoren sowie die Lehren der antifen Grammatifer und Rhetoren über die Schlufformen und über die Sageurhathmie überhaupt zum Gegenstand nahmen, wodurch die Lehre vom prosaischen Rhythmus im Lateinischen immer mehr an Interesse gewann. Bur ersteren Art der Betrachtung gehört H. Weils Buch De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes, Paris 1844, 3. Aufl. 1879 (vgl. Thurot, Rev. crit. 1879 août nr. 21), ferner Nordens, 'Antife Kunftprosa' mit ihren vielfachen Anregungen, besonders im 2. Band S. 923ff., sowie besselben Kommentar zu Verg. Aen. VI S. 383. 386. 387 u. a.; E. de Jonge, Les théories récentes sur la prose métrique en latin, Mus. Belge 1902 S. 262 ff. Gine reichere Litteratur entstand, wie natürlich, burch bie Detailarbeiten über die clausulae, namentlich Ciceros, teils mit teils Was die Theorie ohne Berüchfichtigung ber antifen Rhetorit. der Lateiner betrifft, so machte sie Henry Bornecque zum Gegenstand seiner Abhandlung: Quid de structura rhetorica praeceperint grammatici atque rhetores Latini, Paris 1898, nachdem schon 1881 G. Buft Ciceros Theorie untersucht und an 18 Reben besfelben geprüft hatte in ber Abhandlung Do clausula rhetorica quae praecepit Cicero quatenus in orationibus secutus sit, Dissert. philol. Argentor. V 227-328. Mit den Reden Ciceros beschäftigten sich auch, teilweise auf anderen Pringipien als Buft fußend. Ernst Müller De numero Ciceroniano, Riel 1886, Joh. Schmidt, Das rhythmische Element in Ciceros Reden, Wiener Studien 1893, 3. Wolff, De clausulis Ciceronianis, Breslau 1901 u. 3366. Suppl. 26, 581 ff. (f. Zielineti, Deutsche Ltz. 1901 Sp. 3243, Bornecque, Rev. de phil. 1901, 249 ff.; May, Arch. 12, 594 ff.); J. May, Über ben numerus bei Cicero, N. Phil. Rosch, 1902 S. 217—221. Derfelbe hatte feine Aufmertfamteit guvor bem Orator gugewendet in dem Auffat: Der rednerische Rhythmus mit besonberer Begiehung auf Ciceros Drator und mit Berückfichtigung ber Reben bes Demosthenes, Durlach 1899 (f. Fog, R. Phil. Rbich. 1900 S. 415-418), während Bornecque, Les lois métriques de la prose oratoire latine d'après le Brutus, Rev. de phil. 1902 S. 102ff., im Brutus die Umfänge und Ausgänge sowie le milieu de la phrase nach ihrem Rhythmus behandelte und Bufte Rlaufel-Dethode auf ben Briefwechfel Ciccros unter bem Titel: La prose mètrique dans la correspondance de Ciceron, Paris 1898, angewendet hatte; vgl. auch f. Auffat im Rh. Muf. 58, 371 ff.

Eine neue Epoche in ber Behandlung ber rhnthmischen Frage leitete Th. Bielinsti ein mit seiner Schrift: Das Rlauselgefet in Ciceros Reben. Grundzuge einer oratorifchen Rhythmit. Leipzig 1904, eine vorbildliche alle Reden Ciceros umspannende Arbeit, welche als Ausgangspunkt betrachtet werben muß zu einer grundlicheren und tiefer gebenden Untersuchung über Ciceros Rhythmus, als die bisherigen an Ginfeitigkeiten leibenben Spezialschriften auf diesem Gebiet zu bieten vermochten, aber auch von gunftigem Ginfluß fein wird auf die Betrachtungsweise anderer Schriftsteller, die bereits in den Bereich ber Forschung gezogen worden sind ober noch werden sollen. abgeschen von Cicero wurde auch auf die Schlufformen ber späteren rednerischen Schriftsteller die Aufmerksamkeit gerichtet; so sdrieb Bornecque Les lois métriques de la prose oratoire d'après le Panegyrique de Trajan, Rev. phil. 24, 202 ff. (befämpft von Hofader, De clausulis C. Caecilii Plinii Secundi, Bonn 1903), ferner vor diefer Abhandlung L. Havet La prose métrique de Symmaque et les origines métriques du Cursus. Paris 1892, der tas Spirem des Spunmachus bereits dei Plinins d. 3.. Experian, Panegorifern und anderen Spätlateinern iand. Seine Beobachtungen gaben Veraulassung zu Wilh. Mevers Verdachtung, daß jenes Spirem des mohlstlingenden Schicklusses inft ansichließlich auf dem Ereticus aufsgefant wurde, eine Nenerung, die nach ihm im zweiten machehrielichen Jahrhundert gewagt iein wur Gött. Gel. Ang. 1893 nr. 1). Pierdurch eröffnete Mever Austlicke in die geschächtslichen Jahrhundert eröffnete Mever Austlicke in die geschächtslichen Juinsumendinge der etwelknischen Profe im Spätlatein bis ins Mittelalter hinch: egl. Norden l. l. S. 900%, und die Sitteratumungaden dei Zielinöfi S. 25, der aber um Recht die zufänstigen Ferieder mahnt, das Verbeaktungsgehiet vorläufig nicht über Eirero hinaus auszudehnen, deuer für diesen das Alamielzeies fertig ausgehont vorliegt.

Bird auf Grund der Zielinstricken Grundzüge ergüngend, Alarend, üchtend, receinfackend der ermerfichen Alarend fortsgebant und diefelbe — eine spes kengingen — jum reinfinen Albichluggebuncht, is wird für auch die rergleichende Stillful die geschenzen Arfaltute zu nurse machen und deuet einem michtigen Beitrag zu einem rollfündigen Ausbern der Architektunit gewinnen Vormann.

Littereine, Die Eine Linneren über bie Sentiellung überbause bei Canaly ; Mellefine & Sie Biener, Bill. Bod. 4. 1579; herzu arjer ber in vorsebenden Texte erwihnten Schafften Becker, die im Berrieling und byriden und ofmmerfichen Cunbilpen, Chingen 1849: Beter u. Beller, Gie. Ge. Sinf. \$ 5: E. Permann, Jan Leine von der verpfeichenden Bornikelung 366. 191 977-38: Garrelle, C nier & fill: Balligs. De disputendis emmischum et pechebeun perchus spoi dellusium hemmurisk (1771: L. Trei, I. S. S.). La Mekail. Über die angamiden karibanen: kanna. Lolin, Bernde, Franklim 2. C. 1984. Pelikirit S. W.—126. : Cwex. Che. de fra I. I. Swing 1986. Sindening Abdin. R.—16 stie Freschieft. Wier der serbabien Amstenieft Sin dei hammer. fin. Da S. 43-18: Expeliceft: 3:ch. f. ff. & Si. 14:: Anner, Suri Beitel. 115. Bit. & 1977. 115. Sent & 1517: Surffart ib & fiffi Arten I L. Bielineft LL & 20 hie B. Ber Breritere, De numeri nice ilaumila nive eurmenes sire curst. Success 1999, und J. metrdi strafischer welle um ve ricercia della press marrica launa e greca e la laggi definition. Giarre 1968 f. Marti. Binl. Boch. In 1959). Aber 3. Cantel, De channlis a Seinlich, adhiricis, Volume 2014 Lörlberg, Back I.E. St. M. B. h. & Santan, Minchen. Breis in der einfreit. lerein, Sterenzen, Sein 1925.

# B. Die Gruppierung ber Glieberteile nach Bahlenverhaltniffen.

## § 172. Sachverhaltnis.

Es finden die beiden erörterten Figuren zur Betätigung ihrer gliedernden und einteilenden Kraft noch einen andern, sehr weiten Spielraum in denjenigen Perioden, welche aus einer Wehrheit gleichartiger Sätze gebildet sind. Hier zeigt sich nämelich der Organisationstrieb der lat. Sprache in ganz besonders hellem Lichte. Sehr selten stellt der Lateiner eine Anzahl gleichartiger Sätze oder Satzeile unorganisch und beziehungselos nebeneinander; vielmehr zeigt sich jede solche Reihe, wenn man näher zusieht, als eingeteilt nach gewissen Zahlenverhältenissen, und ihre Teile sind als zusammengehörig meistens aus dem Bezug erkennbar, in welchen sie durch chiastische oder anasphorische Stellung gesetzt werden.

Die Grundverhältnisse nun, welche in diesen Einteilungen herrschen, sind die Zweis und die Dreiteiligkeit. Wo jene stattsindet, ist zugleich, wenn nicht ein materieller Gegensatz des Inhalts der Begriffe, doch wenigstens formelle Gegensatslichkeit vorhanden; denn mit der Zweizahl ist die Möglichkeit der Entzgegensetung auf natürlichem Wege gegeben. Wo sich Dreiteiligkeit sindet, ist der mit der Zweizahl gegebene Gegensat wieder ausgeglichen und, sozusagen, aus der Spannung wiederzum zur Ruhe gebracht. Zede Reihe nun, die aus mehr als zwei oder drei Gliedern besteht, ist eine Zusammensetzung aus zwei und zwei, oder aus zwei und drei, aus drei und zwei u. s. w., niemals aber oder nur sehr selten ein loses Aggregat von einzelnen Nummern. Ehe wir daher zu den zusammensgesetzen Reihen übergehen, werden wir die Grundverhältnisse der Zweis und der Dreiteiligkeit zu betrachten haben.

#### § 173. I. Oratio bimembris\*).

1. Bon bem einfachsten und gewöhnlichsten weicht für uns ichon bas Asyndeton zwischen zwei Substantiven ab, wie es sich

<sup>\*)</sup> Unter ben Gliebern ber Beriode verstehen wir hier teineswegs biejenigen, welche bie Rhetoriter xola nennen. Diese gablen bie
Glieber ber gangen Beriode im Borbersat und Rachsat; wir verstehen unter ben Gliebern lediglich die ber Struktur und grammatischen Geltung nach gleichartigen Sag= ober Beriodenteile.

nicht nur im alten Latein findet (man bente g. B. an die alte Formel cortatio multae poenae, gerichtliche Debatte über Orbnunge: und gerichtliche Strafe, an usus fructus), sondern auch in die klaffische Profa übergegangen ist, wenn es auch hier, von sprichwörtlichen Rebensarten und sollennen Formeln abgefehen, feltener fich findet. Cic. Tusc. 5, 31, 87: sequitur beata vita virtutem nec eam minis blandimentis corrupta deseret (gegen Schiches nimiis bland. Korniger, Btich. f. oft. G. 40, Natürlich erscheint eine folche afnnbetische Berbindung 415). in ber Nachahmung ber am Altertumlichen festhaltenben Sprache bes gewöhnlichen Lebens, im Briefftiel. Fam. 3, 8, 2: nihil habent (prima duo capita epistulae tuae), quod definitum sit aut certum, nisi me vultu taciturnitate significasse tibi non esse amicum, wozu Orelli: 'frequentia sunt istius modi ἀσύνδετα inter duo duntaxat nomina in codice Mediceo', während Baiter, Wefenb., Burfer mit Lambinus vultu et tac. schreiben; s. Diill. adn. crit. ad p. 64, 3. — Whb. 3. Liv. 30, 32, 5: anceps igitur spes metus miscebant animos, befonders 3. 21, 28, 2: nautarum militum; Beraus 3. Tac. Hist. 1, 3. Gehr häufig stehen aber auch zwei und mehr Baare Nomina dovrderws nebeneinander. Cic. Fam. 5, 8, 2: Senatus populusque R. intellegit tibi absenti nihil esse tam promptum aut tam paratum quam in omnibus rebus, quae ad te pertineant, operam curam, diligentiam auctoritatem meam. Flacc. 6, 14: omnemque ei suam auctoritatem gratiam, copias opes ad hoc negotium conficiendum detulisse. Or. 2, 16, 68: equidem omnia, quae pertinent ad usum civium morem hominum, quae versantur in consuetudine vitae in ratione rei publicae, in hac societate civili in sensu hominis communi, in natura in moribus, comprehendenda esse oratori puto. Was von ben Substantiven, gilt auch von ben Abjektiven, Berben (Partigipien, Bartigipialien), Abverbien. Q. fr. 2, 8 (10), 1: quacunque de re, publica privata, rustica urbana. Über bie asyndetische Berbindung ber Berba f. nr. 3; für die der Gerundiva erinnern wir an die alten Formeln tresviri aere (aeri) argento auro flando feriundo, tresviri agris dandis assignandis. Ein Beispiel von Abverbienpaaren: ND. 2, 33, 84: sic naturis his, ex quibus omnia constant, sursus deorsus, ultro citro commeantibus mundi partium conjunctio continetur\*). An Stelle eines 2. Substantivpaares tritt ein

<sup>\*)</sup> Bon ben afnibetischen Abjektiven, Bartigipien, Abverbien ermabnen

Infinitivpaar bei Sall. Cat. 10, 4: (avaritia) pro his superbiam crudelitatem, deos neglegere omnia venalia habere edocuit. Über die mit der oratio dimembris verbundene Alliteration Schmalz, Hob. II 2, 485.

2. Barietäten: a) Das erste Gliederpaar ist asyndetisch aufammengeftellt, bas zweite burch eine Ronjunftion verbunden; vgl. Eberh. 3. Cic. Div. in Caec. 14, 46; Fabri 3. Sall. Cat. 51, 1: omnis homines, p. c., qui de rebus dubiis consultant, ab odio amicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet; Salm 3. Cic. Pomp. 16, 48: itaque non sum praedicaturus, quantas ille res domi militiae, terra marique gesserit; enblich Fam. 6, 12, 1: omnia promissa confirmata, certa et rata sunt, quae ad reditum et ad salutem tuam pertinent. - Der umgekehrte Fall, daß bas erfte Glied durch eine Ronjunktion verbunden ift, findet fich fehr felten; Preuß (f. Litt.) S. 19 gittert Quintil. 7, 4, 2: facienda ac non facienda, appetenda vitanda. - b) Die Konjunktion steht in beiben Blieberpaaren. Rumpt 3. Cic. Leg. agr. 2, 24, 64: in publicis privatisque, forensibus domesticisque rebus. - c) Rur bas eine ber beiben Blieber besteht aus einem Baare von Begriffen, bas andere enthält In diesem Falle entsteht eine scheinbare nur einen Begriff. Dreigliedrigkeit, von welcher man fich nicht täuschen laffen barf. Cic. Flacc. 5, 11: hi si Graeci fuissent, omnes se spoliatos vexatos, fortunis eversos esse dixissent; Dom. 23, 59: quid enim vos uxor mea misera violarat, quam vexavistis raptavistis, omni crudelitate lacerastis? Das lette Blied halt in biefen Stellen offenbar ben beiben vorhergehenden bas Gleichgewicht.

wir hier noch sarta tecta, purus, putus; Schmalz, Antib. II 390. 391; pransus paratus (Bölffl. Arch. 4, 346), ludere par impar; Enn. Androm. frg. 4 (116 B.): rursus prorsus reciprocat fluctus; praeter propter; Enn. Iphig. frg. 11 (241 B.): incerte errat animus, praeter propter vitam vivitur, man lebt balb ba, balb bort (nicht; so so, là là). Gellius, zu bessen Beiten die Formel in der Sprache des gewöhnlichen Lebens noch üblich war, erwähnt 19, 10, 12, daß sie sich auch bei Cato und Barro sinde. Bgl. Schmalz, Antib. v. praeter. — Übrigens macht Dionys. Halic. Negì τῆς λεκτ. δεινότ. Λημοσθ. c. 8 eine großartige Anwendung vom zweigliedrigen Asyndeton der Abjektiva, um die Gegensäte in der Sprache des Demosthenes zu markieren.

3. Man achte ferner auf die schroffe Araft einer Zweigliedrigkeit ber Berba am En de ber Berlode ober eines Gliedes berselben; schon Accius frg. 392 R. (bei Cic. ND. 2, 35, 89): pelagus respergit reflat; jerner Cic. Flacc. 2, 5: quem vero tot tam gravesque provinciae salvum esse cupiant, hunc, etiam si tota Asia deposcit ad supplicium, defendam resistam; Sull. 15, 44: tu, cum indicio lecto, descripto, divulgato quieveris tacueris; Att. 1, 16, 8; ego recreavi afflictos animos bonorum unumquemque confirmans excitans. Caes. b. G. 5, 39, 3: nostri celeriter ad arma concurrunt, Sall. Cat. 20, 12: cum — omnibus vallum conscendunt. modis pecuniam trahunt vexant, tamen summa lubidine divitias suas vincere nequeunt. Liv. 29, 2, 13: Romani imperatores ut fluctuantia viderunt signa, hortantur orant milites, ut —; über plorare orare Bölffl. Arch. I 386. Beraus 3. Tac. Hist. 2, 70: strues corporum intueri mirari. Deshalb möchte auch Tac. Dial. 23 die hoschr. Lesart festzuhalten sein: vobis utique versantur ante oculos isti, qui rhetorum nostrorum commentarios fastidiunt oderunt, Calvi mirantur, wo man vor oderunt et eingeschoben ober oderunt felbst ge-Dergleichen ist auch häufig im römischen durchaus edlen, an der alteren Beise der afyndetischen Busammenftellung festhaltenden Rurialftil, 3. B. Cic. Phil. 5, 17, 46: quodque legio Martia quartaque summo studio rem publicam libertatem populi R. defendant defenderint (f. Wichert 1. 1. S. 497); 10, 11, 26: utique Q. Caepio Brutus ei exercitui, quem ipse constituit comparavit, praesit; s. die von Lübbert, Arch. 2, 219 ff. besprochenen offiziellen Formeln, die sich feit ber Gracchenzeit finden: qui malum venenum fecit fecerit, qui emit emerit u. f. w. Die moderne Gesetzessprache bedient sich bekanntlich des "oder", "beziehungsweise" ("respektiv"). Uns Deutschen ist biese Zweigliedrigkeit am Ende eines Sapes ober einer Periode, wenigstens im Boltsliede, nicht unbefannt: "fie find gestorben, verdorben", "fie find verwelfet, verdorret"; vgl. damit Aesch. Eum. 568 (am Ende eines canticum): oler' axlavoros (Med.) coros, eine Rachbildung bes homerischen ofzer kioros knvoros a 242; vgl. Euc. Alc. 775 anlavoros dorévantos. Uber die Zweigliedrigkeit in Berbin= dung mit ἐπιπλοκή, z. B. Caes. b. c. 1, 28, 4: naves reprehendunt, reprehensas excipiunt, Liv. 1, 5, 3: Remum cepisse, captum tradidisse s. M. Müll. z. d. St.; Landgr.

3. Reis. S. S. 756 und Rosc. S. 198 mit Litt.; Heft III nro. 48, u. — Übrigens findet sich die Zweigliedrigkeit auch am Ansang der Periode; s. Halm-Laubm. zu Div. in Caec. 4, 11: adsunt queruntur Siculi universi; Landgr. z. Sull. 21, 61; Mil. 32, 87: instabat urgebat. Befannt ist biese Zweigliedrigkeit in der alten Formel der Urteilsvollstredung bei Berbuellionsprozessen: i, lictor, colliga manus; Whb... N. d. Liv. 1, 26, 11; M. Müll. Anh. d. 2, 36, 2; Cic. Rab. perd. 4, 13, überhaupt bei Imperativen (Liv. 1, 10, 7: abi, nuntia) und imperativischen Begriffen; so häufig bei Plautus i, ite (abi, Menrad, Arch. 4, 474 ff.) mit folgenbem Imperativ; Capt. 1, 2, 81: i modo, venare leporem, wenn auch die Verbindung durch et ober auch ac, atque teineswegs ausgeschlossen ift; Ballas, Grammatica Plautina S. 152ff., Drag. II 27. 28, Preuß S. 100; umfassend Leafe, Amer. Journ. of Phil. 19, 59ff.; Schmalz, Ph. Absch. 1, 1056 u. Sob. II 2, 339 Anm.; Sprachgebr. bes Af. Boll. S. 55° mit Litt.; über defendite, ite Whb. 3. Liv. 9, 24, 9. Cic. Rosc. Am. 35, 101: veniat modo, explicet suum volumen illud, wir: er möge nur tommen und feine Bucherrolle bis ju Ende aufrollen.

4. Alle diese Stellen führen barauf, daß, wo zwei Baare von Wörtern mit doppeltem et - et fteben, ein doppeltes fo: wohl — als and gedacht werden muß, nicht ein brittes und viertes blog fortfegendes unb; wibrigenfalls murbe auch im ersten Bliebe fein boppeltes et steben. Bgl. Cic. Q. fr. 2, 8 (10), 1: tu vero ut me et appelles et interpelles, et obloquare et colloquare, velim. Liv. 9, 24, 8: vos et decem numero et, quod plus est, Romani — estis; et locus pro vobis et nox erit. Das Rämliche gilt von zwei mit nec — nec gebilbeten Baaren. Anschaulich Ov. Trist. 3, 8, 23: nec caelum nec aquae faciunt (passen für mich), nec terra nec aurae. Cic. Verr. 4, 52, 116: mitto, quae tum in urbe capta commissa non sunt, neque odio hostili neque licentia militari, neque more belli neque iure victoriae. Liv. 9, 34, 22: te, nec quod dies exiit censurae nec quod collega magistratu abiit, nec lex nec pudor coercet, wo das zweite Paar zu dem ersten sich eperegetisch refapitulierend verhält, gang wie 8, 1, 10: qui noc ut Samnites in pace amicitiam nec ut Campani\*) auxilium in

<sup>\*)</sup> ut Samnites und ut Campani wollte Eugner, Philol. R. F. 2, 275, gestrichen wiffen.

bello petissent, nec in side populi R. nec in dicione essent i. Signall: man fenche and Cie. Verr. 2, 49, 120 extr.

5. Wie nur niement mirb lengmen finnen, bag mir es hier wir je jurei Gliedemaaren ja ran teben, is wird man auch nicht anfreben burfen, bie ton und fängft im 15. Exe. jur Flies & 259 gegebene Auffrenz von dem befannten abilt eucessit erusit erupit als rädit anjanikanen. **Ran** dar den vich von engeln ju nebwende Serba, fundern just Kann von Berber beren jmeine bart vom erfen dem Sinne von inclieur verlähder ihr. Bil An 18. 18.C. 12: enitere elabora, cei posius eblanifire effice. Anti dei Astu defer Scale erflire mar Plant Trin 2 2 11: settern rape trade, fure late: Ch. Pis. 38, 38; statuan deturbant affiguri, commirment lissipante Scare, S. 15: 18818 2018 mode Afer, sed crivis estim elementos la religiosism impelli leterreri, frafi festi potesti (h. 9. 15) poposrit imperavit, eriptit menit: Verr 2 34, 134; investigues affre. appellare commingers 3.3. 3: in inaeste considen soon spoliure religirere, prodere iggarnare usus sir: Sest. L. Li più imilia livina es livinana violarina venarina. genandarus evenenus. Ein resp. 12 Dit **mili maris** ingrinarum kekemarum, persersum sasurbarum ikei potesti ेर्प ६ थे. हे : तम क्ष्म कालांग क्लोतंत्राता. जनार नेप्युलाhan. Beg. 3, 30, 45 mm agunt rayunt tenens fiesigans. एक्ट राजेक्ट के 🕾 🕾 है है एक्ट साध्यक्त स्टावर्क smeare of sleeding in orda freez of manning maxime tegendum verdendum. Värnsendum jer miliere 🗟 Sumik Americ Liv III 13 dabenium esse, zu Javu par bemendi: rgien al notin proces time decreases aleman anterenian ese en nguinem estentur, in ime posteriores surm \*\* — Emailiún mer in daj die beiten ingeren Serie

<sup>\*</sup> Time mi Rini. Them.: "m if mi mi minn. ee Noor mi Neie. The anthresende derrote Transpung from 25 mili peren. rei die anth Lurielium in die Jameng der Timenmen und memolika Kline da. die den miseinen Til vir gang megenn. I von S. 100 f.M. Inner vir minika Klemin gur 28 mininur mingt reide die Kantilia im Kanta mini vir die dien. Inne super tersestaten orda dier siner mismischen Memolimik Gung!. A. h. 48 minika.

<sup>🧮</sup> रिक्स्प्रेक्सी गांव 🗓 विक् । की 🕾 व्य क्राक्टील स्ता 🗚 अध्यक्त

und die beiben mittleren einander entsprechen, sind die Paare gestellt in solgenden Sähen: Off. 1. 27, 94: falli, errare, ladi, decipi\*); Sest. 38, 81: de eins virtute vivi quid vos loqui, quid sentire, quid cogitare, quid iudicare oporteat, dubitandum putatis? Loqui verhält sich zu sentire wie cogitare zu iudicare. Wieder anders ist es Pis. 32, 79: me ille (Caesar) sui totius consulatus eorumque honorum, quos cum proximis communicavit, socium esse voluit: detulit, invitavit, rogavit; hier sind die drei letten Verba Epsergese zu dem socium esse voluit; hinter voluit darf also fein Komma stehen.

Litteratur. Allgemeines. Bichert, Lat. Stillehre S. 450ff.; Rühner II § 177, 4; Dräger II 190 ff.; Hense § 82; Schmalz, Sob. II 2, 492; Preuß, De bimembris dissoluti apud scriptores Romanos usu sollemni, Ebentoben 1881 (gründlich, sprachhistorisch über die formelhaften Berbindungen armis viris, coniuges liberi, prudens sciens, velitis iubeatis, hinc illinc u. f. w.); vgl. hierzu bie gehaltvollen Rezens. v. Schmalz, Bh. Rbich. 1, 1053ff. unb von Dombart, Bl. f. bayr. G. 18, 147ff.; Ralb im Rürnb. Progr. 1886 S. 25, 37 \*; Bölfflin, Rh. Muf. 37, 88. Für archaifches Latein Brig g. Plaut. Trin. 2, 2, 21; Lachmann, Comm. ad Lucret. S. 80; für Cicero Jorban g. Cic. Caec. 16, 45 mit Litt.; Sofmann=Sterntopf, Musgew. Briefe Ciceros I 37 u. öft.; f. Register; Lehmann, Quaestiones Tullianae G. 23 ff.; Stangl, Bh. Ang. 17, 495 ff.; für Salluft Bolfflin, Arch. 11, 27-35; für Livius Rühnaft S. 286; Frigell, Prolegomens ad Liv. I XXII, Gotha 1883; für Plinius b. J. Rraut S. 45; für Tacitus Joh. Müller 1, 6ff.; Rorben, De Minuo. Fel. S. 29ff., Benman, Ard. 14, 49 ff.

populus in pace et domi imperat ipsis magistratibus (ohne et vor ipsis); minatur recusat, appellat provocat; denn wie appellat und provocat enge zusammengehören, so kann auch recusat nicht isoliert stehen, was der Fall wäre, wenn man mit Orelli und anderen, wie Balter und C. F. W. Müller, schriebe: et ipsis magistratibus minatur. Aber verelnigt stellen minatur recusat die beiden Momente der Insubordination dar, das offensive Austreten gegen die Obrigseit und die Gehorsamsverweigerung dei erhaltenen Besehlen. Zudem ist der Gegensaß in den solgenden Worten zu beachten: in bello sie paret ut regi, denen genau entspricht domi imperat ipsis magistratibus.

<sup>\*)</sup> Im rhetorisch-stillstischen Index zu Demosthen. Ausgew. Reben, von Rehbany, Artikel Reihenfolge, hat Blaß (4. Aufl.) ähnliche Beispiele aus Dem. gesammelt und verweist auf Cio. Vorr. 3, 3, 6.

#### § 174. Fortfehung.

Aber dies Gesetz der Aweiteiligkeit macht sich noch stärker geltend und burchbringt nicht felten gange Berioden. Bir geben hier wiederum vom einfachsten aus. Cluent. 8, 24: interim illi Larinum revertuntur, interfectum esse M. Aurium re-Verr. 5, 1, 2: tum deprecabitur a vobis, tum nuntiant. etiam pro suo iure contendet, ne patiamini talem imperatorem populo R. Siculorum testimoniis eripi, ne obteri laudem imperatoriam criminibus avaritiae velitis, wo bie forrespondierenden Blieder sehr schon chiastisch geformt sind. 32, 85: vide, quid intersit inter tuam libidinem maiorumque auctoritatem, inter amorem furoremque tuum et illorum consilium atque prudentiam (Anaphora und Chiasmus). Illi aditum litoris Syracusanis ademerunt, tu imperium maritimum concessisti; illi habitare in eo loco Syracusanum, qua naves accedere possent, noluerunt, tu classi et navibus Syracusanum praeesse voluisti; quibus illi urbis suae partem ademerunt, iis tu nostri imperii partem dedisti, et quorum sociorum opera Syracusani nobis dicto audientes sunt, eos Syracusano dicto audientes esse iussisti. In allen biefen Sägen brangt sich die teils anaphorische teils chiastische Stellung ber Satteile von selbst auf. Leg. agr. 2, 3, 8: ego qualem Kalendis Ianuariis acceperim rem publicam, Quirites, intellego: plenam sollicitudinis, plenam timoris, in qua nihil erat mali, nihil adversi, quod non boni metuerent, improbi exspectarent. Sehr ähnlich hier= mit ist Verr. 1, 31, 78: tune quod videris quod audieris, quod concupieris quod cogitaris, nisi id ad nutum tuum praesto fuerit, nisi libidini tuae cupiditatique paruerit, immittentur homines, expugnabuntur domus? Das nunmehr folgende britte Glied fehrt fich gegen bie vorhergehenden Verr. 4, 36, 80: adsunt Segestani, clientes chiastisch. tui, socii populi R. atque amici; certiorem te faciunt P. Africanum Karthagine deleta simulacrum Dianae maioribus suis restituisse idque apud se (Schwabe, Philol. 30, 334; apud Segestanos codd. edd.) eius imperatoris nomine positum ac dedicatum fuisse; hoc Verrem demoliendum et asportandum nomenque omnino P. Scipionis delendum tollendumque curasse; orant te atque obsecrant, ut sibi religionem, generi tuo laudem gloriamque restituas, ut,

quod per P. Africanum ex urbe hostium recuperarint, id per te ex praedonis domo conservare possint. von den Hauptfäten, deren drei find, hat sich die Form der Aweiteiligkeit so weit als nur immer möglich die Elemente ber Beriobe untertanig gemacht. Wie in biefem Beifpiele meiftens anaphorische Stellung herrscht, so beginnt im folgenden, Flace. 2, 5, bie chiastische, während die anaphorische folgt: condemnatus est is, qui Catilinam signa patriae inferentem interemit; quid est causae, cur non is, qui Catilinam ex urbe pepulit, pertimescat? Rapitur ad poenam, qui indicia communis exitii cepit; cur sibi confidat is, qui ea proferenda et patefacienda curavit? Socii consiliorum, ministri comitesque vexantur; quid auctores, quid duces, quid principes sibi exspectent? Erst bieser lette Sat nimmt etwas breiteiliges in sich auf. — Wir geben noch eine fast durchweg zweiteilig gehaltene Aufzählung aus Vat. 4, 10: quaero, Vatini, utrum tandem putes huic civitati huic rei publicae, huic urbi his templis, aerario curiae, viris his quos vides, horum bonis fortunis liberis, civibus ceteris, denique deorum immortalium delubris auspiciis religionibus melius fuisse et praestabilius me civem in hac civitate Dreiteilig ist hier bloß die Eperegese zu viris nasci an te? his quos vides, welches selbst aber mit civibus ceteris forrespondiert, und das lette Blied mit denique. Ingleichen sind auch die Namen paarweise aufgezählt Phil. 13, 2, 3: addite illa naufragia Caesaris amicorum, Barbas Cassios, Barbatios Polliones, addite Antoni collusores et sodales, Eutrapelum Melam, Pontium Caelium, Crassicium Tironem, Mustelam Petusium; comitatum relinguo, duces nomino. Man vergleiche auch bas bort unmittelbar Borhergehenbe und zunächst Folgende.

## § 175. II. Oratio trimembris.

1. Die einfachen Formen berselben finden sich\*) überall, 3. B. Cic. Orat. 11, 36: in picturis alios horrida inculta

<sup>\*)</sup> Rach altem Borgang; man bente an ben ternarius numerus ber Augurensprache, z. B. Varr. L. L. 7, 8: Corregione conspicione cortumione; vgl. auch die Formel aus dem Fetialenrecht bei Liv. 1, 32, 11: quarum rerum litium causarum condixit pater patra-

opaca (benn abdita et vor opaca, wiewohl von Piberit, Jahn, heerbegen, Sandys beibehalten, ift zu ftreichen nach Mabv. Fin. S. 562), contra alios nitida laeta collustrata delec-Sehr häufig freugt sich in einer folchen Dreigliedrigfeit bas zweite Glied mit bem erften, bas britte mit bem zweiten, wenn die Glieder aus mehreren Worten bestehen; 3. B. Liv. 34, 2, 9: qui hic mos est in publicum procurrendi et obsidendi vias et viros alienos appellandi? Nicht minder häufig find es nicht brei einzelne Glieber fondern brei einzelne Bliederpaare, welche aufgezählt werden; Cic. Fam. 5, 12, 5: viri saepe excellentis ancipites variique casus habent admirationem exspectationem, laetitiam molestiam, spem timorem; Mil. 28, 77: per me ut unum ius aequitas, leges libertas, pudor pudicitia in civitate manerent. Ugl. ferner Caec. 12, 33: audire cupio: qui in pace et otio cum manum fecerit, copias pararit, multitudinem hominum coegerit armarit instruxerit, homines inermos, qui ad constitutum experiundi iuris gratia venissent, armis viris terrore periculoque mortis reppulerit fugarit averterit, hoc dicat: feci equidem u. f. w.; befonders aber Rabir. perd. 7, 21: cum ad arma consules ex senatus consulto vocavissent (I), cum armatus M. Aemilius, princeps senatus, in comitio constitisset, qui — (1), cum denique (deinde Boot, Mnemos. 18, 360) Q. Scaevola, confectus senectute, perditus morbo, mancus et membris omnibus captus ac debilis, hastili nixus et animi vim et infirmitatem corporis ostenderet (2), cum L. Metellus Ser. Galba, C. Serranus P. Rutilius, C. Fimbria Q. Catulus omnesque qui tum erant consulares pro salute communi arma cepissent (3), cum omnes praetores cuncta nobilitas ac iuventus accurreret, Cn. L. Domitii, L. Crassus Q. Mucius, C. Claudius M. Drusus (II, 1), cum omnes Octavii Metelli, Iulii Cassii, Catones Pompeii (2), cum L. Philippus L. Scipio, cum M. Lepidus D. Brutus (3)\*), cum hic ipse P. Servilius, quo tu impe= ratore, Labiene, meruisti (II, 1), cum hic Q. Catulus, admo-

tus populi R. Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum; Jordan, Vindiciae sermonis Latini antiquissimi, Rönigsberg 1882.

<sup>\*)</sup> In Handschriften und Ausgaben steht cum M. Lopidus, cum D. Brutus,

dum tum adulescens (2), cum hic C. Curio (3), cum denique omnes clarissimi viri cum consulibus essent (III): quid tandem C. Rabirium facere convenit? Leicht unterscheibet man in dieser großen Beriobe brei Sauptpartien. In ber erften ift von den Konfuln und Konfularen, in der zweiten von den übrigen Bürbentragern und Bornehmen bie Rebe, in ber britten wird der Inhalt der beiben porhergehenden gleichsam fummiert, so bag biefe britte ben Erfolg angibt von bem in ber Einleitung zur erften ermähnten Aufruf: cum ad arma consules — vocavissent, cum omnes clarissimi viri cum consulibus essent. In der ersten Hauptvartie werden zwei einzelne Manner und brittens brei Paare von Ronfularen hervorgehoben; die zweite zerfällt in je brei und brei Glieber, von welchen jene brei Reihen von Ramen, biefe, fenntlich gemacht burch ein breifaches cum hic, brei einzelne gur Beit ber Rebe noch lebenbe Männer enthalten mit zunehmenber Minberung bes äußeren Umfanges eines jeben Gliebes. 2. Diefes Decrescendo sowohl als jene Summation ber

- 2. Dieses Docroscondo sowohl als jene Summation ber zwei ersten Glieber im britten führt uns auf zwei die Dreisgliedrigkeit oft begleitende Nebenerscheinungen.
- a) Es ist die Dreigliedrigkeit nicht selten mit quantitativem Unwachs ober quantitativer Minberung bes äußeren Umfangs ihrer Glieber verbunden. 1. Einfacher Typus bes Anwachses. Pis. 40, 96: quis te aditu, quis ullo honore, quis denique communi salutatione dignum putet? Or. 1, 28, 130: qui non potest, qui vitiose facit, quem denique non decet, hunc ad id, quod facere possit, detrudendum puto. Phil. 6, 3, 9: est ita decretum, ut, si ille auctoritati senatus non paruisset, ad saga iretur. Ibitur; non parebit; nos amissos tot dies rei gerendae queremur. Beispiele von größerem Umfang: Verr. 3, 93, 217: iniuriam queror, improbitatem coarguo, avaritiam in crimen et in iudicium voco; Leg. agr. 1, 7, 23: lacesso vos, in contionem voco, populo Romano disceptatore uti volo. Verr. 4, 45, 101: quid enim postulas, Verres? quid speras, quid exspectas? quem tibi aut deum tore uti volo. aut hominem auxilio futurum putas? Cluent. 68, 194: nunc vero quid agat, quid moliatur, quid denique cotidie cogitet, quem ignorare nostrum putat? quos appellarit, quibus pecuniam promiserit, quorum fidem pretio labefactare conata sit, tenemus. Bier Glieber finden sich Verr. 3, 84, 194: an vero id recte, ordine, e re publica, sine cuiusquam

iniuria factum esse defendis? Selbst in fünf Bliebern, Die sich jedoch nach Maggabe bes Sinnes und ber Form in zwei und brei teilen, findet sich ein solches Crescendo; Font. 11. 25: fuit, fuit illis iudicibus divinum ac singulare consilium. qui se — iudicare arbitrabantur, quid fictum, quid fortuna ac tempore allatum, quid pretio corruptum, quid spe aut metu depravatum, quid a cupiditate aliqua aut inimicitiis profectum videretur. Höchst anschaulich stellt sich ber Anmachs in einem kleinen Beispiele bei Senec. Bonof. 1, 2, 4 bar: alium re, alium fide, alium gratia, alium consilio, alium praeceptis salubribus adiuva. Cicero felbst außert sich über diesen Anwachs Or. 3, 48, 186: quare aut paria esse debent posteriora superioribus et extrema primis aut, quod etiam est melius et incundius, longiora. — 2. Einfacher Typus ber Minberung. Phil. 12, 4, 9: exhauritur, vastatur, Cat. 4, 2, 4: non Ti. Gracchus, quod iterum uritur. tribunus plebis fieri voluit, non C. Gracchus, quod agrarios concitare conatus est, non L. Saturninus, quod C. Memmium occidit, in discrimen aliquod atque in vestrae severitatis iudicium adducitur. Q. fr. 1, 2, 5, 16: nostrae tamen causae non videntur homines defuturi; mirandum in modum profitentur, offerunt se, pollicentur. Diese Minderung zeigt sich in der Abnahme ber Bahl ber gufammengehörigen Glieder; Fin. 2, 33, 107: signum tabula locus amoenus, ludi venatio, villa Luculli (3. 2. 1). Die brei zuerst genannten Gegenstände gehören zusammen als leblose, die beiden folgenden als von Menschen belebte Vergnügungen, mahrend die sprichwörtlich geworbene Pracht ber villa Luculli mit nichts anderem In sehr schöner Form sagt Tac. zusammenzustellen ift \*). Dial. 22 von Cicero: lentus est in principiis, longus in narrationibus, otiosus circa excessus; tarde commovetur, raro incalescit; pauci sensus apte et cum quodam lumine terminantur. Ein viergliedriges Decrescendo lefen wir Cic. Verr. 5, 4, 10: statim iussu eius homines, qui fuerant nominati, comprehensi sunt adductique Lilybaeum; domino denuntiatum est; causa dicta; damnati.

<sup>\*)</sup> Bgl. Döberlein, Reben und Auffäße, I p. 148: "Die Borarbeit ber eblen Geister der Borzeit, die Errungenschaft ber Jahrhunderte, das Erbteil der Jahrtausende wird verschmäht (3); alles Alte gilt für veraltet, alles Gewordene für tot (2); nur das Werdende hat Geltung" (1).

b) Ein brittes Blied tann ben Inhalt ber beiben erften gleichsam summieren und verallgemeinernd zusammenfassen. Log. agr. 2, 32, 88; si agrum Campanis ademissent, magistratus, senatum (Müll. adn. crit ad. p. 220, 6), publicum ex illa urbe consilium sustulissent (bies find bie beiben Hauptsachen; vgl. ib. § 90 init.), imaginem rei publicae nullam reliquissent, welches lette Glied ben Inhalt ber beiben erften in ein Resultat zusammenfaßt, fo daß wir uns dasselbe eingeleitet benten mit turg. Bei ber Baufigfeit biefer Erscheinung bedarf es weiterer Beispiele nicht. Wie in biesem Falle bas lette Blied die beiben erften qualitativ aufwiegt, fo geschieht bies auch oft in quantitativer, wohl auch in beiberlei Sinficht zugleich; bas britte Glied ift feinem Umfang nach ungefähr ben beiben ersten gleich. Einfacher Typus hiervon Pis. 33, 82: sed cum me expetat, diligat, omni laude dignum putet, tu me a tuis inimicitiis ad simultatem revocabis? Off. 2, 13, 45: magnam laudem et a summo viro et ab exercitu consequebare equitando, iaculando, omni militari labore tolerando. Verr. 5, 58, 149: nonne publice vindicaremus? nonne bello persequeremur? possemus hanc injuriam ignominiamque nominis Romani inultam impunitamque dimittere? Har. resp. 12, 24: hos ludos servi fecerunt, servi spectaverunt, tota denique hoc aedile servorum Megalesia fuerunt. Ebenfo wiegt ein viertes Glied die drei vorhergehenden auf; Cat. 4, 1, 2: ego multa tacui, multa pertuli, multa concessi, multa meo quodam dolore in vestro timore sanavi; Planc. 10, 26: Plancio, quod me vel vi pulsum vel ratione cedentem receperit iuverit custodierit, his et senatui populoque Romano, ut haberent quem reducerent, conservarit, honori hanc fidem misericordiam virtutem fuisse miraris? Soggr brei Glieberpaare werden auf diefe Weise vom vierten Glied aufgewogen: Pis. 10, 23: animo consulem esse oportet, (oportet) consilio, fide gravitate, vigilantia cura, toto denique munere consulatus omni officio tuendo maximeque, id quod vis nominis ipsa praescribit, rei publicae consulendo. Möglich ist es auch, daß das aufwiegende Glied voranfteht; Phil. 4, 4, 9: negat hoc D. Brutus imperator, consul designatus, natus rei publicae civis; negat Gallia, negat cuncta Italia; negat senatus, negatis vos; bas voranstehende erfte Blied ist so umfangreich als die beiben folgenden Glieberpaare zusammen genommen.

# § 176. Fortfetung.

Es bilbet sich aber die Dreigliedrigkeit in vielsachen Gestaltungen weiter aus; wir können hier nur die wichtigsten angeben, da dieses Gebiet ungemein reichhaltig ist. Auch sparen wir die Beispiele für die einzelnen Fälle, so viel uns deren auch vorliegen, da es uns hauptsächlich nur darauf ankommt, die Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu lenken.

- 1. In einer dreigliedrigen Aufzählung erweitert sich ein Glied in der Art, daß es sich selbst wiederum zweis oder dreisgliedrig gestaltet, wie in solgender Periode das mittlere; Fam. 2, 6, 3: ego omnia mea studia, omnem operam curam, industriam cogitationem, mentem denique omnem in Milonis consulatu fixi et locavi. Tusc. 2, 19, 44: nihil dolet nisi pes (Philoctetae); possunt oculi, potest caput latera pulmones, possunt omnia.

  2. Aber viel häusiger und rhetorisch oft sehr wirksam ist
- 2. Aber viel häufiger und rhetorisch oft sehr wirksam ist es, daß das dritte Glied einer Aufzählung selbst wieder in drei oder mehr Glieder auseinandergeht. Senec. Trang. 7, 3:

quantum bonum est, ubi sunt praeparata pectora, in quae tuto secretum omne descendat, quorum conscientiam minus quam tuam timeas, quorum sermo sollicitudinem leniat,

sermo somertudinem lemat, sententia consilium expediat, hilaritas tristitiam dissipet, conspectus ipse delectet.

Dieses vierte Glied ist seiner logischen Rraft nach den drei vorshergehenden durchaus nicht koordiniert, sondern hält ihnen, die als gleichgartig zusammengehören, ganz allein das Gleichgewicht. Sehr genau, nur in größerer Ausführung entspricht dieser Periode Cic. Sest. 20, 46:

- I. Cum vero in hanc rei p. navem armatae tot classes incursurae viderentur,
- II. cum proscriptio caedes direptio denuntiaretur,
  III. 1. cum alii me suspicione periculi sui non
  defenderent, alii vetere odio bonorum
  - incitarentur\*),
    2. alii inviderent,
    alii obstare sibi me arbitrarentur,

<sup>\*)</sup> Mül. adn. crit. ad h. l. p. 20, 25.

3. alii ulcisci dolorem aliquem suum vellent, alii rem ipsam publicam atque hunc bonorum statum otiumque odissent,

et ob hasce causas tot tamque varias omnes me unum deposcerent, depugnarem potius etc.? Das britte Hauptglied löst sich in brei Glieberpaare auf, benen als ihr Ergebnis ein überschüssiger Sat mit et angeschlossen wird.

Da biefes Auseinandergeben bes britten Bliebes eine feste Periodenform ift, fo geben wir bavon noch einige kleinere Beispiele. Mur. 4, 9: quod si licet desinere, si te auctore possum, si nulla inertiae, nulla superbiae, nulla inhumanitatis culpa suscipitur, ego vero libenter desino. Verr. 1. 1. 3: immo vero adsit, respondeat; summis qpibus, summo studio potentissimorum hominum defendatur; tertet mea diligentia cum illorum omnium cupiditate, vestra integritas cum illius pecunia, testium constantia cum illius patronorum minis atque potentia. Man beachte an dieser Beriode zugleich bie Anaphora und bas allmähliche Unwachsen ber Glieber. Prov. cons. 2, 3: mitto, quod eas (provincias) ita partas habent ii, qui nunc obtinent, ut non ante attigerint, quam hunc ordinem condemnarint, quam auctoritatem vestram e civitate exterminarint, quam fidem publicam, quam perpetuam populi R. salutem, quam me ac meos omnis foedissime crudelissimeque vexarint. Etwas anberer Art ift Cael. 9, 21: funguntur officio, defendunt suos, faciunt, quod viri fortissimi solent: laesi dolent, irati efferuntur, pugnant lacessiti. hier nämlich geht bas britte hauptglied nicht sowohl felbst auseinander, fondern nimmt nur eine breigliedrige Apposition zu sich.

3. Noch tiefer bringt bas Gesetz ber Dreigliedrigkeit in ben Perioden-Organismus ein, wenn sich alles, was zu einer Aufsählung irgendwie gehört, in brei Gliedern barstellt. Fin. 2, 22, 74: quid? illud, Torquate, quale tandom videtur? to

isto nomine, ingenio, gloria, quae facis, quae cogitas, quae contendis,

quae facis, quae cogitas, quae contendis, quo referas,

cuius rei causa perficere, quae conaris, velis, quid optimum denique in vita iudices, non audere in conventu dicere?

Eine verteilte Dreigliedrigkeit, wie man sie nennen könnte, findet sich Sest. 69, 144: video T. Milonem

I. vindicem vestrae libertatis,

custodem salutis meae,
III. a) subsidium afflictae rei publicae,
II. exstinctorem domestici latrocinii,

repressorem caedis cotidianae, defensorem templorum atque tectorum, III. b) praesidium curiae etc.

Die unter I und II zusammengeordneten Glieber weisen ihre Berwandtschaft durch Form und Bedeutung nach; eine gleiche Berwandtschaft ist aber auch zwischen subsidium afflictae rei publicae und praesidium curiae nicht zu verkennen, so daß beibe Ausdrücke für korrespondierend erachtet und zusammensgenommen für die dritte, jedoch getrennte Partie der enumeratio angesehen werden können.

## § 177. III. Die Biergahl der Glieder.

Bier Glieder eines Sages ober einer Periode sind auf die Zahlenverhältnisse 2+2 ober 1+3 oder 3+1, beides unter verschiedenen Modisitationen, kurz auf ein im grunde zweigliedriges Verhältnis zurückzuführen.

- zweigliedriges Berhältnis zurückzuführen.

  1. Aufzählungen in Form von 2 + 2 sind oben schon erswähnt worden, als von der dipartita ratio membrorum die Rede war. Ein Beispiel von vier zusammengestellten Gliederspaaren steht Fam. 2, 13, 2: hominem florentem aetate opidus, honoridus ingenio, lideris propinquis, afsinidus amicis, wo die chlastischen Beziehungen nicht zu übersehen sind. Denn offensbar kreuzt sich aetate mit ingenio, opidus mit honoridus, so wie propinquis mit afsinidus und lideris mit amicis.
- 2. In der Form 1+3 ist zu unterscheiden, ob daß erste Glied ein allgemeiner Begriff ist, der in den drei folgenden Gliedern eperegetisch per partes erläutert wird, oder ob er letzteren logisch koordiniert und nur auß besonderer lokaler Bersanlassung von ihnen geschieden ist. Den ersten Fall bezeichnen wir zum Unterschiede vom zweiten der Kürze wegen mit 1+3.
- a) I + 3. Dom. 40, 106: ius igitur statuetis esse unius cuiusque vestrum sedes, aras focos deos penates, subiectos esse libidini tribuniciae? Balb. 26, 59: omni officio, lacrimis opera consolatione. Sest. 5, 12: si M. Petrei non excellens

- animus exstisset, neque adiutor ei P. Sestius ad excitandum Antonium, cohortandum accusandum impellendum fuisset —. Or. 2, 71, 287: cum optimus colonus, parcissimus modestissimus frugalissimus esset. 2, 50, 202: quod tuum principium, di immortales, fuit! qui timor, quae dubitatio, quanta haesitatio tractusque verborum!
- b) 1 + 3. Abteilungen in dieser Form machen sich leicht burch ein icheidendes Ginichiebsel erfennbar. Flacc. 12, 29: classes praedonum, urbes, portus, receptacula. Sest. 24, 53: furori hominis, sceleri, perfidiae, telis minisque. Phil. 10. 5, 11: quae tempestas, di immortales, quae flamma, quae vastitas, quae pestis Graeciae, nisi —. Fin. 1, 18, 60: maximeque cruciantur, cum sero sentiunt frustra se aut pecuniae studuisse aut imperiis aut opibus aut gloriae. Att. 5, 18, 2: tuto consedimus, copioso a frumento, Ciliciam prope conspiciente, expedito ad mutandum loco, wo tuto nicht mit den brei übrigen Eigenschaften des locus zu parallelifieren, fondern lettere ber Saupteigenschaft als Rebenvorzuge appositionell beigeordnet werben; "ich habe eine sichere Stellung eingenommen, die noch außerbem die Borzüge leichter Berproviantierung, ber Nachbarfchaft von Cilicien und unfchwer gu bewirfender Unberung bat". Es ift bei biefer Berteilung ber Blieber, als ob ber Schriftsteller anfänglich meinte, mit einem Gliebe austommen zu fonnen, sogleich aber fich vermuffigt fahe die nötigen Erganzungen nachzubringen; barum nimmt er nach jenem scheibenben Ginschiebsel gleichsam einen neuen Unlauf.
- 3. Umgefehrt macht sich die Form 3+1 durch eine besondere, irgendwie bewirkte Hervorhebung des letzten Gliedes kenntlich. Cat. 4, 2, 4: tenentur litterae signa manus, denique unius cuiusque consessio; Or. 2, 45, 188: tanta vis animi, tantus impetus, tantus dolor oculis vultu gestu, digito denique isto tuo significari solet. Mur. 13, 29: magnus dicendi labor, magna res, magna dignitas, summa autem gratia; 35, 74: horribilis oratio; sed eam usus vita mores, civitas ipsa respuit. Sest. 60, 128: omnia discessu meo deserta horrida muta, plena luctus et maeroris suerunt. Ganz nach Art von 1+3, nur umgesehrt sautet Sull. 5, 14: nullus unquam de Sulla nuntius ad me, nullum indicium, nullae litterae pervenerunt, nulla suspicio. Die Form 2+2 ist mit der 3+1 in einer Periode verbunden Fin. 1, 14,

47: propter voluptatem et parvam et non necessariam, et quae vel aliter pararetur et qua etiam carere possent sine dolore, tum in morbos graves, tum in damna, tum in dedecora incurrunt, saepe etiam legum iudiciorumque poenis obligantur; bem breimaligen tum steht das saepe etiam allein gegenüber.

Ein folches Gegenüberstehen ist noch in zwei besonderen Källen recht mertlich: a) wenn bas lette Blieb ben Umfang ber brei ersten ungefähr erreicht; Mur. 41, 90: quae si acerba, si misera, si luctuosa sunt, si alienissima a mansuetudine et misericordia vestra. Dit fehr schönen, allmählichem Anwachsen der Glieder Or. 2, 47, 197: habueras tu omnia in causa superiora: vim fugam lapidationem, crudelitatem tribuniciam. Dom. 9, 23: quid? homini taeterrimo crudelissimo fallacissimo, omnium scelerum libidinumque maculis notatissimo, L. Pisoni nonne etc. Or. 3, 10, 37: quinam igitur dicendi est modus melior, quam ut Latine, ut plane, ut ornate, ut ad id, quodcunque agetur, apte congruenterque dicamus? 2, 59, 241: est autem haec huius generis virtus, ut ita facta demonstres, ut mores eius, de quo narres, ut sermo, ut vultus omnes exprimantur, ut iis, qui audiunt, tum geri illa fierique videantur. Phil. 5, 12, 31: tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis vacationibus in urbe et in Italia praeter Galliam tota.

- b) Wenn das vierte Glied abermal in drei Glieder auseinander geht. Sest. 1, 2: quos lapididus, quos ferro, quos facidus, quos vi manu copiis delere non potuerunt, hos vestra auctoritate — se oppressuros arbitrantur.
- 4. Wie sich oben unter 2, a) das erste mit I bezeichnete Glied zu den solgenden verhielt als das Allgemeine zu den gesonderten Teilen, so wird nicht selten der Inhalt der drei vorhergehenden Glieder in dem letzten konzentriert, so daß solches ein logisches und rhetorisches Übergewicht behauptet (3 + I). Phil. 4, 4, 9: spes rapiendi atque praedandi occaecat animos eorum, quos non donorum donatio, non agrorum assignatio, non illa infinita hasta satiavit, qui sidi urdem, qui dona et sortunas civium ad praedam proposuerunt, qui, dum hic sit quod rapiant, quod auserant, nihil sidi desturum arbitrantur, quidus M. Antonius o di immortales, avertite et detestamini, quaeso, hoc omen! urdem se

divisurum esse promisit. Phil. 8, 5, 16: deleantur innocentes honesti boni, tota res publica. Sall. Cat. 25, 4: sed ea (Sempronia) saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiuraverat, caedis conscia fuerat, luxuria atque inopia praecens abierat. Intereffant find biejenigen Källe, in welchen die Einteilung, wenn fie gemacht wird nach Maggabe ber formell sich entsprechenden Blieder, anders ausfällt als nach dem logischen Einteilungsprinzip. Liv. 10, 31, 12: proximo anno Samnites ab quattuor exercitibus, quattuor ducibus Romanis caesi fuerant, imperatorem clarissimum gentis suae amiserant; socios belli in eadem fortuna videbant qua ipsi erant; nec suis nec externis viribus iam stare poterant; tamen bello non abstinebant. Unverkennbar sind die Sage, welche die beiben Blusquamperfetta, und biejenigen, welche bie beiben Imperfekta haben, äußerlich gleichgeformt und in diefer Rücksicht zusammenzunehmen (2 + 2), während nicht minder unverkennbar der lette hier zu beachtende Sat nec suis nec externis viribus iam stare poterant bas Resultat, die Summa der drei porhergebenden enthält, somit logisch mit teinem einzelnen von jenen toordiniert werden fann.

#### § 178. IV. Die Junfahl der Glieder.

1. Wir beginnen bier abermal mit einer Aufgählung, bie aus fünf Gliederpaaren besteht; Liv. 9, 14, 11: caedunt pariter resistentes fusosque, inermes atque armatos, servos liberos, puberes impubes, homines iumentaque. Das Teilungsverhältnis ist 2 + 3 der Logik nach, da die beiden ersten Blieberpaare offenbar Eigenschaften ber Getoteten enthalten, bie fich auf Schlacht und Rampf beziehen, die brei letten folche, bie mit bem Rampfe nichts zu schaffen haben; formell aber, nach der teils konjunktionalen teils asndetischen Berbindung ber einzelnen Glieder, ift bas Berhältnis beutlich bas von 2 + 2 + 1. Gin gleichsam überhängenbes fünftes, rhetorisch steigendes Blied ift nicht zu verkennen in Cic. Tusc. 3, 16, 35: lacerant vexant, stimulos admovent ignes adhibent, respirare non sinunt; ferner Tull. 9, 21: proxima nocte ad illud aedificium servi P. Fabi frequentes armatique veniunt, introitum ipsi sibi vi manuque patefaciunt; homines magni pretii servos M. Tulli nec opinantes adoriuntur, neque tam multos neque repugnantes multi armati paratique occidunt, tantumque odii crudelitatisque habuerunt, ut eos

omnes gurgulionibus insectis relinquerent\*). Umgekehrt zeigt fich die Form 1 + 2 + 2 in folgender Beriode Verr. 5, 10, 25: non ad Q. Maximi sapientiam (biefes Glied hat nichts forrespondierendes), neque ad illius superioris Africani in re gerunda celeritatem neque ad huius, qui postea fuit, singulare consilium, neque ad Pauli rationem ac disciplinam neque ad C. Mari vim atque virtutem. Es fommt auch die Berteilung ber Glieber vor, die sich barftellt in den Zahlen 1 + 3 + 1. Caec. 27, 78: nunquam eius auctoritatem nimium valere, cuius prudentiam populus R. in cavendo, non in decipiendo perspexerit, qui iuris civilis rationem nunquam ab aequitate seiunxerit, qui tot annos ingenium laborem fidem suam populo R. promptam expositamque praebuerit, qui ita iustus est et bonus vir, ut natura, non disciplina consultus esse videatur —, cuius tantum est ingenium, tam incorrupta fides, ut, quicquid inde haurias, purum te liquidumque haurire sentias. Verr. 1, 21, 55: quid ego de M. Marcello loquar, qui Syracusas, urbem ornatissimam, cepit, quid de L. Scipione, qui bellum in Asia gessit Antiochumque, regem potentissimum, vicit, quid de Flaminino, qui regem Philippum et Macedoniam subegit, qui de L. Paulo, qui regem Persen vi ac virtute superavit, quid de L. Mummio, qui urbem pulcherrimam atque ornatissimam, Corinthum, plenissimam rerum omnium. sustulit -? Drei Besieger von Königen stehen in ber Mitte, je ein Stäbtebesieger zu Anfang und Ende; auch stehen bie Namen der beiden Städte im Berhältnis zu ihren Appositionen chiaftisch, wodurch ein absichtlicher Bezug bes fünften auf bas erste Glieb anschaulich wird.

2. Die übrigen Teilungsformen stellen sich dar im Vershältnisse von 3 + 2 und 2 + 3. Sehr deutlich lassen siech in folgenden einsachen Stellen erkennen. Lael. 21, 81: quod si hoc apparet in bestiis, volucribus nantidus agrestidus\*), cicuribus feris —; Fam. 13, 29, 5: rogo, ut hanc rem suscipias, meam putes esse, enitare contendas essicias, ut —.

<sup>\*)</sup> Dem. Phil. 3, 27: ἀλλ' ἐφ' Ἑλλήσποντον οἴχεται, πρότερον ἤκεν ἐπ' ᾿Αμβρακίαν, Ἦλιν ἔχει τηλικαύτην πόλιν ἐν Πελοποννήσφ, Μεγάροις ἐπεβούλευσε πρφήην, οῦθ' ἡ Ἑλλὰς οῦθ' ἡ βάρβαρος τὴν πλεονεξίαν χωρεῖ τἀνθρώπου.

<sup>\*)</sup> Mitsches Konjektur, Woch f. 21. Ph. 5, 526, terrestribus für agrestibus ist überstüssig.

Fin. 2, 34, 113 wird ausgeführt, wie die vier Haupttugenben in der Seele liegen. Dies geschieht in fünf Sätzen, von denen die zwei ersten die sapientia, die drei andern die temperantia, iustitia und fortitudo beschreiben; in quidus (animi partidus)

inest memoria rerum innumerabilium, in te quidem infinita,

inest coniectura consequentium non multum a divinatione differens,

inest moderator cupiditatis pudor, inest ad humanam societatem iustitiae fida custodia, inest in perpetiendis laboribus adeundisque periculis firma et stabilis doloris mortisque contemptio.

Jene zwei und diese drei Glieder sind inbezug auf sich selbst anaphorisch gebaut, nur daß in den dreien die Wortmasse gradatim anwächst. Aber bezüglich des Berhältnisses der drei zu den zweien ist eine Mischung der Anaphora und des Chiasmus wahrzunehmen, sofern inest in allen fünf Sähen zu dem übrigen in anaphorischer, die Subjekte dagegen zu ihren Genitiven in gekreuzter Stellung stehen (inest memoria rerum — inest moderator cupiditatis pudor). 5, 28, 84:

bonum liberi, misera orbitas; bonum patria, miserum exsilium.

Dieses sind Güter nicht leiblicher Art; ihnen stehen körper- liche Zustände gegenüber:

bonum valetudo, miser morbus;

bonum integritas corporis; misera debilitas; bonum incolumis acies, misera caecitas.

Betrachten wir endlich noch Liv. 23, 4, 2: hinc senatores plebem adulari: salutare, benigne invitare, apparatis accipere epulis, eas causas suscipere, ei semper parti adesse, secundum eam litem indices dare, quae magis popularis aptiorque in volgus favori conciliando esset. Bühlen wir diese Institute bloß, so ahnen wir von der Struktur dieser Periode noch nichts. Betrachten wir sie näher, so sinden wir, daß adulari daß Allgemeine ist, was im solgenden zerlegt wird in seine Teile. Dies geschieht in vier Gliedern, von denen aber daß vierte selbst wieder in drei Glieder auseinander geht (eas — ei — secundum eam). Figur I + 1. 2. 3 + a. b. c.

Schließlich bemerken wir, baß bas oben schon beobachtete Umfangsverhältnis bes letten Bliebes zu ben vorhergehenben

hier in der Art wieder vorkommt, daß entweder im Teilungsverhältnis 3 + 2 der Umfang der zwei so ziemlich den der
drei erreicht, z. B. Cic. Or. 2, 43, 184: iustos integros religiosos, timidos perferentes iniuriarum, oder daß ein lettes
Glied so viel als vier vorhergehende beträgt, z. B. 2, 44, 186:
omni mente in ea cogitatione curaque versor, ut odorer,
quid sentiant, quid existiment, quid exspectent, quid velint,
quo deduci oratione facillime posse videantur.

# § 179. V. Sechs- und mehrgahlige Glieder.

Da sich dieselben Formen stets wiederholen, so können wir uns von nun an kurz sassen. Wir heben nur einige besonders bemerkenswerte Erscheinungen hervor.

1. Die Teilungsform 3 + 3, eigentlich 3 + 2 + a. b. c. Div. in Caec. 12, 38: quae C. Verres in quaestura quae in legatione quae in praetura, quae Romae quae in Italia quae in Achaia Asia Pamphiliaque peccarit. In ber Teilungsform 3 + 2 + 1 fann bas sechste, furze Glied burch seinen Inhalt ein folches Gewicht bekommen, daß es die fünf vorhergehenben, organisch gegliederten mit ber Wirtung eines grellen Kontrastes aufwiegt. Sest. 24, 54: vexabatur uxor mea, liberi ad necem quaerebantur, gener, et Piso gener, a Pisonis consulis pedibus supplex reiciebatur; bona diripiebantur eaque ad consules deferebantur, domus ardebat in Palatio; consules epulabantur. Natürlich ist biejer Charafter bes letten Bliebes nicht an die Sechszahl berselben gebunden; baber wir hier auch anders gegliederte Beispiele gleichsam als Bugabe beifügen. Verr. 3, 4, 7: odistis hominum novorum industriam, despicitis eorum frugalitatem, pudorem contempitis, ingenium vero et virtutem depressam exstinctamque cupitis? Verrem amatis? Leg. agr. 1, 7, 21: non dico, solum hoc in re publica vectigal esse, quod amissis aliis remaneat, intermissis non conquiescat, in pace niteat, in bello non obsolescat, militem sustentet, hostem non pertimescat; praetermitto omnem hanc orationem et contioni reservo; de periculo salutis ac libertatis loquor. Cat. 4, 2, 3: quare, p. c., consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, coniuges, liberos fortunasque vestras, populi R. nomen salutemque defendite; mihi parcere ac de me cogitare desinite. Mil. 32, 88: obstabat eius cogitationibus nemo

praeter Milonem. Illum (Pompeium) ipsum, qui obstare poterat, novo reditu in gratiam quasi devinctum arbitrabatur; Caesaris potentiam suam esse dicebat; bonorum animos in meo casu contempserat; *Milo unus urgebat*.

2. Sehr beutlich ift ein zweimal sechsgliedriges Verhältnis in der Teilungsform 2+2+2+3+3 ausgeprägt Or. 2, 82, 337: maxima pars orationis admovenda est ad animorum motus non nunquam aut cohortatione aut commemoratione aliqua, aut in spem aut in metum, aut ad cupiditatem aut ad gloriam concitandos, saepe etiam a temeritate iracundia spe iniuria invidia crudelitate revocandos. Cbenfalls fehr beutlich folgen fich 2, 44, 185 feche Blieberpaare mit einem überhängenden letten Blieb: (alia ratio orationis) impellit (mentes iudicum), ut aut oderint aut diligant, aut invideant aut salvum velint, aut metuant aut sperent, aut cupiant aut abhorreant, aut laetentur aut maereant, aut misereantur aut punire velint, aut ad eos motus deducantur, si qui finitimi sunt etc. Der es geht folden zweis ober breiteiligen Glieberformen ein ifoliertes erftes Glieb voran; Balb. 28, 64: quod ius si Cn. Pompeius ignoravit, si M. Crassus si Q. Metellus, si Cn. Pompeius pater si L. Sulla, si P. Crassus si C. Marins, si senatus si populus R. si qui de re simili indicarunt, si foederati populi si socii si illi antiqui Latini (1+2+2+2+3+3), videte ne utilius vobis et honestius sit illis ducibus errare quam hoc magistro erudiri. Gar nicht selten ist auch bas Borquetreten eines Gliebes mit ber Anfügung eines überschüffigen letten Gliebes verbunden. Sull. 9, 26; quid? si hoc non postulo? si ille labor meus pristinus si sollicitudo, si officia si operae si vigiliae deserviunt amicis praesto sunt omnibus, si neque amici in foro requirunt studium meum neque res publica in curia, si me non modo non rerum gestarum vacatio, sed neque honoris neque aetatis excusatio vindicat a labore, si voluntas mea si industria, si domus si animus si aures patent omnibus, si mihi ne ad ea quidem, quae pro salute omnium gessi, recordanda et cogitanda quicquam relinquitur temporis, tamen hoc regnum appellabitur, cuius vicarius qui velit esse inveniri nemo potest? Bergeichnen wir die Glieberung biefer Beriobe mit ben Wörtern, welche bie Trager ihres Organismus find, fo erhalten wir folgende Anschanung von berselben:

I. si hoc non postulo,

- 1. si si mit Singularen, si si si mtt Pluralen
- 2. si neque neque
- 3. si non modo sed neque neque.
- 4. si si —, si si si —

L si ne ad ea quidem —.

Nunmehr wird uns das chiastische Berhältnis der vier Gliederkompleze vollkommen klar. Der erste und vierte, beide zusammengesett aus je einer Dyas und Trias von Gliedern, sind affirmativer, die beiden in die Mitte genommen aber negativer Art. Ähnlich organissierte Stellen, welche ausgeschrieben zu viel Raum einnehmen würden, begnügen wir uns zu zistieren: Sest. 15, 35; 19, 42; Sull. 19, 53; Mil. 25, 67; Or. 1, 13, 58. Diesen ist sämtlich das gemeinsam, daß ihre je zweis oder dreiteilig zusammengehörigen, inneren Glieder eingeschlossen sind von je zwei Gliedern, die am Ansang und Ende der Periode isoliert sür sich stehen. Vgl. auch Johann Müller, Stil d. ält. Plin. § 16 S. 44fs.

# § 180. Analyse vielgliedriger Perioden.

1. Behalt man biefe zwei= oder breigliedrig geformten Gruppierungen im Auge und innerhalb berfelben hinwiederum bie chiastischen ober anaphorischen ober gemischten Beziehungen ber forrespondierenden Periodenteile, beachtet man ferner die aus irgend einem Grunde isoliert vor- ober nachtretenben Blieber, endlich bas mögliche Auseinandergehen eines Bliebes in mehrere und bas Umfangsverhältnis der letten zu ben vorbergebenden in quantitativer Sinsicht, fo wird feine Beriode zu groß ober zu vielglieberig sein, beren Architektonik nicht er-kannt und, wenn sie von einem Klassiker herrührt, gerechtfertigt werden fonnte. Betrachten wir folgende Aufzählung von Bifos Ubeltaten, Pis. 40, 96, welche breizehn Glieder hat: Achaia exhausta, Thessalia vexata, laceratae Athenae, Dyrrhachium et Apollonia exinanita; Ambracia direpta, Parthini et Bulidenses illusi, Epirus excisa; Locri Phocii Boeotii exusti, Acarnania Amphilochia Perraebia Athamanumque gens vendita; Macedonia condonata barbaris, Aetolia amissa; Dolopes finitimique montani oppidis atque agris exterminati, cives Romani, qui in iis locis negotiantur, te unum suum sociorumque depeculatorem vexatorem, praedonem hostem venisse senserunt. Der Anfänger sieht in dieser Periode nur eine sehr große Anhäufung von Subjeften und Prädikaten; eine nähere Betrachtung wird einen bis ins einzelnste mit Sorgsalt gegliederten Organismus nachweisen.

- a) In ben ersten vier Gliebern haben wir erstlich einen Chiasmus ber Prädikate nach ihren Bebeutungen; benn wie exhausta bem exinanita, so entspricht bas vexata bem lacoratae; zweitens einen Chiasmus ber Wortstellung, indem bas erste und vierte Glieb anaphorisch, die beiden mittleren chiastisch gebaut sind.
- b) In ben drei folgenden Gliebern herrscht die Anaphora und weist uns auf beren Zusammengehörigkeit bin,
- c) Die nunmehr folgenden sechs Glieder sind paarweise geordnet. Nämlich das erste und zweite berselben (Locri exusti, Acarnania vondita) gehören zusammen, weil sie beide mehrteilig sind, d. h. je drei Subjekte haben, da Perrasdia Athamanumque gens, wie das que beweist, rhetorisch und grammatisch sür ein Glied gelten. Das dritte und vierte, Macedonia, Astolia, verbindet der Gegensat des Sinnes: Wazedonien ist freiwillig, Atolien infolge von Gewalt dem Feinde überlassen worden. Das fünste und sechste endlich sind als konform erkennbar an der weiteren, reichlicheren Aussührung und an der Gleichheit pluraler Bölkernamen, wenn gleich der Redner im letzten Gliede mit echt künstlerischem Takte die völlige Gleichsörmigkeit am Ende der Periode sich verlieren läßt.
- 2. Rab. Post, 2, 4: multa gessit, multa contraxit, magnas partes habuit publicorum; credidit populis, in pluribus provinciis eius versata res est, dedit se etiam regibus; huic ipsi Alexandrino grandem iam antea pecuniam credidit; nec interea locupletare amicos unquam suos destitit: mittere in negotium, dare partes, augere re, fide sustentare. Zuerst haben wir brei anaphorisch, bann brei chiastisch gebaute Glieber, benen ein siebentes überhängendes solgt. Diesen allen steht ein negatives Glieb gegenüber, bessen allgemeiner Inhalt ausgeführt wird in zwei Glieberpaaren, beren erstes anaphorisch, während das zweite chiastisch gesormt ist.
- 3. Es findet sich vielleicht im ganzen uns erhaltenen Livius feine anscheinend ungenießbarere, überladenere Periode als die, welche wir lesen 43, 18, 1—5:

Perseus principio hiemis egredi Macedoniae finibus non ausus, ne qua in regnum vacuum irrumperent Romani sub tempus brumae, cum inexsuperabiles ab Thessalia montes nivis altitudo facit, occasionem esse ratus frangendi finitimorum spes animosque, ne quid averso se in Romanorum bellum periculi ab iis esset, cum a Thracia pacem Cotys, ab Epiro Cephalus repentina defectione ab Romanis praestarent, Dardanos recens domuisset bellum, solum infestum esse Macedoniae latus, quod ab Illyrico pateret, cernens, neque ipsis quietis Illyriis et aditum praebentibus Romanis, si domuisset proximos Illyriorum, Gentium quoque regem iam diu dubium in societatem perlici posse, cum decem milibus peditum, quorum pars phalangitae erant, et duobus milibus levium armorum et quingentis equitibus profectus Stuberram venit.

Bemächtigen wir uns zuvörberft bes Gerippes biefer Bir feben leicht, bag jum Subjette Berfeus brei Partizipien gehören: ausus, ratus, cernens, ja daß wir uns ein viertes, wohl gleichfalls ratus, hereindenten muffen, wenn ber Periodenteil si domuisset — perlici posse ein regens bekommen foll. Das fünfte Partizip profectus ist für die Struftur ber Beriode nicht mehr von Ginflußt. Betrachten wir ferner die vier Dependenzen der vier Partizipialfäße, und zwar ber Stellung nach, die sie zu ben Bartigipien einnehmen. finden wir, daß den beiben ersten Partizipien ihre Dependenzen noch bazu mit gleichförmigem Anfange nach, ben beiben letten biefelben vorstehen: non ausus, ne qua -, ratus, ne quid -, solum infestum esse Macedoniae latus cernens, Gentium quoque perlici posse (ratus). Somit liegt in ber Grundanlage der Beriode ein deutlicher Chiasmus vor. Nun find noch die Butaten und Erweiterungen ber vier Sauptglieber in Betracht zu ziehen. Das erste, einfachste hat beren feine. Das zweite wächst schon an, ba bem Hauptpartizip ratus nicht nur der subordinierte Sat no quid nache, sondern auch eine ben Satteil sub tempus brumae erflärende Bestimmung vortritt. Das britte ift bas ausgeführtefte; benn beffen Bartigip ift mit seiner Dependenz (solum infestum esse Macedoniae latus cernens) von begründenden Gagen ringe eingeschloffen, und zwar begründen die drei von cum abhängigen, vortretenden Sațe das solum, die beiden Ablativi absoluti das infestum. Das vierte Glied dagegen kehrt wieder zur Ginfachheit bes zweiten zurück, insosern ber Depenbenz bes Partizips Gentium perlici posse bloß eine hypothetische Protasis si domuisset vorangeht. Setzen wir nun die vier Hauptpartizipien samt ihren nächsten unmittelbarsten Dependenzen gleich a, b, c, d, und bezeichnen wir, was diesen vor- ober nachtritt, mit  $\alpha$ ,  $\beta$ , so erhalten wir folgende Periodenfigur:

A, a; α b; α c β; α d, A, beren vollkommene Regelmäßigkeit in die Augen springt.

#### § 181. Rückblick.

Wir glauben im bisberigen ben angehenben Stilisten in ben Organismus ber lat. Periode etwas genauer eingeführt zu haben als es gewöhnlich zu geschehen pflegt. Aber man würde uns durchaus migverstehen, wenn man uns die Absicht unterschieben wollte, als bezweckten wir damit ben Schreibenben unaufhörlich mit der geistlosen Pflicht des Abzählens und Albgirtelns ber Beriodenglieder ju belaften. Wir wollen feine Gliederung, teine Ronginnitat, beren augenfällige Absichtlichfeit nach Effekthascherei schmedt, keine quadrandae orationis industria (Orat. 58, 197), wie sie Cicero ib. 12, 38 und 19, 65 als eine Gigentumlichfeit ber Prunfrebe charafterifiert. Im Begenteil so wenig wir glauben, bag ber tunftreiche Organismus ber oben zergliederten Perioden ein Ergebnis absichtlicher und immer fich erneuernder Berechnung ift, fo wenig gebenten wir dem Stilisten die von und erörterten Gesete ber Sat= und Periodenbildung als Fesseln aufzudringen. Aber wie ber in die Sprache gelegte Organisationstrieb von den Klassikern ohne ängstliche Berechnung und Absicht in Anwendung gebracht und unaufhörlich durch Ubung zur Bollfommenheit ausgebildet wurde, so daß die funstreiche Glieberung nirgends erfünstelt sondern überall als Erzeugnis eines wohlgeordneten, die gegenfählichen Bezüge scharf markierenden Denkens erscheint, so muß auch uns, wenn wir gut schreiben sollen, jener Trieb zur andern Natur geworden fein. Die Chiasmen, die Anaphoren, die Gruppierungen, die Zahlenverhältniffe ber Glieder muffen fich wie von felbst ergeben; auch unsere Perioden muffen das Gepräge frei waltender -Tätigkeit bes Beistes an sich tragen. Aber ba wir feine lat. Luft mehr atmen und den Organisationstrieb der Sprache nicht als angeborenes sondern als erworbenes Gigentum besigen. fo muffen wir die Formen theoretisch fennen lernen, in benen

derfelbe fich betätigt. Es reicht nicht hin, daß wir etwas allgemeines von Konzinnität, Glieberung u. bgl. wiffen; wir muffen bie ber Sprache eigentümlichen Mittel kennen, burch welche es in ihr gur Ronginnitat, gur Glieberung tommt. Auch wir Deutsche haben ben regelmäkigsten Beriodenbau: auch mas wir schreiben, foll tonginn geschrieben fein; aber wir wenden gu biesem Behuf ganz andere Mittel an. Unsere Sprache ist nicht bie eines von haus aus rednerisch begabten Bolts; eine nach lat. Weise bis ins innerste geglieberte Prosa murbe unserer Sprache ihre Innigfeit, ihre Seele rauben\*). Darum martieren wir bie Gegenfage burchaus nicht fo scharf als bie Lateiner: wer viele Anfangerarbeiten forrigiert bat, weiß, bag es gerabe bamit bei ben nur ber Muttersprache gewohnten Schülern nicht recht fort will; ja wir haben bei ber Gebundenheit unserer Wortstellung gar die Mittel nicht bazu, wie uns benn g. B. bie Formen bes Chiasmus geradezu verfagt find. Deshalb tut es Not, bem angehenden Stillften bie Organisationsgesetze bes Lateinischen befannt zu machen, bamit er wenigstens Notig von ihnen nimmt und fich an fie gewöhnt. Die freie Sandhabung berselben ist Sache bes burch Letture gesicherten Geschmacks und vorgeschrittener Bilbung, beren Wirffamteit burch unsere Theorie zu ersehen uns begreiflicherweise nicht in ben Sinn tommen fann.

#### Biertes Rapitel.

# Unvollständigkeit und Auflösung des Perioden-Organismus.

§ 182. Die Ellipfen.

In den vorhergehenden Rapiteln hatten wir es mit vierer= lei zu tun: mit der Stellung, der Berbindung, der inneren Gliederung der Sage und mit deren Gruppierung innerhalb

<sup>\*)</sup> Selbst Cicero sagt Orat. 62, 209 inbezug auf die allzutunfilich in quadrum numerumque redacta oratio: detrahit praeterea actionis dolorem, aufert humanum sensum auditoris, tollit funditus veritatem et sidem.

ber Beriode. Bahrend bie Lehre von ber Stellung und Berbindung berfelben bie grammatischen Bebingungen tennen lehrt, unter welchen ber Bau ber Beriode guftande tommt, zeigt bie Lehre von der Glieberung und Gruppierung, wie die grammatisch möglichen Stellungs- und Berbindungsformen zur Bestaltung eines nach ben Pringipien bes Gegensages und ber Bleichförmigkeit gebildeten Organismus zusammenwirken. hat aber der Sprache gefallen diesen Organismus nicht überall mit Bollftandigfeit auszubilben, sonbern einzelne Teile besfelben auch aus dem Zusammenhang erraten zu lassen, natürlich nur solche, welche ihrer Natur nach geeignet sind erraten zu werden. Bon biefen Ellipsen behandeln wir hier nur diejenigen, welche stilistisch wichtig sind, d. h. die, beren Anwendung ober Bernachläffigung auf ben Charatter ber lat. Dittion von Ginfluß Ausgeschlossen sind hiermit erstlich alle diejenigen, welche bie Bollständigkeit ber Periode nicht alterieren, welche ftattfinden, ohne bag ber Sat als folder einen wesentlichen Bestandteil verliert, wie g. B. die Ellipsen gewiffer Substantiva zu gewissen Abjektiven, welche dann das Ansehen von Sub-stantiven bekommen, 3. B. praetexta sc. toga und bergl., zweitens biejenigen, beren Anwendung nicht vom Geifte ber Sprache geboten ift, sonbern ber Willfür bes Schreibenden anheimgestellt bleibt, wohin 3. B. viele ber Tacitus eigentümlichen (scheinbaren ober wirklichen) Ellipsen gehören. Diejenigen Ellipsen, welche ber lat. Sprache als folder wesentlich finb, zeigen fich entweber im Sate ober in ber Beriobe.

 condicionibus Tacitus ellipsim verbi admiserit et qua ratioue coluerit, Freising 1900; Fr. Garbn. Moore Trans. of the Americ. Phil. Assoc. 24, 5; Hoppe, Syntag u. Stil des Tertullian S. 143ff. Altere Litteratur bei Hübner, Grundrif 3. Borl. über Lat. Gr. § 58.

I. Die für ben Deutschen wirklich vorhandene Ellipfe.

# § 183. Die Ellipfen im Sate.

1. Dem Charafter ber Sprache wesentlich ift in furzen Sätzen ber Dialoge ober bialogisch gehaltenen Partien die Ellipse ber Verba dicendi, bes Sagens, Erwähnens, Antwortens u. bal. Cic. Div. 2, 7, 19: apud Stoicos de isto fato multa dicuntur, de quo alias; nunc quod necesse est, wo dicam zu erganzen Rühn. z. Tusc. 3, 5, 10: sed id alias; nunc quod instat; Seuff .- Dt. Lael. S. 11. 73. 74. Brut. 92, 318: nimis multa videor de me, ipse praesertim, nämlich dicere. Cat. m. 5, 13: quorsum igitur haec tam multa de Maximo? Ober bloß quorsus hoc 12, 42; f. übrigens Seuff. M. 1. 1. S. 297. — 13, 45: sed quid ego alios? sc. nomino. Mabu. 3. Fin. 1, 8, 28: sed ad haec, nisi molestum est, habeo quae velim sc. dicere; 2, 18, 59: sed nimis multa sc. loquor; 5, 28, 85: ne longius; 4, 1, 2: non mehercule, inquam, soleo temere contra Stoicos sc. disputare; ib.: quare ad ea primum, si videtur, sc. respondeatur; vgl. Schöm. z. ND. 1, 8, 19: longum est ad omnia. Dagegen Fin. 4, 26, 73: longum est enim ad omnia respondere, quae a te dicta sunt. Tisch... Sor. 3. Tusc. 4, 20, 46: itaque exspecto, quid ad ista (sis responsurus); 3, 18, 40: sed non necesse est nunc omnia sc. verbis persequi. Fin. 4, 3, 7: ista ipsa, quae tu breviter, regem, dictatorem, divitem solum esse sapientem, a te quidem apte ac rotunde; quippe; habes enim a rhetoribus; illorum vero ista ipsa quam exilia de virtutis vi! Schmalz 3. Sall. Cat. 4, 3. — Phil. 2, 29, 72: primo respondisti plane ferociter et, ne omnia videar contra te, prope modum aequa et iusta dicebas. Phil. 14, 5, 13: tu igitur ipse de te? dixerit quispiam. Equidem invitus, sed iniuriae dolor facit me praeter consuetudinem gloriosum. Tusc. 3, 4, 7: ego poteram morbos, ich hätte auch fagen fönnen; 4, 12, 28: ergo et invidi et malevoli etc. scil. vocantur. Doch bergleichen ift so häufig, daß wir billig abbrechen. Aber an Madvigs Bemerkung (G. S. 479 b), daß bei furzer Ungabe bes Bersonenwechsels in einem Gespräche inquit bisweilen ausaelassen werde, fnüpfen wir die für den Stilisten wefentliche Beobachtung einer Verschiedenheit bes Deutschen vom Lateinischen an, die auf der Ellipfe eines ait in ber indireften Rede beruht. Der Deutsche pflegt nämlich fehr oft bie Bebanken, bie Reflexionen eines andern historisch, gleichwie Tatsachen, zu erzählen, welche ber Lateiner, mit Auslassung bes ait ober dictitabant u. bgl., in indirefter Rebe berichtet. Drumann 4, 403: "Den Optimaten miffiel weniger ber Borfchlag (bie lex Gabinia) als der Mann; schon zweimal hatte Pompejus an ber Spike der Truppen ihnen Trot geboten und Augeständnisse erzwungen; follte man ihm nun felbst die Baffen in die Sand geben und mit einer fast grenzenlosen Bollmacht?" Lateinisch: Öptimates non rogationem magis quam hominem improba-bant: iam bis fidentem exercitu Pompeium vim patribus attulisse; nunc ad eundem ultro deferrent arma, potestatem paene infinitam? Ubb. Beft II nro. 5, 11. Beisviele bietet Livius allein mehr als genug. Es hangt biefer Gebrauch mit ber überall mahrnehmbaren Reigung bes Lateiners zusammen, alles gebachte, gemeinte auch als folches zu bezeichnen und auch äußerlich in der entsprechenden Form auftreten gu laffen.

2. Die Ellipse von esse. Am fruchtbarsten hat von dieser Sepffert gehandelt in der Pal. Cic. p. 17 f. Mit dankbarer Benützung der dortigen Erörterung unterscheiden wir erst lich die durch die Natur gewisser Sätze bedingte Auslassung der Kopula von derjenigen, welche sich an gewisse Verba und Verbalformen knüpft, sodann im ersten Falle wiederum die Ellipse des esse im einzelnen Satze oder in einem Sätzepaar und die in einer Folge von Sätzen.

Litteratur. Außer ber oben angeführten Litt. Schmalz, Hdb. II 2, 215 ff.; Sehff.: M. Lael. S. 144; Müll. Off. S. 16, 9. Derfelbe Cic. Verr. adn. crit. p. 384, 34; p. 380, 2; Rep. p. 327, 11; Czalpidi, Observationes de usu Ciceroniano omittendi verbi substantivi esse P. I. Jnowraclaw 1857; Plew, De ellipsi v. cop. esse apud poetas Lat., Tilsit 1877; Constanz, De sermone Sall. S. 251; Mabrig Emend. Liv. Index v. esse S. 761; Dräger, Synt. b. Tac. § 36; Betell, De usu verbi substantivi Tacitino, Rassel 1876, hierzu Bölfslin, Burs. Jahrb. 3. 759 ff.; andere Litteratur bei Schmalz, Reis. S. 831. — Über Olsen, Quaestionum Plautinarum de verbo substantivo spe-

cimen, Greifswald 1884, vgl. Woch, f. M. Ph. 2, 687 ff.; Sehffert, Burf.=M. Jahrb. 47, 52 ff.

A. Die Auslassung von est, sunt, seltener von erat, fuit, erant, fuerunt ist burch die Natur gemisser Sage bedingt, und zwar a) durch bie Natur bes einzelnen Sates. Ift nämlich ber Sat an fich schon furz und die Aufmerksamkeit bes Lefers ober Borers nicht burch anbere Satteile gefeffelt, fondern vorzugsweise auf bas Prabitat gerichtet, so tritt biefes um so bebeutsamer und selbständiger hervor, wenn es zulett auch noch von ber im turgen Sate fo leicht entbehrlichen Ropula befreit wirb. Darum wirkt beren Auslassung immer affektvoll und rhetorisch; so im Sprichwort und in ber Senteng: omnia praeclara rara, incundi acti labores (f. Tiebe, Bergl. Bemerk. über lat. u. beutsche Umgangssprache S. 15), in ber Frage, sei es der nicht rhetorischen, 3. B. satin salvae? sc. sunt res, steht alles gut? (Schmalz, Ph. Rhsch. 3, 495; Whb.-M. z. Liv. 1, 58, 5), sei es ber rhetorischen, g. B. Cic. Lael. 12, 42: quis clarior in Graecia Themistocle, quis potentior\*)? Seuff.-M. Laol. S. 144; ferner in bem mit ihr verwandten Ausruf ober Epiphonem, sowie in benjenigen Gagen, "in welchen nicht einfach prabiziert, sondern im Brabitate zugleich ein Affekt ausgebrückt werben foll", Off. 3, 11, 47: illa praeclara, in quibus publicae utilitatis species prae honestate contemnitur; Senff. Schol. Lat. I 30; fo endlich in gewiffen stabilen ber familiaren Rebe entlehnten Rebeformeln noc mirum, minime mirum, alia omnia, nihil ad —, Richt.-Eberh. z. Deiot. 8, 24: credo, Caesar; nihil ad tuum equitatum sc. fuerunt equites illi; Sorof 3. Or. 2, 6, 25: nihil ad Persium; Senff. M. Lael. S. 226. hierher gehören benn auch jene membratim dicta ober incisa, in welchen nach Seuff. 1. 1. S. 84 "bie Pradifate in turgen Begenfagen prabigierenber Urteile gu fcarferer Darklerung potenziert, b. h. ohne die fonft nötige Stute der logischen Ropula erscheinen, die hier den abgeschloffenen, pras gifen Rumerus nur ftoren und vernichten würde". Sepffert

<sup>\*)</sup> Att. 13, 38, 1 liest Wesenberg nicht hoc quicquam pote impurius, sondern hoc quicquam potest esse impurius? —; aber vgl. Köhler, Act. Sem. Erl. I 402—404; Boot z. d. St., B. Meyer im Bayreuth. Progr. 1887 S. 14; Schmalz, Hob. II 2, 215 nro. 10. E. Fr. B. Müller liest pote.

führt unter anderen Beispielen an Lig. 4, 11: haec admirabilia; sed prodigii simile est, quod dicam; Or. 2, 56, 227: sed haec tragica atque divina; faceta autem et urbana innumerabilia vel ex una contione meministis; vgl. Hofm. Undres., Ausgew. Br. Cic. II 140 zu Fam. 12, 2, 2: sed haec tolerabilia; illud non ferendum etc.; Seyff. Schol. Lat. I 61.

b) Die Auslassung ber Ropula ist bedingt burch bie Be-Schaffenheit einer Folge von Sägen. Burbe nämlich in einer Reihe von furzen, darftellenden, schilbernden, aufzählenden Sagen bie für fich bebeutungelofe Ropula immer wiebertebren, so tame baburch in die Rede etwas schleppendes und eintoniges. Schlagend hierfür ist Cic. Off. 3, 22, 87: ei senatus est assensus (bem Philippus, ber einen unwürdigen Antrag ge-Turpe imperio; piratarum enim melior fides stellt hatte). quam senatus. At aucta vectigalia; utile igitur. que audebunt dicere quicquam utile, quod non honestum? Man setze hier sechsmal die Kopula ein, und man wird fühlen, wie viel ber Ausbrud ber Entruftung in biefen Sagen an Rraft und Wirtung verliert. Genau fo ift es in bunbiger wissenschaftlicher Rebe, 3. B. in einer Schluffolgerung; Tusc. 1, 5, 9: A. malum mihi videtur esse mors. M. Iisne, qui mortui sunt, an iis, quibus moriendum est? A. Utrisque. M. Est miserum igitur, quoniam malum. A. Certe. Ergo et ii, quibus evenit iam, ut morerentur, et ii, quibus eventurum est, miseri. A. Mihi ita videtur. M. Nemo ergo non miser. A. Prorsus nemo. M. Et quidem, si tibi constare vis, omnes, quicunque nati sunt eruntve (eruntque Schiche), non solum miseri sed etiam semper miseri. sonders instruktiv für diese Darstellungsform find Charakterschilberungen, 3. B. die Catilinas Sall. Cat. 5, 3: corpus patiens inediae algoris vigiliae supra quam cuiquam credibile est; animus audax subdolus varius, cuius rei lubet simulator ac dissimulator. Alieni appetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae, sapientiae parum. Ferner die Sullas Ing. 95, 3, Hannibals Liv. 21, 4, Galbas Tac. Hist. 1, 49, die man nachlesen möge.

B. Minder bebeutend und mehr grammatisch als stilistisch wichtig sind die Ellipsen von esse infolge seiner Verbindung mit Verben und Verbalformen. Hierher gehören die Ellipsen nach velle, malle, cupere und ähnlichen Verben. Lucr. 5, 1118: claros homines voluerunt se atque potentes, Cic.

mit Partizipien und Abjektiven gewöhnlich ohne esse stehen; Tisch. Sor. z. Tusc. 2, 4, 12; Schmalz, Ph. Woch. 3, 84 u. Rhsch. 3, 495. Über die Ellipsen von esse bei dem Gerundivum und Part. fut. activi sind die Grammatiken (für letzteres bei Casar Dittenberger, Hermes 3, 375 ff.; bei Cicero Hoppe, s. S. 487 Litt.) zu vergleichen.

bie Tatsache zitlert, daß die Berba existimandi und declarandi

3. Häufig fehlt auch fieri ober facere ober ein ähnliches Berbum. Divin. 2, 8, 20: si omnia fato, quid mihi divinatio prodest? Es ging kein fleri vorher, fo wenig als weiter unten bei vultis autem omnia fato, und fo wenig als in ben Formeln at solet, at adsolet, si posset sc. fleri und in non potest, es ist nicht möglich \*). Instruktiv sieht Acad. 2, 38, 121: negas sine deo posse quicquam; Fam. 1, 2, 4: ut potest in tanta hominum perfidia et iniquitate, so weit es angeht. In Fragen: quid tibi vis? sc. fieri, Rolfter, Berg. Efl. S. 29. 30; ferner ut quid? sc. fiat = tva ri; ju unterscheiben von quid ut —? § 165, 1, d. Cic. Quinct. 13, 44; Att. 7, 7, 7; Madv. Fin. S. 248; Kühn. Gr. Gr. II 1020; Rönsch, Itala S. 288. — Für die Auslassung von facere vgl. Fin. 2, 6, 17: tum ille, finem, inquit, interrogandi, si videtur, sc. faciamus; 4, 1, 1: quae cum dixisset, finem Phil. 14, 9, 24: quod ergo ille re, id ego etiam ille.

<sup>\*)</sup> Brig z. Plaut. Trin. 3, 2, 79; Lorenz z. Plaut. Mil. 2, 2, 26; Bahrens, Comm. ad Catull. p. 233; Madvig Fin. S. 755; Sehffert Lael. S. 34; Kühner z. Tusc. 1, 11, 23; Anton, Stub. 2, 91 ff. 151. 156; Joh. Müller, Beitr. 2, 41; Stowasser, Wien. Stub. 5, 225; s. auch oben S. 729.

verbo (sc. facio), cum imperatores eos appello. Wichtig und uns nicht geläufig ift die Auslassung bes facere bei item; Flacc. 5, 12: qui autem dicit testimonium ex nostris hominibus, ut timet, ne quid cupide, ne quid plus minusve quam sit necesse, dicat! Num illos (Graecos) item putatis? Sall. Cat. 42, 3; Fabri z. 43, 2. Hieraus erklärt sich auch leicht ben Gebrauch von non item, z. B. Cic. Tusc. 4, 14, 31; Mayor 3. ND. 2, 24, 62. — Hierher find auch die fcon von Beufinger namhaft gemachten Formeln zu rechnen, Off. 1, 11, 33: atque haud scio an satis sit eum, qui lacessierit, iniuriae suae paenitere, ut et ipse ne quid talc posthac et ceteri sint ad iniuriam tardiores; 1, 24, 82: de evertendis autem diripiendisque urbibus valde considerandum est, ne quid temere, ne quid crudeliter; 3, 17, 68; Richt. Serh. z. Lig. 10, 30: ignoscite, iudices; erravit, lapsus est, non putavit, si unquam posthac. Endlich auch bie Stellen, wie Tusc. 1, 9, 17: tu, ut videtur; nos ad audiendum parati sumus, b. i. tu fac, statue, ut videtur. Nach biesen Stellen interpungieren wir Liv. 5, 43, 2 folgenbermaßen: adversus quos Romani nihil temere nec trepide: ad omnes aditus stationibus firmatis, qua signa ferri videbant, ea robore virorum opposito scandere hostem sinunt; jebe grammatische Beziehung bes nihil temere etc. auf firmatis oder scandere sinunt ist unmöglich; s. jest auch Wish.=Di. und Luterbacher 3. d. St. - Stilistisch wichtig ist endlich bie Auslassung von facere mit dicere und spnonymen Berben bei furzer, tnapper pfychologischer Motivierung einer Handlung, 3. B. Caes. b. G. 5, 33, 1: haec tamen ipse timide; Ubb. Heft III nro. 20, r., ober bei lobenbem ober tabelnbem Urteil bes Schriftstellers über eine handlung ober Außerung, sei es daß das Urteil nachfolgt (also enugrinos) z. B. Cic. Rab. Post. 2, 5: nec suam solum pecuniam credidit sed etiam amicorum. Stulte (sc. fecit); quis negat?\*) ober daß es vorangeht, z. B. Tusc. 1, 43, 104: praeclare Anaxagoras,

<sup>\*)</sup> Über den ähnlichen Gebrauch im Griech.; καὶ εἰκότως, οὐκ ἀπεικότως, δικαίως Class. &. Thue. 1, 73, 1; Hüttner, Act. Som. Erl. IV 125. 126. Auch mit dem Partizipium wird ein kurzes Urteil über eine Handlungsweise oder Ansicht abgegeben; Lys. 13, 70 ψευδόμενος, und das lügt er; Stallb. z. Plat. Symp. p. 174 E; Reelhoff, Rev. de l'instruction publique en Belgique 1892 nro. 6 S. 379.

qui, cum Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis . . . inquit. Biele Beispiele gibt Sehssert Schol. Lat. II § 75; s. auch Kühner II § 240, 5; Müll. Off. S. 53, 19.

4. Ire, venire und verwandtes. Fin. 5, 1, 1: itaque ad tempus ad Pisonem omnes. 3, 2, 8: deinde prima illa, quae in congressu solemus: quid tu, inquit, huc? a villa enim, credo; Or. 2, 7, 27: ad fratrem promiserat, fo audy ad cenam promittere; Plant. Men. 5, 2, 43, Lorenz z. Most. 4, 3, 12; Benece 3. Instin. S. 484, Döring 3. Plin. Ep. 1, 15, 1; Cic. Phil. 14, 7, 20: meis sententiis a Kalendis Ian. nunquam legatos ad Antonium; semper illum hostem, semper hoc bellum (sc. iudicatum esse); ND. 1, 38, 107: a Democrito omnino haec licentia; Mabv. 3. Fin. 4, 4, 9: quanta autem ab illis varietas argumentorum ratione concludentium. Bemerkenswerte Ellipsen von ire: Plaut. Trin. 4, 1, 22: domum cupio; Cic. Off. 3, 20, 80: constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem escenderent. Et ceteri quidem alius alio; Marius a subselliis in rostra recta, idque, quod communiter compositum fuerat, solus Hoffa 3. Q. fr. 2, 3, 2: ac nos quoque tum fugimus, ne quid in turba. Senatus vocatus in curiam; Pompeius domum; neque ego tamen in senatum, ne aut ---. hiermit verwandt Phil. 2, 31, 77: confestim ad eam sc. deducitur, cuius causa venerat eique epistulam tradidit; f. Stinner l. l. S. 70. 71. — Aufmerksamteit verbienen insonderheit die bei cogito im Briefstil, 3. B. cogito urbem, vorkommenden Ellipsen. Att. 8, 16, 2 (Schluß): ego Arpinum cogitabam; 4, 18, 4 (16, 12): Appius sine lege suo sumptu in Ciliciam cogitat (Schmalz, Antib. I 264; Landgr., Ph. Woch. 7, 374). Aber auch 12, 1, 1: eo die cogitabam in Anagnino (sc. manere), postero autem in Tusculano, ibi unum diem; vgl. Q. fr. 2, 5, 4 (2, 7): ut eo die apud T. Titium in Anagnino manerem. Postridie autem in Laterio cogitabam; Schneiber, IIbb. 48, 2 p. 120, Stinner l. l. S. 55. Über bie höher zu rechnende Pragung bes andere, 3. B. in proelia Verg. Aen. 2, 487, ardere in arma 12, 71, und anderer Ausbrude, f. Norden, Berg. Men. 6, S. 286, ber S. 137 auf Maby. Op. acad. S. 1352, Leo, Culex (Berlin 1891) S. 86 aufmerksam macht. Über hortari in proelia s. § 102 a. E. Seltener und mehr vom lokalem Charakter sind folgende

Geltener und mehr vom lotalem Charatter find folgende Ellipfen: Fin. 2, 32, 104: sed ut ad propositum sc. revertamur, was bie codd. interpolati bingufügten (f. Mill. adn. crit. ad p. 162, 22); Divin. 2, 68, 141: quaero autem, cur Alexandro tam illustre somnium sc. evenerit. Moser 3. Parad. 1, 2, 11: vultis a Romulo (sc. incipiamus)? Or. 1, 7, 29: immo vero, commodius etiam sc. te habebis, nein, du follst es noch bequemer haben (anders erganzt Sorof). ND. 2, 4, 11: augures rem ad senatum (sc. deferunt); senatus (sc. decrevit), ut abdicarent consules. Fin. 4, 28, 80: scrupulum, inquam, abeunti sc. inicis. 3, 12, 40: ne tu, inquam, Cato, verbis illustribus et id, quod vis, declarantibus! sc. uteris. Liv. 29, 34, 7: quod ubi Scipioni relatum est, 'aestiva sub tectis equitatus!' inquit; 'sint vel plures, dum talem ducem habeant.' Nicht unerwähnt können wir schließlich die häufigen Ellipsen bei velle lassen, wie volo to paucis, velle aliquem sc. convenire (cf. Plaut. Capt. 3, 4, 85) u. bgl., zu unterscheiben von ben S. 734 ermahnten.

5. Alle biefe Ellipsen find bem familiaren Befpraches ober Erzählungston eigentümlich, bienen aber boch auch zuweilen, ber feierlichen Rebe ben Charafter nachbrudlicher Rurze zu Die Nachahmung berselben geeigneten Falls muß verleihen. für vorgeschrieben gelten. Huch findet bei ihnen eine wirkliche, eigentliche Auslassung statt, welche man sich gleichsam nach ftill= schweigender Übereinkunft erlaubt. Bon ganz anderer Art sind bie allerdings auch fehr häufigen und ber lat. Rebe wesentlichen Erganzungen aus bem nächften Bereiche ber Periobe; Fin. 2, 15, 50: quid ergo hoc loco intellegit honestum? Certe nihil, nisi quod possit ipsum propter se iure laudari. Nam si propter voluptatem (b. i. nam si intellegit id, quod possit laudari propter voluptatem), quae est ista laus, quae possit e macello peti? An folche Erganzungen muß sich ber weniger fühne Deutsche erft gewöhnen. Fin. 5, 26, 76: mihi vero ista valde probata sunt, quod item fratri puto; Madvig ergänzt: quod item in fratre evenire puto, ut ista ei probata sint (vgl. oben unter 3). Merkwürdig heißt es auch Or. 2, 31, 135: quin etiam in iis ipsis, ubi de facto ambigitur —, argumenta et criminum et defensionis revocentur oportet ad genus et ad naturam universam; quod sumptuosus, de luxurie, quod alieni appetens, de avaritia u. f. w., b. i. argumentum, quod sumptuosus est aliquis, revocetur oportet ad quaestionem de luxurie. Prov. cons. 11, 26: supplicationem quindecim dierum decrevi sententia

mea. Rei publica satis erat tot dierum, quot C. Mario. Doch bergleichen ist mehr für ben Erklärer als für ben Stilisten von Wichtigkeit, weswegen wir auch von einer weiteren Entwicklung absehen und eben so wenig vom Zeugma und von bergleichen Figuren reden, welche ohnehin ein Lieblingsthema ber Grammatiker geworden sind. Bgl. auch Wichert, über die Ergänzung elliptischer Satteile ze. I Guben 1861; II 1862.

#### § 184. 2. Die Ellipse in der Periode.

Es ist ber mobernen Darstellung wesentlich, alle Bestandteile ber Rebe, die zur logischen Bollständigkeit des Gedankens
ersorderlich sind, auch im Ausbruck vollständig erscheinen zu
lassen. Den Alten gefällt es, in bestimmten Strukturen, die
der Form nach grammatisch vollständig sind, sich Elipsen logis
scher Art zu gestatten, d. h. die zur logischen Bollständigkeit
des Gedankens ersorderlichen Sähe innerhalb der Periode nicht
sämtlich auszudilden. Doch lassen sich dieselben unschwer ergänzen. Der möglichen Fälle sind aber zwei.

1. Es steht ein nachsat (Sauptsat) in ber Beriobe fo, baß er logisch eigentlich zu fassen ist als ein von einem ausgelaffenen Sauptfage regierter Rebenfag. Bir fagen: wenn bie Philosophie biefe Wirfung nicht hatte, fo mußte gefragt werben, warum benn Blaton Agypten bereist hat; Fin. 5, 29, 87: nisi enim id faceret (philosophia), cur Plato Aegyptum peragravit? hier beutet jedoch schon die Grammatik eine Auslassung an; benn cur peragravit kann nicht ber Nachfat von nisi faceret sein. Anders ift es in folgender Periode: wenn fie fagen, von ben Briechen feien biefelben Begenftanbe behandelt worden, so ist zu erwidern, daß nach diesem Prinzip fein Grund vorhanden ift auch nur von den Griechen selbst so viele zu lesen, Fin. 1, 2, 6: si dicent ab illis has res esse tractatas, ne ipsos quidem Graecos est cur tam multos legant quam legendi sunt; 1, 4, 10: qua de re cum sit inter doctissimos summa dissensio, quis alienum putat etc., fo frage ich: wer halt es für unguträglich -; Bbb.: D. 3. Liv. 1, 28, 5, Müll. 3. Off. 1, 17, 57: cum omnia ratione animoque lustraris, omnium societatum nulla est gravior quam -, fo bemertt man, bag -. Doch fpricht ber Deutsche ebenso wie der Lateiner. Hierher rechne man auch die bekannte Struftur mit quod, was bas betrifft, bag \*) -. Fin. 1, 7, 23: quod vero securi percussit filium, privavisse se etiam videtur multis voluptatibus; Rran. Dittenb. 3. Caes. b. G. 1, 13, 5; b. c. 1, 22, 4. Befondere häufig und beachtens= wert ift in biefer Struftur folgende Form Cic. Att. 3, 15, 2: nam quod purgas eos, quos ego mihi scripsi invidisse et in eis Catonem, ego vero (f. § 185, 2) tantum illum puto ab isto scelere afuisse, ut maxime doleam plus apud me simulationem aliorum quam istius fidem valuisse; s. Moser 3. Paradox. S. 331. Vat. 3, 6: nam quod mihi discessum obiecisti meum, tantum tibi respondeo, me scelus et furorem vestrum cedendo maluisse frangeré quam resistendo. Merkwürdig Off. 3, 30, 110: nam quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri honestum, immo vero esse, non fieri sc. dicendum est (f. Dull.). In Form einer logisch elliptischen Beriode wird hiermit eine nachbruckliche Gegenüberstellung ber eigenen und der fremben Ansicht bewirft. Andere Beisviele biefer ber occupatio bienenben Fügung bieten Senffert, Schol. Lat. I § 62; II § 31, 2, a; Wichert Stil § 206. 207. — Auf einer Ellipfe beruhen gleichfalls Strufturen wie folgenbe: Rab. Post. 17, 45: sed ut omnium vel suspicioni vel malevolentiae vel crudelitati satisfiat, occultat pecuniam Postumus, latent regiae divitiae, b. i. so will ich auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, bag Postumus bas Belb verstectt. — Vat. 1, 2: quare, ne tibi hunc honorem a me haberi forte mirere, quod interrogem, quem nemo congressu, nemo luce dignum putet, nulla me causa impulisset, nisi ut ferocitatem istam tuam comprimerem, b. i. nisi hoc agerem ut -

2. Es steht nämlich auch häufig ein Nebensatz ohne ben Hauptsatz, von welchem er logisch abhängen muß. Nicht selten sinden sich Sätze, wie ut semel finiam, no sim longior u. bgl. eingeschaltet, welche ein stillschweigend gedachtes hoc dico eo consilio ober etwas ähnliches voranssezen. Fin. 2, 7, 20: duae sunt enim res quoque, ne tu verba solum putes (b. i. res

<sup>\*)</sup> Jordan, Beiträge zur Geschichte der lat. Sprache S. 346; C. F. B. Müller, Rh. Mus. 20, 479ff.; Brig z. Plaut. Mil. 2, 2, 8; Dziapło z. Ter. Ad. 2, 1, 8; Kühner II § 193 Anm. 4; Dräger § 378, 3, 11; insbesondere Wichert, Stil. S. 305ff.; Schmalz, Hobb. II, 2 378, der auf JIbb. 1897 S. 211 hinweist.

ideo dico nominatim, ne tu -); 4, 14, 36: alii, ne me existimes contra Stoicos solum dicere, eas sententias afferunt, ut -. Mur. 9, 20: atque haec quamquam praesente L. Lucullo loquor, tamen, ne ab ipso propter periculum nostrum concessam videamur habere licentiam fingendi, publicis litteris testata sunt omnia. Planc. 11, 27: vitia mehercule Cn. Planci res eae, de quibus dixi, tegere potuerunt, ne tu in ea vita, de qua iam dicam, tot et tanta adiumenta huic honori fuisse mirere, welches ne mirere feineswegs für noli mirari genommen werben barf. Tusc. 1, 17, 41: horum igitur aliquid animus est (sit anim. Müll.), ne tam vegeta mens aut in corde cerebrove aut in Empedocleo sanguine demersa iaceat, b. i. eines von biesen Dingen ift bie Seele; bies muß man festhalten, bamit ein fo lebensvolles Wefen nicht etwa (was fonft angenommen werden mußte) im Bergen ober im Behirn ober nach Empedofles im Blute versentt liege. Fin. 2, 24, 77: mihi quidem eae verae videntur opiniones, quae honestae, — quae in omni coetu concilioque profitendae sint, ne id non pudeat sentire, quod pudeat dicere; hierzu bemerkt Mabu.: "ne id non pudeat etc. sic adiunguntur, ut cum brevitate quadam et ellipsi Cicero significet, quo consilio quaque de causa haec dicat: hoc ideo statuo et dico, ne, id est: nam nisi ita statuerimus, non pudebit cet." Damit ist sogleich eine Übersetungsweise für unfer da fonft, benn fonft, sonft gegeben (eine andere Weise erörtert § 194). 3, 5, 17: quibus ego vehementer assentior, ne, si voluptatem natura posuisse in iis rebus videatur, quae primae appetuntur, multa turpia sequantur. - Liv. 22, 18, 9 ist so zu interpungieren: no nihil actum censeret extracta prope aestate per ludificationem hostis, medicos quoque plus interdum quiete (S. 452) quam movendo atque agendo proficere; ein Rolon hinter hostis gerftort ben Sinn, welcher folgender ift: bamit er nicht glaube, es set durch Hinhaltung des Feindes nichts erreicht worden, so moge er bebenten, bag auch die Arzte u. f. w. Fam. 5, 12, 9: ac no forte mirere, cur a te id nunc tanto opere petamus, illa nos cupiditas incendit, so wisse: —. Hierher ziehen wir auch den von Madv. z. Fin. 1, 5, 14 entwickelten Gebrauch, nach welchem gejagt werben fann adducor ut sit ober adducor esse aliquid für ben auch vollständig nicht feltenen Ausbruck adducor ut credam

M. führt unter anderem an Att. 11, 16, 2: sed ego non adducor quemquam bonum ullam salutem putare mihi tanti fuisse; Rühn. 3. Tusc. 4, 21, 47: ita enim definit, ut perturbatio sit aversa a ratione contra naturam animi commotio (für ut dicat esse); Halm-Laubm. z. Cic. Sull. 14, 40; Hofm.-Sternt. 3. Fam. 15, 15, 2. Ahnlich Tusc. 3, 31, 76: sunt qui unum officium consolantis putent, (docere) malum illud omnino non esse; vgl. hierzu Kühner u. Tischer. Merkwürdig Leg. agr. 3, 1, 3: num quid est causae, Quirites, quin illa criminatione — non solum meam sed etiam vestram diligentiam prudentiamque despexerit, i. e. despexisse iudicetur (Baiter, videatur Zumpt); Tac. Ann. 16, 16: neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes, wozu Gronov: 'praegnanter dictum pro pleno: ne odisse dicar vel videar, Orelli: quam ut concedant mihi, ut non oderim. Rebeweise rechtfertigt auch vollkommen den von F. A. Wolf verspotteten Schluß ber Marcelliana; Cicero fagt: itaque, C. Caesar, sic tibi gratias ago, ut — ad tua in me unum innumerabilia merita, quod fieri iam posse non arbitrabar, maximus hoc tuo facto cumulus accesserit; er meint: sic tibi gratias ago, ut dicam ober fatear accessisse \*\*).

Litteratur. Madvig Fin. S. 33ff.; Scheuerlein, Über bie ciceronische Auffassung und sormelle Behandlung d. unabhängigen Reben: u. Zwischensätze in d. direkten Rede, halle 1847 S. 48; Schmalz z. Reisig-haase S. 436ff. mit Litt.; Dräger II 281ff.; Seyff. Lael. S. 388; G. Müller l. l. S. 14; Müller Off. S. 76, 7; Schmalz, Antib. I 82.

<sup>\*)</sup> Dieser Sprachgebrauch ist bereits plautinisch; Epid. 4, 1, 27: animum inducam, ut noveris, ich will mich entschließen zu glauben, baß bu mich kennst; Poen. 4, 2, 55; C.F. B. Müller, Plautinische Prosobie, Berlin 1869 S. 577; berselbe, Nachträge zur Plautinischen Prosobie, Berlin 1871 S. 88; Funk, Animum inducere im arch. Latein, JSbb. 127, 487 sc.; Schmalz, Ph. Boch. 11, 591. 592: Cic. nur animum inducere, Liv. in animum inducere; Hbb. II 2, 491. Über magis adducor, ut eredam bei Liv. Staceh, Arch. 10, 80.

<sup>\*\*)</sup> Über eine verwandte Elipse in der Schwursormel siehe Fabri z. Liv. 22, 53, 10: 'ex mei animi sententia' inquit, 'ut ego rem publicam populi R. non deseram'; vollständig: ex m. a. s. iuro: ita me dii ament —; s. auch Bh.-R.

3. Ferner gehört hierher berjenige Gebrauch von praesertim cum, fraft beffen biefe nach Wichert 1. 1. § 272 mit bem Charafter nachträglicher Betonung eines Grundes behaftete Bartifelverbindung fteht, wo wir einfach obaleich ober und bas. obgleich fegen. Wir fagen z. B.: es fand fich niemand, außer Antonius, obwohl so viele bei jener Auftion zugegen waren, bie fonst alles wagten; Cic. sagt Phil. 2, 26, 64: inventus est nemo praeter Antonium, praesertim cum tot essent circum hastam illam, qui alia omnia auderent, b. i. eigentlich: was merkwürdig war, zumal weil - , ober: was um jo merkwürdiger war, als —; Bgl. 2, 41, 106. Diese (scheinbare) Ellipse tann burchaus nicht als vereinzelte Seltenheit betrachtet werden; sie ist vielmehr ziemlich häufig. Salm-Laubm. 3. Sull. 2, 6: quis nostrum adfuit Vargunteio? Nemo, ne hic quidem Hortensius, praesertim qui illum solus antea de ambitu defendisset, b. i. was um so auffallenber war, als -; Phil. 8, 2, 5: C. quidem Caesar non exspectavit vestra decreta, praesertim cum illud esset aetatis. 4, 14, 36: alii contra, quasi corpus nullum sit hominis, ita praeter animum nihil curant, cum praesertim ipse quoque animus non inane nescio quid sit sed in quodam genere Brut. 77, 267: M. Bibulus, qui et scriptitavit corporis. accurate, cum praesertim non esset orator, et egit multa constanter. Sall. Iug. 2, 4: quo magis pravitas eorum admiranda est, qui ingenium torpescere sinunt, cum praesertim tam multae variaeque sint artes animi, quibus summa claritudo paratur. Tac. Dial. 24: exprome nobis causas, cur tantum ab eloquentia eorum (antiquorum) recesserimus, cum praesertim centum et viginti annos ab interitu Ciceronis in hunc diem effici ratio temporum collegerit, b. i. obichon nach genauer Chronologie feit Ciceros Tobe bis zum heutigen Tage erft 120 Jahre verfloffen find.

Litteratur. Mabvig Fin. S. 188 ff.; Jahn u. Sandys z. Orat. 9, 32; Jahn-Cherhard zu Brut. 77, 267; Halm u. Land-graf z. Rosc. 24, 66 mit Litt.; Andresen z. Tac. 1. 1.; Gebauer, De hypotacticis etc. S. 314. 315.

4. Es findet sich in der Rebe ein Hauptsat, der sich nur erklären läßt durch die Ellipse eines vorhergehenden Hauptsates. Dies ist der Fall in direkten Fragen mit an, die zugleich als Antworten stehen. Cic. Off. 1, 15, 48: quidnam beneficio

provocati facere debemus? An imitari agros fertiles, qui multo plus efferunt quam acceperunt? b. i. aliudne an imitari -? Wir übersegen: etwa nicht die fruchtbaren Acer nachahmen? val. Müller 3. b. St. mit Litt. Fin. 1, 8, 28: sed ad haec, nisi molestum est, habeo quae velim sc. respon-Antwort: an me, inquam, nisi te audire vellem, censes haec dicturum fuisse? b. i. versteht es sich nicht von felbst, daß du antwortest, ober meinst bu -? Da hier bas erganzende Glied negativ ift, fo bruden wir notwendig ben Sat mit an positiv aus: wurde ich benn bies wohl gefagt haben, wenn ich dich nicht hören wollte? Doch da biese Sprechweise nur unter die Rategorie ber vor an stattfindenden Ellipsen überhaupt gehört und im grunde nicht anders als diese zu erklären ift, fo berufen wir uns hier lediglich auf diejenigen Theoretiter, welche an ber älteren Ansicht von ber Bebeutung bes fragenden an festhalten (hofm. Sternt. 1. 1. S. 250); die Entwicklung ber neueren Ansicht findet sich in orientierender Beise bei Schmalz, Sbb. II 2, 325. 360. 361. Uber die rhetorische Wirtung ber mit an eingeleiteten Frage Sepff. Schol. Lat. I § 51 und öfter.

#### II. Die icheinbare Ellipfe.

#### § 185. 1. Im Tat. durch Abkurjung des deutschen Ausdrucks.

Von ganz anderer Art sind die Iat. logisch und grammatisch vollständigen Wendungen, deren bündig ausgedrückten Sinn wir Deutsche nur dadurch erschöpfen, daß wir zur Ubertragung des im Latein Gesagten einen Satz mehr nehmen. Dies findet besonders häufig statt

1. in ben hypothetischen ober kausalen Satzesügen mit non si — idcirco, non quia (quod) — idcirco und ben Bariationen berselben. ND. 3, 28, 70 heißt es: nec si is, qui accepit, bene utitur, idcirco is, qui dedit, amice dedit; wir aber sagen: und baraus, daß ber Empfänger die Gabe gut benütt, folgt noch garnicht, daß sie der Geber in wohlewollender Absicht gegeben hat. Fin. 4, 5, 13: non enim (Zeno), si omnia non sequedatur, idcirco non erat ortus illinc, benn daraus, daß sich 3. nicht in allen Stücken anschloß, folgt noch gar nicht, daß er nicht aus jener Schule war. ND. 2, 4, 12: ne aegri quidem quia non omnes convalescunt, idcirco ars nulla medicina est. Fat. 5, 9: non enim, si alii ad

alia propensiores sunt propter causas naturales, idcirco etiam nostrarum voluntatum sunt causae naturales. Bir führen von jeber ber hier vorkommenden Barietäten wenigstens ein Beispiel an. Rosc. Am. 33, 94: non continuo, si me in gregem sicariorum contuli, sum sicarius, baraus bak ich mich unter bie Banbiten begeben habe, folgt nicht ohne weiteres. daß ich ein Bandit bin. Quintilian hat non protinus, z. B. 10, 1, 42; Wichert l. l. S. 186. 187, Becher, Zum 10. Buch bes Quintil., Aurich 1891 S. 16. Mit biefen und abnlichen Formeln warnt ber Lateiner vor einem voreiligen Schluf. Mur. 3, 8: neque enim, si tibi tum, cum peteres consulatum, adfui, nunc, cum Murenam ipsum petas, adiutor eodem pacto esse debeo. Or. 1, 50, 216: nec, si P. Crassus idem fuit eloquens et iuris peritus, ob eam causam inest in facultate dicendi iuris civilis scientia. Fin. 1, 17, 55: nec ob eam causam non multo maiores esse et voluptates et dolores animi quam corporis, Luft und Schmerz entstehen aus ber Sinnlichkeit und gehen auf fie gurud; aber baraus folgt nicht, bag bie geistigen Lust- und Schmerzgefühle nicht bei weitem höher sind als die sinnlichen. Or. 2, 11, 47: non enim, si est facilius (hoc tertium genus), eo de numero quoque est excerpendum; Orelli: 'fortasse ideo', aber vgl. 2, 9, 37\*). Orat. 20, 68: nec vero, si quid est unum inter eos simile, propterea ceterarum rerum dissimilitudo intellegi non potest. Lig. 8, 23: non enim, si tibi ea res grata fuisset, esset etiam probata\*\*). Auch ohne idcirco ober ein ähnliches stützendes Adverb: ND. 1, 9, 21: non enim, si mundus nullus erat, saecla non erant; Planc. 3, 8: nec, si a populo praeteritus est, quem non oportuit, a indicibus condemnandus est, qui praeteritus non est. — In Frageform: Cluent. 34, 92: si ex lege subsortitus non erat Iunius aut si in

<sup>\*)</sup> Dies auch gegen Boot Observ. S. 24. 25. Wiewohl Cicero auch ideo gebraucht Cael. 9, 21, bas auch Varro kennt, z. B. RR. 1, 18, 3: nec si bis tanto ampliorem fundum colas, ideo duo vilici aut tres habendi. Über ben taciteischen Gebrauch Schmalz, Ph. Woch. 9, 1632.

<sup>\*\*)</sup> Isocr. 15, 224: οὐδὲ γὰρ εἴ τινες... τυγχάνουσιν ὅντες, προσήκει καὶ τοὺς ἄλλους ἄπαντας δοκεῖν εἶναι τοιούτους; Dem. Fals. log. 30: οὐ γὰρ, εἰ φαύλοις χρῆσθ' ὑμεῖς εἰς τὰ κοινὰ πολλάκις ἀνθρώποις, καὶ τὰ πράγματ' ἐστὶ φαῦλα. Xenoph. Agesil. 1, 1; Gebauer l. l. p. XIX.

aliquam legem aliquando non iuraverat, ideirco illius damnatione aliquid de Cluentio iudicabatur? Or. 2, 12, 49: num, quia genere orationis in eius modi causis accuratiore est utendum, idcirco etiam pars haec causarum numeranda videtur aut propriis praeceptis instruenda? Rühn. 3. Tusc. 3, 18, 40: in eo igitur qui non est, si malo careat, continuone fruitur summo bono? Quintil. 9, 2, 84: continuone, si ille stulte cogitavit, nobis quoque stulte dicendum est? Nachstellung ber tausalen Konjunktion: ND. 3, 28, 70: non idcirco non optime nobis a dis esse provisum, quod multi eorum beneficio perverse uterentur. Indessen ist die deutsche Fassung des Ausbrucks auch bem Lateiner nicht fremd; Fat. 12, 28: nec si omne enuntiatum aut verum aut falsum est, sequitur ilico, esse causas immutabiles easque aeternas. Quintil. 12, 11, 20: nec vero si geometrae et musici et grammatici ceterarumque artium professores omnem suam vitam in singulis artibus consumpserunt, sequitur, ut plures quasdam vitas ad plura discenda desideremus.

Litteratur. Hand Tursellinus 4, 100. 281; Wichert 1. 1. §§ 123. 124. 225. 249.; Sehffert Schol. Lat. II § 32, 1; Du Mesnil 3. Cic. Legg. 1, 11, 32; Landgraf Rosc. S. 308 u. Planc. 3, 8 Anhang.

2. Nichts ist ferner häufiger, als bag wir Deutsche bie Antwort auf einen Ginwand, Angriff u. dgl. mit einem besonberen Sätchen: ich erwibere, ich wiberspreche u. bgl. einleiten und hierauf erft ben Inhalt ber eigentlichen Erwiberung folgen laffen. Der Lateiner fann biefes Sanchen auf folgende Beife ersparen: Cic. Off. 2, 1, 2: interdum vereor, ne quibusdam bonis viris philosophiae nomen sit invisum mirenturque in ea tantum me operae et temporis ponere. Ego autem, quamdiu res publica per eos gerebatur, quibus se ipsa commiserat, omnes meas curas cogitationesque in eam conferebam, b. h. ich ermibere: fo lange ber Staat von Mannern regiert wurde, benen er sich felbst anvertraut hatte, war all mein Dichten und Denken nur ihm gewibmet. Planc. 24, 59: quaesisti, utrum mihi putarem, equitis R. filio, faciliorem fuisse ad adipiscendos honores viam an futuram esse filio meo, quia esset familia consulari. Ego vero, quamquam illi omnia malo quam mihi, tamen honorum aditus nunquam illi faciliores optavi quam mihi fuerunt. Da bie ausge=

schriebenen Zitate hier gerade viel Raum erfordern, so begnügen wir uns hinzuweisen auf Div. in Caec. 21, 70; Verr. 4, 7, 13; Cluent. 50, 139; Mur. 3, 6; Sull. 30, 84; Cael. 17, 39.

- 3. Natürlich macht ber Zusammenhang im Deutschen oft andere Wendungen nötig. Off. 2, 2, 7: non enim sumus ii, quorum vagetur animus errore nec habeat unquam, quid Quae enim esset ista mens vel quae vita potius sequatur. non modo disputandi sed etiam vivendi ratione sublata? Nos autem, ut ceteri alia certa, alia incerta esse dicunt, sic ab his dissentientes alia probabilia, contra alia dicimus; was wäre bies für ein geistiger Zustand, ja was für ein Dasein, wenn nicht nur die Wissenschaft sondern selbst bas Leben ohne Prinzipien mare? Aber dies ift mein Kall nicht; ich nenne nur wahrscheinlich und unwahrscheinlich, was andere gewiß und ungewiß nennen. - Verr. 4, 24, 54: tum illa, ex patellis et turibulis quae evellerat, ita scite in aureis poculis illigabat, ita apte in scaphiis aureis includebat, ut ea ad illam rem nata esse diceres; ipse tamen praetor, qui sua vigilantia pacem in Sicilia dicit fuisse, in hac officina maiorem partem diei cum tunica pulla sedere solebat et pallio; nun mußte er bie von ben Schalen und Bfannen beruntergeriffenen Kleinobien fo geschmactvoll an golbenen Bechern anzubringen, fo paffend in goldene Geschirre einzulegen, daß man meinen tonnte, fie feien ursprünglich bagu bestimmt gewesen; freilich muß man auch miffen, daß ber Brator, ber ben Frieden in Sigilien seiner Bachsamteit guschreibt, ben größten Teil bes Tages in schwarzem Leibrod und griechischem Dantel perfonlich in diefer Werkstätte zubrachte (f. übrigens C. F. 28. Müller, im Philol. 19, 630; Schwabe ib. 30, 331). Caec. 13. 37: nam verba quidem ipsa si sequi volumus, quo modo tu deiceris, cum servus taus deicitur? wenn wir beine Behauptung wörtlich nehmen, wie kann man fagen, bu werbeft aus beinem Grundftud hinausgeworfen, wenn bein Stlave hinausgeworfen wirb?
- 4. Bisher war die Ersparung eines deutschen Sates im Lat. mehr durch die Natur der Satzesüge selbst als einzelner Wörter in denselben ermöglicht worden. Es ist aber natürlich, daß sich diese Möglichkeit zuwellen auch an die Bedeutung der Konjunktionen knüpft. Betrachten wir Off. 2, 24, 86: quas res (valetudinis curationem et pecuniae) a summo philosopho praeteritas arbitror, quod essent faciles; sunt certe

utiles. Sed valetudo sustentatur notitia sui corporis et observatione. Das ben angesangenen Gebankengang untersbrechende, zur Sache selbst einlenkende sod (§ 195, 3) erspart dem Lateiner den Sat: doch dem sei wie ihm wolle; womit sich Sic. jedes weitere Eingehen auf die Ursachen, warum Pasnätius jene Lehren übergangen habe, selbst abschneibet. — Oft sagt ein deutscher Redner, der einem Einwand zuvorkommen will: aber, höre ich Sie sagen, —; der Lateiner hat an dem bekannten at, at enim genug\*). Ingleichen wird ein vel (sive) potius stehen für: oder lassen Sie mich sagen.

5. Endlich dient auch, was bereits § 144, 3 angedeutet murbe, die energische Berbindung des Abverbs ober abverbialen Ausbrucks mit bem Berbum gur Ersparung eines Sages, inbem eine bei uns in Form eines befonbern Sages auftretenbe Musfage, befonders eine Beurteilung, in ein Abverb ober einen abverbialen Ausbruck zusammengezogen und in biefer Geftalt zum Berbum gesetht wird; Senff. DR. Lael. S. 107. Auch ben Anfangern find Uberfetungsweifen befannt wie: bies gu fagen und zu glauben ift höchft toricht, haec et dicuntur et creduntur stultissime (ND. 2, 28, 70); nur fennen sie ben Unterschied zwischen biefer und ber ebenfalls aut lateinischen Ausbrucksweise haec et dicere et credere stultissimum est (vgl. ib. 2, 11, 31: absurdum igitur est dicere) in ber Regel nicht. Erstere sett die Tatsache voraus und beurteilt ben vorhandenen Glauben als einen torichten (f. § 183, 3 g. E.); lettere nimmt die Tatsache nur in abstracto an (sieht von der Wirklichkeit des Falles ab) und knüpft daran ein alls gemeines Urteil; näheres bei Müll. Off. S. 75, 21; s. auch oben § 72, 4. So liegt in mihi ius est a te petere nur die Berechtigung ber Bitte; bagegen heißt meo iure a to poto ich bitte dich und bagu habe ich ein Recht; anderes bei Schmalz,

<sup>\*)</sup> Angehende Stilisten beherzigen zu wenig die Bemerkung Sehsferts l. l. I § 60, II § 30, daß zu diesem at kein dicet aliquis, dixerit quispiam u. dgl. treten darf; näheres Müll. z. Cic. Verr. 2, 33, 83 adn. er. ad p. 171, 18 u. Off. S. 185, 7 = Off. 3, 26, 97: non honestum consilium, at utile, ut aliquis fortasse dictive regnare etc., vgl. Sehss. l. l. I 141 Anm.; Thielmann, Ph. Rhsch, 1, 96. Die Späteren freilich können schreiben: At rursum aliquis adiciat: nonne olim multi eius modi doctores suerunt? Auson. Grat. act. § 30. Für daß Griechische Rehdanh-Blaß, Demosth, Index v. έποφοφά; Eußner, Bl. s. bayer. G. 19, 56.

Antib. I 740 u. Ph. Woch. 7, 719; Nipperd. 3. Tac. Ann. 1, 18: leviore flagitio legatum interficietis quam ab imperatore desciscitis, ein geringerer Frevel wird es fein, wenn Caes. b. G. 1, 19, 5: ut sine eius offensione animi ihr —. - er moge es nicht übel nehmen, wenn -; Boch. f. fl. Ph. 12, 297; Matius bei Cic. Fam. 11, 28, 5: cum etiam errare cum excusatione possem, 'als mir noch ein Fehltritt hätte verziehen werden können', hofm.=Andr. 3. Fam. 10, 11, 3 (II 181). Darnach beurteile man "fie haben Unrecht, wenn fie tadeln", male reprehendunt Tusc. 3, 16, 34; Whb. 3. Liv. 35, 49, 11: male crediderunt, sie haben nicht wohl baran getan, daß — u. z. 1, 50, 5: bene crediderunt; so recte, das nicht nur die Urt und Beise einer Tätigkeit bezeichnet, sondern auch ein Urteil über die Angemeffenheit einer Sandlung abgibt; Rran.=Ditt. z. Caes. b. c. 1, 74, 2: quaerunt, rectene se illi sint commissuri, ob sie recht daran tun würden, wenn sie sich anvertrauten; Hofm.-Sternt. 3. Cic. Att. 4, 1, 1 (I 98): fuitque, cui recte ad te litteras darem; Verr. 3, 35, 82 und Ferner sagt Livius 1, 13, 3: melius peribimus so häufig. quam - beffer ift es, bag wir fterben als - (f. 296b.=DR.); 7, 40, 13: fugeris etiam honestius quam pugnaveris contra patriam; 30, 14, 7; 24, 32, 1: perbene detectam in Leontinis esse avaritiam et crudelitatem Romanorum, es sei sehr gut, daß; Fabri: 'perbene factum hoc esse, quod — detecta esset'; 42, 40, 10: quaerenti tibi superbius tacuissemus quam vera respondimus.

Beachtenswert in diesem Gebiete sind die von uns auszuslösenden Fragesäße mit quam mox, wie lange währt es, bis —, und mit quam pridem, wie lange ist es, daß —. Ter. Phorm. 2, 1, 9: exspecto, quam mox veniat, qui adimat hanc mihi consuetudinem, wörtlich: erwartungsvoll schaue ich aus, wie bald der kommt —. Da nach Seyffert (Burs. Wüll. Jahrb. 84, 60) mox dei Plautus und Terenz überhaupt einen zukünstigen Zeitpunkt bedeutet, der bald näher dald entsernt gedacht werden kann, so ergibt sich daraus, daß quam mox auch unserem "wie lange dauert es noch" entspricht. Cic. Rosc. com. 1, 1: exspecto, quam mox Chaerea hac oratione utatur, ich will doch sehen, wie lange es währt, die Chärea solgende Sprache sührt; 15, 44: quid exspectas, quam mox ego Luscium et Manilium dicam ordine esse senatores? Inv. 2, 28, 85. Who. M. z. Liv. 3, 37, 5: exspectadant,

quam mox consulibus creandis comitia edicerentur; 4, 11, 5; 34, 11, 4. Ruhnfen, Dict. S. 242; Fabri z. Liv. 23, 31, 7; Brig z. Plaut. Men. 5, 1, 4; Hellmuth, Act. Sem. Erl. I 136; Schmalz, Antib. I 510, II 97, Hob. II 2, 491; Bahlen z. Enn. Ann. I frg. 47: exspectant, quam mox emittat —; Stacey, Arch. 10, 29. 30. Dagegen heißt es Cic. Rosc. com. 3, 8: illud vero quaero: quam pridem hoc nomen, Fanni, in adversaria rettulisti, wie lang ist es her, daß du diesen Bosten in dein Tagebuch eingetragen hast? Verr. 1, 48, 126: quam pridem sidi hereditas venisset, docet; Cic. Att. 14, 12, 3: quam dudum nihil habeo, quod ad te scribam! mit llurecht angezweiselt (Müll. adn. crit. ad. p. 443, 33); Ter. Eun. 4, 4, 30: quam dudum sc. venit Chaerea? vgl. Brig z. Plaut. Trin. 3, 1, 7; A. Spengel z. Ter. Andr. 5, 2, 9.

Litteratur. Lübder, Grammatische Studien, Parchim 1837 S. 88 sf.; Madvig Fin. S. 576; Rühner II § 141 Anm. 2; Dräger § 75; Berger, Stil. § 97d; Haade § 107, 2; Bouterwet § 54; Hense § 89, 1; Schmalz Hdb. II 2 S. 491; Becher, Bh. Rhsch. 5, 831 u. de locis quidusdam Taciti Annalium in Festschrift zur 200 jähr. Jubels. b. Univ. Halle 1894; Müller, Off. S. 34, 15; Kraut, Synt. b. Plin. S. 25; Keller, Korresphl. s. Gchul. Wirtemb. 1864 S. 425. Andere Litt. ist bereits im Text verzeichnet. Für das Griechische Ameis-Hense z. x 27.

# § 186. 2. Im Beutschen durch Erweiterung des lateinischen Ausdrucks.

1. Auf diesen, wie sich ergeben wird, zumeist der Grammatik angehörigen Punkt führt uns hier der Gegensatz zu dem Borhergehenden. Denn est treten auch Fälle ein, in welchen die deutsche Periode streng genommen eines Satzes weniger bedarf als die lateinische. Dies sindet statt — a) wenn, wie Krüger § 550 n. 3, Kühner, II § 187 Anm. 1 und andere Grammatiker sowie ihre Anhänger sich ausdrücken, der Begriff der Tätigkeit, welcher in dem "einsachen Berbum" oder dem "Berbum des lat. Nebensatzs" liegt, umschrieben wird mit facere ut. — Aber die Annahme eines periphrastischen kacere ut ist ein Auskunftsmittel, durch welches nichts erklärt und die Ausdrucksweise lediglich in die Willsür des Schriftstellers gestellt wird. In dem viel zitierten Beispiel Cic. Cat. 3, 3, 7: negavi me esse facturum, ut de periculo publico non ad

consilium publicum rem integram deferrem steht me esse facturum ut deferrem keinwegs einfach statt me esse dela-Dem Rate hochstehender Dlänner, die tompromittierenden Briefschaften der Katilinarier vor der Übergabe an ben Senat zu öffnen, feste ber Ronful ein festes 'Dein! ich tue es nicht' entgegen: ich habe es nicht fertig bringen, mich nicht bagu verstehen können, jenem Anfinnen stattzugeben, erzählt Cicero wirfungevoll, und habe bamit die weiteren Bersuche mich umzustimmen abgeschnitten. Bu diesem facere ut\*) tritt noch häufig eine Nebenbestimmung, durch welche die Art ber Tätigkeit als eine vom Subjekt beabsichtigte, in dessen Stimmung liegende, vorbereitete, verschuldete oder von Umständen abhängige u. s. w. näher charafterisiert wirb. Cic. Fam. 3, 8, 1: etsi videbam te hanc epistulam, cum ad urbem esses, esse lecturum, tamen, cum tu tam multis verbis ad me de improborum oratione scripsisses, faciendum mihi putavi, ut tuis litteris brevi responderem. Vat. 9, 21: ac ne diutius loquar de auguratu tuo, quod invitus facio ut recorder ruinas Diese Wendungen enthalten natürlich nur einen rei publicae. scheinbaren Pleonasmus; benn jenes faciendum mihi putavi fteht wie unfer: fo glaubte ich boch nicht unterlaffen zu durfen (vgl. § 104, 1), und dieses invitus facio für: weil ich mich ungern herbeilasse. Noch weniger darf etwas pleonastisches in folgender von Beinichen S. 165 beigebrachten Stelle gesucht werden, Fam. 3, 9, 3: nam profecto non est meum, qui in scribendo tantum industriae ponam, committere, ut neglegens in scribendo fuisse videar, schon aus dem Grunde nicht, weil non est meum neglegentem in scribendo fuisse videri mit Weglassung bes committere ut einen gang anderen Sinn gabe, ober in Stellen, wie Verr. 5, 36, 94: neque quicquam propius est factum quam ut illud Uticense exemplum de Hadriano transferretur Syracusas, und es war ganz nahe baran, daß — (f. Eberh.); M. Müll. z. Liv. 2, 23, 14 (Anh.). Über die Bedeutung von fac ut (ne) ober fac legas Ubb. Heft

<sup>\*)</sup> Etwas anderes ist Varr. RR. 1, 18, 8: nos utrumque facere debemus, et imitari alios et aliter ut saciamus experientia tentare quaedam, oder Cic. Quint. fr. 1, 3, 6: illud quidem nec saciendum est nec sieri potest, me diutius . . . in tam misera vita commorari, wo der Insinitiv Epezegese zu illud; über andere Fälle des sacere c. Ins. Thielm. Arch. 3, 180 s.

III nro. 24, x; über facito ut Landgr. Rosc. S. 275. Und so können auch andere derartige Redeweisen: accidit ut, est ut, sit ut und dgl. selbst nicht den Namen scheinbarer Pleopnasmen verdienen, da hierdurch das Stattsinden einer Handslung oder der Hergang eines Ereignisses schäffer und bestimmter markiert wird. Hier sindet nun auch das sore, suturum esse ut seiner rechte Erklärung, insosern es nicht bloß zum Ersah einer sehlenden Berbalsorm dient, sondern auch dann steht, wenn auf die Wirklichseit in der Zukunst oder auf den zustünstig eintretenden oder eingetretenen Fall besonders hingewiesen werden soll. Liv. 28, 44, 4: non speraverat Hannibal sore ut tot in Italia populi ad se desicerent quot desecrunt post Cannensem pugnam, hatte nicht auf den Fall gehofft, nicht den Fall vorausgeset (nicht mit der Eventualität gerechnet).

Litteratur. Rühner II § 187 Anm. 1; Mabrig Gr. § 481 b; Sepffert=Müller Lael. S. 20; Reib z. Cio. Lael. 1, 4; Schmalz, Bifch. f. G. 1881 S. 123 ff.; berfelbe, Über b. Latinität d. Batinius, Mannheim 1881 S. 14, Antib. I 520; befonbers Haade S. 300; Hofm.=Sternt., Ausgew. Briefe Cio. I 79. 172. 226.

Alber Pleonasmen, die es für uns sind, bilden — b) diejenigen Relativsähe, welche im Lat. zwischen einem Substantiv
und einem davon abhängigen Sahe vermitteln, der nicht in
Genitivsorm gebracht und dadurch vom Substantiv unmittelbar
abhängig werden kann. Cat. m. 20, 73: Solonis quidem sapientis est elogium\*), quo se negat velle suam mortem
dolore amicorum et lamentis vacare, von Solon gibt es eine
Grabschrift, daß er nicht unbetrauert und unbeweint sterben
wolle; Fin. 3, 19, 64: illa vox inhumana et scelerata ducitur eorum, qui negant se recusare, quo minus ipsis mortuis terrarum omnium deslagratio consequatur, die Außerung,
daß nach dem eigenen Tode immerhin ein Weltbrand erfolgen
dürse; Cat. 4, 7, 14: iaciuntur voces eorum, qui vereri videntur, ut habeam satis praesidii ad ea, quae vos statueritis hodierno die, transigunda, Stimmen, als sei zu sürchten —;

<sup>\*)</sup> Über elogium, eigentlich Aufschrift unter bem Ahnenbild, Hen, Se, Semasiol. Studien, JJbb. Suppl. 18, 138 Anm.; Schanz, Gesch. d. röm. Litt. I. 2 S. 32. Cato Orig. IV frg. S. 19, 18: monumentis statuis elogiis historiis.

Tusc. 1, 22, 52: hanc habet vim praeceptum Apollinis, quo monet, ut se quisque noscat, die Borfchrift Apollos, bag jeder fich felbst erkennen solle; Cat. m. 10, 32: noc enim unquam sum assensus veteri illi laudatoque proverbio quod monet 'mature fleri senem, si diu velis senex esse'. Off. 1. 24. 84: consilio non paruit eorum, qui classem ab Arginusis removendam putabant, bem Rate die Flotte von ben Arginufen zurudzuziehen; Liv. 40, 29, 8: adicit Antias Valerius Pythagoricos fuisse vulgatae opinioni qua creditur Pythagorae auditorem fuisse Numam, ber allgemeinen Meinung, daß Ruma gewesen sei. Die Relativsätze treten natürlich auch in Partizipialform (§ 29, 2) auf: Liv. 2, 59, 5: passim exaudiri voces postulantium, ut castra ex Volsco agro moveantur; Cic. Divin. 2, 32, 69: paulo post audita vox est monentis, ut providerent, ne a Gallis Roma caperetur. ließ sich die Warnung hören; Curt. 7, 9, 1: consilium suadentium. ne quid temere et audacter faciat. Colum. RR. 2, 1: cur falsam sententiam repudiaverim censentium longo aevi situ fatigatam humum consenuisse. — Auch dient zuweilen ein Sat mit quod zur Bermittlung; Cic. Har. 9, 19: hac una sapientia, quod deorum numine omnia regi gubernarique perspeximus, omnes gentes nationesque superavimus; Fam. 1, 6, 1: me in summo dolore maxime scilicet consolatur spes, quod valde suspicor fore, ut infringatur hominum improbitas. — Eigentümlich Liv. 21, 20, 4: adeo stolida impudensque postulatio visa est, censere — ipsos id (bellum) advertere in se; f. hierzu BBb.-M. u. Wölffl.; vgl. Cenfor. Edift bei Suet. Rhet. 1: videtur faciundum, ut ostenderemus nostram sententiam, nobis non placere. Über biefen Abichnitt Joh. Müller, Beitr. 4, 15; 3. Gerice, De abundanti dicendi genere Tacitino, Berlin 1882 Abschn. III.

- 2. Aber mit der Angabe dieser Vermittlungen ist die Lehre von der Verbindung der Substantiva mit abhängigen Sätzen noch keineswegs erschöpft. Es fügen sich letztere nämlich in manscherlei Weise auch unmittelbar an, und zwar
- a) mittelst Konjunktionen. Von tamquam und quasi nach sontentia, opinio u. a. sinden sich Beispiele seit den Zeiten des Tacitus und Suetons. So bei Tac. Ann. 12, 7: cupido auri immensa obtentum habedat, quasi subsidium regno pararetur, hatte zum Vorwand, daß man Mittel für Erhaltung der Monarchie schassen müsse. (Egl. Nipperd. z. 3, 72, Dräger,

Synt. d. Tac. § 179; Wölffl., Philol. 24, 115ff.); Iuv. Sat. 3, 222: suspectus tamquam ipse suas incenderit aedes, während der Infinitiv nach suspectus sich bei Curtius und Tac. findet; Beraus u. Wolff 3. Hist. 1, 46. Suet. Aug. 6: tenetque vicinitatem opinio, tamquam et natus ibi sit. Huc introire — religio est concepta opinione veteri, quasi temere adeuntibus horror quidam et metus obiciatur; Rie: mann, Rev. de philol. 15, 174; Rühn. Gr. II 554; Bennett, Arch. 11, 405; J. W. Freund, de Suetonii usu atque genere dicendi, Breslau 1901 Abschn. 11; A. Beder, Pseudo-Quintilianea, Ludwigshafen 1904 S. 73. 74. Aber minder betannt durften folgende Fügungen fein. Cic. Fin. 5, 20, 55: sunt etiam clariora indicia naturae, maxime scilicet in homine, sed in omni animali, ut (wie) appetat animus agere semper aliquid; Att. 10, 4, 5: praeclara conscientia sustentor, cum cogito me de re publica meruisse optime, mich hält das erhebende Bewußtsein aufrecht, daß ich —; Brut. 2, 6: hunc (Hortensius) aut praeter ceteros aut cum paucis sustineret dolorem, cum forum voce erudita atque orbatum videret, ben Schmerg, bas Forum einer gebildeten Rede beraubt gu feben. Sierher find die Appositionsfäße mit quod und ut zu rechnen\*); ND. 1, 27, 77: accessit etiam ista opinio fortasse, quod homini homine pulchrius nihil videbatur, mährend Cafar b. c. 1, 47, 1 fagt: haec eins diei praefertur opinio, ut se utrique superiores discessisse existimarent und Quintil. 2, 12, 1: ne hoc quidem negaverim, sequi plerumque hanc opinionem, ut fortius dicere videantur indocti, 4, 1, 28: neque enim sum in hac opinione, qua quidam, ut . . . credam; Cic. Att. 9, 11 A, 1: spe tamen deducebar ad eam cogitationem, ut ... arbitrarer; Landgr. z. Mur. 24, 48: cum populum R. in eum metum adduxisti, ut pertimesceret; f. b. Hog. Obs. crit. in Cic. de fin. libr. I Erl. 1869 S. 10; Müll. z. Off. S. 7, 3; S. 118, 7; Thielm., Bl. f. bayr. G. 16, 205; G. Müller l. l. S. 13;

<sup>\*)</sup> Hierüber die treffliche Abhandlung Heumanns, Bl. f. bayr. G. 3, 169, bef. 175. 176; Dräger § 407; Speibel, Ut explicativum oder opexegeticum, Korresp. f. d. Sch. Württemb. 27, 298 ff.; Mahen, De particulis quod, qula, quoniam, quo modo, ut pro Acc. c. Inf. positis, Kiel 1889 S. 57 ff.; Hosm.-Sternt. z. Cic. Fam. 1, 7, 9 (I 129).

Rühn. z. Tusc. 3, 31, 76: Chrysippus caput esse censet in consolando detrahere illam opinionem maerenti, si se officio fungi putet iusto atque debito. Or. 2, 89, 362: magno sum levatus errore et illa admiratione liberatus, quod multis cum aliis semper admirari solebam, unde esset illa tanta tua in causis divinitas; Rep. 1, 6, 10: Illa autem exceptio cui probari tandem potest, quod negant—; hier ist freisich burch die eingeschobenen Worte eine Vermittsung notwendig gemacht. — Aber es sind

b) auch foldje Fälle nicht gerade felten, in welchen sich Infinitive unmittelbar an Substantiva Schließen; Stegmann, 3366. 142, 35 ff., Woch. f. kl. Ph. 1902 S. 607. Zunächst begreiflicherweise an solche, welche eine geistige Tätigkeit bezeichnen. Unter biesen steht wiederum spes oben an, welches ben Infinitiv fast regelmäßig bei sich bat; Fam. 7, 28, 3: doleo ita rem communem esse dilapsam, ut ne spes quidem melius aliquando fore relinquatur; Off. 2, 6, 22: ducuntur aut benevolentia aut spe sibi id utile futurum. schließt sich diffidentia als bas Gegenteil von spes; Sall. Ing. 100, 4: vigilias ipse circumire, non tam diffidentia futurum\*) quae imperavisset, quam. — Hieran ferner cogitatio Tusc. 3, 16, 34: nihil est, quod tam obtundat elevetque aegritudinem quam perpetua in omni vita cogitatio nihil esse, quod non accidere possit; opinio Sest. 41, 89: nulla hominum postulatione aut etiam opinione id eum unquam esse facturum; sodann metus; Whb. z. Liv. 35, 14, 3: ut animum eius tentaret et, si qua posset, metum demeret periculi quicquam ei ab Romanis esse; promissio; f. Sor. 3. Cic. Or. 2, 83, 339: promissio, si audierint, probaturos. Bereinzelt Tusc. 4, 11, 26: haec autem opinatio est iudicatio se scire quod nesciat (Senff. M. Lael. S. 194; Becher, Philol. 44, 482); Liv. 6, 13, 7: manifesta fides publica ope Volscos hostes adiutos (j. § 62 II a), Verg. Aen. 3, 375. Schon etwas auffallender ist ber Infinitiv nach voces ohne vermittelnbes dicentium, clamantium, bergleichen bei Cafar fogar niemals steht; Caes. b.c. 3, 31, 4: nonnullae militum voces cum audirentur sese, contra hostem si ducerentur, ituros, contra civem et

<sup>\*)</sup> faotum iri statt futurum Eußner, Alimscha, ohne Berücksichtigung bes altlat. Sprachgebrauchs, den schon Fabri aus Gell. I 7 nachge- wiesen hatte; s. Schmalz z. d. St. u. Arch. 11, 241.

consulem arma non laturos; gerabe fo 3, 49, 2. Wenn wir aber Stellen finden, wie Cic. Divin. 2, 51, 105: magnus Dicaearchi liber est, nescire ea (futura) melius esse quam scire, ober wie Tusc. 4, 38, 83: aegritudinis et reliquorum animi morborum una sanatio est, omnes opinabiles esse et voluntarios, fo drangt fich und bie Borftellung einer Ellipfe wie docentis credere u. bgl. fast unwillfürlich auf, wiewohl im Grunde hierin nur eine weitgehende Analogiebildung geseben werben barf; vgl. ju c. Leichter ift bie Fügung, wenn ber Infinitiv zur Erklärung eines Bronomens fteht; Or. 2, 2, 7: illa opinio, quae semper fuisset, alterum non doctissimum, alterum plane indoctum fuisse; Fam. 7, 1, 3: quin etiam misericordia quaedam consecuta est atque opinio eius modi, esse quandam illi beluae (elephanto) cum genere humano societatem. Planc. bei Cic. Fam. 10, 18, 2: cautius illud erat consilium, exspectare me ad Isaram; Verr. 2, 41, 101: postremo tamen illo desperatissimo perfugio uti posset, se imprudentem fecisse; f. bes Bearb. Bemerkung in Burfians Sahrb. 18, 168 g. E. Liv. 30, 35, 4: Hannibal confessione etiam Scipionis omniumque peritorum illam laudem adeptus, singulari arte aciem eo die instruxisse; val. auch Beisviele unter a. — Wie Infinitive, schließen sich auch

- c) indirefte Fragesätze an das Substantiv unmittelbar an: Tusc. 4, 26, 57: sapientiam esse rerum divinarum et humanarum scientiam cognitionemque, quae cuiusque rei causa sit. Fin. 4, 5, 13: quam multae quamque de variis redus (collectae sunt) et causae, cur quidque flat. Bgl. Verr. Act. 1, 18, 54; B\$b.=M. z. Liv. 28, 19, 5: adeo conscientia, quid se meritos dicerent, pro indicto eis bello suerat. Anhangsweise erwähnen wir die ut-Säze; wie Cato or. 67: prodrum virginis Vestalis ut capite puniretur, lex sixa in atrio Libertatis incendio consumpta est (Müll. Off. S. 23, 14). Den unmittelbaren Anschluß an das Substantiv vermitteln endlich
- d) Genitive, sowohl a) einsache; Fam. 1, 1, 3: quae res auget suspicionem Pompei voluntatis, den Berdacht, Pompeius wolle es selbst; s. Hosm.-Sternt. l. l. S. 123; constantiae partes, die Ausgabe charaktervoll zu sein (Müll. l. l. S. 61); als β) mit einem Gerundium (Gerundivum) oder Partizipium Perf. Pass. verbundene. Phil. 9, 1, 2: Servius Sulpicius cum aliqua perveniendi ad M. Antonium spe profectus est, nulla

revertendi; Off. 3, 2, 6: sustines non parvam exspectationem imitandae industriae nostrae; Cat. m. 3, 9: conscientia bene actae vitae multorumque bene factorum iucundissima est; Caes. b. G. 3, 10, 2: iniuria retentorum equitum Romanorum, das Unrecht r. R. zurückbehalten zu haben (S. 151). Ferner führen wir an Liv. 21, 16, 2: pudor non lati auxilii; 23, 40, 7: post famam appulsae Punicae classis, auf das Gerücht, die Flotte habe gelandet; 25, 24, 11: gaudio tantae perpetratae rei; 3, 2, 11: conscientia contracti culpa periculi et desperatio futurae sidi postea fidei; 29, 33, 9: cum conscientia egregia saepe repetiti regni paterni; 35, 12, 9; Curt. 4, 15, 25: quippe sidi quisque caesi regis expetedat decus; Übb. Peft III nro. 26, y. Nus Plinius d. J. geben Beispiele Kraut, Synt. d. Pl. S. 61 u. Nayor, Plin. S. 208. 209.

3. Nicht hierher gehören biejenigen Salle, in welchen mittelft Substantiv und Berbum eine Rebensart gebildet wirb, welche vermöge ihres Sinnes gang in die Reftionstraft bes einfachen Berbs eintritt. Cic. ND. 2, 4, 11: litteras ad collegium misit se recordatum esse; Caes. b. c. 3, 102, 7: missisque ad eos nuntiis, ut ex his locis discederent, contra voluntatem suam naves solverunt, wo Belb mehr Beispiele gibt; f. Georg. Lex. v. mittere mit Litt. Wir heben noch in suspicionem venire hervor, welches bei Cicero, wenn wir nicht irren, regelmäßig mit bem Infinitiv tonftruiert wird; 3. B. Verr. 4, 13, 30: hosce (Cibyratas fratres) Cibyrae cum in suspicionem venissent suis civibus fanum expilasse Apol-Etwas befremblicher lautet Liv. 40, 21, 8: sed etiam assentiendum erat, ne invitum parere suspicionem faceret (f. 2386.). über dergleichen Redensarten vgl. Seuff. Pal. p. 45; Rühn. Gr. II 553.

#### § 187. B. Das Anakoluth.

Während die Ellipse den Organismus der Periode bloß unwollständig macht, bewirkt das Anakoluth dessen Auslösung, indem die Struktur aufhört dem grammatischen Gesetz untertan zu sein und einem anderen, ästhetischen oder rhetorischen, sich unterwirft und sich somit nicht ihrer ursprünglichen Anlage nach vollendet, sondern einem mitten in ihrem Berlaufe übermächtig werdenden Gedanken sügt. Jedermann weiß, wie das moderne

Deutsch den Anakoluthen ungünstig ist, weil in demselben die verständige Regelmäßigkeit der Emanzipation des Gedankens widerstredt. Darum wird auch gewiß kein moderner Latinist von freien Stücken und ohne Ziererei leicht in ein Anakoluth geraten, in ein solches nämlich, das eine Schönheit der Darstellung und nicht ein Fehler des Leichtsinns wäre. Die Anakoluthe brauchen daher bloß bei der Lektüre verstanden zu werden, sind aber kein Gegenstand der Nachahmung, und finden somit in einer lat. Stilistik keine Berücksichtstung. Denn es wäre nahezu lächerlich, wenn man lehren wollte, wie man Anakoluthe macht.

Bweites Buch.

# Die Verbindung der Hauptfätze und Perioden untereinander.

Erstes Rapitel.

# Die vermittelte Verbindung\*).

§ 188. Das allgemeine Gefet.

Es ist der antiken Sprache wesentlich, die Gedankenverhältnisse, wie wir öfter und besonders bei der Lehre von der Hervorhebung des Gegensätlichen sahen, markierter und anschaulicher auszuprägen, als es die moderne tut. Dies gilt in sehr ausgedehntem Maße von den Gedankenbeziehungen, die zwischen den einzelnen Perioden oder selbständigen Hauptsäten bestehen. Während wir dieselben sehr oft bloß erraten lassen und eine ausdrückliche Bezeichnung derselben nicht auswenden, spricht der Lateiner ohne besondere rhetorische oder logische Gründe in den höheren Stilgattungen wenigstens nicht asyndetisch, sondern bezeichnet die zwischen den Perioden obwaltenden Beziehungen

<sup>\*)</sup> Berfciebene Seiten bieses Abschnittes erörtern Wichert in seiner Lat. Stillehre und Sehffert in ben Sohol. Lat.

mit scharfer Bestimmtheit. Er verfügt aber auch über einen reicheren Borrat von Berbindungsmitteln und verwendet benselben mit viel größerem Streben nach Proprietät. Diese Bersbindungsmittel sind teils die Pronomina und Pronominaladverbien, teils die Konjunktionen.

# A. Die Pronominalverbindungen.

# I. Die Demonstrativa.

# § 189.

1. Wir beginnen mit einer anscheinenben Rleinigkeit, Die jedoch für den lat. Charafter der Rede von ungemeiner Bichtigfeit ift. Es ift nämlich bei ber bemonftrativen Beriobenverbindung nicht bloß auf ben von der Grammatit gelehrten Unterschied ber Pronomina zu achten, sondern auch darauf, bag ber Deutsche sehr häufig bas bie Berbindung vermittelnde Bronomen in ber Mitte bes neuen Sates unterbringt, also beffen vermittelnde Funktion gleichsam ignoriert, wahrend ber Lateiner basfelbe naturgemäßer an ben Anfang rudt. Faft in jedem Rapitel eines Siftorifers gibt es Stellen, welche, wenn man eine etwas freier gehaltene Übersetzung versucht, diesen Unterschied veranschaulichen. Man achte 3. B. bet Caes. b. G. 1, 1. 1 sqq. auf bas hi omnes — horum omnium fortissimi — eorum una pars -, bann cap. 2, 1 auf is M. Messala et M. Pisone coss., wo wir mit ber Zeitangabe beginnen: unter M. und B. Konsulate hatte berfelbe u. f. w.; ferner 2, 3 auf id hoc facilius eis persuasit (er vermochte fie bazu um fo leichter), auf den Anfang von cap. 4: ea res ut est Helvetiis per indicium enuntiata, von cap. 14: his Caesar ita respondit, und so weiter auf die stets wiederfehrenden Formeln: haec cum animadvertisset, eo cum pervenisset, ea qui conficeret. B. c. 3, 48, 1 heißt es: est etiam genus radicis inventum ab iis, qui ---, quod appellatur chara, quod admixtum lacte multum inopiam levabat. Id ad similitudinem panis efficie-Eius erat magna copia. Ex hoc effectos panes vulgo in eos (Pompeianos) iaciebant etc. Man vergleiche ferner Liv. 29, 30, 1: Masinissa ex Hispania in Mauritaniam (Baga ea tempestate rex Maurorum erat) traiecit. Ab eo supplex infimis precibus auxilium itineri — quattuor milia Maurorum impetravit. Cum iis, praemisso nuntio ad paternos suosque amicos, cum ad fines regni pervenisset u. f. w. Dber auch erzählende Stellen bei Cicero, 3. B. Verr. 1, 47, 123: P. Trebonius viros bonos et honestos complures fecit heredes; in is fecit suum libertum. Is (nicht ber Freigelaffene, sondern der Erblaffer) A. Trebonium fratrom habuerat proscriptum. Ei cum cautum vellet, scripsit ut —. Doch ist es unnötig biese überaus gewöhnliche, praktisch aber bennoch häufig unbeachtete Sache mit weiteren Beispielen zu be-Schon aus diefen wird man teils die Untunlichfeit ober Unmöglichkeit erkennen, diese Stellungen in unserer Sprache überall beizubehalten, teils aufmertfam auf die Urfachen merten, welche ben Lateiner zu einer Abweichung von diefem Gebrauche veranlaffen. Daß berfelbe für alle bemonstrativen Bronomina und Pronominaladverbia gilt, versteht sich von felbst. Wichert, über historisch kontinuative Übergange im Lat. Guben 1859 I 4ff. 9ff.: Stil. S. 434ff. Über Die Borliebe bes Corn. Repos, neuc Sage mit Pronomina einzuleiten, f. Lupus, Sprachgebr. S. 115, Jordan, Rrit. Beitr. S. 323, Cortefe, Un nuovo frammento di Cornelio Nipote, Riv. di fil. 12, 323.

2. Insbesondere ift ber Anfanger auf benjenigen Bebrauch ber Demonstrativa aller Art aufmertfam zu machen, fraft beffen eine ausgesprochene Behauptung hinterbrein in ber Beife begründet wird, daß man irgend einen Umstand für so beschaffen, so wichtig, so wirksam erklart, daß bas Gesagte wohl habe erfolgen tonnen ober muffen; 3. B. bei ben Proffriptionen murbe selbst Cicero nicht verschont; so groß war des Antonius Erüber biese affektvolle Form bes Epis bitterung gegen ihn. phonems (λόγου δηθέντος έπικύρωσις και βεβαίωσις, Ernesti Lex. Techn. Graec. S. 132) s. unt. Litt. Bur Begründung bienen is (s. 2886. 3. Liv. 24, 4, 2), talis, tantus, sic, ita, feltener tam, ferner adeo und bas bem angehenben Stiliften in ber Regel unbefannte usque eo; Cic. Or. 1, 52, 224: (Plato) cum haec exprimenda verbis arbitraretur, novam quandam finxit in libris civitatem; usque eo illa, quae dicenda de iustitia putabat, a vitae consuetudine et a civitatum moribus abhorrebant. Tusc. 3, 12, 27: Dionysius quidem tyrannus Corinthi pueros docebat; usque eo imperio carere non poterat. Aber gerade dieses usque eo braucht besonders Cicero für adeo, welches nur Off. 1, 11, 36

in einer sicher interpolierten Stelle steht; s. Müll. z. b. St.; Ubb.-Heft III nro. 46, t; Jordan, Catonis quae extant. p. CIV. Adeo, schon bem vorklaffischen Latein bekannt (f. Langen, Beitrage 3. Kritit bes Blautus S. 141) murbe von Livius an fehr häufig zum Epiphonem verwendet; BBb.-D. g. Praef. 11, Fabri-Heerw. z. 21, 11, 1; über die Abnahme des Gebrauchs von seiten bes Livius selbst Stacen, Arch. 10, 69. 70. Senec. NQ. 7, 1: adeo naturale est magis nova quam magna mirari (Über bas hervorhebenbe und fteigenbe id adeo Sallufts, bas aber nicht hierher gehört, Fabri und Schmalz z. Cat. 37, 2)\*). Für sie und ita vgl. Cic. Or. 2, 78, 317: nihil est denique in natura rerum omnium, quod se universum profundat; sic omnia, quae flunt quaeque aguntur acerrime, lenioribus principiis natura ipsa praetexuit. Pis. 26, 62: o tenebrae, o lutum, o sordes, o paterni generis oblite, materni vix memor! ita nescio quid istuc fractum, humile, demissum, sordidum inferius etiam est quam ut Mediolanensi praecone, avo tuo, dignum esse videatur. Deiot. 7. 21: Di te perduint, fugitive! ita non modo nequam et improbus sed etiam fatuus et amens es. Über itaque im Epi= phonem Lorenz u. Brig z. Plant. Mil. 2, 1, 30; Meigner z. Cic. Somn. Seip. 1, 1. Für tam vgl. Catull. 3, 15: tam bellum mihi passerem abstulistis; Cael. bci Cic. Fam. 8, 4, 1: invideo tibi; tam multa cotidie, quae mirere, istuc perferuntur; Cic. Att. 9, 19, 1: Ego meo Ciceroni Arpini togam puram dedi, idque municipibus nostris fuit gratum, etsi omnes maestos vidi; tam tristis et tam atrox est åraθεώρησις huius ingentis mali; Senff.-M. Lael. S. 590; Herbst u. Mayor z. Plin. Ep. 3, 7, 13; Golling, Atsch. f. öst. G. 1886 S. 490; Becher, Sprachgebr. d. Cael. S. 3; bamit ist Senfferts (Schol. Lat. II S. 137) u. Mosbachs (Phil. Woch. 2, 1033) Behauptung, daß tam nie im Epipho-

<sup>\*)</sup> Bei Dichtern findet sich auch usque adeo im Spiphonem; Lucil. 4, 129, 6 B.; Lucret. 2, 366; 6, 1210; Verg. Ecl. 1, 11; Ovid. Met. 7, 453: usque adeo nulla est sincera voluptas, so wenig ist eine Freude ungetrübt (Senec. NQ. 1, 3, 4 schreibt Paase usque eo sür usque adeo). Bei Cicero sindet sich usque adeo außerhalb der oben erwähnten Art des Epiphonems mit daraufsolgendem ut z. B. Flace. 23, 54: usque adeo orda suit ad optimatibus illa contio, ut princeps principum esset Maeandrius, serner mit ne, quoad; Wichert, De sent sec. S. 3. 54 si.; Briz, Job. 115, 330.

nem stehe, beseitigt. Für talis und tantus find Beispiele überflüffig; body vgl. Cic. Att. 6, 2, 1: de isto hactenus dixerim me vel plura vincla tecum summae coniunctionis optare; tantum abest, ut ego ex eo quo astricti sumus laxari aliquid velim (Brodich, 33bb. 131, 370). Sehr oft stimmen beibe Sprachen zusammen; aber nicht selten wählt ber Deutsche Berbindungen, welche im Lat. füglicher auf jene Struftur gurückgeführt werben. Schiller: "Wallenstein fand diese 60000 Mann starte Macht bis auf 24000 Mann vermindert, von benen ber vierte Teil aus baberischen Truppen bestand. hatte das Lager vor Nürnberg beibe Teile mehr als zwei verlorene große Schlachten entfraftet." Das ift: usque eo castra Norimbergensia magis utrosque quam duorum proeliorum clades attriverant; Ubb. Heft III nro. 46, t; 30, p. Bon adeo non, adeo nemo für fo wenig, fo wenige war fcon § 86, 4 die Rebe.

Litteratur. Thes. Artifel adeo. Langen, Beiträge z. Artifi u. Erk. b. Plaut. S. 232; Beißenhorn, Parataxis Plautina, S. 16; Braune, Observationes grammaticae et criticae ad usum 'ita sie tam (tamen) adeo' particularum Plautinum ac Terentianum spectantes, Berlin 1882; Mosbach, Ph. Boch. 2, 1030 ff.; Lorenz z. Plaut. Most. 1, 1, 53; Peter z. Cic. Orat. 29, 104; Forbiger z. Verg. Ecl. 1, 11; Sepffert, Schol. Lat. II § 56. 57; Sepff. R. Lael. S. 158; Lehmann, Quaest. Tull. S. 69; Eberhard z. Cic. Deiot. 7, 21; Moczyński, De T. Livi propria elocutione quaestiones. Pars. I. Deutschen Lat. 1901.

#### II. Die Relativa.

#### § 190.

1. Die Berbindung der Periodenanfänge durch Relativa, welche zum Ersat der Konjunktion dienen, ist eine der bekanntesten Eigentümlichkeiten der lat. Sprache. Bloß der Unterrichtsprazis wegen erwähnen wir, daß sich der Ansänger ziemslich schwer entschließt das Relativ nicht nur für et is, sondern auch für is autem, is enim, is igitur zu brauchen, serner daß diese Berbindung besonders gern eintritt, wenn sich die Mögslichkeit jener oben § 164 besprochenen, von uns sogenannten Konkurrenz ergibt (qui cum, qui quo modo u. s. w.), endlich daß dieser Neigung zur relativen Anknüpsung nicht bloß das

quod si, sondern auch das quod utinam, quod ubi, ja sogar ein quod qui sein Dasein verdankt; vgl. Kühner II 773; Oräger II 513 ff.; Schmalz, Antib. II 423, Lebreton 1. 1. S. 101 ff.\*)

2. Bon besonderer Bichtigkeit, weil uns fern liegend, ift bie abversative Rraft des alleinstehenden Relativs. nur ift Regel, inmitten ber Beriobe ein beutsches melder aber nicht mit qui autem, qui vero, sondern mit dem Relativ allein zu geben \*\*), wenn man nicht sed qui, qui tamen brauchen will (f. oben § 151, 2), sondern es wird auch der Anfang einer von uns adversativ begonnenen Berlode mittelft bes adversativen Relative zu ber vorhergehenden hinübergezogen. Wir fagen: So viel Bratoren, fo viel Ronfuln waren in Sigilien, nicht nur im Frieden sondern auch in Rriegszeiten; fo viel Leute von allerlei Charatter, nicht bloß rechtschaffene, uneigennützige, gewissenhafte, nein! so viel gierige, unrebliche, unverschämte. Alber keiner von ihnen kam sich so rücksichtslos, so machtig, so vornehm vor, daß er aus jener Rapelle etwas zu forbern ober wegzunehmen, ja nur anzurühren gewagt hatte; Cicero fagt Verr. 4, 4, 7: tot praetores, tot consules in Sicilia cum in pace, tum etiam in bello fuerunt, tot homines cuiusque modi (non loquor de integris, innocentibus, religiosis), tot cupidi, tot improbi, tot audaces; quorum nemo sibi tam vehemens, tam potens, tam nobilis visus est, qui ex illo sacrario quicquam poscere aut tollere aut attingere auderet. 5, 15, 39: Secuta provincia est, in qua nunquam tibi venit in mentem non tibi idcirco fasces ac secures et tantam imperii vim datam, ut earum rerum vi et auctoritate omnia repagula pudoris officiique perfringeres; in qua tu te ita gessisti, ut, omnibus cum teneare rebus, ad bellum fugitivorum confugias; ex quo iam intellegis non modo nullam tibi defensionem sed maximam vim criminum exortam. Wit

<sup>\*)</sup> Zu beachten, daß dieses quod nach Bergk (Philol. 14, 184) alter Ablativ ist; Ritschl, Reue plautin. Exturse S. 57; Schmalz z. Reis. S. S. 109 ff. u. Hob. II 2, 445.

<sup>\*\*)</sup> So 3. B. in Zwischensähen zu kondizionalen Bordersähen; ND. 1 30, 110: quae individua etiamsi essent, quae nulla sunt, die aber —, mit Unrecht von Schömann, Forchhammer in Nord. Tidskr. f. fil. V 27 und anderen verworfen; Divin. 2, 33, 71: ut sint auspicia, quae nulla sunt.

hätten die beiben letten Relativfäge in die Form von Hauptfagen gefleibet und etwa fo gefagt: Du haft bich vielmehr in ber Proving fo betragen, daß bir teine andere Buflucht als ber Stlavenfrieg bleibt. Aber gerabe aus biefem erwächst bir, wie bu jest begreifft, nicht nur feine Möglichkeit ber Berteibigung (§ 58, b), sonbern eine ungeheure Menge von Anflagen. Or. 2, 45, 188: haec sunt illa, quae me ludens Crassus modo flagitabat, cum a me divinitus tractari solere diceret et in causa M' Aquilii Gaique Norbani quasi praeclare acta laudaret; quae mehercule ego, Crasse, cum a te tractantur in causis, horrere soleo, aber bas ist ja gerade das, was -. Liv. 27, 6, 2: ipse comitia in quem diem primum potuit edixit; quae certamine inter tribunos dictatoremque iniecto perfici non potuerunt; 43, 20, 2: Lissi rex Gentius erat. Eo acciti legati mandata exponentes benigne auditi sunt; qui responsum sine effectu tulerunt, wo von Wish. M. qui beanstandet wird. Curt. 5, 3, 9: inter haec eminus petebatur (rex); quem testudine obiecta milites - ut decederet, perpellere nequierant - tuebantur.

Litteratur. C. W. Rauck, JJbb. 52, 191; Kühner II 872 Anm. 1; Dräger II 538; Gebauer l. l. S. 1 u. 33; Sehff.: M. Lael. S. 198. 334; Landgraf Rosc. S. 134; Sehfs fert, Schol. Lat. I 161; Schmalz, Antib. II 411 ff.; über qui tamen Bichert, De sententiis secund. S. 29. 32.

3. Endlich erinnern wir an die Kraft der relativen Struttur in Widerlegungen, wenn nämlich eine Behauptung oder Ansnahme widerlegt wird durch den Kontrast einer von oder an der in Rede stehenden Person oder Sache vorgenommenen Handlung. Hierüber handelt Seyff. l. l. I 161. Liv. 3, 39, 9: cuius illi partis essent, rogitare. Populares? Quid enim eos per populum egisse? Optimates? Qui (sie, die) anno iam prope senatum non haduerint, nunc ita hadeant, ut de re publica loqui prohibeant? Cic. Phil. 10, 8, 17: quae Caesar egit, ea rata esse (Pansa) non curat; de quibus consirmandis et sanciendis legem comitiis centuriatis ex auctoritate nostra laturus est, aber er will ja nach unserem Gutachten einen Antrag auf Anersennung und Bestätigungen der Handlungen Säsars in den Centuriat-Comitten stellen,

# B. Die Konjunktionalverbindungen.

#### § 191.

Zwei Momente sind es, die für uns Deutsche bei diesen in Betracht kommen. Erstlich setzt der Lateiner oft die dem Gebanken gemäße Ronjunktion ein, wo solche im Deutschen sehlt, ein Asyndeton aber gleichwohl unstatthaft ist; zweitens wählt er unter den vorhandenen Konjunktionen gleicher Gattung diejenige, welche das obwaltende Gedanken-Berhältnis am schärssten und eigentümlichsten bezeichnet. Die hier in Frage kommenden Gedankenverhältnisse sind aber nach Döderleins Einteilung (Reden und Aufsäte 1, 386) Verbindung und Trennung, Zugeständnis und Widerspruch, Grund und Folge.

Niemand wird in einer Stilistik eine aussührliche Behandlung auch nur der koordinierenden (parataktischen) Konjunktionen erwarten; die unterordnenden gehören in die Lehre von der Perioden-Berbindung ohnehin nicht. Wir bemerken daher gleich hier, daß im folgenden von keiner Konjunktion wird gesprochen werden, in deren Unwendung nichts für die Perioden-Berknüpfung wichtiges vorkommt. Dagegen ist es unsere Pflicht daszenige hervorzuheben, was im Lat. von der deutschen Berbindungsweise abweicht. Für den grammatischen Gebrauch der hierher gehörigen Konjunktionen bieten jetzt Dräger im 2. Band der hist. Syntax und Kühner in Gramm. d. I. Sprache II 2, für die rhetorische Berwendung derselben Senssert in den Schol. Lat. vielsache Belehrung, sowie in sprachgeschichtlicher Hinsicht D. Ribbeck in seinen Beiträgen zur Lehre von d. lat. Partikeln; besonders übersichtlich Schmalz, Hdb. II 2, 339 ss.

#### § 192. I. Die kopulative Monjunktion.

Für die Perioden-Berbindung kommen als kopulative Konsjunktionen et, que, atque in Betracht.

Litteratur. Hand, Tursell. II 467 ff.; Thes. v. ac; Dräger II 1ff.; Rühner II 631 ff.; Schmalz, Antib. vv. ac, et, que; Holze II 227 ff.; Ballas, Grammatica Plautina, ed. alt. Berslin 1884; Elmer, Que, et, atque in the inscriptions of the Republic, in Torence and in Cato, Americ. Journ. of Philology 8, 292—329; Separatabbrud Baltimore 1888; Sehff. Schol. Lat. I § 14 ff.; Merguet, Lex. zu den Reden u. phil. Schr.

Cic. vv. ac, et, que; Kobilinsti, Ztich. f. G. 38, 439; Ringe, Zum Sprachgebrauch bes Cafar I Göttingen 1880; Meufel, Menge u. Preuß, Lox. Caes. vv. ac, ot; Conftans, De sermone Sall. S. 231; Kühnast S. 370s.; Riemann S. 277s.; Törneblabh, De usu particularum apud Quintilianum, Stockholm 1851 S. 5s.; Gerber u. Greef, Lox. Tac. vv. ac, ot; Spitta, De Taciti in componendis enuntiatis ratione, Göttingen 1866. Anderes bei Hübner, Grundriß S. 92 und bei Landgraf a. Reis. S. S. 193s.

- 1. Et ist freilich überall und. Aber und am Anfang einer Periode muß oft Funktionen übernehmen, welche ihm durch das eigentümliche Berhältnis der neuen Periode zur vorhergehenden auferlegt werden. Die Fortsetzung der Rede mit et kann ein einfacher Fortschritt zu einem neuen Gedanken sein oder ein mannigsach modifizierter. Aber schon in jenem Falle kann ein eigentümliches Berhältnis eintreten.
- a) Oft wird die Rede, die bisher allgemein gehalten war, fortgefest mit bem erften Bliebe eines Begenfages. Gegensatz leitet ber Deutsche ein burch Boranstellung bes Wortes, in welchem er ruht, die Fortleitung ber Rebe mit nun; Diefes nun wird burch ot vertreten, ber Gegenfat wird eingeleitet mit quidem und bas im Deutschen vorgestellte Wort in et - quidom eingeschlossen\*). 3. B. ich begann die Alten zu lefen. Die Lateiner nun behagten mir weniger; aber von ben Briechen war ich begeistert; et Latinis quidem scriptoribus delectabar minus; Graecorum autem incensus studio ferebar; Ubb. Heft III nro. 33, m. Liv. 2, 2, 9: Et ceteri quidem movebant minus; postquam Sp. Lucretius agere varie rogando alternis suadendoque coepit, ut vinci se consensu civitatis pateretur, consul abdicavit se consulatu. 9, 11, 13: et illi quidem, forsitan et publica, sua certe liberata fide, ab Caudio in castra Romana inviolati redierunt; Samniti-Auch atque sicht so 27, 18, 4: atque illo quidem die irritatis tantum ad certamen animis castra Romani posuerunt: nocte Hasdrubal in tumulum copias recipit (f. 286b.);

<sup>\*)</sup> Geradeso brauchen die Griechen in der transitio καὶ — μέν. Bgl. G. Großmann, De particula quidem, Königsberg 1880; Stamm, Die Partiselverbindung et quidem dei Cicero, Kössel 1885; Ludewig, Quo modo Plinius maior, Seneca philosophus, Curtius Rusus, Quintilianus, Cornelius Tacitus, Plinius minor particula quidem usi sint, Prager Studien III 1 (1891); Golling, Lisch, föst. G. 44, 745 ss.

f. Senff. 1. 1. § 9, a, wo er von bem Unterschied zwischen et — quidem und ac — quidem handelt; Großmann l. l. S. 73ff. Dergleichen Stellen nun gibt es unzählige; aber auch folche find nicht felten, in welchen entweder bas quidem ober bas et fehlt. Liv. 26, 40, 18: et quod ad Siciliam attinet, eo anno debellatum est; in Hispania u. f. w.; 25, 8, 5: et cum haud procul castris abessent, ceteri silva prope viam sese occuluerunt; Nico et Philemenus progressi ad stationes comprehensique ultro id petentes ad Hannibalem deducti sunt. 6, 13, 4: instare Romanus. Et donec armati confertique abibant, peditum labor in persequendo fuit; postquam iactari arma passim animadversum est, tum equitum turmae emissae. 26, 27, 8: et primo elevabatur index; ceterum ut coram coarguebantur u. s. w. Buweilen fehlt auch et; 2, 19, 8. 9: tantaque vis infestis venientium hastis fuit, ut brachium Aebutio traiectum sit, Mamilio pectus Hunc quidem in secundam aciem Latini recepercussum. pere; Aebutius cum saucio brachio tenere telum non posset, pugna excessit. 3, 2, 10: tum quidem corpora curant; ubi illuxit u. f. w. Rur fehr felten ift biefer Husbrud bes Fortschritts ber Rebe mit bem ersten Bliebe bes Begenfages gang vernachlässigt, 3. B. Cic. Cluent. 63, 177: quaestio illo die (für et illo quidem die quaestio) de amicorum sententia dimissa est; satis longo intervallo post iterum advocantur. - Wie nun schon aus den angeführten Beispielen ersichtlich ift, bleibt im Lat. bas aber im zweiten Bliebe bes Begen= fates fehr häufig weg; im Deutschen aber fällt auch zuweilen im erften Bliebe bas fortleitenbe nun aus; bann bebarf es einiger Achtsamkeit, um diese infolge einer Art von partitio entstandene Satform nicht zu verfennen; Barnhagen: "Blücher hatte Manner um fich, welche weniger feine Untergebenen als feine Freunde und Bertraute maren. Scharnhorft murbe fruh von feiner Seite geriffen; On eifenau aber blieb ber unzertrennliche Gefährte ber gangen Siegeslaufbahn": Et Scharnhorstius quidem -; Gneisenavius -. Döberlein, Reben und Auffate 1, 156: "Die Quellen diefer Reigung, fich ben Forderungen der Sitte zu entziehen, sind von der verschiedensten Art. Am verzeihlichsten, ja in seltenen Fällen selbst liebenswürdig erscheint fie, wenn fie aus naiver Untenntnis hervorgeht, die vielleicht das Landleben zu verantworten hat; nicht minder, wenn eine Übergewalt bes inneren Beiftes- und

Gemütslebens gleichgültig gegen das äußere Leben macht und das Auge für die Beachtung der Außenwelt trübt, was wir als Träumerei tadeln, aber zugleich als Zeichen ungewöhnlicher Gaben anerkennen. Weit häufiger liegt der Versäumnis ein Bewußtsein zugrunde" u. s. w. Der Lateiner wird etwa sagen müssen: Et facile quidem veniam impetrat atque aliquando etiam amabilis videtur, ubi proficiscitur a simplicitate ignorantiae, fortasse rusticanae...; sed multo frequentius illi neglegentiae consilium subest ac scientia. Bgl. Übb. Heft I nro. 68; III nro. 33, m.

b) Weniger für die eigentliche Berioben-Berbindung ausgiebig, jedoch immer interessant ist ber Fall, daß mit et irgend ein angoodóxytor eingeführt wird. Der Lefer wird gleichsam getäuscht; mit et erwartet man etwas bem Borbergebenben gleichartiges und findet etwas gegenteiliges. Diefes Berhaltnis ber Bedanken gibt bem et scheinbar, aber nur scheinbar abversative Kraft. Liv. 27, 28, 11: vixdum satis patebat iter, cum perfugae certatim ruunt per portam; et cum sescenti ferme intrassent, remisso fune, quo suspensa erat, cataracta magno sonitu cecidit. 4, 10, 4: Volsci ad preces a certamine versi sub iugum missi cum singulis vestimentis ignominiae cladisque pleni dimittuntur; et cum haud procul urbe Tusculo consedissent, vetere Tusculanorum odio inermes oppressi dederunt poenas vix nuntiis caedis relic-3, 64, 8: (Duillius) collaudatis consulibus, quod perseverarent ad ultimum dissimiles decemvirorum esse, comitia habuit; et quinque tribunis plebi creatis, cum prae studiis aperte petentium novem tribunorum alii candidati tribus non explerent, concilium dimisit nec deinde comitiorum causa habuit. Bgl. Rühner 3. Cic. Tusc. 1, 3, 6, besonders Sepff., der 1. 1. § 66, 6, a. b die mittelft et quidem (3. B. Cic. Fin. 1, 10, 34) eingeführte Form ber elevatio eingehend behandelt. Uber et, bas im Briefftil ben Übergang zu etwas neuem, vom Borhergehenben verschiedenem bilbet, Lehmann, Quaest. Tull. I 63.

- 2. Im modifizierten und je nach Umständen besonders schattierten Fortschritt ber Darstellung steht et
- a) bestätigend für unser und wirklich, und in ber Tat\*), und hat dann meistenteils das Berbum unmittelbar

<sup>\*)</sup> Bir meinen bamit natürlich nicht, bag in ot bie Bebeutung wir t-

hinter sich, um "auf diese Nüanzierung ausmerksam zu machen" (Anton). Beispiele: Liv. 6, 11, 8 sq.: (M. Manlius) non contentus agrariis legibus, quae materia semper tribunis plebi seditionum suisset, sidem moliri coepit. — Et erat aeris alieni magna vis aedisicando contracta; 9, 16, 11 sq.: inde ad triumphum decessisse Romam Papirium Cursorem scribunt —. Et fuit vir haud dubie dignus omni bellica lande. Andere Stellen aus Livius sammelte M. Müll. z. 1, 1, 3 Anhang; vgl. Übb. Heft III nro 1, r; oben § 84 g. E.

b) erflärend für und zwar, eine fpezielle Beftimmung jum Borausgehenden fügend, Ubb. Beft III nro. 27, aa. Liv. 22, 28, 5 sq.: ager omnis medius erat prima specie inutilis insidiatori, re ipsa natus tegendis insidiis eo magis, quod in nuda valle nulla talis fraus timeri poterat; et erant in anfractibus cavae rupes, ut quaedam earum ducenos armatos possent capere, und awar befanden fich -. 27, 23, 1: consules religio tenebat, quod prodigiis aliquot nuntiatis non facile litabant. Et ex Campania nuntiata erant, Capuae duas aedes et sepulcra aliquot de caelo tacta, und zwar waren aus Camp. folgende angezeigt worben. — 5, 52, 5 sq. forsitan aliquis dicat aut Veis ea nos facturos aut huc inde missuros sacerdotes nostros, qui faciant; quorum neutrum fieri salvis caerimoniis potest. omnia generatim (S. 185) sacra percenseam, in Iovis epulo num alibi quam in Capitolio pulvinar suscipi potest? Hierher gehört auch et mit Wiederholung bes Wortes (Schlag-

lich ober in ber Tat liege; bies tann man icon aus bem, was wir zu Anfang des Baragraphen über et bemertten, entnehmen. Mit Anton, ber uns gur Rebe fegend letteren Buntt überfab (l. 1. 2, 11), finben auch wir die Bebeutung ber bestätigenden Birflichfeit in bem "Gebanteninhalt bes Sages", die fich aber, fügen wir bingu, aus beffen Berhaltnis jum Borbergebenben ergibt. Et vertnüpft zwei Sage einfach miteinander, ohne über beren logifches Berhaltnis queinander nabere Austunft gu geben; biefe gibt erft ber Inhalt bes angefnüpften Sages. Wenn nun ber Lateiner fich mit ber einfachen Satverbindung durch et ba begnügt, wo ber Deutsche bas Berhaltnis bes angeknüpften Sapes jum vorausgehenden burch gewiffe particulae orationis (und wirklich, und zwar, und boch u. f. w.) naber tennzeichnet, fo wird in folden Fallen ber bie beutiche Ausbrudsmeise mit ber lat. vergleichenbe Stiltheoretiter mit Sug und Recht fagen durfen, ot ftebe fur unfer und wirt. lich u. f. w. Diefe Bemertung gilt auch für die folgenden Baragraphen. ober Stichwortes), das durch den Zusatz erläutert werden soll; Cic. Verr. 5, 46, 121: errabas, Verres, et vehementer errabas: Cat. 1, 2, 6: vives et (sicherlich dem sed vorzuziehen) vives ita ut nunc vivis, multis meis et firmis praesidiis obsessus; 2, 8, 17: cur tamdiu de uno hoste loquimur et de eo hoste, qui —; Landgr. 3. Rosc. S. 166.

c) umgekehrt für und überhaupt, an das Vorhergehende etwas Allgemeineres anknüpfend. ND. 2, 11, 29: in arborum autem et earum rerum, quae gignuntur e terra, radicibus; Liv. 28, 15, 5: tumultuoso genere pugnae equitum velitumque et levis armaturae consternati.

Litteratur zu a, b u. c. Georges Lez. v. wirklich; Anston l. l. 1, 13—20; Sepff.-M. Lael. S. 14; Meusel, Menge u. Preuß, Lex. Caes. v. et; Fabri z. Sall. lug. 105, 5 u. z. Liv. 24, 34, 1; Bh.-M. z. Liv. 1, 1, 3; Joh. Müller, Beitr. 3, 23; Haade S. 354; J. M. Freund, De Suetonii usu atque genere dicendi, Breslau 1901. Abschn. 8; sür \*\*xai Rehbank\*\* Blaß, Gramm. Ind. z. Demosth. v. \*\*xai mit Litt.; Hüttner, Act. Sem. Erl. IV 107; Stamm, Partikelverbindung et quidem bei Cic., Rössel 1887 S. 6.

- d) vermehrend, zusend für und auch. Liv. 1, 11, 4: utroque coloniae missae; plures inventi, qui propter ubertatem terrae in Crustuminum nomina darent. Et Romam inde frequenter migratum est, und auch nach Rom zogen aus beiden Städten viele. 26, 21, 9: Punicae quoque victoriae signum octo ducti elephanti. Et non minimum fuere spectaculum cum coronis aureis praecedentes Sosis Syracusanus et Moericus Hispanus. 5, 53, 3: et videte, quantum inter meam sententiam vestramque intersit, tribuni. Über diese Form des Übergangs Bhb. Dt. z. 5, 52, 8.
- e) einen Kontrast, Gegensatz andeutend für und doch. Dieser Gebrauch sindet sich am häusigsten innerhalb der Periode; am Schlusse derselben in solgender Art: Cic. Cat. m. 9, 28: omnino canorum illud in voce splendescit (§ 138 z. E.) etiam nescio quo pacto in senectute, quod equidem adhuc non amisi; et videtis annos, und ihr seht doch, wie alt ich bin. Aber jener Gebrauch sindet sich auch am Ansang einer Periode in afsektvollen, Unwillen bekundenden Ausrusungen oder Fragen. Liv. 2, 38, 5: et hanc urbem vos non hostium ducitis, ubi si unum diem morati essetis, moriendum omnibus suit? 3, 19, 10: et hi postulant, ut sacrosancti habeantur, quibus

ipsi dii neque sacri neque sancti sunt? Bgl. Georg. Mühlm. Thes v. et I 836; Zumpt z. Quintil. 2, 5, 19; Kühn. z. Tusc. 1, 38, 92: et dubitas, quin sensus in morte nullus sit? Dräger § 311, 11; Joh. Müller l. l. 2, 29; Schmalz, Hob. II 2, 340. Über eine besondere Bedeutung von et tamen s. bes Bearb. Erörterung im Litt. Centralbl. 1874 Sp. 825 (zu Cic. Fin. 1, 1, 11).

f) eine Folge einführend für und so, und daher. Caes. b. G. 6, 13, 11. 12: disciplina (die Druidenschre) in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse existimatur, et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficiscuntur; b. c. 1, 40, 3: subito vi ventorum et aquae magnitudine pons est interruptus et reliqua multitudo equitum interclusa; 1, 81, 3: quantum opere processerant, tanto aberant ab aqua longius, et praesenti malo aliis malis remedia dabantur. S. Joh. Müller l. l. 1, 21.

- 3. Diese Arten des Gebrauches teilt, so weit es möglich ist, auch neque, indem es steht für
- a) und wirklich nicht. Liv. 1, 25, 11: alter (ber letzte Euriatier) fessum vulnere, fessum cursu trahens corpus victusque fratrum ante se strage victori obicitur hosti. Nec illud proelium fuit, und in der Tat war dies kein Kampf. 2, 23, 9. 10: magno cum periculo suo, qui forte patrum in foro erant, in eam turbam inciderunt. Nec temperatum manibus foret, ni propere consules intervenissent, und man hätte sich wirklich der Tätlichkeiten nicht entshalten —:
- b) und zwar nicht. So steht neque allerdings zumeist in parenthetisch eingeschobenen Sähen, wie Liv. 28, 42, 6: cetera, neque ea elevo, nullo tamen modo Africo bello comparanda. Who. M. z. 5, 53, 3: ego contra (nec id mirati sitis, priusquam quale sit audieritis), etiamsi tum migrandum fuisset incolumi tota urbe, nunc has ruinas relinquendas non censerem. Aber doch auch am Ansanz selbständiger Perioden; 3, 36, 4: centum viginti lictores cum fascibus secures illigatas praeserebant. Nec attinuisse demi securem, cum sine provocatione creati essent, interpretabantur, und zwar erklärte man die Sache so, daß die Wegnahme der Beile nicht passent gewesen sei —. Andere Beispiele bei Dräger l. l. S. 70, 6;

- c) und auch nicht. Cic. Divin. 1, 2, 3: nee unum genus est divinationis publice privatimque celebratum, und es ist auch nicht bloß eine Form der Ersorschung zufünstiger Dinge üblich geworden. Liv. 4, 25, 6: eo anno vis morbi levata; neque a penuria frumenti, quia ante provisum erat, periculum suit. 3, 32, 1: ab externis bellis quietus annus suit, quietior insequens; dann werden die Konsus des nächsten Jahres genannt und § 5 so fortgesahren: neque eo anno quicquam belli externi suit; s. die von Whe. M. hierzu u. z. 1, 27, 10 angesührten Beispiele. Nicht selten nähert sich inmitten der Periode bei Liv. nec der Bedeutung von ne quidem, wie Who. bemerkt zu 30, 15, 7: accipio nuptiale munus, nec ingratum, d. i. so ziemlich soviel als quod ne ingratum quidem est, wie aus dem Zusammenhang erhellt; vgl. Dräger l. l. S. 73; besonders Schmalz, Hob. II 2, 455.

  d) aber nicht; Ter. Eun. 2, 2, 12: omnia habeo ne-
- que quicquam habeo, und boch habe ich eigentlich nichts; ib. 17: est genus hominum, qui esse primos se omnium rerum volunt nec sunt und es boch nicht sind; Andr. 1, 1, 111. Cato Or. XI frg. 4: qui multa simul incipit neque perficit, is Damit ist Drägers Ansicht (II 71), daß neque festinat. mit abversativer Bedeutung erft bei Cicero auftrete, beseitigt. Liv. 21, 44, 5: circumscribit includitque nos terminis montium fluminumque, quos non excedamus; neque (und boch nicht) eos quos statuit terminos observat. Diefe teils inmitten teils am Anfang ber Periode portommende Erscheinung geht entweder auf ein απροσδόκητον zurud oder findet ihre Deutung in ber vom Gegenfat geforberten icharfen Betonung und Bervorhebung der Negation. Liv. 1, 28, 6: Tullus Hostillus schildert die Treulosigkeit der Albaner; nec ea culpa, fährt er fort, quam arguo, omnium Albanorum est; ducem secuti sunt. 4, 30, 1: agitatum in urbe ab tribunis plebis, ut tribuni militum consulari potestate crearentur; nec obtineri potuit. Ibid. 14: missi tamen fetiales; nec eorum, cum more patrum iurati repeterent res, verba sunt audita.

Litteratur. Kühner z. Cic. Tusc. 1, 24, 58; Boot z. Att. 1, 13, 2; Sepff.-M. Lael. S. 106. 490; Dräger II 69ff.; Kühner II 662; Held z. Caes. b. c. 2, 44, 2; Kran.-Dittenb. z. Caes. b. G. 1, 36, 5; Hofm.-Undr. l. l. S. 7; Ripp.-Lup. z. Nep. Them. 10, 4; Fabri z. Liv. 23, 3, 3; Bh.-M. u. Mor. Müller z. 1, 27, 1; Bonnell-Meister z. Quint. 10, 1, 30;

Mayor z. Plin. Ep. 3, 1, 9 mit Litt.; besonders M. C. B. Schmibt, Jahrb. b. ph. B. 1885 S. 208.

e) An nec (neque) im genannten Sinne tann sich ein zweites noc ein neues Satglied einführend anschließen. Lael. 2, 8: sed ego id respondeo, quod animum adverti te dolorem ferre moderate nec potuisse non commoveri nec fuisse id humanitatis tuae, ben Schmerz erträgst bu mit Kassung, aber (all od) bu konntest nicht unerschüttert bleiben ober (ovde) bein menschliches Befühl verleugnen. Ein folder Unschluß findet auch ftatt, wenn das erste nec die Funktion b. hat, also unserem und zwar nicht entspricht. Lig. 2, 6: M. Cicero apud te defendit alium in ea voluntate non fuisse, in qua se ipsum confitetur fuisse, nec (xal ov) tuas tacitas cogitationes extimescit nec (ovôè), quid tibi de alio audienti de se occurrat, reformidat; Sall. Iug. 61, 1: Metellus videt frustra inceptum neque (zal ov) oppidum capi neque (ovoè) Iugurtham pugnam facere. Daß durch diese Funktion bes nec ber angereihte Sat einen eperegetischen Charafter bekommt, ift, wie aus bem falluftischen Beifpiel erhellt, selbstverständlich; daraus folgt aber nicht, mit Kabri-Heerwagen (3. Liv. 21, 41, 15) und Anderen den Sat mit neque - neque als Apposition ober Eperegese zu bem vorhergehenden zu faffen. Endlich findet auch eine einfache Anreihung (Funkion c.) an einen negativ ausgebrückten ober gedachten Sat (od - odde - ovoč) statt. Caes. b. G. 1, 36, 5: Aeduis se obsides redditurum non esse neque iis neque eorum sociis iniuria bellum illaturum; Sall. Cat. 11, 3: avaritia insatiabilis est neque copia neque inopia minuitur. Für die Anreihung an ein affirmatives Satglied fühlte man in ber Runftprofa, jebenfalls feit ben Beiten bes Livius, bas Beburfnis ber Rugung et neque — neque (και οὖτε — οὖτε); Liv. 10, 29, 2: torpere quidam et nec pugnae meminisse nec fugae; 29, 24, 10: cum Lilybaeum convenisset et nec urbs multitudinem hominum neque portus naves caperet; 39, 50, 2. ift bas, was sonft in ben Schulen gelehrt wurde, daß für et neque - neque gesagt werben muffe nec aut - aut, binfällig geworden.

#### § 193. Fortfehung.

#### Que und atque.

- Bgl. Schoemann, Opusc. acad. IV 263-303. Es scheint feinem Zweifel zu unterliegen, bag die Saupt funttion ber Bartitel in ber klaffischen und teilweise auch in ber nächstfolgenden nachklaffischen Prosa bie ift, bas als zusammen= gehörig Betrachtete, wenn auch an fich Berschiedene und Entgegengesette, in ber Weise zu verbinden, bag ein Banges entsteht, sei es daß die verbundenen Begriffe und Gedanken (Satteile, Sagglieber, Sage) als Teile eines Ganzen einander erganzen und vervollständigen (Caes. b. G. 5, 11, 1: legiones equitatumque), ober bag ber eine Begriff ober Bebante als Teil, Spezies, Besonderes, Unwichtigeres zum andern als bem Ganzen, Genus, Allgemeinen, Wichtigeren (Dl. Müll. 3. Liv. 1, 2, 3) ober umgekehrt bas Bange n. f. w. zum Teil u. f. w. hinzutritt (Rran. Dittenb. 3. Caes. b. G. 1, 31, 12: omnia exempla cruciatusque edere; 3, 14, 7: in velis armamentisque). Hier ift uns que blog infofern wichtig, als es gleichfalls die Verbindung ganzer Sage und Perioden bewirft, häufiger allerdings bei Livius und den Historikern als bei Cicero, wiewohl auch bei biefem jenes que teineswegs felten ift, bas ben Ubergang ju einem neuen Bedanken vermittelt; vgl. Dabv. Fin. S. 471, Schoem. z. ND. 1, 10, 24, Landgr. z. Reis. S. S. 197 mit Litt., Schmalz, Hob. II 2, 341. 342, vor allem aber Seyff. Schol. Lat. I § 16ff., ber nach Bate &. Cic. Legg. 2, 12, 30 die Beobachtung Madvigs dabin erganzt, daß der mit que eingeführte Teil absolviere und eine ausammengehörige Reihe abichließe. - Bir beschränken uns auf bie ftiliftisch wichtigsten Erscheinungen.
- a) Sind die zu verbindenden Gedanken oder Gedankenkompleze als Teile eines Ganzen zu betrachten, so behält es seine ursprüngliche Bedeutung wie, wie auch, ingleichen, ebenso bei, so daß die Kritiker zuweilen unnötigerweise quoque in den Texten vorschlagen. Liv. 2, 9, 6: salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venidat, ademptum privatis; portoriisque et tributo pledes liberata, ut divites conferrent, qui oneri ferendo essent; 1, 20, 2: huic duos flamines adiecit, Marti unum, alterum Quirino; virginesque Vestae

legit; vgl. ib. 4: Salios item legit. 7, 12, 12 sq.: milites primo in stationibus vigiliisque inter se dictatorem sermonibus carpere —. Eadem deinde haec interdiu propalam ac ferociora his iactare —; immiscerique militibus centuriones —.

b) Indeffen erleibet für uns Deutsche bie Bedeutung von que je nach Berhältnis ber zu vermittelnden Bedanten ebenfalls Modifikationen, wie wir es bei et schon beobachtet haben. Berbindet ce bie Bebanfen fo, bag zu bem allgemeinen ein fpezieller zur näheren Bestimmung besselben und fo bie Anschauung vervollständigend hinzutritt, fo fteht es explitative für und zwar; Anton l. l. 1, 21, Fabri z. Liv. 21, 48, 4. Ober es fteht B) folgernd für und somit; z. B. Liv. 24, 13, 5, wo 5. 3. Dluller nachzusehen, und bei Bedanten, welche bas Borhergehende zusammenfassen ober auch verallgemeinern; weshalb es mit und fo benn, und überhaupt überfest werben mag; BBb. M. 3. Liv. 1, 2, 5. Cic. Tusc. 1, 43, 104: praeclare Anaxagoras, qui cum Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis, velletne Clazomenas in patriam, si quid accidisset, auferri, 'nihil necesse est' inquit; 'undique enim ad inferos tantundem viae est'. Totaque de ratione humationis unum tenendum est, ad corpus illam pertinere, sive occiderit animus sive vigeat. Liv. 5, 26, 9: obsidio inde urbis et munitiones, et impetus oppidanorum in Romanas stationes proeliaque parva fieri, et teri tempus neutro inclinata spe, cum frumentum copiaeque aliae ex ante convecto largius obsessis quam obsidentibus suppete-Videbaturque aeque dinturnus futurus labor ac Veis faisset, und fo ichien es benn, als ob -. Diefe Form bes Überganges ist bei Livius sehr gewöhnlich. 2, 50, 10: inde primo restitere; mox, ut respirandi superior locus spatium dedit, pepulere etiam subenntes. Vincebatque auxilio loci paucitas, ni iugo circummissus Veiens in verticem collis evasisset, und am Ende hatte bas Bauflein mit bilfe feiner vorteilhaften Stellung gefiegt -. 2, 51, 2: tum quoque male pugnatum est et Ianiculum hostes occupavere. Obsessaque urbs foret, ni Horatius consul ex Vulscis esset revocatus. 4, 12, 4: (Poetelius) tribunus plebis neque, ut de agris dividendis plebi referrent consules ad senatum, pervincere potuit, et, cum magno certamine obtinuisset, ut consulerentur patres, consulum an tribunorum placeret comitia haberi, consules creari iussi sunt. Ludibrioque erant minae tribuni denuntiantis se dilectum impediturum, cum quietis finitimis neque bello neque belli apparatu opus esset; f. auch Wh. 3. 2, 33, 9. Tac. Ann. 12, 54: arsissetque — ni; auderes Arch. 13, 283.

- c) Merkwürdig und bei Livius nicht eben felten ift ber Bebrauch des que, fraft beffen gleichsam infolge einer gewiffen Gile bes Schriftstellers ein Bebante famt feinem Begenfage im Fortschritte ber Rebe zusammengeschlossen wird in einen Sat. Whb.=M. 3. Liv. 2, 39, 9. 10: deinde vocare senatum, referre de legatis ad Cn. Marcium mittendis coegit (multitudo). Acceperant relationem patres, postquam apparuit labare plebis animos; missique de pace ad Marcium oratores atrox responsum rettulerunt, b. i. missique sunt de pace oratores, sed atrox responsum rettulerunt. Besonders intereffant steht Liv. 6, 36, 2 sq.: eaque res Tusculanis, veteribus sociis, novis civibus, opem orantibus verecundia maxime non patres modo sed etiam plebem movit. Remittentibus tribunis plebis comitia per interregem sunt habita; creatique tribuni militum L. Furius cett. haudquaquam tam oboedientem in dilectu quam in comitiis plebem habuere, b. i. creatique sunt tribuni militum, sed haudquaquam tam oboedientem in dilectu quam in comitiis plebem habuere. Nun folgt: ingentique contentione exercitu scripto profecti non ab Tusculo modo summovere hostem, sed intra suamet ipsum moenia compulere, b. i. ingentique contentione exercitus scriptus est; sed profecti non ab Tusculo modo summovere hostem, sed intra suamet ip-27, 42, 5: inde pavor incussus sum moenia compulere. et fuga passim fieri coepta est. Minorque caedes fuit, quia propinquitas castrorum breviorem fugam perculsis fecit, b. i. fuga fleri coepta est et caedes fuit, sed minor, quia —; wenn man hier nicht etwa vor quia benten will ein nur beswegen: und minder bebeutend war das Blutbad nur beswegen, weil -; f. auch Whb.=M.; über das Zusammendrängen der Säte überhaupt Joh. Müller 1. 1. 2, 37—42. — Über que nach negativem Sate für sed (ebenso über et und atque) Senff. Pal. 42, 16.
- 2. Atque macht auf die Wichtigkeit des neuen das Borhersgehende ergänzenden und vervollständigenden Gliedes aufmerksam; Hilbebrand im Dortmunder Progr. 1868 S. 13 ff.; Landgr. 3. Reis. H. S. S. 201; Novak, Bisch. f. öster. G. 40, 205 ff.;

Wiener Studien 15, 248—260; Stamm, IIbb. 137, 171 ff.; Übb. Heft III nro. 61, kk. 00; Norden z. Verg. Uen. 6, 161. Passend zitiert Ringe l. l. S. 1 die Stelle aus Caes. b. G. 7, 56, 2. Das Ausführlichere vom Gebrauche dieser Konjunttion bleibt dem speziellen Studium der Partitellehre überlassen; Hands Buch, Seyfferts Scholas Latinas, Drägers Histor. Syntax, Kühners Grammatik, Wicherts Lat. Stillehre, Reisigs Syntax besarb. v. Schmalz und Landgraf, Krebs Antib. bearb. v. Schmalz und bes letzteren Syntax mit Stilistik im Hob. II 28 sollten ohnehin in den Händen jedes Lateinlehrers sein. Hier heben wir nur die stilisstisch wichtigsten Fälle durch wenige Beispiele heraus. Atque steht

- a) erklärend, bestimmend für und zwar, und näher; Caes. b. G. 6, 23, 6: latrocinia nullam habent insamiam, quae extra sines cuiusque civitatis siunt, atque iuventutis exercendae ac desidiae minuendae causa praedicant (boch s. Meusel, Jahrb. b. phil. B. 1885 S. 196). Keil, Komm. z. Varro RR. S. 234; Übb. Heft III nro. 22, a: "die öffentsliche Erziehung, die sittlich bürgerliche Entwidelung der Jugend"; lat.: disciplina publica atque iuventutis ad honestatem civilemque societatem institutio. Die nähere Bestimmung eines Begriffs durch einen andern geben wir im Deuschen oft durch "d. h."; Cic. Tusc. 5, 15, 45 hebeti ingenio atque nullo, stumpssinnig, d. h. geistlos; Dom. 39, 103: hanc in Palatio atque in pulcherrimo urbis loco porticum, auf dem Palatio, d. h. dem schönsten Plate der Stadt.
- b) adversativ für und doch (häufig mit atqui verwechsselt; Seuff. Schol. I 199); A. Spengel z. Ter. Andr. 1, 3, 20: mihi quidem hercle non fit veri simile atque ipsis commentum placet; Halm-Laubm. z. Cic. Arch. 7, 15: atque idem ego hoc contendo, und dabei behaupte ich doch.
- c) folgernd für und so, und daher; Cic. Sest. 3, 8: impedior non nullius officii religione, quo minus exponam, quam multa P. Sestius, cum esset cum collega meo, senserit, ad me detulerit, quanto ante providerit. Atque ego de Antonio nihil dico praeter unum, und so will ich benn von A. nur so viel sagen —; Caes. b. G. 4, 12, 6: incitato equo se hostibus obtulit atque intersectus est, und wurde so getötet. Die Modernen schließen solgernde Säte gern asyndetisch an. Niebuhr: "Darnach begab sich, daß Hungersnot herrschte. Viele von der Gemeinde verlauften sich und die Ihrigen"; sat.: accidit postea, sames ut esset. At-

que e plebe multi cum liberis mancipio se dabant, ilbb. Heft III nro. 1, i. — Hieran schließen wir ben Gebrauch in ber collectio, wonach es steht

d) für und überhaupt; Cic. Divin. Caec. 11, 35: ac vide, quantum intersuturum sit inter meam et tuam accusationem; Richt. Eberh. 3. d. St.; Senfs. M. Lael. S. 459.

e) in Zusätzen steigernd für und noch außerdem, und sogar; Cic. Sest. 2, 3: obwohl Sestius schon von Horstensius verteidigt worden ist, so will ich ihm doch auch meine Verteidigung nicht entziehen, aus Pietät. Ja ich meine sogar, daß ich mit Hortensius eigentlich gar nicht kollidiere; atque ego sic statuo, iudices, a me in hac causa atque hoc extremo dicendi loco pietatis potius quam desensionis, doloris quam ingenii partes esse susceptas (Halm-Laubm.: "und dabei gehe ich von der Ansicht aus"). 4, 11: atque illis temporidus eisdem, cum iam Capuam metu Sestius liberasset, ego litteris P. Sestium Capua arcessivi cum illo exercitu, quem tum secum habebat, dazu kam noch, daß—; s. auch Anton l. l. S. 18; Brig z. Plaut. Capt. 354 sq.— über atque in Antworten Hosm. Andr. z. Cic. Att. 15, 11, 1.

#### § 194. II. Die disjunktiven Konjunktionen.

Über diese können wir kurz sein, da deren Funktion in der Beriodenverbindung eine fehr beschränfte ift. Es fommt namlich hier fast allein aut in Betracht, bas im Sinne von widrigenfalls, fonft, ober wo nicht, fo - imftanbe ift einen Sat ju beginnen. Aus Sand, Turf. 1, 538, entlehnen wir einige Quintil. 2, 17, 9: illud admonere satis est, omnia, quae ars consummaverit, a natura initia duxisse; aut tollatur medicina, quae ex observatione salubrium atque iis contrariorum reperta est. Madv. z. Cic. Fin. 4, 26, 72: cur igitur, cum de re conveniat, non malumus usitate loqui? aut doceat paratiorem me ad contemnendam pecuniam fore, si illam in rebus praepositis, quam si in bonis duxero. Suet. Iul. 66 aus einer Rede Cafars: proinde desinant quidam quaerere ultra aut opinari mihique, qui compertum habeo, credant; aut quidem vetustissima nave impositos quocunque vento in quascunque terras iubebo avehi. Liv. 42, 42, 9: nihil certe insanabile commisi, aut frustra clementiae gravitatisque vestrae fama volgata per gentes est.

Die Sache ist oft besprochen; z. B. von Kühner II 705, Dräger § 343, 1, a, Senff. M. Lael. S. 456, Georg. Lex. v. aut; andere Litt. s. § 161, 1; Constans S. 239 und unter Bergleichung mit dem Griechischen (s. Kühner-Gerth § 538, 4) Gebauer l. l. S. XIII. XIV; weitere Litt. bei Landgr. zu Reis. H. S. 251 ff. \*).

Was die nur innerhalb der Periode mögliche Disjunktion mit aut — aut, vol — vol, sive — sive betrifft, so habe ich es für den Elementarunterricht immer praktisch gefunden, den Unterschied zwischen diesen Disjunktionen nach gehöriger Erläuterung der Terminologie in solgender Weise ausdrücken zu lassen: aut — aut bezeichnet den wirklich oder möglicherweise ausschließenden, vol — vol oder sivo — sive den relativ (für den vorhandenen Fall) gleichgiltigen Gegensat, vol — vol allein ohne andere Partikel nur im Hauptsate, sivo — sivo auch oder eigentlich immer im Nebensate; über letztere Beistimmung s. Kühner II § 220, 4; genaueres gibt K. F. W. Müller, Über den Gebrauch der Partikel sive, Berlin 1871.

# § 195. III. Die Konjunktionen des Jugeftandnisses und des Widerspruchs.

a) Das zwar im ersten Gliede des Gegensates hat auf die Periodenverbindung keinen Einfluß, indem es nur innerhalb der gegliederten Periode vorkommt oder, wenn auch zur Gegensüberstellung von Perioden verwendet, keine andere als die gewöhnliche Funktion übt. Nur im Borbeigehen merken wir an, daß für freilich, zwar allerdings omnino steht, wenn die Aussage als eine im allgemeinen gültige zugestanden, aber im Adversativsat eingeschränkt wird. Cic. Acad. 2, 26, 84: pugnas omnino, sed cum adversatio facili; Fin. 3, 3, 11: ceterae philosophorum disciplinae, omnino alia magis alia, sed tamen omnes, quae rem ullam virtutis expertem aut in

<sup>\*)</sup> Bet Cicero findet sich auch vel; Rep. 6, 25, 27: ita sit, ut motus principium ex eo sit, quod ipsum a so movetur; id autom nec nasci potest nec mori; vel concidat omne caelum omnisque natura consistat necesse est, sonst müßte der ganze himmel zusammenstürzen und die ganze "Schöpsung" stille stehen, auß Platos Phaedrus p. 245 D: η πάντα τε οὐρανὸν πᾶσάν τε γένεσιν συμπεσοῦσαν στῆναι.

bonis aut in malis numerent, eas non modo nihil adiuvare arbitror sed ipsam depravare naturam. Dom. 31, 83: iube adesse; latitat omnino, sed si requiri iusseris, invenient hominem apud sororem tuam occultantem se capite demisso. Pis. 33, 82: cum a me trementibus omnino labris, sed tamen, cur tibi nomen non deferrem, requirebas; Phil. 12, 5, 11: tum ea petebat, quae videbantur improba omnino, sed tamen aliquo modo posse concedi. Orat. 10, 33: magnum opus omnino et arduum, Brute, conamur; sed nihil difficile amanti puto. Bir Modernen fönnen hier auch sagen: Es ist wahr: wir unternehmen ein großes, schweres Wert; allein — (Sandys erflärt omnino mit 'doubtless'). Fam. 3, 12, 2: spero omnino cum aliqua felicitate et opto, verum tamen plus me in hac spe tua sapientia et humanitas consolatur quam opportunitas temporis.

Litteratur. Sehff.-M. Laol. S. 108 mit Litt.; Rühn. z. Tusc. 4, 24, 53; Hofm.-Sternk. Ausgew. Br. Cic. I 208; besonders Du Resnil Flacc. S. 179 ff.; Müll. Off. S. 46, 11; Reid z. Acad. 2, 26, 84; Bichert, Stil. Kap. VII. VIII; Sehffert, Schol. Lat. I §§ 18, 399; Landgraf z. Reif.-Haafe S. 256 mit Litt. Cevolani, Notes critiques de syntaxe latine. 1. Sur les propositions concessives; Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge VIII.

- b) Das aber hingegen hat der Lateiner gemäß der Wichstigkeit dieses Wortes für die Periodenverbindung auf viersache Weise modifiziert. Es bezeichnet
- 1. den indifferenten Gegensat eines Reuen gegen bas Früstere zur Fortführung ber Rebe: autem.
- 2. ben emphatischen, leidenschaftlichen mit Steigerung verstnüpsten oder stark bekräftigten und versicherten Gegensah: vero. Daß dir Plinius wenig behagt, fällt mir nicht auf; daß dir aber Cicero nicht gefällt, nimmt mich billig wunder. Orat. 8, 25: opimum quoddam et tamquam adipatae dictionis genus, quod Rhodii nunquam prodaverunt, Athenienses vero funditus repudiaverunt.
- 3. die Abfehrung vom Früheren, Unterbrechung der Sebankenreihe und Hinwendung zu etwas anderem, oft verbunden mit Einlenkung zu einer schon begonnenen Erörterung: sed (állá). Off. 2, 24, 86: Antipater Tyrius duo praeterita censet esse a Panaetio, valetudinis curationem et pecuniae.

Quas res a summo philosopho praeteritas arbitror, quod essent faciles; sunt certe utiles. Sed (boch dem set, wie ihm wolle) valetudo sustentatur notitia sui corporis; s. § 185, 4. Hiermit ist verum synonym; F. Schulz, Lat. Synonymik § 495, besonders Rühn. II 686. Der andere Gebrauch von sed, kraft bessen es das erste Glied des Gegensaßes aushebt und an dessen Stelle das zweite substituiert (non ego, sed tu), ist für die Periodenverbindung nicht von Wichtigkeit.

4. Die Rompensation und Aufwägung bes erften in feinem Bestand erhaltenen Gliedes: at, bafür aber; Jordan 1. 1. S. 303; über ben Gebrauch bei Caefar Paul, Bifch. f. G. 1878 G. 161ff. Daher biefes at ben Ginmand und ben Kontrast zu bezeichnen liebt, in seiner eigentlichen Natur aber besonders bei vorhandenem Begensate mit si non erkannt wird: si non dives, at doctus, nicht reich, bafür aber gelehrt. -Innerhalb ber Sphare bes Ginwands heben wir at enim bervor, womit man bem von anderer Seite zu erwartenden Einwand zuvorkommt und sich selbst ihn macht, um ihn gleich zu widerlegen (Kigur der occupatio). Enim ist hierbei Beteuerungs- ober Versicherungs-, nicht, wie noch Seyffert Schol. I 141 meinte, Begrundungspartitel; Brig 3. Plaut. Trin. 3, 2, 79, Langen, Beiträge S. 262. 263; Bücheler, Lex. Italic. p. VIII; Willard, The Americ. Journ. of Philol. 18, 402-405; Stowasser, Arch. 12, 417; Schmalz, Hob. II 2, 349. Ebenso yao in alla yao, Autenrieth, Lex. Hom. v. γάρ; vor allem Brugmann, Gr. Gr. im Sob. Π 18 S. 540; Rühner-Berth § 545, 2, b.\*) Außer dem einfachen at steht at enim zur Widerlegung, z. B. Off. 1, 40, 144: bene Pericles, cum dixisset Sophocles: 'O puerum pulchrum, Pe-'At enim praetorem, Sophocle, decet non solum manus sed etiam oculos abstinentes habere'; vgl. Or. 3, 12, 47; ibid. 188. Auch fteht bei Ginwänden, ohne baß es ber Schriftsteller für nötig halt sie mit at einzuführen, die Beteuerungspartifel enim allein; Sest. 51, 110: 'est enim homo iste populo Romano deditus', "ber Mann ift ja (ja boch) bem

<sup>\*)</sup> Bu weit geht Woltjer, Studia Lucrotiana, Mnom. 26, 105 - 120, wenn er behauptet, daß onim nach den Zeiten des Plaut. und Terenz nirgends, auch nicht bei Bergil, die Bedeutung der Befräftigung habe; vgl. Norden z. Berg. Alen. 6, 28; Stangl, Woch. f. kl. Ph. 7, 1120.

römischen Bolke von Herzen ergeben"; barauf solgt die Widerslegung verbunden mit satirischer Auffassung des 'pledicola'; Leg. agr. 1, 5, 14: cavet enim vir optimus, ne emat ab invito, der treffliche Mann beugt ja durch eine Klausel unfreiswilligen Verkäusen vor; woran sich die Widerlegung in längerer Auseinandersetzung anknüpft.

Dag enim als Berficherungspartifel galt, erfieht man aus etenim (Sd)malz, Hob. II 2, 349. 350) in der Bedeutung und wahr= lid) (Cic. Fin. 1, 1, 3: etenim si delectamur), besonders aus enimvero, ja mahrhaftig, beffen Bebeutung trop Sande Darftellung (Turs. 2, 906) von Saafe 3. Reif. (f. Landar. S. 266) und Unberen auch noch in neuerer Zeit verkannt worden ift. Enimvero bient jum Ausbruck einer mit ftarter Bemutserregung verbundenen Beteuerung bes Schriftstellers ober ber von ihm eingeführten Perfönlichkeit, sei es, daß etwas empörendes, widerwärtiges, unerwartetes, unglaubliches oder fonft ein Gedanke oder eine Liv. 22, 25, 3: Metilius id Tatfache bas Gemüt ergriffen bat. enimvero ferendum esse negat, rief, das fei mahrhaftig nicht (benn boch nicht) jum Aushalten; 24, 31, 1: enimvero clamant, bonum ut animum haberent; hier erzählt Livius in erregter Stimmung bas Unglaubliche, mas Sippotrates und Epitydes erreichten: wahrhaftig! Die Soldaten riefen ihnen 3u: 'feid nur getroften Mutes!' Bir tonnten auch fagen: Run geschah das Unglaubliche: die Soldaten —. Bal. Übb. Heft III nro. 1, o; Liv. 2, 45, 11: aegre abstinent, quin castra Enimvero non ultra contumeliam pati Romaoppugnent. nus posse; totis castris undique ad consules curritur, bie Schmach konnte sich wahrlich bas römische heer nicht weiter gefallen lassen (falsch mit: "natürlich" "selbstverständlich" erklärt).
— Zu unterscheiden von enimvero ist verum enimvero. In dieser Partifeltombination bezeichnet verum als Konjunktion den Gegensatz zum Borhergehenden, enimvero ist Modaladverb im angegebenen Sinn; Liv. 4, 4, 9; 24, 5, 1; wenn Sallust Cat. 2, 9 nach 'multi mortales dediti ventro atque somno, indocti incultique vitam sicuti peregrinantes transegere —; eorum ego vitam mortemque iuxta aestumo' ben Gegensat mit verum enim vero is demum mihi vivere atque frui anima videtur, qui etc. einleitet, fo läßt er ben Lefer nach- fühlen, wie feine eigene Seele von biefem Bebanken ergriffen ift, auch hierin ein Meister in psychologischer Färbung.

Im Borbeigehen wird noch auf das "brachplogische tamen"

aufmerksam gemacht im Sinne: "es gibt boch auch noch ein zweites", "boch auch ein zweites gilt", schon von Hosm.-Ansbresen, Ausg. Briefe Cic. II S. 129, erkannt, bann von Lehsmann De epist. ad Attic. rec. et emend. S. 194 u. von Sternkopf, Woch. f. kl. Ph. 17, 1142 aussührlich besprochen.

c) Alber auch diejenigen Partikeln, die man nur im parastaktischen ober im syntaktischen Konzessivsatze sucht, findet man nicht selken im zweiten Gliebe des Gegensages, in dem des Widerspruche, quidem nämlich und quamquam.

Letteres ift nun gang unfer beutsches wiewohl, wenn foldes in correctione fteht, b. h. jur Berichtigung und Beschränfung bes Borbergesagten bient, und befommt ben Sinn eines Widerspruchs nur burch bie Wendung bes Gedantens, den es einführt, gegen das Vorherbehauptete. Auch verum tamen steht so Verr. 2, 11, 29: Africani est hoc, hominis liberalissimi — verum tamen ea liberalitas est probanda, quae sine periculo existimationis est, ut in illo fuit —, cum ab eo quidam vetus assectator etc.; ferner etsi; f. Hofm.-Sternk. 1. 1. S. 244. Aber von den modernen Latinisten fast unbeachtet ift quidem in feinen gegenfählichen Funktionen geblieben. In diesem Falle entspricht es unserem aber gerade fo, wie uér bei homer (f. Unm. gur Ilias, Murnberg 1834, Erk. I 182), den Tragifern und Komikern und in attischer Brosa unv. Divin. 2, 55, 113: quae (fabulae) delectationis habeant quantum voles; verbis sententiis, numeris cantibus adiuventur; auctoritatem quidem nullam debemus nec fidem commenticiis rebus adiungere. Liv. 33, 39, 7: quid? quod iam etiam in Europam omnibus navalibus terrestribusque copiis transierit, quantum a bello aperte Romanis indicto Illum quidem (er freilich), etiam si in Italiam traiciat, negaturum. 39, 34, 7: Casandrum, qui Maroneae fuisset, si utique vellent, se missurum dixit; ad Onomastum quidem quid eam rem pertinere, qui non modo Maroneae sed ne in regione quidem propinqua fuisset? Hier fonnen wir nicht freilich brauchen, wenden aber gerne bie Umschreibung an : was aber den D. betreffe -. Senec. Const. 16, 2: uter verius dicat, videbimus; ad contemptum quidem iniuriae uterque consentit, was aber hinwegfegung über die Mighandlung betrifft, fo ftimmen hierin beibe überein. Hieraus erhellt, mit welchem Rechte Wolf 3. Cic. Rebe de dom. 5, 11 autem für quidem wünscht in folgendem Sate: sin causa (Borwand) fuit annona, 195, 196

seditionis quidem instimulator et concitator tu fuisti, nonne id agendum nobis omnibus fuit, ut materiem subtraheremus furori tuo? In biefem Gebrauche hält quidem bas zweite Glieb bes Gegensaßes dem ersten gegenüber gerade so fest als im gewöhnlichen Gebrauche bas erste gegen bas zweite.

Litteratur. Für bas griech. µév Rühner=Gerth § 502; Teuffel-Rähler z. Aristoph. Nub. 29. Für quidem Bichert l. l. § 145 ff.; Seyffert, Schol. L. I § 18—21; Madvig z. Cic. Fin. 1, 10, 35; Reif.-H. S. 273 mit Landgrafs Bemerfungen; Matthiae u. Landgr. z. Rosc. Am. 11, 31; Halm z. Sest. 7, 15; Hermann bei Halm z. Vatin. 12, 30; Rühner z. Tusc. 2, 17, 41 u. Gr. II 605; Du Mesnil z. Flacc. 16, 37; befonders Großmann, De particula quidem S. 104—106. Über die Funktion von quidem bei den Komikern eingehend Dombart, Bl. f. b. bayr. G. 5, 204—210; A. Lubewig; f. § 192, 1 a Anm.; Burthard, Burf.-Mül. Jahrb. 84, 61 ff. Steele, Some forms of Complemental Statements in Livy, Transactions of the Americ. Phil. Assoc. XXXIII 55—80.

# § 196. IV. Die Konjunktionen des Grundes und der Folge.

- 1. Das Gewöhnliche der Lehre von nam, enim, namque setzen wir voraus und beschränken und im stillstischen Interesse lediglich auf folgende Bemerkungen.
- a) Unter allen Partikeln, welche Perioden oder Hauptsätze verbinden, läßt der Deutsche keine häufiger aus als denn, und keine hat daher der Latinist häufiger einzuschalten. Er muß es überall tun, wo das deutsche Aspndeton bei einem begründens den Satze ohne rhetorische Kraft ist. Engel: "In deinem Rom, Imperator, ist eins der schönsten Jahrhunderte, wenn nicht alle Anzeigen trügen, im vollen Aufblühen. Die Aussichten sind hier eben so helter und anlockend als in Griechenland traurig und abschreckend"; in der Übersetzung dieses Beispiels dürsen wir unbedenklich sagen: nam quae kutura sunt u. s. w.
- b) Stilistisch wichtig wie sprachhistorisch interessant ist ber Gebrauch von nam in Gesprächen aus der klassischen Litteratur. Dombart weist nämlich in d. Bl. f. bayer. G. 1880 S. 40 überzeugend nach, daß nam ursprünglich ebenso wie enim (s. ob. § 195, 4) bloße Versicherungspartikel war und daß sich aus dieser Annahme verschiedene Stellen aus Plautus und Terenz erklären lassen, ohne daß man zur Willkürlichkeit und

Bewaltsamteit ber Ellipse seine Buflucht nehmen muffe. Bebeutung fommt nun nicht nur im archaischen und bann im provinziellen Latein ber späteren Litteratur wieber zum Borschein (Dombart 3. Min. Fel. S. 131, 132), sondern findet fich auch noch in einzelnen Stellen bialogisch gehaltener Partien bei Cicero und zwar in zustimmenden, bestätigenden Antworten. Verr. 1, 51, 133: dicit ei quidam: 'Tu, Verres, hic quod moliare, non habes, nisi forte vis ad perpendiculum columnas exigere'. Homo omnium rerum imperitus quaerit, Dicunt ei fere nullam esse quid sit 'ad perpendiculum'. columnam, quae ad perpendiculum esse possit. 'Nam mehercule' inquit 'sic agamus; columnae ad perpendiculum exigantur'. Run ja, ja wahrhaftig; fo wollen wir es machen. 2, 29, 72: Minucius (Sopaters Berteidiger) repente inbetur dicere. [Respondet: | 'Ad quos?' 'Ad me', inquit, 'si tibi idoneus videor, qui de homine Siculo ac Graeculo iudicem'. 'Idoneus' [es], inquit, 'sed pervellem adessent ii, qui antea adfuerant causamque cognorant'. 'Dic', inquit; 'illi adesse non possunt'. 'Nam hercule', inquit Minucius, 'me quoque Petilius, ut sibi in consilio essem, rogavit' et simul a subselliis abire coepit, ja wahrhaftig, auch mich —. Or. 2, 33, 144: nam hercle, inquit Antonius etc. Auch ohne bas Beteuerungswort hercule; Or. 1, 22, 101; Verr. 3, 85, 196; f. auch Dräger l. l. S. 160; Clement, The use of enim in Plautus and Terence, Baltimore 1897; Schmalz, Hob. II, 2, 348. — Über nam in ber sogenannten Occupatio f. Seuff. Schol. I § 22. § 62; Kühn. z. Tusc. 4, 23, 52; Bahlen, Ind. lect. Berol. hib. 1879 S. 13ff.; Senff. - M. Lael. S. 312. 313; Dräger l. l. § 348, 4, b; Müll. Off. S. 115, 6; Du Mesnil 3. Legg. 2, 10, 26; ebendaselbst über nam in ber Praeteritio.

- c) Mit ber Begründung ist die Erklärung verwandt. Sie wird bekanntlich sehr oft ebenfalls mit nam und enim gegeben; es dienen ihr aber auch, jedoch nicht eigentlich als Perioden verbindend, einige besondere Partikeln (Wodaladverhien), die wir hier wenigstens nach ihren Grundkräften aufführen wollen.
- a) Die Erklärung ist ernstlich gemeint. Hier gibt nimirum Aufklärung über das, was auffallend, seltsam, unbegreifslich scheinen könnte, während scilicot und vidolicot (es springt in die Augen, offensichtlich) diezenigen Erklärungen einführen, die eine Art von unmittelbarer, nicht der Begründung erst bes

bürftiger Bewißheit in Anspruch nehmen, eben, halt, aga. Daher entsprechen sie unserem natürlich; Cic. Fam. 9, 21, 1: privatas causas et eas tenues agimus subtilius, capitis aut famae scilicet ornatius; ober unserem selbstverständlich (S. 101), es versteht sich; Fin. 4, 18, 50: illud vero minime consectarium sed in primis hebes, illorum scilicet, non tuum, vollends biese Schluffolge ist nichts weniger als schlagend fondern ganz besonders schwach, ich meine, versteht sich, die ber Stoiter, nicht die beinige. Für videlicet beachte Leg. agr. 2, 9, 22: idem comitia habebit - atque in iis se ipsum renuntiabit et videlicet collegas suos adscriptores legis agrariae non repudiabit; s. übrigens Zumpt z. b. Folgt in einem Sate noch ein Satglied mit tamen, sed tamen, fo befommt scilicet einen auf Selbstverständlichkeit beruhenden einräumenden Sinn; Fin. 1, 8, 28: nunc dicam de voluptate, nihil scilicet novi, ea tamen, quae te ipsum probaturum esse confidam; 5, 1, 3: me quidem species quaedam commovit, inanis scilicet, sed commovit tamen, eine nichtige, ja! aber sie ergriff mich boch.

Anhangsweise ist der angehende Stillst auf das allein stehsende quippe ausmerksam zu machen. Es steht in Erwiderungen; Cic. Rep. 1, 39, 61: S. Animadverti te familiae valde interdicere, ut uni dicto audiens esset. L. Quippe vilico, ja wohl! steisch! (begreisticher Beise). Ferner außerhalb der Erwiderung. In beiden Fällen kann sich noch eine Begründung anschließen. Or. 2, 54, 218: leve nomen habet utraque res. Quippe leve enim est totum hoc risum movere. Beitere Beispiele Sorof z. d. St., Kühn. II 610, Haade S. 348, Hosm. Sternk. l. l 144. Aus diesem Gebrauch erklärt sich leicht das dem Anfänger allein bekannte quippe cum, quippe qui.

Litteratur. Madv. Fin. S. 556. 608; Emend. Liv. S. 67°; Bichert I. I. § 14. 15, Rühner Gr. II 608 ff.; Brig z. Plaut. Trin. 2, 4, 94; Müller Off. S. 123 B. 23; Fabri z. Sall. Iug. 4, 6; Landgraf z. Reif.-H. S. 291 ff. Über nimirum Du Mesnil z. Clc. Flaco. 2, 5 p. 67.

β) Die Erklärung ist ironisch gemeint. Auch hier sind nimirum, scilicet und videlicet gebräuchlich, besonders aber nempe, doch wohl, hoffentlich, die Bezeichnung unzweiselhafter Boraussehung, daß etwas irgendwie sei. Pers. Sat. 3, 1: Nempe haec assidue: Bersteht sich! Das geht immer so fort, oder:

Ei freilich u. s. w. Über das nicht ironisch gebrauchte nompo bei Hor. Sat. 1, 10, 1 s. Heind. Döb. — Cic. Tusc. 3, 20, 49: dicat (Epicurus) quamlibet (voluptatom); nempe eam dicit, in qua virtutis nulla pars insit, mag er unter Lust verstehen, was er will; nun ja! er meint doch nur eine Lust, in der die moralische Kraft keine Stelle findet.

2. Was die Partikeln der Folgerung betrifft, so sind dieselben im Deutschen der Auslassung wohl am seltensten unterworfen. Auch der lat. Gebranch dietet nichts stilistisch merkwürdiges dar, außer etwa daß ergo, jedoch weder itaque noch igitur, eine Rede ganz von vorn beginnen kann zur Bezeichnung eines Schlusses aus allgemein bekannten Umständen; genaueres über die solgernden Partikeln dei Dräger § 353, insbesondere dei Kühner II 731 ff.; Landgraf z. Reis.-H.
S. 293 ff. mit Litt.angaben. — Über ergo zum Abschluß einer "langen, unausgesprochenen Gedankenreihe zu Ansang eines Gedichtes" s. Norden z. Verg. Aen. VI 456; des Bearbeiters Bemerkung, Arch. 14, 154.

# C. Die konfirmative Periodenverbindung.

#### § 197.

Diese steht zwischen ben konjunktionellen und asyndetischen Berbindungen in der Mitte. Während die Konjunktion das logische Verhältnis der Perioden untereinander ausdrücklich vermittelt, das Usyndeton aber solches erraten läßt, sindet in der konsirmativen Berbindung weder eine Bermittlung statt, da der neue Sat nicht vom Borhergehenden wesentlich verschiedenes entshält, somit eine Hinüberleitung des einen Gedankens zum ansbern unnötig ist, noch bleibt hinwiederum deren Berhältnis äußerlich ganz unangedeutet, wie im Asyndeton, sondern der den vorhergehenden wiederholende Gedanke nimmt irgendwie den Ausdruck der Bestätigung in sich auf.

1. Dies geschieht oft nur burch nachdrudliche Boranstellung eines sic ober ita, in welchem bann nicht bloß ein 'so ist es', sondern auch ein 'ja, so ist es' enthalten ist\*). Plaut. Men.

<sup>\*)</sup> Meinerz, Atsch. f. G. 1874, 230 findet dies "nicht ganz korrekt aussgedrückt". Mit welchem Rechte? — Bon anderer Art als die oben besprochenen sind Beispiele wie ND. 2, 9, 23: sie enim ros so habet

1, 1, 24: itast adulescens: ipsus escae maximae cerialis cenas dat; Amph. 3, 2, 18: est ita ingenium meum: inimicos semper osa sum optuerier. Ter. Eun. 1, 2, 108: ita facere certumst: mos gerundust Thaidi. Hor. Epod. 7, 17: sic est: acerba fata Romanos agunt. Cic. Att. 2, 5, 2: sed quid ego haec, quae cupio deponere et toto animo atque omni cura φιλοσοφεῖν? Sic, inquam, in animo est; vollem ab initio, ja, bahin, ich wiederhole es, steht mein Sinn, ja, es ist mein Ernst. Brut. 51, 192: ita se, inquam, res habet (ούτως γάρ έχει Plat. Rep. VII p. 520 E): ut, si tibiae inflatae non referant sonum, abiciendas eas sibi tibicen putet, sic oratori populi aures tamquam tibiae sunt. So wird oft, indem bas Borhergehende in sie ober ita zusammengefaßt erscheint, mit biefen Bartifeln auf eine auszufprechende Wahrheit hingewiesen, welche sich barftellt als ein Resultat des Besagten oder Beschenen. Rosc. Am. 24, 66: Videtisne, quos nobis poetae tradiderunt patris ulciscendi causa supplicium de matre sumpsisse, ut eos agitent Furiae neque consistere unquam patiantur, quod ne pii quidem sine scelere esse potuerunt? Sic se res habet, iudices: magnam vim, magnam necessitatem, magnam possidet religionem paternus maternusque sanguis, ja, so ist es ober: es ist ein mahres Wort, ihr Richter. Leg. agr. 2, 6, 15: atque ego a primo capite legis usque ad extremum reperio, Quirites, nihil aliud cogitatum, nisi uti decem reges aerarii constituerentur legis agrariae simulatione ac nomine. confirmo, Quirites, hac lege agraria pulchra atque populari dari vobis nihil, condonari certis hominibus omnia. Eberh. z. Phil. 2, 18, 44: visne igitur te inspiciamus a puero? Sic opinor; a principio ordiamur. Verr. 3, 10, 25: per deos immortales, quid est hoc? Veri enim simile non est. Sic mihi persuadeo, indices, tametsi omnia in istum hominem convenire putetis, tamen hoc vobis falsum videri. Rosc. com. 10, 29: qui diligebant hunc, illi favebant; qui admirabantur hunc, illum probabant; qui

ut otc. — es ist Tatsache, daß; zur Einführung einer Argumenstation, während die andere Funktion die der Rekapitulation ist. Bgl. auch Stinner l. l. S. 57; Mosbach, Ph. Woch. 2, 1031 Anm. 3; Sehssert, Burs.-R. Jahrb. 47, 77 Anm.; Langen, Beitr. S. 232ss.; Georges, Leg. v. sic.

denique huius nomen audierant, illum eruditum et perfectum existimabant. Sic est vulgus: ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat (§ 78 a, 9). Liv. 22, 29, 1: Tum Fabius primo clamore paventium audito, dein conspecta procul turbata acie 'ita est' inquit; 'non celerius quam timui deprendit fortuna temeritatem'; 'da haben wir's!' (Fabri) rief er aus. — Ita freilich, welches oft bas Borhergehende retapituliert (und bei bemfelben fteben bleibt, mahrend itaque meiter schließt), hat bei geringerer demonstrativer zuweilen auch die konfirmative Kraft nicht; vgl. Cic. Deiot. 3, 10: ita cum maximis eum rebus liberares, perparvam amicitiae culpam relinquebas. Itaque non solum in eum non animadvertisti, sed omni metu liberavisti. Entschieden geht bie bejahende Rraft bes ita in Bestätigung und Befraftigung über, wenn es in Berbindung tritt mit plane, prorsus, vero; Hand, Turf. 3, 493; Rühner l. l. S. 1024; Langen l. l. S. 211. 212.

2. Diefes vero spielt besonders in nachdrücklich befräftigenben Antworten eine Rolle. Und zwar fann es bier gang allein stehen und vertritt zuweilen bas beutsche gang recht, febr wohl, gern. Mur. 31,65: 'in sententia permaneto'. Vero (gern), nisi sententiam sententia alia vicerit melior (über die verschiedenen Lesarten Landgr. 3. St.); Jahn-Eberh. 3. Brut. 87, 300: sed tu, inquit me intuens, orationes nobis veteres explicabis? Vero (gern), inquam, Brute. Divin. 1, 46, 104: puellam defatigatam petisse a matertera, ut sibi concederet, paulisper ut in eius sella requiesceret; illam autem dixisse: 'vero, mea puella (gern, meine Tochter), tibi concedo meas sedes'. -Rosc. com. 11, 32 extr. ift ohne Zweisel zu lefen: HS CCCIOOO tu abstulisti. Si fuit hoc, vero; HS CCCIOOO tu quoque aufer: war bem also, nun gut! Die Bulgata si fit hoc vero ist sinnlos\*). -- Noch viel häufiger steht aber vero in ber Antwort hinter bem Bersonalpronomen ober sonst einem Redeteil jum Ausdruck ber Bereitwilligfeit irgend eine Bumutung anzunehmen. Brut. 5, 21: quare, si tibi est commodum, ede illa, quae coeperas, et Bruto et mihi. vero, inquam, si potuero, faciam vobis satis, gern, versette ich, will ich euch Benüge tun, wenn ich fann. Luterbacher z. Liv. 6, 6, 17: proinde, quam opinionem de unico impera-

<sup>\*)</sup> Mommsen, Hermes 20, 317, tonjizierte sit hoc vorum; C. F. B. Müller lernte bie bereits in ber ersten Auflage (1846) der Sti- listit vorgetragene Emendation nicht tennen.

tore, eam spem de bello haberent. Se vero bene sperare patres et de bello et de pace universaque re publica erecti gaudio fremunt. 28, 9, 7: in senatu cum more omnium imperatorum postulassent, ut et deis immortalibus haberetur honos et ipsis triumphantibus urbem inire liceret. se vero ea, quae postularent, decernere patres responderunt. 27, 13, 8: clamor inde ortus, ut veniam eius diei daret, ubi vellet deinde, experiretur militum suorum animos. 'Ego vero experiar' inquit 'milites'. 10, 18, 12: quae (litterae) si falsae fuerint nec usus sui sit in Etruria, extemplo conversis signis abiturum. Tu vero abeas, inquit, ja gehe nur -. 27, 19, 11: inde vocatum eum interrogat, velletne ad Masinissam reverti. Cum effusis gaudio lacrimis cupere vero (ja freilich wolle er) diceret, tum puero anulum aureum donat. Ift die Außerung negativ, so tritt bei uns an die Stelle bes voro ein vorausgeschicktes nein. Liv. 9, 11, 9: ut quidem tu, quod petisti per pactionem habeas, tot cives incolumes, ego pacem non habeam, hoc tu, A. Corneli, hoc vos, fetiales, iuris gentibus dicitis? Ego vero istos, quos dedi simulatis, nec accipio nec dedi arbitror, Rein, ich nehme biejenigen, bie ihr euch anftellt ausliefern zu wollen, weber an noch -. Cic. Cat. m. 9, 27: (Milo Crotoniates) cum iam senex esset athletasque se exercentes in curriculo videret, adspexisse lacertos suos dicitur illacrimansque dixisse: 'at hi quidem mortui iam sunt'. Non vero tam isti quam tu ipse, nugator, Rein! nicht fowohl sie, als du selbst, alberner Thor. — Eine tronische Beträftigung ändert natürlich im Wesen des Wortes nichts. Font. 16, 36: magna mehercules causa absolutionis haec est, ne quae insignis huic imperio macula atque ignominia suscipiatur, si hoc ita perlatum erit in Galliam, senatores equitesque populi R. non testimoniis Gallorum sed minis commotos rem ad illorum libidinem iudicasse. Ita vero (ja freilich!), si illi bellum facere conabuntur, excitandus nobis erit ab inferis C. Marius. Verr. 1, 58, 153: quis enim est, qui tueri possit liberum nostrorum pueritiam contra improbitatem magistratuum? Mater, credo. Scilicet praesidio fuit Anniae pupillae mater, femina primaria. Tutoresne defendent? Perfacile vero apud istius modi praetorem, a quo etc. 3, 96, 223: praeclaros vero existimas iudices nos habere, quos alienis peccatis concessuros putes, quo facilius ipsis peccare liceat. 5, 47, 124: multum vero haec iis iura profuerunt in istius imperio ac potestate! Über einen andern Gebrauch von vero § 184, 1.

Litteratur. Rühner z. Tusc. 1, 11, 24 mit Litt. und Gr. II 1024; Sepff.-M. Lael. S. 235; Langen, Beitr. S. 113; Brig z. Plaut. Capt. 3, 4, 35; Lorenz, Plaut. Most. Anh. S. 2092; Du Mesnil z. Cio. Flacc. 14, 33; Hofm.-Andr. Ausg. Brief. Cic. II 82. 83; Bahlen, hermes 15, 265; Müşell Curt. S. 95.

3. Die übrigen konfirmativen Partikeln, wie prorsus, plane, bedürfen einer weiteren Erörterung nicht. Bon prorsus ist es bekannt, daß es mit seiner konfirmierenden Kraft die Bedeutung kurz, überhaupt, mit einem Worte verbindet; vgl. Fabri u. Kriz 3. Sall. Cat. 15, 5.

#### Zweites Rapitel.

# Die unvermittelte Periodenverbindung.

§ 198. Das Afnndeton überhaupt.

Schon im 14. und 15. Erfurs zu unseren Anmertungen zur Ilias (erfte Ausg.) haben wir nicht ohne Buftimmung fachverständiger Beurteiler ein bopveltes Afundeton unterschieden. a) bas echte, eigentliche Alfundeton, welches stattfindet, wenn ber Rebende bie logifch möglichen Bermittlungswörter awifchen ben Säten zu bem Ende wegwirft, um, soweit es tunlich ift, bie Borftellung einer Aufeinanderfolge ber Sandlungen aufzuheben, somit zu bewirken, daß es aussieht, als feien biefelben auf einmal geschehen. Die Absicht, der raschen Folge ber Ereigniffe auch die Gile der Darftellung entsprechen zu laffen, ift es, welche fich in biefem Falle nicht auf ausbrückliches hinüberleiten bes einen Bedankens zum andern einläßt, fondern die Bermittlungen gleichsam verschluckt. So faßt schon Longin. de sublim. 19, 1 (Egg.) das Asyndeton, indem er sagt: anlona ensimie nal οίονεί προχείται τα λεγόμενα, δλίγου δείν φθάνοντα καί αὐτον τον λέγοντα. Aber von ganz anderer Art ist b) das von uns fogenannte unechte uneigentliche Afondeton, beswegen unecht, weil bei folchem awischen ben zu verbindenden Saten entweder schon eine Bermittlung besteht, nur seine konjuntstionale, oder der Natur der Sache nach unmöglich oder unnötig ist. Somit zerfällt das unechte Aspndeton wieder in zwei Arten.

- 1. Die äußerlich afyndetisch zusammengestellten Sätze sind innerlich verbunden durch das zwischen ihnen obwaltende Gedankenverhältnis, und zwar steht a) das Besondere bei dem Allgemeinen in Apposition, Asyndeton appositionale oder explicativum, b) der zweite Satz dem ersten als sein Gegensatzgegenüber, Asyndeton advorsativum.
- 2. Die asyndetisch zusammengestellten Sätze erlauben ober sordern eine Bermittlung nicht. Dies findet statt a) bei Aufzählungen, wenn sich die einzelnen Sätze zu einander verhalten wie die einzelnen untereinander gesetzten Posten einer Rechnung, Asyndeton enumerativum; Galen. XVII A 224, 2: τδ καλούμενον ἀσύνδετον είδος τῆς έρμηνείας χρή γάρ ὡς ἔν καταλόγφ τῶν είδημένων ἀκούειν ήμᾶς; d) bei der Angabe eines Resultats, wenn sich der asyndetisch angesügte Satzu allem Borhergehenden verhält wie die Summe der Rechnung zu ühren einzelnen Posten, Asyndeton summativum. Das echte Asyndeton dagegen ist streng genommen nur von einersei Art. Um dieses richtig zu ersennen, behandeln wir zuerst die vier Formen des unechten Asyndetons.

Litteratur. Bichert, Stil. S. 452ff.; Dräger § 359 ff. (gegen bessen Einwendungen wir unsere Gliederung aufrecht erhalten); Schmalz, Hdb. II 2, 492; Rühner II 747ff.; Preuß, De bimembris etc. usu, Edentoben 1881 Einleitung; Rühnast S. 284ff.; Müsser, Emendationen z. NH. d. Plinius, Situngsd. d. Wien. Atademie 94 (1879) S. 149 ff. Norden, De Minucii Felicis aetate et genere scribendi, Greisswald 1897, zeichnet eine Art Geschichte der verschiedenen Arten des Aspudeton; vgl. Bulletin du Musée Belge 1900 S. 141. Für das Griechische Bromig, De asyndeti natura et apud Aeschylum usu; Golswißer, Act. Sem. Erl. II 359 ff.; Seemann, De asyndeto Sophocleo, Bressau 1882; Bosse, De asyndeto Demosthenico; Rehdanze Blaß, Demosthenes Ausgew. Red. Index v. Asyndeton; Hüttner, Act. Sem. Erl. IV 143; Ernesti, Lex. techn. Graec. rhet. v. doórderog 245c.

# A. Das unechte Afnbeton.

# § 199. I. Asyndeton explicativum und adversativum.

1. Der asyndetisch angefügte Sat steht ale ein besonderes bei etwas allgemeinem in Apposition, zu näherer Erklärung ober auch Begründung im allgemeinen (über die Bortstellung Dettweiler, Symbolae ad colloc. verborum S. 82ff.) Cic. Rosc. Am. 25, 70: quanto nostri maiores sapientius! cum intellegerent nihil esse tam sanctum, quod non aliquando violaret audacia, supplicium in parricidas singulare excogitaverunt, ut, quos natura ipsa retinere in officio non potuisset, magnitudine poenae maleficio summoverentur: insui voluerunt in culleum vivos atque ita in flumen deici. 11, 30: quid ab his tot maleficiis sceleris abesse videtur? Tamen haec aliis nefariis cumulant atque adaugent: crimen incredibile confingunt, testes in hunc et accusatores huiusce pecunia comparant. Quinct. 1, 1: quae res in civitate duae plurimum possunt, eae contra nos ambae faciunt in hoc tempore, summa gratia et eloquentia, quarum alteram, C. Aquili, vereor, alteram metuo: eloquentia Q. Hortensi ne me in dicendo impediat, non nihil commoveor, gratia Sexti Naevi ne P. Quinctio noceat, id vero non mediocriter pertimesco. Wenn hier Ronjunktionen gefett werben follten, so ließen sich nur explifative benten. Aber chen biese Explifation ist schon im appositionellen Berhältnis gegeben, beffen eigenstes Befen eine Kraft ber Erklärung in sich schließt\*). Mehr Beispiele bedarf es nicht, ba die Sache auf platter Band lieat.

<sup>\*)</sup> Daß die Boranstellung eines ogo eine erklärende Partikel erset, wird v. Halm-Laubmann z. Phil. 1, 1, 1 gezeigt: Antoquam de re publica, p. c., dicam ea, quae dicenda hoc tempore arbitror, exponam vodis consilium et profectionis et reversionis meae. Ego cum sperarem, ich nämlich —. Über die mittelst des explitativen Aspudetons eingeführte Erläuterung eines allgemeinen Sases durch den Ausspruch oder die Handlungsweise (das Beispiel) einer Persönlichkeit, die als Autorität dafür eintreten soll und daher mit quidem herausgehoben wird, z. B. Tusc. 1, 33, 80: multa e corpore exsistunt, quae acuant mentem, multa, quae obtendant. Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melancholicos esse, vgl. Sehsser, Schol. Lat. I § 78.

2. Asyndeton adversativum. Am häufigsten ist basselbe innerhalb ber Beriobe in ber zweigliedrigen, besonders chiasti= schen ober anaphorischen Redeweise; 3. B. Liv. 3, 12, 7: senescentibus vitiis, maturescente virtute. 2, 65, 2: consul, ubi ad iniquum locum ventum est, sistit aciem. Miles aegre teneri, clamare et poscere, ut perculsis instare liceat. 4, 25, 12: alii purgare plebem, culpam in patres vertere. 1, 25, 3: nec his nec illis periculum suum, publicum imperium servitiumque obversatur animo; 5, 45, 2: nusquam proelium, omnibus locis caedes est; 22, 27, 9: nec se tempora aut dies imperii cum eo, exercitum (b. i. sed ex.) divisurum. Aber auch zwischen Berioden findet bies gegenfähliche Alfyndeton ftatt mit bald ichwächerer bald ftärkerer Rraft bes Gegenfages. Cic. Quinct. 4, 14: moritur in Gallia Quinctius, cum adessset Naevius, et moritur repentino. Heredem testamento reliquit hunc P. Quinctium, b. i. Qu. stirbt in Gallien. Erben aber - Rosc. Am. 24, 67: nolite enim putare eos, aliquid impie scelerateque commiserunt, agitari et perterreri Furiarum taedis ardentibus: Sua quemque fraus et suus terror maxime vexat. Div. in Caec. 2, 4: dicebam habere eos actorem Q. Caecilium, qui praesertim quaestor in sua provincia fuisset\*). Quo ego adiumento sperabam hanc a me posse molestiam demoveri, id mihi erat adversarium maxime, b. i. sed quo ego adiumento etc. (<at> quo ober < sed > quo vorzuschlagen ist unnötig). 28, 69: videbant Agyrinenses, quicquid ad eos recuperatores Apronius attulisset, illum perfacile probaturum; condemnari (b. i. tamen condemnari) cum istius invidia infamiaque malebant quam ad eius condiciones pactionesque Cluent. 6, 17: non essem ad ullam causam idoneus, iudices, si hoc, quod in communibus hominum sensibus atque ipsa natura positum atque infixum est, id ego non viderem; facile intellego (b. i. immo facile intellego) non modo reticere homines parentum iniurias sed etiam animo aequo ferre oportere. Legg. 2, 17, 42: vexati nostri Lares familiares, in corum sedibus exacdificatum templum Licentiae, pulsus a delubris is qui illa servarat; circumspicite celeriter animo (aber vergegenwärtigt euch schnell).

<sup>\*)</sup> S. Müll. Adn. crit. ad p. 101, 22, Korniger, Zifc. j. öst. G. 38, 434. 438; Halm-Laubm., Krit. Anh. S. 252 10.

qui sint rerum exitus consecuti, eine Stelle, wo Bake irrt. In allen diesen Beispielen, die sich aufs leichteste ums zehnsache vermehren ließen, sallen die Glieder der Rede durchaus nicht auseinander, sondern sind innerlich zusammengehalten durch den Gegensat. Nicht Eile der affektvollen Darstellung ist es, welche die Vermittlung wegwirft; es soll nicht die Vorstellung erregt werden, als seien mehrere Handlungen gleichsam auf einmal geschehen; es sollen sich nur die Gedanken selbst durch ihren Inhalt, nicht durch ein sichtbares Zeichen vermitteln.

Litteratur. Schmalz z. Reis. S. S. 825 ff. mit Litt.; Leh-mann, Quaest. Tull. S. 23; Müller Off. S. 144, 6; Sehffert, Schol. Lat. I 82 ff. II 130 ff. (über d. Ashnbeton in b. Praecisio: longa est oratio etc.); Hense § 87; Reil zu Varr. RR. S. 158.

## § 200. II. Asyndeton enumerativum unb summativum.

1. Schon oben, als wir die Gruppierung ber Beriobenteile nach Rahlenverhältniffen behandelten, hatten wir Belegenheit sehr viele solche Asyndeta enumerativa zu bemerken. Auch Cicero nimmt Or. part. 15, 53 an ber afundetischen enumeratio die Wirtung mahr, daß fie die Bahl ber genannten Dinge größer erscheinen lasse; soluta, sagt er, quae dicuntur sine coniunctione, ut plura videantur; vgl. hierzu Biberits Behier bemerten wir vorzüglich die afnbetifche Ermerfung. gablung, welche, sobalb fie betailliert, die Greigniffe aufeinander folgen läßt, ohne sich mit vermittelnden Ronjunktionen aufzuhalten. Denn die Partiteln, welche die Aufeinanderfolge ber Handlungen andeuten, verstehen sich alle von felbst. Natur einer Erzählung bringt es mit sich, daß man sich die Ereignisse in einer Folge benkt. Auch hier verschwinden bie Bermittlungen feineswegs vermöge ber Saft ber Rebe; bie Erzählung kann im ruhigften Tone gehalten fein; aber unnötig find fie und würden nur ben Fluß ber Darftellung hemmen; Wichert, Über hist.-kontinuative Übergänge I 42. 43. 64, 180: hoc initio suspicionis orto et aperte insimulato Stratone puer ille conscius pertimuit; rem omnem dominae indicavit; homines in piscina inventi sunt; Strato in vincula coniectus est, atque etiam in taberna eius nummi, nequaquam omnes, reperiuntur. Quinct. 6, 23. 24: deinde Romae dies XXX fere Quinctius commoratur; cum ceteris

quae habebat vadimonia differt, ut expeditus in Galliam proficisci posset; proficiscitur. Roma egreditur ante diem II. Kal. Febr. Quinctius Scipione et Norbano coss. Rosc. Am. 22, 60: peroravit aliquando, assedit; surrexi ego. Respirare visus est, quod non alius potius diceret. Coepi dicere. Usque eo animadverti, iudices, eum iocari atque alias res agere, antequam Chrysogonum nominavi; quem simul atque attigi, statim homo se erexit; mirari visus est. Intellexi, quid eum pupugisset. Iterum ac tertio nominavi. Postea homines cursare ultro et citro non destiterunt. Mit biesem postea hebt ein Bendepunst der Erzühlung an.

2. Asyndeton summativum (von Kühnast 1. 1. S. 284 abschließendes A. genannt\*). Indem dasselbe das Resultat einer vorhergebenben Gebankenreihe angeben hilft, ift es gleichfam ber Strich, mit welchem man die einzelnen fpezifizierten Bosten der Rechnung von der untergeschriebenen Summe trennt. War eine konjunktionale Vermittlung bei bem Afundeton enumerativum unnötig, fo ift fie bier ftreng genommen unmöglich. Bor einem Sage, ber ben Ausbruck eines Refultate enthält, können nur zusammenfassenbe, abschließenbe Abverbien stehen, wie etwa prorsus, omnino. Gine fcliegenbe Ronjunktion, wie ergo, igitur, wurde ber Darstellung einen anderen als ben beabsichtigten Charafter geben. Denn was wir hier unter Refultat verftehen, ift nicht etwas erft burch Schluffolgerung, sondern etwas burch Summieren, Busammenfassen entstandenes. Dieses resultative Asyndeton fommt, wie gleichfalls oben schon bemerkt worden (§ 175, 2, b), nicht selten innerhalb ber Beriobe vor; 3. B. Verr. 2, 49, 120: quorum ex testimoniis cognoscere potuistis tota Sicilia per triennium neminem ulla in civitate senatorem factum esse gratis, neminem, ut leges eorum sunt, suffragiis, neminem nisi istius imperio aut litteris; atque in his omnibus senatoribus cooptandis non modo suffragia nulla fuisse, genera quidem spectata esse, ex quibus in eum ordinem cooptari liceret, neque census neque aetates neque cetera Siculorum iura valuisse. Aber von besonderer Wirfung ift biefes Afnnbeton vor einem neuen Sate, ber in möglichfter

<sup>\*)</sup> In neuerer Beit ist man auf ben Einfall gekommen ben Ausbruck Asynd. summativum zu ben "hohlen Grammatikerausbrücken" zu rechnen. Rühner, Gr. II 755. 756, urteilt über ben Ausbruck anders.

Rurze bas Ergebnis ber vorhergehenden Entwicklung zusammenfaßt mit fraftiger Boranstellung bes Prabitats. Caes. b. c. 2, 41, 8: hi de sua salute desperantes, ut extremo vitae tempore homines facere consuerunt, aut suam mortem miserabantur aut parentes suos commendabant, si quos ex eo periculo fortuna servare potuisset. Plena erant omnia timoris et luctus; vgl. b. G. 6, 34, 9. Cic. Verr. 5, 31, 82: Itaque excogitat rem singularem: naves, quibus legatus praefuerat, Cleomeni tradit; classi populi R. Cleomenem Syracusanum praeesse iubet atque imperare. Hoc eo facit, ut ille non solum abesset a domo, dum navigaret, sed etiam libenter cum magno honore beneficioque abesset, ipse autem remoto atque ablegato viro non liberius quam antea (quis enim unquam istius libidini obstitit?), sed paulo solutiore tamen animo secum illam haberet, si non tamquam virum sed tamquam aemulum removisset. Accipit naves sociorum atque amicorum Cleomenes Syracusanus. Sest. 31, 67: Non est passus ille vir, qui sceleratissimos cives, qui acerrimos hostes, qui maximas nationes, qui reges, qui gentes feras atque inauditas, qui praedonum infinitam manum, qui etiam servitia virtute victoriaque domuisset, qui omnibus bellis terra marique compressis imperium populi R. orbis terrarum terminis definisset, rem publicam everti scelere paucorum, quam ipse non solum consiliis sed etiam sanguine suo saepe servasset; accessit ad causam publicam; restitit auctoritate sua reliquis rebus, questus est de praeteritis. Fieri quaedam ad meliorem spem inclinatio visa est. Leg. agr. 2, 5, 12: cum familiariter me in eorum sermonem insinuarem ac darem, celabar, excludebar, et cum ostenderem, si lex utilis plebi Romanae mihi videretur, auctorem me atque adiutorem futurum, tamen aspernabantur hanc liberalitatem meam; negabant me adduci posse, ut ullam largitionem probarem. Finem feci offerendi mei, ne forte mea sedulitas aut insidiosa aut impudens videretur. Bgl. Dom. 7, 16: Delegavi amico locupletiori mit dem Borhergebenden; ebenfo 11, 28. 29: Data merces est erroris mei magna; 36, 96. 97: Accepi, pontifices, magnum atque incredibilem errorem. Da folche Beifpiele ausgeschrieben viel Raum wegnehmen, so begnügen wir uns mit den gegebenen und machen nur darauf aufmertfam, baß bie mittelft eines ergo zu erklärenben Afonbeta in ber Regel nicht bei felbständigen Sagen vortommen, fondern bei folden, welche augenscheinlich ben Schlußstein einer Beriobe Caes. b. c. 1, 20, 2 (Reflegionen ber Solbaten in Corfinium): obsideri se a Caesare, opera munitionesque prope esse perfectas; ducem suum Domitium fugae consilium capere; Schluffat und Ergebnis ber Reflegionen: debere se suae salutis rationem habere. Cic. Verr. 4, 12, 29: quod quia vidisti plures scire, cogitasti, si ei reddidisses, te minus habiturum, rem nihilo minus testatam futuram; non reddidisti, h. e. ergo non reddidisti, was Folge ber Überlegung und schließliches Resultat berfelben, keineswegs Summation eines vorher spezifizierten Details ist. Tischer z. Prov. cons. 1, 1: Si quis vestrum, p. c., exspectat, quas sim provincias decreturus, consideret ipse secum, qui mihi homines ex provinciis potissimum detrahendi sint; non dubitabit, quid sentire me conveniat, cum, quid mihi Man vgl. auch ben afunde= sentire necesse sit, cogitarit. tischen Abschluß bes Briefes Fam. 10, 30, 5 mit ben befannten

Worten des Ennius (S. 130): res bene gesta est. 3. Die zulett angeführte Beriobe aus Prov. cons. gehört in die Klasse derjenigen, deren einfachen Typus das lege, intelleges oder Catos rem tene, verba sequentur (Jord. p. 80) bilbet; Plant. Trin. 1, 2, 102: crede huic tutelam; suam rem melius gesserit (Fut. exact., uicht Potentialis); Ter. Andr. 3, 3, 4: ausculta paucis; quid ego te velim et tu quod quaeris, scies. Cic. Verr. 1, 42, 109: cedo mihi leges Atinias etc. de iure civili; hoc reperies in omnibus statui Curt. 9, 6, 24: vos modo me ab intestina fraude et domesticorum insidiis praestate securum; belli Martisque discrimen impavidus subibo, schafft mir Sicherheit vor innerem Berrat, und ich werbe -. Einfach Cic. Tusc. 1, 13, 30: tolle hanc opinionem; luctum sustuleris. Doch fann in biefem Falle iam, ober tum fteben, wie ja auch si - iam ober tum, 3. B. Liv. Andr. Achill. (p. 4 L. M.; frg. 1 R.3) ni malos imitabo, tum tu pretium pro noxa dabis gesagt wird; Madv. Em. Liv. S. 89 Anm. Plaut. Mil. 2, 6, 40: vise ad me intro, iam scies. Cic. Dom. 47, 123: date huic religioni aditum, iam nullum fortunis omnibus exitum reperietis (S. 204); Tusc. 4, 24, 54: remove perturbationes maximeque iracundiam, iam videbuntur (Stoici) monstra dicere; Hartmann, Arch. 3, 341. Plant. Bacch. 4, 9, 100:

en specta, tum scies; Cic. Flacc. 4, 10: videte, quo vultu, qua confidentia dicant, tum intellegetis, qua religione dicant; Phil. 2, 45, 115. Archaisch, übrigens dem griechischen Brauch (Aristoph. Nub. 823: πρόσελθ, iv eldñs nlelova, καί φράσω; Mägner 3. Lyc. adv. Leocr p. 253) entsprechend ift bas bem Futurbegriff vorangehende atque (ac); Plant. Bacch. 4, 4, 14: perge ac facile effeceris, um so erflärlicher als atque im archaischen Latein ben Nachsatz nach bem Borbersatz markierte, als ginge ein parataktischer Sat voraus; Plant. Most. 5, 1, 9: quom eum (senatum) convocavi, atque illi me ex senatu segregant; andere Beispiele bei Lorenz 3. b. St.; Schmalz, Hob. II 2, 342. 343. So lesen wir benn Cornific. 4, 29, 39: in me quidlibet statuite: dicite atque obtemperabo (codd.). Ebenso findet sich et, Cato RR. 6, 3: ulmos serito et partim populos, uti frondem ovibus et bubus habeas, et materies, si qua opus sit, parata erit. augusteischen Dichter bemächtigten sich diefer Redeweise, Vorg. Ecl. 3, 104; dic, quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo; Hor. Ep. 1, 18, 107; auch die filberne Profa; Ceftius bei Senec. Controv. 1, 7, 4: nega tuam esse epistulam et habes argumentum (Ahlheim S. 51); Plin. Paneg. 43, 3; Gine Abart bilden Falle, wie die folgenden: Cic. Caol. **4**5, **6**. 3, 7: vellem aliqui ex vobis robustioribus hunc male dicendi locum suscepisset; aliquanto liberius refutaremus istam male dicendi licentiam (Müll. adn. crit. ad p. 85, 4), bann würden wir -; Phil. 1, 7, 16: vellem adesset M. Antonius; doceret me, bann wurde er mich belehren; f. Roch-Eberh. 3. d. St.

Litteratur. Madvig Op. Acad. II 162 u. Fin. S. 304; Wichert, Stil. S. 180. 376. 416 st.; Kühner II 760; Dräger § 310, 15. 373; Lanbgraf z. Reis.-H. S. 276 st., Act. Sem. Erl. II 54 Anm. u. Rosc. S. 228. 378. Seyssert Schol. I § 74; Schmalz, Hob. II 2, 341 u. Antib. I 475 mit Litt.; Beißenhorn, Parat. Plaut. S. 18; Araut, Synt. b. Plin. § 47; Weyman, Lit. Zenirbl. 1900 Sp. 1211; F. X. Burger, Berl. Woch. 1904 Sp. 457.

## § 201. Analyse gehäufter Afnndeta.

Schon in den mitgeteilten Beispielen trafen zuweilen in einem Redeabschnitt mehrere Asyndeta zusammen. Wir wollen nun einige größere Abschnitte durchnehmen, in welchen die Dar-

stellung burchaus ober größtenteils afyndetisch gehalten ift, um an berfelben bas Rusammenwirten ber verschiebenen Arten bes Afyndetons nachzuweisen. Wir wählen zuerst eine ruhig sich entwickelnde Erzählung aus Off. 2, 24, 84: nec enim ulla res vehementius rem publicam continet quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessaria solutio rerum credi-Bu biefem Grundsat wird ein Beleg angeführt mittelft eines explifativen Afyndetons, welches einfach bas Beispiel neben die Lehre stellt. Nunquam vohementius actum est quam me consule, ne solveretur. Diese allgemeine Angabe wird burch ein abermaliges explitatives Afyndeton ausgeführt, welches zugleich eine Steigerung enthält: Armis et castris temptata res est ab omni genere hominum et ordine; quibus (§ 190, 2) ita restiti, ut hoc totum malum de re publica tolleretur. Nunmehr Angabe des Resultats (furz): Nunquam nec maius aes alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum est; fraudandi enim spe sublata solvendi necessitas consecuta est. — Verr. 2, 26, 63: fecerat hoc egregie primo adventu Metellus (Berres' Nachfolger in Sizilien), ut omnes istius iniurias, quas modo posset, rescinderet et irritas faceret. Nun folgt ein explifatives Afundeton, mit welchem zugleich eine enumeratio beginnt: a) Heraclium restitui iusserat; non restituebatur (fo nach alteren edd. Rapfer; anbers Baiter u. C. F. B. Müller). (Ergo) quisquis erat eductus senator Syracusanus ab Heraclio (sc. in tribunal praetoris megen verfaumter Bollziehung bes Restitutions-Befehls), eum praetor) duci (in vincula) iubebat; itaque permulti ducti sunt. Epicrates quidem (§ 195, c) continuo est restitutus. Alia iudicia Lilybaei, alia Agrigenti, alia Panhormi restituta sunt. c) Census, qui isto praetore sunt habiti, non servaturum se Metellus ostenderat; decumas, quas iste contra legem Hieronicam vendiderat, sese venditurum Hieronica lege edixerat. Jest Summation biefer Detailangaben: Omnia erant Metelli eius modi, ut non tam suam praeturam gerere quam istius praeturam retexere videretur. Nunmehr ein fraftvolles abversatives Afyndeton: Simul atque ego in Siciliam veni, mutatus est. — Betrachten wir auch bie lebendige, ins Detail eingehende Schilberung eines Borgangs zwischen ber Bublerin bes Berres und einigen Supplis fanten in Verr. 1, 52, 138: Simul ac potestas primum data est, adeunt hi, quos dixi. Im Gegensage zu adeunt folgt: Loquitur C. Mustius: rem demonstrat, petit auxilium, pecuniam pollicetur (Eperegesen zu loquitur). Jest Gegensat: Respondit illa, ut meretrix, non inhumaniter: libenter ait se facturam et se cum isto diligenter sermocinaturam; reverti iubet (abermals eine zweigliedrige Eperegese zu respondit). Nunmehr als vorläusiges Resultat Fortsührung der Rede mit dem ersten Glied eines Gegensates. Tum (d. i. et tum quidem § 192, 1 a) discedunt; postridie revertuntur. Jest das überraschende Resultat, die allerdings nicht erwartete Summa der ganzen Geschichte: Negat illa posse hominem exorari; permagnam eum dicere ex illa re pecuniam confici posse.

Nehmen wir endlich noch Uhndeta in affektvoller Rebe: Cat. 1, 5, 10: Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti, egredere aliquando ex urbe, patent portae, proficiscere. Bu perge verhält sich egredere explitativ, zu biesem bas patent portae begründend, und proficiscere wieder tonfefutiv; bie Rebe ift aber viergliedrig im Zahlenverhaltnis von Nunmehr erläuternd und begründend: nimium din te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Sest Gegensat: Educ tecum etiam omnes tuos, si minus, quam plurimos, worauf erläuternd folgt: purga urbem; und hierauf wiederum ein mit nimium diu u. f. w. forrespondierender, abermale explifativer Rufat: magno me metu liberabis, modo inter me atque te murus intersit. Jest abermal ein Gegenjas: Nobiscum versari iam diutius non potes: non feram non patiar, non sinam. Dies wird aber burch eine langere Begründung erflärt: Magna dis immortalibus habenda est atque huic ipsi Iovi Statori gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei publicae pestém totiens iam effugimus. Aber, heißt es weiter: non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. Nun Eperegese bes non saepius mit nämlich: quamdiu mihi, consuli designato, Catilina, insidiatus es, non publico me praesidio sed privata diligentia defendi. Es folgt die Fortfetung der hiermit begonnenen Aufgahlung: cum proximis comitiis consularibus me consulem in campo et competitores tuos interficere voluisti, compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis, nullo tumultu publice Busammenfassung eingeführt mit Denique quoconcitato. tienscunque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam videbam perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse coniunctam. Nunmehr energischer Gegensah: Nunciam aperte rem publicam universam petis: templa deorum immortalium, tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam totam ad exitium et vastitatem vocas.

## B. Das echte Afnbeton.

#### § 202.

Bon folchen und ähnlichen Beispielen unechter Aspndeta. wie wir sie im vorhergehenden Paragraphen angeführt haben, find bie lat. Schriftsteller voll. Es ift anzuerkennen, wie bie Darstellung durch sie lebendig wird; aber sie bringen gleichwohl nicht die Wirkung hervor, welche Cafar bei dem unübertrefflichen voni vidi vici beabsichtigt und erreicht hat. Hier be= wirft bie asyndetische Busammenstellung ber brei handlungen, daß man sich vorstellt, sie seien auf einmal geschehen; Suet. Iul. 37 fagt: Pontico triumpho inter pompae fercula trium verborum praetulit titulum: veni vidi vici, non acta belli significantem, sicut ceteris, sed celeriter confecti notam\*). Sier ift, um zu wiederholen, was wir schon anderwarts einmal gefagt haben, die Aufeinanderfolge ber Handlungen gleichfam aufgehoben und in ein Zugleich verwandelt. wissen wir freilich nur sehr wenig beizubringen. Doch erinnern wir an das volkstümliche dictum factum = au enos au Egyov (Bagner z. Ter. Heaut. 4, 5, 12 u. 5, 1, 31; Ruhnt. u. Rlog z. Ter. Andr. 2, 3, 7; Breuß l. l. S. 37) und vers weisen auf Stellen wie Cic. Fam. 6, 12, 1: vidi, cognovi, interfui; Att. 10, 4, 8: contionatus est, rediit, fuit apud me sane diu; Liv. 28, 28, 9: exercitus Carthaginiensium fudi, fugavi, Hispania expuli; 8, 33, 19; Plin. Ep. 2, 3, 2 vom Stegreifredner Sfaus: surgit, amicitur, incipit; ferner vergleiche man das demokritische δ κόσμος σκηνή, δ βίος πάροδος ήλθες είδες ἀπήλθες (Frg. 249 Mull.), Marc. An-

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Wölfflin, Über die allitterierenden Berbindungen der lat. Sprache S. 16. 24. Über vergilisches ut vidi, ut perii (Ecl. 8, 41) u. ähnliches Fritziche z. Theoer. Id. 2, 82. Bgl. H. Beter, Die Litteratur der Wisworte in Rom und die geflügelten Worte im Munde Caesars, ISbb. 1897 II 1, 853—861.

ton. 3, 3 ebenfalls vom Leben, nur im Bilbe bes Schiffs: ενέβης επλευσας κατήχθης; das wirkfame demosthenische of Φωκεις επύθοντο, ενέδωκαν εαυτούς, απώλοντο (Fals. leg. § 76)\*). Man vergleiche ferner Cic. Fin. 5, 28, 84: proclivi currit oratio; venit ad extremum, haeret in salebra. Auch hier fieht man, wie die Rede fließt, wie fie fließend ihrem Abfcluß queilt: aber eben noch im Fluß, eben im Begriffe ihr Biel zu erreichen stockt fie plöglich; bies alles ist für bie Borstellung in einem Moment tongentriert. Berwandt hiermit sind Stellen wie Lael. 11, 37: itaque (Blossius Cumanus) quaestione nova perterritus in Asiam profugit, ad hostes se contulit, poenas rei publicae graves iustasque persolvit, wozu Seuffert S. 270 bemerkt: "bas Alfyndeton zwischen ben brei Säten profugit — se contulit — persolvit ist sehr geeignet, Die Schnelligfeit, mit welcher Bloffius feinem eigenen Berberben entgegenrannte, ju veranschaulichen."

Sehr häufig bagegen sind, besonders bei den Historitern, Schilderungen, in welchen das Asyndeton zwar nicht die Wirkung hat mehrere Handlungen sür die Vorstellung in einem Moment zu konzentrieren, doch aber den Drang, den raschen Verlauf der Begebenheiten malt. Das Geschehene selbst rückt sür die Phantasie in demselben Waß aneinander, in welchem sich die erzählenden Säte unmittelbar aneinander reihen; Naev. d. P. 37, 41: transit Melitam Romanus insulam integram, oram urit, populatur, vastat; Plaut. Aulul. 2, 8, 3: venio ad macellum, rogito piscis, indicant caros etc.; s. Weißenshorn l. l. S. 32. Caes. d. G. 6, 38, 2. 3. 4: Hic (Sextius Baculus) inermis ex tabernaculo prodit; videt imminere hostes atque in summo esse rem discrimine, capit arma a proximis atque in porta consistit. Consequentur hunc cen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Übb. Heft III nr. 60 g. E. — Zu erwähnen ift auch die Erkätung Julians Apostata den Bischhen gegenüber: ἀνέγνων έγνων κατέγνων (ihre Aniwort: ἀνέγνως ἀλλ' οὐκ ἔγνως. εἰ γὰς ἔγνως, οὐκ ἄν κατέγνως) Sozom. H. E. 5, 18. Anschaulich Lucian. Piscat. 48 von einem Fisch: ἔγανσεν, εἰληπται, ἀνασπάσωμεν. — Ausmerksam ist noch zu machen auf daß epilogische Aspudeton. Aristot. Rhet. 3, 19 extr.: τελευτή δὲ τῆς λέξεως ἀρμόττει ή ἀσύνδετος, ὅπως ἐπίλογος ἀλλὰ μὴ λόγος ἢ΄ εἰςηκα ἀπηνόατε, ἔχετε κρίνατε. Was Aristoteles bemerkt, bezieht sich auf Lys. 12, 100: Παύσομαι κατηγορῶν. ᾿Ακηκόατε ἐωράκατε πεπόνθατε, ἔχετε δικάζετε (s. Frohb. z. b. St.).

turiones eius cohortis, quae in statione erat; paulisper una proelium sustinent. Relinquit animus Sextium gravibus acceptis vulneribus; aegre per manus tractus (S. 530) servatur. 5, 40, 1: Mittuntur ad Caesarem confestim ab Cicerone litterae magnis propositis praemiis, si pertulissent (§ 81, 3); obsessis omnibus viis missi intercipiuntur. ift ein gegenfähliches Afnnbeton; nun aber folgt § 2-6: Noctu ex materia, quam munitionis causa comportaverant. turres admodum CXX excitantur incredibili celeritate; quae deesse operi videbantur, perficiuntur. Hostes postero die multo maioribus coactis copiis castra oppugant, fossam complent. Eadem ratione qua pridie ab nostris resistitur; hoc idem reliquis deinceps fit diebus. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur; non aegris, non vulneratis facultas quietis datur; quaecunque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, noctu comparantur: multae praeustae sudes, magnus muralium pilorum numerus instituitur; turres contabulantur; pinnae loricaeque ex cratibus attexun-Obgleich eine logische Betrachtung ber in biefer Stelle vorliegenden Gedankenverhältnisse lehrt, daß sich unter den Alynbeten berfelben auch abversative und explifative befinden, fo herrscht boch dasjenige Aspndeton vor, welches die unruhige Baft ber Geschäftigkeit malt. Die Beschleunigung ber Ergablung vonseiten des Schriftstellers forrespondiert mit ber Gile der Handlungen. Fast gang rein findet sich biefes Afyndeton bes raschen Berlaufs 7, 88, 2-7: Utrimque clamore sublato excipit rursus ex vallo atque omnibus munitionibus clamor. Nostri omissis pilis gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes aliae appropinquant; hostes terga vertunt; fugientibus equites occurrent; fit Sedulius, dux et princeps Lemovicum, caedes. occiditur; Vercassivellaunus Arvernus vivus in fuga comprehenditur; signa militaria LXXIV ad Caesarem referuntur: pauci ex tanto numero se incolumes in castra reci-Conspicati ex oppido caedem et fugam suorum desperata salute copias a munitionibus reducunt. Fit protinus hac re audita ex castris Gallorum fuga. Quod nisi crebris subsidiis ac totius diei labore milites essent defessi, omnes hostium copiae deleri potuissent. De media nocte missus equitatus novissimum agmen consequitur; magnus numerus capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discodunt. Der meisterhaft rasche Gang bieser Erzählung, welcher lebhaft an jenes eodem animo scripsit, quo bellavit erinnert, ist das anschauliche Bild der rasch auseinander solgenden Schläge, mit welchen Casar in der entscheidenden Stunde die Gallier vernichtet hat.

## § 203. Nüchblick auf das Gange.

Mit der Lehre von der Architektonik glauben wir ben Kreis der Erörterungen beschloffen zu haben, in welchem fich eine lateinische Stiliftit bewegt, die weber gur Grammatit werben noch Regeln für die Darftellung geben will, wie fie für jebe Sprache passen. Weit entfernt syntaktisches ober afthetisches lehren zu wollen, ging unfer Beftreben bahin, bem angebenben Stillften zu zeigen, wie fich die Darftellungsmittel ber lat. Sprache zu benen ber beutschen verhalten. Go unvollkommen unfer Berfuch auch ansgefallen fein mag, immerhin wirb er bem Lernenben auf bem Wege hiftorifcher Forschung Die Grunddifferenzen beiber Sprachen jum Bewußtsein gebracht und bas Bild ber eigenen burch bas Gegenbilb ber fremben in ein helleres Licht gestellt haben. Indem der erfte Teil die beiden Sprachen in Absicht auf die silva et materies orationis vergleicht, ift ber Lernende auf die Rrafte aufmertfam gemacht worden, mit welchen bas Latein ber reicheren Fülle bes beutschen Ausbrucks entsprechen fann. Bier fam alles auf die Leiftungsfähigkeit ber lat. Rebeteile an; es follten nicht sowohl im Sprachstoff bie unebleren Bestandteile von ben ebleren unterschieben und ausgeschieben, fondern die Bedeutungetraft follte nachgewiesen, ber Reichtum an Sinn aufgeschloffen werben, ber in die Wörter ber alten Sprache gelegt ift. Es follte gunachft nicht gezeigt werden, wie der Stilift reden muffe, um schon zu reben, sondern was er sagen könne, wenn er die Kräfte des Lateinischen auszubeuten versteht. Freilich wenn uns ber nachweis gelungen ware, wie ber beutschen Fulle ber Rebe burch richtige Berwendung der Rräfte bes Lateinischen genügt werben fann, so würde bamit auch ber eigentlich schönen Diftion ihre festeste und unentbehrlichste Grundlage gegeben worben fein. Denn gerade beswegen schreiben so viele nicht schon, weil fie mit bem Ausbrud nicht gurecht fommen fonnen. Indem wir ferner im zweiten Buche bes erften Teiles bas poetische Glement beider Sprachen ins Auge fassen, indem wir zusehen, was beide Sprachen tun, um die Begriffe finnlich zu verforpern, inbem wir namentlich das Mehr an Boesie nachweisen, das in ber lat. Sprache fich geltend macht, haben wir bem Lernenben eine weitere Grundbebingung aufgezeigt, auf welcher bie Schonheit bes lat. Stiles beruht. Freilich gilt bas tantum notetur locus, bas wir so oft auszusprechen veranlagt waren, von Diesem Albschnitt am allermeisten; er ift nur ein erster, gewagter Berfuch, in ein ungeheures Material burch Feststellung einiger Hauptgesichtspunkte, aus benen basselbe betrachtet werben muß, einen Anfang von Ordnung und Rlarheit gu Aber bas poetische Element ber Sprache, mit welchem bringen. sich die Topik beschäftigt, muß, wenn es zur Schönheit bes Stiles tommen foll, unterftütt und getragen fein vom geftalstenden und plaftischen. In der Behandlung biefes Elements war es vor allem nötig, auf ben Organisationstrieb ber vom Saufe aus rednerisch begabten Sprache hinzuweisen, fraft beffen es geschieht, daß Bliederung und Chenmaß mit absichtsloser Runft die organischen Sprachgebilde bis ins Innerste burchbringen, in leere Rünftlichkeit aber schon beswegen nicht ausarten, weil die Mittel jener Glieberung im ftrengen Dienfte logischer Notwendigkeit stehen, so daß sich nichts als Schmuck ber Rebe darstellt, was nicht zugleich ber vollständigen Ausprägung bes Gebankens zugute tame. Die Mittel aber, bie bestimmt sind in der Rede Gliederung und Gbenmaß herzuftellen, werben, recht gehanbhabt, bem Stiliften eine weite Möglichkeit eröffnen, seinem Latein eine gang besonders charatteristische Schönheit dieser Sprache zu verleihen.

Aber die theoretische Kenntnis der in diesem Buche vorgetragenen Lehren macht den Stilisten noch lange nicht\*) und würde ihn selbst dann nicht machen, wenn unsere Theorie etwas Bollsommenes wäre, da sie doch nur ein Bersuch ist. Sut schreiben ist eine Kunst, der die Theorie zwar mannigsachen Borschub tun, niemals aber die praktische Übung entbehrlich machen kann. Aber auch die Übung tut nicht alles. Praxis mit der Theorie verbunden wird den Stilisten zwar soweit bringen, daß er selbst in schwierigen Fällen um den richtigen und angemessenen Ausdruck nicht in allzupeinlicher Berlegenheit

<sup>\*)</sup> Cornss. 3, 24, 40: in omni disciplina infirma est artis praeceptio sine summa assiduitate exercitationis; vgl. aud Galen. VI 480 K.

ift, daß er zu nichts uneblem, geschmacklosem ober ungeschicktem ober barbarischem greift; aber positive Borguge tann bem lateinischen wie bem Stil in jeder Sprache boch nur bas Talent verleihen. In bem Ausbruck aller Sprachen ist eine Rutat vorhanden, welches dem guten Stil nicht fehlen darf und gleichwohl in keiner auch noch so gründlichen Theorie gelehrt werben "Nur ein Teil ber Runft tann gelehrt werben; ber Rünstler braucht fie ganz" fagt Goethe. Es ist jene Rutat ein Erzeugnis ber freiwaltenben Tätigfeit bes Beiftes, beffen schöpferische Kraft in bas vorhandene und wohlbefannte Sprachmaterial nicht nur die Gigentumlichkeit seines besonderen Wefens ju legen, bas ift bem Stil einen Charafter ju geben, fonbern auch das Alte neu zu machen, das Gewöhnliche auf überraschende Weise zu verwenden, furz Ansprüche zu befriedigen vermag, beren man sich erst bewußt wird, wenn sie schon befriedigt find. Talente nun, welche bies zu leiften imftanbe finb, hat es von jeher nur wenige gegeben. Baren also bie Theorien bes Stils nur für folche Talente bestimmt, so würden fie ein fehr kleines und andererfeits ein folches Publikum haben, bas ihrer gerade am wenigsten bedarf. Aber weit mehrere gibt es, welche bas wissenschaftliche Bedürfnis, ja den Beruf haben, bie Tätigkeit des Menschengeistes in feinen unmittelbarften Erzeugnissen, ben Sprachen, mehr als oberflächlich in ber Weise tennen zu lernen, wie er sich in ben Berschiedenheiten biefer Sprachen allseitig entfaltet. Den praktischen Bemühungen biefer Rlaffe von Lernenden haben wir mit unferer Stiliftit eine Beihilfe zu leiften beabfichtigt.

# I. Wortregister.

(Die Biffern bebeuten bie Seitengahlen.)

Abbrechen, Freunbschaften 551. Abbringen 564, Jemanben von etwas 576. Aber 779 f.; weggelaffen 639; im Relativum 762 f.; aber nicht 762. Aberglaube 264. Abfolge, dronologifche 76. Abgefartet, abg. Sache 547. Abgeleitet werben von etwas 568. Abgeschloffen fein in fich felbft 467. Abgesehen von 509. Abgesehen haben, es auf etwas 592. Abgewinnen, einem ein Wort 551. Abgrund 110; Abgrunde 125; ein bodenlofer A. 289. Abhaltung bewirken 492. Abhandlung, erörternde, entwickelnde Abharten gegen etwas 544. Abtommen von etwas 543. Abtommen, ein Abt. treffen 491. Ablehnung aus Tragbeit 513. Abnehmen, ber Aufstand nimmt ab 573, abnehmender Winter 572. Abnehmen, etwas aus etwas 477; etwas von fich felbft 460. Abrechnung halten 254, 491. Abrede, nach getroffener 139; nicht in Abrebe ftellen wollen 424. Abrundung, rhythmifche 192\*.

Abfate, in ber Beweisführung 75.

Abschluß 256.

Abichmeicheln, bie Stimmen 447. Abichneiben, einen icablichen ober überflüffigen Auswuchs 553\*. Abschrift, eine gleichlautenbe 302. Abfehen, es abgefehen haben auf -592; abgesehen von bem Umftanb baß 177. Abfict 223; in felbftfüchtiger Abfict 216, 322. Absichten haben 493; die graufamften Abfichten haben 582; einen gewinnen für feine Abf. 599. Absichtlich 352, 429. Absichtstos 305, 333. Absichtelofigfeit 228. Abfolut 297 u. \*, 329; Abverb. 342. Abfprechen, einem etwas 461\*. Abstimmungsordnung, Rorm ber 20bft. 172. Abstrabiert aus - 433. Abstratt 327; die abstratte Babrheit 328; abftratt = in ber Theorie, begrifflich 328. Abwechselnd 382. Abwechslung erzielen 449. Abwehr leiften 492. Abzeichen 116. Achtung 55, 178, 234, 244; etwas verschafft in weiteren Rreifen Achtung 602. Ader, befaete 245.

Aderland 127.

Abelig, ber abelig geborne 322. Anerfennen 479 ff., 480\*; mit ber Rebe, burch Bugestanbnis, tat-Aberlaß 544. Mgio 34. facilic 480, 481; lobend 480; Ahnung 70. nicht anertennen 481, 482; eine Att 66; beibe Atte auf einmal vor-Sache wirb allgemein anerkannt nehmen 213. 409. Aftiv, viel attives Bermögen haben Unerfennenb 501. Aneriennung 55; A. verfcaffen 445. 312. Mu, Abjett., bei aller Strenge 284. Anfahrt, Ort ber Anfahrt 247. AU, bas 105. Anfang, von Anfang 113. Allein, durch ipse 391. Anfangen, ein Buch 182. Allemal 400, allemal wenn einer Anfechten, sich nicht anfechten laffen 400. 430; fich fehr leicht a. laffen 471. Allemal bas Rachfte 401. Anfechtungen, benen bes Reibes aus-Allgemein, Abjekt. 302\*; die allgegefest fein 589. meine Auswanderung nach - 489; Anflug, von Gitelfeit 170; bon Abverb. 488; etwas wirb allge-Entrüftung 194. mein zugeftanden 409; im allge= Angeberei, burch Bestechung erwirtte meinen, im besonderen 185. Ung. 444. Mumablich 340; vgl. 559. Angebot 259. MUfeitig 327. Ungefeinbet 318. Alpbruden 238. Angeklagter 145; in einer Brivat-Alphabet 72, 76. Mage 364. MIS 101, 527. Angelegenheiten, religiöfe 265. Alt = bebächtig 294\*. Angeichwollen. angeschwollene Alter, ein vorgerücktes 415; vgl. Ströme 544. Angreifen 565; ben Grunbftod an-

Amt 94; heiliges Amt 192. Amtsführung 75; vgl. 271. An, Präposition 508, 513; an sich 391; an — vorüber 530. Analogie 90, 167, 211.

Alternative 267 unb \*.

Analogisch, analogisches Berfahren 90. Anbieten, als man ihnen anbot 427.

Anbringen, etwas schnell im Borübergehen (verstohlen) anbringen 447;
etwas an verschiebenen Orten
anbringen 449; etwas am Ende
anbringen 583; Jemanben in
etwas anbringen 592.
Andacht 264.

Unerbieten 259.

Anblid 232.

Anhänger 169, 183. Anheben mit etwas 567. Anheimeln, es heimelt mich an 618. Anheimstellen 463, 618. Ankläffen 566. Anklage, eine Anklage wegen — 173. Anklang, wenig Anklang finden 588. Anklang, wenig Anklang finden 588.

greifen 110; angegriffen werben

Angriff, einen plumpen Angriff machen 449; Gefchrei ichredenben

Angriffe 146.

Angriffsweise 240. Angst, jagende Angst 146.

Unhalten 476.

etwas 520.

Unlage 272.

Untitbefen 166.

Anlanden, bas = Landungsplat 247. Anlegen, 3. B. Fonds 461; es ernftlich auf etwas anlegen 581. Anmaßen, sich etwas anmaßen 581. Anmerkungen, die Exemplare bamit verfeben 443. Anmut 105. Unmutig fein 565. Annahme, willfürliche 193. Anordnen, etwas nach eigenem Bortell 463. Anordnungen, barin erfahrener Dis plomat 163. Unreigen 590. Anrennen 563. Anschaulich 287, 342. Anschaulichkeit 105. Unicein ber Buberficht 146. Unfdiden, fic 426. Unichlag, ber öffentliche, brei Martttage lang 307. Anschließen, sich an einanber 499; fich nicht von weitem 580; fich enge anicil. an etwas 464. Unfeben, ohne Unfeben ber Berfon 216. Unfeben, etwas mit a. muffen 431; eine Sache fo ober fo 477, 478, 492; etwas nicht ansehen 451. Anficht 188, 211; übereinftimmenbe 193; wiffenschaftliche 257; es herricht bie Anficht, bag -- 608 Unfpielen, auf etwas 598. Unfprache, eine M. halten 493. Unfpruch machen eiwas ju fein 734. Anftand, sittlicher 41\*. Anftalten treffen 492. Anftedung mit franthaften Ru≠ ftanben 513. Unftoß (Argernis) 547; nicht Unftoß geben 451. Unftogen, man tann beim Bolt gar oft anftogen 103. Anftrengend, anftr. Übung 500.

Antun, 3. B. einem ben Tob 458.

Antrag 259. Antrieb, aus eigenem 392. Anwendbar 287; vorzüglich anwend= bar fein 447; anwendbar fein auf etwas 472. Anwendbarteit, ausgebehnte haben 477. Anwenden, etwas mutmaßlich an= wenden auf - 442. Anwendung, etwas in Anwendung bringen bei etwas 473 f.; gur Anwendung tommen 473; Ans wenbung ber Analogie 90. Appell, beim A. 109\*\*. Archiv 165. Argernis 244, 547. Ariftofratie 77. Ariftonismus 86. Arme, die Arme ber Philosophie 558 in ben Armen 148, 558; verfciebene Arme, aber nur eine Quelle haben 593. Art 69, 180, 257; Arten ber Gemüterube 199; auf ungablige Arten 216. Artig, gang artige Grunbe 195. arate 145. Afpl 36, 189. Atmospare 171. Auch, auch er 394 und \*, 395; weggelaffen 358; felbft auch 395; alles, auch b. Höchste 125\*; auch ben größten Rechtsgelehrten 129. Mubieng 95, 616. Auf - 507f.; 513. Aufbauen, ein philosophisches System 593 f. Aufbieten, fein ganges Talent 462; eine Mannichaft ausbieten 569. Aufbrauchen, einen Borrat von Beispielen 466. Aufbrechen, in Maffe 570.

Aufbringen 569.

Aufbringen, Gefete 586,

Aufdröfeln 591.

Aufeinanderfolge, die grammatisch

richtige ber Wörter 267. Auffallenb 277\*; bas Auffallenbe einer Außerung 93. Auffaffen, eine Sache fo ober fo 477, 478. Auffaffungsweise 240. Auffrischen in ber Erinnerung 191, 622. Aufgabe 95, 259; unfere Aufgabe als Menichen 101; ber fichs gur Aufgabe macht, etwas zu tun 225; fichs gur eigentlichen, mefentlichen Aufgabe machen 343; bie A. charaftervoll gu fein 755. Aufgeben, 3. B. eine Ansicht 576; etwas nicht aufgeben wollen 451. Aufgebrungen 319. Aufgegeben, etwas als aufgegeben betrachten 111. Aufgehen, vom Samen, metaph. 562; aufgeben laffen bie Tatigfeit in - 462. Aufhören, metaph. 576. Auftommen, etwas nicht auftommen laffen 451; nicht auft. tonnen 452. Auflesen, bas A. ber gerftückten Glieber an vielerlei Orten 148. Auflösen, Freundschaftsbande 551: ein Gemebe wieder auflofen 591. Aufnahme gewähren 492. Aufnehmen, nicht als Krantung 657; froftig aufgenommen werben 588. Aufregen 589. Aufregend 500; in aufregenber Weise 215. Aufregung, in größter 343; in Mufr. feten 572\*. Aufreißen, die alten Wunden wieber aufreißen 600. Aufrichtigfeit 252. Auffeben erregend 277\*.

Auffegen, Die Rrone 598.

Aufftellen, Gleichniffe a. 457.

Auftreiben 569. Auftreten, in Fulle und Bollenbung 561; etwas auftreten laffen 429. Auftritte, friegerifche 193. Muge, nicht aus ben Mugen geben 451; es geben einem bie Mugen über 549; etwas im Muge haben 464; bie Mugen offen haben 591; mit einem blauen Auge lostommen 587. Mugenblid 99, 112, 212, 307\*\*, 526. Mugenfällig 342. Mugenicheinlichkeit 267. Mugenweibe 468. Mus, Brapof. 509, 510; aus bem Timäus 532. Ausbleiben, das 175. Ausbreiten, fich 558. Ausbruch, jum Ausbruch tommen 543. Musbehnen, fich 558. Ausbehnung, absolute, allmabliche 559. Musbrud 211; einen Musbrud von etwas brauchen 526. Ausbrudbar, ichwer ausbr. 290. Musbrüdlich 342, 365 f. Ausbrudsvoll 292; bas ausbrudsvolle Wort nicht haben 475. Musbrudemeife 86. Ausfeilen 571. Ausflucht, zu ber M. greifen 188. Ausführen, eine Sache weiter ausführen 465. Ausführlich 344; vgl. 559. Musführung 64; eines wiffenicaft= lichen Wertes 594. Ausgeben, etwas für etwas 478\*; fich für etwas 734. Musgebehnt, ausgebehnte Ebenen haben 582.

Ausgehen, auf etwas 464; an Je-

manb geht etwas aus 550.

Muggefponnen, lang 305.

Musgefchloffen, nicht - fein 468.

Musgeftattet, glangenb 554. Musföhnung, Aufrichtigfeit ber Musf. 252. Mushalten muffen, etwas 430. Musiprache 60. Musholen, weiter 494. Aussprechen, Borte ohne Unter-Musholenb, weit 503. brechung binter einanber 447; Austommen (unter bie Leute tom: flar 446. men) 568. Ausspruch (Ausbrud) 211. Austunftsmittel, ju etwas ale A. greifen 582. Ausstattung 92, 220; wiffenicaftliche bes Rebners 596. Muslanberei 166. Musftrömen 570. Muslaffen 571. Muslegen 478\*. Auslegung, eine Auslegung von etwas machen 478; vgl. 460, 317. Musnahme, nur mit ber Musnahme baß - 177. Muspochen 426. Auspofaunen, etwas 598. Ausreichen, nicht ausreichen 451. Musrotten 553. Musrüden 496. Aussagen, falsch auss. 491. Ausfagen, eibliche, burch Folter erzwungene 139; lügenhafte Aus= fagen machen 491. Musichließen, ausgeschloffen fein von etwas 468; megen - 616. 212\*. Musichneiben, einen Muswuchs 553\*. Musichutten 545. Musfehen, bas 232. Außenseite eines ehrbaren Banbels 147, eine trügenbe 503. Aussenbungen machen 462. Außerer 313; das äußere Leben 75. Außern, im Tone bes Bormurfs

442; sich verächtlich über etw.

Außerungen ber Rühnheit 199; bes

Musjegen, fich bem Bige ber Spötter

Musficht 95; auf Gefchente 92;

brobend in Musf. ftellen 442.

die Außerung, daß — 751.

Musfegen, das M. ber Rur 452.

religiöfen Ginnes 264; laute 312;

Außerft, im auß. Falle 113.

448.

563.

Austaufch, brieflicher 166. Austreiben 553. Ausübung bes Bürgerrechts 485 u. \*. Auswahl, eine Auswahl zur Bergleichung vornehmen 443. Ausweg, etwas zu erhalten 204; finnreider 258. Auswirfungen 237. Auszeichnung vor — 513. Muszifden 426. Authentie 263. Barwert 171. Babegeschafte, bie in ben inneren Babegemächern vorgenommenen Bagatellfachen, Reben in Bagatellfachen 195. Bahn ber Tugenb 212. Bahnen, sich ben Weg 448. Band, heiliges 265. Bang, bange Furcht 297. Bant, etwas wirb auf bie lange B. geichoben 547. Banterott werben 496; banterotte Erifteng 575. Barritaben 166. Bauen, ein Spftem 593, 594; neben einander bauen 447. Bauern, romifche 128. Bauliebhaber, ein leibenschaftlicher 225. Baumlos 283. Baumrinbe 167. Baufch, in Baufch und Bogen 67.

Begabung 272.

Begehrlich 292.

Begehen, ein Berbrechen, bas er als

Begehrenswert, nicht b. erachten 450.

Ronful in ber Stabt beging 435.

Beabsichtigen 464. Beamten, die 94. Beangftigenb 319. Beben, bie Erbe bebt 498. Bebauern, mit Bedauern ergablen Bebenten, religiofe 263; eine B. erregenbe Sache 266. Bebenten, bei fich 208\*; fo moge er bebenten 740. Bebeutsam, beb. Urteil 278. Bebeutung 183; theoretische, prattifche 211; etymologische 59f.; Bedeutung haben, engere 475, für etwas 474; allgemeinste 477; Bebeutung in eine Sache legen, ihr fie geben 477, 478; alle Bebeutung verlieren 588. Bedingen 460, 476, (wefentlich b.) 591. Bebingung, nur unter ber Bebingung, baß 176; Bebingungen 213. Bebrangniffe, bie außerften 122, 125. Bebroben, mit Gefahren 602. Bedruden 609. Bebürfnis 233. Beeibigung 174. Beengt, fich beengt fühlen 425. Befangen fein in etwas 545. Befehlen, befohlen werben 159 u. \*. Befehl, fdriftlicher 63; ber plöglich erlaffene Befehl, daß - 154. Befehlmacht auf 5 Jahre 513. Befehlsweise 353. Befinden, fich 618. Befledt mit - 565.

Befreitwerben, bas 243.

pon etwas 178.

tionen nicht haben 174.

Begabt fein mit etwas 582.

Befreiung von richterlichen Sunt-

Befriedigt, fich nicht befriedigt finden

Befugnis, volltommene 278, 433.

Begeifterte Belfer 505. Begeisterung 166; ein Ausbruck ber Begeifterung 586. Beginn, vor bem Beginn 156. Beginnen, mit etwas 567; weiter oben beginnen 494. Beginnen, das rasende 79, 193. Beginnenb 305. Beglaubigung 251. Begnadigung 173. Begraben, die hoffnung 575; in Bergeffenheit 552. Begrabnis, über bem Begrabnis 162. Begreifen, etwas nicht begreifen fönnen 450. Begriff 211; im Begriff fein etwas zu tun 486. Begrifflich 328. Behaftet fein mit etwas 468. Behandeln, etwas historifc, bichterifch, erichöpfenb 465. Behandlung, fustematifche 192; Muge 193; rhetorifche 596; die Behand= lung wirb ausführlicher 596. Beharrlich 340; beh. verneinen 345. Behaupten, ich will nicht behaupten 424. Beherrschen etwas 475; sich von der 3bee der Tugend beherrichen laffen 460.

Beherrschung, weise 192. Beherzt, beherzter 285.

Beifall, ber einhellige 193. Beimischung von leerem Raum 152.

Beipflichtenbe Stimmen 505.

Beifeite, Schery beifeite 509.

Beifpiel marnenbes 316.

Bei 523, 533 f.; bei — herum 530.

Beine, auf die Beine bringen 569.

Beiftenern 493, Befampfen, metaph. 565. Befannt 320. Bekanntmachung, amtliche 64. Betenntniszwang 264. Betommen, etwas zu hören, fpuren Belagerten, bie 142. Belagerungemeife 240. Beläftigen 587. Belebenbe Barme erlangen 504. Beleibigtfein, bas 244. Beliebtheit beim Bolte 103. Bemerkung, bie 188; mit kritifchen Bem. verfeben 443. Bemeffen, etwas nach einer Rorm, einem Bringip 459 f.; etwas für eine Sache 463. Bemitleiben burch Ansprache 441\*. Bemühung, bie Bemühung als Sachwalter 602. Benehmen, bas 183 f; unehrenhaftes 75; ein rauhes 190; emporenbes, tabelnswürbiges, icanblices 190. 191; erniebrigenbes, 88; ein meifes, unbefonnenes 436. Benügen, etwas zu einer Sache 436 f., 462; ctwas nicht benüten 451; benütt werben 409\*. Benühung, geschidte 192. Beobachtung, die 188. Bequemlichkeit, nach 112. Berater 261\*. Berechnen, es läßt sich b. 255. Berechnung 255; auf Rupfermungen 255. Berechtigung, die vom Gefet einge= räumte 433. Bereich 216; im Ber. fein 468. Bereit sein etwas zu tun, zu ertragen 453; gleich bereit - 486. Berge verfegen 547; goldene B. versprechen 547. Bergeshöhen, fteile 122.

Berüchtigt 319.

Berüdfichtigen 255. Beruf 170, 182, 259. Beruhen auf etwas 476, 526. Beruhigen, fich ju beruhigen miffen Berühmt 323 f. Beschaffenbeit 172. Befchaftigt, mit etwas befch. fein 419. Beidaftigtfein, bas 244. Befcaulichteit 97. Beschauung 97. Befchießen 592. Beidimpfend , beschimpfenbes Schmähwort 504. Beschneiben, Pflanzen ober einen Ausmuchs 553\*. Befchränten 563 f. 596; befchräntt fein auf - 476, 468. Beschränkung, mit ber Beschr., daß -, daß nicht - 176; unter ber Beidr., baß - 531; Beidranfungen 259. Befdreiben, etwas 609. Beschwerlich fallen mit etwas 590. Beschwichtigen 551. Befiedeln 443. Besiegbarteit 260. Befiegte, bie 47. Befinnen, fich noch bef. wollen 427. Befitftanb, in ungeschiebenem 111. Befigung, an ben Befigungen hangen 508; Befigungen haben 492. Besigverhaltniffe 204. Befonderes, im befonderen 185; ein gang besonderer Bufall 278. Befonnener 285. Besonnenheit 165. Beforgniffe 199; ohne Beforgnis 187; religiöse 263; mit Bes. fragen, erwarten 441. Beffer ift's, baß - 748.

Befferung (im phyfifchen Sinn) 166.

Beftallungsbefret 63.

Beftanb 100, 203.

Beftatigung 251.

Beweisführung 75, 90.

Befteden 609. Befteben in - 436, 470; beft. aus jem. 436. Bestimmen, etwas 591; durch Erflarung 479; etwas genau beftimmen 446 ; fich von etwas beftimmen laffen 464; rechnerisch beft. 441. Bestimmt sein etwas zu tun 486; an bie bestimmte Stelle 314; in bestimmte Worte faffen 446; fich etwas bestimmt benten 591. Bestimmung 167, 259; gottesbienftliche Beft. 192. Beftimmungsarten 200. Beftimmungeort 171. Betätigen, 484f., fich 474, 484. Betätigung 485; Betätigungen ber Rühnheit 199; bes religiöfen Ginnes 264. Beteiligt fein 434, 467. Betracht, fommt nicht in B. 599. Betreff, in Betreff 103, 521. Betreffen, mas betrifft 521, 629, 739. Betreffenb 401. Betroffen von - 544. Betrug 161. Bette, ihr liebes 196. Beugen, nieber gur Erbe 447. Beurteilen nach - 460; etwas gu beurteilen wiffen 424. Bentegierige Sabsucht 505. Bevorzugung, ausschließliche 174. Bewandert 467. Bewegen, fichinnerhalb einer Sphare 466f.; fich bewegenb 411. Beweglich, b. Sabe 411. Beweglichteit 75. Bewegtwerben, bas 160. Bewegung, fich in B. fegenb 412. Beweis für 178 u.\*, jum einleuchtenben Beweis, baß - 179; ein offenbarer B., daß - 252, fcla: gender 278 amingender B. 179.

Bestechung 181; burch Best. erwirkt

Beweisgrund für 178 u.\* Beweismittel, objettive 331. Beweisftelle 245. Bemirten 471. Bewundernde Rachwelt 504. Bewundernswert, das Bewundernswerte 93. Bewundert werben 408. Bewußtsein, theoretifches 256; ohne fünftlerisches B. 332; Leben und 28. 170; bas 28. erhalt einen aufrecht, baß er - 753. Bezahlung 139. Bezähmbar, leicht bezähmbar 290. Bezeichnungen 217. Beziehen, fich auf etwas 434. Beziehung 65, 68, 273; in mehrfacher Begiehung 216. Beziehungsweise (in offizieller Sprade) 704. Bezüglich 401. Bezug, in Bezug auf - 523; Bezug auf etwas haben 447.\_\_ Bezwingen 590. Bilben 590. Bilbung, außere 313; 28. geben, befommen 590; tiefe Bilbung 280; wiffenschaftliche 92. Bilbhauer 169. Bindend, bindender Gib 265. Bigchen 194; mein bigchen Stimme 194; ein bifchen mit zwei Fingern broffeln 197; es wirb ein bifchen ju tun geben 194; mit ein bißchen Letture 194; mein bifchen Schriftftellerei 194, 598. Bitte, bringenbe 278. Bitten, angelegentlich 341, ich muß b. 431. Bittweise 353. Blatt, das Bl. wird fich wenden 556. Blenben einen mit bem Tugenbglanz 207.

Bleibend zusammenhangen 353.

Blige, von Bligen geftreift 587. Blok, meggelaffen 316, 357. Blumen ber Darftellung 548. Boben. ungeweihter, abiduffiger 109, 110; bobenlos 289; auf ichlüpfrigem, auf herrenlofem 109. Boje, im Bojen 76. Boshafter Stabtflatich 194. Branbfadel zu Branbftiftungen 513 Brandmarten, gebrandmartte Stiaven 443. Brauch, religiöfer 264. Brauchen, außerste Strenge 467; gebraucht werben 408\*. Brechen, bie Rraft bes Feinbes 591. Breit 279; fich breit machen 207, 549. Brennbar 525. . Brennen, fich brennen laffen 430. Breichen 121. Briefmechfel 166. Bringen, etwas in überfictliche Sauptteile 446; auf feine Seite 599. Bringend, Rubm, Unbeil 501. Brot, trodenes 49. Brotlaibe 202. Brunnen, etwas ift in ben Br. ge-

Blid, abfichtelofer, gufalliger 305.

Charakter, brohenber 191; faktischer 163; heiliger 265; erstarkt 555; typische Charaktere 327. Charakteristik 60. Charakterschilderung 60.

Bruft, an ber Bruft Jemandes 558;

eigenen Bruft wohnend 330\*.

Bündig, kurzer und bünd. Stil 596\*.

Bruft bes Rebners 595; in ber

fallen 599.

Buchbinder 61.

Bürgen 262.

Buchstäblich 376.

Bufenfreunde 129.

Brüten über - 544.

Chargé d'affaires 222. Chifaneur 285. Chöre auf der Bühne 37. Chronologie 65, 76, 167, 254. Cither 37. Condicio sine qua non einer Sache fein 476.

Dabei, bin babei 364, 365. Dafür aber, kompensierend 780. Dafür baß, etwas sagen basür baß 178, 179. Dahinter stedt etwas 617.

Damals 403, 404. Dant, wobei man teinen D. erntet 318.

Damalig 306, 376.

Dantbarteit 158 u. 159\*; bie trene Erinnerung ber D. 159\*. Dantfest 244.

Daran 174. Darlegen, die Bedeutung von etwas

Darlegen, die Bedeutung von etwas 474. Darlehen, ein Darl. geben 492.

Darnieberliegen, politifc 542; vgl. 610.
Darftellung 86, 586; ergreifenbe

Darstellung 198; schmudvolle 578. Darstellungsarten 240.
Dafein 178, 268: sebendiges Dasein

Dafein 178, 268; lebenbiges Dafein geben 343. Datum 62.

Dauer, lange 190; zweijährige 103. Dauern 476.

Davoneilen 582.

Dazu 174, b. fommen, bazu kam noch, baß — 777.

Deflamieren, einen Bers ohne allen Rachbrud 447. Demagogentünfte 267.

Demotratisch, bemotrat. Richtung 256.

Denkart 256. Denkarbeit 257.

Denten, das 255 f.

299.

587.

Druden, fich 208\*; ber Schuh brudt

Dumm, bas b. Beichmas 194.

Dentenb, eine bentenbe Ration 501; bentenbe Betrachtung 504. Denfungeart 74, 256. Dentweise 74, religiose 264. Defertieren 492. Deuten 478\*. Deutlich 344. Deutlichleit 105; Gabe ber Deutlich= feit 240. Deutsch, auf gut b. 376. Deutung, mit einer Deutung ins milbere 115; D. geben 478 u.\*. Dialettit 256. Dialettifc 302. Dienen, etwas bient zu grunbe gu richten 204. Dienft 94; feinen Dienft tun 492; ben Dienft verweigern 492; nusliche Dienfte 200. Diesbezüglich 401. Differentia specifica 268. Diftum 105. Diplomaten 169; in Anordnungen und Borfichtsmagregeln erfahrener D. 163. Direft 393. Disponibel 287. Diftinttion, Berfonen von Diftinttion 80. Doch noch, weggelaffen 358. Doch wohl 785. Dogmatismus 166. Dogieren, bas 137. Drang, feuriger 298; ber Umstänbe Dringend, eine bringenbe Bitte 278f. Dringenberes 169. Drohend, Unheil br. 501, in Mus: ficht ftellen 442. Drohung, ichredenbe 147. Drud 228; fcmerglich fühlbarer

beit fommen 79. Duntel maden 511. Durch, Brapofition 510. Durcharbeiten 594. Durchaus, in b. forretter Beife 301\*. Durchbringen, ein Rat bringt burch 475. Durchbringend 502. Durchbrungen von etwas 591. Durchforichen bas Berg 592. Durchführen, etwas prattifc 466; geistreich, scherzhaft 447. Durchgang 106. Durchhecheln 553. Durchichreitbar fein 291. Dürfen 421; ich glaube hoffen gu bürfen 323; ich barf es fagen 424. Cben 785. Ebene Gefilbe 122. Ebenfalls 395. Ebene, Beg burch eine Ebene 103. Echt 309. Echtheit 263. Ebel 321 f.; im ebelften Sinn bes Wortes 301. Ebelmut 322. Ebelfinn 322. Ehern, eherne Tafeln 202. Ehre, mit Ehren 187. Chrentag 243. Chrenvoller, ehrenvollerer milita: rifcher Dienft 286. Chrerbietung 234. Chrgefühl 225. Chrlichteit 249. Eib 265; Eibespflicht 265. Eiblid, eibliche Berficherung 249; eibliche Berpflichtung 265; eiblich berfichern 442. Eifrig 280, 505. Eigen, burch Pronomina 392, 397: auf eigene Fauft, mit eigenen

Mitteln 331\*.

Dummheit, in die Sand ber Dumm:

Eigenhändig 307. Eigenschaft 62, 211; wesentliche Eigenschaft ber Dinge 98; etwas hat die Eigenschaft 225; in ber Eigenschaft als 62, 527. Eigentlich, Abjett. 343, 361 f., 392; Abverb. nach vel, sive wegges laffen 361; anbere Beglaffung 362. Eigentumsrecht 262. Eigentümlichfeiten 165. Gile, in Gile 349. Eilen, irgend wohin, metaph. 579; bavon 582. Eilig, in eil. Lauf 277. Ein, unbestimmter Artifel 100. Einander 378, 380 f. 382 f.; mit ein. (fpatlat.) 378\*. Einbuße, eine E. machen 491. Einbüßen, nicht - 451. Eindringen 559. Eindringend 501. Einbrud, einen üblen, ftarten Gin= brud machen 449. Einer felbft 396. Einerlei, es fann einem einerlei fein 431. Eines nach bem anbern 401: von Einem zum Anbern 528. Einfalle, alle feine Ginfalle 212. Einfliegen laffen 429. Einfluß 218; üben bebingenben 591; erhaltenden 218; verführen= ben, ichwächenben 449, 504; in ber Stabt 103. Eingang finden 561, 599. Eingangden, hornartige 195\*. Eingebildet 303. Eingeben auf - 542. Eingeraumt, bie vom Gefet eingeraumte Berechtigung 433. Einhalten, bie rechte Ronftruttion 449. Einheigen, einem tuchtig 545. Einhellig, einh. Beifall 193. Ragelsbach, Lat. Stillftit. 9. Muft.

Einig, mit fich werben 386. Einige 333. Einigen 589. Einlaffen, fic auf etwas 581: fich nicht einlaffen auf 452. Einleuchtenb 501. Einmal, auf e. 66 ff.; noch e. 118. Einnehmenb 501. Einraumen 461\*. Einrichten für etwas 463. Einrichtung, nüpliche 191, 200: vernünftige 258; treffliche 212. Eins, völlig, unauflöslich eins fein 589. Einsamteit, fich vor Tatenlofigfeit in biefer Ginf. buten 616. Einschlafen, metaph. 572\*, 598; etwas e. feben 572\*. Einschleichen, fich mit etwas 616. Einschmuggeln, etwas 616. Einschräntung, mit ber E. baß -176. Einschreitungerecht 62. Einseitig 326 f. Ginseitigkeit, "in ber übung ber Rrafte" 327. Einficht, tiefe 280. Einfteben für etwas 261. Einstimmig, e. Anficht 193; e. befoliegen 447. Einteilung, logifce 192. Einteilungspringip 172. Eintrag tun 584. Eintreten, bas rechtzeitige 200. Eintreten, es treten Rugeftunden ein 563. Eintreten laffen, feinen Bergug eintreten laffen 429. Eintretenb, von nun an 308. Einweißen, in etwas 598. Einwirten, mit einwirten 563. Einwirkung auf — 514, 601. Einwurzeln 545, 561. Einzeln, nicht überfest 315. Eitel = nichts als = nur 354.

Eitel, das Eitle 136. Citelfeit 170; Anflug von Citelfeit 170. Element 99, 194, 307, 466, 483. Elend, durch mein Elend 94. Empfänglichfeit 94. Empfehlend 501, 502, 504. Empfinden muffen 431. Empfehlung, burd E. vermittelt 433. Empfindungsvoll 305. Empfohlen von jemand 102. Empfohlenfein, bas - 245. Empor 345. Emportommling 81. Emporung, bie Flamme ber G. bricht aus 610. Ende, am Ende, bis gum Ende 113; gebulbig ju Enbe boren 448; ein Ende machen 448, 575. Enblich 361, bis enblich 361. Energifch, en. fich vermahren 345. Enge, engfte Berbindung 343. Enge, brangvolle 110. Enger, ein engerer Rreis 281. Entbrennen, die Begierbe entbrennt in Jem. 614. Entdedung, ihre E. ift ichwierig 163. Entfernung, in weiter Entf. 508. Entfliehen, metaph. 560, 582. Entgegen, bas Glud ift uns entgegen 588. Entgegenbringen, einem etwas 472. Entgegennehmen, Glüdwüniche 467. Entgeben, metaph. 579. Enthalten, in fich 470 unb\*. Enthaltfamteit 513. Entlehnen, metaph. 584. Entmentichte Schaaren, Sorben 84. Entnehmen 584. Entruftung 244; Befchrei ber Entrüftung 146; in Entrüftung ausbrechen 614. Enticheibend 283 f.; enticheibenbe

Beweisgrunde 504; entich. Be-

fcluß, Kampf, Umschwung 283.

Enticheibungetampf 282, 345. Enticheibungsvollft, in ber e. Beit 284. Entichieben frei von - 447. Entschließen, fich wozu 208\*: metaph. 581; fich entschließen zu glauben bag - 741\*. Entichloffen fein zu etwas 486 ; beftimmter entichloffen 286. Entichlupfen, ein entichlupftes Bort 545. Entichulbigend fagen 442. Enticulbigung megen etwas 175: mit etwas 513; jur Entfculbigung anführen 440, 529. Entschwinden, entschwinden laffen, metaph. 560. Entfinnen, fich wieber 480\*\*. Entiprechen, nicht alebalb entiprechen 421. Entsprechend, in die e. Unterabteilungen zerfällt werben 452. Entfpringen 208 f.; aus etwas 433. Entstehen aus etwas, burch ben Benitiv 433; entfteben laffen 429; metaph. 566; etwas entfteht 208 f. Entweder, das Entweder Ober 267. Entwideln 482 f., 554; in Menge entwideln 447; entwideln = in feine Momente verfolgen 465; etwas entwidelt fich 482; fich fraftig entwidelt haben 483. Entwidelnd 503. Entwidlung, Runft ber Entwidlung 240; bialetifche Entw. 302; etw. in feiner Entw. verfolgen 465; in fortichreitender Entwidl. zuneh= men 482; Stufengang ber E. 483. Entwurf, ichriftlicher Entwurf eines Befeges 64; einen Teil im Ent= wurf zum erften machen 440. Entzündlich 290, 525. Erblühen aus - metaph. 568,602.

Erbacht, von uns erb. Plan. 331\*.

Erbe, unter ber Erbe 149. Erbentind, fcmaches 195. Erbichtungen 357. Erbreich, grafiges 119. Greignis 68; ein altes 94; bie in ber Mitte liegenden Ereigniffe 212; bas Greignis, bag 153. Erfahrung 188; Erfahrung in Britannien 512; eine Erfahrung machen an etwas 532. Erfechten, ber fo manchen Sieg erfochten 435. Erfinden, Borter 568; erfunben vom Antiager felbft 331\*. Erfolg 178; bes Erfolges gewiß fein 255. Erforberniffe 213. Erfreuend 502. Erfüllung, bes guten Billens 64. Ergeben, Abj. 570. Ergeben, bie Sculblofigteit Dilos ergibt fich baraus, bak er - 442: fich aller Art Rurzweil ergeben, metaph. 580. Ergebung, mit Ergebung 187; bie Ergebung an Jemanben 522. Ergeben, ein Stil, ber fich in belicher Fulle ergeht 569. Erhabenheit über - 173. Erhalten, in feinem Beftand 476. Erhaltenbe Rraft haben 218. Erheben, fich ju etwas 561, 567, 602; fich mit Rraft erheben 561. Erhebend 501. Erheblichkeit 671. Erhofft, erh. Hudtehr 304. Erholen, fich 581. Erholungsarten 200. Erhörung finden 492. Erinnerung, in feiner Erinnerung etwas auffrischen 622. Ertennbar 288; ertennbar fein 291, Ertennen, wieberertennen 480\*\*.

Erfennen, bas Erfennen 137.

Erlauben, etw. erlaubt feinen 3mei= fel, die Anwendung 471. Erleben, etwas erl. muffen 431. Erlofden 551. Ermahnung 147. Ermitteln, es lagt fich faum genau 255; zu e. fuchen 466. Ermorbung 150. Erneuern, etwas in Jemanbem 622. Erniebrigen, sich zu etwas 561. Ernft, im Ernft 110; ja, es ift mein Ernft 787. Eroberung von Stäbten 267. Erörternb 503. Erörtert werben, ftreng philosophisch 41. Erörterung, wiffenicaftliche, ftreng philosophische 41; lang ausge= fponnene 305; vgl. 559. Erregen 471; angenehm 458. Erreichen, etwas vollständig 448. Erfas, jum Erfas geben 616. Ericallen laffen 429. Erfcheinung 154, 232; außere 313; Ericeinungen 200, 217. Erichlaffend 501. Erichlaffung 574. Ericopfen 466; bas lette Dittel, fich in Berichwenbung gegen einen 570; ericopfend behandeln 465. Erichredenb 503. Erfdütternb, erfd. Berebfamteit 504. Erfegen, mit Bucher 598. Erfprieglich, bag Erfpriegliche 136. Erft, e. bann, weggelaffen 361. Erstarten 555. Erftiden 544, 551. Erftreden, fich auf - 562; metaph. Ertrag, reichen Ertrag gewähren 334. Ertragen, etwas nicht ertragen ton: nen 424.

Ertlaren 479; etwas natürlich er-

flaren 460.

Ertragung 138. Erträglich machen 441. Erwachen 616. Erwachsen 433. Erwarten, nicht erw. fonnen 450. Erwartetwerben, bas 243. Erwartung, in banger 441; Erwartungen, die fühnften 280. Erweden, etwas in Jem. 622. Erweitern, etwas in erweiterter form geben 448; unvermertt ben Rreis feiner Begiebungen 559. Erwerbszweig, etwas dazu machen 461. Ermibern 738; elliptifc 745 f. Ermunichtes 411. Erzeugnis, bas Erzeugnis ber Arbeit 94. Erafeinb 133. Ergtomöbiant 309. Erzwingen 459. Effen, bas 245. Effen, ber nicht viel ift 435. Ethit 169. Etwa, weggelaffen 362; etwa nicht 743. Etwas erregbar 285. Etymologie 59 f. Etymologisch, etwas etymologisch

Fach 254, 467. Fähig sein einer Sache 471, 492, 591. Fachscute 126. Fahrig 599. Faktor 307. Fall, Fälle 64, 124, 211, 213, 533;

einzelnen F. nachgeben 593; Fälle

beuten 68; wenn etwas e. ge=

beutet wird 410.

Ewig, bas Ewige 135.

Existieren, metaph. 572. Experimentieren 489.

Evibeng 267.

Egifteng 180.

ber Mitwiffenschaft, perfonlicher Unwesenheit 200 f.; im außerften Fall 113; auf, für ben Fall, baß - 176; dies ift mein Fall nicht 746; im Falle baß 176. Fall, einen von feinem Fall wieber aufrichten 148. Fallen, auf einen Tag 562; in eine Beit 434; in ein Sabr 597; fallen laffen 429, 576. Fallend, ins Braune fallend 506. Familie, toniglice 61. Familienanhänglichfeit 191. Fanatismus 147. Saffen, in bestimmte Borte 446. Faffung, mit F. 187. Faust, auf eigene Faust 331\*. Fechtergange 240. Feber, feine Feber als Sachwalter nieberlegen 101. Fehler, bebeutenbe Fehler haben 582. Reierlich, aufs feierlichfte 343. Feig, feige Flucht 282; Furcht 297. Feiglinge 79. Feil 333. Sein, f. Liebchen 197. Feindesland 109; feindliches Land Feindselig vorgehend 318. Feinheit geben 571. Feld, freies 110; eim. ift bas Feld Jemandes 467, 596. Felbarbeit 77. Feldwebel 85. Felfenfeft überzeugt 342. Felsmande 125. Ferne, aus ber -, in ber -, in bie Ferne 186; in bie Ferne

fcmeifen 123.
Fertig 344 f.; werben völlig 345; fertige Bunge 305; fo gut als fert. Gewebe 571.
Festhalten, dies muß man festhalten 740.

Festnageln 527. Feuriger Drang 298. Finden, unter 532; etwas babinter 478\*; nicht mehr finden 452. Finger, feinen Finger rühren 546; feinen Finger breit 212; einen Finger breit 599. Fische, gefangene 85\*\*. Fisteltöne 197. Flamme, die Flamme einer Emporung brach am Anfang b. Jahres aus 609, 610. Flammenfpeien, bas 146. Fled, fauler 193. Flehentlich, Abv. 341, 504. Fleisch, ans Fleisch bringen 110; mein Fleisch und mein Blut 558. Fleißig 280; - fammeln 465. Fliegen, Jemanbem an ben Sals 550. Fliegen, zwei Fliegen mit einer Rlappe erichlagen 555. Fliegen 568; die Rebe fließt ohne Unftanb fort 562; es fließt etwas aus einer Sache 433; in einanber 586. Flottenmanöver 167. Fluch 59, 266; mit unsühnbarem Fluch verponen 151. Flüchtig hinweggeben über etwas 579. Flug bes Beiftes burch - 514. Flur 245. Blug ber Rebe 547, 579. Folge, gur positiven Folge haben 458; Folgen 168; Folgen bes Siege 260. Folgen, baraus folgt noch nicht, baß - 743; unmittelbar folgen 345. Folgerungen 124. Forcieren, ben Engpaß 112; in for= cierten Marichen 277. Form 68; pro forma 69, 600; in Form von - 217 f.; in ber

milbeften Form 508; in fchriftlicher Form, in erweiterter &. 448; in Form eines Spftems 218; Form befommen 590; ber tonventionellen Form wegen 69; nicht in Form einer Distuffion 161. Formlich 342, 351; aufs förmlichfte 343. Formlos 310; zu formlos etwas behandeln 565. Forfchend 500, 506. Forschung, tiefe 280, wiffenfcaft= liche 299, 503. Fortbesteben 572. Fortbauer, bes Lebens 150\*. Forte, ein Forte anbringen 449. Fortfahren ju fragen 466. Fortherrichen, fortfreveln 448. Fortfließen 562. Fortführen, ohne Unterbrechung 448. Fortkommen, mit etwas nicht forttommen tonnen 451; nicht forttommen von - 451. Fortlaufen, ununterbrochen 603. Fortreißen, fich fortreißen laffen 430. Frage 189; eine prinzipielle 828, 434; schwierige, wichtige 277; in Frage ftellen 110. Fragen mit Beforgnis, verwundert, vorwurfsvoll 441, weiter fragen 466. , Fraktur reben mit einem 283\*. Freiheit zu etwas geben 524. Freiheltefinn 92. Freilich 778; ei freilich 786; ja freilich 789; freilich muß man miffen 746. Freistätte 189. Freude, erste Ballung ber Freude 146.

Freubenfeft 243.

Freubentag 243.

Freund, machtiger 128\*; Freunde ber Berfaffung 126; ber befte 128\*. Freundicaft, die Freundicaft wird nicht geftört 210. Freundichaftebanbe 551. Frevel 266. Frevelmut 83, 89. Frohfinn 90. Fromm, frommer Bunfc 315. Frommigfeit 264. Frostig aufgenommen werben 588. Frucht 139. Früh, am frühen Morgen 279. Frühe, zu frühe 340. Frühlingezeit, angenehme 304. Fühlen, phraseologisch 424. Führen, etwas gemeinschaftlich mit einem 447; wohin bas führt 559. Fülle, behagliche bes Stils 569; geben in reicher Gulle 583. Funte, ein Funte von Befühl 599. Bur, Beweis für meine Dagigung, für ihre Menge 178\*; für ichnöbes Belb 509; bas Für und Biber in einem fortlaufenben Bortrag entwidelt 610. Furcht, feige 297; Furcht vor bem Feinde 102. Furchtbar ichwarz 373\*. Burchten, nicht fürchten 450. Fürlieb nehmen 453.

Gabe ber Deutlichkeit 240. Gärung, in Gärung sein 544; Gärungen 97. Gang, wissenschaftlicher 256. Gangbar machen, einen Weg 446. Ganz, ganzer Mann 309; bas Ganze 136, 596; die Welt als Ganzes 393; bas ganze röm. Bolf 393.

Fuß, auf ichwachen Gugen fteben

542; mit Füßen treten 544; auf eigenen Füßen ftebenb 312.

Bang weggelaffen 314 f.; im gangen 185; Abverb. 344, 349\*, 351. Gar 351, 3. B. gar (weich) tochen 344. Garant 262. Gaufler 35. Bebaube, ftattliche 200. Weben 458; metaph. 583; ber Rebe ben geborigen Rumerus geben 583; geben, was man ju g. foulbig ift 460\*. Weber 261\*\*. Gebeugtsein, bas 245. Bebiet 254, 466, 467, 548; unhistorisches Gebiet 193; in ein Bebiet gehören 468. Gebrauch machen von etwas 473, 474; vollständigen Bebrauch machen 570. Gebrauchen, etwas gebraucht wiffen wollen 467. Gebrochensein, bas 245. Gebühren 435. Gebunben, ohne mehr an fein Bort gebunden gu fein 250. Geburt 166, 210. Bebachtnis, mit gutem 214. Bebante 170, 188, 211; falice Bebanten begen 105; Bebante von einem Menichen 56; Gebante an Beschäfte 102. Wediegen 328\*. Bedrange, ins Bebrange tommen 109. Gedulbig, gedulbig ju Ende boren 448. Geeignet, Ort, Beit 314. Wefährdet 318.

Gefährlich werden für — 602. Gefallen, sich etwas gefallen laffen

Gefälligfeiten erweisen 623, in ber

Befolge, bas eines Prators 100.

Proving erwiesene 102; als große

428, 429, 429\*.

Wefälligfeit 527.

Befeiert 324.

Gefühl 70, 74, 90, 191; edles 170; religiofes 264; Gefühl ber Un= nehmlichkeit 90, 470. Gefühllofigkeit 161.

Gefühlsorgan, für mahre Chre 51. Gefühlvoll, g. Rede 305.

Gegeben, burch bas allgemeine Tagesgespräch 442. mit einer Ronjunktion Wegen,

überf. 175. Begend, eine angenchme 191; Begen-

den, abgelegene 121; lauter fried= lich gefinnte 125. Gegengewicht 530.

Gegengrunde 204.

Gegentlage, eine G. anftellen 382\*. Gegenseitig 378 f., 382.

Begenftanb bes Baffes 84; Wegenftand unmoralischer Begierbe 93; ber Arbeit 94; Furcht 95; frommer Berehrung 266; Wegenftanbe 216.

Begenteil, ine Begenteil umichlagen 112; im Begenteil (burch ein Alfundeton erfpart) 794.

Gegenwart 95. Begenwehr leiften 492.

Behalten, Reben, bie vor Bericht u. f. w. gehalten werben 435. Gehäffigfeit 229.

Bebeim, geheimer Rat, geheime Staatstaffe 281.

Weben, weiter geben 490; es geht immer weiter 559; nicht aus ben Mugen 451; in einer Sache fo weit geben, baß - 581; einen geben laffen in b. Mitte 428; sich gehen lassen 571; es will mit etwas nicht recht gehen 542; es geht mit etwas so ober so 528; vor fich gehen 444, 618; von ftatten geben 618; nach Bunfc 549.

Gehett 409.

Behirn, der einen Leibschaben im **G**. hat 556.

Beborchen muffen 431. Behör finben 492. Beborig 344; in gehöriger Bahl 314.

Gehorfam 285; gegen bie Regic= rung 512.

Beift 271 f.; G., von bem Jemand beherricht wird 256; Beift, in bem er großgezogen ift 271; ichlechter Beift 573.

Beiftestinber, alle feine 212. Beiftreich, etwas geiftreich, fcerabaft durchführen 447.

Wefnidtfein, bas 245.

Belangen, nicht von weitem irgend. mobin 580; jum ermunichten Biel gelangen 588.

Beld, für ichnöbes Belb 194. Beldgeschäft 254.

Geldture 205.

Belbpoften 276. Gelbidulb 205.

Belbftrafe 205.

Belbfummen, große 276.

Belbverhaltniffe 254; in feinen Belb. verh. in Unordnung geraten 496.

Belbwert 205. Gelbzahlung 205; Gelbzahlungen verfprechen, auf fich nehmen 498.

Belegen 314. Belegenheit 241; G. gu feilichen

241; gute 313; bei gunftiger 314. Gelehrt 40; gel. Buch 283; gel. Renntniffe 92.

Gelehrsamteit, große 278; tiefe 280.

Gelingen, Berrat 2c. gelingt 608. Gelöbnis 249.

Gelten für etwas 475; nichts mehr gelten, metaph. 588; nichts, viel gelten 452; gelten laffen 429, 478\*; nicht gelten laffen wollen 430; es gilt eine Sache 438; menn es gilt 438, 519, 520.

Beltend machen 466.

Geltung haben 492; zur G. gelangen 475.

Bemacher, unjugangliche 121. Gemein 322; gemeines Raubgefindel 197. Gemeinbe 116. Gemeiner (Solbat) 61, 62, 309. Gemeingeift 91. Gemeingut 111. Gemeinschaftlich Rrieg führen 447. Gemeinfinn 91. Bemeffen, in gemeffene Borte fleiben 446; aufs gemessenste etwas verbieten 342. Gemifc 118. Genau 344; genauer Umgang 278; aufs genaueste befannt 342. Genau zehn Tage 392. Beneigt, geneigt ju fürchten, ju hoffen 292. Benefung 59. Benießen 592. Benoffen, die Benoffen eines Berbrechens, überhaupt Stanbes: Befcaftsgenoffe, Glaubensgenoffe 71. Genug, ruchbar genug 406\*. Genus proximum 268. Benug, immermahrenber, Doglich. feit b. G. 246. Geordnet, in g. Buge 352. Gerade, Adv. 392. Geraten, in etwas 578. Beraufch, bei jebem Beraufch 171. Berechtigfeit finben 165. Berechtigfeitegefühl, ein Funte von **6**. 599. Berebe, bas nichtige 194. Bering, nach meiner g. Einficht 371. Beringfügig 287. Beringichatig, geringicat. Berabfeben 297. Geringichatung 88. Bern 340, 342, 728; etwas gar ju gern mogen 450.

Berücht 245; übertreibenbe Berüchte

machen etwas bedeutenb 443; bas

G., die Flotte habe gelandet 756.

Beichaffen, wie geschaffen gu - 567. Beidaft, ber fich ein Beidaft aus etwas macht 222; Gefcafte 72; burch wichtigere Gefchafte gang in Anfpruch genommen 123. Befcafterube 433. Beichehen mit etwas 532; fo gut als nicht gescheben 139; ohne bak etw. geschieht 234. Befchid, mit feinem berben &. von Anbern etwas ableiten 616. Gefclagen, Bunben, welche bie Sabfucht geichlagen 433. Beidlichen tommen 543. Beidmad 54 f. Beidmadefinn 54. Beidmiert 285. Befdivindigfeit, abfolute, nicht relatine 329. Beidult, philologijch geich. Renner 374. Befeben, nicht gefeben 318. Befellichaft 363; es finbet fich bie gange Bef. ein 489. Befegentwurf 64; Befegesftelle 245, Befegestafeln, eherne 202. Befegmäßig; bas gefegmäßige Jahr 312. Beficht, ins G. ju Jem. reben 109\*. Befinnung 74; religiöfe 264. Gefichtspuntte 257. Befonnen fich nichts zu bergeben 292. Befprachsform, in Befprachsform 218. Geftalt, in menichlicher Geftalt 508. Geftaltung ber Dinge 548. Befteben muffen 424. Beftern 276.

Gestifulation, mit ausbrudsvoller

Beftreift von Bligen 587.

Befundheitsumftanbe 199.

292.

Beftrig 276.

Befund fein 492.

Betrant, in einem Betrant 148. Getreibeantauf in Sicilien 102. Getreibeforner 202. Betreibelieferung 204. Getrennt-werben, bas 233; Getrenntfein 244. Gewagt 282. Gemabr 252. Bewähren 433; Aufnahme gewähren 492. Bemahrleiften, etwas 262; gemahre leistende Namen 263. Gemährleiftung 252. Gewalt, mit voller Gewalt treffen 550; Militar= und Bivilgewalten 82; welche Gewalt haben 492. Gewaltig werben 614. Gewaltmaßregeln, willfürliche 147. Bewaltfam 342; gewaltfam unter= brechen 447; gewaltsam herbeiführen 448. Bewebe wieber auflofen 591. Geweiht fein einem Schidfal 486. Gewerbe, ber fich ein Gewerbe aus etwas macht 222. Bewillt fein etwas zu tun 486. Gewinn machen 467; reich an Beminn 334. Bewinnen an Rrebit 491; bas Gifen gewinnen 550; einen vollständig gewinnen für - 599. Gewinnend 305. Gewiß fein einer Sache 255. Bewiffen, bas 263; bas boje Bewiffen 317; mit gutem Bewiffen 214. Bewiffenhaftigfeit 263. Gewiffenlofigfeit 99. Gemiffensbebenten 263. Gewißheit 165, 251. Bewöhnlich, eine g. Sanfte 196. Bezwungen, sich gezwungen feben, finden 424. Giftmifderei 77.

Glang, im Glange fteben 553 f.

Glanzpuntt 203, 548. Blangend, gl. Elend 282. Blangen, metaph. 553 f. Glangenb ausgestattet 554; glangenbfte Chrentage 244. Glatte geben einer Sache 571. Glaube 59, 249, 264; religiöfer 264; für ben Glauben an etwas anführen 178. Glauben, an etwas nicht mehr glauben 453; nicht glauben fönnen 450. Glaubenegenoffen 71. Glaublichteit, Glaubwürdigteit 252, 263. Gleich, mir ifts gleich 453. Gleichbleiben, das Sichgleichbleiben 100. Gleichfalls 395. Gleichgewicht 165; bas Gleichgewicht einander halten 499. Gleichheit 93. Gleichlautenb 302. Bleichniffe aufftellen 457. Gleichzeitig 308. Glüdlich 344; der gl. Umstand 191. Glüdfeligteit 163. Glüdspilg 81. Gludwünichen, einem zu etwas 514; fich gl. 385. Glut, bei ben Gelagen lobert bie Glut von - 609. Golb, in G. ju faffende Rebe 195\*. Goldwage, etwas auf ber Goldwage prufen 547. Gottesfurcht 191. Gottesberehrung 264. Göttlich, bas Göttliche 135. Gottlofigteit 99. Grab, noch im Grabe 148; im Grabe 512; gu Gr. tragen 575. Grabidrift, daß er - nicht wolle -751. Grad 178; hoher 118; bis zum

böchften Grab 113.

Grasmuchs, reichlichen haben 582. Gravierend 500. Greifen, weiter um fich greifen 558: au etwas als Austunftsmittel 581. Grenge 171; bes Reiches, Gebietes 165; bie Brenge bilben 449; über bie Grenze nicht hinausgeben 468. Grenzend, an das Übernatürliche, an Thrannenweise, an Berrichaft, an das Fehlerhafte 506. Grieggränig 282. Groß, diefer große -- 404 f.; über= maßig groß fein 445. Brößer machen 446. Großbandler 49. Großsprecherisch 501. Grund und Boden 110. Grund 178; ein vernünftiger Grund 258; Grund zu Berdacht 93; ganz

Grund und Boden 110.
Grund 178; ein vernünftiger Grund 258; Grund zu Berdacht 93; ganz artige Gründe 195; aus guten Gründen 316; zugrunde liegen 471; ein Grund fein, warum — 475; guten Grund zu etwas haben 464.
Grundlage, eines wissenschaftl. Werks 594; ber eine feste Grundlage seiner Stellung hat 594.

Grundsat 138, 188, 257.
Grundstod 110.
Grundstüde, tagierte 245.
Gruppen, nach ganzen; gruppenweise 185.
Gülte fein für etwas 474.

Gründlich 344.

Gultig fein für etwas 474. Gunft 179; bie Gunft bes Gluds geniegen 588; ju Gunften 157. Gunftig 312, 314, 505. Gut, im Guten 76; ber gute Ton

Sut, im Guten 76; der gute Con 574; etwas wieder gut machen 553; gut ausnehmen 599; einem gutes tun, gutes von Jem. reden, sich gutes versprechen 623; zu gute kommen 578; geschrieben werden 529; Abv. nun gut 788; fo gut griechisch 376\*; steht alles gut? 732. Gutachten 263.

Haares Breite 599; lein Haar breit 212. Haben, metaph. 582 f.; zu viel

haben 448. Hafen, eine Seefahrt, die an gar wenig hafen vorbeiführt 333. Haften 545.

Halb 281; halb im Scherz, halb im Ernst 372; so halb und halb bie rechte Hand 197; halber Soldat 309.

Halbwahr 281.

Halt 785. Halt, ein Mann von festem Salt 594; einer Sache ihren Halt wieder geben, allen Halt ver-

wieder geben, allen Halt verlieren 577. Halten, strenger, gut, anständig 473; sich so und so halten 473, 474.

Haltung, gemäßigte, würdevolle 191; freie, gespannte 191; verschloffene 268; eine vermittelnde 449, 504; eine Haltung beobachten 474.

Sand, heilende Sand 100; Brief von meiner Sand 307; von der eigenen Sand aus 385; an der Sand 508; von Sand zu Sand 530; sich freie Sand erhalten 106; in die Sande spielen 448; die Sand nicht umkehren 546; mit händen und Füßen sich wehren 595, 599.

Handeln, das 137, 257. Handeln, es handelt sich um — 436 f.; wenn es sich handelt um

Handel 548.

— 437 f., 519; als es sich hans belte um 438. Handlanger, willige 505.

Handlung, ber Habgier, Leibenschaft 78; schimpflice Handlungen 73;

heilige Sandlungen 201; religiöfe handlungen 264. Sandlungsweise 74. Handschlag 252. Handwert als Antlager 101. Sanbearbeit 77. hapern, es haperte mit - 542. haranguieren 493. harmlofigfeit 268. harmonie 38. Harmonifc 285, 297, 342, 412, 614. harmonierend mit - 505. Sarinadig 344, 353. Safen, davonlaufen wie Safen 61. haffen, gehaßt werben 407, 408; gar nicht gehaßt werben 409. Saufe, über ben Saufen geworfen fein 542. Bauflein, ein Bauflein Unglüd 547. haupt, ohne haupt 509; die baupter 183. Sauptreprafentant 256. Bausliche Berhaltniffe 270. Saut, taum mit beiler Saut entgehen 587. Becheln, burchhecheln, metaph. 553. Beftig 280. Beitel fein 491. Beiland 37, 261\*\*. Beilig, bas Beilige 265; heilige Bflichten 265, 277; 6. Statten 266. Sciligfeit 265. Beiligtum 266. Beilmittel 204. Beilverfahren 75. Beimisch fein 468; es ift mir beimisch zu Mut 618. Beimlichfeit, mit aller S. zuwerte geben 343. Beimfuchen 587; heimgesucht werben 587. Beimweh 59. Beimzahlen 491.

Beirateantrag 258\*.

Beiratspartie 258\*. Beighunger 289. Beiter, fich in h. Stimmung befinden 618. Beiterleit 90. Beld ber Begebenheiten 261\*\*. Belfend, ber h. Genoffe 504. Belfer, eifrige und begeisterte 505. Belferehelfer 222. Bell, noch am bellen Tage 279; heller Bahnfinn 621. Berabgleiten 577. Berabhangend 577. Berabsehen, geringschätiges 297. Beranfprengen 579. Beraufbeichwören 448. Heraus, etwas muß einmal heraus 549. Berausbringen, metaph. 434, 551. Berausfinden aus - 434 f. Beraushelfen, fich aus etwas 581. heraustommen, es tommt nichts dabei heraus 588. Herauslesen, etwas aus einer Sache 477. Herauspoltern 566. herbeiführen 471, gewaltfam 448. Berbeifprengen 579. Bereinlaffen, einen nicht bereinlaffen 451. Berfallen über Jem. 579. Bertommlich, bertommliche Form 69. Berleiern, Jemand verfteht bloß ftebende Formeln berguleiern 225, 545. hernehmen, metaph. 584. Berrenlos 283; herrenlofes Gut 111. Berrichen, etwas berricht in - 475; bie Unficht herrscht 608; in mir herricht bie 3bee von - 464. Berunterreißen (voltstümlich) 544. Bervorbrechen, metaph. 561; ber volle Strom ber Berebfamteit

bricht hervor 593.

Bervorbringen, metaph. 569.

Hervorgehen, metaph. 566 f. Bervortommen, metaph. 567\*. Bervorrufen, Diffredit hervorgerufen burch 433. Bervorsprubeln 550, 565. Bervortreten 567. Berg, (innerftes) Berg ber Stabt 558; bes Bolte, bes Landes 557; ans Berg gewachsen fein 545; fo recht fich zu Bergen nehmen 557. Bergensangelegenheit, mas eine S. geworben ift 557. Bergensmeinung 170. Berglich lieben 557. Sin und ber 344. Sinauf 345; bober binauf wollen 494; hinauf gelangen 345. hinausgeben, über etwas nicht binausgehen 468. hinbraufen, über etwas 561. hindern, einen an etwas 174, 523. Sineinziehen, fich 562. hineinkommen, in bie Racht 416. hineinlegen, eine Bebeutung in etwas 477. Sineinreichen 562. hingeben, fich einer Sache hingeben 602; fich einer Ronfequeng bingeben 465; fich hingeben, metaph. 570; fich von neuem einer Sache hingeben 447. hingeben laffen, etwas 453. Sinreichen, etwas reicht bin uns gu halten, bis — 524. hinficht 273; in jeber hinfict 65; in mehrfacher S. 65\*. hinten, von hinten anfangend 109. Binter, hinters Licht führen 599. Sintereinander aussprechen 447. hinübergeben in etwas 578. Sinuntericuluden 549. Sinweggeben, oberflächlich über etmas 579. hinwegtommen über etwas 543.

Sinwerfen, einen Bers nur fo binmerfen 447. Singufegen 583. Siftorifer 144. Siftorifch, h. Recht 190; mit b. Treue 252. Sigia 586. hoch, es war icon boch am Tage 279; boch in Chren fteben 301\*\*. Sochgestellt, b. Berfonlichteiten 80. hochverrater 133. hochwaffer 202. Socilich fich verwundern 345. Sochft, höchfte Bolltommenbeit 297. Hoffend, zu hoffende Beförberung 411. Hoffentlich 785. hoffnung, die entstand aus — 433; B. erweden in - 622; Soffnungen, gute begen 623; Soffnungen Jemanbes werben gewaltig 614; wieber S. icopfen 453. hoffnungelos verzichten 448. Soffnungelofigfeit, völlige 96. hofmeifter 222. hoffdrangen 73. Höhe, steile 110. Söheres Alter 286; bober binaufwollen 494. Bobepuntt, etwas hat feinen Bobepuntt erreicht 554. Höhenmaß 62. Söhnen 493. Soldfelig 282. Solgicheiter 202. Honigfüß 285\* Boren, fich boren laffen 430; etwas boren muffen 431. hörensagen, bas 245. Borenswert 291. Bübich, iron. Beifat, 218. Sungerleiberei 282\*, verforperte S.

Ja! 372; ja so! ja noch etwas 372; nun ja, allein — 372; nun

ja, ja wahrhaftig 784; ja, es ift mein Ernft 787; ja, fo ift es 786. Ja freilich 789. Ja jogar 777. Rabre, fünftige 190; im nachften Rahre, übers Rahr 525. Jahrchen, ein paar 195\*. Jammernd 501, 502. 3d, ich täufche mich nicht 610; die Seele bes Menichen ift fein 3ch 3beal 262, 393. Idee, fich von einer Ibee beberichen laffen 460; in mir herricht die Ibee von - 464. Ibeenlehre 76. Jeber einzeln genommen; jeber in feiner Urt 397. Jebesmalig 402. Jeboch, weggelaffen 358. Je nachbem im einzelnen Falle 172\*; je nachbem einer 172, 400. Jest 275, 403. Jegig 403. Jeweilig 402. Immer, für immer 113. Imponierend, imponierende Beredfamfeit 504. In, Prapof. 508; in feiner Leibenfcaft 172. Intonfequeng 93, 97. Indignation 89. Individuen, nach J. 185. Ingleichen 773; ingleichen auch 393. Inhaltreich, ein inh. Leben 279. Inneres, im tiefften Innern vorgeben 586; in ihrem 3. enftanben 330\*; bas innere Leben einer Ration 75. Innig lieben 557. Inquirent in Acaja 102. Inschrift, mit Inschriften verseben 443 f. Inspiration 589. Insubordination 58.

Instinktmäßig 333.

Inftruttion, nach berfelben 68. Antelleftuelle Arrtumer 326. Intereffant, bas Intereffante 93; ber int. au lugen weiß 375. Jutereffe, von Intereffe fein 588; Intereffen 255, 461. Interpunktionszeichen, etwas bamit verfeben 443. Journal 34. Jovial 282; sich in jovialer Stimmung befinden 618. Rovialität 90. Irre geführt werben 543. Frrig, irrtümlich 282, 320; bas Irrtumliche 136. Brrtum, was Brrtum verurfacht 229; Irrtumer 326; fich ju Irrt. binreißen laffen 543. Jugendliche Rrafte 299. Jugendunterricht 75. Jung-unerfahren ober leichtfinnig 294\*. Junge, wenige Junge gebaren 212. Jungfräulich 294. Rahn, in einem Rahn sich retten 508. Ralender 77, 167. Ralt, t. aufgenommen werben 588. Rannibalisch, "uns ist so t. wohl" 373\*. Rapital 110; Rapital Schlagen aus — 437. Rategorie 62, 254, 273. Rategorienweise 185. Raufbrief 63. Raufmann, ber reifenbe 70. Raufpreis 171. Raufurtunde 63. Rehle, einem an der Rehle siten 595. Rein Belehrter 133. Reich bes Leibens 598. Rennen, ber etwas tennt ober nicht tennt 319. Rennzeichen 116.

Rerterjournal 253.

Rinderuniculd bildl. 651\*. Rönnen, phrafeol. 424, 431; in nega-Rirchenvermogen 112. tiven Gagen 432\*; nicht glauben, Rlagenbe Beifen 502. nicht erwarten fonnen 450; man Rlagefdrift 64. fann ichiegen 241\*\*. Alägliche Bitten 299. Ronfequeng bes Spftems 98, 465. Rlangvolle Stimme 305. Ronfequengen 124. Rlar machen 478; nicht fl. aus-Ronfervativ, die Ronfervativen 126. fprechen 446. Ronftellation 76. Rlaffe 62; flaffenweise 185. Ronftruftion, die eingehalten werben Rleiben, in gemeffene Worte 446. muß 267; einhalten bie rechte Rleiner machen 446. **R.** 449. Rleinlich, Il. Schmeichelei 194. Rontofurrentbucher 254. Rlemme, in ber Rlemme fein 112, Rontraft erzielen 449. 581. Körperbewegung 205. Rlub gelehrter 201. Korrett, t. lateinisch fprechen 375. Rluft, es entfteht eine zu weite Rluft Roften, auf Roften 530. Rraft 234; männliche Kraft bes Reb-449. Rnechtung 149. ners 595; wirffame Rrafte 234; etwas fteht in Jem. Kräften 546; Rniee, auf ben Rnieen 508. Rochen, fertig, gar, weich fochen nach Rraften zu etwas belfen 174; physische, moralische Rr. 302; in Rohlen, feurige auf bas haupt famvoller Rraft fein 572. meln 546\*. Rraftig, zu einer fraftigen Erzeugung Rollegien befuchen 201. wefentlich mithelfen 343. Roloraturen 197. Rragen, es geht einem an ben Rra: Rommanbeure 82. gen 544. Rrantung, als - aufnehmen 657. Rommandieren 62; irgendwo fomm. Rredit 244, 251. Rreis, ber um Jemand gezogene 246; Rommando 94; ein untergeordnetes militarifches 62. au einem Rreis jufammengeftellt Rommen gu - an -, methaph. 577 f.; 528; im Rreife herum 528; weitere es ift mit etwas dahin gekommen Rreife 602. 608; in die Quere 543; gefchlichen Rreislauf in ber Ratur 77. f. 543; jum Ausbruch 543; post Rrieg, ber beginnende 305. festum 556; unter die Leute, jum Kriegertafte 126. Rriegsbedürfniffe 233. Borichein 568; zu gute 578; bazu Rriegerecht 94. tam noch, baß - 777. Rommunismus 166. Rriegszustand 203. Rriterium 38, 288. Romodie, die gange 547. Rritit, in bie Sanbe ber Rritit Rompetent 302. tommen 146; an fich felbft be-Rompromittiert fein bei etwas 467. unruhigende, difanierende Ronferieren mit Jem. 491. Ωr. Ronfession 264. üben 58. Röniglich, t. Berr 294. Rritisch, fr. Lage 277; fr. Tag 71\*. Ronfret 327; meggelaffen 313. Rrotobiletrane 196.

Rrone, ben Berbienften bie Rrone auffeten 598. Rultur, zur jegigen Stufe menich. licher und ftaatlicher R. 165. Rultus 264. Rultushandlungen, heilige 201. Rummer 228. Runde, die bloge Runde 154; Runde erhalten von etwas 493. Runftige Jahre 190. Runftlerin, gange, vollenbete 309. Runftfinn 92. Runfttätigfeit 75. Runftwerte von Era 202. Rurmethobe 75. Rurg, nur für turge Beit 314; ins turge gieben 448; furger und bunbiger Ctil 596\*\*. Rurg, Abverb., f. v. a. mit einem Wort 713, 790, 799.

Rurge 105. Rurzweg 214\*. Rurgweil forverlicher Ubung 122. Lage 210; fritifche 277. Lähmen, bie Rraft bes Feinbes lab. men 591. Ländereien, die angewiesenen 245. Lanbaüter 202. Landstreicher 33, 35. Landungsplat 247. Lang, in einem langen Gefprach 279; brei Marktiage lang 307; etwas wird auf die lange Bant gefcoben 547; länger, nicht 1. 340. Langohr, Meifter Langohr 196. Langfamer werben 446. Langweilig, etwas langweiliges 147. Langweiligkeit 267. Laffen, phraseolog. 427 f., 429 f.; etwas läßt sich überlegen 242. Lafterhaftigfeit 77. Lästig fallen 495. Lastträger 145.

Lauernd, I. achten auf - 504. Laufen, mit unterlaufen 543; umber rennen und laufen 580. Laune 165; veränderliche Laune 83; fich in guter Q. befinden 618; mit beiterer 2. befprechen 447. Laut 277, 299, 300; mit lautem Befdrei forbern 301\*\*; im Befprach laut werben laffen 428; die Befühle, Buniche, Bebanten bes Bergens I. w. laffen 170. Lauten auf - 434. Lauter 125; vor I. Tranen 316. Lauterfeit 41\*. Leben, ein reges Leben haben in etwas 75, 474; ein natürliches Leben haben 474; ein reiches 279; 2. und Bewußtfein 170; bas innere und außere Leben einer Nation 75; Fortbauer, Berluft bes Lebens 150\*; er im Leben 617. Lebend, lebende Befen 411. Lebenbig, fich lebenbig erhalten 474. Lebendige Erinnerung 297; leb. Trieb nach Bahrheit 297; lebenbige Bibliothet 317. Lebenkanfict 257. Lebensplan 76. Lebenspringip, bas Lebenspringip einer Sache fein 476. Lebensvoll 292. Lebensmanbel, guter ober ichlechter 74. Lebenswende 232. Lebhaftigfeit 464. Leer, I. Worte 316. Lehre 257; Lehre von ben Wirfungen

Lehren an einem Falle 533.

Lehrgelb, ichweres 277.

Lehrer 82.

Latein lehren, vergeffen 624 f.; Latein schreiben fonnen 424.

Lieben, bas 48, 136.

Liebensmurbig 290.

Lebrias 257. Lebrton 137. Leib, icharf zu Leibe geben 553\*. Leibestrafte, aus Leibestraften 595. Leibhaftig, I. Unterfuchung 317. Leiblich, mit leiblichen Mugen feben 343. Leiche 143; er als Leiche 617. Leichenbügel 64. Leicht entzündlich 285. Leiben, bas Leiben Chrifti 76. Leibenschaft, in feiner Leibenschaft 172. Leibenschaftlich 352; leibenschaftlicher Bortrag finbet ftatt 446. Leiber 366 f., 668; leiber auch 367\*\*; leiber Gottes 368. Leibwefen, gu meinem 367\*. Leier 37. Leife auftretenb 305; I. Berbacht 278. Leiften, alles über einen L. fclagen 555. Leiten, fich von einer 3bee 1. laffen 460. Letture 92, 245. Lefer, geneigter Q. 222\*. Lefeftoff 245. Lett, bis au lest, au guter lett 112: I. Spur 316. Leuchterden, ein holgernes 195\*. Leugnen, bas 137. Leutchen, bie guten Leutchen in Griechenland 195: nette 195. Leute, jum Meineib gezwungen 82; Leute, beren Bunge ichwer, beren Stimme mißtonend ift 614; unter bie Leute tommen 568; 2. gur Besitergreifung abschiden 496. Licht, in milberem Lichte 115. Licht und Schatten in ber Rebe 596. Lichtseite 203.

Liebe, begeisterte; einfache, bloge

357.

Liebhaberei 352. Liegen 560; liegen in es muß baran gelegen fein 431. Linie 233. Lifte 253. Lodenb, lodenbe Bergnugungen bes Mugenblide 504. Lodern, bas Freundichaftsband 521. Logifc 41. Lohn, armfeliger 194. Los ber Geburt 210. Losmachen, fich losm. aus übler Lage 581, 584. Löwen, fechten wie Lowen 61. Luft, etwas aus ber Luft greifen 112. Luftichlöffer 316. Luge, eine eble 321. Lügenhaft, I. Ausfagen machen 491. Lumpig, ein paar I. Pfennige 194. Lunge bes Rebners 595. Luft ermeden in Jem. gu - 622; bloge, reine Luft an etwas 316. Luftgefühl, ftetiges 471.

Machen 470; die Peroratio machen 457; machen in Berbinbung mit Abjettiven, 3.B. unmöglich machen, burch ein Berbum 443, 445 f .: befümmert, unficer, einem bas Leben recht fauer machen 469: metaph. 566; mit etwas es fo ober fo machen 532; um gu machen 521; es wird fich fcon machen 623. Macht 96; die zwingende Macht ber Umftanbe 169; bie Dacht haben ju verichaffen 224. Machthaber 82. Machtig, m. ergreifen 344. Mabden, icones 79\*.

Mahl, gemütliches 196.

Mal, jest zum lestenmal, noch eins mal 118; ein für allemal 113; auf einmal 66.

Man 402, 487 f., 607; man felbst 396.

Man, the — of wit and pleasure 225.

Mangel an — 98; bei allem M. an Renninis bes Rechts 284.

Manier, eine minder beißende 447. Manifest 63.

Mann, der Mann, welcher — 224; Mann der Tugend, Wissenschaft, Männer von Ehre 81; Mann, der ins günstigste Licht zu stellen weiß 223; Mann der Bedenkzeit 224; Mann des Friedens

225; M., der das Wenn und das Aber erdacht 225; Mann, der darein schlägt 225.

Manneswort 250. Männlein, das hipige 196.

Mantel, nach bem Wind hängen, vgl. 589. Mark ins innerste M. greifen, ins

Mart, ins innerste M. greifen, ins M. bes Herzens bringen laffen 557.

Warjch 88; Warjch nach Afien ff. 512. Warschieren 496.

Marschiel 171.

Maste ber Berftellung 546; teine Raste vornehmen 492.

Maste vornehmen 492. Maß 178; in richtigem Maße 215\*; der das rechte M. nicht findet 58.

ber das rechte DR. nicht findet 58. Dagregel 139.

Maßstab 172. Mäßigung 89.

Maffe 529; in M. aufbrechen 570. Materialität 236.

Materie, aus ber feinsten Materie
115.

Materiell, weggelaffen 313.

Maus, aus einer Maus einen Eles phanten machen 545.

Ragelsbach, Lat. Stiliftit. 9. Muft.

Maxime 188.

Mazimum, das Mazimum des Preis fes ff. 175.

Meeresenge, bie Strömung in ber M. neigt sich abwärts 610.

Mehr, nicht mehr 340 unb \*\*\*; in mehr als einer hinficht 273.

Meiben muffen 430. Meineibigfeit 99.

Meinung 211; ausbrüdliche Meinungserklärung 263; Meinung, baß — gewesen sei 752.

weifter, alte Meifter ber Rebefunst 261\*\*; Weister in schlimmen Dingen 223.

Meisterschaft, unübertreffliche 191. Melancholie 74. Menge, in Menge entwideln 447,

483; zu Ohren tommen 450. Rensch, einen neuen M. anziehen 545; Menschen, mit benen bas Schickfal spielt 85; schwache M. 316.

Menschenhande, ohne M. 72. Menschenkinder 126\*. Menschenseele, teine M. 94\*.

Menschliche Schwacheit 525; Besen 126°. Rerten, sich nichts m. lassen 492.

Mertwürdig, was um fo mertwürs biger war, als — 742; manches Mertwürdige 93.

Messerhelb 223. Methobe 167, 239, 256.

Methodisch 299.

Meuchelmord 77. Miene machen 426, 427.

Milbern, durch Troft 441.

Minute 212.

Militärgewalten 82. Mißbrauchen 462 u. \*.

Mißtredit 242.

Mißhandlung 150. Mit, Praposition 508, 532; metaph. 582.

Miteinwirfen 563. Mitgefühl 59. Mit ins Spiel tommen 447, 563. Mitnehmen icharf 553. Mitfoulbige 169. Mitte 63; bie rechte Mitte halten 492. Mitteilen, fich 559; fich mitteilen laffen 429; bem Beifte mitgeteilt 560 Mittel 63, 170, 180, 189, 218, 257; Mittel, Die Exifteng aller gu reiten 204; Mittel und Wege gu beilen 240; Mittel, um Ruhm au erlangen 520; Mittel aur Erreichung bes vorgestedten Biels 170, 218. Mittelweg, ben D. einschlagenbe Haltung 191. Mitwelt 169. Mitwirfen, zu etwas 179. Mobern, Abj. 403. Modulation 192. Mogen, etwas gar ju gern 450. Möglich 546; etwas möglich machen wollen 459; weggelaffen 313; es ift nicht möglich 734; nicht anders möglich, ale baß 355 \* ; fein Dog. lichftes tun 453. Möglichteit 70, 241, 257, 260, 267, 739; die Doglichfeit angeflagt, verbächtigt zu werben 90. Moment 212, 483. Momentan 619.

Moralifd, Frrtumer 326; vernich.

Morden, es wird gemordet 489\*. Morgen 276 f.; am frühen Morgen

279; bis an ben lichten Morgen

Mude, aus einer M. einen Elephan=

Mübe, ich werbe nicht mube zu lefen

ten 576.

393.

451.

Morgend 276.

ten machen 545.

Moralphilosophie 169.

Mach 508. Rachbrud, ohne Rachbrud befla. mieren 447. Nachgeben 574. Rachgeben einzelnen Fallen 593. Rachgiebig 292. Rachgiebigkeit, Sprache ber Rachgiebigfeit 146. Nachlaffen, intransit. 493. Rachricht geben 492. Rachficht mit etwas 146. Racht, bei Racht und Rebel (ift er auf und bavon) 706. Rachteil, außer mit bem Rachteil, baß - 177; jum Rachteil bes Staates, jum größten R. bes St. 119. Nachwelt 169. Ragel, ben R. auf ben Ropf treffen 366. Rabe, nicht zu nabe treten wollen 598; bas Gute liegt fo nah 123; gang nabe baran fein, bas - 750. Raber fein an etwas 580. Rahrung bes Eblen im Menichen 546.

Rame, unter beinem Ramen 526.

Mühe, fich alle Mühe mit etwas

Mund, ben M. voll nehmen 565.

Muffen, phrafeologifc 430 f.; 431\*;

bas Düffen ber Bermutung: bu

mußt dich erinnern 432\*; etwas mussen, wenn —, wenn nicht —,

wibrigenfalls nicht 672 f. unb .

Dut, ein flein bigden Dut 194: es

ift mir wohl zu Mut 618.

Münblich 307, 352.

Munteln von etwas 562.

Mufterfpftem 262, 299.

Mumie 166.

Mufter 262.

Mutiger 285.

geben 532; etwas ift ber DR. wert

Nag machen 600 u. \*\*. Rur, weggelaffen 356 f., 672; nur Rafe, die Rafe in etwas fteden 550. Rativitatsftellerei 76. Naturanicauung 337. Ratürlich 299; ein Bunber natür= lich erflaren 460; eines natürl. Tobes fterben 455; Abverbium 785. Rebenrudfichten, obne Rebenr. 216. Rehmen, etwas an fich nehmen 453, 498: Stabte mit bem erften Sturm nehmen 565; überhaupt metaph. 584; etwas auf fich nehmen muffen 430; wenn man nimmt 520. Reigen, sich zu etwas neigen 550, 562. Reigung 352. Rein 372, 789. Reu, von neuem fich bingeben -447; ein neues Leben anfangen 456; einen neuen Menichen angieben 545. Richtbeftand 100. Richterifteng 99. Richtig, bas n. Gerebe 194. Richts, es ift n. mehr mit mir 588. Richtswürdigfeit, Ronfretum 79. Riebergeichlagenheit 78\*. Rieberlage bei ber Bewerbung 148, 514. Rieberichlagen 591. Rod, weggelaffen 359 f.; bas eine fehlte noch, noch so ausgesucht 360. Roch, nicht überfest 290\*. Rorm 172. Rotabilitäten 81.

Rotruf 60.

583.

Rotfignal 60.

Rotzeichen 60.

Rotwenbigfeit 179.

Rumerus, ber Rebe Numerus geben

Run, von nun an 340; im Fort-

fcritt ber Rebe 765.

775; nur unter ber Bebingung, jeboch nur unter ber Borausfegung, baß -, aber nur wenn 177, 355; ich will nicht fagen, fondern auch nur 355; nur ber einzige, ein einziger 356 u. \*; man barf nur bas Geficht anfeben 391. nübliche Einrichtungen, Rüslich. Dienfte 200. Rugen, auch ohne Rugen 509; R. fcaffen 408\*. Dben wie ich o. gefagt, 340. Dbenhin, obenh. ftreifend, nur obenh. fprechen 600\*\*. Oberfläche, nur die D. berührend 600 \*\*. Oberflächlich binweggeben 579. Obgleich, und bas, obgleich 742. Objette 212, 216. Objettiv 329 f.; objettive Beweiße mittel 331. Ober, burch Afynbeton 704. Offen, zu Jemanden reben 109\*; = ohne hinterlift 109. Offenheit 268. Offentlich 108 u. 109\*. Offnung bes himmels 171. Offigier 61. Oft genug 406 u. \*. Oftmalia 361. Dine 509. Ohne daß 638, 665. Dhr, feinen Ohren gar nicht trauen 209; in ben Ohren liegen 550; eine Menge von Dingen tommt gu Ohren 450. Opfer, ein ichweres, ein leichtes 277. Optimift 292. Ordnung in ber Welt 77; funftreich geschaffene Orbnung ber Dinge 233. Ordnungsfinn 92.

fo lange, bis 354; nur beswegen

Orbre, um D. ju parieren 159. Draan, ber Beurteilung 170. Draanifc 285: in organischem Rusammenhang stehen 343; orga= nifche Entwidlung 483. Drganismus 246, 592. Originell 312. Ort 189; Ort, an bem vorübergefahren wird 247; Ort ber Anfahrt 247; wo Pferde gewechfelt, wo Rachtlager gehalten wird 247; von einem Orte gum anbern 317; ge= legene Orte 314; an vielerlei Orten 148.

Bapier, auf einem Papier 148. Balafte 62. Baragraph, seine Baragraphen auswendig lernen 548. Partei 82. Parteiunwesen, bemotratisches, oli= garchifches 209. Bartie 259; Bartien, Die ichwierig= ften 121. Partienweise 185. Bartner 134. Paffen, metaph. 592. Passend, nicht mehr passend 505.

vität 293. Pathos, rednerisches 75. Patient 132; gefährlicher 145. Patriotismus 166. Baufen in ber Beweisführung 76. Pedfohlrabenschwarz 285\*. Beditude 202. Bedant, Bedanterie 57 f.

Baffivitat 38; in beftanbiger Baffi-

Bedantifd, peb. Selbstfritit 58; affektiert peb. 375. Beinigenb 319. Berfon, erlauchte 81; nüpliche 82; gehaßte 84; in Berfon von - 218.

Berfonlich 331\*, 461 ; ju Jem. perf. reben 109 \*.

Beffimift 292.

Bfeil, Bfeile verfchießen, die ein Un= berer geschnist bat 555. Bfeilidnell 285 \*. Bflangen, bas Bflangenreich 170.

Bfahle, bie unfichtbaren 72.

Bflicht, nach Bflicht und Gewiffen 249 : religible 265: beilige 277. Bflichtgefühl 76, 352.

Bflichtmäßig 352. Bflichttreue 76.

Bflichtverfäumnis 170. Phantafie 56 f.

Phantafiebild, fich ein Ph. fcaffen 57. Phantaftifc, ph. Bunfche 316. Philosophie 36 f., ftoifche 76. Philosophisch 39 f., 136; philos. Tobesverachtung 36; in ftreng

philosophischer Form 41. Biano, ein Biano anbringen 449. Plagen 587. Plan 64, 255.

Blaftifch, pl. hervortreten 342. Blas, am rechten Blas 314; wo fie Blat finden 109.

Blump, einen pl. Angriff machen 449. Bolemit 75.

Bolitit 42, 139; Mufterinftem ber einzuschlagenben B. 262, 299. Bolitifd, g. B. politifde Stellung, Rebe, Buftanbe, Berhaltniffe, Birtfamteit, Spftem, Tatigfeit 42, 212; tieferen politifchen Blid haben 280; eine polit. Rolle

fpielen 42. Poltern, gegen Jemanben 566. Popular, fich popular machen 102. Bovularität 167. Porträtmaler 169.

Positiv, zur positiven Folge haben 458. Boft 49.

Poften, in einem 67. Brazebengfall 68, 260.

Prahlend 501.

Brahlerei 205.

Praktisch 137; weggelassen 313; praftifc burchführen 466. Prämiffen 168. Prazis 77, 167. Breisgeben, rüdhaltlos 570 f. Bring 60. Bringeffin 61. Pringip 172, 260, 434, 459, 593; Bringip bes Sandelns und Begehrens 98. Bringipiell 328. Bringipien 169, 256. Brivatfracticiff 337. Brivatlotal, in einem Br. 109. Brivilegium 165. 217. Pro und Contra 610; ber Beweisführung 307. Broblem, ein politifches 213. Brobuttiv 313. Broduzent, Getreibe-Broduzent 106, Profeffion, 3. B. ein Berführer, Anflager, Spieler von Brofession 325. Brofitchen 198. Brotlamation 63; nach einer Br. ans Bolt 139. Broletarier , Broletarier-Berfammlung 589. Prophet, gilt nichts in feinem Bater= lande 120\*. Brophezeien, aus einer Sache wirb etwas prophezeit 408. Proportionalität 38. Brotokolle, amtliche 263. Prozessualisch 302. Brübe 375. Brufen, bas Berg 592. Brufend, prufende Tage bes Un= glüds 500. Publikum, vor bem — 109\*; bas eines überbruffige 304; fein Bubli : fum haben 452. Buls (Stimmung, Buftanbe) 596.

Bunierfelbherr 131.

Punismus 167. Bunkt 213; Punkt im All 547 unb\*; in einem Buntt 65; auf einen Buntt 110; bis zu einem gewiffen Buntt 171; an geeig= neten Buntten 312; wichtiger Buntt 191, 277; im Puntte ber Freundichaft 527. Quadfalber 34. Qualitativ 328 f. Quantitativ 160, 328 f., 471. Quantitat 62. Quantum 62. Quartiere, abgelegene Quartiere ber Stabt 121. Quedfilberartig, met. 599. Quelle 189; reiche Quelle fein, werden von - 449, ber Quell pon etwas verfiegt 574. Quere, in die Quere tommen 543. Rabulift 285. Rächen 466. Rabeleführer 183. Rang eines Senators 100. Rasenbe But 503. Rat, geheimer 281; ber Rat etwas gu tun 752; guter Rat ift teuer 588. Ratenb 353. Ratgeber 261\*. Rationell, r. Berfahren, r. Bewirt-Schaftung 191.

Ratfelhafterweise 368.

Raum lassen 452. Räumung 154.

Receptivität 38.

Raubereien auf ber Lanbstraße 513.

Raum, beschränkter 110; ber ganze Raum, wo — 125; in einem

febr engen Raum auf einanber

häusen 216; für eine Sache keinen

Realifierung bes guten Billens 64.

Räuberbande 82.

Rechenerembel 255. Reich, g. B. ein reiches Leben 279. Rechnen 253 f.; noch immer auf Reichlich genießen 446. etwas rechnen 452; zu etwas Reifen 555. rechnen 533; mit ber Doglichfeit Reihe, ber Reihe nach 344, 400, 441. 401, 528. Rechnung 255; in Rechnung gieben Rein 393; Bufall 278; Abverb. 3. 255. B. rein ausgeplündert 342; ins Recht, bas 77, 94, 216; mit größe. reine mit etwas fommen, im rem, b. größten Rechte 216; mit reinen fein 255; reine Buft, r. Spiel, Torheit 316, 621, reiner vollem R. 312; jur Bahrung bes hiftorifchen Rechts 190. Wahnsinn 621. Recht 309, 314, 392; ju rechter Reisender 70, 189. Zeit 312; recht baran tun, wenn Reiseplan 76. Relativ 160, 328 ; relatives Berhält-– 748; ganz recht 788. Rechtfertigung, zur R. anführen nis 446; relat. Gefdwindigfeit 442. Rechtmäßigfeit 179, 181. Religionsverlepungen, unfühnbare Rechtsfrage 64. 266. Rechtsgleichheit 99. Religiofitat 264. Rechtsverhaltnis 270. Rennen, umber, und laufen 580; Rebe, wenn die Rebe ift von gieriges R. nach etwas 578. 519; eine empfindungsvolle, wohl-Repräsentant 151. überlegte Rebe 305; Reben, bie Reprafentieren 261. gehalten werden por - 435. Refervefond 281. Reffript 63. Rebemanieren 240. Refpettiv 401, in offizieller Sprace Reben, bas 48. Redende Erörterung 503. 704. Rebensart ber Schule 548. Reft 110. Refultat 256. Redlichteit 249. Rednerton, ber pathetifche 75. Retter 37. Reell 328\*. Revolution, ben Tenbengen ber Revolution entgegentreten 147. Reflegion 188. Rege, reger Trieb nach Bahrheit Rhetorit 76. 297; fich rege zeigen 572; reges Richter, bie 182. Richteramt 232. Leben haben 474. Richtig, in r. Maße 215\*; an die Regel 172. r. Stelle 314. Regelmäßig, höchft r. geformt 286. Richtigfeit, logifche ber Erörterung Regenguß 302. Regieren, 3. B. Berleumbung re-Richtung 233, 256; gerabe entgegiert 474. gengefeste, ichrage 110; nach bie= Regierungsprogramm 63. Regungen, bes bofen Gewiffens fer Richtung bin 363; fich bon einer Flucht aus verschiebenen 200, bes religiöfen Sinnes 264;

Richtungen wieber fammeln 148;

etwas nimmt eine R. 561; bie

ber Rühnheit, Furcht 199 f.

Reich, romifches, burch haec 213.

gegeben bat 151. Ring um bie Sonne 513. Rob, aus bem Roben berausarbeiten 571. Robeit, Zuftand der Robeit 191. Rolle, in ber Rolle 218. Römer, ein R., einechter, jeber R., ber 130; mit Bezug auf bas Burgerrecht 130\*. Römifc, gut römifch fein 167. Rog, ju Rog 508. Rokhaar, an einem R. 508. Moué 35. Routine, tünftlerifche 597. Ruchlofiateit 89. Rüdficht 255, 273; ohne iconenbe

R., bie einer feiner Jünglingicaft

Rüdzug nehmen 494. Rubriten, fachliche 76. Ruf 95; einiger 244; ein immerbar empfehlender 504. Rufen, Bittoria! Stalien! 47. Rube, einem teine Rube laffen 450. Ruhmsucht 204 f. Ruhmredigfeit 205. Rührend 500 f.; ein rührendes Lieb anftimmen 500; Bitten 299; rührende Scenen 504.

R. 216; fittliche Rudfichten 200.

Rüdftanbe 121.

Rührung 70, 509.

Ruin 179.

Sache, etwas ift Sache ber Theorie. metaph. 591; in Sachen - 434: in ber Sache eines 519\*\*.

Rund, ein rundes Loch machen 449.

Rundreife in Städten 157. Rundweg Abv. 344.

Sagen, zur Enticulbigung 442; wie tann man fagen, hore ich Gie fagen, laffen Gie mich fagen 746; ich will nur bas eine fagen, wenn wir fagen wollen 424.

Sammeln, gefchichtliche Beifpiele **4**65. Sandgruben 127.

Satt, fich fatt feben 446. Sättigend, minber fättigend 502.

Sap 211.

Saulenfteuern 127. Sauer machen einem bas Leben 470.

Schabe daß — 369. Schaben, jum Schaben 530. Schaffen 567, 568; mit Jemanbem

nichts zu ichaffen haben wollen

425. Scandgeld, für ein Sch. 194.

Schanbleben 73.

Schändung 150. Schatten und Licht in ber Rebe 596; ein Schatten von hoffnung 548\*.

Schat 189. Schapen, boch einen 206.

Schätzenswert 290. Schauberhaft, ich. anmagenb 373\*.

Schauplat 171. Schein 95, 548; Scheinforper 414. Schelm, ein Sch. gibt mehr als er hat 555. Schelten, Jemanben einen Mietling

fcelten 484, e. Feigling 484. Scherg, im Scherg 110; etwas nur jum Schers fagen 442.

Scherzen, ber viel ichergt 435. Scheu, fromme 263.

Schiffstapitan 33.

Schilb, auf ben Schilben 508. Schimmer von hoffnung 194, 548\*.

Schlafen, bie Sache ichlaft ein 598.

Schlaff, ichlaffe Bangen 577. Schlaftrunt 205. Schlag, einen Schlag verfegen 586.

ben letten Schl. geben 449. Schlagen, Flammen ichlagen ins

Lager 598; fich felbft mit ber

Schredbilber 200.

eigenen Dialettit ichlagen 564; die Bunden, welche bie Sabfucht gefchlagen 433. Schlagend, 3. B. ein ichlagenbes Beugnis, fol. Beweis 278. Schlamm, steden bleiben wie im Schlamm 562. Schlau, folaue Flucht 282. Schlechtweg 214\*. Schleunig 340, 346. Schleusen, alle Schl. ber Berebfamteit aufgieben 547. Schließen, etwas in sich schließen 470; von einer Sache auf etwas fchliegen 479; fich aneinanber foliegen 499. Schlimmer machen 445. Solog, unter Solog und Riegel gurüdhalten 148. Schlöffer 62. Schlundverengerung 237. Solug 109; rhythmilder Sol. 192: zwingenben Sch. ziehen 390. Soluffe, fein gebrechselte 195. Solukjak 168. Schmach im Grabe 512. Sámaávoll 282. Schmeichelei, mit fleinlicher 194. Schmerz, in feinem - tam er gu Hilfe 616. Schmerzlofigfeit 161. Schmud, Abjett. 554. Schmudlos, etwas zu fcmudlos behandeln 565. Schnalzen mit ben Fingern 616. Schneefelber, lauter Schn. 125. Soneemaffen; Soneegeftober 202. Schneller werben 446. Soon, fc. Madden 79; iron. Beis jas 218. Schönheitsverftanbnis 54, 55. Soon 392; weggelaffen 360. Schoß, im Schoße 148; Сфов bes Friedens 548.

Schreden, durch den blogen Schr. 316.

Schredenstage 191. Schredenszustand 203. Schrednis 229. Schreiben, bas 92. Schreiber 222, armselige 194. Schreiberei 75. Schreiberperfonale 82. Schreibfehler, fich einen Schreibfehler jufdulben tommen laffen 333. Schreibselig 286. Schriftlich 352; schriftl. Befehl 63. Schriststellerei 75, 92, 101. Schritt, mit jedem Schritt vorwärts 171; nicht wenige Schritte, feinen Schr. vormarts tun 212; ber Schritt barf nicht getan werben, baß — 188. Schuld, burch beren Schuld ff. 529; viele Schulben 276. Schuldigkeit, etwas als Schuldigfeit empfangen 139. Schulblofigteit, die Sch, ergibt fich moraus 442. Schule 548, 743; Schule (fünftlerifche Routine) haben 597. Schulen, philosophische 200. Schüler 169. Schut gemabren 492. Schwach, ber Aberglaube bemachtigt fich ber ichwachen Menichen 303. Schwanten, unftat bin und ber fcwanten 577; auf fcwanten und fcwachen Füßen fteben 542. Schwanten, bas 173. Somarmer 61.

Schwärmerei, franthafte 147.

Schweigen, bescheibenes 317; jum

Schwer, bas Schwere 136; fcwere Krantheit, fcw. Krieg 276 f.; ju

Sow. bringen (bie bojen Bungen)

Schwäßer 279.

Schweizertafe 49.

fcwer für - 163.

591.

Schwierig, Jemandes Lage ist eine fehr ichwierige 608. Sowimmen, ber Fifch will fow. 546\*. Schwinben 560. Schwitbad 247. Sowung, einen rafderen Schwung geben 445. Sowunghaft, etwas aufs fowung: haftefte betreiben 554. Segel, bie Segel nach bem Binb richten, metaph. 589. Seben, in einer Sache etwas feben 477; phrafeol. 424; feben laffen, fich feben laffen 428 unb\*. Sehnlich munichen 342. Sehenswert 290. Sein, bem fei wie ihm wolle 780. Seit 175 unb\*. Seite, beifeite genommen 110; Jemanben auf feine Seite bringen 599; sich auf Jemanbes Seite ftellen 542. Seitenwege 121. Setunbe 212. Selbft, einer, er, man felbft 396; felbft auch 395; von felbft 891. Selbständig 160, 312, 324 f. s. handeln fonnen 324. Selbständigkeit 325; in gleicher S. 111. Selbitbeidrantung 59. Gelbsteigen 312. Celbsterniebrigung 88. Selbstliebe 98. Selbftfüchtig, in felbftfüchtiger Abfict 216, 322. Selig, f. Beit bes Werbens 136. Senbungen ergeben laffen 492. Sichere Rube gemabren 445. Sicherheit 110. Sichbar 287; das Sichtbare 136. Sieg (unter Siegen) 157, 183;

ber Bahrheit ben Sieg verschaffen

445; über bie Mitburger 102.

Siegenbe Rüdfehr 505. Sieger, über fich Sieger merben 501. Silbenstecherei 165\*. Sinten (von ben Sitten) 574. Sinn 90 f.; ernfter Sinn 191; im buchftablichen Sinn 214; ber fromme S. 261; im ebelften Sinn bes Bortes 309; für Drb. nung 92. Sitte, ber gewöhnlichen Sitte gemăf 139. Sittenlos, f. Leben 73. Sittenverfall 166. Sittlichgut 321; sittlicher Anstand 41\* Sittlichteit 74. Stanbal 547. Stlaven 82. Stlavenseele 294\*. Strupel, 263. So oft einer 400. So fehr, fo groß (begründenb) 759. Sofratif 86. Solbat, ber gemeine 61; bie entlaffenen Solbaten 141. Sollen, phrafeol. 421, 426, 427. Sonne, die ben Erbfreis erleuchtenbe Sonne 203. Sonnenflar 285\*. Sonft 340\*; (weggelaffen) 358 f.; oft 359; mit solere 359; ba fonft, benn fonft 740, 777. So viel Belb, fo viele Schulben

276; so v. ist gewiß, so v. sage ich 356.
Spannung 90; etwas wird mit Spannung erwartet 243.
Sparren, der einen Sp. im Rops hat 556.
Spaziergang, auf einem einzigen Sp. 290; (als Ort) 247.
Speisezimmer 247.

Spetulativ 41, 212.

Stätten, beilige 266.

Stedbrief 64.

Stechen, die Sonne fticht 587.

Steden bleiben 599; wie im Schlamm

Sphare, etwas ift bie Sphare Jemandes 467; eine große Sphare gewinnen 559. Spiel reines 316; mit im Spiele fein 467; mit ins Spiel tommen 447, 563; fein (mechfelvolles 449) Spiel treiben 491; freies Sp. haben 491. Spieggefellen 71. Spielballe ber Laune bes Gefchids 85. Spielen, ben Baifen 145. Spielend = ohne Sinderniffe, Befahr 501; ins rötliche 506, 506\*. Spottgeburt aus Dred u. Reuer 195. Sprache, mit ber Sprache nicht herauswollen 452. Sprachreinheit - richtigkeit 99. Sprechen, man fprach viel barüber, bak - 608. Sprechend 292. Sprichwort, ein altes 105. Spur, mit ber letten Spur 316; bis auf bie lete Spur vertilgen 343. Spuren, ju fp. befommen 431. Spürhunde 548. Staatsmänner 169. Staatspachtungen 123. Staatsvermögen 112. Stadtflatich, boshafter 194. Stammeln, bas 97, 154. Stand ber geiftigen Entwidlung 180. Standpunkt, ein fittlich erhabener 203. Start, in ftarten Darfchen 277; eine ftarte Stimme 277. Station 247. Statt beigufteben 157. Stattfinden, ein leibenschaftlicher Bortrag finbet ftatt 446. Statten, etwas tommt mir zu ftatten

589; von ft. geben 618.

562. Stehen bleiben bei - 542, 560 f.; aufrecht fteben 542; es ftebt nicht gut mit - 453. Stehlen, fich ins herz Jemanbes fteblen 549. Steigen, ichnell fteigen 579. Steigern 458. Steigerung, relative 160; Möglichfeit einer St. 160. Steil, au - 288\*. Steilrecht 342. Stelle, hiftorifch mertwürdige 193; munde 193; die gur Flucht geeigneten Stellen ber Mauer 121: unbemachte Stellen 120. Stellen, fich auf Seite jemanbes 542. Stellung, 260; in gleicher Stellung 111; fichere Stell. 110; bevoraugte. befdrantte, untergeordnete Stellung 193; Stellungen im Sigen 199; Stellungen bes Feinbes 121; in gunftiger Stellung 312; eine aufrechte Stellung geben 447 ;eine glanzenbe politifche Stellung 608. Sterbelifte 254. Sterben, im St. liegenb 501. Steuer an die Abilen 103. Stich ins Herz 595. Stichhaltigfeit 671. Sticheln auf - 553. Stiften 471. Stil 596; furzer unb bünbiger 596\*\*. Still, nur im ftillen befeufgen 357; ber Berftand fteht ftill 598. Stille gebieten 183. Stillen, ben Born 551. Stilvoll 342. Stimme, mit lauter St. 277, Stimme ber Ratur 70; angenehme 164; beipflichtende 505; Stimmen, als

Stumpfheit 97.

fei 751; bie Stimmen aus reinen Beweggrunden abgeben 447. Stimmung 166, 213; üble Stims mung gegen Jemanben 102; bei feinbfeliger, Inechtischer 533: in heiterer, jovialer 618. Stirne, metaph. 595. Stoden 599. Stoden, bas 154; ins Stoden geraten 588. Stodwert, baufer mit hohen Stod. werten haben 416. Stoff 189; icablicer Stoff 138; Stoff gu Berbacht, gu einer Beschuldigung 93. Stoifche Philosophie 76. Stopfen, ben Mund 591, 598. Stören, fich nicht ftoren laffen 430. Störung 77. Stoß, einen Stoß erhalten 550. Stoßen, auf etwas 563. Strafe, an - 513; gerichtliche De= batte über Orbnungs. und gerichtliche Strafe 702. Strahl 548; ein ichwacher Str. ber hoffnung 548\*. Strafe 108; auf ber Strafe etwas finden 147, 148; bie abgelegenen Straßen der Stadt 121. Straucheln, bas 238. Streifen 587 und \*. Streitfertiger 285. Streitpunit 203. Streng, minber ftreng 285. Streuben, fich 565. Striche, bie nachft gelegenen 121. Strömen 570. Strom ber Berebfamteit 593. Stude, in fleine Stude gerbrechen 343, in allen Studen gehorfam 65, 523; ein großes Stud vom -125\*\*. Studieren, bas 92.

Studium 75; über bem Studium

162.

Stunde, jebe Stunde, die wir leben werben 171. Stündlich 369. Sturm, ben Sturm bornehmen 493. Stürmen nach einem Ort 550. Stürgen, fich fturgen 499; fturgen (vom Schidfal) 552. Subjektiv 330; weggelaffen 313; fubjettives Urteil 331. Subordination 59, 166, 267. Substanzen, wirtsame 234. Suchen, etwas 464; etwas in etwas fuchen 533; weggelaffen 426. Sund 114. Supplit 64. Sympathie (im ftoischen Sinne) 167 unb \*. Spftem 211, 256, 262. Spstematisch 192, 218, 299. Tafeln, eberne 202. Tag, für jeben einzelnen Tag 113; von einem Tag jum anbern 317\*; etwas an ben T. legen 485. Taablatt 165\*. Tăglich 369; t. und ftünblich 369;

Tagesmobe 272.
Täglich 369; t. und ftünblich 369; t. zweimal 370.
Tätt, nach dem Tätte 529.
Talent, sein ganzes ausbieten 462.
Tasche, etwas schon in der Tasche haben 566.
Tat, rühmliche 205; dies ist meine Tat 621; und in der Tat nicht 770.

Tatbestand 64.
Tätigkeit 75; in beständig wirkender Tätigkeit begriffen sein 293; seine ganze Tätigkeit in der Erreichung eines Zwecks aufgehen lassen 462.
Tatsächlich 307.

Tauben, gebratene (fprichwörtlich) 556. Täuschen, sich täuschen 208, 618. Täufdenb 503.

Teilnahme 59, 167.

Tenbeng 233, 256.

Temperamentvoll 599.

Terminologie, neue 190.

Tempelgut 112.

211.

Teich, ein Heiner Teich, metaph. 593.

Teil, die inneren Teile ber Stadt

Terrain, auf jedem T., auch wo es

Total 65.

611.

fprache 441\*.

Totenbett 148.

enge und fteilabfallend war 125\*. Testamentefälichung 77. Teuer, mein Teuerftes 558 ; um einen allzuteuren Breis 375. Teuerung, die 98. Theaterzettel 64. Thema 165. Theorem 257. Theoretifc 137, 256; weggelaffen Theorie 167, 256; in ber Theorie 328. Thron, noch nicht auf bem Throne befestigt 453. Thronen 597. Tief, tiefe Trauer 277; tiefer Binter, Friebe ff. 279 u. \*; tiefe Bilbung, Einficht, Leibenschaft 280; tieferer politifcher Blid 280. Tiefe, bie Tiefe 256; von ber Tiefe berichlungen werben 110; Tiefen ber Bhilosophie 280. Titel, mit einem T. verfeben 443. Tod 151: durch bas Gerundium 183; Tob im Krieg und in ber Frembe 103. Tobesarten, Tobesfälle 199. Torheit, eine frühere 78. Töten fich 390\*. Ton, herabgestimmter 192; ben Ton herabstimmen 449; einen (böheren) Ton anschlagen 548; in übermütigem Tone 216; im Tone bes Bormurfe außern 442; ber gute alte 574.

Totenregister 254. Tragen, nicht mehr tragen 453. Transport 163. Transportmittel 204. Trauen, seinen Ohren gar nicht 209.

Trauen, seinen Ohren gar nicht 209. Trauer, äußerliche, innerliche 193, tiese 277. Tressen, Jemanben trisst etwas 550; eine für das Tressen wirksamere Wasse 163. Tressen, rasendes 193; leichtsertiges Treiben, rasendes 193; leichtsertiges Treiben eines Demagogen 101.

Treiben, die Sache so weit treiben, daß er behauptet, man durfe — 581; sein wechselvolles Spiel treiben 449; durch eine hortatio in das Lager eines treiben 442. Trennen metaph. 584.
Treten, mit Füßen 544; nicht zu nache treten wollen 598.

Treue 249; historische Treue 252. Treusos 250\*, 342. Tribut 189. Trinsen, das 245. Trocken, auss trockene 109; trocknes Brot 49. Tropsbar, das Tropsbare 136.

Tröften, fich nicht tröften tonnen 452;

tröften in etwas 514; burch Bu-

Treu, einer Sache treu bleiben 611.

Eröstend 503.
Erost, durch Erost milbern 441.
Erübsinn 74.
Erügend, trügende Außenseite 503.
Eruppen 72; viele, wenige Truppen 276.

Tun, alles für einen tun 462, 528; gutes 623. Tunlich, t. scheinen 290. Tüchtig 505; sich tüchtig wehren 422. Ture, mit ber Ture ins Baus fallen 550. Zürfteuern 127. Typifc, t. Charaftere 327. Tyrannisch 33. Uber, bas Jahr verfloß über bem Studium in nüplicher Tatigfeit 162; burch eine Ronjunttion überf. 175. Überbrüffig 304. Übereintunft 258; burch üb. teilen (bie Umtegeichafte) 440. Übereinftimmung, harmonische 297. Überfluß 96, 170. Übergang, ben Übergang zu etwas finden 578. Übergeben, nicht übergeben 452. Übergeben, die Augen gingen ihm über 549. Übergetretenen, bie 142. Übergußbäber 601\*\*. Überhaupt 185, 362\*\*, 790. Überholen 579. Überlaffen einem etwas zur Entfceibung 461\*. Überlaufenlaffen, fein Sich. U. von ben Leuten 96. Überlegen, etwas läßt sich 242. Überlieferung 146. Übermaß, im U. genießen 446. Übermäßig, übermäßig groß fein 445. Übermenich 192\*, 195, 316. Überorbnung 267. Überraschen 493; Überraschung 165. Überschreiten, etwas nicht überschreiten 452. Überschuß 196. Überichwenglichteit 596. Übersehen, man barf nicht übers. 452. Überfegen 492. Überfictlich, in überfictliche Sauptteile bringen 446. Überfteigen, bie Binfen überfteigen das Rapital 544.

Sem. 570; ü. laffen 571. Überstürzen, sich 543. Übertragen auf - metaph. 571; einem etwas übertragen 463. Übertreibend, übertreibende Gerüchte machen etwas bebeutenb 504. Übertreibung, mit einiger Übertr. Übertretung, die Übertretung bes Befetes in Abrebe ftellen 181. Überwinden 575. Überzeugenb 501, 502. Überzeugt, unerichütterlich, felfenfeft überg. 342; entschieden überzeugt fein 453. Überzeugung 188. übrig bleiben, es bl. nur noch übrig, baß 354 f. Ubungen, ichriftliche 596; welche förperliche Übungen treiben 411. Umbringen 601. Umgang, genauer 278. Umgebung 77, 125; anmutige Um: gebung 191. Umgefehrt meinen 494. Umberirren in Bufteneien 193. Umberrennen und slaufen 580. Umberichweifend 302. Umlauf, in U. fein 467. Umichlagen 495. Um fich greifen 558. Umsichtig 285. Umftand, ber gludliche Umftand 191; ber Umftanb, baß - 153 f.: Umftanbe 66; ber fich nicht nach ben U. gu richten weiß 435. Umtriebe 209; bemagogifche Um= triebe 267. Umwanbeln, fich in feinem Wefen

495.

Unablässig 340.

Unantaftbar 288, 289.

Unabsichtlich, bas Unabsichtliche 228.

Unangefochten, nicht - bleiben 452.

Überfiromen, von Soflichteit gegen

Unaufhaltiam 289\*.

Unausgebilbet 572. Unausgesprochen 332. Unaussprechlich 291. Unbanbig 287. Unbedingt fein 460; unbedingt ergeben fein 570. Unbehauen 289\*. Unbefannt 319. Unbeliebtheit beim Bolte 102. Unbenüpt 289\*, unb. vergeben 560. Unbewußt, u. Ehrfurcht 333; bas Unbewußte 381 f. Unbotmäßigfeit 58. Und am Ende 774. Und auch 769; und auch nicht 771. Und dabei 777. Und baber 776. Und boch 769 f., 776; und boch nicht 771. Und in ber Tat 767. Und naber 776. Und noch außerbem 767. Und so 776; und so - benn 774. Und fogar 777. Und überhaupt 774, 777. Und wirklich 767; und wirklich nicht 770. Und zwar 774, 776; und zwar nicht Unbantbar 132, bis jur Berleugnung ber Bietat 373. Unbantbarteit erfahren 159\*. Unebel 322. Unehrenhaftigfelt 75. Uneigennüßig 289\*. Unenblich, ins unenbliche 111. Unentichieben 289\* Unentwidelt 483, 484. Unerbittlichteit 165. Unergrundlich 289. Unerreichbar 289. Unerfättlich 289. Unerschütterlich, u. überzeugt 342. Unfalle 212.

Unfertig, in einem u. Ruftanb 572. Ungefähr, bas ift nicht von u. 617. Ungefährbet 319. Ungehemmt 289\*. Ungehorfam 58, 70. Ungern 340. Ungeschehen machen 592. Ungescheut 342. Ungeschmälert 289\*. Ungeftiim 353, 503. Unglaublich, ins unglaubliche 136. Unglüdsbamonen 83. Ungunft 179. Unheilig, bas Unheilige 266. Universalmittel 34. Untenninis 228. Untoften, auf frembe Untoften 112. Unfraut 165. Untunbe 97, 228. Unlogisch 41. Unmittelbar 333, 342, 393; unmittelbar folgen 345 f. Unmöglich: bas Unmögl. 135, 228, 459: nichts unmögliches 288\*; pielleicht u. burdauführen 288\*; etwas unmöglich machen 443, 445. Unmöglichteit 100, 268. Unabsichtlich 352. Unnachahmlich 291. Unnatur 620. Unnus, feine Dube unnus berfdwenben 342. Unordnung, in feinen Belbverhaltniffen in Unordnung geraten 496. Unparteiisch 111. Unpaffend 505. Unpaglichfeit, aus Unp. 510. Unrecht, er hat U., wenn er tabelt 748. Unreif 571. Unruhig, eine unr. Jugenb 450.

Unfäglich 291.

(ethisch) 325.

Unidulb (als Ronfretum) 79.

Unselbständig (wissenschaftlich) 325;

Unficer 318, u. machen 469. Unfichtbar 72, 318 f. Unfittlichfeit 99. Unftern, leiber will es mein U. 368. Untatigfeit 452. Unter 508; 532 f.; unter Siegen Unterbrechen, etwas gewaltsam unterbrechen 447. Unterbrechung, ohne Unt. 447; ohne U. fortführen 448. Untergeben, in etwas 552. linterbanblung 259. Unterfleib, im U. fein 531. Unterlaffung der Burudgabe 150. Unterlaufen laffen 429. Unterliegen, einem Ameifel 468. Unternehmend 292. Unternehmungen 614; bie gur Beenbigung erforberlichen 121. Unterscheidbar, nicht leicht u. 291, 319. Unterfceiben 586; im Menfcen Leib und Seele unteric. 210. Unterscheibungegabe, -vermögen 90. Unterschied, mit bem Untersch. baß -177. Unterschlagung in Prozessen 103. Unterftütung 173.

Unfer, ber Sieg ift unfer 546.

Unterfugung 173.
Unterfucen, das 137.
Untertanen, die 169.
Unterworsen, einer Sace unterw. sein 471.
Unübertrefslich 289.
Unüberwindlich 287.
Unüberwindlichseit 151.
Ununterbrochen 344.
Unveränderlichseit 100.
Unverderblich 288.
Unvergänglich 289.
Unvergeslich 289.
Unverleslich 288.
Unverleslich 288.
Unvermeiblich 289.

Unvermerkt, sich verbreiten und ausbehnen 558; erweitern unv. den Kreis der Beziehungen 559. Unvernünftig 505. Unverschuldet, die Unverschuldeten 290\*. Unversähnlich 289. Unversähnlich 289. Unvellendet 571.

Unwahrscheinlich, etwas höchst uns wahrscheinlich machen 452. Unwetter, plöyliches einer Raserei 661.

Unwahrhaftigfeit 99.

Urfunblichfeit 263.

Unwille 89\*.
Unwilfürlich 368.
Unwissenschaftlich, nicht u. 337.
Unzugänglich 288, unzugänglich maschen 445.
Üppigkeit ber Rebe 596.
Urbeberichaft 261.

Ursachen und Wirtungen 96, 268. Ursprünglichsteit 263. Urteil 188; empsehlendes 602; subjektives 331; bedeutsames 278. Urteilstraft 205. Urteilspruch, einem den Urteilspruch überlassen 493.

Berabredung 138; Berabr. treffen 492. Berachtet, die Berachteten 142. Berächtlich 287; sich über etwas verächtlich äußern 448. Berändern, sich 498.

Beranlassen 458, 471; durch Unruhen einen Krieg 440; phraseolog. 426. Berantwortlichteit 90. Berbannen, aus bem Herzen verban-

nen 552. Berbefferung, mit Berbefferungen verfeben 443.

Berbindung, in die engfte Berbin= bung bringen 343. Berborgene Bintel 297. Berbrauchen, feine gefamten Rrafte 570. Berbrechen, gegen Götter und Menichen 102; die Jemand als Ronful in ber Stadt beging 435. Berbreiten, metaph. 583 f.; fich ausführlicher verbreiten 558. Berbunben, etwas ift notwenbig verbunben mit 468, 470; bas Berbunbenfein 244. Berburgen, fich ciblich auf etwas verbürgen 508. Berbacht, ber leifefte 278. Berbachtig, etwas wirb verbachtig 608. Berbaulich, leicht verb. 290. Berbauung, bem es an Berbauung fehlt 334. Berbaut, ohne v. zu haben 334. Berberben (moralisch) 576, 588. ben Ruin ber Be-Berbienen. meinben nicht v. 179. Berbienft, bas Berbienft einer vermittelnden Saltung haben 449. Berbienftabel 167. Berborben, mit verb. Magen 334. Berein für Arbeitertolonien 219. Bereinigen 586; sich mit etwas vereinigen 499. Bereinigung, bie Bereinigung befestigt sich 585. Berfahren, bas 257, 615. Berfahrungsweise 257. Berfall, in Berfall geraten 577; in ben früheren Jahren im ichmablichem Berfall barnieberliegen 610: mit reigenber Schnelligfeit bem Berf. entgegeneilen 574.

Berfallen, auf einmal 551.

Berfalfchen, metaph. 592. Berfangen fein in etwas 545.

Berfallen fein einem Schidfal 486.

fassung 126. Berfinfternb, verfinfternbe Arrtumer 504. Berflechten, sich mit etwas 545. Berflochten fein in - 467. Berfolgen 466; verfolgt werben 587. Berfolger 145. Berfolgt 409; ftedbrieflich v. 64. Berfolgung 160; gerichtliche Berfolg. 160, 174. Berfügbar 287. Berfügung 64; gur vollen B. ftellen 148. Berfügungerecht 204. Berführend, jum Richtstun verführend 501; Ginfluß 504. Bergeben, fich nichts 292. Bergeben, metaph. 551, 560, 572. Bergeffen wollen 424; verg. machen burch Troft 441. Bergleich 258. Bergleichsbedingung 259. Bergleichsforberung 259. Bergleichsvorichlag 259. Bergleichungspuntt 203. Bergnügungen, lodenbe Bergn. bes Hugenblids 504. Bergraben, sich 552. Bergreifen, sich an einem 550. Berhaftsbefehl 64. Berhalten, sich verhalten 618. Berhaltnis 111, 121, 254, 270, 278; beschränkenbe B. 63; richtige B. 192; bas Berhaltnis, bag . 153; ein friedliches 254; in allen Berhaltniffen erprobt 270. Berhandelt vor — 435. Berhaft machen 521. Berheerend 502. Berhindern, etwas verhindern 174. Bertebr, ber briefliche 166. Berknüpfen, sich mit etwas ver-

tnüpfen 426; notwendig verfnüpft

fein mit etwas 470.

Berfaffung, die Freunde ber Ber-

Bertommen, metabb. 551, 572, Berpflichtung, religiofe, eibliche 265. 273 f. Berbonung, mit icharfer Berbonung Berkommenbeit, moralische 573. Bertorpert, vert. Sungerleiberei 317. Berfrüppelnbe Gingmangung 500. Berlechten 588. Berlegen, etwas mobin verlegen 461. Berlegenheit, in Berlegenheit tommen 109. Berleiten, fich verl. laffen 510. Berleugnen, bas menfchliche Befühl verleugnen 565. Berlieren, fic 588. Berloren gehen 560; wir waren verloren 574\*; die Sache ift verloren 601; verloren geben laffen 430; bas B. haben-gebenlaffen 242. Berluft ber Flotte 242; bes Lebens 150\*. Bermehrung, quantitative 160, 471. Bermeintlich 303. Berminbern (redugieren) 553\*. Bermitteln 477, 591. Bermittelnde Saltung 449, 504; ver= mittelndes Unterpfand 501. Bermittlung 591; ohne Bermittlung 187. Bermögen, gemeinschaftliches 110. Bermutung 147. Bernachlässigt 319. Bernehmen, ein Berücht läßt fic vernehmen 589. Berneinen, beharrlich 345. Bernichten, moralisch 576; metaph. 551, 588 f. Bernichtenb 502. Bernichtung 574, 588. Bernunft 256, 258. Bernünftig, Brief 283. Bernünftigfeit 258; Bernünftigfeit einer Babl 258. Berpflanzung 576.

Berrateriich. verrateriicher Beife in bie Sanbe fpielen 448. Berrichtung - mit Leib ober Seele 514. Berrinnen 560. Berfagen fich etwas 207. Berfammelt, bas ganze verfammelte Italien 305. Berfammlungen, ber Bobel in ben 23. 103. Berfandung 117. Berfaumen, etwas nicht verfaumen 451. Berfaumnis ber Silfeleiftung 152. Bericontheit 78\*. Berichaffen, Anerkennung 445; Sieg Bericherzen, auf einmal etwas verfcerzen 570. Berfchieben, etwas ift verfchieben von - 531. Berfcleubern, bas Belb 553. Berichloffenbeit 268. Berichmachten 573. Berichmelgen 589. Berfdmergen, nicht - fonnen 656. Berfdwinben 551; etwas verfdwinbet gegen etwas 599. Berfeben mit Beichen u. bgl. 443. Berfichern, eiblich 442. Berficherung, eibliche 249. Berforgung bes Baushalts 92. Beriprechen, Gelbzahlungen verfprechen 498. Bersprechen 250; bas gegebene 250. Berfprechungen machen 494. Berftanblich, ber verftanblichfte Autor 287; leicht verft. 290. Berftanbnis 163. Berftand, prattifcher 313. Berfteden, die Furcht hinter einem

Berpflichtet, fich verpflichtet fühlen

424.

Borwand versteden 461.

Berfteben, es verfteht fich 785. Berftimmungen ber Seele 199. Berfuch, ber 65, 154; einen Berfuch mit etwas machen 532. Berfuchen, phrafeolog. 426. Bertagung, ber ftabtifden Befcafte 64. Berteibigung 137; Gefdrei zagenber Berteibigung 146. Berteibigungsform 240. Berteibigungsmittel 204. Berteilen, metaph. 583; über etwas pert. 583. Bertrag 258; B. über ein Mabden. bas man zu heiraten angegangen hat 258\*. Bertrauen 249; es ist eine Sache bes Bertrauens, bag - 146. Bertreibung 237. Bertreten, etwas 261. Bertreter 261; glangenber Bertreter 203. Bertretung 261. Berunftalten, Rechnungen burch Gin= schaltung verunftaltet 443. Berurfachen 458, 471. Berurteilt, zwar nicht verurt., aber auch nicht freigesprochen 587. Berurteilung zu Gelbverluft 514. Bermahren fich, energisch 345. Berwaltung, bas erfte Jahr ber Provinzialverwaltung 92. Bermenben 462. Berwendung, die befondere ber Borter 267; funft- und fachgemaße Bermenbung 192. Berwerfen, ganz v. 552. Berwideln, Jemanden nur pro forma in einen Prozes ver-

wideln 600; verwidelt fein in

etwas 467; sich in einander ver-

wideln 499.

Bermirrung 112.

Berwirklichen, etwas 485.

Berwirrend, v. 3rrtumer 500.

Berwunderung, saute 299; Stimmen ber Bermunberung 146. Bergehren fich 573. Berzeihen, bas 137. Bergeihlich, augesteben 525. Bergichten, hoffnungelos auf etwas verzichten 448. Bergweiflung 96; an allem 123. Biel 276; ju viel fein 448; ju viel haben 448; viel erreichen 624. Bielleicht weggelaffen 362. Bielfagenb 278. Bieltuerei 173. Birtuos 85. Bogelfang, Gelegenheit bazu 85\*\*. Bolt. Ginfluß beim Bolt 103. Boll, volle Freiheit ff. 284; mit vollem Rechte 312; volle gehn Tage 392; volle hunbert Jahre leben 446; ben Dund vollnehmen mit etwas 565. Bollenben, metaph. 571. Bollenbet, voll. Rünftlerin 309. Bollenbe 344. Bollenbung, bochfte 297 u. \*; ber Bollenbung nabe 234; por Bollendung 156; gur Bollenbung bringen 571. Böllig, Abverb. 341, 344. Bolltommen 351; v. zufrieben fein 301\*\*. Bolltommenheit, höchfte (absolute) 297. Bollmacht 64. Bouftanbig 307, 326, 344; vollftanbig erreichen 448; vollftanbig machen 446. Bollzählig, nicht vollg. fein 520. Bollziehen 466; fcleunig v. 346. Bon - zu 530. Boraus, im voraus 345. Borausfegung 210. Borbauen, ohne irgendwie vorzubauen 97. Borbebingungen 213.

Borbereiten, metaph. 591. Borbild 74; Borbilber 261\*\*. Borbertreffen 110.

Boreiligkeit 88. Borfälle 124.

Borganger 261\*\*.

Borgehen, etwas geht vor 476. Borgerüdtes Alter 415.

Borhandensein, das 179; das Richtvorhandensein 100.

Bortommen 468; nicht vort. 451. Bortaffen, nicht vorgelaffen werben

Borlassen, nicht vorgelassen werden 451.

Borlefen, sich vorlefen laffen 429. Borlefer 222.

Borlefungen besuchen 201.

Borrat 189; Borrat an Stoff (vom Rebner) 596.

Borrecht 260.

Borfas 138. Borfcein, auf einmal jum Bor-

fcein tommen 568; zum Borfcein bringen 569. Borfclag 60, 259.

Borfchrift, die Borfchrift, daß — 752. Borfichtsmaßregeln, barin erfahres ner Diplomat 163.

Borsichtig sein, metaph. 591. Borspiegelung 95.

Borstellung 90, 211; traditionelle Borstellungen 240.

Borftoß, den ganzen auf sich ableiten 616.

Borteil 189, 212; du Jemands B. anordnen 463; Borteil haben 467; außer mit bem Borteil —

177. Borteilhaft, etwas ist vorteilhaft 619.

Bortrag, leise auftretender 192; Borträge 201.

Borübergeben, ftolg 530; fcnell im Borübergeben etwas anbringen 447.

Borurteil 244.

Borwand 95; ein täuschenber Borwand 503. Borwärts tommen, im Laufe, im

Fluge 579. Borwurfsvoll fragen, warum 441.

Borzug 211; vor etwas 513. Borzüglich anwendbar sein in etwas

447. Botant, erster 261\*\*.

**Bachsen** 567\*; ans Herz wachsen 545; mit den Jahren wachsen

544. Wachstafeln 202. Während (gegenfäslich) 659.

**Bahl** 55, 210, 258; **Bahl** bes Berufs 182.

Bahlplas 594. Bahlrecht 55, 166.

**Wahlrecht** 55, 166. **Wahn** 188.

Wahr 392; wahre Gesinnung 191. Wahrhaft, Abverb 351.

Bahrhastigkeit 88. Bahrheit 188, 252; wissenschaftliche Bahrheit 257; ber Bahrheit ge-

maß 111; abstratte Bahrheit 328. Bahrheitsliebe 88.

Wahrnehmen, die den Dingen inwohnenden Ähnlichkeiten wahrnehmen 457; seine Würde nicht wahrnehmen 451. Wahrnehmung 188.

Wahrscheinlichkeit 93, 105. Walzen, auf Walzen etwas fort-

rollen 507. Band, eine Borbereitung amischen

vier Bänden 148. Bandel, ein ehrbarer 147.

Wankelmut 89. Warm, Jemanben warm machen

545. Warnung, die 28. läßt sich hören

752. Warten, einen warten laffen, auf

sich w. lassen 429.

Wasser, zu Wasser werden 111. Bechsel in der Welt 77. Bechselnd 411, 505.

Wechselseitig 305, 312, 382.

Bechselvoll, sein wechs. Spiel treiben 449. Bechselwirfung, in engster Bechsel-

wirkung stehen 343. Beden 554; etwas in Jemandem meden 622

weden 622. Beg (Mittel) 240, 257; (weggeslassen) 189. Meg hurch hie Ebene

lassen (Wittel) 240, 257; (weggelassen) 189; Weg burch die Ebene 103; Weg zum Gelb 512; einen Weg bahnen durch — 448; meist auf gebahnten Wegen 125; nicht im Wege Rechtens 161; auf naturgemäßem W. 214\*; seinen

Weg geben 657. Beggeben, nicht weggeben von etwas 451.

Webe tun, etwas hat wehe getan 417, 565.

Weihen 464. Beihrauchkörner 202.

Beise 65, 257; neue Beise 190; in aufregender, auswieglerischer Beise 215; auf alle mögliche Beise 65; auf dieselbe Beise 68; in teiner Beise kommen 350; in der Beise, daß — 157; in gehöriger Beise

529. Weit, weit ausholend 502; sich nicht von weitem anschließen 580; es geht weiter 490. Weite, aus der Weite 114.

Weite, aus ber Weite 114. Weiter, nicht w. 340; immer w. 340.

Weitschier aber 639, 762.

Bellenförmige Sügel 122. Belt. biefe B. (Kirchenfor

Welt, blese W. (Kirchensprache) 272\*; vor aller W. 109\*. Wendung, nachteilige 192.

Wenig, wie wenig, so wenig 370 f., 372; zu wenig sein 448; ein klein wenig mit zwei Fingern brosseln

197; ein wenig schnalzen mit zwei F. 197\*\*. Wenn nicht 663.

Wenn und Aber 225, 267. Werber 223.

Werbegang 483\*.

Werden, das 136. Werden, metaph. 566; werdend, geworden 566.

Werfen, etwas nur so hinwerfen 447; über ben Haufen 542. Wert 157, 180; innerer 313; materieller 373: Wert (entsprechenber)

rieller 373; Wert (entsprechender) im baaren 171; Wert haben für etwas 474. Bert, etwas ift ber Rühe w. 406.

Befen 163, 180; niederträchtiges, gemeines Befen 118; leichtfinniges Befen 190; fein Befen

treiben 468, 580; das Wesen einer Sache ausmachen 476. Wesentlich 98; wesentlich sein für

etwas 474, 476, 477; wes. bebingen 476. Bicht, armer B. 195. Bichtig 277; wichtiger Punkt, wich-

tige Pflichten 277. Biber, w. d. Treuwort, w. Recht 250\*. Biberhallend 503. Bibernatürlich 310.

Biberrechtlich 250\*. Biberfegen, fich mit Sanben und Füßen 599.

Wiberspruch 96. Wiberstand 161; ungesetzlicher 147; ber Wiberstand ist schon halb gebrochen 550. Wiberstandssähig 292.

Wiberwärtigfeit einer Person, Sache 229.

Widerwillen 89; mit Widerw. 340. Widmen 462, 464, 472.

Wibrigenfalls (burch bie Struftur erfest) 673; (burch aut gegeben) 664, 777. Wie, wie auch 773. Wie gut -, wie schlecht reimt es lid 371. Wie lange mabrt es, bis -, wie lange ift es ber, bag - 748 f. Bieber, w. ertennen, fich w. entfin= nen 480\*\*. Bieberholenb, fich 503. Biebertebrend 503. Biege, bas Rind in ber Biege 148. Wilbpret 85. Bille, ber 210; freier Bille 96; gu willen fein 494\*; guter Wille 316. Billige Sandlanger 506. Billfommen 411. Willfür 93. Billfürlich, w. Annahme 193. Binb, etwas in ben Bind ftreuen 555; Wind machen, einem mit etwas 28. vormachen 555; Je= manbes Bunge macht ben Winb, welcher - aufregt 589; Mantel nach b. 28. hängen 589. Binbbeutel 83. Birbelwind, von einem Birbelwind gu Boden geriffen werben 508. Birten, ermunternb, erheiternb, er= fclaffend 458. Wirklich (Abverb. weggelaffen) 362. Wirtlich, bas Wirtliche 328\*. Wirklichkeit 70, 148, 260; in ber 28. vortommen 70. Birtfamteit 74, 234. Wirtung, beilfraftige 192; Birtungen 96, 268, für Birtungen er= flaren 224. Birtungetreis 204. Birtehauspolizei 62. Wirren, etwas geht unter Wirren und unter Umgeftaltung ber Ber= haltniffe bor fich 444. Bigbegierbe, Stimmen ber Bigbe=

gierbe 146.

Wissen, phraseolog. 424; freilich

muß man auch wiffen 746; nicht

wiffen 450; nicht wiffen, was zu tun fei 451, 588; "weiß Gott, wie es zugeht" 368. Biffenicaft 256, 467. Biffenschaftlich 40, 92, 257, 299, 302, 503. Wittern, etwas 562. Bitterungsverhaltniffe, wechselnbe 192. 23is 57. Biteleien 60. Withworte 455. 280 nicht, so — 777. Bobl, es ift mir mohl ju Dute 618; nicht wohl baran tun, baß - 748, sehr wohl 788. Bohl, gum 28. bes Staates 119. Boblbienerifc 216. Wohlftand, außerer 313. Bohlgefinnte 126. Bohltaten erweisen 623. Bohltater 261\*\*. Wohlüberlegt, w. Rebe 305. Bohnung, beilige 266. Wollen, phraseolog. 423, 424, 425; was willst du mit - 526; ber ju Bulfe tommen wollte 419. Wort 188; mit einem Wort 790; in ben Worten Benos 508; Wort für Bort wiebergebend 214; es ift ein mabres 23. 787. Wortbrüchig 250\*. Wortschwall, leerer 547. Bucher, mit Bucher erfegen 598. Bühlen 565. Wühlerei 267. Wunden der Seele 595; die alten Bunben wieber aufreigen 600. Bunber, burch ein Bunber 186. Bunfc, nach 28. 529; es geht nach 28. 549; fromme Bunfche hegen 316. Bürbentrager 80.

Bürdigen gerechtes 479.

Wurf 163.

560. Burgeln, fest gewurzelt fein 560. Buniche und Gebanten 170. Bufteneien, ein Umberirren in Bufteneien 192. Büftlinge 81. But, mit ungestümer, rasender 503. Bütenber Angriff 502. Butentbrannt 586. Bahl, auszeichnenbe, ungewöhnliche, bedeutende 193; bloße Zahl 316. Bahler, faumfelige 223. Bahltag, Bahlungstermin 62. Bablung leiften 491. Zahlungspflicht 653. Bahlungsunfähig werben 496. Zahnios 283. Bappelig 599. Beichen, außere, ber Gunft 55; mit fritifchen B., mit B. für Interpunttion und Worttrennung ver= feben 443. Beigen, sich zeigen in etwas 436;

Burgel, feine Burgel in etwas haben

punktion und Worttrennung verseichen 443.

Beigen, sich zeigen in etwas 436; sich nicht von weitem zeigen 580.

Beit, zur rechten Beit 314; Beit, wo Jemand beschäftigt ist 244; in kurzer Beit 514.

Beitbewußtsein 272.

Beitgeist 74; der herrschende Beitg. 272.

Beitströmung 272.

Beitrechnung 65, 76, 167, 254.

Beitverhältnisse, unter schwierigen B. 203.

Bersällen, etwas in die entsprechenden

Unterabteilungen zerfällen 446. Berfahrenheit 83\*. Berreißen, Freundschaftsbande zerreißen 551. Berrinnen, metaph. 577.

Berftreuen 586.

mittel 543 u. \*. Beug, bas Beug (Stoff) zu etwas 272.

Berftreuungs:

Berftreuung 543;

Beugenaussagen 60. Beugnis 263; B. ber Anerkennung 55. Riehen, etwas ins kurze ziehen 448;

ftart an fic ziehen 565. Biel 189; bis ans B. verfolgen 344. Bielscheibe, als B. Jem. ausersehen

170. Bierlich, höchst zierlich 286. Bierlichkeit, gemachte und affektierte 596. Bimperlich 375.

Birtel, üfthetischer 201. Bitternd, mit z. Hand 501. Bivilgewalten 82. Bivilisation 136, 165, 191. Boll, keinen Boll breit 212.

Bone, die heiße Bone 77. Bornglühend 586. Bubehör, mit allem Zubehör 148. Bubringen, Mußestunden zubringen 592. Bueignen, sich 498.

Buerst (arch. u. nachklass.) 340\*\*\*. Busahren, metaph. 543. Busakig 305.

Buffießen, metaph. 578.

Bufrieben, mit etwaß zufrieben, uns zufrieben fein 177, 450; sich über etwaß nicht zufrieben geben können 452.

Rufriebenheit 59, 166.

Bug 212; in georbnetem & 352; bie letten Büge ber Marschtolonne 121; seinen Bug wozu nehmen 562. Bugänglich 287. Bugeständnis, ein im voraus einge-

räumtes Bugestänbnis 139; Bugestänbnisse, uneingeschräntte 159. Bugestehen 460\*; es wird allgemein augestanden 409. Butunft 95; sich in die Zutunft versehen 112.

Bulassen, etwas 471.

Buleht 112.

Bumutung 259.

Bunehmen 573.

Bunge, eine sertige Zunge 305; schwere 614.

Burechtlegen 478; sich zurecht sinden 543.

Bureden, freundlich 465.

Burückberufung 179.

Burückgehen, in die Bergangenheit

Rugleich 68.

494. Burüdtommen, immer wieder auf etwas zurüdtommen 579. Rurüdnehmen, etwas 174.

Burudweisen, eine Behauptung 564.

Busage 249.
Busammenbringen 589.
Busammenfinden, sich 562.
Busammenhang 98; organischer 343;
Busammenhang der Rede 233,
234; innerer Busammenhang der
Wissenschaft 267; außer Zusammenhang stehen 585.

Busammenhängen mit etwas 434; in sich zusammenhängenb 412.
Busammenscharren 553.
Busammensehen, ganz und gar aus etwas zusammengeseht sein 585.
Rusammensteden, die Köpse 546.

etwas zusammengesett sein 585. Busammensteden, die Köpfe 546. Busammenstoßen, es entsteht ein hartes Zusammenstoßen 449. Rusammentreffend 308.

Zusammenwirkend 307. Zusah, einen Zusah von etwas bebaß 176. Zuschleifen 590. Zusprache, durch Z. trösten, bemitleiben 441.

tommen 578; mit bem Bufas,

Bustand 260; Bustande 213; häusliche Bustande 212f.; verderbte 125; gesicherte 203; Bustand der Roheit 191.

Bustimmung, gedankenlose 146; stillschweigende 317. Bustungen 590.

Butage kommen 567. Buverlässigkeit 252. Buversicht 146.

Buwachs 160. Buwege bringen 520. Buwenben, sich einem Gegenstanbe 495. Buziehen, um — zuzuziehen 520.

Bwar allerbings 778.

Bwar eigentlich auch 667.

Bwar nicht verurteilt, aber auch nicht freigelprochen 597 u. \*.

nicht freigesprochen 597 u. \*. 3wed 169 f., 180, 189, 233, 467; etwas jum 3wed machen 461 f.; zu ben ebelsten 3weden 218. 3wedmäßig 41\*; es ift zwedm. 619. 3weibeutigkeit 110.

Bweibeutigkeit 110.
Bweifel, in Bweifel gezogen werben
409.
Bweifelnb erwägen 441.
Bweig 64.

Bweijahrig, die Anficht von zweis jähriger Dauer des Protonsulats 103. Zwiespalt, sich in schmerzlichem

Zwiespalt befinden 343. Zwingend 501.



## II. Sachregister

A, Ab zur Bezeichnung bes inneren und außeren Beweggrundes 509 u.\*, für einen beutschen zusammensges. Brabolitionalausbrud 529.

gej. Prapositionalausbrud 529. Aber, im legten von zwei auf ben Hauptfat folgenden Relativsätzen 638.

Abest, tantum abest in ben Rebenfat eingeschaltet 629; bei ben Rlaffitern feltener 629\*\*.

Ablativ ber Partizipialien bei Präpositionen als Instrumentalis, Causalis, Temporalis, Modalis 157f.; absoluter Abl. des Partizips 155. Ablativus, eines Ortsnamens zur

Bezeichnung der Hertunft 43; bloße Ablative angefügt 310; abl. qualitatis mit Attribut unmittelbar zu einem Eigennamen 336; für deutsche Abverdien 351 f.; für das fehlende Partizip. Berfekt. Aktiv. 415; Ablativus absolutus passivisch mit dem Partizip des Berfekts und der Apposition im Nominativ 416.

Abstergere 551 u. \*. Abstrakta, beutsche im Latein burch

Bersonen gegeben 78; bas eine Eigenschaft bezeichnenbe Abstr. mit bem Genitiv eines persönlichen Begriffs ober mit einem stellvertretenben Pronomen 80.

Abusio rhet. Figur 53.

Abuti 46: Affusativ nach Pr Accusativ schreibur tive 178 illud ar Sate he acroawa Aft, im Le sere alig Actus als persequ Acuere m

590.

Ad, in be 524; fe 520 f.; į neren ur 510\*; fi wendung ber Buti Addere, t wandten abverb : Adducor cor ut Adeo im Adhibere Abjektive f jette ot

ftatt ein

Rajus 1

ausbruden substantiviert 110, im Romparativ und Superlativ bes Reutrums fubstantiviert 114f .: bie Blurale ber Abjettiva burch Ellipsen icheinbar Substantiva geworden 127 f.; auch Singulare; Bluralia mastulina mit anberen Adjektiven und Partizipien verbunben 128; ihre Gubftantivierung im Singular bes Dasfulins in ber philosoph. Sprache 132; in ber nabe ober Mitte mirtlicher Substantiva 132 f.; im Singular mit Bronominibus verbunben 133; Abjettiva, die Eigenfcaften lebenber Befen bezeichnen, gu leblofen Begenftanben gefest 281; die beutichen auf lich, los u. bar im Lat. burch aufammengefeste Bendungen vertreten 283, 290; die auf bar burch Praes. Pass. bertreten 292 ; beutiche Romposita mit un burch einfache lat. Abjett. 289\*; burch Substantive erfest 293 ff., 303 ff.; burch Ras jus 302; burch Abverbien u. abverbielle Bestimmungen; entbehrlich 312 ff.; mit att. u. paffiv Beb. 318 f. : eine ganze beutiche Phrafe erfepenb 333; lobenbe ober tabelnbe, warum nicht mit perfonlichen Gigennamen verbunden 334 f.; mehrere Abjeftiba mit einem Substantiv verbunben 337 f.; Abjettiva ber Affette für unfereMbverbien 346; beren Bebeutung, wenn fie für unfere Abverbien fteben 348; bie auf bundus bem Bart. Braf. nabestehend, die auf osus 501; die auf bilis für beutsche Bartigipia absoluta 502 f.; die auf bilis erfegbar burch Gerundive deutsche Abjektiva im Lateinischen burch andere Bendungen erfett 503f.; mit sub zusammengefest 506.

Administrare, betätigen 485 u. \*. Admirari pragnant, mit inbirettem Fragefat 441, 450. Admisceri mit Gubjettsvertaufch. una 609. Adspirare 580. Adstrictus, bie mit adstrictus gebilbeten Metaphern 545. Adversus 529, 530. Advolare 579. Aestimare aliquem, Bebeutung 206 f. Abverbia, wie Abjektiva mit Subftantiven verbunden 43; auf iter 214\*; für Abjektiva 306 f.; felbst ohne Einschaltung abjektiviert 309 f.; burch ein Berb. erfest 340 f.; burch zwei fynonyme Berba 341 f.; beutsche Abverbia im latein. Berbum compositum enthalten 343 f.; beutsche mit weise gebilbet im Latein vertreten burch Abjettiva u. Pronomina 347 f.; burch ben Ablativ ob. Brapofitio: nalausbrud gegeben 352 f.; bas Abjettiv ober wieber ein Abverb als Begriffsmörter bestimmenb 372 f.; prabitativisch bei esse statt eines Abjektivs 617 f.; bei Berbis ftatt eines Objetts 623; mit Abjektiven und anberen Abverbien verbunben 372 f.; einen Sapteil vertretenb 747 f. Abberbielle Bestimmungen auf griedifche Beife für Abjettiva 306 f. Afferre 458 f. Afflare 589; afflatus 589. Afluere metaph. 582 f. Agitatus, f. actus. Agnoscere 480 unb \*: 480\*\*. Ait elliptifc in ber inbiretten Rebe

731.

Aliena genua

adoratio 92.

Alius alium, alii alios als Erfas

für προσκύνησις,

der Sandlungen innerhalb eines geschloffenen Rreises bezeichnenb 380. Aliquando ichließt unser leiber in fic 367. Alloqui burch Anfprace tröften 441\*. Altus 279\*.

bes Regiprofums, eine Rette glei-

Ambulatio 246 f. Ambustus 587 unb \*. An 659 f.

Anatoluthie, logische mit enim. itaque 661 ff. drahoyla lat. 38. Anaphora, einfache 684; beren Bir-

fung 685, 696; mit formeller Bleichartigfeit ber Rebeteile 684 f. άνατοκισμός latein. 37.

άνέλιξις 38. Animus gur Umidreibung ber Berfon 207, gur Berlegung in amei

Berfonlichteiten 386; animi als Objettegenitiv unbestimmten Inhalts 96, 97; animum inducere

ut - elliptifc 741\*. Antwort auf einen Angriff, im Deutichen burch ein Gatchen eingeleitet, im Latein erfpart 745.

Apparet, vix, non 599, 551. Apposition bei Berbindung mehrerer Abjektiva mit einem Substantiv 338; App. innerhalb eines paffivischen Abl. abs. 417.

Aptus für unfere Braposition an 508.

Ardere, beffen metaphor. Gebrauch 553 f.; mit Subjettevertauschung

águoría, der lat. Ausbrud dafür 38. Artitel, griechischer, wie im Latein

erfest 43 ff.; unbeftimmter burch ein Abjettiv 100 f. Asylum, wie vermieben 36 u. \*.

Afnnbeta zwifchen zwei Subftantiven 701, swifden zwei ober mehr Baaren von Rominibus, Abjefti: ven, Berben, Abverbien 702; im

erften Glied Afynbeta, im zweiten

Ronjunttion 703 f.; breigliebrige 710 ff. At, das erfte Glieb tompenfierend, aufwägend 780; at enim (in oc-

cupatione) 747 n. \*, 780. arouor, ber lat. Ausbrud bafür 38.

Atque erflarend, abversativ, folgernd, in ber collectio, fleigernd 775 f.; archaisch 798. Atriolum 196.

Attribute inharierend 337 f.; apposi= tionell 338 f. Auctor und auctoritas 261 f. Audire fich etwas gefallen, etwas gelten laffen 429 u. \*, etwas boren

muffen 430 f. Auditio 201. Auf, burch Bartigipien gegeben 507 f.; burch Genitive 513.

Aus, jur Bezeichnung eines Bemeggrundes 509. Aut, in eum locum adduci ut aut

 aut 267\*; aut aliquis 359\*; aut - aut, beffen Bebeutung 778; in einer Berbinbung, in melder wir bas zweite Glieb mit wenn nicht subordinieren 663 f.; wibrigenfalls, im Sinne von

fonft, wo nicht 777. Autem, ben indifferenten Begenfas ausbrudenb 779. άχαριστία 159\*.

Basilica, wie vermieben 36 f. Beatitas, beatitudo, wie erfest

163. Begriffe ber Tätigfeit und bes Charafters einer Person mit bem Genitiv eines perfonlichen Be= griffs verbunden 83\*\*; in ber wissenschaftl. Sprace gleichsam zu Individuen gemacht und als solche behandelt 612 f.

Beneficium 87.

Bene, wann zu Latine 375.

Brauchen fällt im Latein weg burch Konfurrenz bes Relativs und einer Konjunktion 672.

Brennen, Subjektswechsel bei ben Berben bes Brennens 609.

Buchstabennamen, indeklinable, gebraucht als hätten sie den Artikel 45.

Cafur, rhythmifche, burch bie Stellung von esse u. a. im Say ober in ber Periode gebilbet 683. Caloro mit feinen Gegenfagen, metaph. 588.

Calefacere, metaphor. 545.

Calumniari u. d. 58.

Campus, metaph. 596.

Captivitas 267.

Caput in sprichwörtlichen Redensarten 546.

Celeber, Sebrauch 323 f. Conatio 247.

Cortare mit Bertauschung ber termini 523.

Chiasmus 679 f., in zwei Korrelationen 680; in allen Teilen ber Beriode 681 f.; je brei Glieber in seinen Bereich ziehend 681 f.; latenter Ch. 683; seine Wirkung 684, 696 ff.; Ineinandergreisen des Chiasmus und der Anaphora 687—691; Hauptprinzipien periodischer Wortstellung 696 f.

Ciceronianismus 48.

Circa abjektivisch eingeschaltet 308; c. und circum bei Berben ber Bewegung 530.

Cistophorus, tollettivifch für unsern Plural 72.

Cithara, wie bei Cicero erfest 37.

Coopisse, Abverbien erfepend 340. Cogitatio mit folgenbem Infinitiv 754.

Cognoscere unterschieben v. agnoscere 480\*.

Cohaerere von organischem Busammenhang 343.

Colligi, als Baffiv von frui 409, 592.

Comparare provincias von ben Ronfulen 440, similitudines 457.
Complere, prägnant gebraucht 440.
Complicatus für unentwidelt 483.
Con, im verbalen Rompositum: hin und her 344 f.

Conatus, Berbalformen de conatu 426 f.

Concitatio 267.

Concludere argumentationem, perorationem 457.

Conclusio 192\*.

Concretio 236.

Condemnare, comperendinare vom Riager 426.

Condicio 210, 258 f.

Conferre in rem, ad rem, wie verschieben 461 f., 463.

Conflare, metaph. 589 f.

Confundere 583, 586.

Conglutinare 585.

Conjunctionum negantia 664 f.

Conjunctum esse 470.

Constitutus für őv 414.

Constrictus, die bamit gebilbeten Metaphern 545.

Contabescere 573.

Continere 476 f.

Continuare, stillistisch ergiebig 447. Contra, auf Rosten 529, contra en

bei Berbis, die absolut stehen 494.

Contundere, metaph. 590 f.

Conturbare 496.

Convertere 495.

Corpus im Latein hingugefügt 207; bas Ganze ber Rebe 596,

Crastinus 276.

Creare vom Borfigenben 426\*. Cum, beutsche Wendungenvertretend 437 f.; sein Gebrauch in einigen Redensarten, wie dissentire cum aliquo 530, 531.

Cumulus 598.

Cur, die substantivische Bezeichnung bes Gegenstandes umschreibend, für welchen ein Grund angegeben

wird 178. Cura in ber Militärsprache 62.

Curaro 62, 497.
Curroro und verwandte Wetaphern
562 f.

Dann, beutsche Sage mit bann im Latein suborbiniert 668.

Dare in arch. u. vulg. Sprache 454.

Do, beutsche Wendungen vertretend 437; Attusativ vertretend 493 u. \*; für unser mit 532; bei Bitaten 532; Busammensehungen mit do 345.

Decoquere 496.

Decretorius 283\*.

Decurrere 581.

Deklination, als Erfat bes Artikels 47.

Defenstrix 227.

Deficere, nach ber Sprace ber Rechnungsbücher zahlungsunfahig werben 496.

Defugere auctoritatem, juristischer Terminus 262.

Deicere, decerpere, metaphor. 584. Delectare absolut gebraucht 492. Delibare, metaphor. 584.

Deminutiv mit bem Ausbruck bes Behagens 196; ber Fronie 195; ber Berachtlichkeit 197; eine Sache, 3. B. ein grobes Berbrechen als eine Kleinigkeit barftellenb 197.

Demittere 581.

Demissio 78\*.

Demonstrativa, vor benen das beutsche nur ausgelassen wird 356; nach anderen Pronominibus 404; nach den Fragewörtern 405; retapitulierend in der Korrelation 649; ihre begründende Kraft 759 f.: im Latein am Ansang des Sayes, bei uns in der Mitte 758.

Deplorare bilblich 575. Deponens, Passiv bazu 409.

Deponere fallen lassen 429.
Derigere synonym mit referre 459

und \*.
Descendere, die bamit gebilbeten

Metaphern 580 f. Describere 598.

Desinere für nicht mehr 340\*. Detrahere, deripere, metaph. 584.

Deutlich, in dem mit per zusammengesetten Berbum enthalten 344. Dicam, parenthetisch: ich barf es

fagen 424. Diffundere 585.

Digitus, in sprichwörtlichen Rebensarten 546.

Dilemmaton mit si — si; sive — sive 669 f.

Diserte 366.

Disjunction innerhalb der Periode mit aut — aut, vol — vol, sive — sive, ihr Unterschied 778; Figur der disjunctio 604\*.

Dreigliedrigkeit in den Gliederpaaren 710; mit quantitativem Unwachs oder Minderung der Glieder 711; mit Erweiterung eines Gliedes 713; Auseinandergehen des dritten Gliedes in drei oder mehr Glies

der 714 f.; durch die ganze Aufzählung hindurchgeführt 715 f. Drittes Glied der Periode, die beiden ersten summierend und verallgemeinernd 713.

Domesticus 330 unb \*.

Doch, fällt weg 357.

Doppelung ber Pronomina und Romina nicht immer die Gegenseitig= keit bezeichnend 380 f.

Dürfen, im Latein schon im Ronjunktiv enthalten 420.

Ductor 61.

Durare 476.

Efflare animam 590.

Effundere, als Steigerung vo fundere, metaphor. 570 f.

Ego, vorangestellt, ersett eine erstärende Bartitel 792\*.

Eicere vom Theaterpublifum wie exβάλλειν 426, 552\*.

Eigenschaft für die tonkrete Handlung 78; zur Bezeichnung bes Gegenstandes ber innerlich in einer Berson vorgehenden Tätigkeit 92.

Eigennamen, geographische mit Appellativen unmittelbar verbunden 295 f.

Einzeln, als Abjektiv wegfallend bei Teilbegriffen 315.

elowreia, wie im Lat. ausgebrüdt 38. Elegans, bessen Bebeutung 41 u.\*. Eligien bes Objekts, die uns willstürlich erscheinen 497 s.; Ellipsen von osse 732, 733; von sieri, facero (ἐπικριτικώς) 734, 735; von ire, venire 736; der verba dicendi 730 s.; bei cogitare 736; bei benen das Fehlende aus dem nächsten Bereich der Rede zuergänzen ist 737; im Nachsat einer Periode 738 s.; in der Schwursormel 741\*; in hypothetischen oder laus

Elogium 751\*.

Emergere 581.

Eminere met. 596.

Endrefultat, mittelst vorangestellten Berbis angegeben, endlich fällt weg 361.

falen Saggefügen mit non si -

ideirco, non quia - ideirco 743 f.

Enim gewissermaßen in einer logis schen Anakoluthie 661 f.; Berssicherungs: (Beteuerungs.) Partifel mit ober ohne at bei Einswänden 780.

"Er dia dvoir, substantivisches, zum Ersat von Abjektiven 299 s.; von Partizipien 504.

Entbrennen, Subjett bei diesen Berbis 609.

Entscheibend, in einen anderen Begriff gelegt 283 f.

Epiphonem, begründendes mit is, talis, tantus, sic, ita, tam, adeo 759 f.

Erganzungen, ständige bes Objekts 496.

Ergo tann eine Rebe gang von vorn beginnen 786; die mittelst eines ergo zu erklärenden Aspnbeta 796 f.

Erft, weggelaffen 361.

Esse, mit dem persönlichen und sacilichen Genitiv tritt für viele deutsche Substantiva ein 216 f.; steht zum Ersatz für das Passiv des Deponens 408; mit Abverbien 618; est in integro 619; in kurzen Säpen, Sprichmörtern und Sentenzen, Fragen (nicht rhetorischen und rhetorischen) elliptisch 732; in bündig wissen, schlüsfolgerungen, elliptisch 733; in Charakterschilberungen 733; in Folge seiner Berbindung mit Berbis und Berbalsormen elliptisch 733 f.

Essentia 38.

Et, erklärend, bestätigend, vermeherend, zusepend, einen Rontrast andeutend 767 f.; mit Biedersholung bes Schlags ober Stichewortes, bas durch ben Zusat erserläutert wird 768 s.; bem Futurs

begriff nach griechischem Brauch vorangehend 798; et ipse = auch er, nicht bei Cicero 393 f. und \*.

Et - et bei Baaren von Bortern 765.

Etiam berabminbernb in non modo, sed etiam 356; = 3a fo! 3a noch etwas! 372.

Etymologia 60. Evolare 579, 582.

Ex, feine Bebeutung im verbalen Rompositum 345; beutsche Wenbungen vertretenb 436 f.; für bas beutsche unter u. bgl. 532, 533.

Exaedificatio met. 594. Exardescere 614 u.\* Excitare, metaph. 569f. Excludere, excludi 451. Excusare, pragnant gebraucht 440. Excutere, metaph. 553, 569 f. Exemplum, wo wir Ereignis

fagen 68; exempla Pragis 77. Exercentes = qui exercentur 411. Exhibere, etwas an ben Tag legen

Explere, pragnant gebraucht 440. Explicare u. explanare 483.

Exsequi 466.

Exstruere 593.

Exuri 588.

Facere in arch. u. vulg. Sprace 454\*; Umschreibung (sogenannte) burch facere 749; ausgelaffen bei lobendem ober tabelndem Ilr= teil bes Schriftftellers 734 f. Facilis ad 290.

Factus = perfectus 572; factus ex 585.

Fallo, me fallit animus etc. 208. 610.

Farbenbenennungen burch bas Reutrum fingulare ber Abjektiva 105. Keuer, Metabbern vom Feuer betgenommen 586 f. Fieri, facere, elliptifc 734f.; in

Fragen 734.

Fides 249 ff.; bona fides 249\*. Figere, Metaphern, benen figere gu Grunde liegt 545.

Figura etymologica, ablativifche 66\*; jur Steigerung und naberen Beftimmung ber Abverbia 373, 374; in paffivifcher ober medialer Form 208, 453 f. Filum, met. 596.

Flagrare Baffit au urere 588. Fliegen, metaphor. für Kommen und

Beben 579. Fließen. Metabher bom Fließen bergenommen 568, 576, 577.

Florere, fein metabhor. Gebrauch 553. Fluere, Metaphern mit fluere ge-

bilbet 576, 577, 578; fluit oratio, beffen Bebeutung 562\*.

Fore ut 751. Formen, die paffiven ber Berba neutra 487 f.

Fragefape, gur Umfcreibung beutfcher Substantive 179, 180; deutsche Fragesätze im Latein bloß Santeile 657; etwa, vielleicht fällt in Fr. weg 362; indirefte unmittelbar an bas Substantiv

angeschloffen 755. Fragewörter, beren Baufung in einem Sat 657, 658 f.

Frembwörter, beren verschiedene Urten und Gebrauch im Latein 32 f. Frigere 588.

Frustra esse, auf Berfonen bezogen 617, 618.

Fügungen, die bas griech. Bartigip or vertreten 412 f.

Fundare, met. 593.

Fundere mit feinen Rompofitis, metaphor. 569, 583 f., 586.

Fünfgliebrigfeit 719 f. Fürwörter, perfönliche, weggelaffen 384 f.

Ganz, fällt weg als Abjektiv bei bem Gebrauch von Kollektiven, wo es nicht zu betonen ist 314 f. Gefragt werben, so muß gefragt werben, wird im Latein nicht

ausgebrückt 738. Gegen, burch die Konjunktion gegeben 175.

Geift, die Komposita mit Geist, wie im Lat. auszubrüden 91.

Genere in ber Boltssprache = ratione, modo 273\*.
Generosus bei Cicero und ben

Späteren 322 f. Genitivus Plural. ber Part. Prass. Act. Erfap beutscher Substantiva

145 f.; bei einem substantivierten Instinitiv 164; bei societas ben Zwed wozu bebeutend 219; für ein sehlendes Abjektiv 301 s.; genit. qualitatis mit Attribut unmittelbar zu einem Eigennamen 336; genitiv. auctoris, causalis, odiectivus, possessivus, qualitatis und appositionalis zum Ersaß eines deutschen Berbums 433 ff.; odiectivus für deutsche Präpositionen 511 s.; appositionalis oder epexegeti-

cus und partitivus für beutsche

Prapositionalausbrüde 513, 514;

für den terminus a quo, in taufaler Bebeutung 513 f.; bei esse

Gonus, zur Umfdreibung beutscher Substantiva, des beutschen substantivierten Infinitivs 136 f.; in jeder Art 273.

620.

Gormanus abjektivifc 296\*. Gerundialformen, beren Gebrauch im Attusativ 155 f.; im Ablativ 157; im Genitiv und Dativ 218; mit wirklichen Substantiven toorbiniert 160 s.; zu Appositionen verwendet 161 f.; mit der Regation 291; statt des Partizip. Prafent.

Bassiv. 410. Gerundiva tönnen nicht Träger eines Objekts werben, das eine Handlung bezeichnet 156; die der vorba affoctuum für die Abjektiva auf bilis 290 f.
Gestor 226.

Gignentia — quae gignuntur 411. Gradation, Formen der Gr. zum Ersaß deutscher Absektiva 282 f. Gräzismus 306\*.

Gratulor neben gratul. mihi einfach gesagt 385.

Habere sollicitum, infestum etc.

469 f.; habere in se 470\*; Besitungen haben 492; habere verschieben von coniunctum esse
470; für habitare 497.
Habitus = Esis 166\*\*, 212.

Haec = bas römische Reich 213 f. Haerere, Metaphern, benen es zu Grunde liegt 545 f., 560.

Sandlung für ben Gegenstand ber Sandlung 84.

Sauptfage, Einschaltung berfelben in ben Rebensag 627 f.; mit zwei Rebensagen 631 ff.; in einen Borbersag verwandelt, besonders tonzessive 635 f.; drei deutsche im Latein verändert 636, 668.

Haurire, Metaphern, benen haurire zu Grunde liegt 584. Hebetare 590.

Hie, zeitlich 403.

Historia tradit 613.

Hoc zur Bertreiung beutscher Subftantive 187 f. Homo Romanus 130 u. \*; Graecus

Homo Romanus 130 u.\*; Graecus h. 131\*; bei Standesbezeich= nungen hinzugefügt 294\*.

Hostis, hostium terra, hostilis t.

302. Hülfsverba, beutsche burch ben Kon-

junttiv vertreten 420 f.; schon im latein. Berbum enthalten 424 f. Humani 126\*.

Spothetifcee Capverbaltnis, fonft"
in fich fcliegend 359.

Iacere, die damit gebilbeten Metaphern 452, 542. Iactari, Steigerung des vorsari

Ibi 364 f.

Id gur Bertretung beutscher Subftantive 187 f.

Ignoscibile, Stellvertretung 525.
Ille, zur Bermittlung bes Abjettivs mit einem Eigennamen 336; mit zeitlicher Kraft 403.

Illud zur Bertretung beutscher Substantiva 187f.; Plural illa, ut 188\*.

Immaniter, schauberhaft, "kannibalisch" 373\*.

Impedire ad 523.
Importare Steigerung von afferre,

jehr häufig tropisch, meist von unangenehmen Dingen 459. Impraesentiarum 97\*.

Imprimoro, die dabet stattfindende Subjektsvertauschung 609.

In, in so = mit einander (fpätlat.)
378\*; in Form eines Gesprächs
u. s. w. 217, 218; deutsche Wens
dungen (z. B. als es galt) vers
tretend 438; sein energischer Ges
brauch 519 c. Abl.; zur Bezeichs
nung der Repräsentation 519\*\*;

in der Eigenschaft als 527, 528; scheindar für de 526. In c. Acc. 528; in numerum 529.

In c. Acc. 528; in numerum 529. In mit Substantiven verbunden im Latein durch ein Abjektiv 102 f.;

bas mit in bezeichnete Berhältnis im Latein sinnlich ausgebrüdt 508; im König fühlt er sich doch

Inane für sich 106; im Plural mit bem Genitiv in ber Raiferzeit 121\*.

Increpare 484.

ale Bater 357\*.

Incurrere, Metaphern mit inc. ges bilbet 562, 563.

Indignitas 88 u. \*. Indirekte Fragfäße, sich unmittelbar an Substantiva anschließend 755. Indolentia 161.

Indoles 272. Ineptus 58.

Infinitiv, ohne Artikel als Subjekt oder Objekt und mit Präpolitionen verbunden 44 f.; deutsche substans tivierte durch latein. Substantiva

gegeben 136; burch das Reutrum Blurale des Partizips 137; als Erfat für beutsche Substantiva 163; ein Pronomen hinzugefügt 163; ein Abjektiv 164; ein Genitiv 164; neben Substantivis und

parallel mit ihnen 164; die Kraft eines Sollens enthaltend 423; unmittelbar an Substantiva sich anschließend 754; zur Erklärung eines Pronomens 755.

Infinitivus historicus 423 f. Inhärenz bei Berbindung mehrerer Abjektiva mit einem Substantiv 337.

Ingens an die Stelle von magnus tretend 281.

Inquit, weggelaffen 731.

Inscribere, mit Subjettsvertaus schung 609 f.; inscripti 443.

Insinuare intrans. 495.
Intellegere aliquem, in welchem Sinne 206.
Inter für unser hei 533 f.

Inter für unser bei 533f.

Interpretari 477 f. Interrogatio in ber ftoifcen Logit

Inurere, met. 586; mit Subjetts= vertauschung 609 f.

Invadoro, die damit gebildeten Metaphern 580. Invohore, Steigerung v. afferre 459.

Invicem statt inter se 382 f.
Involare 579.

Involutus für unentwicklt 483. Ipso bas Pronomen bes Gegenfages

xar' έξοχήν 390 ff.; fteht in unregelmäßiger Apposition 397; Rasus bei se ipse 395; ipse selbständig stehend 396; feine

Stellung bei Ovid 536.

Ire, elliptisch 736.

Ire, eulphim 736. Fronie durch Wendungen mit quantus ausgedrückt 371.

Is, bessen Austassungsfähigkeit 387sf.; is und ille innerhalb berselben Periode von einer Person gebraucht 402 f.

Ita, ita si —, ita ut —, ita ne 176 f.; bas beutsche nur babet ausgesaffen 355; ita nunquam, ita neque — neque 371; vorangestellt mit ber Bebeutung: so ist es, ja so ist es 787; mit plane, prorsus verbunden hat es be-

ftätigende Kraft 788. Itaque gewiffermaßen in einer logis fcen Anakoluthie 661.

Iucunditas 90. Iugulare 574.

Iussum im Singular gewöhnlich nicht fubstantiviert 138 ff.

Rälte, Metaphern von ber Ralte hergenommen 586 ff.

Rägelsbach, Bat. Stillftif. 9. Anft.

Rafus, beren Berwendbarkeit für Abjektiva 301 f., 306 ff. ×ατάχρησις rhetor. Figur 53. ×ληφούχος latein. 38. Romposita mit Geist durch objektive

Begriffe 91. Konturrenz zweier Relative in einem

Say 672; des Relativs und der

Ronjunktion jum Erfat beutscher Benbungen 672; zweier Relativa in einem Sat 672 f.; bes Rela-

tivs und eines Frageworts 675; ber Konjunktion und bes Frageworts 675 f. Konjunktionen zur Umschreibung bes

griechischen Artifels 46 f.; die mit beutschen Prapositionen forresponbierenden Konjunktionen 175 f. angunktin besonders jussiyus.

Konjunktiv, besonders iussivus, beutsche Hülfsverba vertretend 420, 421 f. Korrelation, ihr gegensählicher In-

halt 649, 650; mit quasi — ita, si — ita, tamquam — ita u. dgl. 651 f.; diese Korrelationen halten bem Lateiner Sache und Bild

auseinander 651\*; doppelte R. in ber Periode 653 f.; wann im Deutschen nicht gestattet 654 f. Koordination logisch subordinierter

Sagglieber 659 f. ×όσμος 233. Runftausbrüde, griechijche, belbe-

halten 36; von Cicero überfest, aber nicht eingebrungen 38. Kunftwerte mit ihrem griechischen Ramen beibehalten 33.

Labi und feine Rompofita metaphor. 574, 578.

Lacerti 595

Latine dicere torrett latein. sprechen 375; bene, male und bgl. dazutretend bestimmt die stillstische Qualität 376.

Latus 595. Lectio bei ben romifchen Juriften Lehnwörter 33 ff. Lex personifigiert 612 u. \*.

Libare, delibare 584. Libellus in fpeziellen Bebeutungen 63. 64.

Limare 584. Litterae, im politisch. Sinn für

viele Spezies 63, 92. Lobern, Subjettsmechfel bei Berbis, bie ein Lobern ausbruden 609,

614 Loqui bei fachlichen Subjetten 612\*, 613.

Lyra, mann von Cicero gebraucht 37. Magis magisque cotidie, in dies

370 u. \*. Magnus, mit vielen verwandten

Abjeftiven vertaufct 276 f.

Mal, ber Lateiner nimmt für unfer Mal ben speziellen Att 66. Man, das beutsche unbestimmte statt

eines bestimmten latein. Subjekts 607 f.

Manere unterschieben von durare

Mann, ber Mann welcher - burch das Berbale auf tor 223 f. Mansio 247.

Manus in fprichwörtlichen Rebens: arten 546. Mathematifche Ausbrüde, griechifche

im Latein beibehalten 35 f. Medius für halb 281.

Medullae, medullitus metaph. 557. Metaphern innerhalb ber Spharen bes forperlichen Berhaltene 541f.; bei Berbis bes Bewegens 542 f.;

auf Bergleichung forperlicher Berhaltniffe beruhend 543; fich auf die Rebe begiehend 545; von ber Bage entlehnt 547; aus ber romifchen Rhetorit 547 f.; ungleiche 549 ff.; in Sprichwörtern 555; mit currere gebilbet 562 f.; aus

ber Sphare bes Totens, Um= bringens bergenommen 574 f.; für Rommen 577 ff.: fubstantivifche

mit bem Begriff bes Fliegens 593 f.; aus einer bestimmten

Sphare bes Bolts= und politi= ichen Lebens 594; von Theater= ausbruden bergenommen 594; vom Rrieg 594; vom menichlichen

Rörper und beffen Erleidniffen 594 f.; substantivische in ber Terminologie ber Rhetorit 595 f.; Metaphern im Berbum, die nicht jum Subjett gu paffen icheinen

600 f.; mit Berbis ber Bewegung und bem terminus a quo 581. Mirari, pragnant: mit Bermun: berung fragen 441. Missi 141.

Modo, die Berbinbung bes Abjettivs mit diefem Ablativ febr befchrantt 215\*. Modus, praeter modum für einseitia 327.

Mori bilblich 575; sua morte eines natürlichen Tobes fterben 455.

Mors alicuius einer als Leiche 617. Moror, nil moror volkstümlich 453.

Mortales, substantiviert 126.

Mortuus 143, 148. Movere, res moventes, Juristenausbrud in boppeltem Sinne 411; mit ftanbiger Ergangung 496; medialen Charafters fabig 498. Multus, mit vielen verwandten Ab-

in aliqua re 279; multi burch eine topulative Ronjunttion andern Attributen foorbiniert 338\*. Mutare, medialen Charafters fähig 498; mutatur aliquis civitate 615. Mutatio 247.

jeftiven vertaufcht 276 f.; multus

Mutuiter 384. Mutuo für inter se 383, 384.

Nam, in Gefprachen, Berficherungs. partitel in auftimmenden, beftatigenben Antworten 783f.

Nasci metaph. 566f., 567\*.

Natura 210; ex natura für objettiv

No gur Umichreibung von Substantiven 173.

Rebeufage, die ben Sauptfag in die Mitte nehmen, als Relativfage an bas Borbergebenbe gefügt 629; foorbinierte, nicht burch und verbunden vor ben Sauptfat geftellt 631; brei vorgestellt 635 f.; beren Uebersesung im Deutschen 635 f.; amei nicht foorbinierte, beren Stellung jum Sauptfat 639 ff.; ohne Sauptfat, von bem fie logifch abhangen 739.

Nec, neque 770ff.

Nefarium, ein Mustunftsmittel für das indeklinable nefas 118.

Nescio quo modo, nescio quo pacto für unfer leiber 368.

Reutra singularia des Abjektivs in Berbindung mit Genitiven fubftantiviert 116 f.; mit bem Bronomen 118; mit einem neuen Abjektiv 119 f.; Neutra Pluralia substantiviert, mit einem genitiv. partitivus verbunben 120; in ben Rafus, in benen bie Reutra nicht ertennbar find, feltener fubftantiviert 123; mit einem attributiv. Abjektiv ober Partigip verseben 124; beutiche fubstantivierte burch lat. Substantiva vertreten 135 f.; durch Umfchreibung 136; Reutrum fingulare bes Abjett., beffen Gub. ftantivierung nur ber wiffenschaftlichen Sprache angehörig 105; Reutra pluralia gur Bezeichnung von Lokalitaten 120: Reutrum bes Bartigip. Berfett. Baffiv. fubftantivifc 153 f.

Nigellus 506\*.

Nihil, nullus jum Ausbrud von Gigenschaften negativer Urt, für bie es fein Substantip gibt 99: nihilo Dat. 107.

Nimirum 784f.

Roch, weggelaffen 359. Nomina, die bloß in ihrer Eigenschaft

als Wörter fteben, inbeflinabel 45. Nominare und Synonyma prägnant 441.

Non, nein 372; unmittelbar mit Substantiven verbunden 413 f. Non tantus, tam celer, qui, ut -406.

Nullus für non 350 f.; f. nihil.

Numerus, tritt für viele beutiche Nusbrude ein 62 f.; ad numerum 314; in numerum 528.

Numeri 63.

Nummarius, beffen Bebeutung 333.

Objette, ber verba sontiendi und declarandi 180; bestimmter gefaßt im Lat., auch bas bativifche 207; im Latein perfonliche ftatt ber beutschen sachlichen und umgefehrt 622 f.

Obstrictus, bie bamit gebilbeten Metaphern 545.

Obtundere 590, intranf. 495.

Occidere, metaphor. 601. Occupare für zuerft 340\*\*\*.

Officium 94.

Dhne baß, Sage mit ohne baß im Latein toordiniert 664 f.

Omnes boni, docti 128 u. \*.

Omnia mit Abjettiven verbunben 124, 125\*, 624.

Omnino, mit unus bebeutenb nur 356\*; = freilich, zwar, allerdings 778 f.

Opera, wo wir Weise sagen 68.

Opinio, mit tamquam, quasi verbunden 752; ex opinione für subjectiv 329 f.

Optare 316.

Optio 85.

Opus censorium, dessen Bedeutung 103 f.

Orbis, in orbem 528 u. \*.

Ornatus, wie κόσμος gebraucht 233.

Ovicula 196.

Orymoron 414.

Paene und prope zum Erfat mander Partizipien 506. Paenitere nicht zufrieden sein 450 f.,

Paenitere nicht zufrieden jein 450 f., mit non zufrieden sein; der Gegen= ftand der Bufriedenheit oft in Form eines Fragesates 177 f. Palaestra 597.

Partizipien, substantiviert wie bie Abjektiva 138; bas Reutrum Blurale für deutsche Substantiva 140 (bas Gerundivum fubstantiviert 140); ber Plural des Das= tulin. substantiviert 140ff.; bas Bartigip Berfetti Baffivi 142; bas Bartigip Brafent. Aftiv. 144; Genitiv. Plural. des Partizip. Brafent. Aftiv. 145 f.; behalten die Rettion ihres Berbe 145; Partigipien, in benen ber Sauptbegriff bes Gebantens ruht, im Deutschen burch Substantiva gu überfegen 149f.; Partigipia Berfelt. Baffiv. in ber Gigenicaft eines Substantive 153 f.; dasfelbe mit einer Braposition 152; Bartigip bes attiven Brafens mit esse vertritt unfer Bort Mitte I 218; Partizipien als Bertreter ber vorbalia auf tor, trix 226; fompa= rierte Bart., Erfagmittel ber Abjektiva 285 f.; zum Ersaß ber Abjektiva auf bilis 287, ber festen Abjettiva auf lich unb bar 289; ber Romposita mit in privativum 287 f.; Partizip Brafent. Aftiv. gum Erfat ber griechis schen Abjektiva auf woc 291 f.; mit der Ropula est ein Brabifat bildenb 292; ftatt bes Abverbs 348; Gerundiva, Partizipia Brafent. Aftiv. und Berfett. Baffiv. ftatt bes Bartigip. Brafent. Baffiv. 410, 411f.; Bart. Berf. Baff. unferem Bart. Berf. Aft. entiprechend 415f.: Erfat bes Bart. Berf. Aft. 415 ff.: Bart. Berf. Baff. mit bem Charafter eines griechifd. Berf. Debii und einem Dbjettsattufativ, gunachft bei Mus= bruden bes Befleibens 418f .; Partizip. Prafent. Attiv. für bas bes Berfetts 419 f.; Bartigip. Braf. de conatu und Fut. Aft., der etwas gu tun Miene macht u. f. w. 427, 486 f.; Berfett. Baffiv. für unfer aktiv. Partizip des Prasens 502 f.; beutsche Bartigip. in ben Genitiv von Substantiven verwandelt 503 f.; zu regierenben Substantiven erhoben 503; deutsche Partizipien und Substantive burch fubstantivisches &r dià dvoir 504; in ein Wort zusammengezogen 504; das deutsche Partizip ins verbum finitum verlegt 504, 656f.; intransitive Bartigip., besonbers in ber miffenicaftlichen Sprace, wie im Deutschen gebraucht 505 f.; ju anichaulicher Berfinnlichung berwendete burch beutsche vorba finita verbeutlicht 509f.; latein. Bartigipien im beutiden Sauptberbum 656.

beutschen mit un gusammenge-

Partizipium or im Lat. wie verstreten 412—414.

Parum, in ber Raisergeit: nicht

eben viel 371; non parum als Litotes bei Abjektiven ober Abverbien 405\*; parumne est, ni 431\*.

Paffivum bes Brafens, Abjektive auf bar vertretend 291; Umidreibungen 407f.

Patere 477; unterschieben von pertinere ib. Pauci als Bositiv von plures und

plurimi gebraucht 338. Pedatus 66\*.

Per 353, 530; per fidem, per fas ac fidem 250\*; seine Bebeutung im verbalen Rompofitum 343 f.;

beutiche Benbungen vertretenb

436. Percipi, als Bassiv von frui 409. Percitus 599.

Berfetta, bei ben Anführungen ber Alten beutiche Bulfeverba ent-

haltend 424 f. Perfundere, perfusio, perfusor, perfusorie 600 u. \*\*. Periclitans 145.

Permanare, metaph. 577 f.

Perpolire, metaph. 571. Persequi 465 f.

Berfon für die Sabe ber Berfon 85. Berfonenbenennungen burch bas bloße Bronomen gegeben 189.

Berfonifikation ber Sache 611; befonbers in ber politifchen unb wiffenschaftlichen Sprace; Бei außeren Ruftanblichfeiten 611, 612.

Berfonliche Begriffe für beutsche Ab= stratta 78.

Pertinere 477. Pervolvi, Steigerung von versari 469.

Peti (appeti) Baffit zu aggredi 409.

Piget für ungern, mit Biberwillen 340.

Plenus, gur Umidreibung von Ab-

jettiven gebraucht 284; von Bartigipien 503. Pleraque, mit Abjektiven verbunden

124, 125\*\*.

Blural, beutscher, für bas latein. Rollettiv 72f.; tonfreter Bl. gur Bezeichnung von Biffenicaften

76; mitten unter Abftraften 78\*; ber Abstratta 198 f.; Blural von fonfreten Dingen, befonbere von Stoffen gur Bezeichnung ber aus

ben Stoffen gemachten Wegenstände 202. Ponere ante oculos 498.

Popularis 71. Posse 492.

Possessiva, beren Wegfall im Lateinifchen 385.

Prae, feine Bebeutung im Rompofi= tum 345. Praebere se spectandum 428\*.

Prabitate je nach ben Subjetten verschieben 603, gebilbet mittelft Adverbien 617f.; Prapositionalausbruden 619f.; mit esse unb Genitiv 620 f.; prabitativer Rominativ tein Germanismus 621; ein beutiches Brabitat burch abverbielle Rebenbeftimmung ge=

geben 622. Praefigere mit Subjektsvertau: fdung 609. Braanana bes Berbums 346. 439 ff.

Prapositionalausbrücke, ihre Wortverbindung, als mare ein latein. Artifel ba 43, 311, 336 f.; burch Bartigipien gegeben 147 f.; Berhaltniffe u. Buftanbe bes Menfchen bezeichnend, lediglich burch Partigip. wieder gegeben 147, 509 ff.; ihre Rorrefpondeng mit Ronjunttionen 175; abjettivifc be-

handelt 307; abjektiv. angefügt

310 f.; bie ben Stoff bezeichnen,

aus bem etwas beftebt, für bas

311; jum Erfat bes Abv. 353; vertreten beutsche Berba 433 f.; mit sine ftatt eines Relativfages mit nisi 672\*. Brapositionen, beren Erfas burch einen Genitiv 511-514; Begfall por bem Romen 514ff.; por bem Relativ 517; vor ber Apposition 518; bei Bergleichungen mit quasi, tamquam, sicut baufiger beren Wieberholung 518; Auslaffungen berf. bei Livius 516f.; ihre Stellung zu bem von ihnen regierten Rafus 534f.; Emefis ber Brap. und bes Affusative burch eine Ronjunktion 534f.; Berbindung zweier mit einem Substantiv 536; amei Brapofitionalausbrude mit

beutsche Abjekt. 310; als Sub-

jette, Objette 311; als Brabitate

Praeter propter 703\*.

Praetervolare 579 f.

Premere, pressus in ber Rhetorit 596.

Pridianus, in ber Raisergeit statt

einer Braposition neben einander

geftellt 537; variatio ber Brapo-

hesternus 275\*. Principium im Sinne von initium 209\*.

Pristinus 276.

fition 537.

Praesertim cum 742.

Pro, für einen ganzen Prapositionalausbrud im Deutschen 529 f.

Procul tritt für die drei termini ein 186.

Profecto für bas Müffen ber Bermutung 432\*. Profluere persönlich 601 f.

Profundere, metaph. 570 f. Prolepse 628\*. πρόληψις latein. 38.

Promittere ad cenam elliptisch 736. Pronomina, als Erfas bes Artitels behrliche im Latein weggelaffen 384 f., 494 f.; im Latein am Anfang des Sapes 758. Pronominalabverbium als terminus ad quom, a quo, in quo flatt

46; gur Bertretung beuticher Gub-

ftantiva 187 f.; b. Abjektiva 312:

für Abverbien 351 f.; uns unent:

bes Pronomens mit ber Prapofition 362 f.

Prosequi 464f.

Publicare, aliquem ftatt bona alicuius 86. Publice 108\*.

Publicum, bono, malo, pessimo publico; egregium publicum 119.

Purgare, entschulbigend fagen 442.

Quam ironisch wie sehr = wie wenig, besonders mit videre und a. Begriffen verbunden 370 s.; quam mox, quam pridem 748 f.

Quamquam im zweiten Glieb bes Gegenfages 782.

Quare nach ben Ausbrüden, bie einen Grund angeben, statt bes beutschen Substantivs 179.

Quasi — ita (sic) 651; gur Berbinbung zwifchen Subst. und Objettsfat eingefest 752.

Que, explitative für und gwar 774; in Gedanten, die das Borbergebenbe gufammenfaffen ober

verallgemeinern 774; einen Gebanken samt seinem Gegensatz zusammenschließenb 775.

Quidam, Ersasmittel beutscher Abverbien 351.

Quidem, im zweiten Glieb bes Gegensates 782.

Quid ut 675 f. Quin, in Sagen, in benen ber Deutsche koorbiniert 668. Quisque 397f.; aus bem Demonftrativ= in den Relativsat gezogen 398 f.; das demonstrative quisque mit bem relativen in Rorrefponfion 398. Quisquiliae 83\*. Quod 172, 173.

Quodsi wenn aber auch wirflich 362. Quo minus, gur Umichreibung beuts scher Substantiva 173f.; in Sägen, in benen ber Deutsche koordiniert

668.

Rapere agmen = raptim ducere 444; raptae nuptiae 346.

Ratio 253ff.; jur Umichreibung beutscher Substantiva, bes beutfcen fubftantivierten Infinitivs 137; im Berbale auf io enthalten 239 f.

Recidere 553\*. Recipere 494.

Recto, ein Urteil über eine Sand.

lung abgebend 748. Reddere 460\*.

Redundare, bie bamit gebilbeten Metaphern 578.

Referre 459 f., 460\*.

Refrigescere 588.

Relativa für is autom, is igitur, is enim 761 f.

Relativfage, jur Umfchreibung beut= fcher Substantiva 168 f.; die gugleich andere Rebeteile in fich enthalten 670 f.; zwifchen bem

Substantiv und bem bavon abhangigen Sas für uns überflüffig 751 f.; ihre abverfative Rraft

762; in Bwifchenfagen gu tonbigionalen Borberfagen 762\*\*, ihre Rraft in Wiberlegungen 763. Religio 263ff.

Relinquebatur ut - es blieb nur noch übrig 354 f.

Res, fein weiter Umfang 64f.; gur Umidreibung beuticher jubstantis vierter Reutra bes Abjektivs unb fubstantivierter Infinitive 135 f., 137; rerum als Objektsgenitiv 96 f.; res Subjett 608; in rem est, non ab re est 619.

Res publica tritt oft für unser Wort politifc ein 42.

Resecare 553\*, 564.

Retexere 591, 592.

Retundere 591. Revocare spnonym mit referre 559 f., 460.

Regiprotum, beffen Erfat im Latein 377 ff.

Rhetorische Ausbrude campus, palaestra, acies u. f. w. 596 f.

Rogare et orare formelhaft 341 f. Rogas (etiam r.) ba fannst bu noch fragen? 424.

Rührung, Befühl, wo ber Lateiner von Tranen ber Rührung fpricht 70f.

Saeculum 272 unb \*.

Sanctio legis 151\*. Salus 37.

Sanguis, vom Redner, metaph. 596. Sapiens, stultus im Singular in ber philosoph. Sprace 132.

Sap, der superordinierte von bem fuborbinierten in die Mitte genommen 628; verschiebene Sauptund Rebenfage unter einander verfclungen 630 f. ; Interpunttion babei 631 f.; im Deutschen subor= binierte, im Lateinischen foorbinierte Sape 659 f.; umgefehrt 666 ff.; durch Ronjunktionen an Substantiva sic anschließenb 752 f.

Sat ober Beriodenteile gruppiert nach Rablenverhaltniffen 701. Sauerwerden, eine bavon hergenom= mene Metapher 576.

Schaf, fanftes 196. Scilicet 784f. Beitum, im Singular febr oft fub: ftantiviert 139. Scopae 83\*. Sechsaliebriafeit 722f. Sed, die Abtehr bom Früheren begeichnenb 779f. Semustus 587 f. Senescere und seine Komposita, metaph. 572 f. Sententia, personifiziert 612; ber Objettejas mit tamquam, quasi verbunden 752. Separata utilitate für "abgesehen bom N." 509. Sequi 464f.; über untlasfisches ex eo, ex quo sequitur 389 f. Sero, leiber zu spät 367. Serpere metaph. 559, 560\*. Si, vor si fallt bas beutsche nur weg, ita si, sic si 355; an Wenbungen mit si und bem irrealen Mobus "leiber" gefnüpft 367; si - ita 651. Sic, nachbrudlich vorangestellt enthalt unfer fo ift es, ja fo ift e\$ 787. Silva bom Rebner 596. Simplicia, latein., die im Deutschen als Mittel, Bertzeuge zu etwas gefaßt werben 204. Societas mit bem Genit. Ger. ben 3med bebeutenb 219. Solere für fonft 340\*\*\*. Solvere 496. Spes mit darauf folgendem Infinitiv 754f.; logifcher Erfat bes Attributs 304; aura, umbra spei

metaph. 548.

Sprichwörtliches 555 f.

603.

542.

Splendescit canorum illud 602,

Stare, bamit gebilbete Metaphern

Subigere, subactio ingenii, subactum ingenium 594. Subjette, perfonliche im Singular mit bem Bartigip bes Berfetts, auch bes Brafens 150\*: als Ge= famtheit gebacht, die fich felbft gum Objett macht, ichlieft ein regiprofes Berhaltnis ein 377\*; gleichartige in beiben Sprachen 607 f.; im Latein unbeftimmte, im Deutfcen beftimmte 608 ; Bertaufdung ber faclicen untereinanber 608 f.; fachliche ftatt ber perfonlichen aus Urbanitat 610 f.; perfonliche ftatt faclicher und umgetehrt 613 ff., 615 ff. Substantiva, umichreibenbe, als Erfat bes Artifels 48 f.; verfchiebene Arten unter fich begreifenb 61 f .; ben Wegenstand ber innerlich in ber Berfon vorgehenben Tatigfeit bezeichnend 92 f.; latein. absolute burch beutsche relative mit Ergangung gegeben 88; beutiche im Genitiv mit unbestimmtem Artitel ober im Blural burch latein. nicht fubfrantivierte Abjettive vertreten 100 f.; für beutiche abjektiv. Reutra 135 f.; beutsche vertreten burch latein. Partizipia 149 f.; burch ein latein. Substantiv und beffen Attribut 165 f.; von unbestimmter problematifcher Egifteng im Latein burch Fragefage gegeben 177 f.; beutsche mit verbaler Ratur 181 f.; in Berbinbung mit universus, totus, omnis, communis 185 f.; auf tas burch ein beutsches Substantiv und beffen Attribut ausgebrückt 190 f.; ben Begriff bes einfachen Substantivs generalifierend 210; beutiche, die

vor bem latein. Eigenicaftsablativ

wegfallen 217; auf tor, trix 221 ff.,

feltnere bei Cicero 227; verschiede=

ne genera verbi reprasentierenb 228; auf us 229 f.; auf io 235 ff.; bei Aufgablungen 274; für unfere Abjektiva 293 f., 303; attributive Genitive und Prapositionalausbrude burch Bufammenftellung begriffsvermanbter Subst. 296 f.; aus rhetorifden Grunben 305; bei einigen Berbis ftabil ergangt 496 f.; mobilia g. Bertretung ber Abjektiva auf ficus 503; an bas Subst. foliegen sich unmittelbar an: Infinitive, inbirette Fragefage, ut — Sage, Genitive (ein= face und mit einem Partizip verbundene) 752f.

Substantivierung der Abjektiva befonbers im genitivus partitivus 106; feltener im Ablativ unb Dativ 107; Substantiv. affusativ. und ablativischer Prapofitionals ausbrude, befonbers in örtlichem Sinn 108 f.; für andere Berhalt= niffe 110f.; für Beitverhaltniffe 112f.; felbft in ber britten De= flination 113f; im Romparativ und Superlativ 114; neutraler Romparative in ber Raiserzeit 114f.

Succedit rei und res 608 u. \*. Sucus, vom Rebner, metaph. 596. Sudatio 246, 247.

Sui, sibi, se und suus ohne vorhergehenbes Subjett 396 f.

Supinum auf u als Erfat von Nominibus und Substantiven toorbiniert 162 f.

Supellex, vom Redner metaph. 596 f. Suspicio 70; in suspicionem venire mit barauf folgenbem Infinitiv 756. Suus quisque 401 u. \*. συμπάθεια 38.

Synonyma, Bufammenftellung ber S. 296 f.

σωτήρ, wie gu überfegen 37.

Tabernaculum collocare 594. Tabescere u. Romp, metaphorisch 573.

Tactus bei Berben bes Bereibigens 507 f.

Tamen, beffen Begfall nach Ronzeffivpartiteln und fonft 357 f.

Tamquam — ita (sic) 651; zur Berbindung eingefest 752 f.

Tanto hinter Bahladverbien eingefcaltet 405 u. \*.

Tantus, mo ber Deutsche feine bemonstrative Bendung nimmt 404; auch bor bem Bronomen 404 f. Temporarius 435.

Tempus est ut, ad tempus, ipso tempore 314; in tempore 314\*. haud temporum homo 435.

Tenere 475 f.

Terminus a quo einer Beitrech: nung, in taufaler Bebeutung burch ben Genitiv gegeben 513f. Theaterausbrücke metaph. verwendet 594.

Timere mit Acc. c. Inf. ober inbir. Fragefas mit Beforgnis erwarten 441.

Titel, deutsche, durch bloge Pronomina gegeben 189.

Titulaturen ber Raiserzeit und bas Begenbilb untertäniger fceibenheit 81.

Totiens 406\*.

Tot tam graves(que) u. ähnl. 404 \*. Totus, Abjettiv ftatt bes Abverbs 349\*.

Tractare 473 f. Tumor 595 u. \*.

Uhr, mit unferer Uhr aufammen= hangende Einrichtungen burch bas Reutrum bes Abjettivs ausgebrüdt 212.

Umidreibungen ber Berfon 610, fogenannte mit facere u. bgl. 749 f. Undo, is unde petitur der Angeklagte in einer Privatklage 364. Unose 66.

Unus, vor unus fällt unfer nur in ber Regel weg 356.

Urere, metaph. 587. Usque adeo im Epiphonem, nach=

flassisch 760\*. Usui esse als Passiv von uti 408

u. \*. Ut zur Umfcreibung ber Substan-

tive 173; ut — ita 652. Uti, Formeln mit uti 425; usus aliqua re 508.

Ut qui, Plur. zu ut quisque 400.

Vacerrosus 556.

Vacuus mit Abl. (Genit.) für beutsche Abjektive mit — los 283. Valere 474 f.

Venae, in ber Rhetorik, metaph. 596.

Velle 733f.

Venire, forrespondierend mit vocari 409; elliptisch 736.

Berba, die ftatt ber blogen Perfon ein bestimmter gefaßtes Objett er= forbern 206 f.; bie ein Entstehen, Entspringen bebeuten, im Latein mit icharferer Beftimmung bes fubstantiv. Begriffe 208 f.; erfegen beutiche Abverbien 340f.; befonbers, wenn zwei fpnonyme gufam= mengeftellt 341 f. ober zusammengefeste genommen werden 343f.; phraseologische (hilfsverba) weggelaffen 420f., 424 f.; nach placet und bgl. weggelaffen 422 f.; Weg= fall ber verba de conatu 426; mit bem Begriff bes Sagens unb überhaupt ber Außerung prägnant gebraucht 441 f.; latein. Berba burch ein beutiches und ein prabi= tativ. ober attributiv. Abjettiv wieber gegeben 444 f.; burch ein

Berbum und abverbiale ober prapositionelle Bestimmungen 446; burch ein Berbum und fein Objett 448f.; beutiche burch Genitive eines Romens u. burch Brapositionalausbrude 433ff., 436ff.; latein. negative burch beutsche affirmative und umgefehrt 450ff.; lat. gur intenfiven Steigerung bes Berbalbegriffe 453 f.; latein. vielbeutige für allerlei beutiche 457ff.; vielerlei latein. für ein vielbeutiges beutsches 479 ff. : bie im Latein abfolut gebrauchten 490 ff.; B. ber Gefchafteiprache haufig objektlos gebraucht 491; ftatt bes gewöhnlichen Affufativs mit de verbunben 493 unb \*; bie ftatt bes Objekts eine abverbiale Bestimmung bei fich haben 494 f.; medialen, regiproten Bebrauches fähig 498, 499; die im Deutschen absolut gebrauchten 499f.; Berba ber Bewegung mit bem terminus a quo im Latein bilblich 581.

Berbale Komposita 343 f.

Berbalformen, aktive, mit medialem Charakter 498f.; paffive in reziproter Bedeutung 499f.; de conatu 426 f.

Berbalia auf io burch ein beutsches Substantiv und bessen Attribut gegeben 190f.; auf tor und trix, die immanente Eigenschaft beseichnend 221 f.; für den bleibenden Charakter einer Person 221 f.; ihr attributiv. und adjekt. Gebrauch 225 f.; die auf us, ihre Anwendung in den Rasus 229 f.; ihr Ersat 231; ihre Bedeutung 232 f.; ihr Gebrauch bei den Späteren 233 f.; die auf io, welche bloß Bersuche geblieben sind, 235 f.; welche die Art und Weise, die Wethode etwas

zu tun anzeigen 239 f.; die Mög-Vita alicuius, einer im Leben 617. lichteit 241; ebenfo bie auf us 241\*\*; mit Brateritumsbebeutung 242; die passiven Erleibnisse selbst als gegenwärtige bezeichnend 243; als vergangene 244; ben von ber Sandlung paffive bewirften ober affizierten Gegenstand bezeichnend 245 f.; als Intransitiva u. Reflegiva 246f.; gur Ronginnitat ber Rebe vermendet 247f. Vergere, metaphor. 580. Vero, emphatisch für unser leiber Volutari, Steigerung bes versari 367; ben emphatifd. Begenfas bezeichnenb 779; in nachbrudlich befräftigender Antwort das deut= fche gang recht, febr mobl, gern erfegenb 788 f. ; bas beutiche nein bei negativen Augerungen

789. Versari 466 ff.

Vortore, medialen Gebrauches fähig 499; verti jynonym mit versari 468 f.

Veteranus 293\*.

Via, in viam revocare 314. Vicem, in vicem 382, 383. Biergliebrigfeit 716f., wobei bas lette Glieb ben Umfang ber brei erften ungefähr erreicht 718: wobei bas vierte Glied abermals in brei Glieber auseinanbergeht 718; ber

fongentriert 719. Videre, etwas mit ansehen müssen 431

Inhalt ber brei erften im letten

Bielgliebrigfeit 722-727.

Vigere 471; vig. und vivere, metaphor. für existieren 572. Vindicare 498.

Vis, zur Umschreibung bes Artikels 48; fubstantivifder beuticher Infinitive 136; im etymologischen Sinn 60.

Visus, Aussehen 232.

Vocare inlicium 456; vocari in - paffinisch für Depon. 409. Voces mit folgenbem Infinitiv 754; vermittelter Anfcluß 751. Volentia 411. Volitare, metaphor. 580. Bolternamen, im Latein tollettiv im Singular für unfere Lanbernamen 85 f.; außer im follektiven Sinn nur Abjettiva 130; für eine beftimmte Berfon 131f.

469. Borberfage, negative, hypothetischer Art, in benen unfer leiber ftedt

368; bei Borberf. mit fteigernbem Rachbrud bleibt "icon" unausge= brüdt 360.

Bahrend, deutsche Rebenfage mit mahrend im Latein Sauptfate 659. Barme, Metaphern von der Barme

Votum, frommer Bunich 315.

genommen 586f. Begen, mit seinem Substantiv im Latein burch ein Abjektiv vertreten 102 f.

Begfall ber perfonlicen Fürwörter. bes Poffeffivums, bes Bronomens is, ipse 384f., 387f. Beglaffung ber bem Lateiner ent-

behrlichen Abjektiva 312 f.; der entbehrlichen Abverbien 354f.; von "überhaupt" bei aut aliquis und in Relativfägen mit Berfett 359\*.

Weil, erspart burch Apposition 339. Beife, in feiner 350; ein beutsches mit weife gebilbetes Abverbium burch den Ablativ vertreten 353. Benbung, bemonftrative Benb. ber

Rebe, bef. nach Pronominibus

402f. Birflich, phrafeologisch 362.

Biffenschaften, im Latein burch ben tonfreten Blural bezeichnet 76; Biffenicaften und Runfte, gleich= fam gu Individuen erhoben 613.

Boriftellung, erfest unfer wirtlich 362.

Bunichfage mit utinam in bem Sinn von "leiber" 367\*\*.

Bufammenftellung begriffsvermand: ter Ausbrude, ihr Bwed 298f.

Bwar, ein Sauptfat mit gwar im Latein in einen Borberfas verwandelt 635; deutsche Sauptfape mit zwar im Latein burch quamquam, etai in Rebenfage umgebilbet 667.

Bweigliebrigfeit ber Berba am Enbe ober auch am Anfang ber Beriobe 704f.; ganze Berioden durch: bringenb 708f.

# III. Stellenregister.

| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accius Armorum iudic.                    | Caesar Anticato pr. | Caesar b. gall. II  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| frg. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aimorum ruuic.                           | Dei Tilecianus      | g pag.              |  |  |  |
| frg. 10 167 679 frg. 392 173 704  Ammianus Marcellinus  15, 4, 6 28 142* 22, 8, 15 77 319 1, 5 73 295 17, 2 100 434 22, 9, 15 28 142* 27, 12, 10 24 120 2, 3 189 758 27, 12, 10 24 120 2, 3 189 758 21 56 235  de Magia 21 56 235  de Magia 21 56 235  de Magia 21 56 235  Arnobius adv. nat. 5, 11 20 99 8, 4 99 8, 4 99 430  Augustinus de civ. D. 17, 6 152 642 17, 7 84 359 28, 33 1 38*  Augustinus Serm. 52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr. 43, 1 46 196  Ausonius Grat. act. 40, 10 107 461 21, 2 179 336 7, 3 85 363 7, 3 85 363 7, 3 85 363 8, 1 59 244 79 336 7, 3 85 363 8, 1 59 244 79 336 7, 3 85 363 8, 1 59 244 79 336 7, 3 85 363 8, 1 59 244 79 336 7, 3 85 363 8, 1 59 244 79 336 7, 3 85 363 8, 1 59 244 79 386 7, 3 85 363 8, 1 59 244 40 183 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 11, 2 97 417 12 99 68 9 377* 25, 1 89 377* 25, 1 89 377* 25, 1 189 758 25, 2 144 619 26, 5 104 453 33, 5 116 492 27, 5 168 684 33, 5 116 492 27, 7 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 2 73 295 10, 3 62 251 23, 7 86 369 10, 5 190 67 29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV 22, 4 70 279 30, 2 73 295 29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV 22, 4 70 279 30, 2 73 295 29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV 24, 4 89 382* 25, 1 100 434 44, 5 38 779* 26, 5 104 453 27, 3 86 363 27, 3 86 32 28, 1 100 434 49, 3 100 486 20, 5 20 102 20, 2 104 451 40, 5 30 107 461 21, 6 116 494 42, 4 89 382* 22, 1 100 434 43, 9 52 218 26, 5 84 360 44, 5 38 779* 27, 3 86 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 pag.                                   | 8 nag               | 5, 1 108 465        |  |  |  |
| Ammianus Marcellinus  15, 4, 6 28 142* 22, 8, 15 77 319 1, 5 73 295 22, 9, 15 28 142* 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 2, 3 189 758 2, 3 189 758 2, 1 189 758 2, 1 189 758 2, 3 189 758 2, 3 189 758 2, 1 189 758 2, 1 189 758 2, 1 189 758 2, 3 189 758 2, 3 189 758 2, 5 1 89 377* 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 2, 3 189 758 2, 5 1 89 377* 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 2, 3 189 758 2, 5 1 89 377* 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 2, 3 189 758 2, 5 1 89 377* 27, 17, 10 19 24 120 2, 1 189 758 2, 3 108 466 3, 108 466 3, 3 112 477 3, 2 73 295 4, 2 37 173 3, 8 6 363 8, 1 59 244 11, 2 97 417 14, 4 40 183 17, 2 100 434 18, 1 6 89 377* 18, 10 490 430 25, 1 189 758 26, 5 104 453 27, 5 168 684 27, 2 291 28, 5 104 453 29, 5 104 453 27, 5 168 684 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 5 116 492 31, 1 189 758 30, 4 56 230 33, 5 116 492 31, 1 189 758 30, 1 100 436 31, 1 189 758 30, 1 100 436 31, 1 189 758 30, 2 73 295 31, 1 189 758 30, 2 73 295 31, 1 189 758 30, 2 73 295 31, 1 189 758 30, 2 73 295 31, 1 189 758 30, 2 73 295 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 230 30, 4 56 24 30, 4 56 |                                          | In 997 K 96 413     | <b>6,</b> 2 58 240  |  |  |  |
| Ammianus Marcellinus  1, 170 694f. 11, 2 97 417  15, 4, 6 28 142* 1, 1 189 758 14, 4 40 183  22, 8, 15 77 319 1, 5 73 295 18, 2 100 434  22, 9, 15 28 142* 2, 1 189 758 25, 1 89 377*  27, 12, 10 24 120 2, 3 189 758 25, 1 89 377*  Apuleius Florid.  9, 32 56 235 4, 2 26 18, 5 12 477  Augustinus de civ. D.  2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292  15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369  Augustinus Serm.  52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr.  43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449  Ausonius Grat. act.  § 30 185 747  44, 5 8 3879*  Caelius Or.  Caelius Or.  Caelius Or.  Caelius Or.  Caelius Or.  Caelius Or.  Caesar b. gall. II  1, 170 694f. 11, 2 97 417  1, 2 97 417  1, 4 4 40 183  8, 1 59 244  11, 2 97 417  11, 2 97 417  11, 2 97 417  12, 2 100 434  12, 2 130 567  189 758  25, 1 89 377*  25, 1 189 758  26, 5 104 453  27, 5 168 684  28, 1 59 245  29, 1 169 684  30, 4 56 230  33, 5 116 492  Caesar b. gall. III  Caesar b. gall. IV  Caesar b. gall. IV  Caesar b. gall. III  Caesar b. gall. IV  Caesar b. gall. III  Caesar b. gall. IV  Caesar b. gall. III  And 196 196 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197    |                                          | 1 p. 221 K. 30 413  |                     |  |  |  |
| Caesar b. gall. I    1,   170   694f.   11,   2   97   417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                     | 7. 3 85 363         |  |  |  |
| cellinus         1,         170         694f.         11,         2         97         417           15, 4, 6 28 142*         1, 1 189 758         14, 4 40 183         122, 8, 15 77 319         1, 5 73 295         18, 2 130 567         120 434         122, 9, 15 28 142*         1, 7 73 295         18, 2 130 567         120 434         120 434         122, 9, 15 28 142*         1, 7 73 295         18, 2 130 567         19, 6 89 377*         27, 12, 10 24 120         2, 1 189 758         19, 6 89 377*         27, 12, 10 24 120         2, 3 189 758         25, 1 89 377*         28, 1144 619         377*         25, 1 189 377*         27, 12, 10 24 120         2, 3 189 758         25, 1 44 619         377*         26, 5 104 453         377*         26, 5 104 453         377*         27, 5 168 684         4, 2 37 173         30, 4 56 230         33, 5 116 492         27, 5 168 684         4, 2 37 173         30, 4 56 230         33, 5 116 492         27, 5 168 684         4, 2 37 173         30, 4 56 230         33, 5 116 492         27, 5 168 684         4, 2 37 173         30, 4 56 230         31, 14 477         7, 2 73 295         7, 2 73 295         7, 2 73 295         10, 492         247         291         7, 2 73 295         10, 2 30 152         11, 1 189 758         18, 5 766         4, 2 317 173         30, 4 56 230         10, 446         11, 1 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ammianus Mar-                            | Caesar b. gall. I   |                     |  |  |  |
| 15, 4, 6 28 142* 22, 8, 15 77 319 1, 5 73 295 122, 9, 15 28 142* 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 28, 15 77 319 29, 1 18, 2 130 434 21, 1 7 73 295 22, 1 189 758 25, 1 89 377*  Apuleius Florid. 3, 8 62 250 26, 5 104 453 27, 5 168 684 31 108 466 33, 5 116 492  21 56 235 3 90 388 6, 2 72 291 Arnobius adv. nat. 6, 3 112 477 7, 2 73 295 5, 11 20 99 8, 4 99 430 14, 1 189 758 16, 4 76 317 17, 6 152 642 15, 9 62 252 19, 3 62 251 15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369 19, 5 159 657 Augustinus do 100 436 16, 4 76 317 17, 6 152 642 17, 7 84 359 18, 5 145 624 19, 6 72 292 19, 5 159 657 Augustinus Serm. 52, 33 1 38* 30, 2 73 295 31, 4 56 232 5, 3 15 16 492  Caelius Or.  14, 1 189 758 14, 7 193 773 15, 6 152 642 17, 7 84 359 29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. IV Caesar b. gall. III Ar 56 235 Augustinus de complement of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of |                                          |                     | 11. 2 97 417        |  |  |  |
| 15, 4, 6 28 142*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gennus                                   |                     |                     |  |  |  |
| 22, 8, 15 77 319 22, 9, 15 28 142* 27, 12, 10 24 120 2, 1 189 758 25, 1 89 377*  27, 12, 10 24 120 2, 3 189 758 25, 1 89 377*  28, 3 189 758 25, 1 44 619 26, 5 192 27, 5 168 684 27, 5 168 684 28, 1 119 509 26, 5 104 453 27, 5 168 684 30, 4 56 230 33, 5 116 492 21 56 235 3 90 388 6, 2 77 291 3 112 477 3 19 4 2 37 173 3 10, 4 56 230 3 3, 5 116 492  21 56 235 5, 3 90 388 6, 2 72 291 5, 1 1 20 99 8, 4 99 430 14, 1 189 758 3 10, 2 30 152  27, 5 168 684 30, 4 56 230 33, 5 116 492  28 4 356* 5, 1 2 99 8, 4 99 430 14, 1 189 758 16, 4 76 317 17, 6 152 642 17, 7 84 359 2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 19, 3 62 251 23, 7 86 369 19, 5 159 657 29, 1 75 306  Augustinus Serm. 52, 33 1 38* 30, 2 73 295 31, 4 56 232 5, 3 59 245 31, 12 193 773 12, 6 193 776 43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449 40, 5 20 102 20, 2 104 451 43, 9 52 218 44, 5 38 779* 27, 3 8 63 28, 10 10 434 42, 4 89 382* 21, 1 10 246 21, 1 10 247 22, 1 10 24 23, 1 20 99 24, 1 10 24 25, 1 20 99 26, 5 104 453 26, 5 84 360 27, 5 168 684 27, 5 168 684 28, 10 10 456 29, 1 75 306 29, 1 75 306 29, 1 75 306 29, 1 75 306 29, 1 152 641 20, 2 104 451 21, 6 116 494 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 23, 9 52 218 24, 5 84 360 25, 1 89 377* 25, 1 89 377* 26, 5 10 409 27, 5 168 684 27, 5 168 684 28, 10 10 107 29, 2 104 451 20 102 20, 2 104 451 20 102 20, 2 104 451 20 102 20, 2 104 451 21, 6 116 494 22, 4 89 382* 22, 1 100 434 23, 9 52 218 24, 5 38 779* 27, 3 86 369 29, 1 75 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15, 4, 6 28 142*                         |                     |                     |  |  |  |
| 22, 9, 15 28 142* 27, 12, 10 24 120  Apuleius Florid. 9, 32 56 235  de Magia 21 56 235  Arnobius adv. nat. 5, 11 20 99  Augustinus de civ. D. 2, 23 54 226 15, 9 62 252 15, 9 62 252 15, 9 62 252 15, 1 89 377*  25, 1 89 377*  25, 1 89 377*  25, 1 89 377*  26, 5 104 453  27, 5 168 684  30, 4 56 230  30, 4 56 230  30, 4 56 230  33, 5 116 492  Caesar b. gall. III  7, 2 73 295  189 758 27, 5 168 684  30, 4 56 230  33, 5 116 492  Caesar b. gall. III  7, 2 73 295  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 3 14, 7 193 773  186 756  187 76 317  18, 6 152 642  19, 6 72 292  15, 9 62 252 19, 3 62 251 19, 5 159 657  Augustinus Serm. 52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr. 21, 1 152 641 22, 4 70 279 23, 7 86 369 24, 1 193 773 25, 2 1 152 641 25, 3 59 245 26, 5 104 453 27, 5 168 684 27, 5 168 684 27, 5 168 684 27, 5 168 684 27, 5 168 684 30, 4 56 230 33, 5 116 492  Caesar b. gall. IV  Caesar b. gall. III  Caesar b. gall. IV  Caesar b. gall. III  Arthobius dv. a.                                                                                                                                                                            | 22. 8. 15 77 319                         | 1, 5 73 295         |                     |  |  |  |
| 27, 12, 10 24 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | 1, 7 73 295         |                     |  |  |  |
| Apuleius Florid. 9, 32 56 235 de Magia 4, 3 108 466 21 56 235 5, 3 90 388 6, 2 72 291 Arnobius adv. nat. 6, 3 112 477 7, 2 73 295 5, 11 20 99 8, 4 99 430 14, 1 189 758 2, 23 54 226 16, 4 76 317 2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 19, 3 62 251 19, 5 159 657 Augustinus Serm. 52, 33 1 38* Aurelius Victor de vir. illustr. 43, 1 46 196 36, 5 192 722 44, 10 349  Caelius Or.  2, 3 189 758 25, 2 144 619 26, 5 104 453 27, 5 168 684 30, 4 56 230 33, 5 116 492  Caesar b. gall. III 7, 2 73 295 10, 2 30 152 100 436 14, 1 189 758 186 756 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 1 152 641 12, 4 70 279 13, 1 1 152 641 22, 4 70 279 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, 3 70 276 14, |                                          | 2, 1 189 758        |                     |  |  |  |
| Apuleius Florid.  9, 32 56 235  de Magia  4, 1 119 509  189 758  27, 5 168 684  30, 4 56 230  33, 5 116 492  21 56 235  6, 2 72 291  Arnobius adv. nat. 6, 3 112 477  7, 2 73 295  5, 11 20 99  8, 4 99 430  14, 1 189 758  Augustinus de civ. D. 17, 6 152 642  18, 5 145 624  19, 6 726  19, 3 62 251  19, 3 62 251  23, 7 86 369  29, 1 75 306  Augustinus Serm.  21, 1 152 641  22, 4 70 279  Augustinus Victor de vir. illustr.  43, 1 46 196  36, 5 192 722  16, 4 103 445  26, 5 104 453  27, 5 168 684  30, 4 56 230  33, 5 116 492  Caesar b. gall. III  Caesar b. gall. III  7, 2 84 356*  14, 7 193 773  186 756  187 778  186 756  187 778  188 758  189 758  189 758  180 180 180 180 180 180 180 180 180 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21, 12, 10 21 120                        | 2, 3 189 758        | 25, 1 89 377        |  |  |  |
| 9, 32 56 235  de Magia  21 56 235  de Magia  21 56 235  Arnobius adv. nat.  5, 11 20 99  8, 4 99 430  14, 1 189 758  Augustinus de civ. D.  17, 6 152 642  18, 5 145 624  19, 6 72 292  15, 9 62 252  19, 3 62 251  19, 5 159 657  Augustinus Serm.  52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr.  4, 1 119 509  189 758  27, 5 168 684  30, 4 56 230  33, 5 116 492  Caesar b. gall. III  7, 2 73 295  10, 2 30 152  100 436  14, 1 189 758  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  11, 7 7 84 359  123, 7 86 369  29, 1 75 306  Caesar b. gall. III  7, 7 84 359  18, 5 145 624  19, 6 72 292  23, 7 86 369  29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV  22, 4 70 279  30, 2 73 295  23, 7 86 369  29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV  22, 4 70 279  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  31, 4 56 232  32, 7 86 369  29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV  22, 4 70 279  31, 4 56 232  5, 3 59 245  12, 6 193 776  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  15, 6 168 44  100 4451  442, 4 89 382*  22, 1 100 434  445, 5 38 779*  446, 5 38 779*  27, 3 8 63  33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annleine Florid                          | 3, 8 62 250         |                     |  |  |  |
| 9, 32 56 235 de Magia 4, 2 37 173 30, 4 56 230 33, 5 116 492  21 56 235 5, 3 90 388 6, 2 72 291 7, 2 84 356* 5, 11 20 99 8, 4 99 430 100 436  Augustinus de civ. D. 17, 6 152 642 11, 7 84 359 2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 19, 5 159 657 Augustinus Serm. 52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr. 43, 1 46 196 36, 5 192 722 43, 1 46 196 36, 5 192 722 44, 4 70 279 43, 1 46 196 36, 5 192 722 44, 3 70 277 45, 5 168 684 30, 4 56 230 33, 5 116 492  Caesar b. gall. III 7, 2 73 295 10, 2 30 152 11, 2 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 7 193 773 11, 193 773 11, 193 773 11, 193 773 11, 193 773 11, 193 773 11, 193 773 11, 193 773 12, 6 193 778 12, 6 193 778 12, 6 193 778 12, 6 193 778 12, 6 193 778 12, 6 193 778 12, 6 193 77 13, 1 1 100 434 14, 1 189 758 18, 4 100 436 14, 1 1 189 758 18, 4 100 436 18 | Apuletus Florid.                         |                     |                     |  |  |  |
| de Magia  21 56 235  5, 3 90 388 6, 2 72 291  Arnobius adv. nat. 6, 3 112 477 7, 2 84 356* 5, 11 20 99  8, 4 99 430  10, 2 30 152  5, 11 20 99  8, 4 99 430  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 3 12 477 7, 2 84 356* 10, 2 30 152  10, 4 36  14, 1 189 758 186 756 16, 4 76 317 17, 6 152 642 17, 7 84 359  2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 19, 3 62 251 19, 5 159 657  Augustinus Serm. 21, 1 152 641 22, 4 70 279 29, 1 75 306  Augustinus Victor de vir. illustr. 31, 4 56 232 31, 12 193 773 12, 6 193 776 43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449 40, 5 20 102 40, 5 20 102 20, 2 104 451 Ausonius Grat. act. § 30 185 747 43, 9 52 218 44, 5 38 779* 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9, 32 56 235                             |                     |                     |  |  |  |
| de Magia       4, 3       108 466       33, 5       116 492         21 56 235       5, 3 90 388       Caesar b. gall. III         Arnobius adv. nat.       6, 3 112 477       7, 2 73 295         5, 11 20 99       8, 4 99 430       100 436         Augustinus do civ. D.       14, 1 189 758       186 756         16, 4 76 317       14, 7 193 773       17, 6 152 642       17, 7 84 359         2, 23 54 226       18, 5 145 624       19, 6 72 292         15, 9 62 252       19, 3 62 251       251 19, 7 86 369         19, 5 159 657       29, 1 75 306         Augustinus Serm.       21, 1 152 641         52, 33 1 38*       31, 4 56 232       5, 3 69 245         Aurelius Victor de vir. illustr.       31, 12 193 773       12, 6 193 776         43, 1 46 196       36, 5 192 722       16, 4 103 449         40, 5 20 102       20, 2 104 451         Ausonius Grat. act.       40, 10 107 461       21, 6 116 494         43, 9 52 218       221, 1 100 434         43, 9 52 218       26, 5 84 360         Caelius Or.       46, 3 62 251*       33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                        |                     | 30, 4 56 230        |  |  |  |
| 21 56 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Magia                                 | 4 3 108 466         | 33, 5 116 492       |  |  |  |
| Arnobius adv. nat.  6, 2 72 291  7, 2 73 295  5, 11 20 99 8, 4 99 430  10, 2 30 152  Augustinus do civ. D.  17, 6 152 642  17, 7 84 359  2, 23 54 226 18, 5 145 624  19, 6 72 292  15, 9 62 252 19, 3 62 251  19, 5 159 657  29, 1 75 306  Augustinus Serm.  52, 33 1 38*  30, 2 73 295  22, 4 70 279  43, 1 46 196 36, 5 192 722  43, 1 46 196 36, 5 192 722  43, 1 46 196 36, 5 192 722  43, 1 46 196 36, 5 192 722  Ausonius Grat. act.  40, 10 107 461  42, 4 89 382*  44, 5 38 779*  Caelius Or.  6, 3 112 477  7, 2 73 295 10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  10, 2 30 152  12, 7 84 359  29, 1 75 306  Caelius Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                        | 5 2 00 200          |                     |  |  |  |
| Arnobius adv. nat.  5, 11 20 99 8, 4 99 430 100 436  Augustinus de civ. D. 17, 6 152 642 17, 7 84 359  2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292  15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369  19, 5 159 657 29, 1 75 306  Augustinus Serm.  52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr.  43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449  40, 5 20 102 20, 2 104 451  Ausonius Grat. act.  § 30 185 747 43, 9 52 218  Caelius Or.  6, 3 112 477 7, 2 73 295 10, 2 30 152 10, 2 30 152 10, 2 30 152 10, 2 30 152 10, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 2 30 152 110, 436 14, 1 189 758 18, 5 145 624 11, 7 193 773 22, 23 54 226 11, 5 641 11, 7 193 773 22, 23 54 226 15, 9 62 251 25, 7 86 369 29, 1 75 306  Caesar b. gall. IV                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 56 235                                | 8 9 79 901          | Caesar b. gall. III |  |  |  |
| 7, 2 84 356* 10, 2 30 152  5, 11 20 99 8, 4 99 430 100 436  Augustinus do civ. D. 17, 6 152 642 17, 7 84 359  2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292  15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369  19, 5 159 657 29, 1 75 306  Augustinus Serm. 21, 1 152 641  22, 4 70 279  30, 2 73 295 2, 1 152 641  22, 4 70 279  Aurelius Victor de vir. illustr. 32, 3 70 277  43, 1 46 196 36, 5 192 722  43, 1 46 196 36, 5 192 722  43, 1 46 196 36, 5 192 722  44, 5 38 779*  Caelius Or. 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                     |                     |  |  |  |
| 5, 11 20 99 8, 4 99 430 100 436  Augustinus do civ. D. 17, 6 152 642 17, 7 84 359  2, 23 54 226 18, 5 145 624 19, 6 72 292  15, 9 62 252 19, 3 62 251 19, 5 159 657  Augustinus Serm. 21, 1 152 641  22, 4 70 279 29, 1 75 306  Augustinus Victor 31, 4 56 232 5, 3 59 245  Aurelius Victor 31, 12 193 773  de vir. illustr. 32, 3 70 277 14, 3 70 276  43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449  40, 5 20 102 20, 2 104 451  Ausonius Grat. act. 40, 10 107 461 21, 6 116 494  42, 4 89 382*  Caelius Or. 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arnobius adv. nat.                       |                     |                     |  |  |  |
| Augustinus de civ. D. 14, 1 189 758 14, 7 193 773 17, 6 152 642 17, 7 84 359 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 159 657 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 152 641 19, 6 72 29, 1 100 444 19, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 11 20 99                              |                     |                     |  |  |  |
| Augustinus de civ. D. 16, 4 76 317 14, 7 193 773 17, 6 152 642 17, 7 84 359 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369 19, 5 159 657 29, 1 75 306 19, 5 33 1 38* 30, 2 73 295 2, 1 152 641 22, 4 70 279 30, 2 73 295 2, 1 152 641 22, 4 70 279 31, 4 56 232 5, 3 59 245 243 11, 1 152 641 21, 6 193 776 18, 3 70 277 14, 3 70 276 18, 3 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449 40, 5 20 102 20, 2 104 451 193 773 12, 6 193 776 14, 3 70 276 18, 3 10 185 747 43, 9 52 218 26, 5 84 360 27, 3 8 63 63 185 747 44, 5 38 779* 27, 3 8 63 63 185 747 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0, 11 20 00                              |                     |                     |  |  |  |
| civ. D. 17, 6 152 642 17, 7 84 359 18, 5 145 624 19, 6 72 292 15, 9 62 252 19, 3 62 251 23, 7 86 369 19, 5 159 657 29, 1 75 306    Augustinus Serm. 52, 33 1 38* 22, 4 70 279 30, 2 73 295 2, 1 152 641 22, 4 70 279 de vir. illustr. 32, 3 70 277 14, 3 70 276 43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449 40, 5 20 102 20, 2 104 451    Ausonius Grat. act. \$\frac{1}{4}\$ 40, 10 107 461 21, 6 116 494 42, 4 89 382* 22, 1 100 434 43     \$\frac{1}{4}\$ 30 185 747 43, 9 52 218 26, 5 84 360     Caelius Or. 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Angustinus de                            |                     |                     |  |  |  |
| 2, 23 54 226 19, 3 62 251 23, 7 86 369 19, 5 159 657 29, 1 75 306 29, 1 75 306 29, 33 1 38* 22, 4 70 279 30, 2 73 295 2, 1 152 641 31, 4 56 232 5, 3 59 245 31, 12 193 773 12, 6 193 776 de vir. illustr. 32, 3 70 277 14, 3 70 276 43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449 40, 5 20 102 20, 2 104 451 40, 10 107 461 21, 6 116 494 43, 9 52 218 26, 5 84 360 27, 3 8 63 38 779* 27, 3 8 63 63 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                     |                     |  |  |  |
| 15, 9 62 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | civ. D.                                  |                     | 17, 7 84 359        |  |  |  |
| Augustinus Serm.  52, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2, 23 54 226                             |                     |                     |  |  |  |
| Augustinus Serm.  52, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15, 9 62 252                             |                     |                     |  |  |  |
| Augustinus Serm.  52, 33 1 38*  Aurelius Victor de vir. illustr.  43, 1 46 196  Ausonius Grat. act.  § 30 185 747  Caelius Or.  21, 1 152 641 22, 4 70 279 30, 2 73 295 2, 1 152 641 31, 4 56 232 5, 3 59 245 12, 6 193 776 14, 3 70 277 14, 3 70 276 14, 3 70 276 16, 4 103 449 20, 2 104 451 21, 6 116 494 42, 4 89 382* 22, 1 100 434 43, 9 52 218 26, 5 84 360 44, 5 38 779* 27, 3 8 63 44, 5 38 779* 27, 3 8 63 44, 5 38 779* 27, 3 8 63 44, 5 38 779* 27, 3 8 63 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa | 19, 5 159 657       | 29, 1 75 306        |  |  |  |
| 52, 33 1 38* 30, 2 73 295 2, 1 152 641  Aurelius Victor de vir. illustr. 32, 3 70 277  43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449  40, 5 20 102 20, 2 104 451  Ausonius Grat. act. 40, 10 107 461 21, 6 116 494  § 30 185 747 43, 9 52 218 26, 5 84 360  Caelius Or. 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Augustinus Serm.                         |                     |                     |  |  |  |
| 52, 33       1       38*       30, 2       73       295       2, 1       152       641         Aurelius Victor de vir. illustr.       31, 4       56       232       5, 3       59       245         43, 1       46       196       36, 5       192       722       16, 4       103       449         40, 5       20       102       20, 2       104       451         Ausonius Grat. act. § 30       40, 10       107       461       21, 6       116       494         42, 4       89       382*       22, 1       100       434         § 30       185       747       43, 9       52       218       26, 5       84       360         44, 5       38       779*       27, 3       8       63         Caelius Or.       46, 3       62       251*       33, 1       3       43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                        | 22, 4 70 279        | Caesar b. gall. IV  |  |  |  |
| Aurelius Victor de vir. illustr.  43, 1 46 196  Ausonius Grat. act.  § 30 185 747  Caelius Or.  31, 4 56 232 5, 3 59 245  31, 12 193 773 12, 6 193 776  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 103 449  40, 5 20 102 20, 2 104 451  21, 6 116 494  42, 4 89 382* 22, 1 100 434  43, 9 52 218 26, 5 84 360  44, 5 38 779* 27, 3 8 63  44, 5 38 779* 27, 3 8 63  46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52, 33 1 <b>38*</b>                      | 30, 2 73 295        |                     |  |  |  |
| Aurelius Victor de vir. illustr.  31, 12 193 773 12, 6 193 776 32, 3 70 277 14, 3 70 276 43, 1 46 196 36, 5 192 722 16, 4 103 449 40, 5 20 102 20, 2 104 451  Ausonius Grat. act. 40, 10 107 461 21, 6 116 494 42, 4 89 382* 22, 1 100 434 43, 9 52 218 26, 5 84 360  Caelius Or. 46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                     |                     |  |  |  |
| de vir. illustr.  43, 1 46 196  40, 5 192 722  40, 5 20 102  40, 5 20 102  40, 10 107 461  41, 3 70 276  42, 4 89 382*  43, 9 52 218  43, 9 52 218  44, 5 38 779*  46, 3 62 251*  32, 3 70 277  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  14, 3 70 276  15, 4 103 449  20, 2 104 451  21, 6 116 494  43, 9 52 218  26, 5 84 360  44, 5 38 779*  27, 3 8 63  33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                     |                     |  |  |  |
| 43, 1 46 196   36, 5 192 722   16, 4 103 449   40, 5 20 102   20, 2 104 451   40, 10 107 461   21, 6 116 494   42, 4 89 382*   22, 1 100 434   43, 9 52 218   26, 5 84 360   44, 5 38 779*   27, 3 8 63 46, 3 62 251*   33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de vir. illustr.                         | 32. 3 70 277        |                     |  |  |  |
| Ausonius Grat. act. \$\\ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43. 1 46 196                             | 36, 5 192 722       |                     |  |  |  |
| Ausonius Grat. act. \$\\ \bar{4}\$ 30 \$ 185  747\$ \$\\ \bar{43}\$, 9 \$ 52 \$ 218\$ \$\\ \bar{44}\$, 5 \$ 38 \$ 779\rightarrow\$ \$\\ \bar{46}\$, 3 \$ 62 \$ 251\rightarrow\$ \$\\ \bar{33}\$, 1 \$ 343\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 2 10 100                             | 40, 5 20 102        |                     |  |  |  |
| \$ 30 185 747   42, 4 89 382*   22, 1 100 434   43, 9 52 218   26, 5 84 360   44, 5 38 779*   27, 3 8 63   46, 3 62 251*   33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausonius Grat. act.                      |                     | 21, 6 116 494       |  |  |  |
| Caelius Or. 43, 9 52 218 26, 5 84 360<br>44, 5 38 779* 27, 3 8 63<br>46, 3 62 251* 33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 20 105 545                             | 42, 4 89 382*       | 22, 1 100 434       |  |  |  |
| Caelius Or.   44, 5   38   779*   27, 3   8   63   46, 3   62   251*   33, 1   3   43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 au 180 747                             |                     |                     |  |  |  |
| 40, 3 02 251   33, 1 3 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capling On                               |                     | 27, 3 8 63          |  |  |  |
| frg. p. 315 Mey.   49 7 116 404   76 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                     | 33, 1 3 43          |  |  |  |
| B. b. 979 7757.   40,   110 404   10 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | frg. p. 315 Mey.                         | 48, 7 116 494       | 76 316              |  |  |  |
| 93 404*   51, 2 42 185   91 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 404*                                  | 51, 2 42 185        | 91 392              |  |  |  |

Stellenregifter.

| 2, 2                                      | 84                          | 358                                      | 31,            | 5           | 8                      | 59               | . •,                     | •                | 86                           | 369                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 3, 5                                      | 75                          | 308                                      | 32,            | 5           | 67                     | 273              | 7,                       | 1                | 100                          | 434                            |
| 6, 5                                      | 62                          | 250                                      | 32,            | e<br>e      | 89                     | 213              |                          | ī                |                              |                                |
| 11, 1                                     | 193                         | 773                                      | 37,            | 6           |                        |                  |                          | 5                | 9                            | 68                             |
| 12, 6                                     | 72                          | 285                                      |                | 10          | 89                     | 377*             | 7,                       | 6                | 59                           | 244                            |
| 17, 5                                     |                             | 326                                      |                | 2 sq.       | 202                    | 802              | 9,                       | 4                | 18                           | 94                             |
| 18, ĭ                                     | 84                          | 360                                      | 38,            | 4           | 124                    | <b>53</b> 0      | 11,                      | 3                | 104                          | 452                            |
| 22, 5                                     | 81                          | 342                                      | 40,            | 4           | 89                     | 378              | 14,                      | 1                | 70                           | 281                            |
| 22, 3                                     |                             | 445                                      | 41,            | 2           | 62                     | 249              |                          |                  | 116                          | 497                            |
| 23, 5                                     | 103                         |                                          | 1              |             |                        |                  | 18,                      | 5                | 97                           | 415                            |
| 27, 6                                     | 89                          | 381                                      | Cae            | rane        | b. gal                 | l. VII           | 18,                      | 6                | 28                           | 141                            |
| 28, 6                                     | 71                          | 284                                      | 1              |             |                        |                  | 19,                      | 1                | 116                          | 492                            |
| 29, 5                                     | 132                         | 581                                      | 2,             | 2           | 89                     | 379              | 20,                      | 2                | 200                          | 797                            |
| 33, 1                                     | 183                         | 735                                      | 8,             | 4           | 98                     | 421*             | 20,                      | 4                | 89                           | 382*                           |
| 34, 2                                     | 92                          | 400                                      | 9,             | 12          | 42                     | 185              | 21,                      | ī                | 9                            | 66                             |
| 34, 3                                     | 42                          | 186                                      | 16,            | 2           | 86                     | 369              | 61,                      | 3                | 89                           | 378                            |
| 35, 1                                     | 92                          | 400                                      | 17,            | 2           | 85                     | 362              | 21,                      |                  |                              | 172                            |
| 35, 7                                     | 79                          | 336                                      | 22,            | 2<br>2<br>3 | 102                    | 444              | 22,                      | 6                | 37                           | 173                            |
| 36, 3                                     | 79                          | 336                                      | 26,            | 1           | 142                    | 608*             | 26,                      | 2                | 8                            | 65                             |
| 37, 3                                     | 3                           | 47                                       | 26,            | $\tilde{2}$ | 123                    | 524              |                          |                  | 30                           | 150                            |
| 38, 5                                     | 89                          | 377                                      | 28,            | 3           | 89                     | 377*             | 26,                      | 4                | 64                           | 262                            |
|                                           | 173                         | 704                                      | 35,            | 1           | 89                     | 381*             | 28,                      | 4                | 11                           | 72                             |
| 39, 3                                     |                             | 141                                      | 20,            | 1           | 142                    |                  | 28,                      | 4                | 173                          | 704                            |
| 40, 1                                     | 28                          | 141                                      | 38,            | 7           | 91                     | 608<br>393       | 34,                      | 1                | 84                           | 361                            |
| 40.4.0                                    | 81                          | 344                                      | 38,            | 3           |                        |                  | 34,                      | 3                | 128                          | 552                            |
| 40,1—6                                    | 202                         | 803                                      | 42,            | 2<br>5<br>2 | 59                     | 245              | 37,                      | 2                | 110                          | 472                            |
| 41, 5                                     | 129                         | 561                                      | 43,            | Đ           | 130                    | 567              | 40,                      | 3                | 192                          | 770                            |
| 41, 7                                     | 84                          | 356                                      | 47,            | 2           | 99                     | 426              | 47,                      | ĭ                | 186                          | 753                            |
| 44, 14                                    | 103                         | 449                                      | 48,            | 1           | 70                     | 277              | 54,                      | ī                | 120                          | 512                            |
| 48, 1                                     | 48                          | 204                                      | 52,            | 2           | 99                     | 431              |                          | 2                | 91                           | 392                            |
| 48, 10                                    | 128                         | 552                                      | 52,            | 4           | 8                      | 59               | 56,                      | 9                |                              |                                |
| ,                                         |                             |                                          | 56,            | 2           | 73                     | 295              | 58,                      | 2                | 8                            | 62                             |
| Caesar                                    | h. oal                      | l. VI                                    |                |             | 193                    | 776              | 61,                      | 3                | 75                           | 312                            |
|                                           | _                           |                                          | 57,            | 4           | 103                    | 445              | 62,                      | 2                | 123                          | 523                            |
| 1, 3                                      | 137                         | 598                                      | 59,            | 5           | 18                     | 95               | 63,                      | 2                | 84                           | 354                            |
| 2, 2                                      | 89                          | 379                                      | 70,            | 3           | 89                     | 377*             |                          |                  | 110                          | 471                            |
| 2, 3                                      | 28                          | 139                                      | 88             | 2—7         | 202                    | 803              | 66,                      | 4                | 20                           | 103                            |
| 5, 1                                      | 82                          | 349*                                     | 00,            |             | 202                    | 000              | 67,                      | 2                | 115                          | 488                            |
| 7, 7                                      | 35                          | 167                                      | i              |             |                        |                  | 67,                      | 3                | 65                           | 265                            |
| 11, 4                                     | 25                          | 131                                      | Hir            | rtius       | b. gall                | . VIII           | 69,                      | 1                | 115                          | 488                            |
| 12, 6                                     | 49                          | 208                                      | prae           | of 1        | 120                    | 513              | 74,                      | 2                | 185                          | 748                            |
| 13, 6                                     | 25                          | 133                                      | 7,             | 7           | 30                     | 148              | 74,                      | 5                | 100                          | 433                            |
| 13,11.12                                  | 192                         | 770                                      | ,              | 2           |                        | 329              | 74,                      | 7                | 70                           | 276                            |
| 14, 5                                     | 115                         | 488                                      | 8,             | 2           |                        | 282              | 81,                      | 3                | 192                          | 770                            |
| 16, 1                                     | 65                          | 264                                      | 9,             | 1           | 71                     |                  | 85,                      | 3                | 62                           | 250*                           |
| 16, 3                                     | 167                         | 680                                      | 16,            | 3           | 71                     | 282              | 00,                      | •                | 02                           | 200                            |
|                                           | 132                         | 581                                      | 38,            | 2           | 117                    | 505              | _                        |                  | , .                          |                                |
|                                           |                             |                                          | 44,            | 2           | 17                     | 89*              | Cae                      | SBI              | b. civi                      | le 11                          |
| 19, 3                                     | 142                         | $\frac{608}{284}$                        | į .            |             |                        |                  | 0                        | 2                | 140                          | COO                            |
| 20, 2                                     |                             |                                          | Ca             | esar        | b. civ                 | ile I            | 2,                       | 5                | 142<br>25                    | 609<br>127                     |
| 01 =                                      | 71                          |                                          |                |             |                        |                  | 5,                       | 13               |                              | 127                            |
| 21, 5                                     | 58                          | 241                                      |                | •           | 100                    | 404              |                          | ř                |                              | F.C.                           |
| 21, 5<br>22, 4                            | 58<br>8                     | $\begin{array}{c} 241 \\ 59 \end{array}$ | 1,             | 2           | 108                    | 464              | 10,                      | 7                | 119                          | 507                            |
| 21, 5<br>22, 4<br>23, 6                   | 58<br>8<br>193              | 241<br>59<br>776                         | 1,<br>4,       | 2           | 17                     | 92               | 10,                      | 7<br>4           | 119<br>18                    | 507<br>94                      |
| 21, 5<br>22, 4<br>23, 6<br>24, 2          | 58<br>8<br>193<br>151       | 241<br>59<br>776<br>638                  | 1,             |             | 17<br>100              | 92<br>433        | 10,<br>14,<br>21,        | 7<br>4<br>1      | 119<br>18<br>42              | 507<br>94<br>185               |
| 21, 5<br>22, 4<br>23, 6<br>24, 2          | 58<br>8<br>193<br>151<br>23 | 241<br>59<br>776                         | 1,<br>4,<br>4, | 2<br>5      | 17<br>100<br>120       | 92<br>433<br>512 | 10,<br>14,<br>21,<br>29, | 7<br>4<br>1<br>3 | 119<br>18<br>42<br>42        | 507<br>94<br>185<br>187        |
| 21, 5<br>22, 4<br>23, 6<br>24, 2<br>26, 2 | 58<br>8<br>193<br>151       | 241<br>59<br>776<br>638                  | 1,<br>4,<br>4, | 2<br>5<br>2 | 17<br>100<br>120<br>12 | 92<br>433        | 10,<br>14,<br>21,        | 7<br>4<br>1      | 119<br>18<br>42<br>42<br>142 | 507<br>94<br>185<br>187<br>612 |
| 21, 5<br>22, 4<br>23, 6<br>24, 2          | 58<br>8<br>193<br>151<br>23 | 241<br>59<br>776<br>638<br>116           | 1,<br>4,       | 2<br>5      | 17<br>100<br>120       | 92<br>433<br>512 | 10,<br>14,<br>21,<br>29, | 7<br>4<br>1<br>3 | 119<br>18<br>42<br>42        | 507<br>94<br>185<br>187        |

Catullus

Chalcidius in Tim. Plat.

Charisius

I 278, 8 K 3 45

238

547\*

227

383

297

20, 2 (Wr.) 57

p. 127, 4 127 p. 198, 26 54 p. 230, 27 89 p. 222 73

#### Stellenregifter. Cicero

de Inventione I R

| 3, 15 189 760        | ğ pag.             | 0, 33  | 47 000          |
|----------------------|--------------------|--------|-----------------|
| <b>38, 3 86 37</b> 0 | 2, 2 54 227        | 9, 36  | 47 200          |
| 41, 8 8 57           | 5, 6 36 170        | 9, 37  | 50 212          |
| 47, 2 76 317         | 15, 20 128 549     |        | 57 237          |
| 64,175 168 686       | 16, 22 70 278*     |        | 105 455         |
| 66, 16 46 196        | 17, 24 22 114      | 9, 38  | 131 575         |
| 68, 46 73 294        | 21, 29 47 201      | 10, 39 | 109 468         |
| 112 70 280           | 26, 39 42 186*     | 10, 40 | 72 289          |
| 114, 3 15 85**       | 52, 98 57 237      | 10, 44 | 86 366          |
| , 0                  | 55,108 73 302      | 11, 46 | 78 <b>a</b> 323 |
| Celsus               | 55,255             |        | 167 682         |
|                      | Cicero             | 11, 47 | 46 195          |
| Procem. p. 1, 21     | de Inventione II   | 11, 49 | 63 255          |
| (Dar.) 124 533       |                    | 13, 55 | 93 403          |
| p. 3, 25 78a 327     |                    | 14, 60 | 63 257          |
| 1, Pr. p. 10, 38     | 2, 7 (bis) 91 394* | 16, 73 | 100 435         |
| 21 107               | 8, 27 144 620      | ·      | 109 469         |
| 1, 2 (p. 31, 27)     | 9, 30 73 297       | 17, 75 | 54 222          |
| 22 115               | 15, 49 145 623     | 17, 77 | 109 468         |
| 1, 4 (p. 22, 24)     | 21, 62 57 237      | 18, 82 | 136 597         |
| 138 601*             | 49,145 77 319      | 19, 85 | 109 467         |
| 2, 1 (p. 29, 24)     | 53,159 35 166*     | 19, 88 | 100 438         |
| 135 590              | 53,160 35 166*     | 20, 90 | 103 445         |
| 2, 1 (p. 31, 3)      | 54,163 57 236      | 20, 91 | 82 351          |
| 56 231               |                    | 21, 94 | 128 552         |
| 2, 6(p.36)125 536    | de opt. gen. orat. | 21, 97 | 128 550         |
| 2, 6 (p. 38, 4)      | 1, 4 78a 328       | 22,100 | 153 644         |
| 22 114               | 3, 9 46 194        | 23,109 | 2 41            |
| 2, 26 15 85          | 129 564            |        | 103 446         |
| 3, 4 (p. 78, 21)     | 4, 11. 12 8 55     | 25,113 | 12 75           |
| 76 315               | 5, 15 183 734      | 25,114 | 74 305          |
| 3, 18 (p. 102, 28)   | 6, 16 9 70         |        | 128 554         |
| 84 354               | 109 468            | 25,115 | 135 590         |
| 4, 2 (p. 124, 11)    | 7, 22 72 290       | ,      | 143 614         |
| 138 601*             | _                  | 25,116 | 29 144          |
| 4, 32 (p. 159, 2)    | Cicero de Orat. I  | 27,123 | 142 608*        |
| 20 102               | 1, 1 56 232        | 27,124 | 78b 334         |
| 5, 26, 1 22 113      | 128 554            |        | 119 510         |
| 5, 26, 3 22 113      | 1, 3 56 231        | 28,126 | 164 673         |
| 5, 27, 2 144 619     | 2, 4 18 94         | 28,128 | 164 673         |
| 5, 27, 6 75 310      | 2, 5 2 41*         | 28,130 | 73 297          |
| 7, 7, 7 23 117       | 2, 6 92 399        | 30,200 | 98a 329         |
|                      | 3, 9 8 64          |        | 107 460         |
| Chalcidius in Tim.   | 57 238             |        | 116 492         |

64 238

302

503

304

443

445

568 240

582

737 191

29,132

30,135

30,136 31,137

31,139

32,146

33,152 34,157

107 460 116 492

711

614

170 644 222

107 64

552\* 299

148

116 175 143

36 153

74 102

103 130 58

133

133

45

3, 10 3, 11 4, 14 6, 20 6, 22 7, 28 7, 29 8, 31

Cicero de Orat. II

61,260

61,261 62,263 62,264

62,265

Cicero de Orat. I

34,157

34,159

35,161

35,163 36,165

36,166

36,167

58,248 59,252

Ragelsbach, Lat. Ctiliftit. 9. Muft.

52 **pag**. 218

129 563 78a 328

78a 323

377\*

78a 328 

78a 331 

78a 327

**§** 138

100

24

18, 74 18, 75

19, 79 20, 84 20, 85

21, 88

22, 90

22, 92

| 38,173         | 104 | 451 | 1, 2   | 43 189   |               |
|----------------|-----|-----|--------|----------|---------------|
| 39,177         | 72  | 289 | 1, 3   | 156 652  | 22, 93        |
| 39,179         | 156 | 651 | 1, 4   | 67 273   | 22, 94        |
| 42,187         | 33  | 163 | 2, 5   | 129 563  | 23, 94        |
|                | 133 | 585 | 2, 7   | 131 572  | 23, 32        |
| 42,188         | 20  | 99* | _,     | 186 755  | <b>23,</b> 95 |
|                | 133 | 585 | 2, 8   | 43 189   |               |
| 42,189         | 130 | 568 | 3, 13  | 89 377   | <b>23.</b> 96 |
| 43,192         | 56  | 231 | 3, 13  | 93 406   | 24,101        |
| 43,194         | 12  | 75  | 4, 17  | 8 58     |               |
|                | 46  | 196 |        | 70 279   | 24,103        |
| 44,196         | 67  | 271 | 5, 20  | 75 307   | 25,105        |
| 45,198         | 46  | 194 | 5, 21  | 113 478  |               |
| 45,200         | 84  | 358 | 6, 22  | 132 580  | 26,110        |
| 46,201         | 100 | 435 | 6, 25  | 90 389   | 26,111        |
| 46,202         | 14  | 79  | 7, 27  | 183 732  | 27,115        |
|                | 20  | 101 | 7, 30  | 135 592  | 27,116        |
| 47,204         | 127 | 542 |        | 156 652  | 27,117        |
| 47,206         | 1   | 35  | 8, 34  | 169 689  | 27,118        |
| 48,211         | 36  | 169 | 9, 35  | 169 689  | 27,119        |
| 49,212         | 37  | 175 | 9, 38  | 78a 331* | 27,120        |
| 49,214         | 18  | 95  |        | 117 501  | 28,121        |
|                | 45  | 193 | 10, 39 | 33 164   | 29,129        |
| 50,216         | 185 | 744 | 10, 42 | 78a 327  | 30,131        |
| 50,217         | 92  | 400 |        | 109 468  |               |
| 50,218         | 133 | 584 | 11, 47 | 185 744  |               |
| 51,221         | 8   | 58  | 12, 49 | 185 745  | 31,134        |
| <b>52,223</b>  | 136 | 596 | 13, 54 | 127 548  |               |
| 52,224         | 189 | 759 |        | 130 571  | 31,135        |
| 52,226         | 18  | 95  | 14, 60 | 138 601  | 32,139        |
| 53,228         | 17  | 88  | 14, 61 | 127 545  |               |
| ~              | 74  | 304 | 15, 62 | 127 547  | 32,140        |
| 54,231         | 71  | 282 | 15, 63 | 100 436  | 33,142        |
| 55,234         | 84  | 360 | 15, 64 | 28 139   | 33,144        |
|                | 136 | 594 |        | 130 569  | 34,147        |
| 00-            | 152 | 641 | 15, 65 | 78a 327  | 35,149        |
| <b>55,23</b> 5 | 105 | 456 | 15, 66 | 156 651  |               |
| FF 00 <i>0</i> | 112 | 477 | 16, 67 | 84 355   | 35,150        |
| 55,236         | 46  | 197 | 16, 68 | 74 305   | 37,156        |
| 57,242         | 128 | 555 | 10.00  | 173 702  | 38,157        |
| 58,246         | 156 | 651 | 16, 69 | 24 120   | 38,158        |
| 58,247         | 131 | 572 | 10 01  | 36 169   |               |
|                |     |     |        |          |               |

17, 71 18, 74

38,159

307

75 133

28

105

53,213 53,214 53,215 54,218

54,219

54,220 54,222

| Cicero        | de Or    | at. II       | 55,222 | §<br>103  | pag.<br>447 | 79,322         | §<br>133 | pag.<br>583 |
|---------------|----------|--------------|--------|-----------|-------------|----------------|----------|-------------|
|               |          |              | 55,226 | 107       | 461         | 79.322         | 144      | 620         |
| 20 150        | 8<br>129 | pag.<br>562* | 56,227 | 72        | 286         | 79,323         | 52       | 217         |
| 38,159        | 130      | 565          | 50,221 | 183       | 733         | 79,324         | 128      | 550         |
| 00 1/10       | 136      | 593          | 56,229 | 133       | 584         | 80,327         | 20       | 102         |
| 39,162        |          |              |        |           | 304         | 80,329         | 103      | 444         |
| 39,165        |          | 324<br>616   | 58,237 | 74<br>110 | 473         | 81,331         | 63       | 256         |
| 40,167        | 143      |              | E0 040 |           |             | 91,331         | 103      | 445         |
| 40,173        | 42       | 186          | 59,240 | 110       | 473         | 00 227         |          |             |
| 41,175        | 100      | 433          | 59,241 | 177       | 718         | 82,337         | 179      | 723         |
|               | 130      | 569          | 59,242 | 103       | 447         | 83,339         | 20       | 103         |
| 41,177        | 12       | 75           | 61,250 | 21        | 110         | 04.040         | 186      | 754         |
|               | 133      | 586          | 62,252 | 103       | 447         | 84,342         | 45       | 192         |
| 43,182        | 12       | 74           | 63,256 | 117       | 504         | 86,350         | 127      | 546         |
|               | 31       | 158*         | 63,257 | 156       | 650         | 87,355         | 130      | 570*        |
| 43,183        | 103      | 447          | 65,262 | 24        | 123         | 87,356         | 114      | 483         |
| 43,184        | 72       | 292          | 65,263 | 35        | 166         | 87,357         | 77       | 318         |
|               | 74       | 305          | 66,266 | 131       | 577         |                | 135      | 591         |
|               |          | 321          | 66,267 | 27        | 136         | 87,358         | 27       | 136         |
|               | 178      | 722          | 67,269 | 1         | 38          |                | · 70     | 279         |
| 44,185        | 63       | 256          | 67,270 | 1         | 35          | ļ              | 72       | 292         |
|               | 179      | 723          | 1      | 71        | 283         | 89,362         | 45       | 191         |
| 44,186        | 25       | 131          | 67,271 | 109       | 468         |                | 114      | 480         |
|               | 178      | 722          | 67,273 | 149       | 633         |                | 186      | 754         |
| 44,187        | 134      | 589          | 68,274 | 96        | 413         | 89,364         | 12       | 75          |
| 45,188        | 177      | 717          | 69,278 | 1         | 35          |                | 58       | 241         |
| 10,100        | 190      | 763          | 69,279 | 23        | 119         | 1              | 72       | 292         |
| 45,189        | 95       | 408          | 30,210 | 24        | 124         | i              | _        |             |
| 10,100        | 134      | 586          |        | 149       | 633         | Cicero         | de Ora   | at. III     |
| 45,190        | 72       | 290          | 71.287 | 96        | 411         | 1, 1           | 14       | 80          |
| 10,100        | 123      | 525          | 1      | 177       | 717         | 2, 7           | 57       | 238         |
| 46,193        | 3        | 47           | 71,289 | 21        | 106         | 3, 10          | 75       | 307         |
| 20,100        | 73       | 294*         | 71,291 | 130       | 567         | 3, 11          | 131      | 576         |
| 46,194        | 134      | 589          | 72,292 | 45        | 193         | 3, 12          | 128      | 554         |
| 47,194        | 64       | 261          | 12,202 | 104       | 451         | 4, 14          | 96       | 413         |
| 47,197        | 177      | 718          |        | 167       | 680         | 1,             | 129      | 560         |
| 48,199        | 145      | 623          | 73,295 | 89        | 377         |                | 144      | 619         |
| 50,202        | 72       | 290          | 13,280 | 89        | 378         | 4, 16          | 103      | 445         |
| 00,202        | 123      |              | 73,297 | 92        | 402         |                | 115      | 489         |
|               | 177      | 525          |        | 129       | 560         | 5, 18<br>5, 20 | 164      | 673         |
| 50.004        |          | 717          | 74,300 |           |             |                |          | 256         |
| 50,204        | 58       | 240          | 74 201 | 131       | 577         | 6, 21          | 63       |             |
| 51,205        | 117      | 504          | 74,301 | 103       | 448         | 6, 22          | 36       | 170         |
| 52,209        | 20       | 99*          | 74,302 | 28        | 138         | 0.00           | 127      | 548         |
| <b>70.010</b> | 132      | 579          |        | 28        | 142         | 6, 23          | 56       | 233         |
| 52,210        | 116      | 498          | 1      | 90        | 390         | 7 05           | 136      | 593         |
| 53,212        | 45       | 192          | 1      | 131       | 574         | 7, 25          | 67       | 273         |
| ~0.01C        | 132      | 578          |        | 138       | 601         | i              | 95       | 409         |
| 53,213        | 128      | 550          | 75,303 | 103       | 445         |                | 135      | 592         |
| 53 214        | 127      | 545          | 75.304 | 19        | 97          | 9 34           | 22       | 114         |

128 130

75,303 75,304 75,305 77,310 78,317

78,318

78,319

9, 34

9, 36

10, 37

10, 39

11, 40

35

109

Stellenregifter.

40,161

41,166

42,168

43,172

44,174

44,175

45,177

46,181

48,184

48,186

49,188

49.190

49,191

50,192

50,194

50,195

50,196

51,197

51,198

52,199

52,201

53,202

53,205

54,206 54,207

55,208

57,216

57,217

17,

19,

20, 

20, 

21, 

22, 

24, 

24, 

21, 80

25, 96

25, 98

25,100

26,101

26,102

26,103

26,104

27,106

27,107

28,109

29,111

30,118

30,120

30,121

31,122

17, 64

19, 69

19, 70

78a

78a 

78a 

568\*

Cicero Brutus 2, 2, 4, 15 

5, 21

6, 23

8, 30

9, 38

6,

7,

8. 

11,

11, 

12, 46

13, 49

13, 51

16, 62

21, 84

21, 85

23, 89

23, 90

23, 91

24, 92

25, 94

25, 96

26,101

29,110

29,112

31,117

31,120

34,129

36,137

38,142

38,143

39,145

40,148

41,152

42,154

18, 

20, 

56 \*

391\*

250\*

**pag** 274 § 67

#### Stelleuregifter.

| Cicero         | Brut       | tus         | _    | 90  | 2          | pag.        | 50           | 74       | 122        | Peg.<br>582 |
|----------------|------------|-------------|------|-----|------------|-------------|--------------|----------|------------|-------------|
|                |            |             | υ,   | 28  | 84         | 41<br>356   | 52,1<br>52,1 | 178      | 133<br>103 | 146<br>446  |
| 43.160         | §<br>73    | pag.<br>294 | ۵    | 29  | 76         | 315         | 54.          |          | 133        | 582         |
| 46,169         | 79         | 336         | 10,  |     | 71         | 283         | 55,          |          | 130        | 568         |
|                | 107        | 462         | 10,  | JJ  | 195        | 779         | 56,          |          |            | 331*        |
| 48.177         | 72         | 286         | 10,  | 25  | 30         | 151         | 56,          |          | 133        | 582         |
| 49,185         | 49         | 211         | 11,  |     | 22         | 114         | 56,          |          |            | 333         |
|                | 134        | 588         | 11,  | 30  | 136        | 596         |              |          | 99         | 428         |
| 50,189         | 90         | 388         |      |     | 175        | 709         | 56,1<br>57,1 |          | 90         | 389         |
| 51,191         |            | 323         | 13,  | 41  | 27         | 136         | 59,2         |          | 129        | 562         |
| 51,191         | 197        | 787         | 13,  |     | 136        | 597         | 60,2         |          | 78a.       |             |
| 54,199         | 25         | 132         | 14,  |     | 42         | 185         | 62,5         |          | 182        | 728         |
| 56,205         | 87         | 374         | 15,  |     | 117        | 504         | 62.          |          | 115        | 490         |
| 56,206         | 12         | 75          | 10,  | 41  | 124        | 532         | 65,          |          | 129        | 562*        |
| 50,200         | 91         | 394         | 1    |     | 130        | 568         | 68,          |          | 56         | 232         |
|                | 183        | 735         | 15,  | 40  | 110        | 472         | 00,4         | .20      | 58         | 240         |
| 58,213         | 79         | 335         | 16,  |     | 102        | 440         |              |          | 136        | 597         |
| 63,227         | 127        | 542         |      |     | 152        | 643         |              |          | 130        | 991         |
| 05,227         | 129        | 562         | 17,  |     | 54         | 227         | 1            |          |            |             |
| 84 999         | 87         | 375         | 19,  |     | 108        | 466         | 1 (          | Cice     | ero Top    | ica         |
| 64,228         | 114        | 483*        |      | 65  | 129        | 562*        | 1            | 8        | 129        | 560         |
| 65,232         | 99         |             | 20,  |     |            | 744         | 2,           | 9        | 114        | 483         |
| 67,236         |            | 429         |      | 68  | 185<br>72  |             | 5            |          | 8          | 60          |
| 67,238         | 57         | 236         | 24,  |     | 29         | 286         | 2,           | 10       | 9          |             |
| 69,244         | 129<br>20  | 563<br>103  |      | 83  | 29<br>14   | 144<br>80   | 3,           | 13       | 57         | 69<br>236   |
| 73,256         |            |             |      | 89  |            |             | 5,           | 28       |            |             |
| 74,258         | 156        | 651*        | 26,  |     | 167<br>139 | 680         |              | 90       | 125<br>105 | 5351        |
| 74,259         | 117        | 506         |      | 94  |            | 603         | 6,           |          |            | 455<br>69*  |
| 75,261         |            | 322         | 28,  |     | 133        | 583         | 7,           | 30       | 9          |             |
| 76,264         | 77         | 319<br>742  | 28,  | 98  | 21<br>127  | 109<br>542  | 8,           |          | 8<br>57    | 60<br>236   |
| 77,267         | 184        | 579         | 20   | 105 | 21         |             | 8,           |          | 161        | 664         |
| 78,272         | 132<br>86  | 368         |      | 105 | 132        | 106<br>578  |              | 51       | 125        | 536         |
| 79,273         | 51         | 215*        | 31,  |     | 130        | 568         | 12,          |          | 161        | 664         |
| 79,274         | 139        | 604         |      | 114 |            | 422         | 14,          |          | 102        | 444         |
| 86,296         | 156        | 650         | 52,  | 115 | 98<br>129  | 565         | 18,          | 67<br>69 | 24         | 124         |
|                | 197        | 788         | 99   | 110 | 103        | 446         |              |          |            | 329         |
| 87,300         |            | 370         |      | 116 |            | 448         | 18,          |          | 66         | 267         |
| 90,308         | 86<br>72   | 292         | 33,  |     | 103        |             | 18,          | 71       | 64         | 258         |
| 92,317         |            | 730         |      | 120 | 57         | 238         | 21,          |          | 8          | 60          |
| 92,318         | 183<br>131 | 574         | 35,  | 144 | 105<br>109 | 457<br>467  | 22,          | 83       | 78a        | 329         |
| 94,323         | 145        | 623         |      |     | 117        |             | 22,          |          | 128        | 551         |
|                | 140        | 023         | 20   | 194 | 136        | 505<br>596  | 22,          | 86       | 120        | 331         |
|                |            |             |      | 124 | 114        | 485         |              |          |            |             |
| Cicero         | Ora        | tor         | 36,  |     | 103        | 447         | Cic          | erc      | or. parti  | tione       |
|                | 75         | 311         | 36,  |     | 99         | 432         | 2,           | 6        | 28         | 139         |
|                |            |             | 37,  |     | 38         | 178         | 2,           | 7        | 66         | 268         |
| 2, 6           | 148        | 628         |      | 130 | 24         | 123         |              | 12       | 27         | 135         |
| 3, 9           | 76         | 313<br>409  | 38,  |     | 57         | 238         | 4,           | 14       | 108        | 464         |
| 3, 11          | 95         | 609         | 39,  |     |            | 457         | 4,           | 15       | 107        | 462         |
| 3, 12          | 142        |             | 40,  |     | 105        | 681         | 5,           | 16       | 102        | 444         |
| 4, 16          | 92         | 399         | 41,  |     | 167        |             | 5,           |          |            | 267         |
| 5, 20<br>6, 20 | 128        | 553         | 48,  |     | 3<br>3     | 45<br>45    | 5,           | 17<br>18 | 66<br>66   | 267         |
|                | 128        | 554         | 48,  | 101 |            |             | 6,           | 19       | 21         | 105         |
| 7, 24          | 92         | 399         | KO : | 160 |            | 332         | 6,           |          | 66         | 268         |
|                | 195        | 779         |      | 168 | 133        | 583<br>109* | 12,          | 41<br>48 | 142        | 612         |
| 8, 27          | 134        | 586         | 51,  | เดล | 45         | 192*        | 1 13,        | 46       | 142        | 012         |
|                |            |             |      |     |            |             |              |          |            |             |

Stellenregifter.

885

| Cic  | <b>ero</b> or | . parti   | tiones      | 17,  | 55   | §<br>21    | pag.<br>105   | 24, 67 | §<br>47 | pag.<br>200 |
|------|---------------|-----------|-------------|------|------|------------|---------------|--------|---------|-------------|
|      |               | •         |             | 17,  |      | 67         | 271           | 23, 01 |         | 330*        |
|      |               | 8         | pag.<br>617 | 1 *  |      |            |               |        |         |             |
| 14,  | 48            | 144       |             | 18,  |      | 90         | 385           | 05 50  | 199     | 793         |
| 14,  | 50            | 116       | 491         | 18,  |      | 12         | 74            | 25, 70 | 199     | 792         |
| 15,  | 5 <b>3</b>    | 200       | 794         | 19,  |      | 54         | 226           | 26, 72 | 29      | 145         |
| 23,  | 80            | 12        | 76          | 22,  | 70   | 84         | 356           | 29, 80 | 128     | 555         |
| 23,  |               | 35        | 165*        | 22,  | 71   | 51         | 215*          |        | 138     | 600         |
| ,    | -             | 56        | 233         | 23.  | 73   | 87         | 373           | 30, 83 | 108     | 465*        |
| 23,  | 99            | 3         | 48          | 23,  | 75   | 8          | 65*           | 31, 86 | 38      | 180         |
| 20,  | 04            | 42        | 186         | 26,  |      | 71         | 282           | 31, 88 | 102     | 441         |
|      |               | 56        | 220         | 26,  |      | 17         | 88            | 32, 91 | 83      | 352         |
| 0.4  | 00            |           |             | 26,  |      | 116        | 492           | 33, 94 | 38      | 179         |
| 24,  | 83            | .2        | 42          | 30,  |      | 122        | 520           | 00, 01 | 185     | 744         |
|      | ••            | 47        | 200         |      |      | _          |               | 34, 97 | 93      | 405         |
| 26,  |               | 91        | 393         | 30,  | 83   | 12         | 74            | 34, 01 | 115     |             |
| 29,1 | .02           | 123       | 524         | 1    |      | 15         | 82            | 05 101 |         | 488         |
| 30,1 | .04           | <b>48</b> | 203         |      |      | 72         | 287           | 35,101 | 173     | 705         |
| 31,1 | .07           | 129       | 562         | 31,  | 95   | <b>2</b> 5 | 131           | 37,108 | 48      | 205         |
| 32,1 | 10            | 105       | 457         |      |      |            |               | 38,109 | 72      | 289         |
| 33,1 |               | 30        | 153         | 1    |      |            |               | 38,110 | 62      | 250*        |
| 35,1 |               | 57        | 237         |      | •    | Cicero     |               | 40,116 | 62      | 250*        |
| 35,1 |               | 48        | 204         | i    |      |            |               |        | 123     | 523         |
| 37,1 |               | 153       | 645         | l p  | . Ro | oscio An   | ier.          | 44,127 | 116     | 491         |
|      |               | 21        | 106         | ·    |      |            |               | 44,128 | 82      | 350         |
| 38,1 | .52           |           |             | 1,   | 3    | 27         | 136           | 45,132 | 1       | 34          |
| 00.1 | 0.0           | 124       | 531         |      | •    | 28         | 138           | 48,139 | 48      | 204         |
| 39,1 |               | 28        | 140         | 2,   | 6    | 54         | 222           | 20,100 | 93      | 404         |
| 39,1 |               | 66        | 267         |      | 8    | 25         | 129           | E1 140 | 73      | 299         |
| 40,1 | 39            | 33        | 164         | 3,   |      |            | 299           | 51,149 |         |             |
|      |               |           |             | 4,   | 9    | 73         |               | 52,150 | 14      | 80          |
|      |               |           |             | 5,   | 10   | 81         | 344           | 53,153 | 49      | 209         |
| Cic  | ero p         | . Qui     | nctio       |      |      | 116        | 498           | 53,154 | 86      | 369         |
|      | _             |           |             |      |      | 131        | 576           | 1      | 17      | 91          |
| 1,   | 1             | 199       | 792         | 1 -  | 12   | 19         | 97            | i      | 110     | 470*        |
| 2,   | 10            | 17        | 88          | 6,   | 17   | 100        | 435           |        |         |             |
|      |               | 95        | 410         | 7,   | 19   | 1          | 35            |        |         |             |
| 3,   | 11            | 107       | 461         | 8,   | 22   | 59         | 244           | Ci     | cero    |             |
| 3,   | 13            | 21        | 110         | 10,  | 28   | 71         | 282           | n Ro   | ecio Co | m           |
| 4.   | 14            | 199       | 793         | 11,  | 30   | 199        | 792           | p. 230 | - C     | ,           |
| 4,   |               | 63        | 255         | 12,  |      | 76         | 314           | 1, 1   | 71      | 282         |
|      | 18            | 54        | 227         | ,    |      | 91         | 394           | -, -   | 185     | 748         |
| 6,   | 23.24         | 22        | 114         |      |      | 164        | 674           | 2, 5   | 144     | 621         |
| Ο,   | 20. LT        | 200       | 794         | 13,  | 27   | 1          | 35            | 3, 8   | 185     | 749         |
| 7,   | 28            | 17        | 89          | 15.  |      | 57         | 236           | 4, 11  | 73      | 301*        |
|      |               |           |             |      |      |            | 39 <b>4</b> * |        | 52      |             |
| 0,   | <b>3</b> 0    | 84        | 356         | 17,  | 40   | 91         |               | 7, 20  |         | 218         |
| •    | 0.4           | 89        | 381*        | 17,  |      | 20         | 101           |        | 82      | 349*        |
| 9,   |               | 85        | 365         | 19,  |      | 117        | 501           |        | 133     | 585         |
| 12,  |               | 38        | 178*        | 19,  |      | 128        | 552           | 9, 25  | 99      | 426         |
| 13,  |               | 21        | 112         | 20,  |      | 116        | <b>49</b> 6   | 10, 28 | 49      | 207         |
| 13,  | 44            | 131       | 574         | 22,  | 60   | 200        | 795           | 10, 29 | 78a     | <b>3</b> 30 |
| 15,  | 48            | 132       | 581         | 22,  | 63   | 129        | <b>565</b>    |        | 197     | 787         |
| 15,  |               | 139       | 604         | 23,  |      | 73         | 294           | 10, 30 | 150     | 636         |
| 16,  |               | 131       | 574         |      |      | 116        | 492           | 11, 32 | 197     | 788         |
| ,    |               | 132       | 580         | 23,  | 65   | 127        | 544           | 14, 42 | 78a     |             |
| 16,  | 52            | 139       | 604         | 24,  |      | 65         | 265           | 15, 44 | 185     | 748         |
| 16,  |               | 131       | 576         | J-1, | 00   | 132        | 577           | 17, 50 | 99      | 424         |
|      |               | 132       | 581         |      |      | 197        | 787           | 17, 52 | 72      | 290*        |
| 17,  | O.2           | 100       | 301         |      |      | 101        | 101           | 11, 02 | 12      | 200         |
|      |               |           |             |      |      |            |               |        |         |             |

|                                                                                                                  | cero                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                    | pag.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                    | pag.                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divination                                                                                                       | in C                                                                                                                                   | aec.                                                                                                                                      | 6, 17                                                                                                                                                                                                   | 149                                                                                                                                                  | 635                                                                                                                                                          | 21, 50                                                                                                                                                                       | 153                                                                                                                                  | 645                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 7, 18                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                                          | 22, 54                                                                                                                                                                       | 72                                                                                                                                   | 285                                                                                                                                                           |
| 0 4                                                                                                              | §<br>66                                                                                                                                | pag.<br>267*                                                                                                                              | 8, 23                                                                                                                                                                                                   | 83                                                                                                                                                   | 353                                                                                                                                                          | 24, 59                                                                                                                                                                       | 51                                                                                                                                   | 215*                                                                                                                                                          |
| 2, 4                                                                                                             | 90                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 13, 35                                                                                                                                                                                                  | 134                                                                                                                                                  | 589                                                                                                                                                          | 25, 60                                                                                                                                                                       | 104                                                                                                                                  | 451                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | 199                                                                                                                                    | 793                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 57                                                                                                                                                   | 235*                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 134                                                                                                                                  | 588                                                                                                                                                           |
| 3, 9                                                                                                             | 58                                                                                                                                     | 242                                                                                                                                       | 15, 41                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                    | 55                                                                                                                                                           | 25, 62                                                                                                                                                                       | 169                                                                                                                                  | 690                                                                                                                                                           |
| 4, 11                                                                                                            | 173                                                                                                                                    | 705                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 125                                                                                                                                                  | 535                                                                                                                                                          | 26, 63                                                                                                                                                                       | 135                                                                                                                                  | 591                                                                                                                                                           |
| 4, 13                                                                                                            | 62                                                                                                                                     | 249                                                                                                                                       | 18, 47                                                                                                                                                                                                  | 17                                                                                                                                                   | 91                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 201                                                                                                                                  | 799                                                                                                                                                           |
| 6, 21                                                                                                            | 149                                                                                                                                    | 633                                                                                                                                       | 21, 55                                                                                                                                                                                                  | 178                                                                                                                                                  | 720                                                                                                                                                          | 27, 66                                                                                                                                                                       | 21                                                                                                                                   | 106                                                                                                                                                           |
| 8, 24                                                                                                            | 54                                                                                                                                     | 225                                                                                                                                       | 27, 68                                                                                                                                                                                                  | 55                                                                                                                                                   | 228                                                                                                                                                          | 28, 69                                                                                                                                                                       | 54                                                                                                                                   | 222                                                                                                                                                           |
| 10, 30                                                                                                           | 169                                                                                                                                    | 688                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 73                                                                                                                                                   | 299                                                                                                                                                          | 29, 72                                                                                                                                                                       | 196                                                                                                                                  | 784                                                                                                                                                           |
| 10, 33                                                                                                           | 37                                                                                                                                     | 174                                                                                                                                       | 27, 69                                                                                                                                                                                                  | 169                                                                                                                                                  | 688                                                                                                                                                          | 32, 78                                                                                                                                                                       | 31                                                                                                                                   | 156                                                                                                                                                           |
| 11, 35                                                                                                           | 50                                                                                                                                     | 213                                                                                                                                       | 27, 70                                                                                                                                                                                                  | 132                                                                                                                                                  | 579                                                                                                                                                          | 33, 81                                                                                                                                                                       | 156                                                                                                                                  | 650                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | 63                                                                                                                                     | 257                                                                                                                                       | 2.,                                                                                                                                                                                                     | 134                                                                                                                                                  | 587*                                                                                                                                                         | 38, 92                                                                                                                                                                       | 124                                                                                                                                  | 530                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | 193                                                                                                                                    | 777                                                                                                                                       | 28, 71                                                                                                                                                                                                  | 102                                                                                                                                                  | 442                                                                                                                                                          | 41,101                                                                                                                                                                       | 58                                                                                                                                   | 240                                                                                                                                                           |
| 12, 38                                                                                                           | 179                                                                                                                                    | 722                                                                                                                                       | 31, 78                                                                                                                                                                                                  | 174                                                                                                                                                  | 708                                                                                                                                                          | 12,101                                                                                                                                                                       | 186                                                                                                                                  | 755                                                                                                                                                           |
| 13, 42                                                                                                           | 59                                                                                                                                     | 243                                                                                                                                       | 31, 79                                                                                                                                                                                                  | 158                                                                                                                                                  | 654                                                                                                                                                          | 44,108                                                                                                                                                                       | 54                                                                                                                                   | 222                                                                                                                                                           |
| -0,                                                                                                              | 59                                                                                                                                     | 244                                                                                                                                       | 32, 82                                                                                                                                                                                                  | 169                                                                                                                                                  | 688                                                                                                                                                          | 46,113                                                                                                                                                                       | 21                                                                                                                                   | 112                                                                                                                                                           |
| 14, 44                                                                                                           | 58                                                                                                                                     | 240                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 236                                                                                                                                                          | 46,114                                                                                                                                                                       | 23                                                                                                                                   | 116                                                                                                                                                           |
| 14, 46                                                                                                           | 49                                                                                                                                     | 207                                                                                                                                       | 33, 83                                                                                                                                                                                                  | 57                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 105                                                                                                                                  | 455                                                                                                                                                           |
| 15, 47                                                                                                           | 73                                                                                                                                     | 293                                                                                                                                       | 20 05                                                                                                                                                                                                   | 59                                                                                                                                                   | 244                                                                                                                                                          | 47,118                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                    | 63                                                                                                                                                            |
| 18, 60                                                                                                           | 28                                                                                                                                     | 140                                                                                                                                       | 33, 85                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                    | 36                                                                                                                                                           | 49,120 <i>(</i> b                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| 19, 61                                                                                                           | 8                                                                                                                                      | 65                                                                                                                                        | 34, 86                                                                                                                                                                                                  | 149                                                                                                                                                  | 634                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 173                                                                                                                                  | 706                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 41,106                                                                                                                                                                                                  | 63                                                                                                                                                   | 253f.                                                                                                                                                        | -0 -00                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                  | 795                                                                                                                                                           |
| 21, 68                                                                                                           | 129                                                                                                                                    | 55 <b>9</b>                                                                                                                               | 42,109                                                                                                                                                                                                  | 49                                                                                                                                                   | 209                                                                                                                                                          | 52,130                                                                                                                                                                       | 63                                                                                                                                   | 254                                                                                                                                                           |
| 21, 71                                                                                                           | 48                                                                                                                                     | 204                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                                                                                                  | 797                                                                                                                                                          | 53,132                                                                                                                                                                       | 52                                                                                                                                   | 218                                                                                                                                                           |
| 22, 72                                                                                                           | 115                                                                                                                                    | 489                                                                                                                                       | 43,110                                                                                                                                                                                                  | 116                                                                                                                                                  | 496                                                                                                                                                          | 53,133                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                                                   | 95                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 46,120                                                                                                                                                                                                  | 115                                                                                                                                                  | 489                                                                                                                                                          | 54,134                                                                                                                                                                       | 117                                                                                                                                  | 505                                                                                                                                                           |
| ~~*                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 47,123                                                                                                                                                                                                  | 189                                                                                                                                                  | 759                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 173                                                                                                                                  | 706                                                                                                                                                           |
| Ci                                                                                                               | Cero                                                                                                                                   |                                                                                                                                           | 47,124                                                                                                                                                                                                  | 37                                                                                                                                                   | 172                                                                                                                                                          | 54,136                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                    | 69                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| Verrina                                                                                                          | r. Act                                                                                                                                 | io I                                                                                                                                      | 48,126                                                                                                                                                                                                  | 185                                                                                                                                                  | <b>749</b>                                                                                                                                                   | 55,137                                                                                                                                                                       | 122                                                                                                                                  | 518*                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           | 48,126                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 537                                                                                                                                                          | 55,137<br>55,138                                                                                                                                                             | 122<br>103                                                                                                                           | 518*<br>445                                                                                                                                                   |
| Verrina<br>1, 2                                                                                                  | 15                                                                                                                                     | 83                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | 185                                                                                                                                                  | 537                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
| 1, 2                                                                                                             | 15<br>168                                                                                                                              |                                                                                                                                           | 48,126<br>49,129<br>50,132                                                                                                                                                                              | 185<br>125<br>9                                                                                                                                      | 537<br>68                                                                                                                                                    | 55,138<br>57,141                                                                                                                                                             | 103<br>27                                                                                                                            | 445                                                                                                                                                           |
| 1, 2<br>2, 4                                                                                                     | 15<br>168<br>59                                                                                                                        | 83<br>685<br>243                                                                                                                          | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133                                                                                                                                                                    | 185<br>125                                                                                                                                           | 537                                                                                                                                                          | 55,138                                                                                                                                                                       | 103                                                                                                                                  | 445<br>136                                                                                                                                                    |
| 1, 2                                                                                                             | 15<br>168                                                                                                                              | 83<br>685                                                                                                                                 | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135                                                                                                                                                          | 185<br>125<br>9<br>196<br>129                                                                                                                        | 537<br>68<br>784<br>566                                                                                                                                      | 55,138<br>57,141<br>60,147                                                                                                                                                   | 103<br>27<br>9<br>51                                                                                                                 | 445<br>136<br>69<br>215*                                                                                                                                      |
| 1, 2<br>2, 4                                                                                                     | 15<br>168<br>59                                                                                                                        | 83<br>685<br>243                                                                                                                          | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137                                                                                                                                                | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20                                                                                                                  | 537<br>68<br>784<br>566<br>100                                                                                                                               | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149                                                                                                                                         | 103<br>27<br>9<br>51<br>112                                                                                                          | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476                                                                                                                               |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5                                                                                             | 15<br>168<br>59<br>134                                                                                                                 | 83<br>685<br>243<br>587                                                                                                                   | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138                                                                                                                                      | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20                                                                                                                  | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799                                                                                                                        | 55,138<br>57,141<br>60,147                                                                                                                                                   | 103<br>27<br>9<br>51<br>112                                                                                                          | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37                                                                                                                         |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6                                                                                     | 15<br>168<br>59<br>134<br>20                                                                                                           | 83<br>685<br>243<br>587<br>102                                                                                                            | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137                                                                                                                                                | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23                                                                                                     | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116                                                                                                                 | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154                                                                                                                               | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102                                                                                              | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443                                                                                                                  |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11                                                                    | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93                                                                                                     | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*                                                                                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138                                                                                                                                      | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20                                                                                                                  | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799                                                                                                                        | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159                                                                                                                     | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100                                                                                       | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438                                                                                                           |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15                                                           | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151                                                                                        | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638                                                                                      | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153                                                                                                                            | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23<br>197                                                                                              | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789                                                                                                          | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159                                                                                                           | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100<br>70                                                                                 | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279                                                                                                    |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15<br>6, 15                                                  | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24                                                                                  | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*                                                                              | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138                                                                                                                                      | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23<br>197                                                                                              | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789                                                                                                          | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163                                                                                                 | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100<br>70<br>52                                                                           | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218                                                                                             |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15                                                           | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72                                                                            | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285                                                                       | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero                                                                                                                  | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23<br>197                                                                                              | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789                                                                                                          | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159                                                                                                           | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102                                                                    | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443                                                                                      |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32                                                                 | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122                                                                     | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519                                                                | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5                                                                                                          | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130                                                                                   | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789                                                                                                          | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167                                                                                       | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142                                                             | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609                                                                               |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36                                                          | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116                                                              | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498                                                         | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9                                                                                                            | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51                                                                             | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>ma II<br>567*<br>215*                                                                                 | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168                                                                             | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42                                                       | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185                                                                        |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15<br>6, 15<br>1, 32<br>12, 36<br>13, 38                     | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30                                                        | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151                                                  | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18                                                                                         | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrin<br>130<br>51                                                                             | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>ma II<br>567*<br>215*                                                                                 | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175                                                                   | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21                                                      | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108                                                                 |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15<br>6, 15<br>1, 32<br>12, 36<br>13, 38<br>16, 47           | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52                                                  | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218                                           | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20                                                                                | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76                                                                | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>ma II<br>567*<br>215*<br>442<br>314                                                                   | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181                                                         | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>1<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21<br>23                                           | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116                                                          |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15<br>6, 15<br>1, 32<br>12, 36<br>13, 38                     | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30                                                        | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151                                                  | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22                                                                       | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72                                                          | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>na II<br>567*<br>442<br>314<br>285                                                                    | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185                                               | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>21<br>23<br>72                                                | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287                                                   |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15<br>6, 15<br>1, 32<br>12, 36<br>13, 38<br>16, 47<br>16, 49 | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127                                           | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26                                                             | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23<br>197<br>Verrin<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115                                             | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>na II<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489                                                     | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188                                     | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21<br>23<br>72<br>78b                                          | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333                                            |
| 1, 2<br>2, 4<br>2, 5<br>2, 6<br>3, 7<br>4, 11<br>5, 15<br>6, 15<br>1, 32<br>12, 36<br>13, 38<br>16, 47           | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127                                           | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29                                                   | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23<br>197<br>Verris<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195                                      | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>na II<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782                                              | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185                                               | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>21<br>23<br>72                                                | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287                                                   |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero                             | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127                                           | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29<br>13, 34                                                   | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9                                       | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>na II<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782<br>67                                        | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191                           | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56                                    | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232                                     |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero 1, 3                        | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127<br>Verri                                  | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29                                                   | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9<br>142                                | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>na II<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782<br>67<br>608                                 | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191<br>Cicero                 | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>100<br>70<br>52<br>102<br>102<br>142<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56                                   | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232                                     |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero 1, 3 2, 4                   | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127<br>Verri<br>176<br>49                     | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29<br>13, 34<br>14, 35                                         | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9<br>142<br>144                         | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>na II<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782<br>67<br>608<br>619                          | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191                           | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56<br>Verrin                          | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232<br>a III<br>96                      |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero 1, 3 2, 4 3, 7              | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127<br>Verri<br>176<br>49<br>169              | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547                                    | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29<br>13, 34<br>14, 35<br>17, 42                     | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9<br>142<br>144<br>120                  | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>116<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782<br>678<br>608<br>619<br>514                    | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191<br>Cicero<br>1, 3         | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56<br>Verrin<br>19                          | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232<br>a III<br>96<br>425               |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero  1, 3 2, 4 3, 7 3, 9        | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127<br>Verri<br>176<br>49<br>169<br>54        | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547<br>715<br>210<br>689<br>233        | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29<br>13, 34<br>14, 35<br>17, 42<br>17, 43           | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9<br>144<br>120<br>82                   | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>116<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782<br>67<br>608<br>619<br>514<br>350              | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191<br>Cicero                 | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56<br>Verrin<br>19<br>99<br>25 | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232<br>a III<br>96<br>425<br>134        |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero  1, 3 2, 4 3, 7 3, 9 5, 13  | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127<br>Verri<br>176<br>49<br>169<br>54<br>132 | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547<br>715<br>210<br>689<br>233<br>579 | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29<br>13, 34<br>14, 35<br>17, 42<br>17, 43<br>19, 47 | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>20<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9<br>142<br>144<br>120<br>82<br>9 | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>116<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>442<br>314<br>285<br>67<br>608<br>619<br>514<br>350<br>67 | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191<br>Cicero<br>1, 3<br>2, 4 | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>100<br>70<br>52<br>102<br>102<br>142<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56<br>Verrin<br>19<br>99<br>25       | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232<br>a III<br>96<br>425<br>134<br>225 |
| 1, 2 2, 4 2, 5 2, 6 3, 7 4, 11 5, 15 6, 15 1, 32 12, 36 13, 38 16, 47 16, 49  Cicero  1, 3 2, 4 3, 7 3, 9        | 15<br>168<br>59<br>134<br>20<br>93<br>30<br>151<br>24<br>72<br>122<br>116<br>30<br>52<br>127<br>Verri<br>176<br>49<br>169<br>54        | 83<br>685<br>243<br>587<br>102<br>404*<br>151<br>638<br>121*<br>285<br>519<br>498<br>151<br>218<br>547<br>715<br>210<br>689<br>233        | 48,126<br>49,129<br>50,132<br>51,133<br>51,135<br>52,137<br>52,138<br>58,153<br>Cicero<br>2, 5<br>3, 9<br>6, 18<br>7, 20<br>8, 22<br>10, 26<br>11, 29<br>13, 34<br>14, 35<br>17, 42<br>17, 43           | 185<br>125<br>9<br>196<br>129<br>201<br>23<br>197<br>Verrii<br>130<br>51<br>102<br>76<br>72<br>115<br>195<br>9<br>144<br>120<br>82                   | 537<br>68<br>784<br>566<br>100<br>799<br>116<br>789<br>116<br>567*<br>215*<br>442<br>314<br>285<br>489<br>782<br>67<br>608<br>619<br>514<br>350              | 55,138<br>57,141<br>60,147<br>61,149<br>63,154<br>65,159<br>66,159<br>68,163<br>69,167<br>69,168<br>71,175<br>73,181<br>75,185<br>77,188<br>78,191<br>Cicero<br>1, 3         | 103<br>27<br>9<br>51<br>112<br>102<br>100<br>70<br>52<br>102<br>142<br>42<br>21<br>23<br>72<br>78b<br>56<br>Verrin<br>19<br>99<br>25 | 445<br>136<br>69<br>215*<br>476<br>37<br>443<br>438<br>279<br>218<br>443<br>609<br>185<br>108<br>116<br>287<br>333<br>232<br>a III<br>96<br>425<br>134        |

69,162

pag. 673

406\*

257f.

25

33, 72

34, 75

35, 77

35, 78

35, 79

36, 80

37, 80 38, 83

39, 85

40, 86

41, 90

41,

43,

11, 25

Cicero Verrina III

78a 331\*

78b 

48,115 50,118

50,119

53,123

54,125

54,126

55,127

55,128

56,129

57,131

60,137

60,139

60,140

61,141

65,152

66,155

67,156

68,159

68,160

390\*

41\*

2 (bis) 21

78a 

1, 2, 

3,

3,

4, 

5, 

5, 

6,

6, 12

7, 13

7, 15

9, 20

7. 

9, 

10,

 $7\tilde{2}$ 

340\*

Cicero p. Tullio

Stellenregifter.

| 40, 04                                                                                                       | 0 00                                                                                                                                                        | 1 20, 20                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 101                                                                                                                                                                     | 6, 13                                                                                                                                                                          | 192 041                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43, 95                                                                                                       | 46 196**                                                                                                                                                    | 20, 51                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                          | 434                                                                                                                                                                     | 9, 21                                                                                                                                                                          | 178 719                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 92 399                                                                                                                                                      | 23, 59                                                                                                                                                                                     | 48                                                                                                                                           | 204                                                                                                                                                                     | 04, 21                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 24, 61                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                                                                           | 90                                                                                                                                                                      | 24, 55                                                                                                                                                                         | 165 675                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44 00                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 24, 01                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>44</b> , 96                                                                                               | 8 60                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                           | 141*                                                                                                                                                                    | Cicero                                                                                                                                                                         | pro Fonteio                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              | 65 265                                                                                                                                                      | 26, 67                                                                                                                                                                                     | 131                                                                                                                                          | 575                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                              | 125 535                                                                                                                                                     | 27, 70                                                                                                                                                                                     | 110                                                                                                                                          | 473                                                                                                                                                                     | 3, 4                                                                                                                                                                           | <b>73 293</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | 169 690                                                                                                                                                     | 28, 73                                                                                                                                                                                     | 51                                                                                                                                           | 215*                                                                                                                                                                    | 8, 18                                                                                                                                                                          | <b>3</b> 5 <b>166</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 44 00                                                                                                        |                                                                                                                                                             | 20, 10                                                                                                                                                                                     | 122                                                                                                                                          | 520                                                                                                                                                                     | 9, 19                                                                                                                                                                          | 20 103                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>44</b> , 98                                                                                               | 8 55                                                                                                                                                        | 00 74                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>45</b> ,101                                                                                               | 175 711                                                                                                                                                     | 29, 74                                                                                                                                                                                     | 84                                                                                                                                           | 355                                                                                                                                                                     | 10, 22                                                                                                                                                                         | 149 634                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45,102                                                                                                       | 100 437                                                                                                                                                     | 29, 75                                                                                                                                                                                     | 56                                                                                                                                           | 232                                                                                                                                                                     | 11, 25                                                                                                                                                                         | 175 712                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46,102                                                                                                       | 59 245                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                          | 58                                                                                                                                           | 241                                                                                                                                                                     | 12, 27                                                                                                                                                                         | 25 133                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 30, 77                                                                                                                                                                                     | 107                                                                                                                                          | 463                                                                                                                                                                     | 13, 28                                                                                                                                                                         | 127 545                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46,104                                                                                                       | 9 67                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | 65 264                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47,104                                                                                                       | 27 136                                                                                                                                                      | 31, 80                                                                                                                                                                                     | 70                                                                                                                                           | 279                                                                                                                                                                     | 13, 30                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                              | 63 258                                                                                                                                                      | 31, 82                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                                                                          | 796                                                                                                                                                                     | 14, 31                                                                                                                                                                         | 143 615                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48,106                                                                                                       | 96 413                                                                                                                                                      | 32, 84                                                                                                                                                                                     | 25                                                                                                                                           | 131                                                                                                                                                                     | 14, 32                                                                                                                                                                         | 165 675                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 32, 85                                                                                                                                                                                     | 174                                                                                                                                          | 708                                                                                                                                                                     | 11, 23                                                                                                                                                                         | 1 35                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48,107                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 35, 92                                                                                                                                                                                     | 117                                                                                                                                          | 501                                                                                                                                                                     | 16, 36                                                                                                                                                                         | 197 789                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | 81 342                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49,108                                                                                                       | 124 532                                                                                                                                                     | 36, 94                                                                                                                                                                                     | 186                                                                                                                                          | 750                                                                                                                                                                     | 16, 37                                                                                                                                                                         | 18 93                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49,109                                                                                                       | 116 495                                                                                                                                                     | 37, 96                                                                                                                                                                                     | 128                                                                                                                                          | 558                                                                                                                                                                     | 18, 40                                                                                                                                                                         | 116 <b>491</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 51,114                                                                                                       | 65 264                                                                                                                                                      | 37, 97                                                                                                                                                                                     | 132                                                                                                                                          | 580                                                                                                                                                                     | 18, 41                                                                                                                                                                         | 121 518                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 38,101                                                                                                                                                                                     | 45                                                                                                                                           | 191                                                                                                                                                                     | 19, 43                                                                                                                                                                         | 128 550                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52,116                                                                                                       | 173 705                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | 158 655                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>54,120</b>                                                                                                | 78a 322                                                                                                                                                     | 39,101                                                                                                                                                                                     | 71                                                                                                                                           | 282                                                                                                                                                                     | 20, 44                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57,126                                                                                                       | 72 <b>28</b> 5                                                                                                                                              | 40,106                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                                                                           | 89                                                                                                                                                                      | 20, 45                                                                                                                                                                         | <b>35</b> 167                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58,130                                                                                                       | 9 70                                                                                                                                                        | 41,106                                                                                                                                                                                     | 73                                                                                                                                           | 299                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00,200                                                                                                       | 129 561                                                                                                                                                     | 45,118                                                                                                                                                                                     | 17                                                                                                                                           | 91                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04 144                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 45,119                                                                                                                                                                                     | 79                                                                                                                                           | 338*                                                                                                                                                                    | Cicero                                                                                                                                                                         | pro Caecina                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64,144                                                                                                       | 1 38                                                                                                                                                        | 1 40,110                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                           | <b>JJ</b> G                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 40 101                                                                                                                                                                                     | 1//0                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | 100 DOE                                                                                                                                                                                                                                       |
| 66,149                                                                                                       | 98 423                                                                                                                                                      | 46,121                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                          | 433                                                                                                                                                                     | 1, 1                                                                                                                                                                           | 168 685                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 46,121                                                                                                                                                                                     | 192                                                                                                                                          | 433<br>769                                                                                                                                                              | 5, 14                                                                                                                                                                          | 1 37                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | 192                                                                                                                                          | 433<br>769                                                                                                                                                              | 5, 14                                                                                                                                                                          | 1 37                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                             | 47,124                                                                                                                                                                                     | 192<br>197                                                                                                                                   | 433<br>769<br>790                                                                                                                                                       | 5, 14<br>9, 26                                                                                                                                                                 | 1 37<br>25 128                                                                                                                                                                                                                                |
| 66,149                                                                                                       | 98 423                                                                                                                                                      | 47,124<br>48,127                                                                                                                                                                           | 192<br>197<br>125                                                                                                                            | 433<br>769<br>790<br>535                                                                                                                                                | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27                                                                                                                                                       | 1 37<br>25 128<br>64 262                                                                                                                                                                                                                      |
| 66,149                                                                                                       |                                                                                                                                                             | 47,124<br>48,127<br>49,129                                                                                                                                                                 | 192<br>197<br>125<br>1                                                                                                                       | 433<br>769<br>790<br>535<br>37                                                                                                                                          | 5, 14<br>9, 26                                                                                                                                                                 | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138                                                                                                                                                                                                            |
| 66,149<br>Cicero                                                                                             | 98 423<br>Verrina V                                                                                                                                         | 47,124<br>48,127                                                                                                                                                                           | 192<br>197<br>125<br>1<br>58                                                                                                                 | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242                                                                                                                                   | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33                                                                                                                                             | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710                                                                                                                                                                                                 |
| 66,149<br>Cicero<br>1, 1                                                                                     | 98 423                                                                                                                                                      | 47,124<br>48,127<br>49,129                                                                                                                                                                 | 192<br>197<br>125<br>1                                                                                                                       | 433<br>769<br>790<br>535<br>37                                                                                                                                          | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27                                                                                                                                                       | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426                                                                                                                                                                                       |
| 66,149<br>Cicero<br>1, 1                                                                                     | 98 423 Verrina V 109 467                                                                                                                                    | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131                                                                                                                                                       | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75                                                                                                           | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309                                                                                                                            | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33                                                                                                                                             | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426                                                                                                                                                                                       |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2                                                                                    | 98 423 Verrina V 109 467 174 708                                                                                                                            | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133                                                                                                                                             | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156                                                                                                    | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652                                                                                                                     | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37                                                                                                                         | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746                                                                                                                                                                            |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6                                                                               | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436                                                                                                                  | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134                                                                                                                                   | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19                                                                                              | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96                                                                                                               | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38                                                                                                               | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110                                                                                                                                                                  |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7                                                                          | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273                                                                                                           | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136                                                                                                                         | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19                                                                                              | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337                                                                                                        | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37                                                                                                                         | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43                                                                                                                                                          |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8                                                                     | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 438 67 273 67 271                                                                                                    | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139                                                                                                               | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28                                                                                  | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138                                                                                                 | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43                                                                                                     | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*                                                                                                                                               |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7                                                                          | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273                                                                                                           | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136                                                                                                                         | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19                                                                                              | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337                                                                                                        | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43                                                                                                     | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112                                                                                                                                     |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9                                                                | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371                                                                                             | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143                                                                                                     | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42                                                                            | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185                                                                                          | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38                                                                                                               | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112                                                                                                                                     |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10                                                          | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712                                                                                     | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139                                                                                                               | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12                                                                      | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74                                                                                    | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43                                                                                                     | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356                                                                                                                           |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10                                                    | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241                                                                              | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147                                                                                           | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63                                                                | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254                                                                             | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46                                                                                           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389                                                                                                                 |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12                                              | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140                                                                       | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147                                                                                           | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167                                                         | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682                                                                      | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46                                                                                           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48                                                                                                         |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19                                        | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 438 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437                                                               | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149                                                                       | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63                                                                | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713                                                               | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46                                                                                           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271                                                                                               |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22                                  | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140                                                                       | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147                                                                                           | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167                                                         | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682                                                                      | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46                                                                                           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48                                                                                                         |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22                                  | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136                                                        | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149                                                                       | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175                                                  | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>682<br>713<br>37                                                                | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55                                                             | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475                                                                                    |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19                                        | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148                                                 | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152                                                             | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175                                                  | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713<br>37<br>224                                                  | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46                                                                                           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212                                                                          |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23                            | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 667 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200                                         | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163                                                   | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>756<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54                                      | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502                                           | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58                                                   | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*                                                               |
| Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23 10, 25                             | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720                                         | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170                                         | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>14<br>117                                | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502<br>246                                    | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61                                         | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286                                                     |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23                            | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720 74 305                           | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170<br>68,176                               | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54<br>117<br>60<br>158                   | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502<br>246<br>655                             | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61<br>22, 62                               | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624                                          |
| Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23 10, 25                             | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720                                         | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170                                         | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>14<br>117                                | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502<br>246                                    | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61                                         | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624                                          |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23  10, 25 10, 26             | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720 74 305 123 524                   | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170<br>68,176                               | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54<br>117<br>60<br>158<br>25             | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502<br>246<br>655<br>129                             | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61<br>22, 62<br>23, 65                     | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624<br>35 165*                               |
| 66,149  Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23  10, 25 10, 26  11, 27     | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720 74 305 123 524 11 72             | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170<br>68,176<br>69,177                     | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54<br>117<br>60<br>158<br>25<br>67       | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502<br>246<br>655<br>129<br>272                      | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61<br>22, 62<br>23, 65<br>27, 76           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624<br>35 165*<br>142 609                    |
| Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23 10, 25 10, 26 11, 27 14, 35        | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720 74 305 123 524 11 72 12 74       | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170<br>68,176<br>69,177                     | 192<br>197<br>125<br>158<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54<br>117<br>60<br>158<br>25<br>67<br>58     | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>502<br>246<br>652<br>272<br>242                                          | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61<br>22, 62<br>23, 65<br>27, 76<br>27, 77 | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624<br>35 165*<br>142 609<br>15 82           |
| Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23 10, 25 10, 26 11, 27 14, 35 15, 38 | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720 74 305 123 524 11 72 12 74 14 79 | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170<br>68,176<br>69,177<br>69,178<br>70,179 | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54<br>117<br>60<br>158<br>25<br>67<br>58 | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>682<br>713<br>37<br>224<br>502<br>246<br>655<br>129<br>272<br>242<br>688 | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61<br>22, 62<br>23, 65<br>27, 76           | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624<br>35 165*<br>142 609<br>15 82<br>30 148 |
| Cicero  1, 1 1, 2 3, 6 3, 7 4, 8 4, 9 4, 10 5, 10 6, 12 8, 19 9, 22 9, 23 10, 25 10, 26 11, 27 14, 35        | 98 423  Verrina V  109 467 174 708 100 436 67 273 67 271 86 371 175 712 58 241 28 140 100 437 27 136 30 148 47 200 178 720 74 305 123 524 11 72 12 74       | 47,124<br>48,127<br>49,129<br>50,131<br>50,133<br>51,134<br>52,136<br>53,139<br>55,143<br>57,147<br>57,148<br>58,149<br>58,152<br>63,163<br>66,170<br>68,176<br>69,177                     | 192<br>197<br>125<br>1<br>58<br>75<br>156<br>19<br>79<br>28<br>42<br>12<br>63<br>167<br>175<br>1<br>54<br>117<br>60<br>158<br>25<br>67<br>58 | 433<br>769<br>790<br>535<br>37<br>242<br>309<br>652<br>96<br>337<br>138<br>185<br>74<br>254<br>502<br>246<br>652<br>272<br>242                                          | 5, 14<br>9, 26<br>10, 27<br>12, 33<br>12, 35<br>13, 37<br>13, 38<br>15, 43<br>16, 46<br>16, 47<br>18, 50<br>19, 55<br>20, 58<br>21, 61<br>22, 62<br>23, 65<br>27, 76<br>27, 77 | 1 37<br>25 128<br>64 262<br>28 138<br>175 710<br>99 426<br>185 746<br>21 110<br>3 43<br>57 235*<br>21 112<br>87 356<br>90 389<br>3 48<br>67 271<br>111 475<br>50 212<br>91 394*<br>72 286<br>145 624<br>35 165*<br>142 609<br>15 82           |

| Cicero          | pro Caecina | 1        | <ol> <li>§ pag.</li> <li>21 112</li> </ol> | g pag.               |
|-----------------|-------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|
|                 | § pag.      | 2, 6     | 21 112                                     | 51,140 149 633       |
| 27, 78          | 178 720     |          | 149 633                                    | 51,141 91 394*       |
| 29, 82          | 156 651     | 5, 12    | 71 282                                     | 53,146 67 271        |
| 31, 89          | 111 475     | 5, 13    | 93 404                                     | 53,147 28 138        |
| 32, 92          | 63 257      | 1        | 128 558                                    | 55,150 8 63          |
|                 |             | 6, 17    | 199 793                                    | 64 259               |
| 35,101          | 25 129      | 8, 23    | 72 292                                     | 57,158 149 633       |
| ~               |             | 8, 24    | 174 708                                    |                      |
|                 | cero        | 9, 27    | 123 524                                    |                      |
| de imp          | o. Pompei   |          | 72 286                                     |                      |
| 1, 1            | 12 76       | 10, 30   |                                            | 62,173 30 148        |
| 1, 2            | 109 467     | 13, 36   | 3 43                                       | 62,175 136 595       |
| 2, 6            | 70 277      | 10 05    | 8 64                                       | 63,177 167 683       |
| 4, 11           | 56 232      | 13, 37   | 25 127                                     | 192 766              |
| •               | 148 628     | 14, 40   | 1 32                                       | 64,180 49 209        |
| 5, 11           | 48 203      | 15, 43   | 70 268                                     | 103 449              |
| 5, 13           | 82 347      | 16, 47   | 8 60                                       | 200 794              |
| 6, 15           | 91 392      |          | 116 491                                    | 66,186 30 148        |
| 0, 10           | 150 636     | 18, 50   | 57 237                                     | 66,187 148 629       |
|                 | 156 652     | 20, 56   | 47 200                                     | 66,188 30 151        |
| 7, 17           | 107 461     | 22, 60   | 1 34                                       | 67,191 61 247        |
| 7, 18           |             | 23, 62   | 8 60                                       | 68,194 175 711       |
|                 |             | 24, 66   | 116 494                                    | 69,196 35 167        |
| 7, 19           | 63 254      | 25, 68   | 20 103                                     | 69,197 52 218        |
| 0 01            | 81 343      |          | 57 238                                     | 1                    |
| 8, 21           | 9 67        |          | 131 574                                    | Cicema uma Comunita  |
| 9, 22           | 30 148      | 25, 69   | 109 467                                    | Cicero pro Cornelio  |
| 9, 23           | 117 500     | 25, 70   | 90 386                                     | I frg. 8 M 3 46      |
| 9, 26           | 45 192      | 26, 72   | 1 35                                       | I frg. 27 75 307     |
|                 | 103 447     | 20, 12   | 46 194                                     |                      |
| 10, 28          | 12 75       | i        | 82 349*                                    | Cicero               |
|                 | 72 286      | 1        | 133 585                                    |                      |
| 11, 30          | 131 575     | 27, 75   | 82 347                                     | or. in tog. cand.    |
| 14, 41          | 84 362      | 28, 76   | 21 106                                     | frg. 4) 86 371       |
|                 | 99 425      |          |                                            | frg. 9 86 371        |
| 15, 43          | 70 278      | 28, 77   | 4.7                                        | IX frg. 21 M 169 691 |
| 16 <b>, 4</b> 8 | 73 301*     | 28, 78   | 21 109                                     |                      |
|                 | 173 703     | 30, 82   | 60 246                                     | Cicero               |
| 16, 49          | 31 155      | 31, 84   | 127 544                                    | do los cos T         |
| 17, 50          | 45 191      | 34, 92   | 116 496                                    | de leg. agr. I       |
| 17, 51          | 78a 325     | 1        | 185 744                                    | 1, 1 76 316          |
| 18, 55          | 99 430      | 34, 94   | 72 287                                     | 3, 8 158 655         |
| 19, 58          | 8 58        | 35, 95   | 12 74                                      | 4, 11 1 34           |
| -0, 00          | 35 165      | 36, 98   | 123 527                                    | 5, 14 195 781        |
|                 | 90 385      | 36,101   | 78ь 333                                    | 6, 18 19 96          |
| 20, 59          | 149 633     |          | 169 688                                    | 7, 21 179 722        |
| 21, 61          |             | 37,104   | 42 187                                     | 7, 23 175 711        |
| 21, 01          | _ :         | 38,105   | 46 194                                     | 1, 20 110 111        |
| 22, 64          | 70 280      | 41,115   | 149 634                                    | -                    |
| 00 65           | 79 338*     | 42,117   | 114 482                                    | Cicero               |
| 22, 65          | 95 408      | 42,119   | 23 118                                     | de leg. agrar, II    |
| 23, 66          | 1 35        | ,        | 158 654                                    | 3, 7 109 467         |
| 23, 68          | 79 336      | 44,124   | 157 653                                    | 3, 8 57 238          |
|                 |             | 45,126   | 149 634                                    | 174 708              |
| Cicero          | p. Cluentio | 46,129   | 31 156                                     | 4, 10 117 503        |
| 1, 1            | 9 69        | 50,139   | 142 612*                                   |                      |
| 1, 1            | 63 255      | 50,139   | 185 746                                    | 1 1                  |
|                 | 00 200      | 1 00,100 | 100 140                                    | 6, 15 167 681        |
|                 |             |          |                                            |                      |

# Stellenregifter.

| Cicero<br>de leg. agrar. II                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ pag.<br>1, 3 160 660                                                                                                                                                                                                                                                 | Cicero<br>in Catilinam IV                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § pag.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2, 4 52 217                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6, 15 197 787                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2, 5 86 369                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ pag.<br>1, 2 175 713                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7, 19 169 691                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114 481                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2, 3 179 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9, 22 196 785                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 6 56 230                                                                                                                                                                                                                                                             | 2, 4 175 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12, 31 45 190                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 7 97 415                                                                                                                                                                                                                                                             | 177 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13, 34 116 496                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 535*                                                                                                                                                                                                                                                                | 3, 6 31 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14, 35 8 64                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4, 10 99 427                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 82 351                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5, 10 201 800                                                                                                                                                                                                                                                           | 4, 7 50 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14, 36 1 36                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5, 12 100 436                                                                                                                                                                                                                                                           | 109 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17, 44 105 455                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7, 16 82 350                                                                                                                                                                                                                                                            | 4, 8 145 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18, 47 168 685                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7, 17 142 612<br>8, 21 50 213                                                                                                                                                                                                                                           | 5, 9 148 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18, 48 8 64                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5, 10 25 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 151 638                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6, 11 8 64*                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>18, 49</b> 168 685                                                                                                                                                                                                                                                                | 13, 31 86 368                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>24,</b> 64 173 703                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30, 82 129 562                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>G</b> !                                                                                                                                                                                                                                                              | 6, 12 97 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31, 84 73 294                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cicero                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>32,</b> 87 127 548                                                                                                                                                                                                                                                                | in Catilinam II                                                                                                                                                                                                                                                         | 7, 14 186 751                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32, 88 175 713                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8, 17 46 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35, 96 97 416                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 5 14 79                                                                                                                                                                                                                                                              | 9, 19 159 658                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37,102 158 655                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, 6 70 276                                                                                                                                                                                                                                                             | 10, 20 59 244                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4, 6 82 347                                                                                                                                                                                                                                                             | 10, 22 64 260                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cicero                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131 573                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| de leg. agrar. III                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5, 9 63 254                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1, 3 59 245                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5, 10 19 98                                                                                                                                                                                                                                                             | 129 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5, 11 128 553                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184 741                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Channe - Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184 741<br>2, 6 57 237                                                                                                                                                                                                                                                               | 7, 14 64 259                                                                                                                                                                                                                                                            | Cicero p. Murena                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7, 14 64 259<br>8, 17 192 769                                                                                                                                                                                                                                           | 1, 1 31 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2, 6 57 237                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7, 14 64 259<br>8, 17 192 769<br>8, 18 24 123                                                                                                                                                                                                                           | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2, 6 57 237                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7, 14 64 259<br>8, 17 192 769<br>8, 18 24 123<br>84 358                                                                                                                                                                                                                 | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*<br>1, 2 149 633                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294                                                                                                                                                                                                                                                           | 7, 14 64 259<br>8, 17 192 769<br>8, 18 24 123<br>84 358<br>116 491                                                                                                                                                                                                      | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*<br>1, 2 149 633<br>3, 5 39 181                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.                                                                                                                                                                                                                          | 7, 14 64 259<br>8, 17 192 769<br>8, 18 24 123<br>84 358<br>116 491<br>8, 20 70 276                                                                                                                                                                                      | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*<br>1, 2 149 633<br>3, 5 39 181<br>3, 7 25 132                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.<br>4, 13 173 705                                                                                                                                                                                                         | 7, 14 64 259<br>8, 17 192 769<br>8, 18 24 123<br>84 358<br>116 491<br>8, 20 70 276<br>10, 21 54 223                                                                                                                                                                     | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*<br>1, 2 149 633<br>3, 5 39 181<br>3, 7 25 132<br>3, 8 185 744                                                                                                                                                                                                                  |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.<br>4, 13 173 705<br>5, 16 9 70                                                                                                                                                                                           | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197                                                                                                                                                                         | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*<br>1, 2 149 633<br>3, 5 39 181<br>3, 7 25 132<br>3, 8 185 744<br>4, 9 176 715                                                                                                                                                                                                  |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.<br>4, 13 173 705<br>5, 16 9 70<br>64 260                                                                                                                                                                                 | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80                                                                                                                                                            | 1, 1 31 156<br>1, 1 110 470*<br>1, 2 149 633<br>3, 5 39 181<br>3, 7 25 132<br>3, 8 185 744<br>4, 9 176 715<br>4, 10 25 129*                                                                                                                                                                                 |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.<br>4, 13 173 705<br>5, 16 9 70<br>64 260<br>6, 18 114 481                                                                                                                                                                | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96                                                                                                                                                      | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676                                                                                                                                                                                        |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.<br>4, 13 173 705<br>5, 16 9 70<br>64 260<br>6, 18 114 481<br>7, 21 175 710                                                                                                                                               | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249                                                                                                                                               | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78                                                                                                                                                                            |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629                                                                                                                                                     | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96                                                                                                                                                      | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448                                                                                                                                                              |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294<br>Cicero<br>p. Rabirio perd. r.<br>4, 13 173 705<br>5, 16 9 70<br>64 260<br>6, 18 114 481<br>7, 21 175 710<br>8, 24 148 629<br>9, 25 131 575                                                                                                             | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249                                                                                                                                               | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40                                                                                                                                                   |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148                                                                                                                             | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542                                                                                                                                | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452                                                                                                                                     |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241                                                                                                                      | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero                                                                                                                        | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474                                                                                                                       |
| 2, 6 57 237<br>2, 9 73 294  Cicero  p. Rabirio perd. r.  4, 13 173 705  5, 16 9 70  64 260  6, 18 114 481  7, 21 175 710  8, 24 148 629  9, 25 131 575  9, 26 30 148  58 241                                                                                                         | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542                                                                                                                                | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57                                                                                                            |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 10, 27 120 512 169 691                                                                                                      | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III                                                                                                       | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430                                                                                                     |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691                                                                                               | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III 1, 2 64 260                                                                                           | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740                                                                                       |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 105 456                                                           | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125                                                                              | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451                                                                         |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 11, 30 64 260                                                     | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749                                                                  | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628                                                                 |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 105 456                                                           | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749 5, 13 89 378                                                     | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628 9, 22 36 171                                                    |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 11, 30 64 260 12, 33 116 495                                      | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749 5, 13 89 378 6, 13 71 282                                        | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628 9, 22 36 171 10, 22 45 193                                      |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 11, 30 64 260 12, 33 116 495  Cicero                                     | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749 5, 13 89 378 6, 13 71 282 8, 19 47 202                           | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628 9, 22 36 171 10, 22 45 193 99 429                               |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 11, 30 64 260 12, 33 116 495                                      | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749 5, 13 89 378 6, 13 71 282 8, 19 47 202 8, 20 21 109              | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628 9, 22 36 171 10, 22 45 193 99 429 12, 26 51 215*                |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 58 241 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 10, 30 64 260 11, 30 64 260 12, 33 116 495  Cicero in Catilinam I | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749 5, 13 89 378 6, 13 71 282 8, 19 47 202 8, 20 21 109 10, 24 8 64* | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628 9, 22 36 171 10, 22 45 193 99 429 12, 26 51 215* 13, 29 122 520 |
| 2, 6 57 237 2, 9 73 294  Cicero p. Rabirio perd. r. 4, 13 173 705 5, 16 9 70 64 260 6, 18 114 481 7, 21 175 710 8, 24 148 629 9, 25 131 575 9, 26 30 148 10, 27 120 512 169 691 10, 29 21 112 10, 30 65 266 11, 30 64 260 12, 33 116 495  Cicero                                     | 7, 14 64 259 8, 17 192 769 8, 18 24 123 84 358 116 491 8, 20 70 276 10, 21 54 223 10, 23 46 197 11, 25 14 80 19 96 62 249 12, 25 127 542  Cicero in Catilinam III  1, 2 64 260 2, 5 24 125 3, 7 74 749 5, 13 89 378 6, 13 71 282 8, 19 47 202 8, 20 21 109              | 1, 1 31 156 1, 1 110 470* 1, 2 149 633 3, 5 39 181 3, 7 25 132 3, 8 185 744 4, 9 176 715 4, 10 25 129* 6, 13 165 676 6, 14 13 78 7, 15 103 448 7, 16 2 40 8, 17 104 452 8, 19 110 474 9, 19 8 57 99 430 9, 20 184 740 9, 21 104 451 148 628 9, 22 36 171 10, 22 45 193 99 429 12, 26 51 215*                |

| Cicero         | p. Murena         | 1           | 8    | pag.  |            | 8            | pag.  |
|----------------|-------------------|-------------|------|-------|------------|--------------|-------|
|                | 8 neg             | 9, 26       | 100  | 433   | 6, 12      | 139          | 604   |
| 15, 32         | § pag.<br>143 614 |             | 179  | 723   | 6, 14      | 56           | 231   |
|                |                   | 9, 27       | 124  | 532   | 7, 15      | 193          | 776   |
| 16, 34         |                   | 10, 30      | 57   | 237   | 7, 16      | 78a          | 323   |
|                | 105 455           |             | 117  | 501   | 9, 21      | 70           | 277   |
| 17 20          | 107 463           | 10, 31      | 153  | 645   | 1          |              |       |
| 17, 36         | 149 634           | 11, 32      | 50   | 213   | Ci         | cero         |       |
| 18, 37         | 143 616           | 11, 33      | 1    | 36    | in Clo     | d. et C      | ur.   |
| 18, 38         | 122 520           |             | 64   | 262   | frg. 20 (N | <b>4</b> ) 8 | 57    |
| 19, 40         | 99 431            |             | 86   | 371   |            | 8            | 54    |
| 21, 43         | 72 290*           | 12, 34      | 64   | 262   | frg. 24    | 0            | 94    |
| 21, 44         | 61 248            | 13, 38      | 21   | 105   | Gianna     | III          |       |
| 23, 47         | 64 259            | 13, 39      | 61   | 248   | Cicero     | р. г         | acco  |
| 00 40          | 103 449           | 14, 41      | 64   | 263   | 1, 1       | 117          | 504   |
| 23, 48         | 79 336            | 15, 43      | 151  | 638   | 1, 2       | 25           | 133   |
| 24, 48         | 186 753           | 15, 44      | 173  | 704   | 1          | 30           | 151   |
| 25, 50         | 72 290*           | 17, 49      | 25   | 129   | 2, 5       | 30           | 148   |
| 25, 51         | 136 593           | 11, 10      | 123  | 524   | -, -       | 67           | 270   |
| 27, 58         | 112 476           | 18, 52      | 64   | 260   | 1          | 93           | 404*  |
| 29, 60         | 1 36              | 10, 01      | 132  | 580   | l          | 173          | 704   |
| 30, 62         | 1 36              | 19, 53      | 85   | 363   |            | 174          | 708   |
|                | 119 510           | 10, 00      | 128  | 554   | 3, 6       | 71           | 284   |
| 30, 63         | 3 47              | į           | 179  | 724   | 4, 10      | 200          | 798   |
| 31, 65         | 197 788           | 20, 56      | 63   | 254   | 5, 11      | 173          | 703   |
| 32, 80         | 31 159*           | 20, 59      | 119  | 508   | 5, 12      | 183          | 735   |
| 35 <b>, 74</b> | 177 717           | 21, 60      | 116  | 492   | 6, 14      | 173          | 702   |
| 36, 77         | 15 <b>6</b> 651   | 22, 63      | 48   | 203   | 6, 15      | 64           | 263   |
| 38, 82         | 132 579           | 23, 64      | 12   | 74    | 7, 15      | 75           | 307*  |
| 39, 85         | 50 213            | 23, 65      | 99   | 429   | 9, 20      | 35           | 166   |
|                | 132 578           |             | 100  | 437   | 10, 23     | 127          | 542   |
| 40, 87         | <b>59 243</b>     | 24, 67      | 65   | 264   | 10, 24     | 64           | 260   |
| 40, 87         | 12 78*            | 25, 70      | 50   | 213   | 10, 24     | 123          | 527f. |
|                | 14 80             | 27, 76      | 119  | 508   | 11, 25     | 97           | 416   |
|                | <b>59 243</b>     | 97 79       | 103  | 449   | 12, 28     | 21           | 107   |
| 41, 88         | <b>59 243</b>     | 27, 78      | 117  | 504   | 12, 29     | 177          | 717   |
|                | 156 650           |             |      | 5.5.  | 13, 31     | 45           | 192   |
| 41, 90         | 177 718           | 00 70       | 135  | 591   |            | 99           | 430   |
|                |                   | 28, 79      | 2    | 41*   | 16, 38     |              |       |
|                |                   | 29, 80      | 100  | 434   | 17, 40     | 100          | 433   |
| Cicer          | o p. Sulla        | 29, 82      | 137  | 598   | 17, 41     | 30           | 152   |
|                |                   | 30, 84      | 185  | 746   | 19, 44     | 72           | 286   |
| 1, 1           |                   | 31, 86      | 29   | 144   | 20, 47     | 62           | 250   |
| 1 0            | 114 480**         | 31, 87      | 128  | 552   | 23, 54     | 134          | 589   |
| 1, 2           | 57 238            | 33, 92      | 149  | 635   | 04 57      | 189          | 760*  |
|                | 64 263            |             |      |       | 24, 57     | 129          | 566   |
| 1 0            | 133 584           | Cicero      | p. A | rchia | 25, 60     | 75<br>70     | 307   |
| 1, 3           | 121 515           |             | _    |       | 07 05      | 76           | 316   |
| 2, 6           | 184 742           | 1, 1        | 43   | 189   | 27, 65     | 21           | 105   |
| 3, 10          | 59 244            |             | 63   | 257   | 28, 69     | 99           | 429   |
| 5, 14          | 177 717           |             | 116  | 494   | 29, 71     | 21           | 107   |
| 5, 16          | 56 231            |             | 148  | 629   | 00.70      | 110          | 470   |
| - 1-           | 78a 321*          | 2, 4        | 81   | 342   | 32, 79     | 110          | 471   |
| 5, 17          | 84 361            | 4, 8        | 25   | 131   | 32, 80     | 117          | 501   |
| 7, 22          | 79 336            | 4, 9        | 30   | 152   | 34, 85     | 90           | 389   |
| 8, 25          | 98 422            | 5, 9        | 62   | 253   |            | 99           | 430   |
|                | 117 503           | 6, 12 (bis) | 43   | 189   | 35, 87     | 64           | 259   |
|                |                   |             |      |       |            |              |       |

### Stellenregifter.

| Cicero p. Flacco |         | i                | ş        | pag. | Ci   | cero           |         |            |
|------------------|---------|------------------|----------|------|------|----------------|---------|------------|
|                  | _       |                  | 17, 43   | 122  | 521  | de har         | шер. г  | esp.       |
|                  | 8<br>77 | <b>pag</b> . 318 | 17, 45   | 48   | 205  |                | 8       | pag.       |
| 35, 87           |         |                  |          | 75   | 307* | 1, 2           | §<br>57 | 237        |
| 35, 88 (b        |         | 63               |          | 99   | 426  | 2, 3           | 63      | 255        |
| 36, 89           | 73      | 294              | 18, 47   | 52   | 219  | 5, 8           | 131     | 574        |
| 36, 90           | 158     | 655              | 19, 49   | 132  | 580  | 5, 11          | 65      | 266        |
| 37, 91           | 21      | 110              | 19, 50   | 151  | 639  | 6, 12          | 153     | 645        |
|                  |         |                  |          | 157  | 653  |                | 64      | 262        |
| CH               | cero    |                  | 20, 51   | 90   | 388  | 7, 14<br>8, 17 | 48      | 205        |
|                  |         | . •4             | 20, 52   | 11   | 72   | 0, 11          | 51      | 214        |
| cum sen.         | graus   | s egit           | 22, 58   | 18   | 94   | 9, 19          | 186     | 752        |
| 0 4              | 100     | 001              | 23, 59   | 173  | 703  | 10, 21         | 24      | 124        |
| 2, 4             | 138     | 601              | 23, 60   | 110  | 473  | 11, 23         | 107     | 462        |
| 4, 9             | 20      | 100              | 23, 61   | 76   | 316  | 12, 24         | 175     | 713        |
| 6, 14            | 1       | 34*              | 24, 62   | 109  | 467  | 12, 25         | 173     | 706        |
|                  | 8       | 58               | 25, 64   | 143  | 616  | 15, 32         | 102     | 444        |
|                  |         |                  | 25, 67   | 96   | 412  |                | 62      | 250*       |
| C                | cero    |                  | 26, 69   | 67   | 271  | 16, 34         | 102     | 443        |
| cum pop          |         | aa oriit         | 27, 71   | 99   | 432  | 21, 45         | 103     | 445        |
| cum pop          | grau    | mo cRit          |          | 114  | 485  | 22, 46         | 72      | 286        |
| 5, 13            | 149     | 634              | 27, 72   | 99   | 432  |                | 21      | 107        |
| 0, 10            | 140     | 004              | 28, 75   | 128  | 554  | 23, 49         | 54      | 226        |
|                  | _       |                  | 28, 76   | 93   | 404* | 05 54          |         | 302*       |
| Cicero           | de don  | no sua           | 1        | 103  | 445  | 25, 54         | 73      |            |
|                  |         |                  | 29, 76   | 105  | 456  | 07 60          | 124     | 531        |
| 1, 2             | 18      | 94               | i '      | 117  | 502  | 27, 60         | 50      | 214        |
| 2, 3             | 93      | 405              | 29, 77   | 64   | 261  | ~              | _ 0.    |            |
| 2, 4             | 17      | 89               |          | 87   | 374  | Cicero         | р. Бе   | 25010      |
|                  | 156     | 651              | 31, 83   | 195  | 779  | 1, 1           | 132     | 580        |
| 3, 5             | 15      | 8 <b>3</b>       | 32, 85   | 97   | 415  | 1              | 173     | 706        |
|                  | 125     | 537              | 32, 86   | 99   | 430  | 1, 2           | 17      | 89         |
| 4, 8             | 144     | 618              |          | 142  | 613  |                | 65      | 265        |
| 4, 9             | 156     | 652              | 36, 95   | 129  | 564  | 1              | 177     | 718        |
| 5, 11            | 17      | 89               | 36, 96 · | 200  | 796  | 2, 3           | 193     | 777        |
|                  | 142     | 608              | 36, 97   | 129  | 564  | 3, 6           | 55      | 228        |
|                  | 195     | 782              | 38,101   | 1    | 36   | 3, 7           | 20      | 102        |
| 5, 12            | 19      | 98               | 39,103   | 193  | 776  | 1              | 93      | 403        |
| 5, 13            | 54      | 223              | 39,104   | 107  | 463  | Ì              | 127     | 542        |
| 6, 14            | 67      | 273              | 40,106   | 156  | 651* | 3, 8           | 100     | <b>438</b> |
|                  | 99      | 428              | 41,107   | 177  | 716  |                | 122     | 519        |
|                  | 103     | 415              |          | 98   | 423  |                | 193     | 776        |
| 6, 15            | 156     | 652              | 41,109   | 1    | 36   | 4, 11          | 45      | 191        |
| 7, 16            | 200     | 796              | 43,113   | 66   | 267  |                | 99      | 429        |
| 8, 20            | 16      | 86               |          | 86   | 370  | 1              | 145     | 622        |
| 9, 23            | 128     | 558              | 45,116   | 67   | 258  |                | 193     | 777        |
|                  | 177     | 718              | 45,119   | 117  | 503  | 5, 12          | 145     | 622        |
| 10, 25           | 143     | 616              | 47,123   | 48   | 204  | l              | 177     | 716        |
| 10, 26           | 1       | 37               |          | 200  | 797  | 6, 14          | 64      | 262        |
| 11, 27           | 15      | 82               | 48,125   | 116  | 491  |                | 73      | 299        |
| 11, 28           | 200     | 796              | 48,126   | 99   | 430  | ŀ              | 129     | <b>563</b> |
| 11, 29           | 70      | 277              | 52,133   | 45   | 193  | 7, 15          | 54      | 227        |
| 14, 36           | 84      | 359              | 52,134   | 117  | 501  | 8, 18          | 37      | 173        |
| 16, 43           | 122     | 521              | 53,137   | 102  | 443  | 8, 19          | 117     | 506        |
| 17, 44           | 3       | 45               | 54,139   | 65   | 264  | 9, 21          | 67      | 273        |
|                  | 46      | 194              | 55,141   | 117  | 502  | 1              | 117     | 500        |
|                  |         |                  |          |      |      |                |         |            |

#### Stellenregifter.

| Cicero p. Sestio           | § pag.             | § pag.                               |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                            | 42, 91 35 165      | 15, 36 8 55                          |
| 9 pag.                     | 45 191             | 16, 39 15 84                         |
| 9, 22 117 500              | 49 210             | 16, 40 21 112                        |
| 10, 22 30 148              | 42, 92 35 165      | 20, 73 79 335                        |
| 13, 31 117 503             | 43, 93 1 35        |                                      |
| 15, 35 179 724             | 15 83              | Cicero p. Caelio                     |
| 16, 37 93 403              | 45, 96 36 169      |                                      |
| 18, 41 148 630             | 45, 97 54 226      | 1, 1 104 450                         |
| 19, 42 179 724             | 47,100 86 368      | 2, 3 51 216                          |
| 20, 45 67 274              | 47,101 63 256      | 77 319                               |
| 98 422                     | 48,102 152 642     | 3, 6 138 601                         |
| 20, 46 176 714             | 48,103 122 519     | 3, 7 200 798                         |
| 21, 47 59 244              | 49,105 49 207      | 5, 12 133 585                        |
| 22, 49 48 205              | 50,107 1 37        | 6, 14 50 213                         |
| 103 449                    | 51,109 14 80       | 9, 21 176 715                        |
| 22, 50 79 336              | 51,110 2 40*       | 185 744                              |
| 23, 51 71 282              | 195 780            | 9, 22 64 260                         |
| 24, 53 93 404              | 54,116 15 85       | 103 445                              |
| 177 717                    | 75 309             | 11, 25 109 467                       |
| 24, 54 179 722             | 55,117 56 230      | 12, 28 103 446                       |
| 25, 55 47 200              | 55,118 122 519     | 114 483                              |
| 26, 56 45 192              | 56,121 73 294      | 13, 30 109 467                       |
| 45 193                     | 57,121 9 69        | 14, 33 51 215*                       |
| <b>26,</b> 57 <b>16 86</b> | 60,128 177 717     | 15, 36 125 536                       |
| 27, 59 117 500             | 61,129 168 686     | 17, 39 50 214                        |
| 28, 61 36 170              | 62,130 117 504     | 67 272                               |
| 64 262                     | 64,133 86 366      | 185 746                              |
| 29, 62 2 42                | 66,138 14 79       | 17, 41 57 238                        |
| 40 183                     | 66,139 25 128      | 19, 46 127 544                       |
| 84 361                     | 67,140 91 392      | 20, 48 28 140                        |
| 31, 67 200 796             | 67,141 1 37        | 21, 53 85 363                        |
| 31, 68 45 193              | 68,143 79 336      | <b>22</b> , 53 <b>25</b> 133         |
| 32, 69 98 421              | 69,144 176 715     | <b>22,</b> 54 <b>6</b> 5 <b>26</b> 5 |
| 34, 73 93 404              | 69,146 107 459     | 158 655                              |
| 34, 74 54 <b>224</b>       |                    | <b>22</b> , 55 18 93                 |
| 66 267                     | Cicero in Vati-    | 64 263                               |
| 35, 75 70 278              | nium               | 25, 61 28 138                        |
| 35, 76 74 304              |                    | 26, 62 110 471                       |
| 93 405                     | 1, 2 184 739       | 28, 67 20 102                        |
| 99 430                     | 1, 3 116 491       | 29, 68 76 316                        |
| 36, 78 84 357              | 2, 4 46 197        | 31, 74 72 286                        |
| 37, 79 17 89               | 3, 6 184 739       | 31, 75 56 230u.232                   |
| 57 238                     | <b>3,</b> 7 54 224 | 31, 76 72 286                        |
| 38, 80 91 392              | 78a 321            | 90 389                               |
| 38, 81 145 622             | 4, 10 174 709      | <b>32,</b> 78                        |
| 156 652                    | 6, 14 2 40         |                                      |
| 173 707                    | 79 335             | Cicero                               |
| 38, 82 82 351              | 7, 16 148 630      | de provinc. cons.                    |
| 86 368                     | 7, 17 67 273       |                                      |
| 38, 83 143 617             | 8, 20 98 423       | 1, 1 99 425                          |
| 39, 84 165 675             | 9, 21 186 750      | 200 797                              |
| 39, 85 117 501             | 10, 24 57 237      | 1, 2 17 91                           |
| 41, 88 17 92               | 64 263             | 2, 3 30 151                          |
| 45 191                     | 11, 26 102 444     | 176 715                              |
| 41, 89 186 754             | 14, 33 37 173      | 3, 5 45 193                          |

Cicero

de provinc. cons.

14, 32 17, 39

18, 42

18, 43 20, 45

20, 46 20, 47 23, 53 24, 55

25, 56

26, 57 26, 58

25

65

261\*\*

131\*

§ 77 **pag**. 319

126

600

141

174\*

571

24, 59

26, 64

26, 65

31, 76

32, 78

33, 79 33, 80 34, 83

36, 87

27, 66 (bis) 104 28, 68 57 30, 73 81

26, 59

27, 60

28, 64

pag. 261\*\*

70

32

70

505

39, 95

40, 96 40, 96

41, 99

|      |                 | 122             | 520        | 40, | 0.2  | 100       |                     | T1,        | 00   | 00        |            |
|------|-----------------|-----------------|------------|-----|------|-----------|---------------------|------------|------|-----------|------------|
| 4,   | 6               | 129             | 561        |     |      | 179       | <b>723</b>          |            |      |           |            |
| 4,   | _               | 20              | 103        |     |      |           |                     | C          | cero | p. P      | lancio     |
| 5,   |                 | 25              | 133        | Ci  | cero | in Pis    | sonem               | 1          |      |           |            |
|      | 13              | 15              | 83         |     |      |           | •                   | 1,         | 1    | 25        | 129        |
| ٠,   |                 | 132             | 579        | 2,  | 4    | 49        | 210                 | 1,         | 2    | 70        | 278        |
|      |                 | 133             | 584        | •   | _    | 122       | 519**               | 2,         |      | 93        | 405        |
| 6.   | 14              | 1               | 34         | 2,  | 7    | 93        | 404*                | 2,         | 6    | 64        | 259        |
|      | 15              | ī               | 35         | 3,  | 6    | 64        | 261**               | 3,         | 6    | 48        | 203        |
|      | 20              | $1\overline{2}$ | 74         |     | 11   | 132       | 580                 | 3,         | 8    | 185       | 744        |
|      | 22              | 103             | 450        |     | 18   | 25        | 134                 | 4,         | .9   | 17        | 90         |
|      | 26              | 183             | 737        |     | 21   | 75        | 306                 |            | 10   | 103       | 447        |
|      | 27              | 45              | 193        | 10, | 23   | 175       | 713                 | 4,         | 11   | 64        | 260        |
|      | 31              | 128             | 553*       | 11, | 25   | 131       | 577                 |            | 12   | 75        | 310        |
|      | <b>3</b> 3      | 23              | 116        | 12, |      | 79        | 335                 |            | 14   | 57        | 237        |
|      | 34              | 130             | 571        | 14, |      | 8         | 59                  |            | 16   | 99        | 428        |
|      | 37              | 114             | 482        | 15, |      | 37        | 174                 | 10,        |      | 175       | 713        |
|      | 40              | 59              | 244        | 17, | 40   | 58        | 242                 | 11,        |      | 184       | 740        |
|      | 45              | 158             | 655        |     |      | 72        | 286                 | 12,        |      | 93        | 404*       |
| - ,  |                 |                 |            | 10  | 44   | 75        | 310                 | 12,        |      | 8         | 64         |
| C    | Cic <b>er</b> o | p. B            | albo       | 18, |      | 99        | 430                 | 13,        |      | 9         | 70         |
|      |                 | _               |            | 19, |      | 79        | 336                 | 16,        |      | 25        | 129        |
| ο,   | 11              | 8               | 58         | 21, |      | 72        | 289                 | 18,        |      | 30        | 149<br>451 |
|      | 10              | 152<br>37       | 643        | 23, |      | 1         | 35                  | 19,        |      | 104<br>79 | 336        |
|      | 12              |                 | 174<br>194 | 23, |      | 8         | 65<br>197           | 21,        |      | 20        | 102        |
|      | 14              | 46<br>67        | 272        | 23, |      | 46<br>46  | 197                 | 21,        |      | 73        | 294        |
| 7,   | 15<br>18        | 135             | 167        | 25, |      | 63        | 253                 | 22,        | 32   | 82        | 351        |
|      |                 | 130             | 567        | 25, |      | 23        | 148                 | 99         | 59   | 20        | 102        |
| . 8, |                 | 73              | 294        | 26, | 62   |           | 760                 | 22,        |      | 21        | 102        |
|      | 25              | 70              | 278        | 07  | C=   | 189<br>73 | 302*                | 22,        | 04   | 86        | 371        |
|      | 27              |                 | 682        | 27, |      | 99        | 302 <b>∓</b><br>427 | 0.0        | 55   | 134       | 588        |
|      | 29              | 167<br>76       | 315        | 28, |      | 23        | 116                 | 23,        | OO   | 145       | 622        |
| 15,  | 31              | 143             | 615        | 30, |      | 104       | 451                 | 99         | EG.  | 59        | 245f.      |
| 1.4  | 32              | 86              | 365        | 31, | 10   | 128       | 550                 | 23,<br>23, |      | 25        | 129        |
|      | 20              | 25              | 167        | 01  | -    | 95        |                     | 23,        |      | 105       | 745        |

31, 77 32, 79 33, 82

35, 85

36, 88 36, 89 37, 90

37, 91

38, 93

#### 18, 47 20, 45d 99 19, 50 21, 45 9, 27 24, 49 10, 30 20, 55 10, 31 23, 61 404\* Cicero 11, 34 p. Rabirio Post. 23, 63 2, 24, 66 25, 67 27, 73 27, 74 Cicero p. Ligario 2. 27, 2. 4, 214f. 5, 11 28, 76 2, 6, 28, 77 R 29, 78 2. 29, 79 8, 30, 83 3, 9, 23 31, 84 4, 9, 24 4, 11 10, 28 31, 85 5, 11, 29 5, 13 14, 38 32, 86 5, 14 14, 39 32, 87 5,

32, 88

16, 44

5,

| 000            |                |                    |
|----------------|----------------|--------------------|
| Cicero         | p. Li          | gario              |
| 8, 23<br>8, 25 | 8<br>185<br>50 | pag.<br>744<br>213 |
| 10, 30         | 183            | 735                |

12, 32 12, 33

13, 37

14, 38

14, 40

1,

3, 

5, 12

6, 13

6, 15

7, 16 8, 20

9, 21

10, 24 10, 25

6, 

## Stellenregifter.

§ 55

§ 16

Cicero Philippica III

78a 

26, 65

27, 66

27, 67

28, 69 29, 71

29, 72 30, 75 31, 77

31, 78

32, 78 32, 81

34, 84

34, 85

34, 86

34, 87

37, 94

37, 95

38, 98 38, 99

39,100

39,101

40,102

42,109

43,110 43,111

44,113

44,114 45,115

45,116

45,116

46,117

46,118

46,119

2,

6, 15

6, 16 8, 20

11, 28

12, 31

647\*

150\*

178\*

15, 37

15, 39

16, 40

16, 41

17, 42

17, 43

18, 44

19, 48

21, 50

21, 52

22, 53 22, 55

23, 56

23, 57

24, 58

25, 62

26, 64

pag 86

369\*

535\*

349\*

| U   | COLO | p. Lag | gario |     | _   | 8         | pag.   |   |
|-----|------|--------|-------|-----|-----|-----------|--------|---|
|     |      | 8      | pag.  | 13, |     | 55        | 229    |   |
| R   | 23   | 185    | 744   |     | 33  | 93        | 405    | ı |
|     | 25   | 50     | 213   |     | 33  |           | 408    | ı |
|     | 30   | 183    |       | 14, | 35  | 54        | 223    | ı |
|     |      |        |       | 15, | 36  | 128       | 557    | ı |
|     | 31   | 117    |       | 15. | 38  | 113       | 478    | 1 |
|     | 34   | 135    |       | ,   |     |           |        | ı |
| 12, | 37   | 169    | 691   |     |     |           |        | ı |
|     |      |        |       | Cic | ero | Philipp   | ica II | 1 |
| Cic | ero  | p. Dei | otaro |     |     |           |        | l |
| 2,  | 4    | 78a    | 321   | 4,  | 9   | 164       | 673    | 1 |
|     | 5    | 103    | 445   | 5,  | 10  | 91        | 394    | ı |
| δ,  | 7    | 107    |       | 5.  | 11  | 148       | 630    | 1 |
|     | 9    |        | 436   |     | 14  | 183       | 734    | ١ |
| 3,  | ð    |        | 788   |     | 17  | 164       | 674    | ı |
|     | 10   |        |       |     | 19  | 19        | 96     | 1 |
| 3,  | 10   | 73     |       | ۰,  |     |           | 432*   | ı |
|     |      | 100    |       | 1   |     | 183       | 734    | l |
|     |      |        | 788   | ۱ ۵ | 23  | 8         | 65     | l |
|     | 11   | 130    |       |     |     | 81        | 340    | ı |
| 5,  | 15   | 84     | 355   | 10, | 24  |           |        | 1 |
|     |      | 93     | 405   | ۱   |     | 120       | 513    | ı |
|     |      | 124    | 531   |     | 27  | 54        | 224    | ı |
| 7.  | 19   | 144    | 618   | 12, | 28  | 3         | 47     | ı |
|     | 21   | 189    | 760   |     |     | 81        | 345    | ١ |
|     | 24   | 183    | 732   | 12, | 29  | <b>54</b> | 224    | 1 |
|     | 30   | 130    |       |     | 30  | 93        | 403    | l |
|     | 32   | 12     | 77    |     | 32  | 72        | 286    | ١ |
| 14, | 34   | 14     | 1.6   | ,   |     | 4 - 4     | 0.404  |   |

792\*

78a 331\*

200

Cicero Philippica I

| Cicero          | Philipp | ica III              | Cic     | ero  | Philip  | p. VII              | Cic   | ero | Philip  | p. XI                |
|-----------------|---------|----------------------|---------|------|---------|---------------------|-------|-----|---------|----------------------|
|                 | 8       | pag.                 | 1       |      | 8       | pag.                |       |     | 8       | pag.                 |
| 13, 33          | 81      | p <b>ag</b> .<br>342 | 1,      | 1    | 107     | p <b>ag.</b><br>458 | 1,    | 1   | 148     | p <b>ag.</b><br>629* |
| 15, 39          | 47      | 201                  | 1       |      | 127     | 543                 | 2,    | 3   | 129     | 561                  |
| •               |         |                      | 1       |      | 129     | 563                 |       | _   | 143     | 614                  |
| Cicero          | Philip  | n II7                | 1       |      | 138     | 602                 | 2,    | 6   | 132     | 580                  |
| CIGGIO          | типр    | р. т v               | 1       |      | 145     | 612                 | 3,    | 6   | 36      | 171                  |
| 1, 3            | 108     | 464                  | 3,      | 7    | 104     | 452                 |       | 10  | 15      | 83                   |
|                 | 133     | 582                  |         | 14   | 132     | 578                 | 0,    | 10  | 77      | 319                  |
| 2, 5            | 57      | 238                  |         | 15   | 100     | 435                 | F.    | 19  | 46      | 197                  |
|                 | 164     | 672                  |         | 18   | 169     | 690                 |       | 12  | 25      | 134                  |
| 4, 9            | 175     | 713                  |         | 21   | 133     | 585                 |       | 20  |         | 93                   |
| -, -            | 177     | 718                  | 0,      | 21   | 133     | 909                 |       | 21  | 18      |                      |
| 5, 12           | 56      | 231                  |         |      |         |                     | 10,   |     | 116     | 491                  |
| 6, 14           | 63      | 254                  | Cic     | ero  | Philipp | p.VIII              | 11,   |     | 132     | 580                  |
| 6, 15           | 134     | 589                  | 1,      | 1    | 67      | 271                 | 12,   | 27  | 129     | 565                  |
| 6, 16           | 129     | 561                  | 1 .,    | •    | 102     | 440                 |       |     | 132     | 579                  |
| 0, 10           | 120     | 901                  | 1 1     | 2    |         |                     | 12,   |     | 98      | 491                  |
|                 |         |                      | 1,      |      | 96      | 412                 | 14,   | 36  | 148     | 629                  |
| Cicero          | Philip  | pica V               | 2,      | 4    | 132     | 580                 | 15,   | 38  | 93      | 405                  |
| 2, 6            | 152     | 640                  | 2,      | 5    | 184     | 742                 | 15,   | 39  | 73      | 293                  |
| 3, 7            | 167     | 681                  | 2,      | 7    | 130     | 567                 | 1     |     |         |                      |
| 3, 8            | 75      | 307                  | 4,      | 13   | 75      | 307                 | Cic   | ero | Philipp | o. XII               |
| 0, 0            | 116     | 495                  | 5,      | 16   | 177     | 719                 |       |     |         |                      |
| 4, 11           | 128     | 554                  | 7,      | 20   | 131     | 576                 | 1,    | 2   | 104     | 451                  |
| 6, 17           | 30      | 152                  |         | 23   | 59      | 246                 | 2,    | 3   | 49      | 207                  |
| 7, 20           | 92      | 399                  |         | 25   | 152     | 641                 | 2,    | 6   | 124     | 532                  |
|                 |         |                      | 10,     | 29   | 104     | 451                 | 3,    | 7   | 71      | 282                  |
| 8, 22           | 54      | 227                  |         |      |         |                     |       | _   | 129     | 561                  |
| 0.94            | 57      | 237                  | Cic     | aro  | Philip  | n IX                | 3,    | 8   | 131     | 577                  |
| 9, 24           | 20      | 103                  | :       |      |         | _                   | 4,    | 9   | 74      | 305                  |
| 10, 26          | 71      | 284                  | 1,      | 2    | 186     | 755                 | Ι.    |     | 175     | 712                  |
| 11, 28          | 72      | 289                  | 1,      | 3    | 130     | 567                 |       | 10  | 164     | 675                  |
| 11 20           | 131     | 574                  | 2,      | 4    | 128     | 553                 | D,    | 11  | 8       | 65                   |
| 11, 30          | 134     | 588                  | 3,      | 6    | 85      | 364                 |       |     | 9       | 70                   |
| 12, 31          | 177     | 718                  | 3,      | 7    | 30      | 151                 |       |     | 131     | 574                  |
| 12, 32          | 104     | 451                  |         |      | 64      | 261**               |       |     | 165     | 676                  |
| 10.00           | 131     | 575                  |         |      | 107     | 458                 |       |     | 195     | 779                  |
| 12, 33          | 74      | 304                  | 4,      | 8    | 131     | 576                 | 6,    | 12  | 50      | 212                  |
| 13, 35          | 100     | 434                  | 5,      | 10   | 45      | 191*                | ļ     |     | 128     | 552                  |
|                 | 108     | 466                  | 5,      | 11   | 107     | 460                 | 7,    | 16  | 130     | 569                  |
| 13, 37          | 14      | 80                   |         |      |         |                     | 1     |     | 164     | 673                  |
| 14, 39          | 86      | 367*                 | Cit     | 2070 | Philip  | n Y                 | 7,    | 18  | 131     | 574                  |
| 15, 41          |         | ı 325                | 1       |      |         |                     | 8,    | 21  | 49      | 208                  |
| 16, 44          | 25      | 129                  | 4,      |      | 108     | 464                 | 9,    | 23  | 14      | 80                   |
| 17 <b>, 4</b> 6 | 173     | 704                  | 5,      | 10   | 156     | 651                 | 11,   | 26  | 103     | 448                  |
| 17, 47          | 97      | 415                  | 5,      | 11   | 8       | 63                  |       |     |         |                      |
| 18 <b>, 49</b>  | 17      | 91                   | 1       |      | 177     | 717                 | - CI- |     | DI 111  | 37777                |
| 49              | 20      | 100                  | 6,      | 12   | 46      | 194                 |       |     | Philipp | . XIII               |
|                 |         |                      |         | 14   | 104     | 452                 | 2,    | 3   | 174     | 709                  |
| Cicero          | Dhilin  | m 371                | 8,      | 16   | 74      | 305                 | 3,    | 5   | 104     | 451                  |
|                 |         |                      |         |      | 107     | <b>46</b> 1         | 4,    | 7   | 79      | 337                  |
| 3, 7            | 45      | 191                  | 8,      | 17   | 122     | 521                 | 4,    | 8   | 145     | 623                  |
| 3, 9            | 175     | 711                  | 1       |      | 190     | 763                 |       | 11  | 36      | 171                  |
| 5, 14           | 134     | 588                  | 10,     | 20   | 25      | 130*                |       | 17  | 156     | 650                  |
| 6, 17           | 96      | 410                  | l ´     |      | 107     | 460                 |       | 18  | 128     | 550                  |
|                 | 99      | 429                  | 11,     | 26   | 173     | 704                 |       | 20  | 136     | 593                  |
| 90 8 0 0        | (Ahadi  |                      | ilbie d | -    |         |                     | ٧,    |     |         | 000                  |

Ragelsbach, Bat. Stillftif. 9. Muff.

14, 43 14, 45 15, 48

267 57 2303

12, 44 12, 46

Stellenregifter. \$ 78a 8 58 123 54 pag. 330 57 240 526

Cicero de finibus I

684 90 158

243

17 31

59

| CICOLOI  |             |      | 15, 48 | 78.     | 330     | Cicero | de fin | ibus i      |
|----------|-------------|------|--------|---------|---------|--------|--------|-------------|
|          | ş           | pag. | 16, 51 | 8       | 57      |        | 5      | pag.        |
| 11, 25   | 79          | 336  | 10, 51 | 58      |         | 1, 1   | 33     | 164         |
| 12, 26   | 1           | 34   | 17, 54 | 123     | 526     | , .    | 70     | 280         |
|          | 131         | 575  |        | 54      | 227     | 1, 2   | 84     | 359         |
| 14, 30   | 16          | 86   | 20, 66 |         |         |        | 195    | 781         |
| 18, 38   | 2           | 41*  | 23, 74 | 84      | 356     |        | 104    | 450         |
| 19, 40   | 142         | 609  | 04 ==  | 114     | 484     | 2, 4   |        | 496         |
|          |             |      | 24, 75 | 46      | 195     |        | 116    |             |
| Cicero P | hilinn      | YIV  | 25, 79 | 132     | 581     | 2, 5   | 3      | 45          |
|          |             |      | 25, 80 | 99      | 424     | 1      | 86     | 371         |
| 1, 1     | 78 <b>a</b> | 326  | 25, 81 | 124     | 531     |        | 160    | 659         |
|          | 156         | 651  | 26, 84 | 1       | 39      | 2, 6   | 84     | 362         |
| 1, 2     | 81          | 342  |        | 195     | 778     |        | 184    | 738         |
| 3, 6     | 168         | 681  | 26, 86 | 1       | 39      | 3, 7   | 37     | 174         |
| 3, 8     | 15          | 84   | 27, 86 | 59      | 246     | 4, 11  | 27     | 136         |
| -        | 114         | 480  | 30, 97 | 66      | 267     |        | 92     | 398         |
|          | 156         | 650  | 32,101 | 84      | 356     | 4      | 107    | 459         |
| 3, 9     | 129         | 565  | 33,105 | 21      | 105     | 4, 12  | 112    | 476         |
| 5, 13    | 45          | 193  | 34,110 | 1       | 39      | 5, 15  | 8      | 65*         |
|          | 117         | 501  | 35,113 | 21      | 107     | 5, 16  | 67     | 273         |
|          | 183         | 730  | 37,118 | 27      | 136     | 6, 17  | 23     | 119         |
| 7, 20    | 183         | 736  |        | 57      | 236     |        | 56     | 231         |
| 8, 23    | 165         | 673* | 38,119 | 56      | 233     | 6, 19  | 163    | 670         |
| 9, 24    | 183         | 734  | 38,120 | 29      | 146     | 6, 21  | 1      | 38          |
| 11, 30   | 130         | 570  | 38,121 | 183     | 734     |        | 57     | 236         |
| 12, 31   | 133         | 584  | 41,127 | 78a     | 322     | 7, 22  | 100    | 436         |
| 12, 32   | 130         | 570  |        | 117     | 504     | 7, 23  | 184    | 739         |
| ,        |             |      | 43,133 | 103     | 448     | 7, 24  | 110    | 473         |
| Cicoro   | A anda      | m II | 43,134 | 46      | 195     | 7, 25  | 57     | 237         |
| Cicero   | Acade       |      |        | 86      | 366     | 8, 28  | 167    | 680         |
| 1, 3     | 17          | 87   | 44,137 | 51      | 215*    |        | 183    | 730         |
|          | 86          | 367  |        |         |         | İ      | 184    | 743         |
|          | 142         | 610  |        |         |         |        | 196    | 785         |
| 2, 4     | 50          | 212  | Cicero | Acad. 1 | oost. I | 9, 29  | 42     | 186         |
| 2, 5     | 142         | 613  |        |         | •       |        | 107    | 459         |
| 3, 7     | 142         | 612  | 2, 8   | 2       | 39      | 9, 30  | 133    | 584         |
| 4, 12    | 25          | 128  | ľ      | 70      | 280     | 9, 31  | 76     | 316         |
| 5, 13    | 67          | 271  | 3, 9   | 12      | 76      | 10, 32 | 73     | 30 <b>3</b> |
| 5, 14    | 93          | 404* | 6, 24  | 72      | 292     | ,      | 117    | 500         |
| 6, 17    | 70          | 279  | 6, 25  | 1       | 38      | 10, 33 | 20     | 99          |
| 6, 18    | 72          | 288  | 7, 26  | 1       | 38      | ,      | 35     | 166         |
|          | 132         | 579  | 7, 27  | 75      | 310     | ł      | 90     | 385         |
| 7, 20    | 28          | 141  | ', -:  | 144     | 620     |        | 117    | 504         |
| 7, 21    | 91          | 393  | 7, 28  | 81      | 343     | l      | 128    | 552         |
| 7, 22    | 25          | 132  | 8, 30  | 63      | 256     | 10, 34 | 51     | 214         |
| 8, 23    | 28          | 138  | 9, 33  | 12      | 76      | ,      | 113    | 478         |
| 9, 27    | 1           | 38   | 9, 34  | 57      | 238     | 10, 36 | 32     | 162         |
| 12, 37   | 107         | 460* | 10, 35 |         | 329     | 10,00  | 49     | 207         |
| -,       | 38          | 180  | 10, 37 | 96      | 414     |        | 108    | 465         |
| 13, 42   | 124         | 532  | 10, 38 | 129     | 564     |        | 112    | 477         |
| ,        | 132         | 579  | 11, 39 | 96      | 414     |        | 128    | 549         |
| 14, 43   | 29          | 146  | 11, 40 | 8       | 56      |        | 168    | 684         |
| 14, 45   | 66          | 267  | ,      |         | 330     | 11, 37 | 17     | 90          |
|          |             |      |        |         |         |        |        |             |

78a 330 21 108 124 533

| Cicero | de finibus I             | ı      | g pag.         | l         | g pag.         |
|--------|--------------------------|--------|----------------|-----------|----------------|
|        | K 2000                   | 4, 11  | 32 161         | 20, 64    | 72 290         |
|        | g pag.                   | 4, 12  | 93 406*        | 20, 66    | 79 336         |
| 11, 37 | 59 245                   | -,     | 2 40           |           | 91 390*        |
|        | 61 247                   | 5, 16  | 3 43           | 22, 71    | 96 412         |
|        | 91 393                   | 0, 10  | 3 46           | 22, 73    | 81 341         |
|        | 107 <b>4</b> 58          | 1      |                | 22, 1.9   |                |
| 11, 38 | 78a 329                  |        |                | 00 74     | 127 543        |
| 11, 39 | 128 513                  |        | 67 273         | 22, 74    | 176 715        |
| 12, 40 | 32 162                   | 6, 17  | 3 48           | 23, 75    | 96 413         |
| 12, 20 | 45 190                   |        | 52 216         | 24, 77    | 45 191         |
| 10 41  |                          |        | 183 - 734      | i         | 185 740        |
| 12, 41 |                          | 6, 18  | 50 211         | 26, 82    | 78a 322        |
|        | 129 560                  | 7, 20  | 184 739        |           | 133 584        |
| 12, 42 | 49 208                   | 7, 21  | 52 218         | 27, 85    | 43 188         |
| 13, 42 | 110 470                  | 7, 22  | 20 102         | 27, 86    | 33 163         |
| 13, 43 | 1 <b>3</b> 3 58 <b>4</b> | 8, 23  | 15 85*         | 27, 88    | 107 458        |
| 13, 44 | 27 136                   | 0, 20  |                |           |                |
| ,      | 42 186                   | 0.00   | 78a 334        | 28, 90    | 59 245         |
| 14, 47 | 177 717                  | 9, 26  | 2 41           |           | 99 429*        |
| 16, 50 | 163 668                  | 9, 27  | 2 40           | 28, 92    | 33 163         |
|        |                          |        | 85 <b>3</b> 63 | 29, 94    | 58 240         |
| 16, 51 | 107 459                  | 9, 28  | 82 349*        |           | 116 493        |
| 16, 52 | 78a 322                  |        | 114 481        | 29, 95    | 105 455        |
| 16, 54 | 128 549                  | 10, 29 | 96 413         | ,         | 127 548        |
| 17, 55 | 185 744                  | 10, 20 | 108 465        | 30, 96    | 124 531        |
| 17, 56 | 31 158                   | 10, 31 | 30 148         | 30, 00    | 12 74          |
|        | 82 350                   | 10, 51 |                | 21 00     |                |
| 17, 57 | 128 552                  | 10 00  | 96 411         | 31, 99    | 12 76          |
| 18, 60 | 177 717                  | 10, 32 | 78a 333        | 01.400    | 70 278         |
| 18, 61 | 78a 328*                 | 11, 34 | 70 277         | 31,100    | 20 101         |
|        | 1 39                     | 11, 35 | 47 200         |           | 91 392         |
| 19, 63 |                          | 12, 35 | 59 245         | 31,103    | 129 563        |
|        | 19 97                    | 12, 36 | 73 302         | 32,104    | 129 560        |
|        | 24 123                   | 12, 38 | 32 161         |           | 183 736        |
|        | 127 563                  | 13, 41 | 61 248         | 32,106(bi |                |
| 20, 65 | 114 481                  | 13, 43 | 3 44           | 02,200(5  | 145 623        |
| 20, 67 | 57 237                   | 10, 40 | 91 395         | 33,107    | 91 393         |
|        | 91 - 396                 | 11 44  |                | 30,101    | 112 477        |
| 20, 68 | 129 542                  | 14, 44 |                |           |                |
| 20, 69 | 24 122                   |        | 86 368         |           | 175 712        |
|        | 91 393                   | 14, 45 | 12 74          | 34,111    | 133 583        |
|        | 127 542                  |        | 19 96          | 34,112    | 116 490*       |
|        | 130 568                  |        | 105 457        | 34,113    | 54 225         |
| 00 =0  |                          | 1      | 129 559        |           | 178 721        |
| 20, 70 | 49 210                   | 14, 46 | 78a 321        | 34,114    | 25 128         |
| 21, 72 | 12 76                    | 14, 47 | 96 413         | 34,115    | 107 460        |
|        | 49 211                   |        | 123 527*       | 35,118    | 135 592        |
|        | 67 270                   | 15, 48 | 142 612        | 00,110    | 100 002        |
|        |                          | 15, 50 | 3 45           |           |                |
| Cicero | de finibus II            | 10, 50 |                | Cicero    | le finibus III |
|        |                          | 10 50  |                | 1 9       | 114 401        |
| 1, 1   | 91 392                   | 16, 52 | 112 477        | 1, 2      | 114 481        |
|        | 99 431                   | 16, 53 | 148 630        |           | 129 564        |
| 1, 3   | 127 542                  | 17, 54 | 25 134         | 1, 3      | 45 190         |
|        | 163 669                  |        | 114 481        | 1         | <b>130 568</b> |
| 2, 4   | 151 639                  | 17, 55 | 54 224         | 2, 4      | 142 613        |
| 3, 6   | 25 126                   | 18, 59 | 183 730        | 2, 8      | 183 736        |
| 3, 9   | 33 163                   | 19, 62 | 79 335         | 3, 11     | 195 758        |
| υ, υ   | 110 471                  | 20, 63 | 84 360         | 5, 16     | 19 98          |
| 2 10   |                          | 20, 00 | 103 446        | , 10      | 52 206         |
| 3, 10  | 107 458                  | '      | 100 440        | '         |                |
|        |                          |        |                |           |                |

Stellenregister.

899

57\*

| Cicero | de finibus III           | I             |         |
|--------|--------------------------|---------------|---------|
| 5, 17  | <b>§ pag.</b><br>184 740 | 4, 9<br>4, 10 | 18<br>7 |
| 5 10   | 110 472                  |               | 14      |

78a 328

78a 326

78a 

Cicero de finibus IV

2 (bis) 183

78a 

379\*

11, 36

13, 44

14, 45

14, 48 15, 48

16, 53

17, 57

19, 62 19, 63

19, 64

20, 66

20, 67

22, 73

22, 74

1,

1,

2,

3, 

3, 3,

12, 

| Cicero d | le finibus III | 1     | § pag.  |
|----------|----------------|-------|---------|
|          | e              | 4, 9  | 183 736 |
| F 47     | § pag.         | 4, 10 | 75 312  |
| 5, 17    | 184 740        |       | 127 545 |
| 5, 19    | 110 472        | 5, 11 | 63 258  |
| 6, 20    | 21 107         | 5, 13 | 36 170  |
| 6, 22    | 59 245         | 0, 10 | 78a 333 |
| 7, 25    | 37 173         |       | 185 743 |
| 8, 28    | 57 237         | 1     | 186 755 |
| 9, 32    | 61 248         | 7, 16 | 49 210  |
| 10, 33   | <b>3</b> 5 167 | 1, 10 | 54 251  |
| 10, 34   | 31 160         | 7 17  | 82 955  |

Stellenregifter.

612\*

Cicero de finibus V

78a 

7, 17

7, 18

8, 19

10, 24

11, 28

13, 32

13, 33

14, 36

14, 37

15, 41

15, 42

18, 50

19, 53

19, 55

21, 58

24, 65

24, 66

24, 67

26, 72

26, 73

27, 76 28, 78

28, 80

1, 

2.

45

2, 2, 

5,

5, 13

5, 14

6, 16

9, 24

9, 26

10, 27

11, 30

12, 35

15, 42 15, 43

17, 47

18, 49

19, 51

19, 53

19, 54

20, 55

20, 57

21, 58

21, 59

23, 64

23, 65

23, 66

23, 67 26, 76

26, 78 27, 80 27, 81

28, 83

28, 84

14, 

6,  **pag**. 193

229\*

229\*

230+

| Cicero           | de finil   | ous V      |                  | §         | pag.               |                  | § pag.<br>78a 327  |
|------------------|------------|------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
|                  | 8          | pag.       | 23, 53           | 31<br>93  | 160<br>405         | 5, 13<br>6, 16   | 78a 327<br>78a 323 |
| 28, 84           | 178        | 721        | 25, 61           | 142       | 609                | 0, 10            | 131 537            |
| 28, 85           | 202<br>183 | 802<br>730 | 25, 62           | 132       | 578                | 10, 26           | 114 482            |
| 28, 86           | 127        | 542        | 26, 64<br>27, 66 | 130<br>57 | 569<br>2 <b>36</b> | 12, 29<br>13, 30 | 46 195<br>76 313*  |
| 29, 87           | 2<br>12    | 40         | 28, 69           | 57        | 236                | 13, 30           | 128 551            |
|                  | 16         | 76<br>86   | 28, 70           | 169       | 688                | 13, 32           | 131 575            |
|                  | 184        | 738        | 29, 71<br>32, 78 | 56<br>28  | 233<br>138         | 14, 33<br>15, 35 | 129 565<br>120 514 |
| 29, 88<br>29, 89 | 156<br>160 | 652<br>659 | 33, 80           | 38        | 179                | 15, 36           | 127 543            |
| 20, 00           | 100        | 000        |                  | 199       | 792*               | 1                | 127 544            |

Stellenregifter.

901

|            | 17           | 715   | ,              |       |            | 1    |       |        |            |
|------------|--------------|-------|----------------|-------|------------|------|-------|--------|------------|
|            | 12           | 76    | 28, 70         | 169   | 688        | 13,  | 32    | 131    | 575        |
|            | 16           | 86    | 29, 71         | 56    | 233        | 14,  |       | 129    | 565        |
|            | 184          | 738   |                |       | 138        |      |       |        |            |
| 29, 88     | 156          | 652   | 32, 78         | 28    |            | 15,  |       | 120    | 514        |
| 29, 89     |              | 659   | 33, 80         | 38    | 179        | 15,  | 36    | 127    | <b>543</b> |
| 20, 00     |              |       |                | 199   | 792*       | ĺ    |       | 127    | 544        |
| 00 00      | 160          | 660   | 34, 82         | 123   | 525        | 16.  | 37    | 17     | 88         |
| 30, 90     |              | 551   | 34, 83         | 91    | 395        | 18,  |       | 46     | 195        |
| 30, 91     | . 127        | 547   |                | 52    | 217        | 10,  | TH    | 132    | 577        |
| 31, 93     | 127          | 546   | 35, 85         |       |            | 10   | 40    |        |            |
|            | 137          | 599   | 36, <b>8</b> 8 | 33    | 163        | 18,  |       | 25     | 132        |
| 32, 95     |              | 683   |                | 123   | <b>526</b> | 19,  | 44    | 116    | 492        |
| 02, 00     | 101          | 000   | 37, 90         | 84    | 355        | l    |       | 176    | 714        |
| <b>~</b> 1 |              | •     |                | 123   | 525        | 19,  | 45    | 153    | 446        |
| Cice       | ro Tusc      | uian. | 38, 91         | 21    | 113        | 21,  |       | 24     | 123        |
|            | qu. I        |       | 38, 92         | 192   | 770        |      |       | 127    | 543        |
| 1, 2       | 67           | 273   |                |       |            | l    |       |        |            |
|            |              |       | 39, 94         | 72    | 286        | 00   | = 1   | 159    | 657        |
| 1, 3       |              | 532   | 40, 95         | 33    | 164        | 22,  |       | 156    | 651        |
| 2, 4       |              | 37    | 1              | 73    | 297        | 22,  |       | 131    | 576        |
| 3, 5       | 48           | 203   | 41, 98         | 83    | 353        | 22,  | 53    | 75     | 309        |
| 4, 7       | 79           | 336   | 41, 99         | 21    | 107        | 1    |       | 167    | 681        |
|            | 123          | 523   | 43,102         | 32    | 161        | 23.  | 55    | 84     | 354        |
| 4, 8       |              | 209   | 10,102         | 125   | 536        | 23,  |       | 127    | 543        |
| 5, 9       |              | 733   | 49 104         | 183   | 735        | 24,  |       | 136    | 595        |
|            |              |       | 43,104         |       |            |      |       |        |            |
| 6, 12      |              | 431   |                | 193   | 774        | 24,  | 98    | 50     | 212        |
|            | 132          | 579   | 44,107         | 116   | 494        | l    |       | 73     | 298        |
| 6, 13      |              | 734   | 45,108         | 76    | 315        | 1    |       | 127    | 548        |
| 8, 15      | $\mathbf{i}$ | 33    | 45,109         | 110   | 470*       | 1    |       | 136    | 595        |
|            | 114          | 480** | 46.111         | 128   | 553        | ı    |       | 137    | 599        |
|            | 133          | 584   | 47,112         | 99    | 424*       | 25,  | 60    | 131    | 576        |
| 9, 17      |              | 735   | 49,117         | 134   | 588        | 25,  |       | 136    | 593        |
| 11, 22     |              | 429   | ±0,111         | 104   | 000        | 26,  |       |        |            |
|            |              |       |                |       |            | 20,  | 02    | 157    | 653        |
| 11, 23     |              | 277   | C              | cero  |            | 000  |       | 160    | 661        |
|            | 96           | 412   | Tuscula        |       | 1 TT       | 26,  |       | 75     | 312        |
|            | 133          | 586   | Luscul         | mae d | 4. 11      | 26,  | 64    | 104    | 452        |
| 11, 24     | 67           | 273   | 1, 3           | 56    | 233        | 1    |       | 127    | 548        |
| 12, 27     |              | 141   | 2, 4           | 12    | 75         | 27,  | 65    | 42     | 187        |
| ,          | 30           | 151   |                | 111   | 474        | ,    |       | 48     | 204        |
|            | 65           | 266   | 2, 5           | 22    | 113        | l    |       | 63     | 257        |
| 10 00      |              |       | 2, 5           |       |            | l    |       | 03     | 201        |
| 13, 30     |              | 59    | 1              | 35    | 166        | l    |       |        |            |
|            | 38           | 178   |                | 131   | 572        | 1    | CH    | cero   |            |
|            | 200          | 797   | 3, 7           | 3     | 46         | Tr.  |       |        | TTT        |
| 14, 31     | . 38         | 178*  | 1              | 36    | 169        | Tu   | BCUIA | nae qu | . 111      |
|            | 78           | 332   | 1              | 89    | 379        | 1,   | 1     | 36     | 170        |
|            | 130          | 567   | 3, 8           | 25    | 128        | -"   | -     | 102    | 444        |
| 16, 37     |              | 197   | 3, 9           | 12    | 76         | 1,   | 2     | 46     | 195*       |
| 17, 41     |              | 740   |                | 58    | 240        | 1 *, | 4     |        |            |
|            |              |       | 4, 11          |       |            |      |       | 73     | 299        |
| 19, 44     |              | 363   | 1              | 82    | 351        | 1    |       |        | 326        |
| 22, 52     |              | 752   | _              | 129   | 561        |      |       | 114    | 482        |
| 22, 53     | 75           | 310   | 5, 13          | 23    | 118        | l    |       | 127    | 548        |
|            |              |       |                |       |            |      |       |        |            |

| Cicero           | 1            |
|------------------|--------------|
| Tusculanse ou. I | III   27, 64 |

|     |    | g   | pag. | 29, | 72      | 97     | 416        | 18, | 42      | 109             | 468         |
|-----|----|-----|------|-----|---------|--------|------------|-----|---------|-----------------|-------------|
| 2,  | 3  | 78a | 328* |     |         | 167    | 681        | 19, |         | 46              | 195         |
|     |    | 122 | 521  | 31, | 74      | 105    | 456        | 20, |         | 129             | 564         |
| 2,  | 4  | 73  | 303  |     | 75 (bis |        | 573        | 20, |         | 183             | 730         |
| 3,  | 6  | 42  | 185  | ,   | (5.5    | 167    | 680        | 21, |         | 184             | 741         |
| 4,  | 7  | 183 | 730  | 31, | 76      | 136    | 595        | 24, |         | 103             | 446         |
| 4,  | 8  | 36  | 169  | 51, | 10      | 184    | 741        |     |         | 25              | 128         |
| *   | 10 | 183 | 730  |     |         | 186    |            | 24, | 94      |                 |             |
| 5,  | 11 |     |      | 20  | 77      |        | 754        | 00  |         | 200             | 797         |
| ٥,  | 11 | - 8 | 60   | 32, |         | 42     | 185        | 26, | 97      | 129             | 564         |
|     |    | 38  | 180  | 33, |         | 122    | 521        |     |         | 186             | 755         |
|     |    | 74  | 303  | 33, | 80      | 73     | 303        | 27, |         | 58              | 240         |
|     |    | 75  | 307  |     |         | 128    | 551        | 29, |         | 136             | 595         |
|     |    | 111 | 475  | 34, |         | 129    | 565        | 31, | 67      | 84              | <b>36</b> 0 |
|     |    | 123 | 523  | 34, | 83      | 52     | 217        | 32, |         | 136             | 593         |
| 6,  | 12 | 33  | 163  |     |         | 136    | 595        | 35, | 74      | 25              | 128         |
|     |    | 70  | 277  | 34, | 81      | 52     | 217        |     |         | 28              | 143         |
| 6,  | 13 | 29  | 146  |     |         |        |            | 36, | 77      | 89              | 380         |
|     |    | 127 | 548  |     | Oi-     |        |            | 37, |         | 57              | 236         |
|     |    | 129 | 559  | т.  |         | ero    | T 7.7      | 37, |         | 57              | 238         |
|     |    | 129 | 564  | 10  | sculan  | ne qu. | . 10       | 38, |         | 186             | 755         |
| 7,  | 14 | 12  | 78*  | 1,  | 1       | 76     | 314        | ,   |         |                 |             |
| •   |    | 59  | 245  | 1,  | 2       | 129    | 559        |     |         |                 |             |
| 8.  | 16 | 111 | 475  |     |         | 123    | 524        | _   |         | ero             |             |
|     | 17 | 81  | 343  | 2,  | 4       | 71     | 267        | T   | asculan | ae qu           | . V         |
| ٠,  |    | 117 | 505  | 3,  | 7       | 168    | 686        | 1,  | 1       | 2               | 40          |
| 9.  | 19 | 3   | 46   | 4,  | 7       | 28     | 138        | î,  | 2       | $7\overline{6}$ | 315         |
| .,  |    | 134 | 586  | ~,  | •       | 60     | 247        | 2,  | 5       | 128             | 558         |
| 9.  | 20 | 3   | 47   | 6.  | 14      | 47     | 199        | 2,  | 6       | 87              | 373         |
| 10, |    | 104 | 452  | -,  |         | 120    | 514        | 3,  | 8       | 45              | 193         |
| 10, |    | 12  | 75   | 7.  | 16      | 55     | 229        | 3,  | 9       |                 | 322         |
| 11, |    | 102 | 440  | ٠,  |         | 123    | 526        |     | 10      | 20              | 103         |
| ,   |    | 137 | 599  | 8.  | 17      | 29     | 144        |     | 16      | 117             | 501         |
| 12, | 26 | 159 | 656  |     | 18      | 117    | 505        | ο,  | 22      |                 | 328         |
| ,   |    | 127 | 545  | 10, |         | 105    | 457        |     | 25      | 76              | 313*        |
| 12, | 27 | 189 | 759  | 11, |         |        | 328        |     | 26      | 84              | 355         |
| 13, |    | 110 | 471  | 11, |         | 50     | 213        | 10, |         |                 | 321         |
| 15, |    | 20  | 100  | 11, | 20      | 186    |            | 10, | 20      |                 | 46          |
| 10, | 91 | 73  | 303  | 12, | 97      | 35     | 754<br>167 | 10, | 29      | 3               | 563         |
| 16  | 24 |     |      | 12, | 21      |        |            | 10  | 01      | 129             |             |
| 16, | 04 | 185 | 748  | 12, | 90      | 54     | 221        | 10, |         | 19              | 98          |
| 16  | 25 | 186 | 754  | 12, | 20      | 57     | 238        | 11, | 32      | 75              | 310         |
| 16, |    | 178 | 719  |     |         | 92     | 401        | 11, | 33      | 33              | 164         |
| 17, | 30 | 46  | 196  | • • | 20      | 183    | 730        |     | 00      | 103             | 449         |
| • • | 40 | 119 | 508  | 13, | 30      | 96     | 411        | 12, |         |                 | 325         |
| 18, | 40 | 183 | 730  |     |         | 117    | 505        | 13, |         | 130             | 569         |
|     |    | 185 | 745  | 13, |         | 120    | 514        | 13, | 38      | 110             | 471         |
| 18, | 42 | 47  | 200  | 15, | 34      | 63     | 257        |     |         | 133             | 584         |
|     | 40 | 129 | 565  |     |         | 77     | 319        | 13, | 39      | 63              | 256         |
| 18, |    | 128 | 551* |     |         | 107    | 459        |     |         | 81              | 342         |
| 19, |    | 97  | 416  |     |         | 119    | 509        | 14, | -       | 75              | 311         |
| 20, |    | 32  | 161  | 17, | 37      | 131    | 573        | 14, | 42      | 66              | 268         |
| 20, | 49 | 196 | 786  |     |         | 139    | 604        | 15, | 43      | 117             | 502         |
| 24, | 57 | 25  | 128  | 17, | 38      | 35     | 165        | 15, | 44      | 112             | 476         |
|     |    |     |      |     |         |        |            |     |         | -               |             |
| 26, | 63 | 43  | 188  |     |         | 87     | 373        | 15, | 45      | 21              | 105         |

Stellenregister.

10, 29 10, 30 11, 31 11, 32

303

76

158\*

| Cicero            | Cicero de rep. I  | Cicero de rep. III       |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Tusculanae qu. V  | § pag.            | \$ pag.<br>11, 18 92 399 |
| § pag.            | 1, 1 135 591      | 14, 24 77 318            |
| 15, 45 193 776    | 2, 2 75 307       | 110 469                  |
| 16, 47 103 446    | 114 483           | 31, 54 87 374            |
| 16, 48 75 310     | 5, 9 72 287       | 33, 45 173 706           |
| 17, 49 72 290     | 6, 10 186 754     |                          |
|                   | 10, 15 86 367     | 35, 47 21 107            |
|                   | 148 630           |                          |
|                   | 12, 18 99 428     | Cicero de rep. IV        |
| 20, 60 28 142     | 169 690           | _                        |
| 21, 61 169 691    | 14, 21 12 77      | 2, 1 45 191              |
| 21, 62 119 508    | 15, 24 133 584    |                          |
| 23, 67 78a 326    | 17, 29 113 479    | Cicero de rep. V         |
| 112 476           | 18, 30 72 287     | -                        |
| 25, 70 27 135     | 31, 47 92 399     | 3, 5 99 430              |
| 114 480           | 32, 49 100 433    |                          |
| 25, 72 129 559    | 34, 51 25 127     | Cicero de rep. VI        |
| 26, 73 11 72      | 34, 53 20 99*     | Olcoro de lep. VI        |
| 26, 75 104 452    | 37, 58 37 175*    | 1, 1 76 316              |
| 27, 77 99 430     | 39, 61 196 785    | 10, 10 70 279*           |
| 27, 78 3 47       | 40, 62 37 176     | 11, 11 8 61              |
| 142 610           | 40, 63 173 707*   | 75 309                   |
| 31, 87 132 581    |                   | 79 338                   |
| 173 702           |                   | 12, 12 105 456           |
| 31, 88 36 168     | Cicero de rep. II | 14, 14 123 528*          |
| 35,102 21 108     | 020000 at top. 22 | 15, 15 20 101            |
| 36,103 20 102     | 1, 3 114 482      | 17, 17 27 136            |
| 35 167            | 3, 5 91 395       | 19, 20 89 380            |
| 59 245            | 130 567           | 20, 22 96 411            |
| 36,104 20 102     | 3, 6 77 318       | 24, 26 92 399            |
| 37,108 63 257     | 4, 7 57 237       | 25, 27 195 778           |
| 38,111 33 163     | 142 609           | 26, 29 98 423            |
| 109 468           | 4, 8 117 501      |                          |
| 40,117 32 161     | 5, 10 19 96       |                          |
| 41,121 2 39       | 6, 11 56 211      | Cicero de legib. I       |
|                   | 8, 14 56 232      | 2, 6 66 267              |
|                   | 9, 16 120 513     | 96 413                   |
| Cicero            | 13, 25 73 293     | 136 597                  |
| Paradoxa          | 15, 29 109 468    | 2, 7 46 194              |
| 2 61 640 214      | 16, 30 114 483    | 3, 8 129 563             |
| procem. 2 108 464 | 20, 35 67 273     | 3, 9 129 563             |
| 5 72 286          | 23, 41 73 294     | 4, 11 12 75              |
| 123 526           | 23, 42 135 592    | 5, 16 89 380             |
| 1, 1, 9, 15 85    | 26, 47 36 169     | 5, 17 70 280             |
| 1, 1, 12, 15 83   | 31, 53 124 530    | 129 564                  |
| 1, 2, 10 122 520  | 31, 54 87 374     | 6, 20 130 568            |
| 1, 2, 11 183 737  | 31, 55 78a 327    | 8, 24 130 568            |
| 2, 17 78a 325     | 33, 57 35 165     | 9, 26 103 447            |
| 2, 18 47 200      | 37, 63 9 68       | 9, 27 78a 324            |
| 3, 1, 20 33 163   | 73 294            | 114 482                  |

192

296

163 568

107 364

40, 67 41, 68 42, 69

123
1, 1, 9, 15
1, 1, 12, 15
1, 2, 10 122
1, 2, 11 183
2, 17 78i
2, 18 47
3, 1, 20 33
3, 1, 21 130

1, 22 21 2, 24 85

3, 3,

| Cicero           | de leg    | rib. I             | 1                | 8         | pag.<br>571 |
|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|-------------|
|                  |           |                    | 14, 32           | 130       |             |
| 13, 39           | 29        | <b>pag.</b><br>145 | 15, 34<br>17, 38 | 64<br>151 | 262<br>638  |
| 15, 43<br>16, 45 | 123<br>73 | 529<br>303         | 18, 40           | 20        | 101         |
| 10. 40           | 10        | 303                | 10 40            | 70        | 977         |

| Cicero   | de legib.     | I   14,  | 20      | §<br>130    | pag.  <br>571 | 22,    | ഭറ     | §<br>103  | pag.<br>448 |
|----------|---------------|----------|---------|-------------|---------------|--------|--------|-----------|-------------|
|          | § pa          |          |         |             |               |        |        | _         |             |
| 13, 39   | § pa<br>29 14 | g 10,    |         | 64          | 262           | 23,    |        | 9         | 70          |
| 15, 43   | 123 52        | a 17,    |         | 151         | 638           | 23,    |        | 21        | 109*        |
| 16, 45   | 73 30         | 2   18,  |         | 20          | 101           | 24,    | 66     | 56        | 231         |
| 10, 40   | 78a 32        |          | 43      | 70          | 277           | _      |        | 130       | 569         |
| 10 51    | 122 51        |          | 44      | 28          | 138           | 24,    |        | 23        | 118         |
| 19, 51   |               |          |         |             |               | 25,    | 71     | 89        | 378         |
| 20, 53   | 84 35         | . 1      | Oi -    |             |               | 26,    | 72     | 1         | 37          |
| 22, 58   | 128 55        |          |         | ero         | _ +           | 27,    | 75     | 21        | 106         |
|          |               | l a      | e natur | a dec       | or. 1         | 27,    |        | 186       | 753         |
| Cicero   | de legib.     | II 1,    | 1       | 21          | 105           |        | 79     | 8         | 57          |
| 010010   | B             | -,       | _       | 114         | 480           | ,      |        | 124       | 532         |
| 1, 2     | 104 45        | 0 2,     | 3       | 110         | 472           | 29,    | 74     | 3         | 46          |
| 4, 9     | 28 13         | 9        | •       | 132         | 577           | 29,    |        | 36        | 169         |
| -,       | 28 14         |          | 6       | 29          | 146           | 29,    |        | 25        | 131         |
|          | 73 29         |          | U       | 128         | 553           |        |        | 1         | 38          |
|          | 136 59        | - 1      |         | 133         |               | 30,    |        |           |             |
| 4, 10    |               |          | 0       |             | 584           | 30,    |        | 56<br>0=  | 232         |
| 5, 11    |               | -,       | .8      | 15          | 82            | 33,    |        | 25        | 130*        |
| 0, 11    | 24 12         | ,        | 10      | 110         | 472           | 33,    |        | 56        | 230*        |
|          | 96 41         |          | 11      | 2           | 40            | 34,    | 94     | 61        | 247         |
|          | 114 48        |          |         | 111         | 474           |        |        | 114       | 481         |
| E 10     |               |          | 12      | 1           | 39            | 34,    | 95     | 21        | 105         |
| 5, 12    |               |          |         | 24          | 118           |        |        | 33        | 163         |
| 7, 16    | 87 37         | 0        |         | 56          | 232           |        |        | <b>73</b> | 294         |
| 7, 17    | 75 31         |          | 12      | 108         | 464           | 34,    | 96     | 122       | 521         |
| 8, 19    | 73 29         |          | 15      | 12          | 76            | 35,    | 98     | 17        | 90          |
| 8, 21    | 90 38         |          | 16      | 78 <b>a</b> | 328           |        |        | 129       | 5 <b>59</b> |
| 10, 25   |               | 0 8,     | 18      | 124         | 532           | 35,    | 99     | 103       | 448         |
|          | 73 29         |          | 19      | 183         | 730           |        |        | 136       | 594         |
| 10, 26   | 98 42         |          | 20      | 1           | 38            | 36,1   | 00     | 47        | 200         |
| 12, 29   |               | 7 9,     | 21      | 185         | 744           | 37,1   | 04     | 45        | 193         |
|          | 35 16         |          | 33      | 1           | 38            |        |        | 63        | 256         |
|          | 73 29         |          | 36      | 58          | 240           | 37,1   | 05     | 58        | 240         |
|          | 107 46        | 3        |         | 117         | 505           | -      |        | 78a       | 328*        |
| 14, 36   | 74 30         | 5 14.    | 37      | 73          | 303           | 38,1   | 07     | 45        | 193         |
| 15, 38   | 35 16         | 6 15,    |         | 27          | 136           |        | -      | 127       | 542         |
| 16, 41   | 30 15         | 1 15,    |         | 8           | 57            |        |        | 183       | 736         |
| 17, 42   | 19 9          | 6        | ••      | 57          | 237           | 39,1   | 10     |           | 762**       |
| •        | 199 79        | 3        |         | 129         | 559           | 40,1   |        | 60        | 246         |
| 17, 43   | 36 16         |          | 19      | 130         | 569           | 41,1   |        | 96        | 411         |
|          | 114 48        |          |         | 1           | 38            | 43,1   |        | 89        | 380         |
|          | 127 54        | 3        | 10      | i           | 39            | 44,1   |        | 57        | 237         |
| 23, 58   |               | -        | 4.4     | i           | 38            | Z Z, 1 |        | 72        | 289*        |
| 23, 59   | 52 21         |          | 44      | 2           |               |        |        | 89        |             |
| 24, 60   |               | 5        |         |             | 40            |        |        | 09        | 377         |
| 21, 00   | 20 10         |          | 4 5     | 57          | 236           |        |        |           |             |
|          | 20 10         |          |         | 95          | 409           |        | Cic    | ero       |             |
|          |               | 18,      |         | 96          | 414           | de     | natura |           | . II        |
| Cicero d | le legib. I   | II   19, |         | 76          | 314           |        |        |           |             |
| 0 -      | 00 10         | 19,      |         | 57          | 235           | 1,     | 1      | 86        | 369         |
| 2, 5     | 36 16         | -  '     |         | 148         | 630           |        |        | 127       | 547         |
| 3, 6     | 173 70        |          | 54      | 21          | 107           | _      |        | 136       | 593         |
| 3, 9     | 15 8          |          |         | 71          | 283           | 2,     | 4      | 54        | 227         |
| 7, 17    | 71 28         | _        |         | 79          | 338           | 2,     | 5      | 47        | 200f.       |
| 8, 19    | 105 45        |          |         | 51          | 216           |        |        | 65        | 200         |
| 11, 26   | 87 37         | 4   22,  | 58      | 97          | 398*          |        |        | 65        | 265         |
|          |               |          |         |             |               |        |        |           |             |

Stellenregister.

|   | Ste | Nenre | gist | er.  |  |
|---|-----|-------|------|------|--|
| ı |     |       | 8    | nag. |  |

| Cicero                   |                | § pag.         | § pag.                   |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| de natura deor. II       | 18, 47         | 123 528        | 40,103 103 446           |
| de natura door. II       | 19, 49         | 56 230*        | 42,107 72 291            |
| § pag.                   |                | 75 <b>308</b>  | 44,114 3 47              |
| \$ pag.<br>2, 5 81 342   |                | 105 456        | 45,115 83 353            |
| 131 573                  |                | 131 572        | 45,117 81 342            |
| 2, 6 25 134              | 19, 50         | 36 170         | 46,119 70 279            |
| 169 690                  | 20, 51         | 25 127         | 47,120 117 505           |
| 3, 7 3 47                | 20, 01         | 99 428         | 156 651                  |
| 91 390*                  |                | 102 441        | 47,121 11 72             |
| 114 481                  | 20, 53         | 79 338         | 47,122 24 123            |
| 3, 8 8 65                | 21, 54         | 75 307         | 74 304                   |
| 84 354                   | 22, 58         | 54 221         | 48,123 52 219            |
| 4, 11 65 266             | <b>55, 5</b> 0 | 54 227         | 46 195**                 |
| 84 362                   |                | 75 309         | 133 582                  |
| 183 737                  |                | 92 398*        | 48,124 18 93             |
| 186 756                  | 23, 59         | 59 245         | 102 441                  |
| 4, 12 185 743            | 23, 60         | 25 127         | 49,125 85 365            |
|                          | 24, 63         | 130 568        | 91 394                   |
| 5, 14 56 230<br>75 310   |                | 79 337         |                          |
|                          | 24, 64         | 112 476        | 50,127 29 145            |
| 6, 16 71 282  <br>87 347 | 25, 64         | :              | 43 188*<br>51 199 50 911 |
|                          | 28, 70         |                | 51,128 50 211            |
| 7, 19 96 412             |                | 117 500        | 51,129 130 569           |
| 7, 20 103 448            | 00 70          | 185 747        | 52,129 108 464           |
| 8, 21 25 133             | 28, 72         | 3 48           | 54,133 59 246            |
| 9, 23 197 787*           | 00 50          | 65 263         | 56,141 59 245            |
| 9, 24 36 170             | 29, 73         | 70 277         | 57,144 46 195*           |
| 9, 25 56 232             | 29, 74         | 75 310         | 57,145 72 286            |
| 10, 26 36 170            | 30, 75         | 18 93          | 58,146 138 603           |
| 10, 28 23 118            | 30, 76         | 96 411         | 60,151 56 232            |
| 36 170                   | 31, 79         | 21 106         | 128 550                  |
| 133 583                  | 32, 81         | 17 92          | 62,154 29 145            |
| 11, 29 56 230            |                | 117 505        | 62,155 117 502           |
| 11, 31 185 747           | 33, 83         | 30 148         | 65,163 75 308            |
| 192 769                  |                | 36 170         | 66,166 47 200            |
| 12, 32 75 312            |                | 84 360         | 75 306                   |
| 12, 33 114 484           | <b>33,</b> 84  | 105 456        | 66,167 1 35              |
| 13, 35 59 246*           |                | 173 702        |                          |
| 73 297*                  | 34, 86         | 54 222         | Cicero                   |
| 81 342                   |                | 76 315         | de natura deor. III      |
| 13, 36 36 171            |                | 91 393         |                          |
| 13, 37 78a 329           | 34, 87         | 75 310         | 3, 7 134 586             |
| 14, 37 28 138            | 35, 90         | 12 77          | 4, 10 38 178             |
| 14, 38 28 140            | <b>36</b> , 91 | 1 33           | 5, 11 1 36               |
| 15, 39 82 349*           | 36, 92         | 93 404*        | 6, 15 1 37               |
| 91 394                   | 37, 93         | 168 686        | 7, 18 1 38               |
| 142 609                  | 37, 94         | 1 37           | 8, 19 58 242             |
| 15, 40 (bis) 56 230*     |                | 99 431         | 11, 27 1 38              |
| 82 349*                  | 38, 97         | 12 77          | 11, 28 1 38              |
| 15, 41 24 123            |                | 81 342         | 73 297                   |
| 54 221                   | 39, 98         | 169 660        | 12, 29 1 38              |
| 114 482                  | -              | <b>169 689</b> | 12, 31 72 292            |
| 16, 43 17 89             | 39, 99         | 93 404*        | 14, 35 153 645*          |
| 16, 44 123 528*          | 40,101         | 57 237         | 16, 42 70 280            |
| 17, 46 91 394            | ,              | 79 338*        | 17, 43 46 195**          |
| 17, 48 71 283            | 40,102         | 30 150         | 18, 46 54 222            |
|                          |                |                | -                        |

### Stellenregifter.

| Cice        | ro 1      |               | § pag.     |            | § pag.          |
|-------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------|
| de natura   |           | 46,104        | 197 788    | 50,103     | 21 105          |
| de natura t | 4601. 111 | 49,110        | 133 584    | 51,105     | 186 755         |
| 18, 47      | 8 57      | 52,118        | 117 505    | 54,112     | 110 472         |
|             | 29 559    | • • •         | 133 583    | 55,113     | 25 133          |
|             | 21 110    | 53,121        | 142 613    |            | 195 782         |
|             | 54 224    | ,             |            | 56,116     | 111 475         |
| 24, 62      | 8 60      | CH            | cero       | 57,118     | 117 506         |
|             | 85 743    |               |            | 58,119     | 59 244          |
|             | 85 745    | de divi       | natione II | 58,120     | 78a 330         |
| 28, 71      | 63 255    | 1, 3          | 70 277     | 63,130     | 117 505         |
|             | 98 422    | 1, 4          | 12 76      | 65,134     | 17 90           |
| 29, 73      | 46 195    | 2, 4          | 67 272     | 68,141     | 183 737         |
| 30, 74      | 12 77     | . 2, 5        | 25 130*    | 69,142     | 35 167          |
| 00, 12      | 28 139    | , .           | 72 286     | 69,143     | 73 302          |
| 1           | 65 675    |               | 169 690    | 70,145     | 107 460         |
|             | 98 422    | 2, 7          | 12 74      | 72,148     | 74 303          |
|             | 03 445    | 3, 9          | 52 216     | , ,,,,,,,, |                 |
| 31, 77      | 8 57      | 3, 10         | 52 216     |            |                 |
| 32, 79      | 45 193    | 4, 12         | 108 468    | Cicero     | de Fato         |
| 32, 80      | 79 335    | 6, 17         | 1 39       |            |                 |
| 32, 81      | 98 421    | 7, 19         | 183 730    | 1, 1       | 3 43            |
| 02, 01      | 17 92     | 8, 20         | 183 734    |            | 37 174          |
| 34, 84 1    | 44 621    | 8, 21         | 37 174     |            | 90 385          |
| 35, 85      | 63 255    | 9, 24         | 92 400     |            | 142 610         |
| 36, 87      | 23 119    | 17, 38        | 92 400     |            | 142 612         |
| 36, 88      | 91 396    | 2., 00        | 116 494    |            | 144 620         |
| 39, 92      | 54 221    | 20, 47        | 56 234     | 4, 7       | 76 317          |
| 170, 02     | 01 221    | 21, 47        | 47 202     | 5, 9       | 56 231          |
| Oi aa       |           | 22, 49        | 57 238     |            | 90 389          |
| Cice        |           | <b>55,</b> 10 | 163 668    |            | 167 680         |
| de divina   | tione I   | 26, 55        | 54 255     |            | 185 743         |
| 2, 3 1      | 92 771    | 20, 00        | 158 655    | 6, 12      | 117 505         |
| 2, 4        | 78a 325   | 28, 62        | 97 418     | 7, 14      | 116 495         |
|             | 17 505    | 29, 62        | 73 294     | 8, 15      | 16 86           |
| 6, 10       | 84 355    | 30, 65        | 95 408     |            | 161 665         |
| 7, 13       | 75 310    | 31, 66        | 78a 323    | 9, 18      | 90 390          |
|             | 17 505    | 01, 00        | 107 460    | 10, 22     | 76 317          |
|             | 10 470*   | 31, 67        | 158 654    |            | 90 389          |
| 18, 36      | 73 294    | 32, 68        | 56 232     | 12, 28     | 185 745         |
|             | 96 411**  | 32, 69        | 186 752    | 19, 43     | 78a 330         |
| ,           | 97 419    | 33, 71        | 190 762**  |            | 12 <b>3</b> 526 |
| 28, 59      | 40 183    | 36, 76        | 86 371     |            |                 |
| 20, 00      | 89 378    | 38, 80        | 148 630    | ~.         | a               |
| 1           | 17 501    | 39, 83        | 32 161     | Cicero     | Cato maior      |
| 29, 61      | 49 207    | 41, 84        | 163 668    | 1, 2       | 164 672         |
|             | 10 471    | 41, 85        | 78a 323    | -, -       | 128 551*        |
|             | 28 554    | 41, 86        | 85 363     | 1, 3       | 48 205          |
|             | 91 392    | ,             | 142 609    | 2, 4       | 14 79           |
|             | 56 650    | 41, 87        | 134 588    | 2, 6       | 39 180          |
| 36, 79      | 15 85     | 42, 89        | 12 76      | 3, 9       | 186 756         |
|             | 61 665    | , 00          | 92 401     | 4, 10      | 54 223          |
|             | 30 152    | 43, 91        | 23 116     | -, -0      | 72 286          |
| 41, 90      | 1 38      | 45, 94        | 81 343     |            | 73 294          |
|             | 23 119    | 47, 98        | 159 658    | 4, 12      | 70 278          |
|             | 30 152    | 49,101        | 130 568    | 5, 13      | 164 675         |
| ,           | -0 -000   | ,             |            | J, 25      | <b></b>         |

|       | g nem                    | 3, 11 | 70 280  | 21, 81 | 29 144  |  |
|-------|--------------------------|-------|---------|--------|---------|--|
| K 19  | <b>§ pag.</b><br>183 730 |       | 75 312  |        | 133 586 |  |
| 5, 13 | 72 299                   | 3, 12 | 40 183  |        | 178 720 |  |
| 6, 15 | 121 517                  | -     | 78a 323 | 22, 85 | 89 381  |  |
| 8, 26 | 72 292                   | 4, 13 | 43 188* | 25, 92 | 103 445 |  |
| 9, 27 | 197 789                  | 4, 14 | 23 116  | •      | 135 592 |  |
| 8, 41 | 138 602                  | 4, 16 | 43 188* | 25, 96 | 99 427  |  |
|       | 130 004                  | F 10  | 01 110  |        | 100 -10 |  |

(bis) 132

379\*

438\*

§ pag.

Stellenregifter.

pag.

381\*

379\*

185\* 

367\*

73

76 

76

3, 8 3, 9 4, 11

4, 13

5, 15

7, 21

7, 22

7, 23

8, 25

8, 26 8, 27

9, 28

9, 30 10, 31

10, 33

11, **3**3 11, **3**5

| 0   | . 27 | 197 | 789  | 4, l  | 4 23  | 110  | i .    |
|-----|------|-----|------|-------|-------|------|--------|
| Ü   | , 41 |     |      | 4, 1  | 6 43  | 188* | 25, 96 |
|     |      | 138 | 602  |       |       | 110  | 20, 00 |
| 9   | , 28 | 192 | 769  | 5, 1  |       | -    |        |
|     |      |     | 612* |       | 76    | 316  | 26, 98 |
| 10  | , 32 | 142 |      | 1     | 113   | 477  | 26, 99 |
|     |      | 186 | 752  | 1 - 1 |       |      | 20, 00 |
| 11  | . 36 | 110 | 472  | 5, 1  |       | 481  |        |
|     |      |     |      | 7, 2  | 4 84  | 361  | 27,100 |
|     | , 38 | 128 | 551  | 8, 2  |       | 518  | ,      |
| 12  | , 42 | 183 | 730  |       | •     |      | 07.104 |
|     | 45   | 183 | 730  | 9, 2  |       | 322  | 27,104 |
|     |      |     |      | 9, 3  | 0 49  | 208  | l .    |
| 14  | , 46 | 70  | 278  | ", "  |       | 325  | 1      |
|     |      | 110 | 473  | 1     |       |      | İ      |
| 1.4 | . 47 | 57  | 237  | 1     | 79    | 338* | Cic    |
| 14  | , 41 |     |      | 9, 3  | 2 114 | 482  |        |
|     |      | 61  | 247  | ۰, ۳  | 129   | 561  | de off |
|     |      | 85  | 364  | 1     |       |      | 1      |
| 15  | 5.4  | 70  | 225  | 1     | 133   | 585  | 1, 2   |
|     |      |     |      |       |       |      |        |

Cicero Cato maior |

432\*

340\*

78a 323

23 

26 

Cicero Laclius

19, 68

19, 70 19, 70 20, 72

20, 73

20, 74 20, 75

21, 77

21, 78

23, 84

1, 2

2, 

3, 10

1, 2, 2,

| 11, 38<br>12, 42<br>13, 45 | 128 551<br>183 730<br>183 730 | 8, 28<br>9, 29<br>9, 30 | 121 518<br>78a 322<br>49 208 | 27,104 | 130<br>73<br>135 | 5 2 5       |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|------------------|-------------|
| 14, 46                     | 70 278<br>110 473             | 0, 00                   | 78a 325<br>79 338*           | C      | icero            |             |
| 14, 47                     | 57 237<br>61 247<br>85 364    | 9, 32                   | 114 482<br>129 561           |        | officiis         |             |
| 15, 54<br>16, 56           | 79 335<br>72 286              | 11, 37                  | 133 585<br>59 244            | 1, 2   | 38<br>75<br>89   | 1<br>3<br>3 |
| 17, 59<br>17, 60           | 8 61<br>90 385                | 12, 41                  | 202 802<br>129 560*          |        | 153              | 6           |

#### 17, 60 17, 61 18, 64 12, 42 2, 5 13, 48 14, 49 14, 50 3, 7 18, 65 19, 66 19, 67

14, 51

15, 52

15, 54

15, 55 16, 58

16, 59

17, 61

17, 62

17, 63 17, 64

18, 64 19, 70 20, 73 20, 74 21, 76

21, 77 21, 78

## Stellenregister.

| Cie           | cero           | i      | ş       | pag.       | i        | \$       | pag.              |
|---------------|----------------|--------|---------|------------|----------|----------|-------------------|
|               | ficiis I       | 38,137 | 93      | 403        | 9. 32    | 59       | 244               |
| de o          | IIII I         |        | 117     | 501        | 9, 34    | 18       | 95                |
|               | § pag.         | 40,144 | 81      | 342        | .,       | 72       | 286               |
| 11, 36        | 18 	 94        | 10,111 | 99      | 429        | 10, 35   | 2        | 41                |
| 11, 00        | 189 759        |        | 195     | 780        | 1 -5, 55 | 78a      |                   |
| 11, 37        | 76 315         | 40,145 | 29      | 144        | 10, 36   | 42       | 185               |
| 14, 45        | 129 562        | 10,110 | 84      | 361        | 11, 38   | 122      | 520               |
| 15, 47        | 31 158         | 41,146 | 45      | 192        | 11, 39   | 59       | 244               |
| 10, 2,        | 92 402         | 41,147 | 36      | 169        | 11, 40   | 15       | 82                |
|               | 100 437        | 41,149 | 60      | 246        | 12, 10   | 46       | 194               |
| 15, 48        | 27 136         | 43,152 | 17      | 91         | 1        | 137      | 599               |
| 10, 40        | 184 742        | 43,153 |         | 327        | 12, 41   | 20       | 99                |
| 16, 51        | 8 64           | 44,157 | 17      | 91         | 12, 42   | 30       | 155               |
| 10, 51        | 25 132         | 44,101 |         | 327        | 12, 43   | 28       | 141               |
|               | 89 379         | 45,160 | 75      | 311        | 13, 45   | 175      | 713               |
|               | 124 533        | 45,100 | 112     | 476        | 14, 48   | 21       | 109**             |
| 17 59         | 21 109         |        | 112     | 410        | 14, 40   | 95       | 408               |
| 17, 53        | 117 503        |        |         |            | 14, 50   | 54       | 225               |
| 17, 56        |                | Cicero | de offi | ciis II    |          |          | 463               |
| 17, 57        |                | 1, 2   | 2       | 40         | 14, 51   | 107      |                   |
| 18, 61        | 122 519        | 1, 2   | 12      |            | 15, 54   | 168      | $\frac{684}{142}$ |
| 19, 62        | 144 619        |        |         | 74         | 16, 56   | 28       |                   |
| 00 00         | 144 620        | 1      | 56      | 231        |          | 70       | 279               |
| 20, 66        | 72 291         |        | 145     | 622        | 17 50    | 131      | 575               |
| 20, 67        | 109 468        |        | 185     | 745        | 17, 58   | 19       | 98                |
| 22, 74        | 99 424*        | 1, 3   | 12      | 75         | 18, 63   | -> 9     | 69                |
| 22, 76        | 2 42           | 1      | 20      | 101        | 10 co(bi |          | 132               |
|               | 63 254         | ١      | 99      | 431        | 19, 66   | 28       | 141               |
| 00 50         | 72 285         | 1, 4   | 168     | 685        | 19, 67   | 159      | 658               |
| 23, 79        | 124 533        | 2, 6   | 2       | 42         | 20, 70   | 25       | 128               |
| 24, 82        | 183 735        |        | 12      | 74         | 20       | 104      | 452               |
| 24, 83        | 21 112         | 2, 7   | 185     | 746        | 20, 71   | 79       | 339               |
| 24, 84        | 186 752        | 3, 9   | 63      | 257        |          | 92       | 402               |
| 25, 88        | 66 268         |        | 35      | 166        |          | 117      | 504               |
|               | 78a 321        | 3, 10  | 84      | 357*       | 21, 73   | 35       | 166               |
|               | 20 99          | 3, 12  | 11      | 73         | 21, 74   | 104      | 452               |
| <b>26,</b> 90 | 20 100         |        | 12      | 75         | 21, 75   | 70       | 278               |
|               | 128 549        | 3, 13  | 11      | 72         | 22, 76   | 91       | 395               |
| 27, 94        | 173 707        | 4, 14  | 11      | 73         | 22, 78   | 183      | 734               |
| 28, 97        | 120 513        | 4, 15  | 35      | 165        | 22, 79   |          | 328               |
| 28,101        | 56 231         | 5, 16  | 73      | 297        | 23, 80   | 120      | 513               |
| 29,103        | 47 203         |        | 100     | 436        | 23, 81   | 28       | 141               |
| 30,105        | 72 285         | 6, 19  | 134     | 589        |          | 48       | 204               |
| 30,108        | 1 38           | 6, 22  | 119     | 510        | 23, 82   | 36       | 171               |
| 30,109        | 28 139         |        | 186     | 754        | 23, 83   | 173      | 706               |
| 31,112        | 91 391*        | 7, 23  | 110     | 473        | 24, 84   | 37       | 173               |
| 31,113        | 92 399         | 7, 24  | 17      | 92         | 1        | 201      | 799               |
| 31,114        | 167 680        | j      | 28      | 141        | 24, 85   | 108      | 466               |
| 32,115        | 8 55           |        | 128     | 552        | 24, 86   | 185      | 746               |
| 32,118        | 40 182         | 1      | 136     | <b>595</b> |          | 195      | 779               |
|               | 99 430         | 8, 27  | 9       | 69         | İ        |          |                   |
| 33,120        | 107 463        | 8, 28  | 24      | 124        | Cicero   | le offic | iie TTT           |
|               | 128 - 551      | 8, 29  | 86      | 367        | l        |          |                   |
| 35,126        | <b>72 29</b> 0 | 9, 31  | 50      | 213        | 1, 2     | 12       | 75                |
| 35,128        | 61 247         |        | 128     | 549        | 1, 3     | 2        | 40                |
| 37,134        | 21 110         | 9, 32  | 8       | 64         | l        | 143      | 616               |
|               |                |        |         |            |          |          |                   |

Cicero de officiis III

747\*

9, 23

 $\frac{1}{2}$ 

 $\tilde{\mathbf{2}}$ 

5,

6, 

8, 

8, 

9,

10, 

10.

13.

13, 

15,

16,

16,

78a 323

78a 321

15, 64 17, 69

18, 73

19, 75 19, 76 19, 78

20, 80

20, 81

21, 82

22, 86

22, 87

23, 89

24, 92

25, 96

26, 97

29,105

30,109

30,110

31,112

394\*

Cicero

epist. ad Fam. V

79a 326

391\*

70 277

78a 325

217f.

Cicero

epist. ad Fam. II

3,

4, 

6, 

8,

8, 

12,

12. 

13, 

13, 

13.

2, 2, 2,

4,

5,

13,

Stellenregister.

|             |             | cicero    |                    | 8          | 9      | <b>§</b><br>157 | <b>pag</b> .<br>653 | ١.         | •      | 5           | pag.               |  |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|------------|--------|-----------------|---------------------|------------|--------|-------------|--------------------|--|
| ep          | DIST.       | ad Fa     | m. V               | 10         |        | 99              |                     | 8,         | , 8    | 76<br>122   | 314<br>520         |  |
|             |             | 8         | pag.               | 10         | •      | 35              |                     | 10,        | 3      | 86          | 372                |  |
| 4,          | 1           | §<br>135  | <b>pag.</b><br>590 | 10,        | , ,    | 128             |                     | 10,        | . 3    | 148         | 629                |  |
| 5,          | 2           | 123       | 528                | 12,        | . 1    | 173             |                     | 11,        | 3      | 127         | 547                |  |
| _           | _           | 142       | 610                |            | -      | 202             | 801                 | 11,        |        | 156         | 651                |  |
| 5,          | 3           | 81        | 342                | 13,        | 3      | 124             |                     | 12,        |        | 54          | 225                |  |
| 7,          | 2           | 89        | 378                | 14.        |        | 72              | 292                 | 16,        |        | 153         | 644                |  |
| 8,          | 2           | 15        | 84**               | 18,        | . 5    | 43              | 189                 |            | _      |             |                    |  |
|             |             | 86        |                    | 20,        | 1      | 56              | 231                 |            | (      | Cicero      |                    |  |
| 8,          | 3           | 173<br>97 | 702<br>416         |            |        |                 | b 333               | er         | ist.   | ad Fan      | ı. IX              |  |
| 0,          | J           | 102       | 444                | 21,        | 1      | 54              | 227                 | 1,         | 2      | 127         | 543                |  |
| 8,          | 4           | 96        | 413                |            |        |                 |                     | 2,         |        | 8           | 58                 |  |
| 9,          | $\tilde{2}$ | 8         | 64                 |            | C      | icero           |                     | 3,         |        | 89          | 379                |  |
| 10a,        |             | 145       | 624                | ep         | ist. a | d Fam           | . VII               |            |        | 109         | 469                |  |
| 12,         | 2           | 122       | 521                | 1,         |        | 46              | 191                 | 6,         | 3      | 8           | 57                 |  |
|             |             | 143       | 616                | 1,         | •      | 45              | 191                 | 10,        | 2      | 128         | 552                |  |
| 12,         | 5           | 110       | 470                | 1,         | 3      |                 | a 321               | 10,        |        | 13 <b>4</b> | 588                |  |
|             |             |           | 471                | -,         | •      | 186             | 755                 | 12,        |        | 131         | 576                |  |
| 10          |             | 175       | 710                | 1,         | 5      | 81              | 345                 | 14,        |        | 102         | 442                |  |
| 12,         | 6           | 46        | 194                | 2,         |        | 37              | 175                 | 14,        | 5      | 84          | 360                |  |
| 12,         | 7           | 56        | 231                | 2,         | 3      | 36              | 170                 | 15,        | 1      | 72          | 290                |  |
| 12,         | 8           | 77<br>66  | 319                | 3,         | 1      | 110             | 469                 | 15,<br>15, | 2<br>4 | 130<br>104  | 571<br><b>4</b> 51 |  |
| 12,         | 0           | 79        | 267                | 3,         | 2      | 73              | 293                 | 16,        | 2      | 156         | 651                |  |
| 12,         | 9           | 184       | 338*<br>740        | 3,         | 3      | 169             | 688                 | 10,        | 2      | 160         | 661                |  |
| 13,         | 4           | 2         | 42                 | 3,         | 4      | 21              | 105                 | 16,        | 3      | 72          | 291                |  |
| •           | _           | 24        | 123                | 5,         | 1      | 116             | 494                 | 16,        | 4      | 2           | 40                 |  |
|             |             | 50        | 212                | 6,         | 2<br>2 | 1<br>20         | 35                  | 16,        | 9      | 128         | 551*               |  |
| 14,         | 3           | 135       | 590                | 8,         | 3      | 119             | 103<br>509          | 18,        | 3      | 131         | 573                |  |
| 15,         | 1           | 21        | 113                | 11,        | 3      | 134             | 588                 | 18,        | 4      | 59          | 245                |  |
|             |             | 119       | 508                | 3,         | 1      | 48              | 204                 | 20,        | 3      | 128         | 552                |  |
| 17,         | 1           | 58        | 242                | 18.        | 4      | 71              | 283                 | 21,        | 1      | 196         | 785                |  |
| 177         | 0           | 142       | 610                | 19,        | extr.  | 50              | 214                 | 25,        | 2      | 31          | 159                |  |
| 17,         | 2           | 123       | 526                | 26,        | 1      | 131             | 572                 | 26,        | 4      | 100         | 435                |  |
| 19,<br>19,  | 1<br>2      | 20        | 102                | 28,        | 2      | 128             | 552                 | 1          |        | icero       |                    |  |
| 21,         | 5           | 61<br>152 | 248<br>642         | 28,        | 3      | 186             | <b>754</b>          | l an       |        | ad Fam      | Y                  |  |
| <b>-1</b> , | J           | 102       | 042                | 29,        | 2      | 128             | 555                 | -          |        |             |                    |  |
|             | ~           | _         |                    | 30,        | 2      | 92              | 399                 | 1,         | 3      | 107         | 462                |  |
|             |             | cero      |                    | 31,<br>41, | 2<br>1 | 131<br>131      | 574                 | 1,         | 4      | 8           | 5 <b>5*</b>        |  |
| epis        | t. ac       | l Fam.    | . VI               | 41,        | 1      | 191             | 577                 | 3,         | 3<br>4 | 8<br>144    | 55<br>619          |  |
| 1,          | 2           | 63        | 255                |            | C)     |                 |                     | 6,         | 3      | 30          | 152                |  |
| 1,          | 5           | 114       | 484                |            |        | cero            |                     | 8,         | 2      | 123         | 524                |  |
| 2,          | 2           | <b>64</b> | 259                | epıs       | t. ad  | Fam.            |                     | ,          | _      | 132         | 581                |  |
| 4,          | 2           | 164       | 675                | 1,         | 1      | 148             | 628                 | 8,         | 5      | 83          | 352                |  |
|             | 4           | 144       | 621                | 1,         | 2      | 59              | 245                 | 8,         | 6      | 123         | 523                |  |
|             | 1           | 22        | 114                | 1,         | 4      | 2               | 41                  | 12,        | 1      | 82          | 351                |  |
| 6,          | 3           | 2         | 40                 | 2,         | 1      | 84              | 357                 | 15,        | 4      | 89          | 384                |  |
| 6,          | 9           | 2<br>25   | 42<br>127          | 4,         | 1      | 30              | 148                 | 17,        | 2      | 122         | 520                |  |
| 6, 1        |             | 20        | 42                 | e          | 1      | 189             | 760                 | 18,        | 2      | 17          | 89                 |  |
|             | 4           | 8         | 58                 | 6,         | 1      | 131<br>135      | 576<br>591          | 19,        | 2      | 186         | 755                |  |
| •           | -           | 91        | 397                | 6,         | 4      | 127             | 545                 | 20,        | 1      | 24<br>116   | 120                |  |
|             |             | _         | 1                  | ٠,         | •      |                 | 2.10                | . 20,      | •      | 110         | 494                |  |
|             |             |           |                    |            |        |                 |                     |            |        |             |                    |  |

\$ pag.

Cicero

Cicero epist. ad. Fam. XIII

1, 1 1, 3 1, 5 5, 3 8, 2

9, 2

§ pag.

|     |             |       | 77    | 12,  | 1           | 42       | 185        | 12,  | 5     | 8      | <sup>-</sup> 5 <b>9</b> |  |
|-----|-------------|-------|-------|------|-------------|----------|------------|------|-------|--------|-------------------------|--|
| ep  | ist. ac     | l Fam | . X   | ,    | -           | 110      | 474        | 12,  | 6     | 70     | 278                     |  |
|     |             | ş     | pag.  | 17,  | 3           | 51       | 216        | 15,  | ĭ     | 107    | 462                     |  |
| 20, | 3           | 54    | 224   | 21.  | ĭ           | 72       | 290        | 17,  | î     | 136    | 594                     |  |
| 23, | 3           | 134   | 586   | 29,  | i           | 112      | 476        | 18,  | 2     | 79     | 336                     |  |
| 24, | 3           | 56    | 230   | 29,  | 2           | 117      | 503        | 10,  | 4     | 127    |                         |  |
| 30, | 5           | 200   | 797   | 29,  |             |          |            | 01   | 0     |        | 5 <b>4</b> 5            |  |
|     | 4           | 200   | 100   |      | 5           | 178      | 720        | 21,  | 6     | 107    | 459                     |  |
| 31, | 2           |       | 153   | 36,  | 1           | 28       | 141        |      |       |        |                         |  |
| 32, | 2           | 30    |       | 42,  | 1           | 145      | 624        |      | C     | icero  |                         |  |
| 00  | 0           | 125   | 536   | 46,  |             | 8        | 55         | ep.  | ad.   | Quint. | fr. I                   |  |
| 33, | 2           | 131   | 575   | 66,  | 1           | 93       | 404*       |      |       | -      |                         |  |
| 34  |             | 89    | 384*  | 79   |             | 116      | 494*       |      | 2, 7  | 167    | 682                     |  |
|     |             |       |       |      |             |          |            |      | 3, 6  | 86     | 367                     |  |
|     | Ci          | cero  |       |      | Ci          | cero     |            | 1,   | 3,11  | 12     | 74                      |  |
| eni | at. ad      | Fam.  | Χĭ    | enis |             | Fam.     | XIV        |      |       | 129    | 562                     |  |
| _   |             |       |       | 1 -  |             |          |            | 1,   | 4,12  | 14     | 80                      |  |
| 14, | 3           | 135   | 592   | 1,   | 2           | 82       | 347        | 1    |       | 15     | 82                      |  |
| 15, | 1           | 134   | 588   | 2,   | 2           | 15       | 84         |      | 4,13  | 123    | <b>527</b>              |  |
| 16, | 2           | 67    | 278   | 3,   | 2           | 104      | 451        | 1,   | 5,15  | 120    | 512                     |  |
| 24, | 1           | 56    | 231   |      |             | 144      | 619        |      |       | 127    | 546                     |  |
| 27, | 1           | 49    | 207   | 5,   | 1           | 79       | <b>336</b> | ł    |       | 142    | 609                     |  |
| 27, | 2           | 133   | 585   | 7,   | 1           | 86       | 367        | 1,   | 5,16  | 110    | 473                     |  |
| 27, | 6           | 108   | 466   |      |             | 110      | 470        | 1,   | 6,18  | 27     | 136                     |  |
| 27, | 7           | 102   | 442   | i    |             |          |            |      | -     | 132    | 578                     |  |
| 27, | 8           | 30    | 148   | 1    | Ci          | cero     |            | 1,   | 6,19  | 18     | 93                      |  |
| 28, | 5           | 135   | 591   |      |             |          | ****       |      | 7,22  | 110    | 473                     |  |
|     |             | 185   | 748   | epu  | st. ad      | Fam.     | XΥ         |      | 8,23  | 62     | 252                     |  |
|     |             |       |       | 1,   | 2           | 37       | 176        |      | 8,25  | 120    | 513                     |  |
|     | CH          | cero  |       | 1,   | 4           | 119      | 510        | -'   | 0,-0  | 143    | 616                     |  |
| •   |             |       | 37.77 | 2,   | 3           | 70       | 277        | 1.   | 9,26  | 20     | 103                     |  |
| epu | st. aa      | Fam.  | ХΠ    | 2,   | 8           | 117      | 506        |      | 9,28  | 144    | 485                     |  |
| 1,  | 1           | 81    | 340   | 5,   | ĭ           | 114      | 485        |      | 1,32  | 76     | 316                     |  |
| •   |             | 92    | 401   | 10,  | 2           | 152      | 643        | -''- | ,02   | 99     | 424*                    |  |
| 1,  | 2           | 47    | 202   | 11,  | ī           | 142      | 612*       | 1.1  | 1,33  | 24     | 123                     |  |
| 2,  | 2           | 153   | 645   | 11,  | $\tilde{2}$ | 129      | 563        |      | 1,00  | 100    | 438                     |  |
| 3,  | ī           | 86    | 367*  | 13,  | ī           | 63       | 255        | 2    | 2, 4  | 15     | 83                      |  |
| 3,  | $\tilde{2}$ | 113   | 478   | 13,  | 2           | 86       | 368        |      | 2, 5  | 99     | 428                     |  |
| 5,  | ī           | 90    | 385   | 13,  | 5           | 145      | 624        | 5,   | 2, 6  | 136    | 594                     |  |
| 7,  | 2           | 62    | 250   | 15,  | 2           | 33       | 163f.      |      | 2, 7  | 21     | 106                     |  |
| 14, | 4           | 90    | 388   | 16,  | 2           | 123      | 557        | 5,   |       |        |                         |  |
| 15, | 2           | 12    | 74    | 18.  | í           | 123      | 543        | 2,   | 3, 8  | 8      | 63                      |  |
| 16, | 2           | 99    | 429   | 21,  | 3           | 108      |            | 9    | 9 1 1 | 50     | 211                     |  |
| 18, | 2           | 2     | 429   |      |             |          | 466        | 2,   | 3,11  | 72     | 292                     |  |
| 28, | 2           | 52    | 219   | 21,  | 4           | 70<br>25 | 280        |      | E 10  | 168    | 686                     |  |
| 20, | ۷           | 02    | 219   | 21,  | 5           | 35       | 166        |      | 5,16  | 175    | 712                     |  |
|     |             |       |       |      |             |          |            |      |       |        |                         |  |

Cicero

epist. ad Fam. XVI

194 598 534

3, 4, 4, 9, 10,

11, 3

2, 5,16 3, 1 3, 4 3, 6

3, 2 3, 3

231 188

367 750

736

598

86 186

183 137

Cicero ad Quint. fr. III

### Stellenregifter.

| Ct.             |         |                    |     |        | Q              | 200                |     |    |          | 200                |
|-----------------|---------|--------------------|-----|--------|----------------|--------------------|-----|----|----------|--------------------|
|                 | COTO    |                    | 10, | 9      | <b>§</b><br>46 | <b>pag.</b><br>196 | 22, | 1  | 132      | <b>pag.</b><br>580 |
| ad Qui          | nt. fr. | П                  |     | 3<br>1 | 128            | 551                | 23. | 1  |          | 194                |
|                 | 8       | nag.               | 11, | 2      | 152            | 641                | 43, | 1  | 46<br>59 | 245                |
| 3, 4            | 20      | <b>pag.</b><br>103 | 12, | í      | 57             | 238                | 24. | 2  |          | 495                |
| 6, 5            | 123     | 527                | 13, | 6      | 86             |                    |     |    | 116      | 608                |
| 7               | 133     | 736                | 13, | _      | 65             | 372                | 24, | 3  | 142      | 000                |
| 8, 3            | 48      | 203                | 14, | 1      |                | 266                |     |    |          |                    |
| 10, 1           | 173     | 702                | t   |        | 93             | 404                |     | C  | icero    |                    |
| 20, 2           | 173     | 705                | 10  | 0      | 134            | 588                |     |    |          | TTT                |
| 10, 3           | 48      | 203                | 16, | 2      | 131            | 574                | ep. | MO | Atticun  | 1 111              |
| 10, 4           | 128     | 551*               | 16, | 4      | 57             | 237                | 5   |    | 82       | 347                |
| 11, 2           | 122     | 520                | 16, | 5      | 1<br>57        | 37                 | 10, | 1  | 98       | 421                |
| 13, 2           | 76      | 314                | l   |        | • •            | 238                | 11, | 2  | 8        | 59                 |
| 14, 2           | 108     | 466                | ł   |        | 78a            |                    |     |    | 24       | 125                |
| 11, 5           | 100     | 400                | 10  | 0      | 97             | 415                | 13, | 2  | 102      | 441                |
| ~,              |         |                    | 16, | 6      | 15             | 83*                | 15, | 2  | 184      | 739                |
|                 | cero    |                    |     |        | 46             | 194                | 17. | 1  | 103      | 447                |
| ad Qui          | nt. fr. | Ш                  | 10  |        | 119            | 508                |     |    | 125      | 535*               |
| 1, 8            | 8       | 62                 | 16, | 8      | 173            | 704                | 21  |    | 91       | 392                |
| 1, 8<br>1, 3, 9 | 61      | 248                | 16, |        | 129            | 566                | 23, | 3  | 91       | 397                |
| 1, 3, 3         | 85      | 363                | 16, | 11     | 76             | 317                | 23, | 5  | 9        | 66                 |
| 1 4 11          | 121     | 515                |     |        | 127            | 544                | 25  | -  | 131      | 573                |
| 1, 4,11         | 127     | 548                | 16, |        | 144            | 618*               |     |    |          |                    |
| 1 6 10          | 51      | 215*               | 17, | 6      | 71             | 282                | !   |    |          |                    |
| 1, 6,19         | 86      | 372                | 17, |        | 2              | 42                 |     | C  | icero    |                    |
| 1, 7,24         | 127     | 545                | 18, | 1      | 49             | 210                | ep. | ad | Atticun  | n IV               |
| 2, 1<br>2, 2    | 95      | 410                | ۱   | _      | 79             | 336                | - 1 |    |          |                    |
| 2, 2            | 127     | 543                | 18, | 2      | 122            | 520                | 1,  | 1  | 185      | 748                |
| 0.2             | 134     | 588                | 1   |        | 128            | 553*               | 1,  | 2  | 100      | 434                |
| 2, 3            | 132     | 578                | 18, | 3      | 56             | 230*               | 1,  | 6  | 86       | 365                |
| 3, 1            | 137     | 598                | 20, | 3      | 38             | 178                | Ι.  | ^  | 96       | 410                |
| 3, 4<br>4, 2    | 116     | 493                | 1   |        | 73             | 294                | 1,  | 8  | 105      | 456                |
|                 | 45      | 191                |     |        |                |                    | ١   |    | 131      | 577                |
| <b>4</b> , 3    | 62      | 249                |     | C:     | icero          |                    | 2,  | 2  | 30       | 152                |
| 4 6             | 46      | 194                | en. |        | Atticun        | ı II               | 3,  | 3  | 57       | 237                |
| 4, 6            | 114     |                    | 1 - |        |                |                    | 3,  | 5  | 25       | 134                |
| 7, 1            |         | 484                | 1,  | 1      | 37             | 177                | 4.4 | -  | 82       | 349                |
| 7, 2            | 46      | 195*               | 1,  | 3      | 98             | 422                | 44  |    | 8        | 61                 |
| 8, 3            | 11      | 72<br>484          | 1,  | 8      | 132            | 580                | 5,  | 1  | 128      | 549                |
|                 | 114     | -                  | 5,  | 1      | 74             | 304                | 5,  | 2  | 91       | 394*               |
| 0 0             | 134     | 588                | 5,  | 2      | 197            | 787                | 6,  | 2  | 8        | 61                 |
| 9, 3            | 95      | 409                | 6,  | 2      | 11             | 72                 | 7,  | 1  | 116      | 496                |
|                 |         |                    | 7,  | 3      | 89             | 379                | 9,  | 1  | 130      | 570                |
| Qu.             | Cicer   | .0                 | 7,  | 4      | 152            | 643                | 9,  | 2  | 49       | 208*               |
| de pe           | tit. co | ns.                | 8,  | 2      | 12             | 76                 | 11, | 1  | 63       | 254                |
| •               |         | •                  |     | _      | 99             | 429                |     | _  | 104      | 450                |
| 1, 1            | 45      | 192                | 14, | 1      | 131            | 573                | 15, | 2  | 20       | 103                |
| 7, 28           | 144     | 620                | 14, | 2      | 124            | 532                | 16, | 3  | 54       | 227                |
| 11, 44          | 145     | 623                | 17, | 2      | 36             | 170                |     | •• |          | 294                |
|                 |         |                    |     | _      | 123            | 525                | 16, |    | 117      | 505                |
| Ci              | cero    |                    | 18, | 1      | 84             | 357                | 16, | 11 | 128      | 554                |
| ep. ad          | Attien  | m T                | 18, | 4      | 37             | 176                |     | 10 | 129      | 562                |
|                 |         |                    | 19, | 3      | 131            | 575                | 16, |    | 183      | 736                |
| 1, 1            | 57      | 238                | 20, | 5      | 102            | 441                | 16, |    | 104      | 451                |
| 5, 7            | 59      | 245                | 21, | 4      | 131            | 573                | 16, |    | 86       | 372                |
| 8, 2            | 17      | 91                 | 21, | 6      | 32             | 161                | 17, | 1  | 49       | 208                |
|                 |         |                    |     |        |                |                    |     |    |          |                    |

| Cicero                          | \$ pag.  <br>11, 2 33 163       | Cicero                       |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ep. ad Atticum V                | 11, 2 33 163                    | ep. ad Atticum X             |
| <del>-</del>                    | 12, 3 116 492<br>13, 2 64 259   | 9                            |
| § pag.<br>2, 1 42 185           |                                 | \$ pag.<br>4, 1 56 231       |
| 2, 1 42 185<br>123 525          | 13, 6 15 83*  <br>17, 2 164 672 | 4, 3 117 502                 |
| 3, 2 90 388                     | 20, 2 31 160                    | 4, 5 186 753                 |
| 4, 1 57 238                     | 22, 1 56 231                    | 4, 8 202 801                 |
| 70 279                          | 23, 1 76 316                    | 4, 10 89 378                 |
| 4, 3 129 563                    | 25, 3 76 317*                   | 5, 3 48 205                  |
| 7, 86 370                       |                                 | 8, 2 25 130*                 |
| 9, 3 86 370                     | Cicero                          | 71 282                       |
| 11, 5 59 243                    | ep. ad Atticum VIII             | 116 494                      |
| 13, 2 116 494                   | 1, 1 21 111                     | 8, 3 17 88*                  |
| 14, 1 75 307                    | 1, 4 135 590                    | 8, 6 18 95                   |
| 16, 2 59 243                    | 3, 1 58 242                     | 12, 3 110 473                |
| 17, 6 104 453                   | 3, 3 54 224                     | <b>16</b> , <b>3 156 649</b> |
| 18, 2 167 683                   | 5, 2 20 103                     |                              |
| 177 717                         | 7, 1 91 394*                    | Cicero                       |
| 20, 1 128 553<br>20, 8 134 587* | 46 194                          | ep. ad Atticum XI            |
| 21, 8 84 354                    | 161 664                         | 1, 2 11 72                   |
| 21, 6 01 334                    | 9, 2 21 108                     | 6, 2 42 185                  |
| Ciacra                          | 11D,2 21 106                    | 86 366                       |
| Cicero                          | 11D,5 108 464                   | 7, 3 8 55                    |
| ep. ad Atticum VI               | 11D,6 111 475                   | 9, 3 84 361                  |
| 1, 4 72 286                     | 12, 2 71 282<br>12, 4 54 225    | 10, 2 87 373                 |
| 1, 5 1 37                       | 13, 1 20 103                    | 12, 3 64 259                 |
| 1, 7 37 176                     | 15A, 1 104 453                  | 14, 1 3 43                   |
| 124 531                         | 16, 1 127 544                   | 66 268                       |
| 1, 14 123 524                   | 16, 2 183 736                   | 15, 1 3 43                   |
| 1, 22 78a 323                   |                                 | 15, 2 70 278*                |
| 1, 24 107 461                   | Cicero                          | 95 409                       |
| 1, 25 87 373*<br>2, 1 189 761   | ep. ad Atticum IX               | 16, 1 70 278<br>16, 2 28 138 |
| 2, 1 189 761<br>2, 4 132 581    | 5, 1 68 274                     | 184 741                      |
| 2, 5 24 121                     | 5, 2 65 266                     | 22, 1 57 237                 |
| 2, 8 2 41*                      | 6, 3 91 395                     | 24, 1 152 641                |
| 2, 10 86 369                    | 7, 1 46 194                     | 24, 4 82 350                 |
| 3, 2 15 83                      | 104 453                         | 25, 3 21 106                 |
| 3, 5 15 83                      | 7, 3 71 283                     |                              |
| 6, 4 136 594                    | 7, 4 31 159                     | Cicero                       |
| 9, 1 72 286                     | 9, 2 21 109**                   | ep. ad Atticum XII           |
| 9, 3 86 371                     | 10, 3 25 132                    |                              |
|                                 | 10, 6 84 354                    | 1, 1 183 736                 |
| Cicero                          | 11A, 1 186 753                  | 1, 2 82 348                  |
| ep. ad Atticum VII              | 11, 2 70 279<br>13, 3 24 123    | 4, 2 78a 325<br>8, 2 38 178  |
| 1, 1 35 166                     | 13, 3 24 123<br>105 456         | 8, 2 38 178<br>13, 2 102 442 |
| 2, 7 79 336                     | 13, 5 58 241                    | 15, 1 21 113                 |
| 3, 3 58 242                     | 14, 2 122 521                   | 86 369                       |
| 130 570                         | 15, 3 132 582                   | 16 17 92                     |
| 3, 10 25 130                    | 18, 4 3 45                      | 142 611                      |
| 3, 12 86 372                    | 19, 1 189 760                   | 18, 1 136 595                |
| 7, 3 129 562                    | 19, 3 110 469                   | 19, 1 21 107                 |
| 7, 7 127 543                    | 19, 4 78a 325                   | 50 213                       |
| Rägelebach, Lat. Gil            | tiftif. 9. Muft.                | 58                           |
| - ,,                            | •                               |                              |
|                                 |                                 |                              |

| \$ pag.<br>21, 5 25 134<br>27, 1 46 196** | Cicero<br>ep. ad Atticum XV  | Claudianus Ma-<br>mertus               |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 108 464                                   | § pag.                       | g pag.                                 |
| 115 490                                   | 1A, 2 51 216                 | p. 75, 20 Eng. 95 381*                 |
| 28, 1 115 489                             | 4, 3 128 557                 | p. 98, 25 89 383*                      |
| 28, 2 38 178                              | 4, 4 25 128                  |                                        |
| 38, 1 127 543                             | 13, 3 86 370*                | Claudius Quadri-                       |
| 38, 3 127 543                             | 13, 5 145 624                | garius                                 |
| 41, 2 128 550                             | 16, 2 51 216                 | frg. 96 97 416*                        |
| 43, 2 129 560                             | 17, 2 47 201                 |                                        |
| 44, 3 135 590                             | 22 82 350                    | Columella                              |
| <b>45</b> , 1 127 543                     | 26, 1 104 450                | de re rust.                            |
| 46, 1 123 525                             | 26, 3 12 76                  | 2, 1 186 752                           |
| 47, 1 128 550                             | 29, 1 82 350                 | 2, 10, 35 117 506                      |
| 49, 1 99 427                              | 29, 2 116 492                | 2, 14, 3 131 573                       |
|                                           |                              | 3, 10, 35 117 506                      |
|                                           | Cicero                       | 3, 17, 4 78a 324                       |
| Cicero                                    | ep. ad Atticum XVI           | 3, 20, 5 114 458                       |
| ep. ad Atticum XIII                       | _                            | 4, 21, 3 81 345                        |
| cp. ad Atucum Alli                        |                              | 6, 38, 4 127 544                       |
| 6, 1 25 127                               | 72 286                       | 7, 3, 6 131 573                        |
| 9, 2 70 279                               | 102 443<br>5, 1 134 589      | 11, 1, 7 114 458                       |
| 11, 1 46 194                              |                              | 29 86 366                              |
| 12, 1 129 565                             | 7, 1 144 618<br>7, 5 57 235* | 11, 2,39 70 281                        |
| 12, 3 135 592                             | 11, 2 116 490                | 12, 1, 105 455                         |
| 17 145 623                                | 11, 3 3 45                   | 12, 2 73 299                           |
| 19, 2 70 279                              | 12 78a 331*                  |                                        |
| 21, 3 57 238                              | 15, 3 135 591                | Cornificius *)                         |
| <b>26</b> , 1 132 579                     | 16A, 7 113 478               | Rhetor.                                |
| 28, 1 33 163                              | 16C,12 173 706               |                                        |
| 38, 1 183 732∓                            | 16C,13 46 194                | 1, 9,14.15 108 465*<br>1,16, 26 57 238 |
| 52, 1 144 618                             | 10 104                       | 1, 16, 26 57 238<br>2, 2, 3 42 186     |
| 52, 2 144 618                             | ep. ad Brutum II             | 2, 12, 18 31 160                       |
|                                           | - 1                          | 2, 22, 34 49 209                       |
|                                           | 1, 1 76 318*                 | 2, 26, 41 54 225                       |
| Cicero                                    |                              | 2, 30, 47 8 57                         |
| ep. ad Atticum XIV                        | Cicero Aratea                | 2, 31, 50 72 286                       |
| _                                         | 84 54 227                    | 3, 6, 10 47 201                        |
| 4, 1 127 544                              | 04 04 221                    | 3, 6, 11 83 352                        |
| 5, 2 136 595*                             | Clandiana                    | 3, 16, 29 47 200                       |
| 10, 4 134 586                             | Claudianus                   | 3, 19, 32 8 56                         |
| 11, 2 82 349*                             | de laudibus Stilichonis      | 3, 22, 35 87 373                       |
| 12, 3 185 749                             | 1,298 70 277                 | 3, 22, 36 49 209                       |
| 13, 5 57 237                              | 2,287 70 279*                | 3, 22, 37 72 292                       |
| 13, 6 20 100                              | ,                            | 3, 23, 38 54 227                       |
| 17A, 4 130 571                            | de Flav. Mall. Cons.         | 3, 24, 40 203 805*                     |
| 17 <b>A</b> , 5 31 160                    | 50 73 296*                   | 4, 1, 1 83 352                         |
| 18, 4 86 370  <br>20, 4 86 370            | in Futuration                | 4, 1, 2 144 621                        |
| 00 -                                      | in Eutropium                 | 4, 5, 8 152 641                        |
| 20, 5 46 197                              | 2,445 134 590                | 4, 7, 10 86 366                        |

<sup>\*)</sup> Die Bolemit von Mary gegen bie Autoricaft bes Cornificius erscheint nicht burchschlagend genug, um die bisherige Bezeichnung auf-

|               | ş      | pag.       | 1    |                 | 8        | pag. | Donatus           |             |
|---------------|--------|------------|------|-----------------|----------|------|-------------------|-------------|
| 4, 8, 13      | 2 97   | 416        | 1,   | 17              | 45       | 193  | §                 | pag.        |
| 4, 15, 2:     |        | 573        | 2,   | 2               | 35       | 166  | ad Ter. Andr.     | L.S.        |
| 4, 29, 39     | 9 107  | 462*       | 2,   | 5               | 30       | 148  | 1, 1, 52 64       | 259*        |
|               | 200    | 798        |      | 20              | 24       | 120  | Eun.              | 200         |
|               |        |            | 6,   |                 | 28       | 143  | 3, 5, 1 3         | 45          |
| Curt          | ius I  | TT         |      | 13              | 104      | 453  | Adelph.           | 40          |
|               |        |            |      | 28              | 119      | 509  | 2, 1, 1 9         | 71          |
| 1, 21         | 144    | 620        | 1    |                 |          |      | 2, 1, 1           | • •         |
| 2, 7          | 142    | 609        |      | Cur             | tius V   | 11   | Edictum Di        | ocl.        |
| 2, 19         | 49     | 211        | ł    |                 |          |      | Praef. I 1 128    | 558         |
| 3, 11         | 29     | 145        |      | 18              | 119      | 508  |                   |             |
| 3, 18         | 90     | 389        |      | 17              | 35       | 165  | Elegia in obit. I | naec.       |
| 6, 16         | 45     | 191f.      |      | 22              | 90       | 389  | I 26 46           | 197*        |
| 11, 4         | 116    | 499        | 9,   | 1               | 186      | 752  | T                 |             |
| 11, 5         | 40     | 183        |      |                 |          |      | Ennius            |             |
| 11, 20        | 24     | 123        | •    | Curt            | ius V    | 111  | Ann. 1 frg. 47 (  | V.)         |
| 11, 25        | 8      | 61         | 1.   | 30              | 70       | 277  | 185               | 749         |
| 13, 7         | 29     | 145        |      | 23              | 144      | 621  | Ann. 14 frg. 3    |             |
|               |        |            | 5,   | 4               | 25       | 126  | 42                | 186         |
| Curt          | tius I | V          |      | 20              | 76       | 317  | Ann. l. inc. frg. | 32          |
| 1, 6          | 24     | 125*       | 7,   | 5               | 105      | 455  | 25                | 130         |
| 1, 21         | 35     | 165        | 13,  | 2               | 35       | 165  | frg. 61 95        | 410         |
| 2, 9          | 104    | 452        | 13,  |                 | 45       | 191  | Scen. 81 71       | 284         |
| 2, 21         | 70     | 276        | 13,  |                 | 75       | 312  | Androm. 116       |             |
| 2, 22         | 114    | 620        | 14,  |                 | 131      | 577  | 173               | 703*        |
| 5, 11         | 100    | 435        | 1    |                 |          |      | Iphig. 241        |             |
| 7, 11         | 104    | 452        | ĺ    | Cur             | tius I   | X    | 173               | 703*        |
| 7, 19         |        | 334        | 9    | 9               | 72       | 289  | Telam. 2 31       | 156         |
| 10, 3)        |        |            |      |                 | 22       | 115  | Varia frg. 2      |             |
| 10, 14        | 24     | 125*       |      | 14<br>21        | 89       | 378* | 142               | 612*        |
| 10, 28        | 36     | 169        | 1 4, | 11              | 77       | 319  |                   | _           |
| 12, 8         |        | 323        |      | 22              | 35       | 165  | Eutropius         |             |
| 13, 8         | 46     | 197        |      | 22              | 70       | 279  | 1, 1 9            | 66          |
| 14, 17        | 70     | 277        | 8,   | $\frac{22}{24}$ | 200      | 797  | 10, 7 78a         | 324         |
| 14, 22        | 128    | 558        |      | $\tilde{20}$    | 145      | 621  | Festus            |             |
| 15, 25        | 186    | <b>756</b> | ٠,   | 20              | - 10     | ()=1 |                   | 100         |
| •             |        |            |      | Cu              | rtius I  | x    | p. 27 (M.) 47     | 199         |
| Cur           | tius ' | L7         | ١.   |                 |          |      | p. 102 31         | 159*        |
|               | vius   | •          | 1,   | 27              | 25       | 133  | Florus            |             |
| 1, 35         | 119    | 510        |      | 10              | 72       | 290* | 1, 28, 2 21       | 113*        |
| <b>2,</b> 10  | 28     | 143        |      | 10              | 35       | 166  | 3, 11, 3 168      | 686         |
| 3, 4          | 100    | 435        |      | 12              | 28       | 143  |                   | 000         |
| 3, 9          | 190    | 763        | ο,   | 16              | 89       | 382  | Fronto            |             |
| 4, 23         | 24     | 120        | 1    | ъ.              |          |      | ep. ad Anton.     | Ρ.          |
| <b>6</b> , 13 | 47     | 202        | ŀ    | ש               | igesta   |      | 4, 3 135          | 590         |
| 9, 7          | 17     | 88         | II.  | 31,88           |          | 58   | n 50 a            |             |
| 10, 7         | 115    | 487        | XV   | 7,3,1.          | 2.3 125  | 535* | 16(Nab.) 86       | <b>37</b> 0 |
| 10, 13        | 24     | 125*       |      |                 | vola Di  |      | 10(1180.))        |             |
| 12, 3         | 104    | 453        | 01   |                 |          | •    | Furius Bibac      | ulus        |
|               |        |            | 21,  | 2, 69           | 5 138    | 001* |                   |             |
| Curt          | ius \  | 7 I        |      | Ulp             | ian. Dig | ζ.   | Frg. poet. coll.  | D.          |

Ulpian. Dig.

4, 3, 11 114 482 26, 7 125 535\* 49, 1, 24 54 226

48 205 104 452 119 508

1, 4

1, 5

Furius Bibaculus Frg. poet, coll. B. p. 318 15 83

1, 15, 9

1, 13, 4 1, 17, 5

Gellius

#### § pag. 63 256 I, 3,115

4,132

Stellenregifter.

6, 65 133 582 6, 74sq. 107 460\*

145 624

| 1, 17, 5 3 45                          | 6, 74sq. 107 460*<br>7, 6 55 229  | 41, 1, 11               |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 2, 25, 10 31 157<br>2, 28, 1 47 200    | 9, 44 84 354                      | Iuvens                  |
| 4, 1, 13 47 200                        | 10, 9 129 562<br>II, 1, 8 70 279* | 1, 1                    |
| 4, 4, 2 85 364<br>4, 5, 6 54 227       | 3,106 96 414                      | 1, 2<br>1,161           |
| 4, 9, 1 65 263<br>4, 18, 3 73 295      | 5, 69 3 44<br>6, 47 86 370        | 3,182<br>3,186          |
| 5, 14, 8 95 408                        | 8, 24 76 314                      | 3,222                   |
| 5, 17, 2 105 455  <br>6, 6, 12 133 582 | Horatius Epistulae                | 4, 8<br>4,39 sq.        |
| 9, 12, 1 77 318<br>11, 5, 6 8 56       | I, 1, 67 117 500                  | 6,186<br>7,121          |
| 11, 7, 4 117 506                       | 2, 27 76 316<br>3, 33 19 96       | 7,129                   |
| 13, 13, 21 109*  <br>15, 27, 2 31 159  | 7, 41.42 133 582<br>7, 60 98 423  | 7,214<br>10, 45         |
| 16, 19, 4 28 142**<br>18, 2, 2 47 201  | 7, 72 28 140                      | 10,143<br>10,177        |
| 19, 8, 1 47 201                        | 10, 50 37 177*<br>13, 18 70 287*  | 11, 27                  |
| 19, 10, 20 173 703* 20, 5, 5 47 201    | 16, 45 133 582<br>18, 18 129 566  | 11, <b>94</b><br>13, 13 |
|                                        | 18,107 200 798                    | Lact                    |
| Gramm, Lat.                            | 20, 17 12 76                      | Lac                     |

p**ag**. 34

71 282\*

## II, 556 3K 79 335

## Hieronymus Ep. 1, 125, 18 46 197\*\*

# Hilarius

#### de trinitate 1, 5 (Migne) 97 416\* 1, 6 97 416\* Horatius Carm. 1, 10, 12 99 431

# 117 502

- 1, 33, 2 2, 12, 20 3, 11, 35 3, 29, 41
- Horatius Epod.

1, 2, 88

3. 18

3, 61 3, 7S

- - 7. 17
- 78a 324 87 375
  - 197 787
  - Horatius Satirae 127 542

91 393

111 474 36 172

- III. 3107
- II, 1,240 1,258

ticus

Corp. Inscr. Lat.

I, 199(a.177)L27

Inscr. Orell.

Iustini Hist.

p. 120 L

I. 201 П. 2102

742

Pract. 6

2, 14, 2 2, 15, 3)

3. 1. 2 3. 7. 12

11.

9, 13

47 202 14 81 46 194 87 375 Hyginus Groma-

64 260

130 567\* 99 431

75 309

89 378\*

100 434\*

59 383

- .182 186 222
- 15, 1, 2 18, 5, 1 38, 1, 8 41, 1 2 161

4, 28

c. 55

12, 2

\$ 123

60

23 118

Iuvenalis Satirae 116 457 406° 93 388 90 282

pag 527

247

- 71 28 1424
- 753 225 186 54 90 195
- 46 76 315 116 496
- 406\* 93 18 94 205 48
- 314 3 46 -X45\*\*
- 73 547 12
- Lactantius Institut, divin.
- 1, 1, 4 87 2, 5, 19 84 3, 14, 18, 19 2 46 37\* 1
  - 65 263
- 4, 12, 6 102
  - 621 144
  - 354 54
- 5, 3, 22 6, 5, 2 7, 15, 17
  - Lampridius
  - Alexander Sev.

236

67

70 281

Lex municip. Malaci-

XII tab.

5. 3 (Schoell) 156 652 2. 2 105 454

Livius Androni-

Odyse trg. 6 B.

cus

pag. 215\*

130\*

347\*

 $\overline{23}$ 

Livius II

 $\tilde{2}$ 

9 sq.

9, 

9, 

10, 

10, 

10,

11,

11,

16,

18,

20, 

21,

23,

24,

25,

26, 

27,

28,

28,

28, 

29,

30,

30, 

30, 

30,

32, 

35, 

35,

12, 10

19, 8. 9

20, 10

23, 11

32, 32, 32, 32,

34, 

34,

34, 

34, 

36,

38,

40, 

41,

41,

42,

43, 

44,

45,

47, 

47,

47,

50,

50, 

50, 

51,

54,

54, 

55,

56, 

56, 

56,

1

7

709\*

ě

5 2

8, 

9, 

9.

9, 

10, 

10,

10, 

11, 

11, 

11,

13,

13,

14,

14.

15,

15, 

15,

16.

16, 

17, 

17, 

18, 

20, 

20, 

20, 

21,

22,  400\*

250\*

## Stellenregister.

| Liv            | ius II      |       | ۱., |                   | §   | p <b>ag.</b><br>89                        | 05  |             | <b>§</b><br>31 | pag.<br>157 |
|----------------|-------------|-------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------|----------------|-------------|
|                | ş           | pag.  | 12, | 1                 | 17  |                                           | 65, | 4           |                |             |
| 35, 3          | $\ddot{82}$ | 347   | 12, | 6                 | 15  | 83                                        | 65, | 8           | 24             | 124         |
| 35, 8          | 83          | 352   | 12, | 7                 | 131 | 572                                       | 65, | 11          | 22             | 113         |
| 36, 1          | 96          | 411   | 1   |                   | 199 | 793                                       | 68, | 7           | 142            | 611         |
| 36, 3          | 65          | 263   | 14, | 3                 | 116 | 498                                       | 70, | 15          | 116            | 498         |
|                | 116         | 496   | 15, | 9                 | 83  | 352                                       | 71, | 2           | 89             | 382         |
| <b>36</b> , 5  |             | 682   | 16, | 3                 | 62  | 251                                       | 72, | 1           | 83             | 353         |
| 38, 4          | 167         | 769   | 18, | 3                 | 62  | 252                                       | 1   |             |                |             |
| 38, 5          | 192         |       | 19, | 5                 | 15  | 83                                        | 1   | T.i         | vius I         | v           |
| 39, 9, 10      | 193         | 775   | 19, | 6                 | 84  | 358                                       | ì   | D.          |                |             |
| 40, 3          | 65          | 265   | 19, | 10                | 192 | 769                                       | 1,  | 4           | 30             | 152         |
| 41, 3          | 19          | 97    | 20, | 5                 | 112 | 475                                       | 1.  | 5           | 22             | 114         |
| 42, 11         | 84          | 355   | 23, | 3                 | 102 | 444                                       | 2,  | 9           | 31             | 159         |
| 45, 7          | 127         | 546   | 26. | 9                 | 89  | 382                                       | 4,  | 4           | 21             | 113         |
| <b>45</b> , 10 | 21          | 113   |     |                   | 105 | 455                                       | 4,  | 5           | 23             | 119         |
|                | 23          | 117   | 29, | 3                 | 87  | 374                                       | 6,  | 3           | 143            | 614         |
| 45, 11         | 195         | 781   | 30, | 2                 | 143 | 614                                       | 6.  | 7           | 99             | 425         |
| 47, 12         | 32          | 162   | 32, | 1 f.              | 192 | 771                                       | 7,  | 9           | 123            | 527         |
| 48, 5          | 76          | 314*  | 33, | 7                 | 127 | 545                                       | 8,  | 4           | 15             | 82          |
| 48, 8          | 64          | 262   | 36, | 4                 | 192 | 770                                       | 9,  | 1           | 82             | 348         |
| 49, 8          | 21          | 111   | 37, | $\dot{\tilde{2}}$ | 132 | 57 <b>8</b>                               | 10, | 4           | 192            | 767         |
| 50, 7          | 70          | 281   | 37, | 3                 | 24  | 123                                       | 11, | 4           | 25             | 134         |
| <b>50,</b> 8   | 21          | 110   | 37, | 5                 | 185 | 748                                       | 12, | $\tilde{4}$ | 193            | 774         |
| <b>50</b> , 10 | 193         | 774   | 39. | 4                 | 3   | 44                                        | 13, | ī           | 23             | 119         |
| 51, 2          | 116         | 492   | 00, | -                 | 75  | 309                                       | 13, | 9           | 23             | 118         |
|                | 193         | 774   | 39, | 9                 | 190 | 763                                       | 13, | 12          | 85             | 365         |
| 51, 9          | 89          | 382   | 40, | 1                 | 32  | 160                                       | 14, | 6           | 28             | 143*        |
| <b>53</b> , 3  | 79          | 338   |     |                   | 21  | 112                                       | 16, | 3           | 55             | 228         |
| 54, 7          | 21          | 109   | 40, | 10                | 38  | 179                                       | 16, | 4           | 30             | 154         |
| 55, 3          | 72          | 287   | 40  | 11                | 21  | 112                                       | 19, | 5           | 99             | 427         |
| 56, 4          | 84          | 358   | 40, |                   | 12  | 77                                        | 20, | 6           | 84             | 354         |
| 56, 5          | 21          | 113   | 41, | 8                 | 21  | 112                                       | 20, | 11          | 84             | 357         |
|                | 71          | 284   | 42, | e                 | 20  | 102                                       | 22, | 3           | 28             | 139         |
| <b>59</b> , 5  | 186         | 752   |     | 6                 |     |                                           | 24, | 4           | 125            | 534         |
| 59, 9          | 54          | 226   | 43, | 6                 | 62  | $\begin{array}{c} 251 \\ 684 \end{array}$ | 24, | 4           | 2              | 42          |
| 62, 2          | 116         | 488   | 44, | 1                 | 168 |                                           | 1   |             | 31             | 156         |
| •              | 116         | 499   | 45, | 9                 | 55  | 228                                       | 94  |             | 15             | 82          |
| 65, 2          |             | 241** | 48, | 3                 | 102 | 442                                       | 24, | 4           | 192            | 771         |
|                | 199         | 793   | 48, | 9                 | 47  | 199                                       | 25, | 6           | 25             | 134         |
|                |             |       | 49, | 3                 | 85  | 365                                       | 25, | 10          | 199            | 793         |
| Livi           | us II       | I     | 51, | 12                | 12  | 75                                        | 25, | 12          |                |             |
|                |             |       | 52, | 2                 | 30  | 153                                       | 26, | 3           | 11<br>28       | 73<br>139   |
| 1, 3           | 21          | 112   | 54, | 4                 | 84  | 354                                       | 27, | 8           |                |             |
| 2, 10          | 192         | 766   | ١   |                   | 127 | 544                                       | 30, | 1           | 192            | 771         |
| 2, 11          | 62          | 251   | 54, | 9                 | 105 | 456                                       | 30, | 8           | 56             | 234         |
|                | 186         | 756   | 55, | 7                 | 65  | 265                                       | 000 | _           | 75             | 308         |
| 3, 4           | 48          | 203   |     | _                 | 72  | 288                                       | 30, | 9           | 65             | 264         |
| 3, 5           | 102         | 442   | 55, | 9                 | 38  | 178*                                      | 30, | 14          | 192            | 771         |
| 5, 13          | 108         | 466   | 56, | 8                 | 127 | 544                                       | 31, | 4           | 65             | 263         |
| <b>6</b> , 3   | 3           | 44    | 57, | 7                 | 65  | 265                                       |     | _           | 85             | 365         |
|                | 89          | 382   | 57, | 10                | 21  | 108                                       | 32, | 9           | 82             | 348         |
| 6, 7           | 21          | 110   | 58, | 4                 | 115 | 488                                       | 33, | 3           | 15             | 84          |
| 8, 9           | 22          | 113   | 60, | 8                 | 70  | 279                                       | 35, | 7           | 85             | 363         |
| 8, 11          | 21          | 110   | 62, | 5                 | 23  | 117                                       | 37, | 5           | 22             | 114         |
| 10, 6          | 116         | 498   | 63, | 5                 | 75  | 308                                       | 37, | 10          | 82             | 347         |
| <b>10,</b> 8   | 127         | 548   | 64, | 8                 | 192 | 767                                       | 39, | 6           | 55             | 228         |
|                |             |       | •   |                   |     |                                           |     |             |                |             |

|                     | Steller | nregister.        |  |               | 919         |
|---------------------|---------|-------------------|--|---------------|-------------|
| Livius IV<br>§ pag. | 37, 5   | \$ pag.<br>23 117 |  | §<br>32<br>62 | pag.<br>160 |

|                                                                                                                                                                                             | § pag.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37, 5                                                                                                                                                                                            | 23 117                                                                                                                                                                       | 13, 0                                                                                                                                                                        | 32                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 10                                                                                                                                                                                       | § pag.<br>79 336                                                                                                                                                                                                                                                        | 37, 8                                                                                                                                                                                            | 75 30 <b>9</b>                                                                                                                                                               | 13, 7                                                                                                                                                                        | 62                                                                                                                                                       | 252                                                                                                                                                            |
| 41, 12                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37, 12                                                                                                                                                                                           | 137 599                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 186                                                                                                                                                      | 754                                                                                                                                                            |
| 42, 6                                                                                                                                                                                       | 81 344                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38, 4                                                                                                                                                                                            | 23 117                                                                                                                                                                       | 14, 7                                                                                                                                                                        | 127                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                            |
| 43, 3                                                                                                                                                                                       | 21 11 <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 14, 11                                                                                                                                                                       | 31                                                                                                                                                       | 158                                                                                                                                                            |
| 43, 11                                                                                                                                                                                      | 105 456                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 44, 10                                                                                                                                                                                      | 97 417                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39, 8                                                                                                                                                                                            | 82 347                                                                                                                                                                       | 15, 5                                                                                                                                                                        | 127                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39, 12                                                                                                                                                                                           | 115 486                                                                                                                                                                      | 15, 9                                                                                                                                                                        | 36                                                                                                                                                       | 170                                                                                                                                                            |
| 46, 3                                                                                                                                                                                       | 84 361                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40, 4                                                                                                                                                                                            | 81 344                                                                                                                                                                       | 16, 7                                                                                                                                                                        | 103                                                                                                                                                      | 448                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | 89 3 <b>82</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | 23 117                                                                                                                                                                       | 17, 8                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                       | 130                                                                                                                                                            |
| 49, 6                                                                                                                                                                                       | 30 154                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41, 2                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 49, 7                                                                                                                                                                                       | 30 154                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42, 1                                                                                                                                                                                            | 28 142                                                                                                                                                                       | 20, 8                                                                                                                                                                        | 32                                                                                                                                                       | 161                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | 30 154                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                | 96 411                                                                                                                                                                       | 20, 13                                                                                                                                                                       | 121                                                                                                                                                      | 516*                                                                                                                                                           |
| 49, 11                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43, 2                                                                                                                                                                                            | 21 110                                                                                                                                                                       | 23, 3                                                                                                                                                                        | 22                                                                                                                                                       | 115                                                                                                                                                            |
| 49, 15                                                                                                                                                                                      | 165 676                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                | 102 440                                                                                                                                                                      | 23, 5                                                                                                                                                                        | 129                                                                                                                                                      | 565                                                                                                                                                            |
| 51, 5                                                                                                                                                                                       | 99 - 425                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 23, 12                                                                                                                                                                       | 102                                                                                                                                                      | 440                                                                                                                                                            |
| 54, 7                                                                                                                                                                                       | 85 363                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 -                                                                                                                                                                                             | 183 735                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 54, 8                                                                                                                                                                                       | 87a 324                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43, 7                                                                                                                                                                                            | 31 157                                                                                                                                                                       | 24, 7                                                                                                                                                                        | 89                                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | 125 537                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45, 2                                                                                                                                                                                            | 199 793                                                                                                                                                                      | 24, 11                                                                                                                                                                       | 142                                                                                                                                                      | 611                                                                                                                                                            |
| 56, 4                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45, 5                                                                                                                                                                                            | 83 352                                                                                                                                                                       | 25, 6                                                                                                                                                                        | 116                                                                                                                                                      | 498                                                                                                                                                            |
| 58 <b>, 2</b>                                                                                                                                                                               | 75 31 <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 45, 6                                                                                                                                                                                            | 17 89                                                                                                                                                                        | 28, 6                                                                                                                                                                        | 65                                                                                                                                                       | 266                                                                                                                                                            |
| 58, 3                                                                                                                                                                                       | 84 355                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 20, 0                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| 59, 7                                                                                                                                                                                       | 30 15 <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 46, 11                                                                                                                                                                                           | 143 615                                                                                                                                                                      | 31, 1                                                                                                                                                                        | 142                                                                                                                                                      | 609                                                                                                                                                            |
| ,,,,,                                                                                                                                                                                       | 82 347                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47, 2                                                                                                                                                                                            | 116 499                                                                                                                                                                      | 32, 5                                                                                                                                                                        | 24                                                                                                                                                       | 122                                                                                                                                                            |
| FO 11/L:                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47, 4                                                                                                                                                                                            | 21 110                                                                                                                                                                       | 32, 11                                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                       | 121                                                                                                                                                            |
| 59, 11 (bis                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47, 5                                                                                                                                                                                            | 21 110                                                                                                                                                                       | 34, 4                                                                                                                                                                        | 25                                                                                                                                                       | 129                                                                                                                                                            |
| 60, 7                                                                                                                                                                                       | 62 249                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 112                                                                                                                                                      | 475                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48, 6                                                                                                                                                                                            | 76 317                                                                                                                                                                       | 35, 10                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | 470                                                                                                                                                            |
| Liv                                                                                                                                                                                         | ius V                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49, 8                                                                                                                                                                                            | 115 489                                                                                                                                                                      | 36, 2                                                                                                                                                                        | 193                                                                                                                                                      | 775                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50, 1                                                                                                                                                                                            | 65 265                                                                                                                                                                       | 37, 12                                                                                                                                                                       | 137                                                                                                                                                      | 599                                                                                                                                                            |
| 2, 7                                                                                                                                                                                        | 47 202                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50, 7                                                                                                                                                                                            | 65 264                                                                                                                                                                       | 38, 10                                                                                                                                                                       | 115                                                                                                                                                      | 487                                                                                                                                                            |
| 2, 13                                                                                                                                                                                       | 76 318                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51, 4                                                                                                                                                                                            | 65 265                                                                                                                                                                       | 39, 6                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                                                       | 308                                                                                                                                                            |
| 3, 6                                                                                                                                                                                        | 1 34                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51, 5                                                                                                                                                                                            | 75 308                                                                                                                                                                       | 39, 10                                                                                                                                                                       | 114                                                                                                                                                      | 479                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | 1 572                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 114                                                                                                                                                      | 413                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 1 30, 20                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | 1 = 0                                                                                                                                                          |
| 3, 9                                                                                                                                                                                        | 21 107                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52, 5                                                                                                                                                                                            | 192 768                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                            | 31                                                                                                                                                       | 156                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52, 5                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 40, 7                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | 156<br>498                                                                                                                                                     |
| 3, 9<br>6, 8                                                                                                                                                                                | 21 107                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52, 5<br>52, 6                                                                                                                                                                                   | 192 768<br>42 185                                                                                                                                                            | 40, 7                                                                                                                                                                        | 31<br>116                                                                                                                                                | 498                                                                                                                                                            |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17                                                                                                                                                                       | 21 107<br>83 353<br>114 482                                                                                                                                                                                                                                             | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7                                                                                                                                                                          | 192 768<br>42 185<br>21 109                                                                                                                                                  | 40, 7<br>41, 2                                                                                                                                                               | 31<br>116<br>49                                                                                                                                          | 498<br>206                                                                                                                                                     |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2                                                                                                                                                               | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159                                                                                                                                                                                                                                   | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10                                                                                                                                                                | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86                                                                                                                                         | 40, 7                                                                                                                                                                        | 31<br>116                                                                                                                                                | 498                                                                                                                                                            |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13                                                                                                                                                      | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401                                                                                                                                                                                                                         | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7                                                                                                                                                                          | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86<br>192 769                                                                                                                              | 40, 7<br>41, 2                                                                                                                                                               | 31<br>116<br>49                                                                                                                                          | 498<br>206                                                                                                                                                     |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1                                                                                                                                             | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139                                                                                                                                                                                                               | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3                                                                                                                                                       | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86                                                                                                                                         | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11                                                                                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31                                                                                                                                    | 498<br>206<br>160                                                                                                                                              |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13                                                                                                                                                      | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401                                                                                                                                                                                                                         | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10                                                                                                                                                                | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86<br>192 769<br>192 770                                                                                                                   | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi                                                                                                                                             | 31<br>116<br>49                                                                                                                                          | 498<br>206<br>160                                                                                                                                              |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2                                                                                                                                    | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497                                                                                                                                                                                                    | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3                                                                                                                                                       | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86<br>192 769<br>192 770<br>8 59                                                                                                           | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi                                                                                                                                             | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI                                                                                                                    | 498<br>206<br>160                                                                                                                                              |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6                                                                                                                           | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264                                                                                                                                                                                          | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3                                                                                                                                                       | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86<br>192 769<br>192 770                                                                                                                   | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9                                                                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI                                                                                                                    | 498<br>206<br>160<br>II<br>266                                                                                                                                 |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2                                                                                                                                    | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140                                                                                                                                                                                | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4                                                                                                                                     | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86<br>192 769<br>192 770<br>8 59<br>21 109                                                                                                 | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5                                                                                                                             | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42                                                                                                        | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186                                                                                                                          |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10                                                                                                                 | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174                                                                                                                                                                      | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4                                                                                                                                     | 192 768<br>42 185<br>21 109<br>16 86<br>192 769<br>192 770<br>8 59<br>21 109                                                                                                 | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6                                                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87                                                                                                  | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374                                                                                                                   |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10                                                                                                                 | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600                                                                                                                                                           | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4                                                                                                                                     | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI                                                                                                              | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6                                                                                                             | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35                                                                                            | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165                                                                                                            |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10                                                                                                                 | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347                                                                                                                                                 | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv                                                                                                                              | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265                                                                                                       | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8                                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87                                                                                                  | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374                                                                                                                   |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10                                                                                                                 | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347                                                                                                                                                 | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv                                                                                                                              | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI                                                                                                              | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8                                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35                                                                                            | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139                                                                                                     |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1                                                                                     | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336                                                                                                                                       | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10                                                                                                             | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265                                                                                                | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2                                                                                             | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17                                                                                | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89                                                                                               |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6                                                                            | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128                                                                                                                             | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11                                                                                                    | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 266                                                                                         | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8                                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23                                                                          | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117                                                                                        |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7                                                                   | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441                                                                                                                  | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11                                                                                           | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 266 137 598                                                                                        | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30                                                                    | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154                                                                                 |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11                                                                  | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146                                                                                                        | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8                                                                                   | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 266 137 598 25 130                                                                                 | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87                                                              | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374                                                                          |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7                                                                   | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441                                                                                                                  | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11                                                                                           | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 266 137 598                                                                                        | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30                                                                    | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154                                                                                 |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13                                               | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572                                                                                             | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 6                                                                           | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234                                                                   | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5                                                                                     | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21                                                        | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109**                                                                 |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13<br>23, 10                                             | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363                                                                                   | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 6<br>4, 10                                                                  | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102                                                     | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12                                                        | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us V</b> 1<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193                                                | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774                                                         |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 3                                    | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524                                                                        | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 10<br>6, 17                                                                 | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788                                             | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9                                                       | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25                                           | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774<br>130*                                                 |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>25, 6                   | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411                                                              | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18                                                        | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114                                             | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5                                      | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62                                     | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774<br>130**<br>251                                         |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>25, 6<br>26, 3          | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598                                                   | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 6<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7                                        | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166                                             | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7                             | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21                               | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774<br>130**<br>251<br>111                                  |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>25, 6                   | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411                                                              | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18                                                        | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114                                             | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7                             | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62                                     | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774<br>130**<br>251                                         |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 6<br>26, 3<br>26, 9          | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598<br>193 774                                        | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 6<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7<br>9, 8                       | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166                                             | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7<br>17, 12                   | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21<br>99                         | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774<br>130**<br>251<br>111<br>427                           |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>22, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>25, 6<br>26, 9<br>29, 4 | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598<br>193 774<br>24 121                              | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 6<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7<br>9, 8<br>10, 6                       | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI  65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166 87a 324 28 139                      | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7<br>17, 12<br>18, 7          | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21<br>99<br>42                   | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>117<br>154<br>374<br>109***<br>774<br>130**<br>251<br>111<br>427<br>186                          |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>26, 3<br>26, 9<br>29, 8                            | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598<br>193 774<br>24 121<br>12 77                     | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 6<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7<br>9, 8<br>10, 6<br>11, 5              | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166 87a 324 28 139 31 156         | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7<br>17, 7<br>17, 12<br>18, 7 | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21<br>99<br>42<br>85             | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>130**<br>774<br>130**<br>251<br>111<br>427<br>186<br>363              |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 2<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 9<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>22, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>25, 6<br>26, 9<br>29, 4 | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598<br>193 774<br>24 121<br>12 77<br>21 107           | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7<br>9, 8<br>10, 6<br>11, 5<br>11, 8 sq.         | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166 87a 324 28 139 31 156 192 768 | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7<br>17, 12<br>18, 7<br>20, 9         | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21<br>99<br>42<br>85<br>23       | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>109**<br>774<br>130*<br>251<br>111<br>427<br>186<br>363<br>117               |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 11<br>22, 6<br>25, 6<br>26, 9<br>29, 4<br>29, 8<br>33, 1                    | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598<br>193 774<br>24 121<br>12 77<br>21 107<br>24 123 | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7<br>9, 8<br>10, 6<br>11, 5<br>11, 8sq.<br>11, 9 | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166 87a 324 28 139 31 156 192 768 32 161 | 40, 7 41, 2 41, 11  Livi 3, 9 5, 5 5, 6 6, 8 7, 2 8, 5  10, 5 10, 14 12, 12 13, 9 14, 5 17, 7 17, 12 18, 7 17, 12 18, 7 20, 9 20, 9                                          | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21<br>99<br>42<br>85<br>23<br>83 | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>374<br>109**<br>774<br>130*<br>251<br>111<br>427<br>186<br>363<br>117<br>352 |
| 3, 9<br>6, 8<br>6, 17<br>8, 13<br>13, 1<br>13, 2<br>15, 6<br>15, 10<br>16, 10<br>18, 1<br>20, 6<br>21, 7<br>21, 13<br>23, 10<br>25, 3<br>26, 3<br>26, 9<br>29, 8                            | 21 107<br>83 353<br>114 482<br>31 159<br>92 401<br>28 139<br>116 497<br>65 264<br>28 140<br>37 174<br>138 600<br>82 347<br>79 336<br>25 128<br>102 441<br>29 146<br>131 572<br>85 363<br>123 524<br>96 411<br>137 598<br>193 774<br>24 121<br>12 77<br>21 107           | 52, 5<br>52, 6<br>52, 7<br>52, 10<br>53, 3<br>54, 3<br>55, 4<br>Liv<br>1, 9<br>1, 10<br>1, 11<br>2, 11<br>3, 8<br>4, 10<br>6, 17<br>6, 18<br>9, 7<br>9, 8<br>10, 6<br>11, 5<br>11, 8 sq.         | 192 768 42 185 21 109 16 86 192 769 192 770 8 59 21 109  ius VI 65 265 65 265 65 265 65 266 137 598 25 130 56 234 20 102 197 788 22 114 35 166 87a 324 28 139 31 156 192 768 | 40, 7<br>41, 2<br>41, 11<br>Livi<br>3, 9<br>5, 5<br>5, 6<br>6, 8<br>7, 2<br>8, 5<br>10, 5<br>10, 14<br>12, 12<br>13, 9<br>14, 5<br>17, 7<br>17, 12<br>18, 7<br>20, 9         | 31<br>116<br>49<br>31<br><b>us</b> VI<br>65<br>42<br>87<br>35<br>28<br>17<br>23<br>30<br>87<br>21<br>193<br>25<br>62<br>21<br>99<br>42<br>85<br>23<br>83 | 498<br>206<br>160<br>II<br>266<br>186<br>374<br>165<br>139<br>89<br>117<br>154<br>109**<br>774<br>130*<br>251<br>111<br>427<br>186<br>363<br>117               |

Livius VII

§ 131 82

pag. 573 347

25 77

39, 5 42, 6 43, 17 44, 13 45, 8

| 04 9                                                                                     | 82                                                                              | 347                                                                                      |                                                                                                                                                               | 130                                                                                                        | 567                                                                                                                 | 43, 17                                                                                                              | 89 382                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24, 3                                                                                    |                                                                                 |                                                                                          | 3, 1                                                                                                                                                          | 24                                                                                                         | 122                                                                                                                 | 44, 13                                                                                                              | 25 126                                                                                                                                                            |
| 25, 7                                                                                    | 62                                                                              | 249                                                                                      | 3, 3                                                                                                                                                          | 127                                                                                                        | 547                                                                                                                 | 45, 8                                                                                                               | 77 319                                                                                                                                                            |
|                                                                                          | 75                                                                              | 308                                                                                      | 3, 4                                                                                                                                                          | 89                                                                                                         | 382                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |
| 25, 10                                                                                   | 24                                                                              | 124                                                                                      | 3, 11                                                                                                                                                         | 108                                                                                                        | 466                                                                                                                 | Liv                                                                                                                 | vius X                                                                                                                                                            |
| 26, 14                                                                                   | 24                                                                              | 124                                                                                      | 4, 6                                                                                                                                                          | 116                                                                                                        | 497                                                                                                                 | i                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 29, 2                                                                                    | 25                                                                              | 127                                                                                      | 5, 8                                                                                                                                                          | 89                                                                                                         | 380                                                                                                                 | 1, 5                                                                                                                | 142 600                                                                                                                                                           |
| 30, 1                                                                                    | 21                                                                              | 113                                                                                      | 6, 7                                                                                                                                                          | 79                                                                                                         | 338                                                                                                                 | 4, 11                                                                                                               | 115 488                                                                                                                                                           |
| 30, 2                                                                                    | 21                                                                              | 111                                                                                      | 8, 15                                                                                                                                                         | 21                                                                                                         | 113                                                                                                                 | 6, 9                                                                                                                | 99 427                                                                                                                                                            |
| 32, 7                                                                                    | 131                                                                             | 576                                                                                      |                                                                                                                                                               | 132                                                                                                        | 581                                                                                                                 | 10, 9                                                                                                               | 30 151                                                                                                                                                            |
| 33, 2                                                                                    | 87                                                                              | 374                                                                                      | 10, 4                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | 14, 17                                                                                                              | 21 110                                                                                                                                                            |
| 33, 3                                                                                    | 67                                                                              | 272                                                                                      | 10, 5                                                                                                                                                         | 87                                                                                                         | 374                                                                                                                 | 15, 10                                                                                                              | 21 111                                                                                                                                                            |
| 33, 10                                                                                   | 24                                                                              | 125                                                                                      | 11, 4                                                                                                                                                         | 28                                                                                                         | 139                                                                                                                 | 17, 1                                                                                                               | 134 587                                                                                                                                                           |
| 33, 14                                                                                   | 131                                                                             | 576                                                                                      |                                                                                                                                                               | 71                                                                                                         | 282                                                                                                                 | 18, 12                                                                                                              | 197 789                                                                                                                                                           |
| 35, 1                                                                                    | 83                                                                              | 353                                                                                      | 11, 9                                                                                                                                                         | 197                                                                                                        | 789                                                                                                                 | 19, 1                                                                                                               | 99 427                                                                                                                                                            |
| 35, 8                                                                                    | 25                                                                              | 130*                                                                                     | 11, 13                                                                                                                                                        | 192                                                                                                        | 765                                                                                                                 | 19, 16                                                                                                              | 89 379                                                                                                                                                            |
| 35, 11                                                                                   | 70                                                                              | 279*                                                                                     | 12, 3                                                                                                                                                         | 167                                                                                                        | 681                                                                                                                 | 20, 16                                                                                                              | 85 365                                                                                                                                                            |
| 39, 6                                                                                    | 105                                                                             | 455                                                                                      | 13, 2                                                                                                                                                         | 83                                                                                                         | 352                                                                                                                 | 24, 17                                                                                                              | 42 187                                                                                                                                                            |
|                                                                                          | 185                                                                             | 748                                                                                      | 13, 5                                                                                                                                                         | 142                                                                                                        | 611                                                                                                                 | 28, 2                                                                                                               | 23 118                                                                                                                                                            |
| 40, 13                                                                                   | 8                                                                               | 61*                                                                                      | 13, 6                                                                                                                                                         | 24                                                                                                         | 125                                                                                                                 | 28, 4                                                                                                               | 131 576                                                                                                                                                           |
| 41, 4                                                                                    | 0                                                                               | 01.                                                                                      | 13, 9                                                                                                                                                         | 28                                                                                                         | 142                                                                                                                 | 28, 6                                                                                                               | 130 570                                                                                                                                                           |
|                                                                                          |                                                                                 |                                                                                          | 14, 11                                                                                                                                                        | 178                                                                                                        | 719                                                                                                                 | 29, 2                                                                                                               | 192 772                                                                                                                                                           |
| Livit                                                                                    | as VI                                                                           | II                                                                                       | 16, 11                                                                                                                                                        | 192                                                                                                        | 768                                                                                                                 |                                                                                                                     | 8 64*                                                                                                                                                             |
| 1, 10                                                                                    | 173                                                                             | 705                                                                                      | 17, 4                                                                                                                                                         | 30                                                                                                         | 151                                                                                                                 | 29, 19<br>30, 4                                                                                                     | 62 253                                                                                                                                                            |
| 2, 7                                                                                     | 73                                                                              | 297                                                                                      | 17, 5                                                                                                                                                         | 27                                                                                                         | 136                                                                                                                 |                                                                                                                     | 99 426                                                                                                                                                            |
| 2, 8                                                                                     | 84                                                                              | <b>3</b> 58                                                                              | 17, 10                                                                                                                                                        | 125                                                                                                        | 530                                                                                                                 | 31, 9                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 4, 10                                                                                    | 82                                                                              | 347                                                                                      | 18, 4                                                                                                                                                         | 30                                                                                                         | 151                                                                                                                 | 31, 12                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                          | 83                                                                              | 353                                                                                      | 19, 7                                                                                                                                                         | 33                                                                                                         | 163                                                                                                                 | 31, 14                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| 6, 7<br>7, 12                                                                            | 125                                                                             | 537                                                                                      | 20, 9                                                                                                                                                         | 115                                                                                                        | 488                                                                                                                 | 31, 15                                                                                                              | 31 157                                                                                                                                                            |
|                                                                                          |                                                                                 | 290*                                                                                     | 22, 3                                                                                                                                                         | 82                                                                                                         | 347                                                                                                                 | 32, 9                                                                                                               | 115 488                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | 72                                                                              |                                                                                          | 22, 8                                                                                                                                                         | 75                                                                                                         | 309                                                                                                                 | 33, 10                                                                                                              | 82 348                                                                                                                                                            |
| 10, 1                                                                                    | 108                                                                             | 465                                                                                      | 23, 6                                                                                                                                                         | 82                                                                                                         | 348                                                                                                                 | 34, 12                                                                                                              | 33 163                                                                                                                                                            |
| 10, 4                                                                                    | $\frac{97}{23}$                                                                 | 419<br>119                                                                               | 24, 8                                                                                                                                                         | 173                                                                                                        | 705                                                                                                                 | 34, 14                                                                                                              | 62 251                                                                                                                                                            |
| 10, 13                                                                                   |                                                                                 |                                                                                          | 24, 9                                                                                                                                                         | 173                                                                                                        | 705                                                                                                                 | 39, 7                                                                                                               | $\begin{array}{cc} 67 & 272 \\ 125 & 537 \end{array}$                                                                                                             |
| 11, 14                                                                                   | 102                                                                             | 440                                                                                      | 1 2,                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                     | 1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| 10 10                                                                                    | 27                                                                              | 100                                                                                      | 1 26 2                                                                                                                                                        | 21                                                                                                         | 109                                                                                                                 | 1 00 10                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 12, 16                                                                                   | 37                                                                              | 176                                                                                      | 26, 2<br>26, 7                                                                                                                                                | 21<br>116                                                                                                  | 109<br>498                                                                                                          | 39, 16                                                                                                              | 169 688                                                                                                                                                           |
| 13, 15                                                                                   | 85                                                                              | 364                                                                                      | 26, 7                                                                                                                                                         | 116                                                                                                        | 498                                                                                                                 | 40, 11                                                                                                              | $\begin{array}{ccc} 169 & 688 \\ 65 & 266 \end{array}$                                                                                                            |
| 13, 15<br>18, 2                                                                          | 85<br>81                                                                        | 364<br>344                                                                               | 26, 7<br>26, 8                                                                                                                                                | $\begin{array}{c} 116 \\ 42 \end{array}$                                                                   | 498<br>185                                                                                                          | 40, 11<br>41, 3                                                                                                     | 169 688<br>65 266<br>168 686                                                                                                                                      |
| 13, 15<br>18, 2<br>21, 6                                                                 | 85<br>81<br>104                                                                 | 364<br>344<br>451                                                                        | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16                                                                                                                                      | 116<br>42<br>121                                                                                           | 498<br>185<br>518                                                                                                   | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12                                                                                           | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685                                                                                                                           |
| 13, 15<br>18, 2<br>21, 6<br>21, 7                                                        | 85<br>81<br>104<br>82                                                           | 364<br>344<br>451<br>347                                                                 | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20                                                                                                                            | 116<br>42<br>121<br>42                                                                                     | 498<br>185<br>518<br>187                                                                                            | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4                                                                                  | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686                                                                                                                |
| 13, 15<br>18, 2<br>21, 6<br>21, 7<br>21, 8                                               | 85<br>81<br>104<br>82<br>84                                                     | 364<br>344<br>451<br>347<br>358                                                          | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6                                                                                                                   | 116<br>42<br>121<br>42<br>131                                                                              | 498<br>185<br>518<br>187<br>572                                                                                     | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12                                                                                           | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685                                                                                                                           |
| 13, 15<br>18, 2<br>21, 6<br>21, 7                                                        | 85<br>81<br>104<br>82                                                           | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656                                                   | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7                                                                                                          | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85                                                                        | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363                                                                              | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6                                                                         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587                                                                                                     |
| 13, 15<br>18, 2<br>21, 6<br>21, 7<br>21, 8<br>22, 10                                     | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159                                              | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*                                           | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11                                                                                                | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72                                                                  | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289                                                                       | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6                                                                         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686                                                                                                                |
| 13, 15<br>18, 2<br>21, 6<br>21, 7<br>21, 8<br>22, 10<br>24, 6                            | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159                                              | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384                                    | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2                                                                                       | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114                                                           | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482                                                                | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6                                                                         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587                                                                                                     |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6                                        | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159                                              | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122                             | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7                                                                              | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145                                                    | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624                                                         | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi                                                                 | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>ius XXI<br>119 508                                                                               |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8                                  | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123                           | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>522                      | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13                                                                    | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115                                             | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488                                                  | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi                                                                 | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>ius XXI<br>119 508<br>19 96                                                                      |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8 27, 7                            | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116                    | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>522<br>499               | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1                                                           | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115                                             | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548                                           | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4                                         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>ius XXI<br>119 508<br>19 96<br>18 93                                                             |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11                     | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84              | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>522<br>499<br>355        | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11                                                 | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127                                      | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165                                    | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br><b>Liv</b> i<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2                         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br><b>Rus XXI</b><br>119 508<br>19 96<br>18 93<br>15 83                                             |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11 33, 19              | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84<br>202       | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>522<br>499<br>355<br>801 | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11<br>34, 12                                       | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127<br>35<br>42                          | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165<br>187                             | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br><b>Liv</b> i<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2<br>4, 9                 | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>(us XXI<br>119 508<br>19 96<br>18 93<br>15 83<br>20 99                                           |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11                     | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84              | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>522<br>499<br>355        | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11<br>34, 12<br>34, 19                             | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127<br>35<br>42<br>23                    | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165<br>187                             | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2<br>4, 9<br>5, 3                 | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>(us XXI<br>119 508<br>19 96<br>18 93<br>15 83<br>20 99<br>32 161                                 |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11 33, 19              | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84<br>202       | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>522<br>499<br>355<br>801 | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11<br>34, 12<br>34, 19<br>34, 22                   | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127<br>35<br>42<br>23<br>173             | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165<br>187<br>118<br>705               | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2<br>4, 9<br>5, 3<br>7, 5         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>34 587<br>35 208<br>19 96<br>18 93<br>15 83<br>20 99<br>32 161<br>75 309                         |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10  24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11 33, 19 37, 11      | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84<br>202       | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>499<br>355<br>801<br>423 | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11<br>34, 12<br>34, 19<br>34, 22<br>35, 7          | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127<br>35<br>42<br>23<br>173<br>24       | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165<br>187<br>118<br>705<br>121        | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2<br>4, 9<br>5, 3                 | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>34 587<br>34 587<br>35 38<br>39 96<br>18 93<br>15 83<br>20 99<br>32 161<br>75 309<br>56 234      |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10 24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11 33, 19 37, 11  Livi | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84<br>202<br>98 | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>499<br>355<br>801<br>423 | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11<br>34, 12<br>34, 19<br>34, 22<br>35, 7<br>36, 6 | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127<br>35<br>42<br>23<br>173<br>24<br>25 | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165<br>187<br>118<br>705<br>121<br>133 | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2<br>4, 9<br>5, 3<br>7, 5<br>7, 6 | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>itas XXI<br>119 508<br>19 96<br>18 93<br>15 83<br>20 99<br>32 161<br>75 309<br>56 234<br>142 608 |
| 13, 15 18, 2 21, 6 21, 7 21, 8 22, 10  24, 6 25, 6 25, 8 27, 7 27, 11 33, 19 37, 11      | 85<br>81<br>104<br>82<br>84<br>159<br>89<br>24<br>123<br>116<br>84<br>202<br>98 | 364<br>344<br>451<br>347<br>358<br>656<br>657*<br>384<br>122<br>499<br>355<br>801<br>423 | 26, 7<br>26, 8<br>26, 16<br>26, 20<br>27, 6<br>27, 7<br>29, 11<br>30, 2<br>30, 7<br>31, 13<br>32, 1<br>34, 11<br>34, 12<br>34, 19<br>34, 22<br>35, 7          | 116<br>42<br>121<br>42<br>131<br>85<br>72<br>114<br>145<br>115<br>127<br>35<br>42<br>23<br>173<br>24       | 498<br>185<br>518<br>187<br>572<br>363<br>289<br>482<br>624<br>488<br>548<br>165<br>187<br>118<br>705<br>121        | 40, 11<br>41, 3<br>45, 12<br>46, 4<br>47, 6<br>Livi<br>1, 4<br>1, 5<br>3, 4<br>4, 2<br>4, 9<br>5, 3<br>7, 5         | 169 688<br>65 266<br>168 686<br>168 685<br>168 686<br>134 587<br>34 587<br>34 587<br>35 38<br>39 96<br>18 93<br>15 83<br>20 99<br>32 161<br>75 309<br>56 234      |

Livius XXI

62

137

123 29

261\*\*

46, 47, 47,

49,

52, 

53, 

54,

56,

62,

57, 14 58, 2 58, 3

104

p**ag**. 452

**pag**. 567 110

\$ 130 21

44, 47, 50, 3 6 9

26, 9 27, 7 28, 11

33, 6 34, 11 36, 1

37, 40, 7 5

46,

48,

46, 10

31

116

32 21

516

162

284

125

134

|     |               | ş         | pag. | 63, | 14          | 55    | 229  | 47, | 3    | 21    | 110   |
|-----|---------------|-----------|------|-----|-------------|-------|------|-----|------|-------|-------|
| 10, | 3             | 104       | 452  | 1   |             |       |      | 50. | 6    | 49    | 206   |
| 10, | 7             | 152       | 642  |     | T 4         | us XX |      | 51, | 9    | 116   | 498   |
| 11, | 8             | 21        | 110  | 1 ' | TITAL       | us AA | .11  | 52. | 1    | 23    | 117   |
| 11, | 9             | 24        | 121  | 1,  | 3           | 55    | 229  | 53, |      | 184   | 741*  |
| •   |               | 76        | 315  | 1 ' |             | 89    | 379  | 59, | 4    | 8     | 64*   |
|     | 12            | 24        | 123  | 1,  | 11          | 36    | 171  | 59, | 8    | 8     | 64*   |
| 15, | -6            | 137       | 598  | 2,  | 8           | 21    | 109  | 60. | 2    | 19    | 98    |
| 16, | ž             | 30        | 152  | 3,  | $\tilde{2}$ | 108   | 466  | 60, | 13   | 99    | 427   |
| 20, | _             | 186       | 756  | 4,  |             | 130   | 567  | 61, | 3    | 70    | 277   |
| 16, | 4             | 115       | 488  | 5,  |             | 29    | 146  | 61. | 5    | 37    | 176   |
| 19, | 2             | 117       | 503  | 6,  | 4           | 56    | 230  | 61, |      | 8     | 61    |
| 19, | 3             | 37        | 176  | ",  | 4           | 82    | 347  | 01, | 10   | 0     | 01    |
| 10, | 3             | 86        | 366  | 6,  | 5           | 24    | 125* | 1   |      |       |       |
| 19. | 7             | 145       | 623  | 6.  | ıĭ          | 24    | 124  |     |      | us XX | TTT   |
| 20, | 4             | 186       | 752  | 7,  | 4           | 21    | 112  |     | 3141 | us AA | 111   |
| 21, | 2             |           | 490  | 7,  | 7           | 82    | 348  | 0   |      | 24    | 125   |
| 22, | 2             | 115<br>73 | 295  | 7,  | 11          | 75    | 309  | 2,  | 1    |       |       |
|     |               |           |      |     | 11          |       |      |     | 0    | 124   | 534   |
| 25, | 8<br>5        | 30        | 150  | 8,  | 1           | 82    | 348  | 4,  | 2    | 178   | 721   |
| 26, | ပ             | 21        | 110  | 8,  | 5           | 32    | 162  | 9,  | 6    | 13    | 78    |
| 27, | 2             | 105       | 455  | 9,  | 5           | 55    | 229  | 10, | 2    | 28    | 140   |
| 27, | 5             | 119       | 508  | 12, | 2           | 115   | 486  | 12, | 2    | 84    | 354   |
| 28, | 2             | 173       | 702  | 12, | .7          | 82    | 348  | 12, | 6. 9 | 30    | 152   |
| 28, | 5             | 76        | 314  | 12, | 11          | 143   | 615  | 12, | 9    |       | 325f. |
| 31, | 6             | 99        | 427  | 14, |             | 86    | 366  | 14, | 3    | 48    | 205   |
| 32, | 7             | 21        | 110  |     | 11          | 25    | 130* |     | _    | 157   | 653   |
|     | _             | 22        | 115  | 14, |             | 144   | 621  | 14, | 6    | 104   | 452   |
| 32, | 9             | 24        | 125  | 17, | 2           | 21    | 110  | 1   |      | 104   | 453   |
| 32, | 10            | 21        | 112  | 17, |             | 29    | 146  | 14, | 7    | 24    | 124   |
| 33, | 6             | 117       | 503  | 18, |             | 83    | 353  | 15, | 8    | 8     | 64*   |
| 33, | 7             | 23        | 117  | 18, | 9           | 104   | 452  | 16, | 12   | 83    | 352   |
| 35, | 4             | 24        | 125  |     |             | 184   | 740  | 17, | 5    | 116   | 499   |
| 35, | 7             | 24        | 125  | 22, | 7           | 15    | 82   | 18, | 2    | 115   | 488   |
| 37, | 2             | 103       | 445  | 22, |             | 21    | 110  | 18, | 13   | 142   | 611   |
| 39, | 9             | 89        | 379  | 22, | 11          | 1     | 36   | 19, | 4    | 28    | 142   |
| 40, | 11            | 54        | 226  | 23, | 4           | 75    | 309  | 19, | 7    | 99    | 426   |
| 43, | 14            | 77        | 319  | 24, | 8           | 23    | 117  | 19, | 14   | 23    | 119   |
| 44, | 3             | 29        | 144  | 25, | 3           | 195   | 781  | 20, | 2    | 99    | 427   |
| 44, | 5             | 192       | 771  | 26, | 4           | 20    | 102  | 22, | 5    | 116   | 498   |
| 45, | 9             | 28        | 140  | 27, | 1           | 30    | 152  | 22, | 7    | 29    | 146   |
| -   |               | 97        | 417  | 27, | 9           | 199   | 793  | 22, | 8    | 124   | 534   |
| 46, | $\frac{2}{7}$ | 25        | 127  | 28, | 5           | 192   | 768  | 22, | 9    | 173   | 706   |
| 46, | 7             | 56        | 234  | 29, | 1           | 197   | 788  | '   |      | 128   | 551   |
| 47. | 2             | 31        | 160  | 29  | 9           | 76    | 313  | 26. | 9    | 142   | 611   |

29, 29, 32, 32, 34,

34,

35,

38,

39,

40, 

40,

39, 8 39, 13

## Stellenregifter. \$ 24 124 114 31 21

| Livit         | Livius XXIV |             |        | 8          | pag.<br>122 | ا      | <b>§</b> | pag. |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|----------|------|
|               | ş           | noo         | 15, 20 | 24         |             |        | 81       | 345  |
| 1. 2          | 24          | pag.<br>124 | 16, 21 | 124        | 534         |        | 9 21     | 111  |
|               |             |             | 18, 8  | 114        | 484         | 48, 10 |          | 537  |
| 1, 8          | 123         | 522         | 19, 14 | 31         | 157         | 48, 13 | 1 85     | 365  |
| 4, 5          | 67          | 271         | 21, 6  | 21         | 110         | 48, 12 |          | 265  |
| 5, 1          | 25          | 129         | 24, 11 | 186        | 756         | 49, 12 |          | 102  |
| 5, 2          | 72          | 289         | 25, 4  | 76         | 317         |        |          |      |
| 5, 3          | 85          | 364         | 31, 6  | 71         | 282         |        |          |      |
| 8, 1          | 153         | 645         | 33, 6  | <b>'</b> 9 | 68          | Liv    | vius XX  | VII  |
| 8, 5          | 168         | 686         | 20, 15 |            | 498         | 2, 3   | 3 21     | 113  |
| 10, 2         | 102         | 440         | 36, 15 | 116        |             |        | 5 29     | 196  |
| 13, 5         | 193         | 774         | 37, 15 | 82         | 347         | 2, 8   |          |      |
| 18, 15        | 114         | 484         | 38, 10 | 132        | 581         |        | 116      | 497  |
| 19, 6         | 142         | 608*        | 39, 4  | 75         | 309         | 2, 9   | 9 23     | 117  |
| 22, 17        | 84          | 361         | 39, 7  | 115        | 488*        |        | 2 81     | 344  |
| 23, 4         | 19          | 97          | 41, 6  | 142        | 611         |        | 2 190    | 763  |
| 23, 5         | 24          | 124         | 1      |            |             | 6, 18  |          | 497  |
|               | 121         | 518         | T ::-  | ıs XX'     | t7T         |        | 8 127    | 544  |
|               |             |             | TOTAL  | IR VV      | A T         | 9, 13  |          | 218  |
| 25, 9         | 117         | 506         | 1, 6   | 24         | 121         | 10, 1  | 1 70     | 281  |
| 25, 11        | 28          | 141         | 2, 4   | 28         | 139         |        | 5 72     | 290  |
| 26, 1         | 116         | 498         | 2, 16  | 25         | 130         |        | 9 71     | 284  |
| 26, 3         | 131         | 576         | 4, 4   | 142        | 609         | 12, 1  |          | 347  |
| 26, 8         | 121         | 518         | 5, 3   | 56         | 234         |        | 8 197    | 789  |
| 26, 15        | 115         | 488         |        | 56         | 234         | 15, 18 |          | 488  |
| 28, 1         | 115         | 488         |        |            |             |        | 4 116    | 493  |
| 29, 1         | 102         | 442         |        | 86         | 371         |        |          |      |
| 29, 4         | 24          | 121         | 8, 2   | 99         | 425         |        |          | 509  |
| 29, 5         | 62          | 252         | 9, 6   | 28         | 140         | 17,    | 5 19     | 97   |
| 31, 1         | 84          | 356         | 12, 4  | 131        | 575         | ۱      | 116      | 499  |
| 01, 1         | 195         | 781         | 12, 17 | 24         | 124         |        | 9 24     | 125  |
| 31, 2         | 116         | 497         | 13, 4  |            | 325         |        | 4 192    | 765  |
| 32, 1         | 185         | 748         | 16, 9  | 27         | 136         |        | 6 145    | 625  |
| 34, 9         | 55          | 229         | 16, 13 | 28         | 141         |        | 8 81     | 345  |
| 35, 5         | 79          | 339         | 17, 5  | 21         | 112         | 18, 14 |          | 226  |
|               |             |             | 17, 8  | 167        | 683         |        | 5 78a    | 332  |
| 37, 11        | 103         | 447         | 18, 4  | 115        | 488         | 19,    | 6 48     | 203  |
| 45, 3         | 85          | 364         | 20, 7  | 23         | 117         | 19, 1  | 1 197    | 789  |
| 47, 5         | 121         | 516         | 20, 10 | 125        | 534         |        | 2 23     | 117  |
| 47, 6         | 102         | 442         | 20, 11 | 116        | 493         |        | 9 131    | 572  |
| 47, 7         | 89          | 381*        | 21, 9  | 192        | 769         |        | 1 192    | 768  |
| 48, 12        | 24          | 124         | 21, 10 | 115        | 488         |        | 6 117    | 502  |
| 49, 4         | 116         | 498         | 22, 6  | 164        | 675         |        | i 21     | 112  |
|               |             |             | 22, 15 | 67         | 272         |        | 5 85     | 363  |
| Livi          | us XX       | ζV          | 25, 11 | 3          | 43          | 28, 1  |          | 767  |
| 1, 9          | 47          | 199         | 27, 8  | 100        | 437         |        | 9 134    | 587  |
| 5, 3          | 84          | 361         | 21, 0  | 192        | 766         |        | 3 24     | 121  |
|               | 125         | 536         | 27, 16 |            | 324         | 30, 1  |          | 252  |
| 5, 6<br>6, 17 | 42          |             |        |            | 427         | 35, 14 |          | 443  |
|               |             | 186         | 31, 4  | 99         |             |        |          |      |
| 6, 23         | 36          | 171         | 36, 3  | 25         | 131         |        | 5 30     | 154  |
| 7, 4          | 73          | 295         | 37, 5  | 116        | 499         | 37, 12 |          | 418  |
| 8, 1          | 79          | 338         | 37, 8  | 21         | 111         | 37, 13 | 3 117    | 505  |
| 8, 5          | 192         | 766         | 38, 7  | 56         | 232         |        | 7 24     | 125  |
| 9, 2          | 75          | 309         |        | 56         | 234         |        | 4 24     | 124  |
| 9, 8          | 15          | 85**        | 40, 9  | 24         | 121         |        |          | 324  |
| 10, 3         | 119         | 508         | 40, 18 | 192        | 766         | ,      | 5 193    | 775  |
| 13, 14        | 24          | 120         | 42, 8  | 121        | 516         | 43, 3  | 3 97     | 419  |

Livius XXVII

21, 

22,

23, 

24,

24,

25, 

28,

30, 

31, 

37,

42,

42, 

44,

45, 13

1, 8

1, 18

39, 17

39, 21

27, 11

Livius XXIX

pag. 456

Livius XXX

15,

15,

15,

16,

17, 

18, 

20,

23,

24, 

26,

28,

28,

30, 

30,

32, 

32, 

32,

35, 

35,

38,

39, 

39,

44,

35, 11

30, 19

30, 27

24, 11

44.

23,

24,

24,

26,

26,

27, 27,

27,

27,

30,

30, 

31, 

32,

32, 32,

33, 

33,

33, 

34,

36,

2, 

23, 10

1 sq.

Livius XXXI

pag. 216 131\*

| Liviu          | a XX      | XI         | Livius XXXV |       |                |       |     |        | 8         | pag.        |  |
|----------------|-----------|------------|-------------|-------|----------------|-------|-----|--------|-----------|-------------|--|
|                | 8         | pag.       |             |       | 8              | pag.  | 32, | 4      | 51        | 216         |  |
| 1, 5           | 36        | 171        | 3,          | 4     | <b>§</b><br>89 | 381   | 36, | 5      | 25        | 131*        |  |
| 6, 1           | 36        | 169        | 7,          | 6     | 102            | 443   | 43, | 9      | 9         | 68          |  |
| 7, 11          | 16        | 86         | ''          | U     | 117            | 504   | 47, | 2      | 114       | 481         |  |
|                | 95        |            | 10          | 8     |                | 133   | 50, | 9      | 20        | 99          |  |
| 9, 7           |           | 408        | 10,         |       | 25             |       | 50, | 12     | 142       | 610         |  |
| 12, 3          | 9         | 68         | 10,         |       | 111            | 475   | 51, | 14     | 114       | 479         |  |
| 20, 5          | 115       | 488        | 12,         | 9     | 186            | 756   | 52, |        | 37        | 173         |  |
| 32, 1          | 25        | 131        | 14,         | 3     | 186            | 754   | 53, | 4      | i         | 36          |  |
| 36, 11         | 28        | 141        | 14,         | 4     | 83             | 352   | 53. | 7      | 100       | 437         |  |
| <b>46</b> , 14 | <b>56</b> | 234        | 14,         | 9     | 2              | 41*   | 54, | i      | 129       | 566         |  |
|                |           |            | 14,         | 10    | 108            | 466   |     |        | 52        | 217         |  |
| Liviu          | . YY      | YII        | 19,         | 6     | 90             | 389   | 56, |        | 42        |             |  |
|                |           |            | 21,         | 3     | 9              | 66    | 58, | 3      | 42        | 185         |  |
| 2, 6           | 122       | 520        | 33.         | ì     | 82             | 349   |     |        |           |             |  |
| 4, 7           | 125       | 537        | 33,         |       | 36             | 169   | L   | iviu   | 8 XXX     | XIX         |  |
| 6, 1           | 97        | 416        | 34,         | ğ     | 73             | 295   |     |        |           |             |  |
| 9, 10          | 56        | 234        | 38.         | 8     | 159            | 658   | 4,  | 5      | 117       | 506         |  |
| 13, 7          | 152       | 643        | 39,         | 7     | 114            | 484   | 4,  | 9      | 125       | 536         |  |
| 18, 1          | 142       | 608*       |             |       |                |       | 10, | 5      | 28        | 140         |  |
| 20, 2          | 137       | 598        | 49,         | 6     | 15             | 85**  | 12, | 6      | 37        | 175*        |  |
| 23, 9          | 72        | 286        | 49,         |       | 185            | 748   | 14, | 4      | 107       | <b>4</b> 59 |  |
|                |           |            | 51,         | 4     | 119            | 508   | 23, | 5      | 49        | 209         |  |
| 27, 4          | 129       | 564        | _           |       |                |       | 26, | 4      | 98        | 423         |  |
| 32, 5          | 38        | 179        | L           | iviu  | s XXX          | KVI   | 28. | 12     | 86        | 366         |  |
| 34, 7          | 49        | 209        | 8,          | 5     | 123            | 523   | 32, |        | 84        | 361         |  |
|                |           |            | 9.          | 8     | 50             | 212   | 34, | 3      | 121       | 516*        |  |
| Livius         | XXX       | CIII       |             | 12    | 70             | 281   | 34. | 7      | 195       | 782         |  |
|                |           |            | 9,          | 4     | 123            | 524   | 39, |        | 89        | 379         |  |
| 5, 1           | 98        | 423        | 16.         | 1     | 103            | 445   | 49, | 3      | 91        | 397         |  |
| 5, 5           | 49        | 209f.      |             |       | 21             |       | 50, | 8      | 82        | 347         |  |
| 13, 5          | 137       | <b>598</b> | 18,         | 2     |                | 110   | 50, | 9      | 116       | 497         |  |
| 31, 1          | 114       | 481        | 23,         | 5     | 134            | 587   | 53, |        | 82        | 347         |  |
| 31, 8          | 135       | 591        | -           | ••    | vvv            | 7777  | 55, | 3      | 70        | 277         |  |
| 32, 7          | 49        | 209        | 1 1         | IVIUE | XXX            | VVII  | 00, | ٠      | •••       |             |  |
| <b>32</b> , 10 | 17        | 91         | 7.          | 15    | 117            | 502   |     |        | s XX      | vv          |  |
| 33, 1          | 24        | 123        | 15,         | 7     | 67             | 273   | 1 4 | iviu   | B AA.     | ΔА          |  |
| <b>33,</b> 8   | 56        | 234        | 16,         | 4     | 35             | 165   | 10, | 1      | 28        | 143         |  |
| 39, 7          | 195       | 782        | 17,         | 3     | 3              | 44    | 11, | 10     | 142       | 608         |  |
|                |           |            | 19,         | 5     | 49             | 209   | 13. | 4      | 165       | 676         |  |
| Livius         | XXX       | VIV        | 19,         |       | 54             | 226   | 15, | 9      | 131       | 576         |  |
|                |           |            | 35,         |       | 84             | 355*  | 21, | 8      | 186       | 756         |  |
| 2, 4           | 90        | 386        | 47,         | 4     | 82             | 348   |     | 12     | 8         | 61          |  |
| 2, 9           | 175       | 710        | 52,         | 10    | 36             | 170   | 29, | 8      | 186       | 752         |  |
| 2, 11          | 64        | 262        | 54.         | 1     | 24             | 125*  | 29, | 11     | 52        | 218         |  |
| <b>5,</b> 8    | 23        | 119        | 54.         | 6     | 36             | 169   | 33. | 2      | 127       | 544         |  |
| 6, 14          | 37        | 175        |             | 8     | 24             |       | 33, | 6      | 123       | 524         |  |
| 9, 3           | 27        | 136        | 58,         | 0     | 24             | 121   | 37, | 7      | 38        | 179         |  |
| 11, 4          | 86        | 369        | T 2         |       | VVV            | ***** | 34, | •      | 111       | 475         |  |
| 22, 12         |           | 326        | ш           | vius  | XXX            | VIII  | 140 | e      |           | 642*        |  |
| 22, 13         | 129       | 559        | 17,         | 7     | 131            | 576   | 46, | 6<br>3 | 152<br>36 | 170         |  |
| 24, 4          | 50        | 214        | 20,         | 8     | 27             | 135   | 48, | 3      | 30        | 110         |  |
| 33, 3          | 128       | 550        |             |       | 107            | 459   | -   |        |           | . VI        |  |
| 33, 8          | 114       | 481        | 23,         | 11    | 92             | 397   |     | iviu   | B XXX     | AI          |  |
| 33, 14         | 21        | 109**      | 25,         | 8     | 142            | 608   | 3,  | 3      | 89        | 382         |  |
| 49, 1          | 35        | 166        |             | 16    | 62             | 250*  | 7,  | 7      | 108       | 466         |  |
| <b>50</b> , 6  | 38        | 179*       |             | 7     | 49             | 208   | 9,  | i      | 48        | 203         |  |
|                |           |            |             | -     |                |       |     | _      |           |             |  |

| § pag.                       | § pag.                                          | § pag.                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 9, 6 95 410                  | 2, 12 21 109**                                  | 1 Praef. 87 375           |
| 10, 13 97 417                | 3, 6 25 131                                     |                           |
|                              |                                                 | 8, 75, 9 102 443          |
| 11, 5 125 534                | 5, 8 65 266                                     | 11, 5, 5 24 122*          |
| 20, 3 49 207                 | 9, 2 23 117                                     |                           |
| <b>22</b> , 7 115 486        | 10, 2 97 417                                    | Minucius Felix            |
| 23, 17 21 111                | 19, 12 107 458                                  | 0 7 00 110                |
| ,                            | 19, 17 21 113                                   | 9, 7 23 118               |
| Livius XXXXII                | 24, 7 36 170                                    | 11, 8 76 315              |
| DIVIUS AAAAII                |                                                 | 17, 10 24 122             |
| 18, 3 21 112                 | 25, 8 30 153                                    | 18, 1 89 378*             |
| 23, 6 21 113                 | 27, 8 29 145                                    | 10, 1 00 0,0              |
| 24, 10 8 60                  | 38, 12 92 399                                   | Transissa Asitatasia      |
|                              | 39, 10 105 456                                  | Naevius Agitatoria        |
| ,                            | 39, 17 49 208                                   | frg. 1(L.M.) 156 649      |
| <b>30, 2</b> 1 <b>30</b> 570 | 39, 18 81 344                                   | bell. Punic.              |
| 30, 4 11 73                  | 00, 10 01 341                                   | frg. 37, 41 202 802       |
| 30, 7 82 347                 | Timber Desirab                                  | 11g. 31, 41 202 602       |
| 33, 3 153 644                | Livius Perioch.                                 | ~ <del>~</del>            |
| <b>33</b> , 4 98 423         | 50 127 546                                      | Cornelius Nepos           |
| 39, 1 127 548*               | 00 121 040                                      | I Miltiades               |
| 40, 10 185 748               | Livius Andr.                                    | 1 Militaries              |
|                              |                                                 | 1, 1 145 623              |
| 42, 6 128 556                | Achill.                                         | 2, 4 28 139               |
| 42, 9 194 777                | p. 4 (L.M.)<br>frg. 1 (R <sup>3</sup> ) 200 797 | 3, 6 114 480              |
| 47, 9 21 107                 | frg. 1 (R <sup>3</sup> ) 200 797                |                           |
| 49, 4 2 42                   | 118.1 (10 )                                     | 4, 3 42 186               |
| 52, 11 136 594               | T DI                                            | 8, 1 20 103               |
| 52, 13 78a 326               | Lucanus Phars.                                  | TT (The series as a least |
| 58, 1 142 608*               | 1,249 70 279*                                   | II Themistocles           |
| 63, 2 32 161                 |                                                 | 1, 2 16 86                |
| 05, 2 52 101                 | Lucilius                                        | 7, 2 151 638              |
| * 1 1. 3737373737            |                                                 |                           |
| Livius XXXXIII               | 27 frg. 555 B, 90 388                           | IV Pausanias              |
| 2, 2 119 508                 | 4,129,6 189 760*                                | 2, 3 152 641              |
| 2, 6 124 531                 | frg. 618 90 386*                                |                           |
|                              | •                                               | V Cimon                   |
| 14, 9 28 141                 | Lucretius                                       | 3, 1 121 517              |
| 18, 1 sq. 154 647            | Zucionus                                        | ·,                        |
| 180 725                      | 1, 86 8 61                                      | VI Lysander               |
| 19, 4 30 152                 | 1, 365 21 106                                   | 1, 2 8 58                 |
| 20, 2 190 763                | 1, 931 65 264                                   |                           |
|                              | 2, 194 128 550                                  |                           |
| Livius XXXXIV                | 2, 366 189 760*                                 | 3, 5 86 372               |
|                              | _,                                              | VII Alcibiades            |
| 1, 12 159 658                | 2, 631 123 529                                  |                           |
| 6, 2 71 282                  | 2, 637 123 529                                  |                           |
| 6, 13 83 352                 | 2, 646 70 279                                   | 4, 2 21 114               |
| 15, 4 21 111                 | 4, 763 3 44                                     | 8, 5 8 58                 |
|                              | 5, 906 24 121*                                  | W Dia                     |
| 16, 5 86 370                 | 5,1118 183 733                                  | X Dio                     |
| 22, 13 98 423                | 6,1210 189 760*                                 | 2, 5 48 205               |
| 24, 2 89 379                 | 6,1220 14 81                                    | 4, 1 89 378               |
| 25, 5 25 131                 | 0,1220 14 01                                    | 6, 1 128 552              |
| 25, 12 89 379                | Manual des Co                                   | 8, 1 102 441              |
| 27, 1 99 425                 | Macrobius Sat.                                  | -                         |
| 28, 15 168 686               | 7, 1, 1 2 40                                    | XIV Datames               |
| 31, 15 97 417                |                                                 | 4, 5 96 411               |
|                              | Manilius Astron.                                |                           |
| 33, 2 sq. 128 550            |                                                 |                           |
| <b>39,</b> 5 165 676         | 2, 570 3 44                                     | 11, 3 82 348              |
|                              |                                                 |                           |

Petronius Sat.

8,87

Stellenregister.

| Colucting Tobos                        | ==================================== |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| XV Epaminondas                         | § pag.                               | § pag.               |
| —————————————————————————————————————— | § pag. 1, 20 57 311*                 | <b>38, 38</b> 8 56   |
| § pag.                                 |                                      | 39, 6 127 546*       |
| 1, 1 54 222*                           |                                      | 42 84 354            |
| 3, 1 sq. 54 226                        | 1,272 131 575                        |                      |
| 4, 1 137 599                           | 1,621 96 414                         |                      |
|                                        | 1,688 24 124                         | 61, 2 144 618        |
|                                        | 2,222 47 202                         | 75 76 316            |
| 5, 2 91 395                            | 3, 43 70 281                         | 113 66 267           |
| 7, 1 8 62                              | 3,405 28 142**                       |                      |
| <b>7</b> , 5 107 463                   |                                      | Phaedrus             |
| 10, 3 20 102                           | 3,527 62 251                         | I Habui us           |
|                                        | 4, 53 70 280                         | 1, 10, 5 9 71        |
| XVI Pelopidas                          | 5,373 86 371                         | 3, 7, 3 89 382       |
| 2, 5 76 314                            | 6,472 77 319                         | 3, 16, 14 104 453    |
|                                        | 7, 10 167 680                        | 0, 10, 11            |
| XVII Agesilaus                         | 7,453 189 760*                       | Diameters            |
| 1, 4 114 480*                          | 10,724 124 531                       | Plautus              |
| .,                                     |                                      | Amphitruo            |
|                                        |                                      |                      |
| 4, 4 96 411                            | 12,500 75 309                        | 1, 1,121 143 615     |
| XXIII Hannibal                         | 12,583 72 289                        | 1, 1,146 37 176*     |
|                                        | 13,187 84 357*                       | 2, 1, 31 86 366      |
| 5, 2 137 599                           | 13,445 128 552                       | 3, 1, 18 9 66        |
| 8, 2 18 94                             | 13,532 128 549                       | 3, 2, 18 197 787     |
| 13, 4 16 86                            | 13,893 70 281                        | 3, 2, 25 86 372      |
| •                                      |                                      |                      |
| XXIV Cato                              | 14,816 77 319                        | 1 0, 1               |
| 1, 4 25 129                            | Fast.                                | 5, 2, 8 9 66         |
| -, -                                   | 2,109 117 502                        | Asinaria             |
| XXV Atticus                            |                                      | 1                    |
| 6, 1 78a 325                           |                                      |                      |
| 10, 4 93 403                           | 5,164 76 314                         | 2, 2, 32 15 85*      |
| 12, 5 22 114                           | Trist.                               | 2, 4, 96 148 627     |
|                                        |                                      |                      |
| 13, 1 54 225                           | 1, 1, 18 153 645                     | Aulularia            |
| 15, 1 25 132*                          | 1, 2, 73 117 505                     | 2, 8, 3 202 802      |
| 15, 2 30 152                           | 3, 1, 2 54 222*                      | 3, 1, 4 73 293       |
| 19, 2 2 41*                            | 3, 8, 5 167 679                      | 3, 3, 8 31 157       |
| 21, 5 110 473                          | 3, 8, 23 173 705                     | 1                    |
| 22, 1 76 317                           |                                      | 3, 5, 5 31 157       |
| 22, 4 46 196                           | Ep. ex Pont.                         | Bacchides            |
| 22, 4 40 100                           | 2, 5, 22 128 556                     |                      |
|                                        | 3, 3, 46 125 536                     | 2, 2, 28.30 99 424   |
| Ovidius                                |                                      | 4, 2, 24 148 627     |
|                                        | 4, 4, 36 90 386                      | 4, 4, 14 200 798     |
| Heroides (Epistulae)                   | Ibis                                 | 4, 9, 29 15 83       |
| 5,115 128 555                          |                                      | 4, 9,100 200 797     |
| 7,164 3 44                             | 57 77 319                            | 5, 2, 27 14 81       |
| 15,357.359 75 309                      | Pacuvius                             | 0, 2, 21             |
|                                        |                                      | Caecus seu Praedones |
|                                        | frg. 178 107 459                     |                      |
| 18(19), 16 3 44                        | 213 9 66                             | frg. 5 93 406        |
| Amor.                                  | Paulus Festi                         | Captivi              |
|                                        | - 101)                               | 1, 2, 31 131 573     |
| 2, 19, 1 30 152                        | p. 121) 3 45                         | 1, 2, 79 72 289      |
| 3, 12, 42 62 252                       | p. 152(                              |                      |
|                                        | 70                                   |                      |
| Ars amat.                              | Persius Sat.                         | 2, 1, 38 99 427      |
| 1,766 73 294                           | 3, 1 196 785                         | 2, 2, 6 54 227       |
| 3,163 73 296*                          |                                      | 2, 2, 15 77 320      |
| <del>+</del> ,100 10 200               | 1 0, 22                              |                      |

| Plautus                           | Mil. glor.                         | § pag                           |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Captivi                           | § pag.                             | 2, 4, 90 46 195                 |
| § pag.                            | 1, 1, 4 49 207                     | 3, 2, 71 18 94                  |
| 2, 2, 41 86 371                   | 1, 1, 8 104 450                    | 4, 1, 17 116 490                |
| 2, 2, 86 22 114                   | 1, 1, 22 47 201                    | 4, 1, 22 183 736                |
| 2, 3, 4, 49, 206                  | 2, 3, 10 130 567                   | 4, 2, 68 86 371                 |
| 2, 3, 64 137 598                  | 2, 6, 40 200 797                   | Truculentus                     |
| 3, 2, 2 23 119                    | 4, 2, 65 114 485                   | 1, 2, 70 25 128                 |
| 3, 4, 7 138 601                   | 4, 2, 73 76 314                    | 2, 6, 24 99 424                 |
| 3, 4, 32 145 623                  | 4, 2, 96 110 469                   | 4, 4, 36 47 201                 |
| Casina                            | 5, 1, 7 132 579                    | Vidularia                       |
|                                   | Mostellaria                        | 25 100 435                      |
| 2, 3, 13 14 81<br>2, 4, 4 144 621 | 1, 1, 46 132 579                   | 20 100 433                      |
| 2, 5, 40 25 125                   | 1, 1, 64 15 80*                    | Plinius mai.                    |
| 2, 6, 57 114 485                  | 1, 1, 71 3 46                      | Natur. Hist.                    |
| 2, 8, 40 128 555                  | 1, 3, 6 132 578                    |                                 |
| 3, 3, 27 110 470                  | 3, 1, 72 9 66                      | Praef. 11 128 555               |
| 0, 0, 2, 1,0 1,0                  | 4, 2, 4 116 491                    | 2, 3.4 144 621                  |
| Cistellaria                       | 4, 4, 45 9 68                      | 2, 27 91 391*                   |
| 1, 1, 93 116 495                  | 5, 1, 9 200 789                    | 2, 68 103 446                   |
| 1, 3, 11 70 278                   | Persa                              | 2,174 127 547*<br>2,185 76 315  |
| 1,11, 26 51 215*                  | 3, 1, 57 3 43                      | 2,185 76 315<br>5, 12 14 80     |
| 2, 1, 38 21 105                   | 4, 4,102 43 188*                   | 5, 68 8 65*                     |
| 2, 2, 2 110 470                   |                                    | 8, 58 15 85                     |
| 3, 13 91 391*                     | Poenulus                           | 9, 28 99 428*                   |
| 4, 2, 15 98 422                   | 1, 1, 17 64 262                    | 10,203,204 89 382               |
| 4, 2, 72 3 46                     | 1, 2,150 21 111                    | 11,184 35 166                   |
|                                   | 4, 2,105 78a 331*                  | 14, 53 93 405                   |
| Curculio                          | 5, 4, 5 14 79*                     | 14,144.145 9 67                 |
| 1, 3, <b>43</b> 15 <b>8</b> 3     | Pseudolus                          | 18, 35 99 424                   |
| 5, 2, 34 116 493                  | 1, 1, 52 99 429                    | 18,288 71 284*                  |
| 5, 2, 47 73 293                   | 1, 3, 68 20 103                    | 20, 68 8 57                     |
| 5, 2, 62 116 499                  | 1, 5, 14 54 226                    | 20,198 48 205                   |
| Epidicus                          | Rudens                             | 24,167 78a 324<br>26, 11 47 201 |
| 1, 1, 66 99 424                   | 1, 2, 66 86 371                    | 28, 55 138 601*                 |
| 1, 2, 5 123 527                   | 1, 5, 17 77 300*                   | 29, 14 81 344                   |
| 2, 2, 93 99 424                   | 3, 2, 3 12 78                      | 33, 36 3 47                     |
| 4, 1, 27 184 741*                 | 4, 7, 26 82 348                    | 34, 41 95 408                   |
| 5, 2, 2 51 215*                   | -, -,                              | 34, 92 8 58                     |
|                                   | Stichus                            | <b>35,</b> 28 18 93             |
| Menaechmi                         | 1, 1, 40 18 94                     | 35, 88 24 120*                  |
| 1, 1, 24 197 787                  | 2, 2, 5 14 79                      | 36, 83 60 247                   |
| 2, 1, 9 37 175*                   | 3, 1, 12 116 495                   | 36,184 78a 324                  |
| 4, 2, 10 110 469                  | T-:                                | 37, 48 117 504                  |
| <b>4</b> , <b>3</b> , 18 144 618  | Trinummus                          |                                 |
| Mercator                          | 1, 2,102 200 797<br>2, 1, 4 54 226 | Plinius min.                    |
| Prol. 48 128 553                  | 2, 1, 25 90 386                    | Epistulae I                     |
| 1, 1, 35 87 374                   | 2, 1, 25 50 560                    | 8, 3 108 466                    |
| 2, 4, 2 82 348                    | 2, 2, 7 67 272                     | 9, 4 49 209                     |
| 3, 1, 37 37 175*                  | 2, 2, 11 173 706                   | 10, 2 72 287                    |
| 4, 2, 2 99 431*                   | 2, 4, 1 37 175*                    | 12, 1 70 277                    |
| 4, 6, 4 144 618*                  | 2, 4, 17 63 253                    | 14, 3 46 195*                   |
|                                   | , , , == ==                        |                                 |

| Plinius min.                   | \$ peg.<br>18, 3 12 74                            | \$ <b>p=g</b><br>10. 12 23 140  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Epistulae I                    |                                                   | 107                             |
|                                | 20, 1 24 123                                      | 10, 15 36 169                   |
| 15. 1 183 736                  | 24, 2 75 <b>309</b>                               | Instit. orat. II                |
| 20. 7 116 494                  | ' IX                                              | 5, 19 72 257                    |
|                                | 39, 1 22 115                                      | 6, 1 105 465                    |
| 20, 24 153 644                 |                                                   | 9 6 51 356                      |
| 22, 2 76 316                   | X                                                 | 11. 6 76 315                    |
| 22, 11 71 283                  | 74 76 317                                         | 12. 1 186 753                   |
|                                | §1, 8 95 409                                      | 15. 13 117 5.E                  |
| II                             | 96 89 383                                         | 15, 17 96 413                   |
| 1. 4 70 279*                   | Panegyricus                                       | 17. 9 194 777                   |
| 3, 2 202 801                   |                                                   | 17, 19 91 396                   |
| 3, 9 86 372                    | 3 70 290                                          | 17, 35 21 107                   |
| 4. 2 S6 366<br>5. 5 106 465    | 4 17 88                                           | •                               |
| 5, 5 106 465                   | 10, 2 8 55                                        | Instit. orat. III               |
| 7. 2 76 316                    | 20, 3 86 371                                      | 5. 15 7Sa 327                   |
| 13, 9 113 478                  | 26 84 359                                         | 1, 12 156*                      |
| Ш                              | 31. 4 117 505                                     | 7. IS 35 IS                     |
| 2, 2 3 45                      | 43, 3 200 798                                     | 8.12 25 142                     |
| 3, 4 23 118                    | 55 54 226                                         | 8.23 123 522                    |
| 4, 2 97 417                    | 56 128 558                                        | 10.4 56 382*                    |
| 5, 14 50 212*                  | 53. 6 59 383                                      | Instit. orat. IV                |
|                                | Demonstra Wate                                    | 1. 5 137 599                    |
| 6. 4 46 195<br>7. 15 89 383    | Pomponius Mela                                    | 1. 9 31 156                     |
| 9. 7 89 384                    | I. 15. 3 168 449                                  | 1, 22 96 413                    |
| 9, 16 24 124                   |                                                   | 1. 28 186 734                   |
| 9, 27 93 406                   | Priscianus                                        | 1. 61 1 744                     |
| 11. 3 134 587                  | Instit. gramm.                                    | 1. 73 96 413                    |
| 16, 12 3 47                    | 3. 35 46 195                                      | 1.79 42 187                     |
| 17. 3 56 379                   |                                                   | 125 550                         |
| 20, 11 129 564                 | Publilius Syrus                                   | A 40 40 A                       |
| IV                             | 682 W. 144 621                                    | 3, 16 90 425                    |
|                                | 002 W. 144 021                                    | Instit. orat. V                 |
| 3, 5 ST 376*<br>15, 5 S 56     | 0-1-171                                           |                                 |
|                                | Quintilianus                                      |                                 |
|                                | Instit. orat. I                                   |                                 |
|                                | pro-+10 36 169                                    |                                 |
| V                              | 0em. (2) 51 345                                   | 10, 53 02 401<br>10,100 42 196* |
| 17. 2 129 562<br>19. 3 111 181 | 1. 5 🖭 II5                                        | 10100 42 196*<br>12 14 37 177   |
| 19. 2 114 484                  | 2. 31 7% 322                                      | 12, 11                          |
| VI                             | 3. 5 129 561                                      | Instit. omr. VI                 |
| · <del>-</del>                 | 4. 3 31 157<br>4. 7 3 46                          | L 10 13T 594                    |
| 5. 4 114 484<br>17. 1 46 194   | 4. 7 3 46                                         | L 51 227 748                    |
|                                | 4. 9 36 234                                       | 2 To 124                        |
| VII                            | 4 II 4 16 11 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 | 2 39 7 24                       |
| 4 3 145 配件                     | 4 16 39 382                                       | 2 9 56                          |
| 9. 2 § 55<br>17. 12 96 414     | 4 17 3 45                                         | 2.36 2 45                       |
| 17, 12 96 414                  | 5. 5 : 35                                         | 3 2 141 905                     |
| 20, 4 72 191*                  | 2 34 29 334                                       | 3, IT                           |
| VIII                           | 5. 57 1 35                                        | 7.4 7.2                         |
|                                | 4 E 210                                           | 3 19 To 102<br>3 63 79 117      |
|                                | 1.17                                              |                                 |
|                                | 7. 17 3 45                                        | 3.110                           |
| <b>14. 9</b> 135 380           | 35. 6 36 234 <sub>1</sub>                         | 4 6 TI 242                      |

11 14, 1.36 2 3 3,168 20, 20, 20, Instit. XII 7B B 5, .j() BINI 

Quintilianus

Instit. orat. VII

1. 31

1, 45

1. 88

1, 95

1, 96 1,115

1,130

1.131

76 71

J.X

-83

284\*

176\*

<u>\*28</u>

Ragelabad, zat. Stillftif.

§ 91

20, ß, B 6, 51 .744 20, 8, IX 20, Instit. orat. 3, 20, 27 7.45, 10), B J.B 10.

20, 22, 22, BO4 10, 24, 25, 26, 92 10, .,

95 25 10, JŔ :37 10, X Instit. orat

11.

2, I

١, 121-7

1.

3. 2.

3. Auff.

83 1.42 177 719 92 125\* 1-215551 31, 36, 36, 37, 37, 10, I. 9 I. 18 10, THE : 45 7.45 11,

.:8

7.5 261\*\*

.;26

-31

Rutilius Lupus

Sallustius

bell. Catil.

5, 34% 5, Z25, T.A. 5, 3) 

3, 32 3. 71 4, 5.4 85. ŗ, 241\*

pag. 12:1 15/2 24

Stellenregifter.

77

14)9

70 30

37. 

39,

39, 

41,

13.

14.

16. .5

17.

I

43.

|      | 0.5         |               |          |                   |     |                | •                                        |             |      |             |                |            |
|------|-------------|---------------|----------|-------------------|-----|----------------|------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|------------|
|      |             | <b>Qo11</b> 1 | ustiu    |                   |     |                | 8                                        | ກຄອ         | 1    |             | 8              | pag.       |
|      |             |               |          |                   | 17, | 5              | §<br>11                                  | pag.<br>72  | 78,  | 4           | <b>§</b><br>24 | 121        |
|      |             | ben.          | Catil.   |                   | 17, | 6              | 77                                       | 319         | 79,  | 6           | 36             | 171        |
|      |             |               | §        | pag.              | 17, | 7              | 62                                       | 252         | 1    | •           | 96             | 411        |
|      | 48,         | 4             | 30       | 150*              | 18, | 6              | 77                                       | 319         | 80,  | 7           | 116            | 492        |
|      | <b>4</b> 9, | 4             | 19       | 97                | 18, | 9              | 12                                       | 77          | 81,  | 1           | 72             | 289        |
|      | 51,         | 1             | 173      | 703               | •   |                | 73                                       | 295         | 84,  | 1           | 70             | 280        |
|      | 51,         | 4             | 19       | 97                |     |                | 84                                       | 357         |      |             | 82             | 347        |
|      |             |               | 73       | 301*              | 19, | 7              | . 8                                      | 65**        | 84,  | 3           | 56             | 233        |
|      | 51,         | 31            | 99       | 431               | 21, | 2(b            |                                          | 116         |      |             | 82             | 347        |
|      | 51,         |               | 90       | 389               | 22, | 1              | 82                                       | 349         | 84,  | 4           | 90             | 386        |
|      | 51,         |               | 70       | $\frac{278}{214}$ | 22, | 4              | 21                                       | 111         | 85,  | 1           | 116            | 494        |
|      | 51,         |               | 50       | 656               | 24, | 5              | 116                                      | 494         | 85,  | 7           | 144            | 617        |
|      | 51,<br>52,  | 14            | 158<br>9 | 71                |     |                | 145                                      | 624         | 85,  | 10          | 24             | 123*       |
|      | 52,         |               | 136      | 594               | 27, | 2              | 129                                      | 560         | 0.5  | 00          | 90             | 386        |
|      | 52,         |               | 73       | 295               | 28, | 1              | 129                                      | 560         | 85,  | 20          | 76             | 317        |
|      | 52,         | 28            | 19       | 97                | 28, | 3<br>2         | 116                                      | 492         | 85,  |             | 107<br>144     | 460*       |
|      | 52,         |               | 128      | 558               | 29, | 1              | 21                                       | 111         | 87,  | 4           | 23             | 618<br>116 |
|      | 02,         | 00            | 136      | 595               | 31, | 1              | 20<br>35                                 | 100<br>166  | 90,  | 1           | 116            | <b>492</b> |
|      | 53,         | 1             | 19       | 97                | 31, | 2              | 82                                       | 348         | 91,  | 5           | 96             | 413        |
|      | ,           | _             | 73       | 301*              |     | 10             | 82<br>82                                 | 348         | 93,  | ĭ           | 90             | 386        |
|      |             |               | 114      | 484               | 31, | 10             | 124                                      | 530         | 93,  | 2           | 23             | 116        |
|      | 54,         | 6             | 25       | 132               | 35. | 3              | 131                                      | 572*        | 00,  | -           | 81             | 345        |
|      | 56,         | 3             | 84       | 356               | 35, | 4              | 25                                       | 133         | 94,  | 1           | 144            | 618        |
| H    | 57,         | 5             | 116      | 497               | 35, | 5              | 73                                       | 295         | 96,  | 2           | 70             | 280        |
|      | 58,         | 2             | 19       | 97                | 37, | 4              | 23                                       | 116         | 100, | 4           | 186            | 754        |
|      | 59,         | 3             | 116      | 497               | 38, | 5              | 144                                      | 619         | 102, | 5           | 79             | 335        |
|      | <b>6</b> 0, | 3             | 82       | 347               | 41, | 1              | 49                                       | 209         | 102, | 9           | 24             | 121        |
|      | 61,         | 4             | 19       | 97                | 41, | 2              | 20                                       | 102         | 102, | 12          | 124            | 529        |
| BI . |             |               |          |                   | 41, | 8              | 25                                       | 131         | 105, | 5           | 84             | 362        |
|      |             | Sall          | ustiu    | я                 | 44, | 5              | 82                                       | <b>34</b> 9 | 108, | 3           | 90             | 386        |
|      |             |               | Iugurt   |                   | 45, | 1              | 116                                      | 492         | 110, | 8           | 16             | 86         |
|      | _           |               | _        |                   | 48, | 3              | 23                                       | 117         | 112, | 2           | 97             | 416        |
|      | 1,          | 4             | 131      | 577               | 49, | 5              | 77                                       | 319         | 113, | 1           | 159            | 656        |
| 11   | 1,          | 5             | 90       | 389               | 51, | 2              | 23                                       | 116         |      |             |                |            |
|      | 2,          | 3             | 72       | 288               | 51, | 4              | 98                                       | 421*        |      | Ballı       | ustiu          | 5          |
|      | 2,          | 4             | 184      | 742               | 52, | 4              | 77                                       | 319         |      | toriae      |                | agm.       |
|      | 4,          | <b>4</b><br>7 | 19       | 97                | 52, | 5<br>7         | 82                                       | 349         |      |             | aurent         |            |
|      | 4,<br>5,    | 3             | 12       | 74                | 53, | 4              | 89                                       | 379<br>401  | ' '  | 5           | 22             | •          |
|      | 6,          | 2             | 21<br>90 | 111<br>386        | 60, | 1              | $\begin{array}{c} 92 \\ 192 \end{array}$ | 772         | I    | 3           | 105            | 114<br>455 |
|      | 6,          | 3             | 35       | 166               | 62, | î              | 93                                       | 406*        |      | is<br>i5, 6 |                | 534        |
|      | 7,          | 6             | 144      | 617               | 62, | $\overline{2}$ | 76                                       | 318         |      | ,5, U<br>57 | 103            | 448        |
|      | 11,         | i             | 91       | 395               | 62, | 8              | 31                                       | 159         | i i  | 7, 5        | 21             | 112*       |
|      | ,           | •             | 145      | 624               | 63, | 6              | 124                                      | 530         | i 7  | 7,11        | 95             | 409        |
|      | 12,         | 5             | 73       | 295               | 64, | ĭ              | 54                                       | 226         |      | 7,15        | 62             | 205*       |
|      | 13,         | 5             | 90       | 386               | 65, | 2              | 98                                       | 421         |      | 7,17        | 21             | 107        |
|      | 14.         | 1             | 30       | 148               | 66, | 2              | 116                                      | 492         |      | 7,18        |                | 635        |
|      | 14,         | 4             | 95       | 409*              | 68, | 3              | 116                                      | 492         |      | 8           | 95             | 409*       |
|      | 14,         | 7             | 116      | 492               | 70, | 3<br>2         | 24                                       | 123         | I 10 |             | 77             | 319        |
|      | 14,         | 9             | 142      | 608               | 70, | 5              | 90                                       | 386         | I 11 |             | 8              | 65**       |
|      |             | 22            | 85       | 364               | 73, | 5              | 22                                       | 114         | I 14 | 5           | 131            | 573        |
|      |             | 25            | 131      | 573               | 74, | 1              | 86                                       | 369         | I 14 | 9           | 23             | 117        |
|      | 15,         | 1             | 97       | 419               | 74, | 3              | 77                                       | 320         |      | 2           | 21             | 112*       |
|      | 16,         | 1             | 21       | 107               | 76, | 1              | 72                                       | 288         | II 2 | 1           | 28             | 139        |
|      |             |               |          |                   |     |                |                                          |             |      |             |                |            |

Dialogorum

Sallustius

Historiae. Fragm.

Scipio Africanus

min.

Scribonius

Largus

Sct. de Bacch.

Sct. Fannianum

ap. Gell. 2, 24, 2

IV 69,13

or. 7 frg.

Praef. 1,17

l. 16

1. 23

IV 70 IV 73 V 25

65\*\*

90 386\*

5, 5, 7,

13,

19,

19,

21,

21,

26,

8,

13,

17, 22,

4,

pag. 114

34\*

IX de tranqu. an.

1, 11

|           |            |            |      |      | -B       | -     |            | • •    |
|-----------|------------|------------|------|------|----------|-------|------------|--------|
| (ed. Ma   | uren       | br.)       | I    | de r | provider | ntia  | 1,         | 11     |
|           | 8          | pag.       |      | •    | §        | pag.  | 1,         |        |
| II 28     | 24         | 121        | 3.   | 6    | 15       |       | 2,         |        |
| II 42     | 144        | 618        |      | 11   | 25       |       |            | 11     |
| II 45     | 137        | <b>599</b> |      |      |          |       | 2,         |        |
| II 47     | 24         | 121        | 11   | de   | const.   | вар.  | 6,         | 2      |
| II 87 A   | 21         | 109        | 1,   | 2    | 21       | 106   | 7,         | 3      |
| II 87 B   | 23         | 117        | 4,   | 1    | 24       | 123   | 8,         | 3<br>9 |
| II 87 C   | 21         | 109        | 5,   | 4    | 72       | 288   | 8,         | 9      |
| II 87 D   | 24         | 124        | 5,   | 5    | 24       | 123   | 10         | 2      |
|           | 58         | 241**      | 5,   | 7    | 24       |       | 10,        |        |
| III 1     | <b>3</b> 0 | 153        | 12,  | 2    | 89       | 379   | 11,        | 8      |
| III 14    | 22         | 114        | 15,  | 3    | 33       | 163   | 11,        |        |
| III 37    | 117        | 501        | 16,  | 2    | 195      | 782   | 12,<br>14, | 2      |
| III 48, 4 | 24         | 122        |      | TTT  | de ira   |       | 15,        | 6      |
| III 48, 6 | 99         | 428*       |      |      |          |       | 1          |        |
| III 48, 9 | 144        | 617        | 1, 2 |      | 96       |       | X          | C de b |
| III 74    | 28         | 139        | 1, 4 |      |          | 144   | 14,        | 7      |
| III 83    | 28         | 139        | 1, 7 | , т  | 164      | 672*  | 17,        |        |
| III 98 C  | 28         | 139        |      | IV   | de ira   |       | 1          |        |
| IV 1      | 79         | 336        | 2,11 | . 4  | 36       | 171** |            | I ad P |
| IV 2      | 25         | 128        |      | , 4  |          | 478   | Ì          | con    |
| IV 28     | 24         | 121        | 2,25 |      | 90       | 390   | 3,         | 1      |
| IV 36     | 77         | 319        | -,   |      |          |       |            | 1      |
| IV 40     | 23         | 117        |      | V    | de ira   |       |            |        |
| IV 42     | 96         | 411        | 1, 7 | , 1  | 164      |       |            | De cle |
| IV 69, 9  |            | 419        |      | , 3  |          |       | 1, 1       | , 6    |
| IV 69, 9  | 114        | 481        | 3, 5 | , 7  | 56       |       | 1, 3       | , 2    |
|           |            |            |      |      | OF       | 100   |            |        |

#### rev. vit. Polyb. de asol.

ementia 1, 1, 6 1, 3, 2 1, 3, 3 1, 3, 4 

1, 7, 1 3, 3, 3 3, 5, 7 3, 8, 4 3, 9, 5 VI ad Marciam 1, 1, 1, 

1, 4, 3 1, 5, 4 1, 5, 7 71 122\* 1, 9,10 283\* 1,14, 1 1,23, 1 De beneficiis 1, 2, 4 1, 5, 5 

150\*

VIII de otio sap.

82 

2 2

3, 5,

5,10,

#### Stellenregister.

| L. Seneca phil.       | \$ pag.<br>83, 5 93 404 | \$ pag.<br>1, 7, 4 200 798 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| De beneficiis         |                         | 1, 7, 4 200 798            |
| § pag.                | 83, 27 48 205           | 1, 7,17 2 40               |
| 5,11, 1 31 159*       | 85, 4 78a 329           | 2, 5,20 28 139             |
| 5,12, 6 127 543       | 85, 27 66 267           | 4,27 84 362                |
| 5,13, 4 48 205        | 88, 35 28 140           | 7, 1,27 M. 22 115          |
| 5,24, 1 104 453       | 90, 21 127 544          | 9, 2, 8 124 534            |
| 6, 3, 2 67 270        | 90, 43 36 171**         | 10, 4, 9 67 272            |
| 6,24, 2 78a 325       | 92, 2 96 414            |                            |
| 7, 2, 6 23 119        | 92, 15 25 133           | Suasoriae                  |
| 1, 2, 0 25 119        | 92, 17 124 533          | 2, 1 3 116 490*            |
| Natural. quaestion.   | 94, 15 72 286           | 3, 6 47 201                |
| 1, 2,10 142 613       | 95, 10 1 38             | 6,11 102 442               |
| 1, 2,11 72 292        | 95, 26 144 619          | 6,19 31 158                |
| 1, 3, 4 189 760*      | 95, 36 76 313           | 7, 4 115 486               |
| 3, praef. 4 72 288*   | 99, 3 9 69              | 1, 4 113 400               |
| 6 89 382              | 99, 5 22 115            | <b>.</b> .                 |
| 4, 3, 3 27 136        | 99, 6 28 143            | Servius                    |
| 4,11, 3 137 599       | 99, 31 21 107           | ad Vergil. Aen.            |
| 6,17, 2 92 401        | 100, 2 130 569          | _                          |
| 6,22, 1 117 505       | 100, 10 87 374          | 1, 6 85 364*               |
| 6,26, 2 21 107        | 101, 13 33 164          | 3,376 89 383*              |
| 7, 1, 189 760         | 101, 22 23 119          | 8,349 65 263               |
| 7, 2, 2 30 152        | 102, 21 78a 323         |                            |
|                       | 102, 24 71 283          | Silius Italicus            |
| 7, 6, 2 28 138        | 102, 26 21 106          |                            |
| Epistul. Moral.       | 109, 13 89 379          |                            |
| 13, 12 22 115         | 110, 8 138 601*         |                            |
| 23, 5 138 601*        | 113, 6 114 481          |                            |
| 27, 1 127 548         | 114, 14 95 408          | 17,557 134 590             |
| 33, 1 95 408          | 115, 8 87 375           |                            |
| 36, 3 138 601*        | 115, 10 115 486         | Sisenna                    |
| 38, 1 35 166          | 116, 8 33 163           | Hist.                      |
| 43, 2 103 446         | 117, 25 71 283*         |                            |
| <b>45, 13</b> 84 362  | 121, 4 102 441*         | IV frg. 55 117 501         |
| 48, 12 54 225         | 122, 2 202 222          | 2011                       |
| 54, 3 71 282          | Remed. fort.            | Miles.                     |
| 56, 1 91 393          | 10, 7 31 159            | frg. 4 B 87 373            |
| 56, 13 36 171**       | 10, 7 31 133            |                            |
| 57, 8 22 115          | ~                       | A -1 G                     |
| 57, 9 21 107          | Seneca. Tragoediae      | Ael. Spartianus            |
| 58 <b>, 10</b> 36 171 | Agamemnon               | Anton. Geta                |
| 66, 6 78a 330         | J                       | 4 86 372                   |
| 66, 8 (bis) 21 107    | 596 70 279*             | 4 60 312                   |
| 66, 11 21 107         | Phoen.                  |                            |
| 68, 10 11 72          |                         | Suetonius                  |
| 69, 1 76 317          | 136 9 66                | Iulius                     |
| 69, 6 105 455         | Troades                 |                            |
| 71, 5 84 357          |                         | 10 37 175                  |
| 71, 30 29 144         | 327 70 279*             | 26 96 411                  |
| 74, 13 31 159*        |                         | 37 202 801                 |
| 74, 28 129 559        | M. Seneca rhetor        | 41 20 103                  |
| 76, 10 103 446        | Controvers.             | 56 12 76                   |
| 76, 30 78a 323        |                         | 66 194 777                 |
| 81, 2 31 159*         | 1, praef. 19 81 344     | 82 28 143                  |
| 81, 9 107 460*        | 1, 3, 8 2 40            | 89 91 391*                 |
|                       |                         |                            |

Suetonius

Augustus

|    | 8          | pag.        |       | itianu    |         |       | 54    | 22 | 114         |      |
|----|------------|-------------|-------|-----------|---------|-------|-------|----|-------------|------|
| 6  | 186        | 753         | l     | рош       |         |       |       | 60 | 1           | 36   |
| 9  | 12         | 76          | 2     |           | 21      | 109** |       | 63 | 1           | 36   |
| 23 | 117        | 502         | 16    |           | 70      | 276   | 1     | 63 | 47          | 202  |
| 45 | 8          | 62          | d     | o ill     | gram    | m     | İ     | 70 | 23          | 119  |
| 54 | 9          | 70          | 1     | С Ш.      | -       |       |       |    | 78 <b>a</b> | 331* |
| 67 | 79         | 337         | 20    |           | 76      | 317   | i     | 74 | <b>1</b> 13 | 478* |
| 71 | 104        | 451         | 24    |           | 102     | 443   | IV    | 20 | 22          | 115  |
| 79 | 117        | 50 <b>6</b> | de    | cla       | r. rhet | tor.  | 1     | 29 | 79          | 336  |
| 87 | 128        | 556         | 1     |           | 51      | 215*  | 1     | 34 | 30          | 150* |
| 89 | 8          | 62          | 1 1   |           | 186     | 752   | 1     | 51 | 100         | 433  |
| 98 | 96         | 411         | 2     |           | 47      | 201   | 1     | 51 | 186         | 707  |
| 99 | 136        | 594         |       |           | 41      | 201   |       | 58 | 12          | 76   |
| •  |            |             |       |           |         | _     | 1     | 64 | 51          | 216  |
|    | Tiberius   |             | 8u    | lpic      | ius 8   | 3ev.  | VI.   | 5  | 79          | 336  |
| 6  | 104        | 450         | l     | Cl        | ron.    |       | '-    | 6  | 1           | 36   |
| 21 | 72         | 289         | 0 0   |           | 70      | 288*  | l     | 7  | 16          | 86   |
|    | 23         | 118         | 2, 61 | , 0       | 72      | 288*  | 1     | 17 | 77          | 319  |
| 40 |            |             |       |           |         |       |       | 42 | 76          | 317  |
| 44 | 89         | 383         | Та    | citu      | s An    | nales | ı     | 47 | 20          | 100  |
| 60 | 81         | 345         | I     | 1         | 144     | 619   | ĺ     | 49 | 23          | 118  |
| 70 | 8          | 58          | 1     | 3         | 87      | 374   | XI    | 6  | 29          | 145  |
|    | Caligula   |             |       | 4         | 20      | 99*   | AI    | 14 | 95          | 408  |
|    | _          |             |       | 6         | 21      | 107   |       | 24 | 76          | 318  |
| 3  | 28         | 141         |       | 8         | 30      | 150*  | l     | 24 | 12          | 77   |
| 6  | 28         | 143         |       | В         |         |       |       | 26 | 138         | 602  |
| 8  | 29         | 146         | Ι.    |           | 48      | 205   |       |    | 120         | 512  |
|    | 152        | 643         |       | 10        | 65      | 265   | VII   | 33 |             |      |
| 38 | 50         | 212         |       | 15        | 98      | 421   | XII   | 7  | 185         | 752  |
| 39 | 60         | 247         |       | 17        | 104     | 453   | 37777 | 54 | 193         | 775  |
| 51 | 91         | 391*        |       | 18        | 185     | 748   | XIII  |    | 103         | 448  |
| 54 | 71         | 284*        |       | 27        | 92      | 401   |       | .3 | 84          | 355* |
| -  |            |             | 1 -   | 36        | 30      | 150*  |       | 15 | 40          | 183* |
|    | Claudius   |             |       | 51        | 77      | 320   |       | 35 |             | 334  |
| 9  | 16         | 86          |       | 59        | 92      | 401   |       | 42 | 14          | 81   |
| 28 | 79         | 337         |       | 33        | 77      | 320   |       |    |             | 331* |
| 38 | 8          | 62          | 1     | 35        | 23      | 118   |       | 47 | 113         | 478* |
| 30 | _          | 02          |       | 37        | 9       | 67 f. | XIV   | 3  | 84          | 361  |
|    | Nero       |             |       | <b>39</b> | 92      | 401   |       | 7  | 127         | 547  |
| 9  | 3          | 47          | II 1  | 10        | 8       | 61    |       | 12 | 103         | 448  |
| 22 | 56         | 231         |       | 13        | 77      | 320   | 1     | 14 | 124         | 529  |
| 39 | 63         | 254         | 2     | 26        | 56      | 231   | i     | 17 | 89          | 383  |
| 41 | 8          | 63          | 2     | 28        | 56      | 231   | 1     | 19 | 2           | 41*  |
| 57 | 117        | 502         | 3     | 34        | 8       | 64    |       | 39 | 22          | 115  |
| ٥. | 111        | 505         |       | 39        | 23      | 117   |       |    | 54          | 224  |
|    | Galba      |             |       | 58        | 98      | 421*  |       | 44 | 124         | 529  |
| 3  | 77         | 319         | 1 7   | 71        | 77      | 319   |       | 53 | 14          | 81   |
| 22 | 100        | 435         | 1 7   | 73        | 92      | 401   |       |    | 37          | 176  |
| 44 | 100        | 450         | ١     | 31        | 98      | 421   | 1     | 55 | 72          | 289  |
|    | Vitellius  |             |       | 33        | 92      | 401   |       | 59 | 28          | 143  |
| 17 |            | 428*        | III ) | 1         | 92      | 401   | xv    |    | 8           | 57   |
| 17 | 99         |             |       | 5         | 23      | 118   |       | 71 | ĭ           | 37   |
|    | Vespasianu | ıs          | 1     | 12        | 51      | 215   | xvi   |    | 184         | 741  |
| 8  | 8          | 63          |       | 18        | 59      | 243   | • •   | 19 | 95          | 408  |
| U  | U          | 00          |       |           | 00      | - 20  |       |    |             |      |

Stellenregifter.

| Tacitus Historiae         19         8 64* 64* 64* 10 62 25         10 62 25           I 1 78a 326         25 89 383         124 53         124 533         38 128 558 15 22 11           2 70 277*         40 103 448 18 72 28         117 503 49 22 114 20 163 66         124 53         124 53           1 117 503 49 22 114 20 163 66         4 29 146 52 96 411 25 97 41         25 97 41         30 128 558           5 114 484 54 115 487 30 128 558         10 75 311 70 66 267 33 37 176         32 36 166         32 36 166           10 75 311 70 66 267 33 37 176         31 36 40 113 478         30 128 558           18 86 368 71 1 36 40 113 478         40 113 478         40 113 478           25 15 85 119 509 44 9 96         26 131 573 77 70 278 45 40 183         45 40 183           30 24 122* 37 176* 83 8 64* 30 24 122* 39 49 209 11 91 391* 50 124 533 14 24 122* 50 13 478* 28 19 97 1 1 142 616         72 74 305 35 70 279 2 129 56           77 70 279 42 73 305 35 70 279 2 129 56         74 89 383 40 47 202 3 107 45           77 70 279 42 76 316 114 484         114 486           81 77 320 78 316 78a 321 7 117 50         163 68           81 77 320 78 42 76 316 114 48         114 48           81 77 320 78 42 76 316 14 5 31 17 17 50         163 68           81 77 320 79 42 76 316 14 48         114 48           81 77 320 78 42 76 316 14 5 31 17 17 50 | 3 0 1 1 7 3 7 3 9 6 * 3 * 5 7 3 * 0 2 *                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124       533       38       128       558       15       22       114         117       503       49       22       114       20       163       668         4       29       146       52       96       411       25       97       417         5       114       484       54       115       487       30       128       556         9       144       620       69       24       120       32       36       168         10       75       311       70       66       267       33       37       176         12       35       166       71       70       279       37       89       38         18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       444         25       15       85       119       509       44       9       63         26       131       573       77       70       278       45       40       183         39       49       209 <td>0<br/>1<br/>1<br/>7<br/>3<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8<br/>8<br/>8<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8</td>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0<br>1<br>1<br>7<br>3<br>7<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8 |
| 124       533       38       128       558       15       22       114         117       503       49       22       114       20       163       668         4       29       146       52       96       411       25       97       417         5       114       484       54       115       487       30       128       556         9       144       620       69       24       120       32       36       168         10       75       311       70       66       267       33       37       176         12       35       166       71       70       279       37       89       38         18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       444         25       15       85       119       509       44       9       63         26       131       573       77       70       278       45       40       183         39       49       209 <td>4<br/>7<br/>8<br/>7<br/>8<br/>8<br/>8<br/>8<br/>7<br/>3*<br/>0<br/>2*</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>7<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>7<br>3*<br>0<br>2*                                                      |
| 2       70       277*       40       103       448       18       72       285         117       503       49       22       114       20       163       666         4       29       146       52       96       411       25       97       417         5       114       484       54       115       487       30       128       538         9       144       620       69       24       120       32       36       166         10       75       311       70       66       267       33       37       176         12       35       166       71       70       279       37       89       383         18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       448         25       15       85       119       509       44       9       66         26       131       573       77       70       278       45       40       183         29       37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7<br>3<br>7<br>8<br>9<br>8*<br>8*<br>8*<br>7<br>3*                                                              |
| 117 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3<br>7<br>3<br>9<br>5*<br>3<br>8<br>7<br>3*                                                                     |
| 4       29       146       52       96       411       25       97       417         5       114       484       54       115       487       30       128       556         9       144       620       69       24       120       32       36       166         10       75       311       70       66       267       33       37       170         12       35       166       71       70       279       37       89       38         18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       448         21       18       95       77       70       278       45       40       183         25       15       85       119       509       44       9       65         26       131       573       77       70       278       45       40       183         29       37       176*       83       8       64*       24       122*       136       64*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>8<br>9<br>8*<br>8<br>7<br>3*                                                                               |
| 5       114       484       54       115       487       30       128       536         9       144       620       69       24       120       32       36       163         10       75       311       70       66       267       33       37       176         12       35       166       71       70       279       37       89       38         18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       448         25       15       85       119       509       44       9       66         26       131       573       77       70       278       45       40       183         29       37       176*       83       8       64*       44       19       66         26       131       573       77       70       278       45       40       183         39       49       209       11       91       391*       Dial.       60       42       122*       14 <td>3<br/>9<br/>6*<br/>3<br/>8*<br/>8<br/>7<br/>3*</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>9<br>6*<br>3<br>8*<br>8<br>7<br>3*                                                                         |
| 9 144 620 69 24 120 32 36 163 177 12 35 166 71 70 279 37 89 383 18 86 368 71 1 36 40 113 478 125 15 85 119 509 44 9 65 26 131 573 77 70 278 45 40 183 29 37 176* 83 8 64* 30 24 122* 1V 10 15 82 39 49 209 11 91 391* 50 124 533 14 24 122* 51 13 478* 28 19 97 1 142 616 77 70 279 42 76 316 77 70 279 42 76 316 77 70 279 42 76 316 114 484 78 3 47 50 23 117 163 668 81 77 320 72 288 5 122 52 11 5 33 163 78 321 7 117 505 12 12 124 530 76 84 361 8 30 144 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 283 24 8 62 9 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br>6*<br>8<br>8*<br>8<br>7<br>3*                                                                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5*<br>3<br>8*<br>8<br>7<br>3*                                                                                   |
| 12       35       166       71       70       279       37       89       38:         18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       448         25       15       85       119       509       44       9       67         26       131       573       77       70       278       45       40       18:         29       37       176*       83       8       64*       30       24       122*       IV       10       15       82       40       18:         39       49       209       11       91       391*       Tacitus       Dial. de orat.         50       124       533       14       24       122*       Dial. de orat.         51       75       311       15       79       336       Tacitus       Dial. de orat.         72       74       89       383       40       47       202       3       107       45         77       70       279       42       76       316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3<br>8*<br>8<br>7<br>3*                                                                                         |
| 18       86       368       71       1       36       40       113       478         21       18       95       74       97       418       44       103       448         25       15       85       119       509       44       9       67         26       131       573       77       70       278       45       40       183         29       37       176*       83       8       64*       44       9       67         30       24       122*       IV       10       15       82       39       49       209       11       91       391*       Tacitus         50       124       533       14       24       122*       Dial. de orat.         51       75       311       15       79       336       Tacitus         52       113       478*       28       19       97       1       142       610         72       74       305       35       70       279       2       129       56         74       89       383       40       47       202       3       107       45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8*<br>8<br>7<br>3*                                                                                              |
| 21       18       95       74       97       418       44       103       448         25       15       85       119       509       44       9       67         26       131       573       77       70       278       45       40       183         29       37       176*       83       8       64*       44       9       67         39       49       209       11       91       391*       391*       50       124       533       14       24       122*       120       50       124       533       14       24       122*       120       50       124       533       14       24       122*       120       50       12       131       478*       28       19       97       1       142       61       61       72       74       305       35       70       279       2       129       56       76       74       89       383       40       47       202       3       107       45       77       70       279       42       76       316       114       48       78       3       47       50       23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8<br>7<br>3*                                                                                                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7<br>3*<br>0<br>2*                                                                                              |
| 26       131       573       77       70       278       45       40       183         29       37       176*       83       8       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*       64*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3*<br>0<br>2*                                                                                                   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                               |
| 30 24 122* IV 10 15 82 39 49 209 11 91 391* 50 124 533 14 24 122* Dial. de orat. 51 75 311 57 9 336 52 113 478* 28 19 97 1 142 610 72 74 305 35 70 279 2 129 566 74 89 383 40 47 202 3 107 456 77 70 279 42 76 316 114 484 78 3 47 50 23 117 163 668 81 77 320 72 288 5 122 52 II 5 33 163 78a 321 7 117 506 12 124 530 76 84 361 8 30 148 21 22 114 80 114 484 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 283 24 8 62 9 8 61 14 71 283 25 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2*                                                                                                              |
| 30 24 122* IV 10 15 82 39 49 209 11 91 391* 50 124 533 14 24 122* Dial. de orat. 51 75 311 57 9 336 52 113 478* 28 19 97 1 142 610 72 74 305 35 70 279 2 129 566 74 89 383 40 47 202 3 107 456 77 70 279 42 76 316 114 484 78 3 47 50 23 117 163 668 81 77 320 72 288 5 122 52 II 5 33 163 78a 321 7 117 506 12 124 530 76 84 361 8 30 148 21 22 114 80 114 484 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 283 24 8 62 9 8 61 14 71 283 25 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2*                                                                                                              |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2*                                                                                                              |
| 50         124         533         14         24         122*         Dial. de orat.           51         75         311         15         79         336         14         24         122*         123*         124*         60*         124*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60*         60                                                                                                                                                                                                            | 2*                                                                                                              |
| 51         75         311         15         79         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         336         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337         337                                                                                                                                                                                                            | 2*                                                                                                              |
| 52     113     478*     28     19     97     1     142     616       72     74     305     35     70     279     2     129     566       74     89     383     40     47     202     3     107     456       77     70     279     42     76     316     114     480       81     77     320     72     288     5     122     52       II     5     33     163     78a     321     7     117     506       12     124     530     76     84     361     8     30     144       21     22     114     80     114     484     50     21       22     131     577     V     5     28     142*     12     71     28       24     8     62     9     8     61     14     71     28       25     8     61     16     92     401     144     618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2*                                                                                                              |
| 72 74 305 35 70 279 2 129 562 74 89 383 40 47 202 3 107 455 77 70 279 42 76 316 114 486 81 77 320 72 288 5 122 521 II 5 33 163 78a 321 7 117 502 12 124 530 76 84 361 8 30 144 21 22 114 80 114 484 50 212 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 283 24 8 62 9 8 61 14 71 283 25 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2*                                                                                                              |
| 74 89 383 40 47 202 3 107 455 77 70 279 42 76 316 114 486 78 3 47 50 23 117 163 668 81 77 320 72 288 5 122 521 11 5 33 163 78a 321 7 117 503 12 124 530 76 84 361 8 30 146 21 22 114 80 114 484 50 215 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 285 24 8 62 9 8 61 14 71 285 25 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 77 70 279 42 76 316 114 486 78 3 47 50 23 117 163 668 81 77 320 72 288 5 122 521 11 5 33 163 78a 321 7 117 503 12 124 530 76 84 361 8 30 146 21 22 114 80 114 484 50 213 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 283 24 8 62 9 8 61 14 71 283 131 572 13 113 478* 18 86 368 25 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| 81     77     320     72     288     5     122     52       II     5     33     163     78a     321     7     117     506       12     124     530     76     84     361     8     30     144       21     22     114     80     114     484     50     21       22     131     577     V     5     28     142*     12     71     28       24     8     62     9     8     61     14     71     28       24     8     62     9     8     61     14     71     28       25     8     61     16     92     401     144     615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| II 5 33 163 78a 321 7 117 503 12 124 530 76 84 361 8 30 146 21 22 114 80 114 484 50 213 22 131 577 V 5 28 142* 12 71 283 24 8 62 9 8 61 14 71 283 131 572 13 113 478* 18 86 368 25 8 61 16 92 401 144 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| 12     124     530     76     84     361     8     30     144       21     22     114     80     114     484     50     21       22     131     577     V     5     28     142*     12     71     28       24     8     62     9     8     61     14     71     28       131     572     13     113     478*     18     86     36       25     8     61     16     92     401     144     619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 21     22     114     80     114     484     50     212       22     131     577     V     5     28     142*     12     71     283       24     8     62     9     8     61     14     71     283       131     572     13     113     478*     18     86     368       25     8     61     16     92     401     144     619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 22     131     577     V     5     28     142*     12     71     28       24     8     62     9     8     61     14     71     28       131     572     13     113     478*     18     86     368       25     8     61     16     92     401     144     619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| 24     8     62     9     8     61     14     71     283       131     572     13     113     478*     18     86     368       25     8     61     16     92     401     144     619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 131 572 13 113 478* 18 86 368<br>25 8 61 16 92 401 144 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                               |
| 25 8 61   16 92 401   144 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 36 119 510* 36 21 111 20 72 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )*                                                                                                              |
| 38 9 67   103 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| 39 113 478*   <b>Tacitus</b> Germania   21 19 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                               |
| 44 70 279   5 70 200   22 8 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                               |
| 47 89 383 19 67 272 23 173 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                               |
| 50 75 311   20   81 345   94   95 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| 65 113 478*   25, 3 30 107   184 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| 69 24 122 30 105 456 25 95 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 70 8 64*   35, 3 56 231   144 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| 70 120 514   57 97 417   97 144 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
| 173 704   40 115 486   30 114 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| 74 145 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 76 21 109** <b>Tacitus</b> Agricola 31 136 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| 31 100 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
| 04 440 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 97 115 487 5 49 207 39 164 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                               |
| 123 523 104 450 41 67 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                               |
| III 8 21 106 144 620 120 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                               |
| 10 131 573 6 24 122*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                               |
| 13 144 619 89 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                               |

Terentius

Andria

Prol. 21

1, 1, 52

1, 2,

2. 1, 14

100

17

1

3, 20

4, 5

6,

4, 2, 19

6,

1, 1, 22

2,108

1, 16

2, 12

2, 17

3, 21

3, 99

43

6 4, 4, 30 5, 2, 20

11

3, 5, 18

3, 6

1, 1,107

2, 4, 5 4, 5, 12

2, 2

4, 1, 7

1, 1, 43

3, 2, 6 2, 54

3,

4,

1, 11

165

7

6

3, 11

1, 31

2, 13

2, 30

4, 3,

3, 12

6

46

197

128

192

192

90 386

64 262

14

46 195

132

185

132

114

114

145

202

202

128

116

85 365

144

90

90

3

86 367

89 378

67 272

25

90

131

Terentius Adelphi

90

Terentius Heaut.

196

787

552

771

771

79\*

579

749

579

480\*

480\*

623

386

801

801

552

493

617

385\*

385\*

46

128\*

385\*

573

35

1, 1, 78

2, 1, 33 4, 4, 23

2, 7, 6

2,10, 2 3, 2,10

3, 2,11 R.

3, 7

8, 1,

9,12, 4

1, 1, 1

4, 7, praef. 131

5, 3, 2 R. 127 7, 2, 2 R. 144

3, **3**,

Tertullianus

Apologeticus

de praescr. haeret.

Tibullus

Valerius Flaccus

Argon.1,398 97 418

**Valerius** 

Maximus

102

99

24

28 143

33

134

91

84 354

Varro R. rustic.

1 procem. 6 91

96 414

76 317

78a 324

78a 324

96 411\*\*

441

121

573

548

621

164

587\*

391\*

394\*

428\*

128 30 138

§ 25

601\* 116

119

314

405

744\*

750\*

435\*

535\*

572

338

3944

394\*

491

175\*

281

628\*

85\*\*

454

572

45

45

159\*

456

709\*

175\*

391\*

38 178\*

91

116

70 281

37

54 227

73 293

70

148

15

86 370

3 48

3 48

32 157

3 44

105

131

83 352

3

3

30 152

31

105

3 45

93 406

37

91

175

Varro

Antiq. rer. hum.

102

Varro Lingu. Lat.

6 1, 9

2, 6 7, 8 3, 1, 2

2,11

5, 6 7, 9

10, 4 12, 2

17, 9

5, 18

5, 19

5, 75 5, 83

5,148

6, 30

6, 50

6, 57

6, 88)

6, 95

6, 94

6, 96

3

8

1 frg. 12

2 frg. 10

2 frg. 11

7, 7,

2

6,

6, 79 293

152

642

pag. 128

Paulus Epp.

| <b>V</b> a                           |                    |            | §<br>25          | pag.                                    | P               | aulus Epp.  |                |             |              |  |
|--------------------------------------|--------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--|
|                                      |                    |            | 126              | , 3                                     |                 | 131         |                | <b>§</b> 1  | pag.         |  |
| Antiq. rer. hum.                     |                    |            | 130              | , 3                                     | 124             | 531         | Rom.           |             | 272*         |  |
|                                      | <b>§</b>           | pag.       |                  |                                         |                 |             |                | 12,20 127   | 546*         |  |
| 10 frg. 2 24 122                     |                    |            | Vergilius Eclog. |                                         |                 |             | 13, 9 3 46     |             |              |  |
| 18 frg. 4                            | 18 frg. 4 25 134   |            | 1. 11 189 760*   |                                         |                 | 780*        | 15,13 89 383*  |             |              |  |
| 25 frg. 3                            | 30                 | 152        | 1, 1             |                                         | 200             | 798         | Ephe           | s. 4,24 127 | 545          |  |
| Antiq.                               |                    | iv         | 3,10             |                                         | 123             | 529         | •              | 5,19 89     | 378*         |  |
|                                      |                    |            | 6, 2<br>10, 7    |                                         | 86              | 370         | Col.           | 3,13 89     | 378*         |  |
| 10 frg. 1 31 156<br>14 frg. 7 31 156 |                    | 10, 4      | J                | 30                                      | 0.0             | 1           | Petrus Ep.     |             |              |  |
| 14 frg. 7                            | Vergilius Georgica |            |                  |                                         | 1, 4, 8 89 378* |             |                |             |              |  |
| Varro Sat. Menipp.                   |                    |            | I 1              |                                         | 47              | 202         |                | acobus Ep   |              |  |
| 27, 5 (B.) 46 196                    |                    |            | 2                | 200                                     | 22              | 115         | -              |             | 383*         |  |
| 28 (B.)                              | 25                 | 126        | 4                | 178                                     | 23              | 117         | 5, 16          | O           | 300          |  |
| 36                                   | 65                 | 264        | IV 1             | 75                                      | 123             | 529         |                |             |              |  |
| 30                                   | 127                | 547        |                  |                                         |                 |             | Scrip          | otores Gra  | aeci.        |  |
| 60, 1                                | 46                 | 195        | <b>V</b> e       | rgili                                   | us A            | eneis       |                |             |              |  |
| 86, 6                                | 1                  | 34*        | I                | 4                                       | 72              | 289         | Aesc           | hines c.    | Ctcs.        |  |
| 121                                  | 97                 | 418        | •                | 32                                      | 95              | 409         | 229            | 133         | 585          |  |
| 193                                  | 96                 | 413        |                  | 209                                     | 70              | 279*        |                |             |              |  |
| 332                                  | 8                  | 64*        |                  | 662                                     | 134             | 587         | 1              | schyl. Age  | m            |  |
| 346                                  | 89                 | 384        |                  | 151                                     | 65              | 266         | Au             |             |              |  |
| 375                                  | 117                | 506*       |                  | 273                                     | 97              | 418         | 958            | 138         | 600 <b>*</b> |  |
| 378                                  | 123                | 525        |                  | 394                                     | 91              | 395         |                |             |              |  |
|                                      | 127                | 548*       |                  | 487                                     | 183             | 736         | Ae             | schyl. Eu   | ım.          |  |
| 424                                  | 131                | 575        | III              | 473                                     | 117             | 505*        |                | 127         | 544          |  |
| 517                                  | 47                 | 201        | 1                | 523                                     | 3               | 47          | 110            | 173         | 704          |  |
| 539                                  | 110                | 469        | IV               | 406                                     | 47              | 202         | 568            | 58          | 242*         |  |
|                                      |                    |            | 1                | 430                                     | 117             | 505*        | 588<br>984     | 102         | 444          |  |
| Epist.                               |                    |            |                  | 575                                     | 31              | 158         | 304            | 105         |              |  |
| quaestiones                          |                    |            | VI               | VI 520 70 279*<br>848 47 202 M. Antonin |                 |             |                | 177.8       |              |  |
|                                      | 20                 | 103        | ****             | 848                                     | 47              | 202         | 1              |             |              |  |
| 4 frg.                               | 30                 | 152        | VII              | 11                                      | 72              | 288<br>279* | 3, 3           |             | 802          |  |
|                                      | 30                 | 102        | VIII             | 26                                      | 70<br>72        | 288         | 4, 3           | 127         | 547*         |  |
| Wolloing Pet                         |                    |            | IX               | 193<br>7                                | 96              | 410         | 1              |             |              |  |
| Velleius Pat.                        |                    |            |                  | 481                                     | 117             | 501         | Appianus b. c. |             |              |  |
| 1, 2, 3                              | 102                | 443        | 1                | 838                                     | 97              | 418         | 1, 1           | 100         | 438*         |  |
| 16, 3                                | 72                 | 291        | XI               |                                         | 102             | 442         | 1, 7           |             | 315*         |  |
| 17, 2                                | 22                 | 115        |                  | 520                                     | 102             | 442         | 1, 11          |             | 213          |  |
| 2, 23, 6                             | 123                | 523        | l                | 621                                     | 89              | 381         |                |             |              |  |
| 47, 2                                | 117                | 501        | XII              | 71                                      | 183             | 736         | A.             | ristophan   | AS           |  |
| 48, 3                                | 87                 | 374        | l                |                                         |                 |             |                | _           | .00          |  |
| 51, 2                                | 28                 | 142        | 1                | Vitr                                    | uviu            | .8          |                | Nubb.       |              |  |
| 54, 2                                | 73                 | 295<br>295 | 2.               | 2, 1                                    | 1               | 38          | 76             | 87          | 373*         |  |
| 55, 2<br>59, 6                       | 73<br>120          | 513        |                  | 9, 5                                    | 60              | 247         | 226            | 100         | 437*         |  |
|                                      | 35                 | 166        |                  | raef.                                   | 1 145           | 623         | 368            |             | 278          |  |
| 65, 1<br>68, 1                       | 87                 | 374        |                  | 6, 3                                    | 47              | 201         | 446            | 133         | 585          |  |
| 70, 3                                | 143                | 616        | 1                | •                                       |                 |             | 823            |             | 798          |  |
| 85, 5                                | 144                | 620        | Vu               | lgata                                   | Nov             | .Test.      | 969            |             | 197          |  |
| 97, 3                                | 72                 | 291        | Mat              | th. 11                                  | . 7 9           | 6 412       | 1203           | 76          | 316          |  |
| 101, 1                               | 28                 | 143        |                  | Matth. 11, 7 96 412 22,21 107 460       |                 |             |                | Acham       |              |  |
| 106, 2                               |                    |            |                  | Ev.Luc. 1,28 71 282*                    |                 |             | Acharn.        |             |              |  |
| 119, 1                               | 102                | 442        | 1                | 24                                      | .32 8           | 9 383*      | 531            | 76          | 315          |  |
| 110, 1                               | -02                |            |                  |                                         |                 |             |                |             |              |  |

## Stellenregister.

| Aristophanes                                                                                                                                                                                      | Dem. Or. Philipp.                                                                                                                                                                                      | § pag.                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equites                                                                                                                                                                                           | g pag.                                                                                                                                                                                                 | II 75 161 665                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   | \$ pag.<br>1, 20 100 438*                                                                                                                                                                              | VII 667f. 131 573                                                                                                                                                                                               |
| <b>§ pag.</b><br>525 99 426                                                                                                                                                                       | 3, 8 84 354                                                                                                                                                                                            | IX 647 109 469                                                                                                                                                                                                  |
| 760 702 280                                                                                                                                                                                       | 3, 27 161 665                                                                                                                                                                                          | IX 666 78a 331*                                                                                                                                                                                                 |
| 100 102 200                                                                                                                                                                                       | 178 720*                                                                                                                                                                                               | XII 235 75 310*                                                                                                                                                                                                 |
| Ranae                                                                                                                                                                                             | 1.0 .20                                                                                                                                                                                                | XVI 381 90 390                                                                                                                                                                                                  |
| 901 130 571                                                                                                                                                                                       | Dame 1. Day (37)                                                                                                                                                                                       | XVIIA224 198 791                                                                                                                                                                                                |
| 1005 127 548                                                                                                                                                                                      | Dem. de Pace (V.)                                                                                                                                                                                      | XVIIIA279 113 477                                                                                                                                                                                               |
| 1005 121 040                                                                                                                                                                                      | 22 35 166*                                                                                                                                                                                             | D1                                                                                                                                                                                                              |
| Lysistrata                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | Plac. Hipp. et Plat.                                                                                                                                                                                            |
| 619 129 562                                                                                                                                                                                       | Dem. de corona                                                                                                                                                                                         | p.413,7(M.) 161 665                                                                                                                                                                                             |
| 839 127 545                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 333                                                                                                                                                                                               | 199 70 280                                                                                                                                                                                             | Script. min.                                                                                                                                                                                                    |
| Aristoteles                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                      | III 39,22 123 523                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   | Dem. c. Aristocr.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
| Eth. Nicom.                                                                                                                                                                                       | i                                                                                                                                                                                                      | Herodotus                                                                                                                                                                                                       |
| 4, 3, 4 78a 323                                                                                                                                                                                   | 133 168 687                                                                                                                                                                                            | 2, 76 87 373*                                                                                                                                                                                                   |
| 10, 8,12 62 253                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | -,                                                                                                                                                                                                              |
| 10, 6,12 02 255                                                                                                                                                                                   | Dem. Phorm.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| Politica                                                                                                                                                                                          | 25 142 613*                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                   | 25 142 013                                                                                                                                                                                             | 8,109 58 242*                                                                                                                                                                                                   |
| 3, 6, 8 1 34                                                                                                                                                                                      | Dem. (?) c. Neaer.                                                                                                                                                                                     | Winnespetas                                                                                                                                                                                                     |
| Poetica                                                                                                                                                                                           | (LIX.)                                                                                                                                                                                                 | Hippocrates                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                   | , ,                                                                                                                                                                                                    | de aere, aq. et loc.                                                                                                                                                                                            |
| 23 45 191*                                                                                                                                                                                        | 113 35 166**                                                                                                                                                                                           | c.12 (II 52 L) 36 171*                                                                                                                                                                                          |
| Rhetorica                                                                                                                                                                                         | Dionysius Halic.                                                                                                                                                                                       | Homerus Ilias                                                                                                                                                                                                   |
| 3, 5 87 375*                                                                                                                                                                                      | de admiranda vi Dem.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,19 202 802                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | 1,182 160 663                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   | c. 8 173 703*                                                                                                                                                                                          | 5,318 64 259                                                                                                                                                                                                    |
| Res publ. Athen.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | 22,108 sq. 161 664                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| 13,10 21 111                                                                                                                                                                                      | Eunapius vit. Soph.                                                                                                                                                                                    | Odyss.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                   | Eunapius vit. Soph. p. 78 B 76 317                                                                                                                                                                     | Odyss.<br>1.242 173 704                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | 1,242 173 704                                                                                                                                                                                                   |
| 13,10 21 111 Athenseus                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        | 1,242 173 704<br>1,396 50 213                                                                                                                                                                                   |
| 13,10 21 111 <b>Athenaeus</b> p. 270 B 128 549                                                                                                                                                    | p. 78 B 76 317 Eupolis                                                                                                                                                                                 | 1,242 173 704                                                                                                                                                                                                   |
| 13,10 21 111 Athenseus                                                                                                                                                                            | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II55 15 84                                                                                                                                                          | 1,242 173 704<br>1,396 50 213                                                                                                                                                                                   |
| 13,10 21 111 <b>Athenaeus</b> p. 270 B 128 549                                                                                                                                                    | p. 78 B 76 317 Eupolis                                                                                                                                                                                 | 1,242 173 704<br>1,396 50 213<br>3,300 117 505*                                                                                                                                                                 |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus                                                                                                                              | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.                                                                                                                                         | 1,242 173 704<br>1,396 50 213<br>3,300 117 505*                                                                                                                                                                 |
| 13,10 21 111 <b>Athenaeus</b> p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414                                                                                                                                    | p. 78 B 76 317 <b>Eupolis</b> frg.Com.M.II 55 15 84 <b>Euripides</b> Alc. 775 173 704                                                                                                                  | 1,242 173 704<br>1,396 50 213<br>3,300 117 505*<br><b>Isocrates</b><br>4, 5 144 618<br>5, 19 76 316                                                                                                             |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801                                                                                                          | p. 78 B 76 317  Eupolis frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc. 775 173 704  Bacch.                                                                                                                      | 1,242 173 704<br>1,396 50 213<br>3,300 117 505*<br><b>Isocrates</b><br>4, 5 144 618<br>5, 19 76 316                                                                                                             |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes                                                                                             | p. 78 B 76 317 <b>Eupolis</b> frg.Com.M.II 55 15 84 <b>Euripides</b> Alc. 775 173 704                                                                                                                  | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*                                                                                                    |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801                                                                                                          | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*                                                                                                  | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537                                                                                                                    |
| 13,10 21 111  Athenaeus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson.                                                                            | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.                                                                                           | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus                                                                                          |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes                                                                                             | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*                                                                                                  | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim.                                                                               |
| 13,10 21 111  Athenaeus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354                                                                   | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.                                                                                           | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233                                                                   |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth.                                                     | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.  576 132 581*  Hippol.                                                                    | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim.                                                                               |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth.                                                     | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.  576 132 581*  Hippol.  255 128 557                                                        | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233 19, 1 198 790                                                     |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth.                                                     | p. 78 B 76 317  Eupolis frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc. 775 173 704  Bacch. 353.367 107 459*  Cycl. 576 132 581*  Hippol. 255 128 557 470 132 581*                                               | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233                                                                   |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth. 2, 22 15 83                                         | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.  576 132 581*  Hippol.  255 128 557                                                        | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233 19, 1 198 790                                                     |
| 13,10 21 111  Athenaeus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth. 2, 22 15 83  Dem. fals. leg.                        | p. 78 B 76 317  Eupolis frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc. 775 173 704  Bacch. 353.367 107 459*  Cycl. 576 132 581*  Hippol. 255 128 557 470 132 581*                                               | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233 19, 1 198 790  Lucianus Piscator                                  |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth. 2, 22 15 83  Dem. fals. leg. 13 79 334*             | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.  576 132 581*  Hippol.  255 128 557  470 132 581*  526 107 459  Galenus                   | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233 19, 1 198 790  Lucianus Piscator 48 202 802*                      |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth. 2, 22 15 83  Dem. fals. leg. 13 79 334* 30 185 744* | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.  576 132 581*  Hippol.  255 128 557  470 132 581*  526 107 459  Galenus  I 628 K 78a 331* | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233 19, 1 198 790  Lucianus Piscator 48 202 802*  Lucianus de sacrif. |
| 13,10 21 111  Athenseus p. 270 B 128 549 p. 519 B 96 414  Democritus frg.249(M.) 202 801  Demosthenes de reb. Cherson. 7 84 354  Dem. Olynth. 2, 22 15 83  Dem. fals. leg. 13 79 334*             | p. 78 B 76 317  Eupolis  frg.Com.M.II 55 15 84  Euripides Alc.  775 173 704  Bacch.  353.367 107 459*  Cycl.  576 132 581*  Hippol.  255 128 557  470 132 581*  526 107 459  Galenus                   | 1,242 173 704 1,396 50 213 3,300 117 505*  Isocrates 4, 5 144 618 5, 19 76 316 7, 52 125 537 15,224 185 744*  Longinus de sublim. 1, 4 56 233 19, 1 198 790  Lucianus Piscator 48 202 802*                      |

| 9 <b>9</b> 0                                        | Camentegripet.                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lucianus                                            | Plato Legg.                    | \$ pag.<br>172 B 47 200                             |
| adv. indoct.                                        | § pag.                         | 172 B 47 200                                        |
| § pag.                                              | 755 C 131 577                  | 202 B 56 234                                        |
| 4 142 612*                                          | Plato Phaedo                   | Plato Timaeus                                       |
| Lucianus                                            | 97 A 104 450                   | 34 B 96 412                                         |
| Muse. Enc.                                          |                                | Plato Com. frg.                                     |
| 12 extr. 128 555                                    | Plato Phaedrus                 | 67 K. 127 547                                       |
| Lysias                                              | 243 C 31 100<br>245 D 195 577  | Plutarchus                                          |
| 1, 8 30 149*                                        | 252 A 15 84                    |                                                     |
| 1, 25 81 341                                        | 279 A 27 136                   | Cato maior                                          |
| 10, 11 76 316<br>12,100 202 802                     | Plato Philebus                 | 12, 5 102 445                                       |
| 13, 70 183 735                                      | 40 B 22 115                    | Demosthenes                                         |
| 19, 52 30 149*                                      | TV D 22 113                    | 2 103 445                                           |
| Menander                                            | Plato Politicus                | Artaxerxes                                          |
| IV212(M.) 128 555                                   | 293 E 22 115                   | 15, 3 131 577                                       |
| - + DID(DI.) 150 000                                |                                | 10, 5 151 577                                       |
| Menandri Sent.                                      | Plato Protagoras               | Sophokles                                           |
| 29 89 281                                           | 310 D 93 402*                  | Antigone                                            |
| Pausanias                                           | Plato de re publica            | 308 163 668                                         |
| 4, 35, 5 78a 331*                                   | 444 C 87 373*                  |                                                     |
| -, 55, 6 102 301                                    | 474 A 92 399                   | Soph. Oedipus Rex.                                  |
| Pherecrates                                         | 491 D 36 171*<br>495 D 78a 327 | 1005 97 418                                         |
| frg. Com. II                                        | 498 B 114 482                  |                                                     |
| 300 (M.) 128 556                                    | 499 C 76 316                   | Soph. Philoctet.                                    |
| I 174 (K.)                                          | 501 B 78a 329<br>505 A 110 472 | 61 58 242*                                          |
| Pindarus Ol.                                        | 506 B 87 373*                  |                                                     |
| 1, 43 168 686*                                      | 515 C 168 687                  | Strabo                                              |
| -1 m 100 000°                                       | 516 C 168 687<br>520 E 197 787 | I p. 13 B 9 71                                      |
| Plato Cratylus                                      | 533 B 148 627                  |                                                     |
| p. 422 A 96 414                                     | 535 D 78a 327                  | Sozomenus                                           |
|                                                     | 540 D 76 316<br>567 A 102 439  | Hist. Eccl.                                         |
| Plato Eutyphron                                     | 581 D 128 555                  | 5, 18 202 802*                                      |
| p. 3 D 130 570                                      | The Ac C 11                    | Testamentum nov.                                    |
| Plato Gorgias                                       | Plato Sophista                 | en. Gal. 6.10 9 71                                  |
|                                                     | 251 D 168 687<br>265 C 36 171* | ep.Rom.12,2 67 272                                  |
|                                                     |                                | 13,9 3 46                                           |
| p. 447 A 128 556<br>518 E 136 595*                  | 268 A 109 489                  |                                                     |
| p. 447 A 128 556                                    | 268 A 109 469                  | Mhooritus Id                                        |
| P. 447 A 128 556<br>518 E 136 595*<br>525 E 124 533 | 268 A 109 469 Plato Theactetus | Theocritus Id.                                      |
| p. 447 A 128 556<br>518 E 136 595*                  | 268 A 109 469                  | <b>Theocritus</b> Id. 15, 49 133 585 28, 18 128 557 |

| Thuc                 | ydides            | Xenophon            | \$ pag. 3, 5, 14 75 306            |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1, 6, 3              | § pag. 37 175*    | Agesilaus<br>§ pag. | 3, 5, 14 75 306<br>7, 6, 8 145 624 |
| 1,138, 3<br>2, 35, 2 | 78a 331* 75 311   | 6, 2 76 316         | Xenophon                           |
| 2, 64<br>4, 22       | 42 187*<br>70 280 | Xenophon            | Hellenica.                         |
| 4,126, 2             | 78a 331*          | Anabasis            | 5, 3, 6 15 82                      |

## Zufätze und Berichtigungen.

Bu S. 32 Litt. füge Bidel, Die griech. Fremdwörter bei bem Philosophen Seneca, Arch. 14, 189 ff.; Thiel, Juvonalis graecissans, Breslau 1901. — Bu G. 39 Litt. Biff. 1 Fr. Marg, C. Lucilii carminum reliquiae. Vol. I Leipzig 1904, S. 156 ff. Vocabula graeca. -Ru S. 47 § 3, 2, c Lebreton, Études sur la langue et la grammaire de Ciceron S. 85 ff. — Bu S. 69 Anm. Stacen, Arch. 10, 77. — S. 71 § 10 ff. Lebreton S. 38 ff. — S. 72 g. 8 v. u. Kottmann, de elocutione Columellae, Rottweil 1903 § 1. - G. 84 Anm. (Litteraturnachweife) Lebreton S. XIII. - S. 85 § 16 Samnis devastatus f. Bolffi. Arch. 13, 178, Rornemann, Reue Livius-Epitome S. 36. 76. - S. 104 Litt. Rottmann § 4. — S. 109 B. 16 v. u. I. Off. 2, 14, 48. — S. 119 8. 16 v. u. füge hinzu Landgraf u. Beyman, Epitome bes Jul. Exsuperantius S. 8. - S. 124 B. 9 v. u. I. Top. 18, 69. - S. 127 8. 11 v. ob. 1. 23, 60. - S. 128 Anm. vgl. zu amicus, amator summus Soph. Aias 1331 φίλον μέγιστον. — S. 129 3. 3 Cic. Planc. 23, 57 fcreibt Rohl nach Cobet inimici ftatt iniqui; f. hirfchfelber, Boch. f. M. Bh. 19, 827. — S. 141 B. 6 v. u. I. Caes. b. c u. B. 10 v. u. b. c. 1, 18, 6. — S. 152 3. 22 v. u. 24, 55 statt 21, 55. — S. 153 3. 7 v. u. 33, 114. — S. 167 3.7 (Tegt) v. u. deflexerunt Balb. — S. 169 8. 11 v. u. ift zu Jug. 3, 2 Korniper, Ztichr. f. öft. G. 55, 385, über patria et parentes zu vergleichen u. Nohl, Woch, f. M. Bh. 22, 502. 701. -S. 171 3. 2 (Anm.) v. u. l. E p. 90, 43. — S. 176 3. 18 Kottmann S. 35. — S. 187 Anm. \*\* vgl. zu pisciculi parvi Rlot u. Spengel z. Ter. Andr. 2, 2, 32; Wehman, Woch. f. kl. Ph. 20, 491. — S. 188 Z. 12 v. o. l. Verr. 3, 83, 191. — S. 197 g. 13 v. o. 2, 10, 23. — S. 198 Litt. 3. 10 füge hinzu Marx l. l. S. 162; B. 12 hofm. Sterntopf, Ausgew. Briefe Cic. I' 44. — S. 199 Litt. Kottmann l. l. c. 2. — S. 221 J. 12 v. u. I. 3, 39, 92; 3. 10 v. u. 2, 15, 41. — S. 244 J. 4 v. o. zu gratulatio, Danksagung, vgl. Hofm.=Sterntopf 1. 1. gratulari, bantfagen. - S. 251 3. 1 v. u. (Text) I. contioni ftatt concioni. — S. 264 3. 15 v. o. I. Sulla 24, 70. — S. 277 B. 3 v. u. (Text) 3, 19, 43. — S. 279 B. 12 v. o. 13, 9, 1. - S. 291 B. 7 v. v. 1, 16, 3. - S. 293 B. 6 v. u. (Text) Cic. Legg. — S. 295 Litt. Für Apuleius: Beyman, Amor u. Psyche, Freiburg 1891, Register. — S. 300 Anm. \* Über Allitterationen bei Lucilius Warz 1. 1.

S. 160; Anm. \*\* Rottmann § 73. — S. 301 Litt., berf. § 65; Rorben, Berg. Aen. VI S. 212; für Lucilius Marg 1, 1, S. 164. — S. 310 Anm. Rottmann § 38: facere ad poetarum more dicitur. Dieje Anficht ift hiernach zu berichtigen; vgl. auch Stil. S. 524. - S. 314 g. 9 v. o. In ber nachtlaffifchen Profa tam tempestivum est auf; Columell. R. R. 1, 8, 20; Plin. NH. 16, 188; fogar tempestivum tempus (nach Benmans Mitteilung) bei Cypr. ad Don. 1; reddendi tempestivum prorsus hoc tempus est, ebenjo Amm. Marc. 25, 3, 15: advenit nunc abeundi tempus e vita inpendio tempestivum. — S. 316 3. 14 v. o. Bu cum causa vgl. Weyman, Woch, f. M. Ph. 20, 4, 91, ber auf Vitruv. 3, 1, 4: cum causa constituisse videntur antiqui, ut - hinweist; B. 15 v. u. vgl. gur Livius-Stelle bie abnliche bei Lucilius v. 110 ff. (Marg.) - S. 317 B. 1 "lebendige Bibliothet"; Weyman vergleicht bamit Arator Epist, ad Parthenium 38 (Migne 68, 250 A); codicis instar eras. — S. 331 3. 7 v. u. (Anm.) I. Ann. 13, 42. — S. 335 3. 11 v. u. I. Cat. m. 20, 73. — S. 336 3. 20 v. u. Pomp. ftatt Pom. - S. 349 Litt. Kottmann § 6. - S. 350 (Tegt) B. 14 v. u. Lucilius v. 507 (M.): Companus sonipes nullus sequetur. - S. 356 3. 9 v. o. dico ftatt dicam. - S. 362 3. 24 v. o. 14, 41 ftatt 14, 11. - S. 367 Litt. Kottmann § 5. - S. 371 B. 1 v. o. Cic. Verr.; 3. 5 v. o. ita neque - neque. - S. 373 3. 15 v. o. Miles. ftatt Miles - S. 375 3. 6 v. u. 3, 13 ftatt 3, 40. - S. 378. Über ben Sprachgebrauch von inter se vgl. Kirt, Americ. Journ. of philology 25, 274 ff. - S. 388 g. 4 v. o. liest Mary Lucilius v. 841: has e fenestris in caput deiciunt, qui etc. — S. 401 Litt. zu suus quisque Kottmann § 8. — S. 480 J. 1 v. u. (Text) I. Nep. Milt. 3, 6. — S. 490 Anm. füge bingu Beder, Bfeubo-Quintilianea G. 29 Anm. 3. Bergils navigare aequor (Aen. 1, 67), currere aequor (3, 191), ire viam (4, 468) ist nicht mit Norden als 'neu' zu bezeichnen, weil Ciceros Borgang vorliegt. — S. 499 g. 17 v. v. I. 3, 11, 4. — S. 502 g. 14 v. v. 7, 15 statt 7, 5. — S. 506 3.1 v. u. (Anm.) 2, 10, 35 u. colore ftatt color. — S. 517 Litt. Kottmann § 41. — S. 546 B. 8 v. v. über den bilblichen Gebrauch des Wortes caput im alteren Latein handelt Ruspert im Gymn.programm von hof 1903; 3. 8 v. u. (Text) 1. 5, 19 statt 5, 10. — S. 549 3. 10 v. u. Cic. Off. 2, 9, 31. — S. 568 3. 9 v. o. 2, 78 statt 2, 76; 3. 22 v. o. Parad. 3, 1, 22. — S. 576 B. 15 v. o. 8, 7, 20 ftatt 8, 720. — S. 589 B. 11 v. u. Über einen andern Tropus von conflare in bellum c. vgl. Roch: Cberhard g. Cic. Phil. 2, 28, 70; Nep. Eum. 3, 1, Hirtius b. G. 8, 6, 1, b. Al. 1, 1 (nach Landgrafs Mitteilungen). — S. 603 B. 8 v. o. vgl. Korniger, Boch. f. fl. Bh. 22, 510 in der Rezension v. Gardner Moore's Ausgabe bes Cato m. (1904), in welcher splendescit mittelft vieler analoger Stellen verteibigt wirb. - G. 613 Litt. Rottmann § 76. - G. 616 3. 21 v. o. 10, 25 statt 10, 15. — S. 629 3. 12 v. u. (Anm.) sentiret Phil. ftatt sentiret; Phil. - S. 700 Litt. 3. 7 v. u. Man, Rez. ber

Bielinsklichen Schrift, in Woch. f. N. Ph. 22, 316 st.; B. 4 v. u. Winterfelb, Über ben rhythm. Sahichliß bei Minucius Feliz, Philol. 63, 315.

— S. 704 B. 3 v. u. Bolff empsiehlt de prehendunt, de prehensas, Woch, f. N. Ph. 22, 183. — S. 732 Litt. B. 2 vgl. Warr l. l. Index gramm. v. ellipsis. — S. 734 B. 1 v. v. tilge Lael. — S. 748 B. 1 v. v. Anderer Ansicht ist Andresen in der 10. Aust. der Ripperd. Ausgabe; vgl. Woch. f. N. Ph. 22, 293. — S. 758 B. 6 v. u. s. Schmalz, Antib. S. 98 st. — S. 760 Anm. B. 1 Die Lucilius-Stelle ist dei Marx v. 158. — S. 762 B. 4 v. u. (Anm.) I. 39, 110 statt 30, 110. — S. 771 § 182, 3, c über nec — ne quidem Kottmann § 15. — S. 791 Litt. B. 6 Bgl. Marx l. l. Index gramm. v. asyndeton.

Außerbem sind noch solgende Druckversehen in den Paragraphenangaben oberhalb des Textes zu verbessern: S. 115 tilge 23; S. 176 ist 37 statt 24 zu lesen; S. 195 l. 46 statt 47; S. 253 l. 62 statt 26; S. 512 l. 120 statt 119; S. 553 l. 128 statt 129; SS. 614, 615 u. 616 l. 142 statt 143.

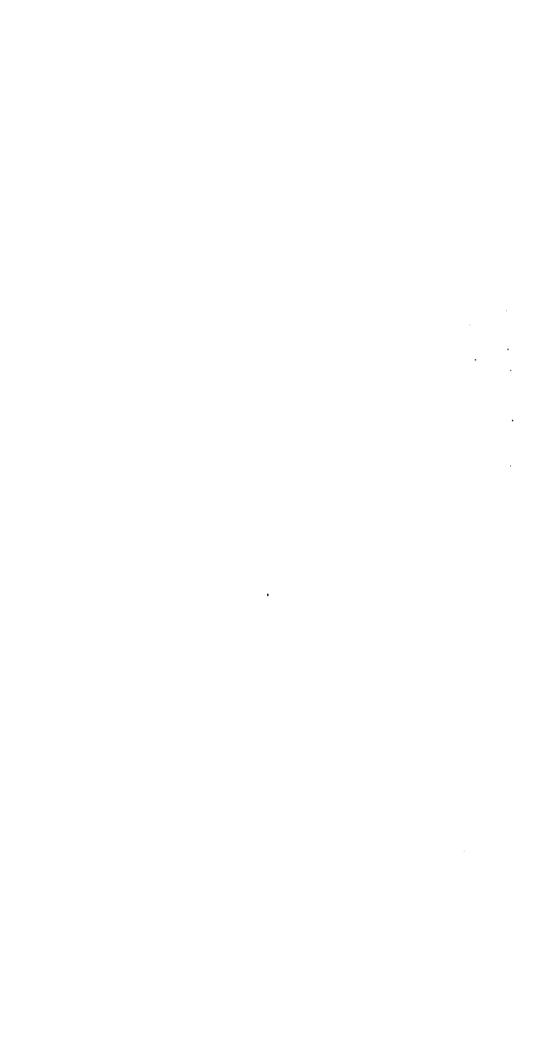

## Verlag von Konrad Seiger in Nürnberg.

- —, Die homeriiche Theologie in ihrem Zusammenhang dargestellt. 3. Auflage bearbeitet von Dr. G. Autenrieth, Reftor am Melanchthon-Gymnasium in Rürnberg. 48 5.50.
- Entfardt, Dr. Chr. E. v., Das johann. Evangelium nach feiner Gigentümlichkeit geschilbert und erklärt. 2 Teile. 2. Aufl. Herabgesetzt Breis . 5.—.
- -. De compositione Evangelii Joannei. # 1.50.
- Salusti, C. Crispi. Opera. Mit Anmerkungen von Dr. F. B. Fabri. 2. Aufl.

Mars.

;



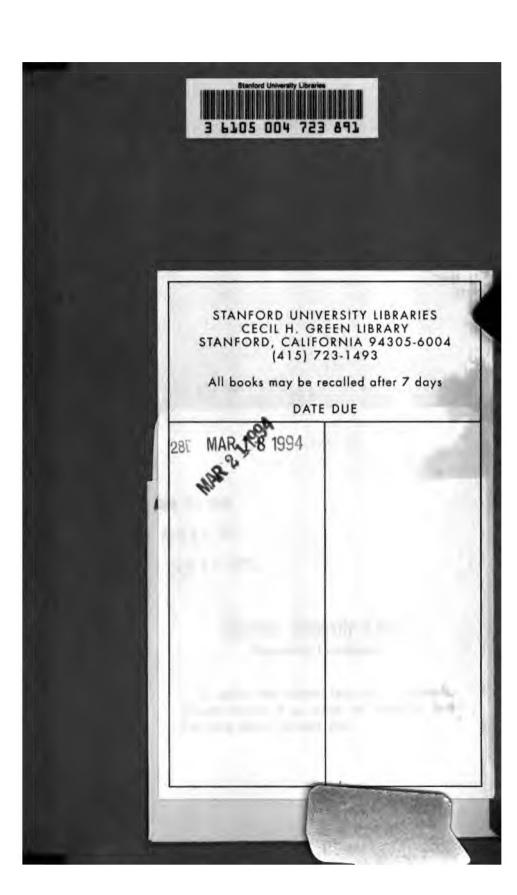

